

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

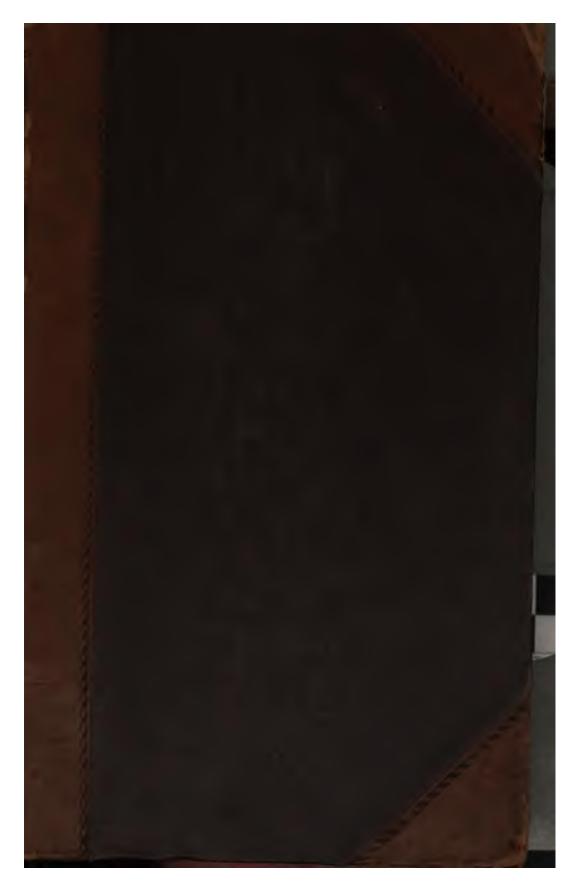





•

• -. • 

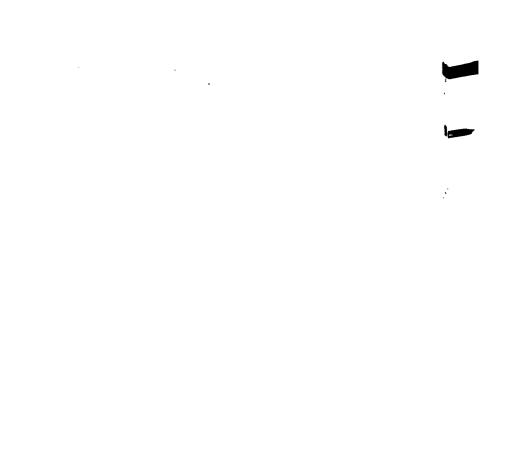

# Handbuch.

ber

## dristlich = kirchlichen Alterthümer

in alphabetischer Orbnung

mit

sieter Beziehung auf bas, was bavon noch jetzt im christlichen Cultus übrig geblieben ist.

Von

M. Carl Christian Friedrich Siegel, Diaconus und Besperprediger zu St. Thoma in Leipzig.



Vierter Band. Mönchthum — Weihwasser.

Leipzig, Verlag von Lubwig Schumann. 1838.

110. c. 320.





•

•

•

· · · 

• . s-

# Handbuch

ber

## dristlich = kirchlichen Alterthumer

in alphabetischer Ordnung

mit

üeter Beziehung auf bas, was bavon noch jest im christlichen Gultus übrig geblieben ift.

Von

M. Carl Christian Friedrich Siegel, Diaconus und Besperprediger zu St. Thoma in Leipzig.



Vierter Band. Mönchthum — Weihwasser.

Leipzig, Verlag von Lubwig Schumann. 1838.

110. c. 320.

• • • • • • • •

## Berzeichniß

## ber in biefem Banbe enthaltenen Artitel.

|             | 2                            | R.    |      |      |       |            |     |      |     |    |                 |
|-------------|------------------------------|-------|------|------|-------|------------|-----|------|-----|----|-----------------|
| 1.          | Mondthum, allgemeine gefchid | helid | fo 9 | Rad  | hrid  | hte.       | n h | ሳክr  | 17. | _  | Sette 1 48      |
|             | Mondthum. Radrichten über    |       |      |      |       |            |     |      |     |    | 49-104          |
|             | Du fit. Inftrumentalmufit.   | •     |      |      |       |            | -   |      |     |    | 105-109         |
| ••          | 20 6 1 to Substantinumulus   | •     | •    | •    | •     | •          | •   | •    | •   | •  | \$00-100        |
|             | ٥                            | n.    |      |      |       |            |     |      |     |    |                 |
| 4.          | Radtlider Gottesbienft.      |       | Bia  | ilie |       | ím         | đ   | rifi | űá  | m  |                 |
| -           | Gultus                       |       | •    | •    | •     | •          | •   | •    | •   | •  | 110-114         |
| 5.          | Rarrenfefte, befonbers im f  | ate   | rn ( | фti  | ftlic | <b>5</b> • | abe | nbl  | ånt | is |                 |
|             | fcen Cultus                  | •     | •    | •    | •     | •          | •   | •    | ٠   | •  | 115118          |
|             |                              | Ð.    |      |      |       |            |     |      |     |    |                 |
| 6.          | Delung, lette :              |       |      | :    |       |            |     |      |     |    | 119—127         |
| 7.          | Drbalien                     |       | •    | •    | •     |            |     | •    | •   |    | 128-146         |
| 8.          | Drbination                   |       | •    | :    |       | •          | •   |      | •   | •  | 148159          |
| 9.          |                              |       |      |      |       |            |     |      |     |    | 160—165         |
| lO.         |                              |       | •    |      |       |            | ٠   | •    | •   | ٠  | 166-168         |
|             |                              |       | •    | Ť    |       |            |     |      |     |    |                 |
|             | Ş                            | D.    |      |      |       |            |     |      |     |    |                 |
| 11.         | Palmfonntag, Palmfeft.       | •     | ÷    | ÷    |       |            | •   |      | ፡   | •  | 169-173         |
| 12,         | Papalfyftem                  |       | •    | •    | •     | •          | •   | •    | •   | •  | 174—192         |
| 13,         | Parabolanen                  |       | ٠    | ٠    | ٠     | ٠          | •   |      | •   |    | 193 194         |
| 14.         | Patriard                     |       | ٠    | •    | •     | •          | •   | ٠    | •   | ٠  | 195-200         |
| 15,         | Petrus und Paulus            |       | •    | •    | ٠     | ٠          | •   | •    | •   | •  | 201-210         |
| 16,         | Pfingften                    | •     | •    |      |       | •          | ٠   | •    | •   | ٠  | 211-218         |
| 17.         | Philippus und Zatobus        |       | •    | •    | ٠     | ٠          | •   | •    | •   | •  | 219-221         |
| 18,         | Presbyter                    | •     | ٠    | •    | •     | ٠          | •   | •    | ٠   | •  | 222-229         |
|             | Proceffionen                 |       | •    | •    | ٠     | •          | •   | •    | •   | •  | 230-249         |
| <b>2</b> 0, | Propheten                    | •     | •    | ٠    | •     | ٠          | •   | •    | •   | •  | <b>25</b> 0—251 |
|             | Ş                            | ۵.    |      |      |       |            |     |      |     |    |                 |
| 21          | Quabragesimalfaften          |       |      |      |       |            |     |      |     |    | 252-256         |
|             | renenga Belimatiahen         | •     | •    | ٠    | •     | ٠          | •   | ٠    | ٠   | •  | <i>aux</i> -230 |
|             | Į.                           | R.    |      |      |       |            |     |      |     |    |                 |
| 22.         | Reliquien : Berehrung        |       | ٠    |      | •     | ٠          | ,   | ٠    | ٠   | •  | 257-269         |
|             |                              |       | •    | •    | •     |            | •   | •    | ٠   |    | 270-289         |
|             | #afanluans.                  |       |      |      |       |            |     |      |     |    | 290_296         |

|                 |                 |        |       | <b>ල</b> .   |             |           |                     |
|-----------------|-----------------|--------|-------|--------------|-------------|-----------|---------------------|
|                 | 0-11-4          |        |       |              |             |           | Seite               |
| <b>25.</b>      | Sabbatum me     |        |       |              |             |           | 297—301             |
| 26.             | Shreibetunft i  |        |       |              |             |           | 302—311             |
| 27,             | Simon und Zu    |        |       |              |             |           | 312—314             |
| 28.             | Sinnbilber      |        |       |              |             |           | 315—357             |
| 29.             | Sonntag         |        |       |              |             |           | 358-370             |
| <b>30.</b>      | Statio          |        |       |              |             |           | 371-375             |
| 31.             | Statiftifd : ge | ograpi | þifde | uebe         | rfict b     | es drift: |                     |
|                 | lich : firchli  | hen Ed | nbei  | :besta 1     | ndes        |           | 376-402             |
| 32,             | Subbiaconen.    | • •    | • •   |              |             | • • • •   | 403-405             |
| 33,             | Synobalverfa    | sung i | m hr  | ftlig = ti   | rchlichen : | Beben     | 406-453             |
|                 |                 |        |       |              |             |           |                     |
|                 |                 |        |       | T.           |             |           |                     |
| 84.             | Saufe           |        |       |              |             |           | 454-542             |
| <b>B</b> 5.     | Thomas          |        |       |              |             |           | 543-546             |
| 36.             | Tonfur          |        |       |              |             |           | 547—554             |
| 37.             | Arinitatisfeft. |        |       |              |             |           | 555—557             |
|                 |                 | • •    | •     | • • •        | • • •       | • • • •   | JJJ JJ.             |
|                 |                 |        |       | u.           |             | •         |                     |
| no.             | **********      |        |       |              | Engligen    | 9.L.      | 558—579             |
| 30 <sub>1</sub> | unterrichtsanf  | tatten | um d  | tiltita) = 1 | urahnaku    | ceden     | <del>220</del> —279 |
|                 | _               |        | 9     | V.           |             |           |                     |
| •               | Mahammafan      |        |       |              |             |           | 500 F00             |
| <b>39.</b>      | Baterunfer      |        | • •   | • • •        | • • •       | • • • •   | 580—588             |
| 10.             | Bertlarungefe   |        | • • . | • • •        | • • •       | • • • •   | 589—592             |
| <b>£1.</b>      | Berftorbene     | • •    | • •   | • • •        | • .• •      | • • • •   | 593—617             |
|                 |                 | •      | •     | B.           | •           |           |                     |
| 12.             | Ballfabrten     |        |       |              |             |           | 618640              |
| 13.             | Reibwasser.     |        |       |              |             |           | 641-646             |

•

•

### Borrebe.

Diermit übergebe ich bem theologischen Publikum ben letten Theil meines Handbuches ber chriftlich-kirchlichen Alterthumer 2c. mit ben versprochenen mehrseitigen Registern. Wenn es an= genehm ift, eine an sich gewiß muhevolle Arbeit beenbiget zu haben, so wird bieg Gefühl noch burch bie Erfahrung erhöhet, bag mein Buch mundlich und schriftlich eine freundliche Bur-, bigung erfahren hat. Namhafte Theologen nicht nur auf unserer, sondern auch auf auswärtigen Universitäten, haben sich beifällig in ihren akademischen Borlefungen barüber er= flart, und in bem Gersborfischen Repertorium, fo wie in ber Senaischen und Sallischen Literaturzeitung find schriftlich Urtheile barüber gefällt worden. fühle ich mich meinem Herrn Recenfenten in ber Sallischen Literaturzeitung (f. Hall. Allgem. Litz. No. 33. 20. Aug. 1838.) verpflichtet, ber mit eben so viel Sachkenntniß als Billigkeit w houmanitat meine Arbeit gewürdigt hat. wir gemachten wenigen Ausstellungen als wahr anerkennen und kann nur etwa ju meiner Entschuldigung anführen, baß mir bei meinen anderweitigen Umtsgeschäften theils bie Beit, theils die Uebung und Geschicklichkeit zum Corrigiren abging.

Uebrigens sind während der Zeit, in welcher ich an meisnem Handbuche arbeitete, so viele neue Untersuchungen auf

bem Gebiete ber christlich=kirchlichen Archäologie angestellt und so viele neue Ansichten erössnet worden, daß ich leider jetzt schon manchen Artikel, wenigstens 'zum Theil, umarbeiten könnte. Ich werde mich aber bestreben auch ferner dem Buche die möglichste Brauchbarkeit dadurch zu erhalten, daß ich von Zeit zu Zeit kleinere Supplemente liesere, welche die nöthigen Verbesserungen und Ergänzungen nachtragen. Empfangen Sie zum Schlusse, verehrte Freunde und Gönner, nicht nur in Leipzig, sondern auch auswärts meinen herzlichen Dank für das freundliche Darleihen größerer Werke und kleinerer Monographien, deren ich zu meiner Arbeit bedurfte; es wird mir diese Gefälligkeit stets unvergeßlich bleiben.

Möge die gütige Vorsehung, die mir Kraft und Auss dauer zu mehrjähriger Arbeit verlieh, auch dadurch segnend über diesem Buche walten, daß es in recht Vielen die Ueberzeugung befestige, wie die Gründung und Verbesserung der christlichen Lirche zu den höchsten weltgeschichtlichen Wohlsthaten gehöre.

Geschrieben zu Leipzig in ber Michaelismesse 1838.

Der Verfasser.

## Mondthum

## in ber driftlichen Rirche.

### A.

Seschichtliche Nachrichten im allgemeinen von dem Ursprunge, tem Fortgange und dem Schicksale des Monchthums in der neuern Zeit.

I. Hohes Alterthum jener Sitte, in der Einsamkeit sich geistlichen Uebungen und dem beschaulichen Leben zu widmen. II. Gewöhnlich angenommener Anfangspunct des Mönchthums in der Christenheit, und schnelles Versbreiten desselben dis auf Benedict von Nursia. IIL Vershältniß der Mönche zum Klerus und zum Staate in dieser Zeitperiode. IV. Bon da die auf die Stiftung der Bettelorden. V. Bon den eingeführten Bettelorden dis auf die Reformation. VI. Einfluß der Reformation auf das Mönchthum in der römisch=katholischen Kirche. VII. Entstehung des Zesuiterordens, sein Schicksal wähzend der Jahrhunderte seines Bestehens. VIII. Mönchzthum in der heutigen christlichen Welt und Würdigung desselben nach seinem Einflusse auf Völkerglück.

3

Literatur. Monographien. Brunelli sententia de ordinib. religiosis in Martène u. Durandi Collect. ampliss. veter. scriptor. Tom. 6. p. 2 seqq. — Anonymi, monachi Carthusiensis Vallis-Dei, dialog. de diversar. religionum origine et earum temporib. et legib. Ebendas. p. 11—94. — Anonymi liber de diversis ordinib., quae sunt in ecclesia, ex cod. ms. s. Jacobi Leodiensis. Eigel Andbuch IV.

Ebendas. Tom. 9. p. 1027 - 74. - Pt. Calzolai Hist. monastica. Florenz 1561. 4. — Mth. Galeni origines monasticae. Dilingen 1563. 4. — Rm. Fraguier tract. de religiosis sectis earumque auctorib. in Tractatus Tractatuum. Tom. 14. p. 103 seqq. Vened. 1584. fol. - 3. Ub. Loniori Stanbe u. Orben ber h. rom. tathol. Rirche. Frankf. a. M. 1585. 4. — Rdf. Hospinian de monachis h. e. de origine et progressu monachatus et ordinum monasticor. equitumque militarium libri sex. Zürich 1588, 1609, fol. Genf 1669, fol. Dbicon reich an Polemit, ift bas Buch boch eines ber brauchbarften. -J. Creccelii collectanea de origine et fundatione omnium fere monasticor. ordinum. Frankf. 1614. 4. — Jac. Middendorp Originum anachoreticarum sylva. Cöln 1615. 8. — Ant. Miraei Originum monasticarum libri 4.; accessit ejusd. auctoris auctarium s. liber 5. Coln 1620. 8. - Prosp. Stellartii Annales monastici s. chronologia libris 17. totidemque seculis distincta. Duaci 1627. 4. -J. Pt. de Crescenzi Presidio romano, overo della milizia ecclesiast. et delle religioni si cavalleresche come claustrali libri 3. Piacenza 1648. fol. — Nebr. a Mündelheim Antiquarium monasticum. Wien 1650. fol. - Fr. Bivarii de vetere monachatu et regulis monasticis libri 6. Opus in 2 part. distributum cum continuat. Th. Gomez. Lyon 1662. fol. — J. Mabillon de monachor. origine, statu et regulis in occidente ante Benedictum in fein. Borr. zu Acta Sanctor. Ord. Bened. Secul. 1. p. 7 seqq. Paris 1668. fol. - At. Dad. Altescrra Asceticon s. originum rei monast. libri 10. Paris 1674. 4.; rec. notasque adjecit Ch. F. Glück. Halle 1782. 8. — Mt. de Ossuna y Rus Memorias y Recuerdos de lo sagrado y Real de la Republ. de Dios. Sevilla 1678-79. 2 Bbe. 4. - Adr. Schoonebeek Hist. de la fondat. des ordres relig. Amst. 1688. 8. 1700. 2 Bde. 8., u. Descript. des ordres des femmes et filles relig. Chenhaf. 1700. 8. - Jo. Hildebrand de religiosis corumque variis ordinibus. Helmst. (1701) 1741. 4. — Hermant Hist. de l'établissement des ordres religieux etc. Rouen (1657) 1710. 4 Bde. 8. - Ph. Bonani Ordinum religiosorum catalogus. Rom. (1706 seq.) 1714. 3 Bbe. 4. - Hipp. Helyot Histoire des ordres monastiques. Paris 1714-19. 8 Bbe. 4. beutsch Leipz. 1735-56. 8 Bde. 4.; eine verb. Ausg. begann Frankf. 1830. Greg. Rivii (b. f. G. Bkh. Lauterbach) Monastica historia occidentis in 8 tomos divisa. Lpz. 1737. 8. - L. At. Muratori diss. de monasterior. erectione et monachor. institutione, in beffen Antiquitatt. Ital. med. aevi Tom. 5. p. 361-492. Mail. 1740. fol., u. de monasteriis monalium. Ebendas. p. 493-586. - (Duffon) pragmat. Gefch. ber vornehmft. Moncheorben a. ihrer eigen. Gefchichtefchreib., in e. beutschen Muszuge (von E. Gli. Crome) m. e. Borr. von Ch. M. Fr. Balch. Leips. 1774-84. 10 Bbe. 8. - (Ch. F. Schwan) Abbildung aller geistl. u. weltl. Orben, nebst ein. turg. Gefch. 3 berfelb. von ihrem Urfprunge bis auf unfere Beit. Mannh. 1779-94. 46 Seft. 4. - R. Ju. Weber die Moncherei ober geschichtl. Dars ftell, ber Rlofterwelt. Stuttg. (1819) 1834. 4 Bde. 8. - B. Dos ring Geschichte ber vornehmften Mondysorben. Dresben 1828. 8. -Roch antere Schriften f. bei Walch Biblioth. theol. III. p. 562 segg.,

u. in g. D. v. Smitmer's Literatur ber geiftl. u. weltlichen, Militaise u. Ritterorben; 2. Ausg. von Alb. Cp. Rapfer. Amb. 1802. 8. Die Schriften über bie Geschichte ber einzelnen Orben find ebenfalls in ben angeführten Schriften verzeichnet und in mancher Beziehung noch voll: ftandiger in Winer's theol. Literat. 3. Musg.

Allgemeinere Werte. Die Geschichte bes Monchslebens behandeln alle Rirchenhiftoriter ber altern und neuern Beit, boch verdienen besonders Tillemont, Schrodh, Schmidt, Reander und Safe beworgehoben ju werben. - Bon ben firchl. archaolog. Schriftstellern geboren hierher: Bingh. Tom. 3. bas gange 7. Buch. — Schone Ih. 1. p. 275 f. u. Th. 3. p. 113 f. — Augusti Bb. 11. p. 65 ff. u. 441 ff. — Binterim Bb. 8. Th. 2. p. 419 ff.

1) Bobes Alterthum jener Sitte fich in der Eine fam teit geiftlichen Uebungen und dem beschaulis den Ceben zu widmen. — Lange icon vor dem Beginn bes Chriftenthums hatte befonders im Driente ber Sang gur Ginfam= keit und zum beschaulichen Leben Statt gefunden, In Aegypten, Affp= rien , Perfien und Indien eriftirten fruh Ufceten , Ginfiedler und Donde. Much in ben Dpfterien ber Griechen finden fich nicht unbeutlich Epuren monchsartiger Bugubungen, sowie uns in der Lehre des Pothagoras, mas namentlich ben außern Kultus betrifft, eine auffallenbe Aehnlichkeit mit ben Sitten und Gebrauchen driftlicher Monche entge= gentritt. Das lange Stillschweigen, bie bochft einfachen Genuffe, bie vorgeschriebene Rleidung, die ftrengen Gelbfiprufungen geben davon ein Roch mehr aber als die genannten Berunverwerfliches Beugnig. bindungen nimmt unfre gange Aufmertfamteit eine Gemeinschaft ber Juden in Anspruch, welche sich deutlich genug als eine vorchristliche Dendegefellichaft antunbigt, wir meinen bie Effder ober Effener. Rach den wahrscheinlichsten Bermuthungen bilbete fich zuerst diese Ges fellschaft, als bie graufamen Berfolgungen bes Untiochus Epiphanes viele Juden zwangen, fich in Einoben, gleichsam in ein freiwilliges Eril, zu begeben. Schon bieß ift vorzüglich bemerkenswerth, ba bas erfte driftliche Unachoretenleben auf ahnliche Urt entstand. Dort in ber Bufte zwischen Judaa und Megopten bilbete fich namlich eine Secte gettesfürchtiger Menschen, welche auch in ruhigen Beiten nicht gurude tebeen mochten in die Gemeinschaft mit andern, fondern in einer Art von Rloftern fich vereinigten und bafelbft alles in Gemeinschaft befagen. Cie hatten ihr Probejahr, ihre gemeinschaftlichen Mahlzeiten, ihre gleichformige Rleibung und legten auf bas oftere wiederholte Gebet einen bibern Werth, ale andere Weltkinder. Entsagten auch nicht alle ber Ehe, fo galt es boch fur verbienstlich, auch hier eine ftrenge Enthalt: smeeit zu üben. Wenn wir endlich noch des furchtbaren Gibes geden= ten, durch welchen fich jeder bei der Aufnahme ju ftrenger Beobach: tung ber Befege verpflichten mußte, fo werden wir une bes Gedan: tens nicht erwehren konnen, daß es monchartige Institute ichon vor Chrifto gegeben habe. - Merkwurdig find auch die Therapeuten, Des un icon Philo und Josephus Ermahnung thun. Am Gee Moris unweit Alexandrien wohnend, hielten fie fich, wie die spatern Anachouten in ihren Cellen (σεμνείοις, μοναστηρίοις) eingeschloffen, mo fie fich auch mit Gebet und mit Betrachtung gottlicher Dinge beschäftigten.

Sie erscheinen uns als eine Gesellschaft von Religiosen, unter benen wieber eine große Bermandtichaft mit ben Dothagordern Statt findet. -Ein Borbild biefer Sitte lag bemnach dem Chriftenthume ziemlich nabe, obgleich übrigens jenes einsame beschauliche Leben bem Beifte beffelben vollig fremd ift. Die Gotteslehre Sefu treibt vielmehr den Menschen an, in außerer Thatigfeit und im Bertebre mit ber Belt eine murbige Lebensaufgabe ju lofen. Beiche Dube man fich baber auch gegeben bat, eregetifch nachzuweisen, bag bie Burudgezogenheit von ber Belt in biefem Sinne von Jefu und ben Aposteln geboten worben fei; fo ift boch diefe Bemuhung immer vergebens gemefen. Ja bas Beispiel von beiben fteht in bem größten Widerfpruche mit Diefer Lebenbart. Die erften Unfange bavon beginnen gleichzeitig mit ber eigenthumlichen Unficht von einer hobern, volltommenern und von einer gewöhnlichen, gemeinen Tugend. Diefe Ibee murbe ebenfalls bem Chriftenthume aufgebrungen und rubrte ber von ben verschiedenen philosophischen Schulen und Secten, besonders ber platonifchen und pothagoraifchen, von benen einzelne Glieder gum Chriftenthume übertraten. Bu bem Gigenthum= lichen, bas fie mit jum Chriftenthume heruberbrachten, gehorte auch bie aoxyoic ober bie vermeintlich bobere Tugend, wovon fie Afceten Jener Ausdruck mar entlehnt von den Unstrengungen in ben Rampffpielen und von ben Uebungen, bie bagu erforbert wurden. Die Philosophen bezogen das Wort auf eigenthumliche Uebungen in der Sittenlehre. Afceten maren bemnach anfangs eine Art driftlider Philosophen, welche fich durch Entsagung und durch Beobachtung einer ftrengen Lebensart ausgeichneten. Manche gnoftische und neuplatonische Stee von ber Berblenftlichkeit ber Ertobung bes Fleisches mischte fich nun in bie reine Chriftuslehre. Wie bas Conderbarfte immer Nachahmung findet, fo mar es auch hier ber Fall. Menfchen aus allen Standen, Altern und Be= schlechtern fingen an die Lebensart jener frühern Zöglinge heidnisch= philosophischer Schulen nachzuahmen, und man nannte fie mit bem allgemeinen Ramen Afceten, in wiefern fie entweder allein oder in Gefellschaft mit Gleichgefinnten befondere Uebungen ber Frommigteft burch Saften, Beten, Bachen, Rafteien u. f. m. anftellten. aoxyois war anfanglich nur noch als exercitium pietatis bei einzelnen Menfchen und bei einzelnen Familien gewöhnlich, ohne bag man bee= halb aus ber Gefellschaft ber Denichen floh. Go fab felbft Augustis nus noch zu feiner Beit Afceten in Rom und Mailand, welche unter ber Leitung eines Presbyters obne allen außern 3mang in einem Saufe beifammen lebten, fich von ihrer Banbe Arbeit nahrten und baufig fasteten. Doch scheint diese Sitte bald wieder verschwunden zu fenn. -Dehr nahm nun im Morgenlande die Gewohnheit überhand, fic ganglich von ber menschlichen Gesellschaft ju trennen, und in der Bufte und in den Gebirgen fich einem beschaulichen Leben zu widmen. laft fich nicht genau ausmitteln, ob an diefer Sitte mehr die bereits bis jum Abenteuerlichen ausgebildete aoxyois ober der Druck der Berfolgungen Antheil hatte. Bielleicht wirfte beibes vereint, nur bag fich von ber Birtfamteit bes lettern Grundes wirtlich geschichtliche Beifpiele anführen laffen. Die Menge biefer Afceten muß ichon im 3. Jahrhunderte febr groß gewesen fenn, nur bag wir von wenigen bie Ramen

wiffen, und auch biese vielleicht nicht wissen marten, wenn nicht beruhmte Rirchenlehrer ihre Biographen gewesen waren. An ihre Namen knupft sich darum auch nach einem gewissen kirchengeschichtlichen Derkommen der Anfangspunct der christlichen Monchegeschichte. Wir geben barum auf einen andern Abschnitt dieses Artikels über; es ist

II) der gewöhnlich angenommene Anfangs: punct des Mondthums in der Chriftenheit, def sen weiteres Ausbilden und Verbreiten nach den besonders einwirkenden Urfachen bis auf Benedict von Murfia. - Ale erften Begrunder bes Monchthums nimmt man einen gewiffen Paulus von Theben an. S. Hieronym. vita Pauli n. ep. ad Eustach. 22. c. 16. Er foll burch bie becianische Berfolaung, Die an feinem Bobnorte Thebais in Dberaappten befonbers beftig muthete, bewogen worben fepn, ale Jungling fich in eine Soble ber Bufte gurudangieben. Diefe Lebensart, anfangs aus Roth ergriffen, gewann er fpater lieb. Gein Leben, wie es felbft Dies ronpmus beschrieben bat, mag mit manchen gabeln ausgeschmudt fenn. Gewiffermagen gilt er in ber Gefchichte als ber Reprafentant ber Ginfiedler oder Eremiten, Die in volliger und absichtlicher Ginfamteit leb: ten. - Einen Schritt weiter that ichon Antonius, geboren ums Jahr 251. Much ihn fuhrte ber Sang jum beschaulichen Leben in Die Ginfamteit. Dier machte er fich mit ber eigenthumlichen Lebensart mehres rer Einfiedler befannt, und fucte bas Bolltommene ber Gingelnen in feiner Perfon zu vereinigen. Birtlich erlangte er auch, wie fein berühmter Freund und Biograph Athanafius bemertt, einen ausgezeichneten Ruf. Das Beispiel eines folchen Mannes mußte auf bie Menge wirten. Biele ahmten ihn nach und er mar bereit, ihnen Borfchriften gu ertheilen, wie auch fie fich fein boberes vermeintliches Tugenbleben gu eigen machen tonnten. In feiner Rabe ließen fich barum Dehrere nieder, um unter feiner Aufficht besto ficherer fur ihre Bolltommen: Diefem Umftande ift es quauschreiben, bag fich beit zu arbeiten. mehrere Ginfiedler und Afceten vereinigten, bei einander wohnten und fich einer gemiffen obern Leitung unterwarfen, wodurch ein Schritt nas ber ju bem fpatern Moncheleben feichah. Will man fich uberzeugen, bag Antonius bei aller Ueberfpannung boch auf ber andern Geite ein Menfc von nicht gewöhnlichen Gigenschaften mar, fo findet man Dars über grundliche Urtheile in Schrodh's RG. Thl. I. 199. V. 154 ff., fowie in Reanders allgem. Geschichte ber driftlichen Religion und Rirche. 22 Bb. 2. Abtheil. p. 14 ff. - Etwas fpater, b. h. in der erften Salfte bes 4. Nahrhunderts (Pachomius + 348) bilbete Pachomius in Thebais Das Monchemefen weiter aus. Er hatte lange ale Ginfiedler gelebt, bie et endlich, ber Sage nach von einem Engel, ben Befehl erhielt, Die Aufficht über bie jungern Monche gu übernehmen. Er fchrieb benfelben nun be: flimmte Regeln vor, wie fie effen, trinten, arbeiten, fich fleiden und beten Drei mußten ftete beisammen wohnen, alle aber mußten gemeins Ber aufgenommen werden wollte, mußte eine breijahrige fam fpeifen. Probe aushalten u. f. w. Ihre Kleidung bestand in Thierfellen, um badurch dem Propheten Clias ahnlich gu merden. Der Grund gur nachberigen Riofterverfaffung murbe baburch gelegt. Inbeffen barf man noch immer fragen, ob Pachomius, wie gewöhnlich geschieht, als ber

Urheber der eigentlichen Riofter, der Conobien (von xoeros plog), ober Monasterien angusehen sei. Sind namlich die Cellen in einem Ge= baube vereinigt, fo heißt biefes Conobium ober Monasterium. ben dagegen die Wohnungen der unter gemeinschaftlicher Aufsicht ftes benben Donche in einzelnen Cellen ober Butten, fo bilben fie gufam= men eine Laura. - Rach ben Nachrichten, bie fich in ber angeblich von einem gleichzeitigen Monche geschriebenen Lebensgeschichte bes Das chomius finden, muß man ihn freilich als den Stifter von Monasterien betrachten. Die Nachrichten hingegen, die Sozomenus giebt, laffen Beboch mußten fich die meiften Lauern balb eber an Lauern benten. in Monasterien ummandeln. Erstere erschwerten dem Borfteber die Aufficht, fie beraubten die Monche mancher Bequemlichkeiten und fchuts ten weniger gegen Gefahren. Daß biefe gscetische Lebensweise ubrigens nicht blos bei bem mannlichen, fondern zugleich bei bem weiblichen Gefchlechte Eingang fand, mar naturlich. Die Anzahl ber Jungfrauen, Die fich dem ehelofen Stande midmeten, mar fcon vor diefer Lebensart febr groß. Wenn nun mehrere berfelben fich vereinigten, um beifammen gu leben, gemeinschaftlich zu arbeiten, zu beten u. f. m., wenn bie jungern fich ber Suhrung ber altern überließen, fo mußte fich bar aus das Monnenwesen von felbst hervorbilben. In Aegypten scheint bieß bereits fehr fruh geschehen zu fein. Benigstens finden fich bort Jungfrauenhaufer, bie nur auf diese Art entstanden feyn konnten, gu einer Beit, mo man noch von feinen mannlichen Monafterien wußte. Schon Antonius gab, als er fein Ginfiedlerleben antreten wollte, feine Schwester in ein folches Saus. (Athanas. vit. Ant.) - Bon Dachomius wird ergablt, bag er ein weibliches und ein mannliches Rlofter neben einander errichtet habe, jedoch um alle Gefahr ju vermeiben, bas eine dieffeits, bas andere jenseits bes Mils. Das Daseyn diefer Rlos fter ift nicht zu leugnen; mohl aber ber Umftand zu bezweifeln, baß fie Pachomius felbft errichtet hatte. Wie betrachtlich die Ungahl der agpp= tifchen Monche muffe gemefen fenn, erfieht man g. B. fcon baraus, daß Pachomius allein über 7000 die Aufficht führte. Aus Aegypten stammen auch bie Namen Nonni und Nonnao, wodurch Reine, Beis lige bezeichnet werben follen. hier icheint auch der Ort zu fenn, um bie verschiedenen Benennungen ju ermahnen, mit benen man biejenis gen bezeichnete, die fich einer folden Lebensart midmeten. Den Muss druck Afceten haben wir bereits erklart. Zwischen Anachoreten und Eremiten macht man gewohnlich folgenden Unterschied: Unter den et ftern verfteht man diejenigen, welche fich in die Ginfamteit gurudziehen, ohne gerade ihre Bohnung in ben Ginoben aufzuschlagen; unter Eremiten aber diejenigen, welche in einfamen, verobeten Begenden in einzelnen Cellen oder auch Sohlen wohnten. Der fo oft vortommende Musbrud Coenobitae ift offenbar aus bem griechischen xorvos flos entstanden und wird gebraucht sowohl wegen bes Zusammenlebens an einem Drie, als wegen ber communio bonorum und ber gemeinschaftlichen Regel, nach welcher sich alle richteten. Morayol, seltener poracortec, werden alle in ber Stille und Ginfamfeit Lebende genannt, nicht blos biejenigen, welche in Einoben und Buften wohnen, fondern auch biejenigen, welde in der Gefellichaft felbst fich absondern und fich in Umgang und Lebensart isoliren. Ein altes Gloffar erflart poragos burch & porq นัก 9ะพิ. Seit bem 3. und 4. Jahrhundert murbe. biefes Bort ber porbertichenbe Name fur die Conobiten und bas Deutsche Monch ift

offenbar baraus entftanben,

Bar nun einmal bas Moncheleben in Megopten eingeleitet, fo verbreitete es fich balb nach Palaftina, wohin es fruhzeitig ein gemiffer Silarion brachte, ein Schuler bes Untonius, beffen Lebensgeschichte hiet. eccles. III. 14.) - Durch ihn wurde Palaftina und Sprien bald eben fo reich an Monchen, wie Megypten. Bald nach ihm trug Sironpmus, ber fo lange als Monch bei Bethlebem lebte, nicht menig bei, um auch hier bas Monchemefen empor ju bringen. in Armenien und Methiopien fand es bald Gingang. Es lagt fich benten, daß biefe nach und nach entstandenen gahlreichen Rlofter eine gewiffe Familienahnlichkeit an fich tragen, ba fie alle ihren Urfprung von ienen erften Stiftern bes Monchthums berleiten. Aber an eine bins bende Regel mar noch nicht ju benten. Alles war hertommen unb Objervang, und murbe nach ber Berichiebenheit bes Rlima und nach besonders gefühlten Bedurfniffen vielfach abgeanbert. Der jedesmalige Bater ober Borfteber bes Klofters (ήγούμενος, άββας, Abt, bei ben Griechen Archimanbrit, von Mandra, Rlofter) war auf jeben Fall bas lebendige Gesehbuch. Go viele Rlofter, giebt Cassian selbst zu, fo

viele Regeln.

Dier muß auch noch eines einzelnen Mannes gebacht werben, welder im Morgenlande ungemein machtig auf bas Moncheleben einwirfte, es ift Bafilius ber Beilige ober Große, welcher baher mit bem Chrens titel eines Patriarchen ber griechischen Rirche prangt. 3m Jahre 829 ju Cafarea geboren, widmete er fich fruh ben Wiffenschaften, und zeichnete fich bald burch bie vielseitige Bilbung feines Geiftes aus. Eine Reise, bie er burch Sprien, Palastina und Aegypten unternahm, verbunden mit ben Borftellungen feiner frommen Schwefter, Matrina, erwedte in ihm balb eine heftige Gehnfucht, dem Beifpiele fcmatmerifcher Afceten nachzueifern. In einer Ginobe von Pontus fammelte fich bald eine Monchsgemeinde um ihn. Aber fein reger Beift tonnte fic auch hier nicht ber miffenschaftlichen Beschäftigungen entschlagen; baber verdantt bie Rirche feiner tlofterlichen Duge eine Ungahl Schrifs tin, die zwar vorzüglich fich mit Empfehlung des einfamen, beschaults den Lebens beschäftigen, aber boch, im Lichte jener Beit betrachtet, bochft ebrenwerthe Gefinnungen aussprechen und ein nicht unruhmliches Beug-Dis von feinem Rachbenten ablegen. Man fchreibt ihm eine boppelte Diaderegel gu, welche er 361 gefdrieben haben foll und worin er ben Berfuch machte, bas Moncheleben nach gefetlichen Bestimmungen gu ordnen. Diefe Regel mar, wenn fie andere nicht aus einer fpatern Bitt herruhrte, wie Biele behaupten wollen, im Gangen genommen net menig ftreng und man findet in ihr die brei feierlichen Rlofterge= lubbe nicht, welche fur immer und unaufloslich banben. Daber auch den Abtrunnigen die Rudtchr in die Welt feineswegs verfagt mar. Auch ale Bafilius im Sahre 370 ben bischoflichen Stuhl zu Cafarea bestieg, so fette er, trot aller Rampfe, in welche ihn Meletianische und Arianifche Streitigfeiten verwickelten, feinen Gifer fur Berbreitung bes Mondthums fort. Dicht nur bis ju feinem Tobe (379) fab er ungahlige Rlofter entfteben und mit anbachtigen Schwarmern fich fullen, fondern bie Rirche, namentlich bie griechische, hat fein Andenken boch gestellt und feiert jahrlich bas Beft feines Ramens. - Jene Regel bes Basilius ift bis auf diesen Tag ble Grundlage aller Klostervorschriften in ber griechischen Rirche, und alle Donche verehren in ihm ihren Datriarchen. Dennoch tann man ihn nicht einen Orbeneftifter nennen, benn die griechische Rirche unterscheibet fich mesentlich von der abendlanbifden auch badurch, bag ihr Moncheinstitut nie durch die Stiftung verschiedener Orden zu einem fo vieltopfigen und baber auch vielfinnis gen Ungeheuer erwachsen ift, wie im Abendlande. Darin icheint auch ber Grund zu liegen, bag bie Monche ber griechischen Rirche fast ohne Unterbrechung bis auf die neuesten Beiten in einer Berehrung fteben, beren fich bie abenblanbifden ichon langft nicht mehr ruhmen tonnen. So tann teiner bort eine geiftliche Stelle betleiben, ber nicht fruber bas Monchegelubbe abgelegt bat. Daber lagt fich auch die Geschichte des griedifchen Monchthums in wenig Borte faffen. Richt ohne beftige Rampfe, welche es gegen die Arianer und gegen viele griechische Raifer durchzufech= ten hatte, tonnte bas Rlofterthum-fich feine Erifteng und fein Unfehen im Driente erftreiten, boch nur um nachher fich befto fester und unerschuts terlicher zu begrunden. Ginftweilen erhielt bie Regel bes Bafilius Bufate, wie die Berbaltniffe fie zu verlangen ichienen, namentlich die brei felerlichen Gelubbe. Sie marb in Rugland nachher eben fo allgemein angenommen, als fruber in ben gandern des Drients, und wirb noch jest in ben verschiebenen Rloftern nach ftrengern ober milbern Grunds fagen beobachtet. 3m 4. und in ben folgenden Sahrhunderten manberten griechische Monche nach Italien und andern Gegenden bes Abendlandes und errichteten bort Rlofter, in denen bes Bafilius Regel beobachtet wurde, wo jedoch viele dem spater machtig emporftrebenden Benedictinerorden anheim fielen. Go viel mußten wir, vorgreifend ber Beit, bier fluchtig vom Bafilius und bem Monchthume ber griechischen Rirche beruhren, um nun ausschließend unser Auge nach dem Abendo lande ju merfen, mo fich bas Monchemefen gang andere ausbildete.

Geben wir nun auf bas Abendland über. Dorthin mochten fruh fcon einzelne Monche getommen fenn, um die neue Lebensweise gu empfehlen. Allein bas rauhere Rlima war hier bem Leben im Freien oben fo wenig gunftig, ale die Denkungeart ber Deiften; und die fcmarmerifche Begeisterung, welche immer bagu erforbert mard, folche Pflichten zu übernehmen und folche Opfer zu bringen, mußten hier erft burch funftliche Mittel erzwungen werden. Druckte doch bier fogar als fonderbares Widerfpiel ben Ginfiedler : und Monchestand noch eine gewiffe Berachtung, welche die neuen Sonderlinge megen ihrer rauben und anftofigen Außenseite traf. Daber finden fich wohl hier und ba Ginfiedler, aber gerftreut und in fleiner Bahl. Erft ber Ruf eines aus: gezeichneten Rirchenlehrers und bas Beifpiel eines berühmten Eremiten tonnte bem Moncheleben felbst Eingang verschaffen. Athanasius nam= lich, Bischof zu Alexandrien, tam im Sahre 340 in Begleitung eini= ger agptischen Donde, unter welchen fic ber beruhmte Umon befand, nach Rom, und mußte balb burch feine hinreißende Beredfamteit menigftens einige Gemuther fur Beobachtung eines flofterlichen Lebens ju gewinnen. Bas Athanafius begonnen, wurde bann mit nicht geringem Gifer vom Ambrofius und hieronymus fortgefest, und es bil beten fich fcon gegen bas Ende bes 4. Jahrhunderts gabireiche Riofter. In Sallien war es Martin, Bischof von Tours, welcher das berühmte Rlofter Marmontier (magnum monasterium), bie altefte Abtei Frants reichs, ftiftete. Bei seinem Tobe foll man bort ichon gegen 2000 Dons che gezahlt haben. - Ein noch gludlicherer Berfuch murbe in bem= felben gande 405 von Caffian, welcher bas Rlofterleben von ber Quelle ber tannte, gemacht, bemfelben Gingang ju verschaffen. Der Abtei bet beiligen Bictor, welche er ju Marfeille grundete, foll er felbft als Ibt vorgestanden haben. Gin befonderes Berdienft erwarb er fich aber burch feine Bucher über bas Rloftermefen, namentlich durch feine instituta In fofern barin icon eine Beranlaffung gegeben mar, ceenebiorum. bie Monche zwedmaffig und nach bestimmter Borfchrift zu beschaftigen. bildeten fie Die Grundlage ber fpatern Benebictinerregel. Auch in ans bern Theilen des Abendlanbes hatte um biefe Beit bas Monchsleben febr überband genommen.

Wirft man nun einen Blid auf diese Erscheinung zurud und fragt sich, wie ein Institut der Art im Christenthume, dem dasselbe, wie wir schon gezeigt haben, gar nicht natürlich ist, sich dennoch ausbilben tounte; so muß man mehrere wirtende Ursachen anführen. Darüber hat sich Gibbon in seinem bekannten Werte weitlauftig erklart. Wir wollen nur die wichtigsten, hierher gehörigen Grunde namhaft machen.

Bor allen Dingen gehort hierher

1) die oben icon ermainte aoxyoic. Durch fie hatte fich fruh in die reine Christuslehre manche gnostliche und neuplatonische Idee von der Berdienstlichteit der Ertodung gemischt, wodurch jene abenteuerliche Frommigkeit entstand, die bald eine gemeine und hohere Tuzgend unterschied und für lettere Nahrung in einem beschaulichen, einssamen Leben, verbunden mit Enthaltsamkeit und Selbstpeinigung, zu sinden hoffte.

2) Bei bem Entstehen biefer Lebensart im Driente ift auch ber klimatifche Einfluß nicht zu überfehen, so wie die feurige Phantafie ber Morgentanber, Die, wenn sie mit gewissen firen Ibeen in Berbinbung

trat, immer Staunenerregendes und Abenteuerliches erzeugte.

3) Das Monchthum mußte aber recht eigentlich gefordert werben, als felbft Manner, wie Eufebius, Athanafius, Sieronymus, Chryfoftomus und Augustinus feit ber Mitte bes 4. Jahrhunderts daffelbe nicht genug ruhmen fonnten, und durch Wort und Schrift es laut verfundigten , daß man im ftrengen Ufcetenleben ein Borbild bes volltommemen Chriftenthums finde. Run tonnte es nicht andere tommen, eine fo nachdrudliche, fcheinbar vollgultige Empfehlung mußte das Rlofterleben gleichsam durch das Unsehen der Rirche autorisiren und es unter den unmittelbaren Schut der Bischofe ftellen. Nun galten bie Rlofteranftalten wenigstens in ber Meinung der Meiften fur Anftalten ber Rirche, in welchen man driftliche Moral practifch lernen tonne; nun tonnten biefe Anstalten, felbft mit mehr Rachbrud, eine Berfaffung ents werfen, da fie im Falle bes Widerfpruche auf bas Urtheil hochverehrter Rirchenvater fich berufen durften. Und diese Berufung mußte um fo mehr Gewicht haben, da viele biefer Lehrer nicht blos felbst fruber bas Rlofterleben geführt hatten, fondern fogar feine Uebungen auf dem

Bifchofftuble, fo viel es fich mit ihrem Umte vertrug, fortsehten. Was auch nur ein einzelner Mann hier vermochte, haben wir oben bei Bafilius gesehen. hierzu tam

4) noch bas in jenen Jahrhunderten, wo sich das Monchsleben zu bilden anfing, herrschende Sittenverderben und die mehrfach gestörte burgerliche Ruhe und Sicherheit. Wie das Bewußtsen großer Schuld, so trieb wohl auch viele bessere Menschen die Wahrnehmung von großen Verbrechen und Greueln in dem gewöhnlichen öffentlichen Leben in die Einsamkeit. Selbst die Unsicherheit des Besiges trug wohl dazu bei, lieber freiwillig zu opfern, was man doch nicht zu behaupten hoffte und sich damit ein friedliches Aspl zu verschaffen. Aus diesen und ahnlichen Ursachen last sich die schnelle Verbreitung des Monchethums im Oriente und Occidente erklaren.

Aber auch schon gegen das Ende unster Periode zeigten sich schadzliche Ausartungen des Monchthums in Beziehung auf Sitten und Schwarmerei. Das freie ungebundene Leben hatte wohl manchen gez fockt, auch ohne ein religioses Bedürfniß das Einsiedlerleben zu ergreiz fen. Aber bald überdrüssig des einsormigen Dasenns, zogen sie, zwar in Eremitengestalt, in der That aber als Abenteurer durch Stadt und Land, und droheten durch ihr Thun und Treiben der hohen Verehrung, welche man bisher dem Einsiedlerleben zollte, einen empsindlichen Stoß beizubringen. Sie hießen Sarabaiten, auch Gyrovagen und wurden schon früh von den andern als unächte Sohne der Wüsse angesehen. Die daraus sich bildenden Schwarmereien sind hinlänglich durch die sogenannten Saulenheiligen, die Styliten, die Utumeten oder Ruhes losen, auch Studiten u. a. hinlänglich bekannt. Es bedurfte also das Monchthum einer Resorm, wie sie ihr durch den zu erwähnenden Beznebict von Nursia zu Theil ward.

III) Verhältniß der Monche zum Klerus und gum Staate in diefem Seitraume. - Urfprunglich betrachs tete man bie Monche ale Laien. Daher tommt es auch, bag t. 23. Die Synobe ju Chalcedon die namlichen Berbrechen bei Rleritern blos mit der Absehung, bei Monchen dagegen und bei andern Laien mit ber Ercommunication bestraft. Indeffen mar es icon febr fruh gemobne lich . bag Manche , die fich bem geistlichen Stande bestimmten , guvor in ben Monchestand traten, und Athanasius tonnte baber eine Reibe von Bischofen hernennen, welche vordem Monche gewesen maren. Go tam es baher balb bahin, bag man bie Moncheinstitute als Seminge rien fur ben Rlerus betrachtete. Schon Siricius ermahnte in feinem erften Decretale, daß man Monche von gepruften Sitten gu Rlerifern erhobe. Und Raifer Arcadius verordnete balb nachher im Sahre 398 bas Namliche. Daß manche eifrige Berehrer bes afcetischen Lebens Diefe Beforberung ber Monche in ben Klerus nicht gern faben, - bief Cassian. de institut. Coenob. X. 17. war naturlich. Abgelegenheit ber Monafterien erforderte es meift, bag in benfels ben eigene Beiftliche angestellt murben. Musnahmen fanben aller: bings Statt; indeffen spricht doch die Spnode von Chalcedon von ben Beiftlichen ber Conobe fo, daß man ichließen fann, die meis ften berfelben feien damals mit folden verfeben gemefen. Unfangs

war die Bahl biefer Geifilichen blos auf bas Bedürfniß berechnet, Auf ben nitrifchen Gebirgen lebten 5000 Monche, bie nur acht Presbyteren und nur eine Rirche hatten. Benebict machte burch feine Regel, indem er die Monche ftrenger auf das Rlofter gu beschranten fucte, bie Rlofterfirchen und Rloftergeiftlichen nothwendig, und trug badurch am meiften bagu bei, bie Donche überhaupt in ben Rlerus m erbeben. In dem Charafter der fruhern Monche, b. h. jener ftoljen Celbfipeiniger, mußte es liegen, baf fie nur ungern die Dberges walt ber Bifchofe ertrugen. Die fpatern Donche, meift aus Sang gur Ungebundenheit ju Diefer Lebensweise bewogen, verftanden fich gleich= falls nur ungern jum Gehorfam ber Borfteber ber Rirche. fund es besonders die Spnode ju Chalcedon nothig, burch Gefete bas Aufeben ber Bifchofe ju unterftugen. Gie verordneten beshalb, baf bie Ronche und eben fo auch die Presbyter ber Rlofter fich als Unterges bene bes Bifchofe betrachten follten. Gie unterfagte es, Rloffer ohne Bormiffen bes Bifchofe gu errichten. Seitbem blieben bie Rlofter ben Bischofen untergeben, bis auf die Zeiten Gregor des Großen.

Bas nun ben Staat anbetrifft, fo wurde bas Monchemelen von ibm in frubern Beiten teineswege begunftigt; allein es bedurfte beffen and nicht, weil es burch ben Beift bes Beitaltere hinlanglich unterftust murbe. Manche ber frubern Raifer werden felbft als Feinde bes Monchs mefens angeflagt, weil fie bemfelben gewiffe Schranten zu feben bemubt maren. Julian , ber fogenannte Abtrunnige , fteht unter benfelben oben an; benn er nahm die Monche mit Gewalt ju Golbaten. burch murbe auch ber obenermahnte Silarion genothigt, Palaftina gu Balens that baffelbe. Er forgte jugleich bafur, bag bie Curjalbienfte burch bas Monchemefen nicht leiben mochten. Gein Befet, welches ziemlich heftig abgefaßt ift, ift auch in Gultigfeit geblies ben. S. Cod. Theodos. XII. 1. 63. Cod. Justin. X. 32-36. -Bu Balens Beiten mars, daß Basilius ber Große die Monche querft gebrauchte, um burch fie auf bas Bolt wirten ju laffen und baburch ben Arianismus mit vielem Erfolge bestritt. Es ift febr glaublich, bag Bilens befonders hierdurch erbittert gegen die Monche geworden mar. Theodofius ber Große verwies ebenfalls die Monche in die Bufte, nahm eter bieß Befet wieberum gurud.

Bie viel fich die Monche schon gegen bas Ende bes 4. Jahrhun= tens beraus nahmen, erfieht man aus den Gefegen des Arcadius, moberfelbe es ben Geiftlichen und Monchen unterfagt, verurtheilte Betrecher burch Gewalt von ber Strafe ju befreien, ihnen aber nachgiebt, bag auf ihre gurfprache eine Appellation verstattet werbe. Diefe Befete find auch fpaterhin beibehalten worden. - Gregor ber Grofe hatte ermas fpater ben Schmerz, bag ber Raifer Mauritius burch ein Befet verbot, Diejenigen, Die ju Rriegebienften verpflichtet feien, in Riefter aufzunehmen. Gregor erließ ein außerft beftiges Schreiben bes-Allein er erreichte badurch mahrscheinlich nichts balb an ben Raifer. meiter, ale bas, bag ihm ber Raifer noch abgeneigter murbe. Die fais fetlichen Gefete, Die dem Monchthume jum Bortheile gereichen, find Dabin gebort befonders Juftinians Befet, bag, nicht febr bedeutend. wenn Rinder in ben gelftlichen ober Monchestand treten wollen, Die Aeltern fie nicht abhalten, auch beshalb fie nicht gang enterben, fonbern ibnen wenigstens ben vierten Theil ihres Gigenthums hinterlaffen sollen.

IV) Ausbildung und Schickfale des Monche thums von Benedict von Aursia bis auf die Stife tung der Bettelorden. — Der Plan diese handbuchs erslaubt es nicht, auch nur eine gedrängte Geschichte des Monchthums zu liesern, sondern wir mussen uns nur mit den hauptdaten und mit den hierher gehörigen einflußreichsten Beranderungen begnügen. Wir haben es schon angedeutet, daß am Schlusse der vorigen von und schgesetten Beriode das Monchswesen tief in Berfall gerathen war. Die zahlreischen haufen der Monche schwarmten mußig umher, ergaben sich dem Wohlleben, stifteten Unruhen u. s. w. Darum erward sich ein Mann, der dieß alles veränderte, große Berdienste. Auf ihn mussen wir also, in dem von uns festgesetten Zeitraume, zunächst unste Ausmerksamkeit richten. Es ist

Benedict von Aursia, geb. 450. Gregor ber Große, einer der marmften Berehrer Benedicts, bat uns die alteften Nachrich. ten über die Lebensgeschichte beffelben binterlaffen, Rachrichten, Die er aus bem Munde einiger Schuler Benedicts empfangen ju haben verfichert. Leider find auch diefe Rachrichten ichon bergeftalt mit Bunbers fagen burchflochten, bag es oft fcmer ift, bis auf die ju Grunde lie: gende Begebenheit vollig burchzubliden. Benedict mar von feinen Meltern bestimmt, fich ben Biffenschaften ju widmen, und hielt fich beshalb einige Beit zu Rom auf. Allein noch zu rechter Beit erblickte ber Rnabe - um mit Gregor ju reben, - ben Abgrund, vor welchem er fand und entsagte ben Wiffenschaften, um fich bem ascetischen Leben zu weihen. Er entwich, begleitet von feiner ehemaligen Amme, und machte auch ichon ben Anfang Bunter zu thun. Die Amme batte namlich auf ber Reife ein Gefaß geborgt und burch Bufall ger brochen, er stellte daffelbe aber fogleich unverfehrt ber. - Gelbft bie Befellichaft ber Amme mar ihm ftorend und er verließ auch diefe und fuchte eine einsame Gegend. Ein romifcher Monch fand ihn bier, borte und billigte fein Borbaben, und brachte ibm feitbem an gemiffen Tagen bas Brob, bas er fich felbft abgebarbt hatte. Da uns jeboch bier nicht fowohl bes Dannes Lebensgeschichte intereffirt, fonbern mehr bie von ihm herruhrende Moncheregel, fo übergeben wir mehrere Lebensumftanbe deffelben und bemerten nur noch, daß er fich, durch einen neidischen Priefter verfolgt, nach Campanien jurudjog, wo er auf bem Monte Caffino ein Rlofter erbaute und bafelbft bis an fein Ende 543 bie Burbe eines Abtes befleibete und ben Ruf großer Beiligkeit fich erwarb. Dief wurde jedoch fur die damalige Beit nur etwas gewöhnliches gemefen fenn, wenn nicht die Regel, die er feinem Rlofter gab, feinen Ramen im Abendlande unvergeglich gemacht batte. Bir faffen biefe etwas genauer ins Auge, weil fie bas Befegbuch murbe, bem fich bald alle abenblan bifche Monche in fpaterer Beit unterwarfen. Man batirt fie gewohnlich vom Sahre 515 her und fie hatte im Bergleich mit andern fcon be ftehenden Regeln , folgende Gigenthumlichfeiten :

a) Es follte baburch die Aufnahme in die Rloftergemeinschaf erschwert werben. Nun reichte der ausgesprochene Wille des Antomm lings nicht mehr aus, sondern er mußte fich eine Zeitlang (balb wurd ein Jahr bafur festgesetht) einer Prufung unterworfen, ob er auch alles effuen konne, was die Regel verlangte. Beharrte der Novige bei dies sem Borfate, so durfte er öffentlich sein felerliches Gelubde (votum welenne) ablegen, durch welches er sich fest und unwiderrustich an die Besellschaft und an ihre Gesete band.

b) Diefes Gelubbe enthielt ein breifaches Betfprechen. Er gelebte namlich im Rlofter zu bleiben (Stabilitan loci); allem Eigenchume zu entsagen, so wie unverbruchliche Keuschheit zu beobachten (convernio morum), und unbedingten Gehorsam gegen die Obern zu bemifen. Niemand wird bas Wohlberechnete bieses breifachen Ber-

prene überfeben tonnen.

c) Die Berfassung war rein monarchisch zu nennen. Sollte gleich der Abt nicht umsonst den Namen Bater (Abdas) suhren, sondern nach dem ausdrücklichen Berlangen der Regel seinen Untergebenen mit einiger Liebe zugethan senn, so war ihm doch auch volle Gewalt gegeben, nicht blos überall dassenige zu wählen, was er für das Beste hielt, sondern auch mit der Strenge des Gesehes gegen diesenigen zu versahren, welche dawider gesehlt hatten. An den ewigen Richter wird er erinnert, dem er einst Rechenschaft zu geben habe, im Kloster aber war er Niemandem verantwortlich, weder dem Prior oder Propst (praceitus), welcher nach ihm die höchste Würde bekleidete, nach den Dezemen, welche in größern Klostern eine kleinere Anzahl Mönche beaufzschtigten.

d) Die Beobachtung ber canonischen Stunden wurden zum Sesist erhoben und ofteres Gebet empfohlen. (Schon Cassian hatte die gemeinschaftlichen Andachtsübungen in den Rlostern an gewisse Tages ziten gebunden und eine engherzige Deutung der Worte des Psalmisten (Ps. 119—164): "Ich lobe dich Herr des Tages siebenmal," hatte sieben canonische Stunden am geeignetsten dazu gehalten, die matutina, prima, tertia, sexta, nona, officium, vesperarum und das Completorium, so genannt, weil mit bemselben der auf einen Tag zu werichtende Gottesdienst beschlossen wird. Der wahrscheinlich spatere Rame: "canonische Stunden," rührt daher, weil alle Rlosterleute verzbunden sind, dieselben nach einer gewissen Regel (canon) zu halten, wen die sogenannten officia divina nähere Anweisungen geben). Außerzbem sollten sie ihre Zeit theilen zwischen Handerbeiten und Lesen der biligen Schrift. Denn nur dann, erklärt Benedict, seid ihr wahre Rönche, wenn ihr von eurer Hände Arbeit lebt.

e) Die Borschriften wegen des Essens, Trinkens und Rleidens ahmen einen gewissen Geist der Milde, der die Bedürfnisse der mensche lichen Ratur wohl berücksichtigt. Auch nicht einmal auf gleichformige Reidung drang man, sondern auf eine Rleidung, die dem Klima und dem Bedürfnisse angemessen war. Für gewöhnlich empfahl er die Kappube, einen Rock und das Schulterkleid ohne Aermel, welches man damals als am bequemsten zur Arbeit wählte, später aber in zwei Etreisen verwandelte, welche von der Schulter herab Brust und Rücken

bebedten, fo, baf es in eine unnube Bierrath ausartete.

f) Roch verdient die Sittenlehre feiner Regel geruhmt gu merben, indem fie eine hochst ehrenvolle Ausnahme von den Forderungen der gewohnlichen Monchsmoral macht und namentlich auf die sonst fo hoch gepriesenen Kasteiungen bes Korpers teinen Werth legt. Nur, bag er durch ein Geseth gleichsam die Sitte heiligte, Kinder dem Kloster barzubringen (oblati), hat man bei aller Billigkeit der Beurtheilung dem Benedict mit Recht verargen mussen, obgleich er wahrscheinlich die Folgen des unseligen Gebrauchs nicht berechnen konnte.

Last sich nun auch nicht die Regel Benedicts, wie einige Kirchens versammlungen thaten, eine heilige nennen und in ihr eine besondere Eingebung des heiligen Geistes finden, so ist doch so viel unverkennbar, das, wenn einmal Monchsinstitute seyn sollten, von einem Monche nicht füglich zweckmäßigere Gesetz ertheilt werden konnten. Dadurch wurden die Monche an eine streng gleichformige, harte, sedoch nicht überspannte Lebensweise gewöhnt. Sie wurden dadurch auf ihr Kloster beschränkt und verpstichtet, ihre Nebenstunden (die nicht dem Beten n. s. f. bestimmt waren) der Handarbeit, dem Studiren, dem Unsterrichte der Jugend zu widmen. So hörten die Monche auf, dem gemeinen Wesen lästig zu seyn; ja sie singen an, demselben nützlich zu werden.

Deffenungeachtet murbe man fich fehr irren, wenn man eine fchnelle Berbreitung biefer Regel annehmen wollte. Das gange Abendland hallte bamale vom Getofe ber Baffen und von bem Gefchrei ber Gemaltthatigfeiten wieber, Beitumftande, bie bergleichen Ginrichtungen nicht gunftig find. Much murbe von einer Seite ber, wo man es am wenigsten hatte vermuthen follen, eine Menge Rlofter im Abenblanbe errichtet; namlich von Stland ber. Dort hatte fich bas Chriftenthum nicht nur mit reißender Schnelligfeit verbreitet, fonbern es mar auch bier ein reger Diffionseifer thatig. Columbanus mar ber berühmtefte biefer irifchen Diffionare. Nachbem er mehrere Rlofter in Frankreich errichtet und feinem Schuler Gallus (St. Ballen) unter gleicher Bez Schaftigung am Bobenfee gelaffen hatte, ging er bis nach Stalien unb ftarb bafelbft 618, nachbem er auch bort ein Rlofter geftiftet hatte. Dag feine Regel, welche fich von ber Benedicts burch unmenschliche Strenge und Beloteneifer unterschied, in vielen Rloftern Galliens anges nommen murbe, zeigt beutlich genug, bag es ben Benedictinern noch teinesweges gelungen war, ihre Regel allgemein geltend ju machen. Rur erft bem Papfte Gregor I. war es vorbehalten, den Benedictiner= orden in ber abendlandischen Rirche allgemein zu machen. Er ließ fich bieg im bochften Grabe angelegen fepn, wie man ichon aus feiner Biographie, ober vielmehr aus feinem Panegpritus auf Benedict ichliegen barf. Durch Muguftinus, welchen er mit 40 Benedictinern gur Be-Behrung ber Angelfachfen aussendete, tam die Regel nach England und perbreitete fich von ba nach Irland. Die bort icon vorhandenen Monche, g. B. bes Columbanus Schuler, traten um fo lieber unter bie milbere herrschaft Benedicts, je unerträglicher bas harte Joch ihres bisberigen Lehrers warb. Bom 6. bis 9. Sahrhunderte entwickelte fich immer mehr bie Bluthe bes Benedictinerordens. Das Rlofter Monte Cassino, obgleich 580 von ben Longobarben gerftort, erhob fich boch 720 befto herrlicher aus feinen Trummern. Beruhmte Benedictiner= abteien erhoben fich in Kranfreich und Deutschland. Lange haben bie Namen St. Fleury, St. Denps, la Chaife Dieu, Lerins, St. Bictor. Corbie u. g. ihren Ruhm in Frankreich behauptet, fo wie bieß in Deutsch-

land ber Fall war mit Beiffenburg, Reichenau, Prunn, St. Emmeran, in England: Bancer und St. Alban. Nicht blos die Begunftigung bes papftlichen Stuhls von Gregors Beit an macht allein Die fcnelle Berbreitung bes Drbens erflatlich, fonbern mehr noch ber Umftand, bag man fich ihrer ale Blaubeneboten borthin bediente, mobin bas Chris fenthum bis jest noch nicht gedrungen mar. Und im Ginne mabrer Riffionare brachten fie mit ber neuen Lehre ben roben Bolfern ein atfitteres Leben. Da tam es ihnen trefflich ju Statten, bag ihre Regl ihnen Sandarbeiten gur Pflicht machte; benn ohne Nacheiferung hunte es nicht bleiben, wenn burch bie Thatigfeit ber Monche in maften Gegenden, wie burch Bauberschlag, die blubenbften, uppigften furen hervorgerufen wurden und an der Stelle armlicher Sutten fefte, fichere Wohnungen sich erhoben. Ja gange Städte verdankten Rloster-fiftungen ihre Einrichtungen, wie Eichstädt, Friblar, Fulda. Deutschland, welches vor allen andern Landern die fegensreichen Folgen biefer Bemubungen empfand, hat in der Rultur des Bobens und in ben Infangen ber Gefittung bamale Riefenschritte gethan. Und biefe Bohlthaten wurden um fo bober angeschlagen, je meniger man noch empfinden tonnte, daß auf diefem Wege ben Bolfern ein Chriftenthum aufgebrungen murbe, welches von ber ursprünglichen Lehre nur bodift mvolltommene Spuren an fich trug. In Diefer Beit ift es, wo man Die Benedictiner Bobltbater ber Menschbeit nennen barf, zumal ba fich auch in ihren innern Ginrichtungen ruhmliche Beranderungen gebildet hatten. Schon Benedicts Regel erlaubte bas Lefen erbaulicher Schrif: ten, und diefe Erlaubniß murde balb fo meit ausgebehnt, bag man, trop des heftigen Widerspruche einiger Rirchenlehrer, bald miffenschaft= liche Uebungen vornahm, und bag felbft beibnifche Schriftsteller bier und da in ben Rloftern ihre Freunde und Berehrer fanden. Caffander, ber Beitgenoffe Benedicte, mar barin nicht vergeblich mit einem glanzenden Beispiele vorangegangen. Der Fleiß der Monche erhielt nun in Ubschrifs ten, welche bald ju Bibliotheten anwuchsen, einen großen Theil ber altclaffifchen Literatur, welche fonft für uns unwiderbringlich verloren war. Diefe Beschäftigungen des Abschreibens konnten nicht immer mechanisch bleiben, und bas Licht, welches die alten Classifer ausstreuten, mußte die Ropfe erleuchten und neue Gebanten bervorloden. Go wurden die Rlofter die einzigen Bufluchtsorte und die mahren Werksiat= ten ber Gelehrsamfeit. Dagu tam, dag man fur diejenigen Rinder, melde im garten Alter bem Rlofter bargeboten murden, eine Art Unterrichtsanstalten errichten mußte, welche allmablig in formliche Rlofter= ihulen übergingen, an beren Bilbung auch folche Theil nahmen, melde fich nicht jum Rlofterleben bestimmt hatten. Mus folchen Sigen ber Gelehrfamteit mablte man nun am liebsten bie Diener ber Rirche, bie bobern Geistlichen, felbst Bischofe. Daber es auch immer allges meiner ward, daß Monche bie Priefterweihe annahmen, und fo gab es bald teinen Monch mehr, ber nicht auch als Mitglied bes Klerus batte betrachtet werden muffen. Go wuchs mit ber Beit bie Achtung gegen blefen Orben, fo wie ber Reichthum beffelben immer mehr. Milein bieß mar auch die Rlippe, an welcher der Ruhm und die fruhere mehlthatige Birtfamteit jenes Monchevereins Scheiterte. Dag bald von einer gemiffenhaften Beobachtung ber Regel nicht mehr bie Rebe fenn konnte, liegt am Tage, und die Aebte selbst gaben durch Sinmischung in Belthandel und durch eigentliches Weltleben das verderblichste Beisspiel. Bon der Mitte des 8. Jahrhunderts an die auf die Entstehung der Bettelorden beginnen daher zahlreiche Reformen des Mönchlebens, denen aber immer die Regel Benedicts zu Grunde liegt. Wir führen hier nur die wichtigsten in der Kurze chronologisch an, weil wir in einem besondern Artikel das Möncheleben nach seiner innern Beschaffenheit und nach seinen verschiedenen Divergenzpuncten in den einzelnen Orden betrachten wollen. Zuvörderst wurde die Regel Benedicts wies der hergestellt

1) burch bas von bem Berzoge Wilhelm von Aquitania gestiftete Kloster Cluniacum (Elugny) 910 burch ben Abt Berno. In allgemeis nern Ruf aber kam basselbe erst unter bem zweiten Abte Obo (927—941), welcher jene Regel burch eigenthumliche Zusäche schäfte. Er und seine Nachfolger wurden bald Gegenstände der frommen Bewunderung und unaushörlich zur Anlegung neuer und zur Reformation alter Aldsster berufen. So entstand in dem Benedictinerorden die erste Congresgation (die congregatio Cluniacensis), eine besondere Bereinigung viester Klöster unter einem gemeinsamen Oberhaupte, dem Abte von Clugny. Italien erhielt erst später seine Reformatoren des Mönchthums

2) burch Romualbos, welcher burch die Grundung ber Einsiebelei ju Camalboli (campus Maldoli, Comaldulum in ben Apenninen bei Arezzo) um 1018 († 1027) ben Einsieblerorden der Camaldulenses stiftete, und Johannes Gualbert, aus deffen Einsiedelei zu Ballombrofa (Vallis umbrosa ebenfalls in ben Apenninen unweit Florenz) um 1038 († 1098)

ber Conobiterorden von Ballombrofa hervorging.

3) Bon 1084 beginnt die erste Anlage zu bem nicht minder ber rühmt gewordenen Orden der Carthauser. Bruno von Colln, Rector der Domschule und Canzier von Rheims, verließ Rheims, nicht eben erbaut durch das ärgerliche Leben des Erzbischofs, und wend bete sich mit sechs andern an Hugo, Bischof von Grenoble, welcher ihnen eine romantische Wüste Carthaus (la Chartrouse), nicht allzus weit von der genannten Stadt, anwies. Die Regel Benedicts galt angeblich auch dort, in der That aber empfahl das Leben Bruno's, welches die Regel ergänzte, eine Selbstbezwingung und Selbstpeinigung, von welcher alle bisherigen Benedictiner keinen Begriff gehabt hatten. Borzüglich waren es ununterbrochenes Schweigen und tiefe Ruhe, wels che das Leben in Carthaus heiligen sollten, und welche auch die charaks teristischen Zeichen der Carthaus heiligen sollten, und welche auch die charaks teristischen Beichen der Carthauserwönde geblieben sind.

4) Gegen das Ende des 11. Jahrhunderts im Jahre 1098 zog der Abt von Molisme in Burgund, Robert, als er seine Monche auf teine Weise bewegen konnte, nach der Regel des heiligen Benedict zu leben, mit 20 Gefährten nach Citeaux (Cintartium, vielleicht von den dasselbst besindlichen Cisternen). Mehrere Nachfolger des genannsten Robert, wie Alberich, Stephan (1109) bildeten diesen Orden mehr aus. Noch immer war der Glaube an die Bortrefslichkeit der Benes dictinerregel so tief begründet, daß auch diese Satungen wiederum auf nichts andres drangen, als auf Beobachtung jener Regel ohne Ausznahme und Milderung. Genannter Stephan suchte besonders durch Beobachtung einer recht auffallenden Armuth seinen Orden demerklich

u machen. Daher schwand, ben Abendmahlskelch ausgenommen, nun alles Gold und Silver selbst von den zum heiligen Gebrauch, bestimmten Gegenständen, und Holz und Eisen traten überall an die Eule der edeln Metalle. Auch in sinnlichen Genüssen sollte sich diese Eurnge offendaren, was aber bald dieser Stiftung den Todesstoß verzsett hatte, wenn nicht der heilige Bernhard (geb. 1091) sich an sie angeschlossen und gleichsam der zweite Stifter des Eistercienserordens gewerden ware. Dieser Orden hatte in seiner Blüthe über 2000 Klössen und 1143 gab Alphons von Portugal sein ganzes Reich dem Orzben in Lehn.

5) Pramonstratenserorden. Norbert, ein Deutscher, der nachher Bischof von Magdeburg wurde, wollte die an vielen Orten sinkende Alosterzucht der regulirten Chorherrn (von welchen bald besonders die Rede sepn wird) wieder herstellen, indem er zu Premontre in Champ pagne im Jahre 1120 einen neuen Orden derselben stiftete, welcher, tu er durch sein ernsthaftes Leben und Sitten berühmt wurde, und sich auf nützliche Künste und Wissenschaften legte, sich unvermuthet in einem großen Theile von Europa ausbreitete und in kurzer Zeit unglaubliche Reichtbumer erlangte, jedoch auch später eben dadurch von seinem frützern Ansehen herabsank. Dieser Orden machte von den zeither erwähnsten eine Ausnahme, daß er nicht der Regel Benedicts, sondern Auguzstins folgte.

Andere, minder berühmte, Mondevereine in biefem Beitraume übergeben wir bier, ba fie anderwarts schidlicher Erwähnung finden.

Bir tehren, nachbem wir die wichtigsten Reformen bes altern, ausgearteten Benedictinerordens beachtet haben, zu ihm zurud, und bemerten über die weitere Geschichte besselben Folgendes:

Trop aller der genannten Reformen blieb doch ein alter Stamm ber Benedictiner, wogu man entweder alle die rechnen barf, bie gar teine Reform angenommen haben, ober gur Congregation von Clugny fich gablen. Die erftern haben fich gang im Beifte ber alten Stiftung nicht durch einen engen Berband gegenfeitig zusammengehalten, noch fich einer gemeinschaftlichen Regierung unterworfen, fonbern jebe Ubtei behauptet fur fich eine gewiffe Unabhangigfeit. Wenn bei ben ermahn: ten Reformen die Benedictiner gleichsam in ben Sintergrund traten, fo icheinen fie auch felbft bas Streben nach offentlicher Boltegunft aufgegeben gu haben. Beati possidentes bachten fie und lebten baber fo, bag bas geiftliche Leben vollig unterging in bem weltlichen. ju ermahnenbe Ginführung ber Laienbruber hatte nachft bem verführeris ften Dammon ben hauptfachlichften Untheil an biefer Entartung; bean tie Monche, welche in ihnen ihre Diener faben, fanden es gar gu reiend bie herren gu fpielen. Aber von einer Seite zeigten fich Die alten Benedictiner langere Beit noch als nicht gang überfluffig, wir meinen durch den wiffenschaftlichen Beift, welcher nicht fo schnell unter ibnen fcwand, und felbft mit bem freiern Beltleben fich vertrug. Dur Schabe, daß Diefes Berbienft nicht die Bolesbildung berührte, fur die ber Benedictiner felbft absichtlich teinen Sinn hatte. Selbst ihre Rlos flerschulen, wo man fruber die Bildung bes Bolts berudfichtigte, mur: den ju vornehm fure Bolt und ftanden von nun an nur bem Rlerus und bem Abel offen. Bis ju einer außerorbentlichen Sohe mochte bie Siegel Danbbuch IV.

Berwilberung ber Benedictiner zu Anfange bes 14. Jahrhunderts gesstiegen senn, ba sich selbst Papste bazu veranlast sahen, mit Ernst und Rachbruck bem Unwesen zu steuern. Die papstlichen Bullen Clementina und Bonedictina (von Ciemens V. 1811 und Benedictus XII. 1836) geben uns in ihren Berordnungen einen anschaulichen Begriff, wie tief hinein bose die Sache geworden war. Aus der Bonedictina lernen wir auch den damals noch weiten Umfang des Ordens kennen, indem er in 36 Provinzen, wovon manche ein ganzes kand umfaste, eingetheilt war. Jedoch waren die papstlichen Berordnungen eben nicht wirksam, weil sie in eine Zeit sielen, wo selbst schon unter kaien der Glaube an die vernichtende Kraft eines papstlichen Bannstrahls nicht mehr fest stand.

Nur noch einigemale tritt der Benedictinerorden als wohlthatig und glanzend hervor, einmal in den Batern des Oratoriums, von Philipp von Neri 1548 zu Rom gestiftet, die sich die schone Aufgabefesten, das Leben des verwilderten Boltes durch christliche Liebe zu bilden. (S. Schröck AG. f. der Ref. Sr Thl. p. 491. Derbst in Tu-

bing. Quartalfchr. 1835. Hft. 8.)

Ein noch bauernderes Undenten hat fich bie Congregation von St. Maurus, 1618 ju Paris begrundet, erworben, befonders durch den Umftand, bag gelehrte Beschaftigungen gleichsam die Seele ber Bereis nigung bilbeten. Alles geschah um gelehrte Studien ju pflegen. Die Movighaufer wurden gelehrte Bilbungsanftalten, in welchen Die Aufgunehmenden einen formlichen Curfus machten und durch foftematifche miffenschaftlichen Grund, den fie hier legten, fich gur Aufnahme in den Orben und gur Priefterweihe befähigen mußten. Alles vereinigte fich bier, um große literarifche Unternehmungen ju begunftigen und auszuführen. S. Schrodth a. a. D. p. 478 ff. Berbft a. a. D. 1833. Sft. 1 f. Die werben aus biefem Bereine in ber Literargeschichte Die Ramen eines Da= billon, Montfaucon, Ruinart, Thuillier, Martene, b'Achery, le Nourry vergeffen merben tonnen. - Aber ale eben biefe gelehrte Bilbung nicht umbin tonnte, fich gegen Unmagungen ber Papfte und Beftres bungen der Jefuiten zu erklaren, ba maren ihre Gegner zu machtig. Sie unterlagen im Rampfe und es wurde ihnen ber Duth benom= men, ferner mit ben Ergebniffen ihres reifern Rachbentens hervorautres ten. Darum folgte ihnen auch bei ihrer Muficfung in ber frangofischen Revolution weniger das Bedauern der gelehrten Welt. Nachdem wir nun zusammenhangend in turgen Umriffen bie Geschichte bes Benedictiner = Monchthume mitgetheilt haben, tonnen wir nun einige mes fentliche Beranberungen und Erscheinungen in ber von uns festgefesten Beitperiode nachholen. Es gehoren bahin

a) die sogenannten Klofter = Exemtionen. Alle Klöster ohne Ausnahme waren bisher ber Aufsicht bes Bischofs, in defesen Sprengel sie tagen, unterworfen, und hatten sich ihres besondern Schutzes zu erfreuen. Aber im Bewußtsepn ihrer Macht und ihres Uebergewichts fühlten die Klöster bald, daß sie des Schutzes nicht mehr bedurften und konnten daher den Wunsch, nicht unterdrücken, auch ihrer Aufsicht sich allmählig zu entziehen. Doch sind auch die Bischofe hier nicht von aller Schutd freizusprechen. Denn lüstern nach den reichen Schätzen der Klöster erlaubten sie sich manche Einmischung in die denomischen Berhältnisse derselben und verletzten zuweilen die Rechte der Mönche,

indem fie fogar die Abtswurde für fich und ihre Bermanbten in Ans bruch nahmen. Lauter und lauter erhoben baher die Monche ihre Magen gegen bie Bifchofe, bis es einzelnen Rloftern gelang, fich ihres Einfluffes ganglich zu entschlagen und fich bem Schute ber Papfte un= mittelbar zu unterwerfen. Golche Rlofter biegen befreite (monasteria exemta). Die Eremtionen murben immer haufiger, ba es ben Dapften ten fo willtommen mar, die Monche, ale die getreueften Diener ihrer Racht, gunachft an ihren Stuhl zu enupfen, ale es den Monden munichenswerth erichien, fich von einer nahen laftigen Aufficht gu be-Diefe Befreiungen aber fuhrten ein großeres Uebel herbei, als ber Drud ber Bifchofe je hatte bewirten tonnen; benn bie Schlaffheit mb Willtuhr artete in eine grenzenlofe Bugellofigfeit aus. einer gewiffenhaften Beobachtung ber Regel und namentlich ber Gelubbe nicht mehr die Rede fenn konnte, liegt am Tage, und die Mebte felbit gaben burch Ginmischung in Belthandel und burch argerliches Beltlebin bas verderblichfte Beifpiel. - Eine andere in diefem Beitraume

eigenthumliche Erfcheinung find

b) die sogenannten Laienabte. Schon im 8. Jahr: bunderte hatten es einzelne Große bes frankifchen Reichs gewagt, fich mit bewaffneter Sand in Befig von Rloftern zu fegen und einen Theil ibrer Einkunfte fich jugueignen. Die Unruhen bes 9. Jahrhunderts maren folden Bewaltstreichen noch gunftiger und bebrangte Surften faben darin gar ein willtommenes Mittel die Berdienfte ihrer Großen auf die wohlfeilfte Art zu belohnen. Gie empfahlen namlich vornehmen Laien den Schut ber Rlofter (baber Commenden), mas aber nichts anderes bieß, als fie gaben ihnen bie Erlaubnig mit ben Rloftergutern nach Belieben gu fchalten und zu malten. Go entstanden Laienabte, Pfrundenabte (abbates commendatarii), auch Grafenabte (abbacomitea) genannt. Das Rlofter St. Denpe gablte ale folche in ununterbrochener Folge Ronig Rarl ben Rablen, Robert, Bergog von Frantreich und Sugo Capet. 3mar murbe biefe Burbe nicht erblich, und es follten die Laienabte bas Befte ber Rlofter und ber Donde immer im Muge behalten, aber fo viel ift gewiß, daß die weltlichen guhrer noch meniger geeignet marem, bem Sittenverberben in ben Rloftermauern Gin: halt gu thun. Diefe bis in bas 10. Jahrhundert fortbauernde Gin= richtung mar in mehr als giner Sinficht verderblich fur bas Monche= leten, und verdrangte bier und ba felbft noch die letten Spuren ber aiten Monchszucht. Gine noch einflugreichere Erscheinung fallt in biefen Beitraum,

c) namlich das Entstehen der sogenannten Canonicorum. Reben dem eigentlich sogenannten Klerus hatte sich, wie wir zeither sahen, das Mönchthum eine hohe Achtung verschafft, und selbst dadurch, daß die Mönche Kleriter wurden, hatte ihr Ansehen nicht verloren. Die Kleriter wollten nun Mönche werden und hofften dadurch ebenfalls zu gewinnen. Etwas Achnliches hatte schon zu Zeiten Augustin's bestanz ben, der als Bischof zu hippo alle die Kleriter, die zu seiner Kirche gehörten, veranlaste, mit ihm in gemeinschaftlicher Wohnung ein ascetisches Leben zu suhren, allein, was auch die Augustiner-Chorheren dagegen sagen, es ist gewiß, daß wenigstens nicht lange nach seinem Lode die Berbindung sich ausschle. — Chrobegang, Bischof zu Meh, fab mit tiefem Bebauern bie Bugellofigkeit, welcher fich die Weltglichen ergaben (b. h. biejenigen Gelftlichen, Die fich burch fein Drbe gelubbe verbindlich gemacht hatten und in feiner Orbensverbind lebten), und bem Bolte baburch ein Mergerniß geben mußten. that er um 760 bem Rlerus feiner Rirche ben Borfchlag, in gemeinsch licher Bohnung, Lebensweise und Andachteubung ein canonisches Le mit ihm ju fubren. Der Erfolg übertraf feine Erwartung. Dent fand felbft meniger Wiberftand, ale er erwartet hatte, und bemet bag bie baburch gewectte Berehrung bes Boles fur ben Rlerus Rirchen reiche Schenkungen zuwendete. Da Chrobegang ihnen Regel, meift nach Benedicte Borfchriften entwarf, welche ihnen 3 Canon biente, nannten fie fich Canonici (bas Wort in engerer Bet tung genommen, ba es fonft auch von allen Ordensleuten gebrai wird). Dbgleich tautologisch, unterschied man fpater zwischen canoi regulares, Rloftergeiftlichen, und canonici seculares, Beltgeiftlichen. S bei bilbete fich ber noch engere und eigenthumliche Sprachgebrauch, n welchem die Rlerifer, welche nach Art ber Donde, ohne jedoch ju nen ju gehoren, nach einer gemiffen Regel ein xouvor Bior fuhr canonici regulares (regulirte Chorherrn), genannt worden, und Saus ihres Aufenthalts hieß monasterium (baher Munfter). Gie ten fast gleiche Beobachtungen mit den Benedictinern, nur daß Amteverrichtungen ihnen nicht gestatteten, Die Claufur ftreng gu be achten. Auch mar ihnen eigenes Besithum jugeftanden. Richt nu Frankreich ahmte man ichnell Chrobegange Beispiele nach, auch in Ital Deutschland u. a. E. murbe balb bas gemeinschaftliche Leben eingefü Da die Regel von andern Bischofen vielfach verandert murbe, fo tor man im Berlaufe ber Beiten wohl 150 Arten folcher Canonici (Gl berrn) unterscheiben. Wir bemerten nur noch, bag burch biefe Ginricht bie hoffnung ber Bifcofe, ihren Rlerus abhangiger zu machen, fo terte; benn bie Chorheren nahmen bald eine feinbfelige Stellung ge dieselben in ihren Capitelversammlungen ein. (Das vieldeutige 21 capitulum in der Rirchensprache bezeichnet hier ben Berein ber ca nicorum ober auch Domherrn genannt, bie, wie fie fich zu gemiffen ! schäftigungen verbunden hatten, auch nach und nach eigenthumliche & Der Rame foll von der Gewohnheit herruhren, rechte erlangten. in ihren gemeinschaftlichen Berfammlungen gewiffe Capitel von ber nen eigenthumlichen Regel ober aus ber Bibel pflegten verlefen zu t ben. Sie find bekannter unter bem Rangen ber Domcapitel.) N faut eine Erscheinung in unsern Beitraum, die auf bas Dondiele einwirfte und es merflich veranderte, wenn aud; nicht verbefferte. Es

d) die sogenannten Laienbritder. Je lästiger Monchen bie in Benedicts Regel ausbrücklich geforderte Handar wurde, besto willsommener war ihnen ein Stand erschienen, wel ihnen dieselbe gleichsam ex officio abnahm. Da es namlich den Istern noch immer nicht an zahlreichem Zuspruch sehlte von Leuten a Stande und jeden Alters, fanden sich unter diesen Biele, welche, ihnen alle Kenntnisse selbst die aufs Lesen und Schreiben abging zum Dienste der Kirche völlig untauglich waren, und sich dahet andere Weise durch die Kraft ihres Körpers oder durch die Geschickt keit ihrer Hande dem Kloster natelich machen mußten. Man nan

fie auch Bekehrte (Conversi), weil sie sich zur Fichrung eines bessern Kebens dem Kloster angeboten. Die Monche fanden dadurch Muße zu gelehrten Beschäftigungen, oder zum bequemern Leben, und die Wohlshabenheit der Kloster mußte sich durch den Gewinn rustiger und gelernster Arbeiter außerordentlich vergrößern. Aber es war zugleich Veranslessung gegeben zu innerm Zwist und Uneinigkeit. Der Uebermuth der Ranche erlaubte sich ungebührlichen Druck gegen die Laienbrüder, und bie, welche durch ihre Geschäfte in häusigerm Verkehre mit der Außenzutt fanden, brachten durch Rohheit und Sittenlosigkeit dem Institute kine Ehre, welchem sie angehörten. Merkwürdig ist es, daß die Balslendteier Monche, die sich einer besondern Strenge rühmen dursten,

tu neue Ginrichtung ber Laienbruber befondere veranlagten.

IV) Don der Stiftung der Bettelorden bis auf bie Reformation. — Der menschliche Geist schien sich ju Un: funge ber eben bezeichneten Beitperiode erfchopft ju haben, bas befchaus libe Leben burch neue unerhorte Uebungen gu beiligen. Denn alle bie Riformen des weitverzweigten Benedictinerordens mußten fich im Berlufe ber Zeit als unwirksam erweisen und bie Monche und Nonnen burch ifen Abfall von der Regel gar bald ben mundervollen Bauber felbft urfioren, durch welchen bie Laien fur bas Rlofterleben begeiftert morben maren. Und bennoch gelang es einer an und fur fich hochft einfachen Dagregel, bem Rlofterleben neue und außerordentliche Begunftis gung jugumenden, und ihm ben ichon faft verscherzten Ginfluß wenig: ftens auf 200 Jahre fester ale je zu begrunden. Wer hatte es bem Einfalle eines Schwarmers, bas Gelubbe ber Armuth in ein Gelubbe des Bettelne umzumandeln, angefehen, bag burch ihn die Rlofter einen nenen Glang erhalten follten? 3mar burfen wir nicht in Ubrede ftellen, daß biergu mehr ale eine Urfache mitwirkte, aber gewiß ift es boch, bas ber neue Aufschwung bes Rlofterlebens mit und burch die Ginfuhrung ber Bettelorben beginnt und in biefer Begiehung gang neue Ers deinungen veranlagt.

Johann Bernardone, welcher 1182 ju Uffifi, einer Ctabt in Gpoleto, geboren marb, widmete fich bem Stande feines Baters, eines Raufmannes, und brachte von Frankreich, wohin er in Sandelegeschaften eine Reife unternommen hatte, eine fo geläufige Renntnig ber franzeffichen Sprache, vielleicht auch so leichte frangofische Sitten mit, daß er bald in feiner Baterftabt unter bem Namen der Frangofe, Franciscus, bekannter mar, ale unter feinem eigenen. Much ift Frang ober Franciecus von Uffifi fpater fein hiftorifcher Rame geblieben. In feiner Jugend ichien er blos barauf bebacht, bas Bermogen feines Baters in einem muften und ausschweifenden Leben zu verschwenden, wobei aber zugleich eine unbesonnene Freigebigfeit einen hauptzug feines Charafters bilbete; ein Umftand, welcher die plogliche Umwandlung, bie mit ihm vorging, einigermaßen zu erklaren vermag. In einem Parteitriege feiner Baterstadt, in welchem er in Gefangenschaft gerieth, anderte er ploglich feinen Sinn und wurde nun in eben bem Grabe wiigiofer Schwarmer, wie er zuvor ben Freuden ber Belt nachgegans Eine Wallfahrt nach Rom vollendete feine Schwarmerei. Roch hatte fein aufgeregter Beift feinen festen Punct gefunden. Rur 35 et 1208 bei einer Deffe bas Berbot Jefu an feine Junger verlefen fah mit tiefem Bedauern bie Bugellofigkeit, welcher fich die Weltgeiftlichen ergaben (b. b. Diejenigen Geiftlichen, Die fich burch tein Orbenegelubbe verbindlich gemacht hatten und in teiner Orbeneverbindung lebten), und bem Bolte baburch ein Mergernig geben mußten. Daher that er um 760 bem Rlerus feiner Rirche ben Borfchlag, in gemeinschafts licher Bohnung, Lebensweise und Andachteubung ein canonisches Leben mit ibm ju fuhren. Der Erfolg übertraf feine Erwartung. Denn er fand felbft meniger Biberftand, ale er ermartet hatte, und bemertte, bag bie baburch gewectte Berehrung bes Bolfe fur ben Rlerus ben Rirchen reiche Schenkungen zuwendete. Da Chrobegang ihnen eine Regel, meift nach Benebicte Borfchriften entwarf, welche ihnen gum Canon biente, nannten fie fich Canonici (bas Wort in engerer Bedeutung genommen, ba es fonft auch von allen Orbensleuten gebraucht wird). Dbgleich tautologisch, unterschied man spater zwischen canonici regulares, Rloftergeiftlichen, und canonici seculares, Weltgeiftlichen. Das bei bilbete fich ber noch engere und eigenthumliche Sprachgebrauch, nach melchem die Rlerifer, welche nach Art ber Monche, ohne jedoch ju ibnen zu gehoren, nach einer gemiffen Regel ein xorvor Bior führten, canonici regulares (regulitte Chorherrn), genannt morben, und bas Saus ihres Aufenthalts bieß monasterium (baher Munfter). Gie hatten fast gleiche Beobachtungen mit ben Benedictinern, nur bag ihre Amteverrichtungen ihnen nicht gestatteten, die Claufur ftreng zu beobachten. Much mar ihnen eigenes Befisthum jugeftanden. Dicht nur in Frankreich abmte man ichnell Chrobegange Beispiele nach, auch in Stalien, Deutschland u. a. E. wurde bald bas gemeinschaftliche Leben eingeführt. Da bie Regel von andern Bischofen vielfach verandert murbe, fo tonnte man im Berlaufe ber Beiten mohl 150 Arten folder Canonici (Chor= herrn) unterscheiden. Wir bemerten nur noch, daß durch diese Ginrichtung bie hoffnung ber Bifcofe, ihren Rlerus abhangiger zu machen, icheis terte; benn die Chorheren nahmen bald eine feindselige Stellung gegen Dieselben in ihren Capitelversammlungen ein. (Das vielbeutige Wort capitulum in ber Rirchensprache bezeichnet bier ben Berein ber canonicorum ober auch Domheren genannt, die, wie fie fich zu gewissen Befcaftigungen verbunden batten, auch nach und nach eigenthumliche Bor-Der Name foll von der Gewohnheit herruhren, bas rechte erlangten. in ihren gemeinschaftlichen Berfammlungen gemiffe Capitel von ber ibnen eigenthumlichen Regel ober aus ber Bibel pflegten verlefen gu merben. Sie find bekannter unter bem Namen ber Domcapitel.) fallt eine Erscheinung in unsern Beitraum, Die auf Das Donchsteben einwirfte und es mertlich veranderte, wenn aud; nicht verbefferte. Es find

d) die sogenannten Laienbrüder. Je lästiger ben Monchen die in Benedicts Regel ausdrücklich geforderte Handarbeit wurde, besto willsommener war ihnen ein Stand erschienen, welcher ihnen dieselbe gleichsam ex officio abnahm. Da es nämlich den Klösstern noch immer nicht an zahlreichem Zuspruch sehlte von Leuten aller Stände und jeden Alters, fanden sich unter diesen Biele, welche, da ihnen alle Kenntnisse selbst dies aufs Lesen und Schreiben abgingen, zum Dienste der Kirche völlig untauglich waren, und sich dahet auf andere Weise durch die Kraft ihres Körpers oder durch die Geschicklichs keit ihrer Hande dem Kloster nüslich machen mußten. Man nannte

Belt ein gottfeliges Leben fuhren tonne, wenn man nur gute Bors fage faffe, raufchenben Bergnugungen und unchriftlichen Berftreuungen entfage und bafur burch andachtige Uebungen, burch Bebet und Saften bie alltäglichen Beschäftigungen beilige. Go bilbete fich eine Besellschaft frommer im Lande, eine Art herrnhuter, benen der Befuch ber Ecauspiele, ber Balle, ber Gaftmaler eben fo fehr ein Greuel mar, alle Prunt: und Glangfucht der Welt, und welche jugleich manche tamals feltene Tugend ubten. Auch bag nur berjenige gur Aufnahme in den Orden fabig mar, welcher hinlangliches Bermogen ober ausreis tenden Erwerb nachweisen konnte, um nicht andern beschwerlich ju lien, mar eine ber verniinftigften Unordnungen bes beiligen Rrandeus. - Aber bas gange Institut hatte both auch feine Schatten= fite. Denn, fo weit auch bisher bas Monchthum feinen Ginfluß ausgebreitet batte, fo fannte es boch in feinem Befteben beflimmte Grenjm, durch welche es fich von dem weltlichen Leben scharf absonderte. Dit ben Tertiariern aber murben diefe Schranken niedergeriffen und es bilbete fich mitten unter ben Beltleuten eine Gefellschaft von Monches und Nonnenbaftarden, welche dem offentlichen, dem burgerlichen und biublichen Boble vielfach ichabeten, ba fie im Dienfte ber Rlofter ftanben. - Der Orden gewann fcnell allgemeine Ausbreitung, ba es wiführerisch genug mar, an ben Segnungen bes Rlofterlebens Theil nehmen gu tonnen, ohne doch felbst die Belt ju verlassen. Raifer und Ronige liegen fich nicht felten in die Gemeinschaft ber Tertiarier aufnehmen, boch in manchen Landern erfuhren fie Bedrudung und Berfolgung.

Dit ben Bettelorben überhaupt, mit ben Franciscanern und ben bald zu ermahnenden Dominicanern, traten aber Beranderungen ein, bie ben firchlichen Buftand in jeber Sinficht beeintrachtigten. Drben ertannten balb teinen andern Auffeher, ale ben General ihres Orbens und hatten einen um fo freiern Spielraum, als fie im Jahre 1227 Die Erlaubniß Beichte ju figen und Buge aufzulegen erhielten, und ein papstlicher Befehl an die Bifcofe erging, fie nicht nur gunftig aufjunehmen, fondern ihnen felbft allen Beiftand ju leiften. Geit dem 3ahre 1236 entband fogar eine papftliche Bulle biefen Orben von ber Befuchung der Synoden und bem Gehorfam gegen alle Diocefanver ordnungen. Dadurch murden biefe Bettelmonche felbft über die Bi= icofe und Pfarrer erhoben. Sie durchstreiften nun gang Europa als Bevollmachtigte, Gefandte ihres romifchen Dberhauptes; fie brangen auf die Rangeln, in die Beichtftuble, und die Bifchofe, welche geither Die Aufficht über bas Lehr : und Seelensorgeramt geführt hatten, berloren nun ben letten Schein von Amtegewalt, ba jest biefe Memter unabhangige Bettetmonche ju verwalten hatten. Je großer nun ber Bulauf gu einem manbernben Beichtftuhle murbe, weil bei bemfelben alle Scham wegfiel und bie grobften Gunber ihre Abscheulichkeiten einem Beichtiger vertrauen tonnten, bem fie vielleicht nie wieder bor bie Augen tamen, befto mehr fühlten fich biefe Bettelmonche und befto trobiger begegneten fie Bifchofen und andern Geiftlichen, die als Prediger bas orbentliche Seelenforgeramt in ben Darochieen hatten. mußte benn boch alle Ordnung in bem geiftlichen Stande auflosen und slie beilfamen Wirkungen hindern, welche bas Seelenforgeramt hatte

haben follen. - Bir bemerten bief gleichfam anticipando, weil wir balb noch andere Beranderungen ermahnen muffen, die eine abnliche balb zu ermahnenbe Monchegattung peranlagte, und wir tehren noch auf einige Augenblide ju bem Franciscanerorben jurud, um ihn bann auf immer ju verlaffen. Genau genommen hat er eine und biefelbe Gefdichte mit ben übrigen frubern Orben. Auch er artete aus; biefe Ausartung veranlaßte Reformen und biefe brachten Spaltungen und Zwietracht in ben Orben. Seboch ift es nicht gu leugnen, baf biefer Orden lange fein Unfeben behauptete, ba er besondere durch ben . papstlichen Stuhl begunftigt murbe. Dan barf baber einen nicht uns beträchtlichen Zeitraum annehmen, wo die Daffe des Boles nur die Predigten ber Kranciscaner und ihten Beichtftuhl besuchte, und bag ber Snade Gottes nur ber theilhaftig ju werden hoffte, welchem vergonnt mar, in ber Monchefutte biefes Dibens ju fterben. - Wie menig auch ber Orben anfangs auf gelehrte Bilbung berechnet mar, fo liegen fich dennoch bei bem farten Budrange ju bemfelben gelehrte Dannet, welche ihre Studien fortfehten, nicht abweisen, ja bei ihren Streitigs teiten mit ben gebildeten Dominicanern wurde bas Beburfnig von Dit gliebern, welche wenigstens in ber Runft ju bisputiren nicht unerfahren waren, immer fuhlbarer. Daher werden unter ben Belehrten im Beitalter ber fcholaftifchen Philosophie balb Franciscaner mit ausgegeichneter Berehrung genannt, wie Alexander von Sales, Bonaventurg, Duns Scotus, Roger Bacon (doctor mirabilis genannt, beffen ungeachtet aber mehrmals ber Dagie verbachtig ins Gefangniß geworfen). Thomas Murner, Die Beifel ber Narren, mar auch ein Franciscaner. - Stolzer als auf feine Belehrten blidte ber Franciscanerorben auf bie Babl feiner Martycer und Glaubensboten und auf bie Papfte, welche ihre Rutte getragen hatten. Dicolaus IV., Alexander V., Gip tus IV. und V. gehorten ju biefen und Clemens XIV., ber eines befs fern Thrones murbig gemefen mare.

Wenn Franciscus nur bie Clariffinnen und Tertiarier als achte 3meige feines Ordens anerkannte, wer hatte ba erwarten follen, daß es nach einigen Sahrhunderten einem neuen Sproglinge beffelben gelingen follte, jenen nicht nur gleichgestellt ju werben, sondern fogar eine Unabhangigkeit zu erzwingen, beren fich wenigstens Tertiarier und Clarif finnen nicht zu ruhmen mußten. Bunderbar und abenteuerlich mar bie Beranlaffung bagu: Matteo be Baffi (in Urbino), ein Db. fervant im Rlofter Monte Falco, machte fich befondere Gemiffensferupel baruber, ob auch die Rleidung bes Drbens ber urfprunglich Eine Abbilbung des heiligen Franeingeführten gang gleich fei. ciecus uberzeugte ibn vom Gegentheile. Die frubere lange und fpibig zulaufende Rapuze hatte fich zu einer kleinen runden ver-Matteo be Baffi entsprang barum feinem Rloftet, um in der Ginfamiteit feiner Rapugen : Gemiffenhaftigfeit nachleben gu tong Da er nicht ohne Grund die Berfolgung feiner bisherigen Rlofterbruder fürchtete, so wanderte er, angeblich durch eine Erscheis nung Jefu und bes heiligen Franciscus baju aufgeforbert, nach Rom. Sier erlangte er vom Papfte Sirtus VII. mehr, als er muniche te; benn biefer erlaubte ibm nicht blos in ber fpitigen Rapuge mit allen denen ale Ginfiedler ju leben, die fich ju gleicher Lebensart ent-

foliefen tonnten, fonbern es folle ihnen auch vergonnt feyn überall gu predigen, wenn fie fich jahrlich einmal dem Provinzialminifter der niebem Bruber von ber Dbfervang in ihrer Rapuge zeigten. — Dieg gefchah im Jahre 1525 ober 26; alfo ein wunderbares Wiberfpiel ber amien Reform der Rirche, welche von Mittenberg aus im vollen Bange wir. - Richts besto meniger aber, bag ber Papft obige Begunftigung antgefprochen hatte, murbe Datteo be Baffi boch, ale er fich nach Jahresverlauf im Rlofter zeigte, verhaftet und nur machtige Fürsprache lonnte ibn befreien. Ludwig von Fossembruno und beffen Bruder wilten fich zu ihm und diefe erhielten nun 1528 vom Papfte fchrift: li bie Erlaubnig, fich unter obgenannten Bedingungen an Die Conmualen angufchließen, übrigens aber als Ginfiedler in der gemablten Aleibung ein ftrenges Leben ju fubren. Go marb alfo burch ungehors fame Klofterbruder, welche lieber nach eigener Bahl, ale unter ber ftmaen Disciplin Underer leben, wollten, ein Orden gegrundet, welcher bochgeehrt baftand, und fo erzeugte eine Untreue gegen bas Ge= fet, welche ftreng hatte geahndet werden follen, einen neuen, fpat ther uppig nachblubenben 3meig ber Franciscanergefellichaft. Rapuginer, murde bald jum Chrentitel anfangliche Spottname: und die erften Solg: und Lehmhutten, welche die Ginfiedler fich anfangs aufbaueten, murben bald in gablreich befette Rlofter vermandelt. Gie Scharften Die Regel bes Franciscus noch burch befons bere Uebungen, burch tagliches Faften, Geißeln, barfuß und mit unbes tedtem Saupte Beben, burch die Berfchmahung bes baaren Bels bes beim Betteln (wiewohl bas Lettere nur in ber erften Beit). Alles tief gewann ihnen die Zuneigung der Menge, und ba abtrunnige Mis noriten, Conventualen und Observanten in bedeutender Bahl guftrom: ten, tonnten fie fcon 1529 ihr erftes Capitel halten, auf welchem Matteo gum erften Generalvifar ernannt, ber nur ben Generalincifter ber Conventualen über fich erkannte. Die Dbfervanten fcheueten tein Mittel fich den taglich mehrenden Rapuzinern entgegen zu ftellen; ja fie griffen felbft ju ben Waffen; allein bas Beer ber Rapuginer nahm taglich ju und mard immer furchtbarer, ba man nur handfefte Leute bon fartem Korperbaue aufnahm. Ja fogar bas fonderbare Diggefchick bes Ordens, daß feine erften Subrer fast alle abtrunnig murden, fonn: ten ibn nicht erschuttern. Der vierte Generalvifar Bernhard Dochino teidwor fogar das Glaubenebetenntnif des Calvin (1542). Ochon trium: phizten die Franciscaner und der Papft felbft trug Bedenten einen Dr. ben bestehen ju luffen, welcher fo gefahrliche Beispiele gab. Aber Die we Ratur ber Rapuginer bestand auch biefen Sturm. Bon Frantmid aus, wohin fie 1573 von Ronig Rarl IX. berufen worden maten, murden fie balb in Spanien beimifch und gewannen durch gablteiche Miffionen auch außerhalb Europa Grund und Boden, mahrenb fe in Deutschland vom Ende des 16. Jahrhunderts an fich einer fcnels lern Berbreitung erfreuten. Ja ihrem Ginfluffe gludte es, bei Papft Paul V. ihre feierliche Anerkennung ale achte Franciscaner 1608 gu bewirten, worauf 1627 Urban VIII. aller Geschichte jum Eros bie Ertlarung folgen ließ, daß die Rapuziner in gerader Linie vom heiligen Zunciecus abstammten. Much mar icon 1619 bas lodere Band, bas n die Conventualen knupfte, vollig aufgeloft worden, ba Paul V.

Ì

baben follen. - Bir bemerten bief gleichfam anticipando, well wir bald noch andere Beranderungen ermahnen muffen, Die eine abnliche balb zu ermabnenbe Monchsagttung peranlagte, und wir tebren noch auf einige Mugenblide ju bem Franciscanerorden jurud, um ibn bann auf immer ju verlaffen. Genau genommen hat er eine und bies felbe Gefchichte mit ben übrigen frubern Drben. Auch er artete aus; biefe Ausartung veranlagte Reformen und biefe brachten Spaltungen und Zwietracht in ben Orben. Jeboch ift es nicht zu leugnen, bag biefer Drben lange fein Unfehen behauptete, ba er befondere burch ben papstlichen Stuhl begunftigt murbe. Man barf baber einen nicht unbeträchtlichen Zeitraum annehmen, wo die Daffe des Bolts nur Die Dredigten ber Franciscaner und ihren Beichtftuhl besuchte, und bag ber Snade Sottes nur ber theilhaftig ju werden hoffte, welchem vergonnt mar, in ber Monchetutte biefes Drbens ju fterben. - Wie menig auch ber Orben anfange auf gelehrte Bilbung berechnet mar, fo liegen fich bennoch bei dem ftarten Budrange ju bemfelben gelehrte Danner, welche ihre Studien fortfehten, nicht abweisen, ja bei ihren Streitigs feiten mit den gebildeten Dominicanern wurde bas Bedurfniß von Ditgliebern, welche wenigstens in der Runft ju disputiren nicht unerfahren maren, immer fuhlbarer. Daher merben unter den Gelehrten im Beitalter ber fcolaftifchen Philosophie balb Franciscaner mit ausgegeichneter Berehrung genannt, wie Alexander von Sales, Bonaventurg, Duns Scotus, Roger Bacon (doctor mirabilis genannt, beffen ungeachtet aber mehrmals ber Magie verbachtig ins Gefangniß geworfen). Thomas Murner, Die Beifel ber Rarren, war auch ein Francisca= ner. - Stolzer als auf feine Belehrten blidte ber Franciscanerorben auf bie Bahl feiner Martycer und Glaubeneboten und auf die Papfte, welche ihre Rutte getragen hatten. Dicolaus IV., Alexander V., Gip tus IV. und V. gehorten ju biefen und Clemens XIV., ber eines befs fern Thrones murbig gemefen mare.

Wenn Franciscus nur die Clariffinnen und Tertiarier als achte Breige feines Orbens anerkannte, mer hatte ba erwarten follen, baf es nach einigen Sahrhunderten einem neuen Sproglinge beffelben gelingen follte, jenen nicht nur gleichgestellt ju werben, fondern fogar eine Unabhangigfeit zu erzwingen, beren fich menigstene Tertiarier und Clariffinnen nicht ju ruhmen mußten. Bunderbar und abenteuerlich mar bie Beranlaffung bagu: Matteo be Baffi (in Urbino), ein Db= fervant im Rlofter Monte Kalco, machte fich befondere Gemiffensfcrupel baruber, ob auch die Rleidung bes Ordens ber urfprunglich eingeführten gang gleich fei. Gine Abbildung des heiligen Franciscus überzeugte ihn vom Gegentheile. Die frubere lange und fpigig gulaufende Rapuge hatte fich zu einer fleinen runden ver-Matteo be Baffi entsprang barum feinem Rlofter, um in ber Ginfaniteit feiner Rapugen= Gemiffenhaftigfeit nachleben gu ton: Da er nicht ohne Grund die Berfolgung feiner bieberigen Rlofterbruder furchtete, fo manderte er, angeblich burch eine Erfcheis nung Jesu und bes beiligen Franciscus dazu aufgeforbert, Rom. Dier erlangte er vom Papfte Sirtus VII. mehr, ale er munichs te; benn diefer erlaubte ibm nicht blos in ber fpitigen Rapuge mit allen denen als Ginfiedler ju leben, die fich ju gleicher Lebensart enti fie oft nannte, ihre Cellen balb unter ein Dach. — Der Stifter 8 Ramens gab fur feine Beit bas feltene Beifpiel, bag er von utern und Burgeln lebte, und auf hartem Felfen fein Lager aufig. Die vom Papfte Sirtus IV. 1474 ertheilte Beftatigung ents biefe Monche ber Aufficht ber Bifchofe. Franciscus von Paula bte erft fpat eine Regel, vielleicht in ber Ueberzeugung, ein lebens 8 Beifviel wirte mehr als ber tobte Buchftabe. Gin gufalliger Ums b wurde besonders fur Franciscus gunftig, indem ihn Ludwig XL. 2 nach Paris tommen ließ, in ber froben hoffnung burch ibn bem m erhalten zu werben. Franciscus fam und tonnte gwar bem rige nicht helfen, benutte aber die Gelegenheit, dem Orden in ntreich Gingang zu verschaffen , von wo er auch balb nach Spanien iging. Much vom Raifer Maximilian erhielten fie 1497 ben Ruf Die erft 1493 fur den Orden aufgefette Regel Deutschland. nte Franciscus correctorium, um die Abficht einer besondern Strenge ubeuten. Um feinem Orden etwas Befonderes, etwas Diquantes ben übrigen ju geben, fügte er ben 3 Belubben noch bas 4te & beständigen Saftenlebens bingu; benn bas Fasten, fagte er, ift Del. das überall oben ichwimmen muß. Papit Alexander VI. bil-: 1501 bie Regel und nannte bie Rlofterbruber, wie es fcheint, t ohne einen bemuthigenden Seitenblid auf die Minoriten, Minis 1. baber fie tein Bebenten trugen, ben Musfpruch Refu : "mas ihr than habt einem unter ben Geringften (ex minimis) meiner Brus r, bas habt ihr mir gethan!" auf fich angumenben. 3m Ucbers ie feiner Gunft ertheilte ihnen Alexander überdieß alle Privilegien 4 großen Bettelorben. Franciscus hatte fruh angefangen und er= ite ein hohes Alter (er murbe 91 Jahre alt), daher er die Freude bre bei feinem Tobe [1507] feinen Orben ichon in 5 Provingen jen zu feben. Spater gablte ber Orben bis gegen 450 Rlofter. wir noch dem Reformationszeitalter zueilen, bas auch fur bas ndthum im Abenblande fo ungemein wichtig wurde, wollen wir noch zweier Orden gebenten, wovon ber eine wenigstens von beendem Ginfluffe gemefen ift, namlich bes Dominicaner und Cariterorben.

Domingo Bugman, ein ebler Caftilianer, wurde fcon vor feis Beburt, welche 1170 erfolgte, burch einen munderbaren Traum undigt. Bohl mochte er feine Mutter in eine angftliche Bewegung egen, als ihr traumte, fie folle ftatt eines Menfchen einen fleinen ab gur Belt bringen, welcher eine hellleuchtende Kadel in feiner mauge halte. Uber ber Erfolg gab bem Gefichte ber frommen Frau ! beffere Deutung. Schon als Anabe liebte Dominicus Stille und famteit, und nachdem er ale Jungling in ben geiftlichen Stanb zeten mar, entwickelte er eine außerordentliche Bewalt ber Rede, porlich, wenn er gur Bufe und Befferung ermahnte. Dadurch zog er Aufmerksamteit Diego's, Bifchofs zu Dema, auf fich, welcher ihn enlagte bas Chorberrnfleib zu nehmen, und mit ihm vereint bie gulirung ber ausgearteten Beiftlichen feiner Rirche nach Muguftin's nidriften ju Stande ju bringen. Der Erfolg fronte feine Bemus ngen und begeifterte ihn ju fernern Berfuchen. Gine 1204 mit igo gemeinschaftlich unternommene Reife nach Frankreich eröffnete ibren Orben und ihren General fur vollig unabhangig erflatte. fo ausgezeichnetes Glud mußte mohl quch feine befonbern Urfachen . Und biefe finden wir in ben machtig aufftrebenden Jefuiten, Die fich ber Rapuginer ale geeignete Bertzeuge bebienten, burch fie, als einfaltige, fcheinbar unverdachtige Diener bes Glaubens, ihre Plane burchzusegen, und beibe Theile befanden fich fo mohl babei, baß bie Rapuginer balb fur bie bienftbefliffenen Rnechte ber Jefulten gelten tonnten. Gie leifteten Diefen febr wefentliche Dienfte, ba fie bei bem Bolte aus mehrern Grunden fehr beliebt maren. Denn ihrer urfprungs lichen Bestimmung gemaß nicht auf gelehrte Beschäftigungen bingewiesen, erhoben fie fich auch nie burch Bilbung über bas Bolt. Gelbft burch berbe -Spage beluftigten fie ben gemeinen Mann und fie fcheuten fich nicht. bie Beichen einer fcmuzigen und bettelhaften Armuth gur Schau gu tragen. Das jum Theil Conifche bes Orbens ju bezeichnen, burfen wir nur einen Gebrauch anführen. Um namlich ben Dovigen einen Borfchmad beffen ju geben, mas fie ju erwarten hatten, marb ju the rem Rutter alles, mas von ben jufammengebettelten Speifen fibrie war, aus fo verschiedenen Bestandtheilen es auch bestehen mochte, in einem Troge burch einander gerührt, und dieß Quodlibet mußten bann biefe ohne bie Sande ju gebrauchen, blos mit dem Munde verzehren. Dieg nannte man à la cochon speisen. Es ift begreiflich, bag, wer einmal in einer folchen Schule feine Borftubien beendigt hatte, leicht furs gange Leben allen Etel übermunden haben mußte. Auf tagliches Beifeln bielten biefe frommen Bater noch mehr, als irgend ein anderer Orden, und bas hochverbienftliche Betteln, verbunden mit einer buchs flublichen Armuth, haben fie wenigstens langere Beit beobachtet. Freis lich fpater fullten fich auch ihre Rirchen mit toftbaren Gefagen und ibre Borrathotammern und Reller mit Mitteln ju Genuffen, movon Die Regel nichts mußte. Als Diffionare thaten fie, fo lange fie noch an Entbehrungen aller Art gewöhnt maren, gute Dienfte. 3m Jahre 1782 gablte ihr Orben noch über 26,000 Mitglieber.

Fast zu gleicher Beit mit ben Rapuzinern, nur etwas fruber, ents fprofite bem Franciscanerorben ein neuer 3meig, welcher ben alten Stamm bald an innerer Lebenstraft ju überbieten brobete. In Francesco be Paola ichien ein zweiter Frang von Affifi wieder aufzuleben. Richt genug, bag auch er eine außerordentliche Aebnlichkeit mit Sefte zeigte, hatte bie Legende ichon feine Wiege mit Fabeln und Bunder mabrchen ausgeschmudt. Und taum mar er aus ben Rinderjahren getreten, ale ihn eine unbezwingliche Reigung in ein Franciscanerelofter führte. Allein noch vor Ablegung bes Gelubbes verließ er bas Rlofter. meil bie bortigen Rlofterleute feinen ftrengen Begriffen teinesmeges ents fprachen. Er ging nun in die Bufte und widmete fich ba, obne fremde Unleitung, einer ftrengen Bufe, wie fie bei ben Gremiten fruberer Beit ublich mar. Der junge Schwarmer fand Unbang und fo feben wir ihn 1435 fcon mit einer Ungahl Schulern in ber Dabe von Daola erscheinen und Gellen und eine Capelle errichten. Dan nannte fie bie fleine Gesellschaft, Die Ginfiedler bes heiligen Franciscus (namlich von Affifi), moraus deutlich erhellt, daß man fie nicht fur einen neu begins nenden Orden gelten laffen wollte. Die Beit bes Ginfieblerlebens mar aber langft verschwunden und so brachten auch unsere Paulaner, wie

jum Generalmeifter bes von ihm gestifteten Orbens ernannt, beffen Miglieder nach einer Bulle vom folgenden Jahre Predigermonche (fratres praedicatores) heißen follten. Dun begann ein frisches Leben in ber neuen Gefellichaft. Ihrer erften Bestimmung eingebent, manberten bie Bruder nun nach allen Gegenben und fanden fo Gelegenheit eine Amge neuer Rlofter zu ftiften. Gehr weislich mahlte Dominicus feima Gis ju Rom, benn baburch murben gleich anfange und auch in ber Folgezeit bem Orden große Bortheile jugewendet. Durch bas erfte Generalcapitel, welches 1220 gu Bologna gehalten murbe, erflarten fich bir Dominicaner feierlich fur Bettelmonche, indem fie allen Gutern and Einfunften entfagten und von nun an nur von bem leben woll= m, mas ihnen ber milbe Ginn ber Glaubigen bieten murbe. meite Generalcapitel zu Bologna 1221 gab bas überraschende Resultat, bag ber Orden fcon in ben 5 Sahren feines Bestehens bis ju 60 Rieftern angewachsen mar, welche in 5 Provinzen, unter welchen Spanien, Deutschland, England und Ungarn genannt werben, vertheilt Roch in bemfelben Sahre neigte Dominicus fein mubes Saupt jum Todesichlafe.

Dominicus war beffer als fein Orben, und trägt wiffentlich auch bie kleinste Schuld all bes Unheils, welches dieset über die Menscheit gebracht hat. Befangen zwar in der Ansicht seiner Zeit glaubte er für die Erhaltung bes papstlichen Ansehens alles thun zu muffen; aber sein herz führte ihn doch offenbar den bessern Weg der Milde und Sanstemuth. Daraus, und aus seinen gewiß nicht gemeinen Rednertalenten, lift es sich auch erklaren, daß er durch seine Predigten bei den Albisgensern glanzendere Siege ersocht, als die papstlichen Legaten mit dem

Bannftrahl und bas Glaubensheer mit Feuer und Schwert.

Ceine nachsten Rachfolger, Johann VI. und Raimund de Pennafort führten das begonnene Bert mit Gifer und Beschicklichkeit meis ter und hatten die Freude, ben Orben immer mehr auszubreiten. In bie entfernteften Lander aller Welttheile fendeten fie ihre Glaubenebo. , ten, und mo fie nur Bug gefagt, in Oftindien und Merico, bei ben Peruanern und Mongolen, errichteten fie Dominicanertlofter. ichien ber Drben bas Geheimniß zu befigen, fich zu rechter Beit und am rechten Orte zu verjungen. Go mußten fie in ber neuen Welt wieder Bu erobern, mas bie um fich greifende Auftlarung in ber alten ihr ent: jogen hatte. Es ift gewiß teine übertriebene Ungabe, bag ber Orben m ber Beit feines ausgebreiteten Umfanges in feinen 45 Provingen ein herr von 150,000 Mitgliedern habe ftellen tonnen. — Biewohl auch biefem Orden Reformen nothig wurden, fo ift er boch nie in before ben 3meige gerfallen, die wieder vollig unabhangige Orden geworden Dien und fich von ber Dberherrschaft bes Generals hatten losfagen bufen. Rur eine Reform machte fich in etwas bemertbar und auf: fallend. Papft Martin V. hatte 1425 bem Orden bie Erlaubniß ge= grien, Gintunfte, Guter und liegende Grunde gu befigen, moburch eine ihrer Sauptbestimmungen, Bettler gu fenn, aufhorte. Daburch ertete nun der Orden fichtbar aus und Schwelgerei und Bohlleben wie unter feinen Gliebern überhand. Die Luft, auf beschwerlichen Binberungen bas Evangelium ju verfundigen, verfcmand babei von the, und fo borten auch bie Prebigermonche auf, ale Miffionare gu balb feiner Thatigkeit eine ausgebreitete Birkfamkeit. Die Regerei ber Albigenfer namlich hatte im Langueboc'fchen unter bem machtigen Soute ber provenzalischen Grafen und Barone fich weit ausgebreitet umb einen fur ben romifchen Stuhl hochft bebentlichen Character ange-Fur ben 3med einer folden Gefahr entgegen ju wirten, # fcbienen befonders Diego und Dominicus geeignet. Sie erlangten leicht Die Erlaubnif von Innoceng III. zwei Jahre lang burch Glaubenspres bigten bie Bekehrung ber Albigenfer ju versuchen. Man muß beiben Dannern bie Berechtigfeit wiberfahren laffen, bag fie Schonung und Sanftmuth anwenbeten, und baburch mehr ausrichteten, als bie geits berigen papftlichen Legaten, welche burch ihren Uebermuth und ihre Barte alles gegen fich emporten. Nach Diego's Tobe wurde ber Bes bante immer lebendiger in ibm, einen Orden zu fliften, deffen Saupts amed es fenn follte, burch bie Drebigt bes Evangeliums bie Reber gur rechtglaubigen Rirche gurud ju fuhren, und burch Musbreitung bes Chriftenthums die herrschaft bes papftlichen Stubles zu vergroßern. Einen Orden nun, deffen Bestimmung es mar, feine Mitglieder ohne Rube und Raft in alle Begenden auszusenden, fonnte der engere Rlos fterverband, welcher an eine Stelle feffelte, eher hinderlich als fordernb ericheinen. Aber es war nun einmal herrichende Unficht ber Beit, bag ein fo großes Unternehmen nur unter bem 3mange eines Moncheorbens gebeihen konnte; zubem hatten bie Rlofter bas Band ber Berichliegung langft gelaft. Und mas die Sauptfache mar, Dominicus fand in ben Rloftergelubben allein die Doglichkeit, die beginnende Gemeinschaft unaufloblich jufammen zu halten. Doch bie Beit fchien feinem Unternehmen nichts weniger als gunftig ju fenn. Im Jahre 1213 namlich, wo er fcon 16 Personen jur erften Begrundung bes Ordens um fich versammelt hatte, erklarte bie vierte ofumenische Rirchenversammlung im Lateran, es folle feiner eine neue Rloftergemeinschaft grunden, fondern fich lieber zu einer der fcon bestehenden wenden; denn die Bemertung, baß bem Mondthume, gleich ber Spora, immer mehr Ropfe nachwuch. fen, batte zu gerechten Bebenflichkeiten Beranlaffung gegeben. ben eifrigen Dominicus tonnte bas Machtwort nicht abschrecken, fonbern er brachte noch in demfelben Jahre fein Befuch, einen neuen Drden zu fiften, bei bem Papfte an. Innoceng III., um nicht inconfequent ju erscheinen, genehmigte bie neue Bereinigung, ihre Bebeutfamteit wohl ahnend, unter ber Bedingung, daß fie eine bereits in ber Rirde eingeführte Regel annahmen, und ihm die Berordnungen und Satungen vorgelegt murben. Alle andere Bedenklichkeiten fchlug er burch bas Gewicht nieber, daß ein Beficht ihn über bie Bulaffigfeit bes Unternehmens belehrt habe.

Die Wahl konnte bem Dominicus nicht schwer werben. Bon Augusstinus, bem großen Borbilbe aller Prediger, ruhrte angeblich eine Regel ber, welche für diejenigen die geeignetste schien, die ja selbst die Berkunzbigung des Evangelii zu ihrem Hauptzwecke machten. Diese Negel wurde von Dominicus noch dadurch geschärft, daß strenges Fasten, ununterbrochenes Stillschweigen, wenn sie sich im Kloster befanden, und unverbrüchliche Armuth von den Mitgliedern des Ordens gefordert wurden. Dominiscus legte den Grund zum ersten Kloster in Toulouse und bei seinem abermaligen Ausenthalte in Rom 1216 wurde er von Honorius III.

jum Generalmeister bes von ihm gestifteten Orbens ernannt, bessen Ritglieder nach einer Bulle vom folgenden Jahre Predigermonche (fratres praedicatores) heißen follten. Run begann ein frifches Leben in in neuen Gefellichaft. Ihrer erften Bestimmung eingebent, manberten bie Bruder nun nach allen Gegenden und fanden fo Belegenheit eine Amge neuer Rlofter zu ftiften. Gehr weislich mahlte Dominicus feima Gis zu Rom, benn baburch wurden gleich anfange und auch in in Folgezeit bem Orden große Bortheile jugewendet. Durch bas erfte Gmetalcapitel, welches 1220 gu Bologna gehalten murbe, erflarten fich in Dominicaner feierlich fur Bettelmonche, indem fie allen Gutern m Einfunften entfagten und von nun an nur von bem leben woll= m, mas ihnen ber milbe Ginn ber Glaubigen bieten murbe. mite Generalcapitel ju Bologna 1221 gab bas überraschenbe Resultar, bif ber Orben ichon in ben 5 Jahren feines Beftehens bis ju 60 Alifiern angewachsen mar, welche in 5 Provingen, unter welchen Cpanim, Deutschland, England und Ungarn genannt werden, vertheilt Roch in bemfelben Sahre neigte Dominicus fein mudes haupt gum Todesichlafe.

Dominicus war beffer als fein Orben, und tragt miffentlich auch bie kleinfte Schuld all bes Unheils, welches biefet über die Menschheit gebracht bat. Befangen gwar in der Unficht feiner Beit glaubte er fur bie Erhaltung bes papftlichen Unsehens alles thun zu muffen; aber fein berg führte ihn boch offenbar ben beffern Weg ber Milte und Sanfts muth. Daraus, und aus feinen gewiß nicht gemeinen Rednertalenten, lift ce fich auch erklaren, daß er durch feine Predigten bei den Albis genfern glangenbere Glege erfocht, ale bie papftlichen Legaten mit bem

Bannitrahl und das Glaubensheer mit Feuer und Schwert.

Ceine nachsten Rachfolger, Johann VI. und Raimund be Pennafort führten bas begonnene Bert mit Gifer und Gefchicklichkeit meiter und hatten die Freude, ben Orden immer mehr auszubreiten. In bie entfernteften Lander aller Welttheile fendeten fie ihre Glaubenebo. ten, und mo fie nur guß gefaßt, in Oftindien und Merico, bei den Peruanern und Mongolen, errichteten fie Dominicanertlofter. fchien ber Drben bas Beheimniß zu besigen, fich zu rechter Beit und am rechten Orte ju verjungen. Go mußten fie in der neuen Welt wieder gu erobern, mas bie um fich greifende Auftlarung in ber alten ihr ent= jogen batte. Es ift gewiß teine übertriebene Ungabe, daß der Drben gu der Beit feines ausgebreiteten Umfanges in feinen 45 Provingen ein beer von 150,000 Mitgliedern habe ftellen tonnen. - Biewohl auch in biefem Droen Reformen nothig murben, fo ift er boch nie in besonben 3meige zerfallen, die wieder vollig unabhangige Orden geworden wiren und fich von ber Dberberrichaft bes Generals hatten losfagen Rur eine Reform machte fich in etwas bemerkbar und auf: Papft Martin V. hatte 1425 bem Orden die Erlaubniß gegeben , Eintunfte , Guter und liegende Grunde gu befigen , wodurch eine ihrer Sauptbestimmungen, Bettler gu fenn, aufhorte. Daburch actete nun der Orden sichtbar aus und Schwelgerei und Bohlleben nahm unter feinen Gliedern überhand. Die Luft, auf beschwerlichen Banberungen bas Evangelium ju verfundigen, verschwand babei von filbft, und fo borten auch die Predigermonche auf, ale Miffionare zu

wirten. Dieg fühlte ein Mitglied bes Ordens Unton le Quien icht lich und ftellte barum in einem Rlofter gu Lagnes bei Avignon 1 auf ben Grund ber verbienftlichen Armuth die alte Dbfervang m ber. Mit ber Armuth follte auch die alte Strenge bes Orbens bertebren und Predigen ein hauptgeschaft bes Ordens werben. S abgeneigt maren mehrere Rlofter, auf Diefe Art das gefuntene Uni bes Debens ju beben, bis Unton 1640 im frifchen Betehrungt auch bas Barfuggeben bei feinen Dbfervanten einführen wollte. murben ihnen jest erft bie Mugen geoffnet, erhoben fich nun mit Macht bie Dominicaner gegen bie Congregation, welche Miene ma einen neuen besonbern Orden zu begrunden, und langft bekannt allen Runften und Mitteln ber Berfolgung, gelang es ihnen balb, Dater Anton in feine Schranten wieber gurudgumeifen. Dem ! fuggeben mußten feine Unbanger nun fur immer entfagen, fie ent bigten fich aber bafur burch wunderliche Rafteiungen mancherlei fo mar es teinem verstattet am Feuer Schut gegen bie Ralte gu fu-Diefe Congregation bes beiligen Saframents, wie fie fich gern nat bat nicht viel Ausbreitung gewonnen.

Ein Orben , welcher fich bas große Biel gefest hatte, burch bigen bas Christenthum ju verbreiten und Glaubensirrthumer ju tilgen, tonnte mit Buversicht auf ben Dant ber Mit: und Rach rechnen; aber bie Dominicaner haben benfelben baburch verfcherat, fie ber driftlichen Milbe gar bald vergeffend, bas Schwert braud wo fie mit ber Bunge nicht burchtamen, und bag fie, fatt allme bas Bolt aufzuklaren, baffelbe in noch fcmahlichere Feffeln bes thums und Aberglaubens fchmiedeten. Sie ftrebten, wie bie & ciscaner, nach Ginflug und Unfeben, aber oft auf andern Be Bahrend bie Minoriten bie Manner bee Bolts maren, ftrebten Dominicaner vorzugeweise nach ber Bunft ber Großen und nach Beifalle ber Rurften. Daber baben bie Dominicaner auch fcneller bie anbern bas Bettlertleid abgeworfen, bas in Palaften und an S oft anftogig fenn mußte, und haben fich gern ben feinern Sitten fügt, mo es Bortheil brachte. Um frangofischen hofe find bie Di nicaner in fast ununterbrochener Folge bis auf Beinrich IV. Beich ter gemefen, und die Ronige von Castilien haben fast 500 Jahre 1 bis auf Rarl V. ihre Seelforger ausschließlich aus dem Dominica orben gewählt. Den Jesuiten gelang es erft, sie aus diefem Felbe i Thatigfeit zu fchlagen.

Welche Verschuldung auch schon hier auf ihnen lasten mag, erscheint sie boch unbedeutend gegen den ungeheuern frevelhaften I brauch, welchen sie mit ihrer Gewalt als Inquisitoren trieden. Seit Dominicus verwaltete der jedesmalige General des Ordens als sonderes Vorrecht das Magistorium sanoti palatii, und hatte in sem Amte die Verpflichtung, über alle erscheinende Bücher eine sin Eensur zu führen. Die rechtgläubige Lehre gab dazu allein den Dstad. Aber die Rehereien, meinte man, würden doch nicht eher horen, die man die Reher selbst völlig unterdrückt habe. Zwar wircherhin schon die Bischose beauftragt worden, Glaubenseinigkeit ihren Sprengeln zu erhalten. Aber das Benehmen der Bischose hier wenigstens sehr ungleich und wie es den Papsten duntte, v

burchgreifend genug. Gregor IX. ordnete barum auf ber Rirchenverfammlung gu Touloufe 1229 die Errichtung ftehender Regergerichte an. Es follten in jeder Parochie von dem Bifchofe ein Priefter und emige gaien bestellt werben, mit dem Auftrage, alle Reger auszuspuren mb fie por ihr Bericht jur Berantwortung ober Strafe ju gieben. Go enfand bas sanctum officium ober bie heilige Inquisition, welche fc bald von diefem Ginfluffe der Bifchofe frei machte und in ben Sinden der Dominicaner, welchen man biefelbe fcon 1288 formlich mb ausschließlich übergab, bie furchtbarfte Geißel ber Menscheit murbe. Die Brauel Diefes Blutgerichts find ju befannt, als daß fie bier einer weitlauftigen Schilderung bedurften. Doch nicht überall som man bas Joch bes neuen Glaubenegmanges fo gutwillig auf. Die Bischofe tonnten nur mit Widerwillen 'es jugeben, daß auf diefe Art ihre Macht noch mehr beschrantt murbe. Die Gerichte felbft ver-Erfacten ungeheuern Aufwand und erbitterten burch raffinirte Graus samteit die Gemuther. In Deutschland mußte ber blutdurstige Conrad von Marburg erft selbst mit dem Tode bugen, ehe die Inquisition in ben Bang tam, und biefes Land ichuttelte querft auch bas mit tiefem Unwillen getragene Joch ab. Much Frankreich, Die Wiege Diefes geift= lichen Tribunale, verftieß bas entartete Rind, und nur bas ungluckliche Spanien bat mit unbegreiflicher Langmuth bis gegen bas Ende bes verigen Jahrhunderts fich durch die Inquisition tiefe, in Aberglauben und Entvollerung noch jest nachblutende Bunden ichlagen laffen.

Anfangs waren Franciscaner und Dominicaner nicht in Unfrieden mit einander, da sie zu verschiedene Wege eingeschlagen hatten, um ihr Biel zu erreichen. Ja sie mußten wohl zu Zeiten vereint kampfen, da micht blos die ganze bestehende Klosterwelt sich gegen die beiden Betztelorden, die sich so breit machten, erklarte, sondern auch, und vorzigtich, die Weltgeistlichen gegen Gesellschaften erbittert seyn mußten, weiche sich ihres Vorrechtes, an allen Orten zu predigen, Beichte zu hören und Sakramente zu verwalten, frei und ungehindert bedienen burften. So mußten die Dominicaner namentlich ihre Ansprüche an Lehrstühle auf Universitäten fast mit Gewalt erobern und ihrer überzwiegenden Gelehrsamkeit ware es nicht gelungen, sich hier zu behaupten, wenn nicht die Gunst der Papste endlich jeden Widerspruch entkräf-

tet båtte.

Aber balb entbrannten zwischen ben Bettelmonchen selbst bebenklische Kämpse, die mit der größten Erbitterung geführt wurden. Einsmal mußte schon das die gegenseitige Eisersucht erregen, daß die Domistimer über die Minoriten weit an Gelehrsamkeit hervorragten, und die kehrstühle der Universitäten und Schulen mit allgemeinem Beisalle bestingen. Die Dominicaner verehrten längst ihren Albert den Grossen, ihren Thomas von Aquino (doctor angelicus) als hohe Zierden der Gelehrsamkeit, als die Franciscaner noch keinen ausweisen konnten, der diesen die Schuhriemen auszulösen verdient hätte. Da trat endlich der Franciscaner Duns Scotus auf mit lautem Widerspruche gegen die Lehre des Thomas von Aquino, und Thomisten und Scotisten lagen dem lange Zeit im erbitterten Kampse gegen einander zu Felde. Ein hanztpunct ihres an sich unfruchtbaren Streites war die unbesteckte Bergfrauschaft der Maria, welche die Thomisten verwarfen. Die

Franciscaner aber, welche sich zu Rettern berfelben auswarfen, ge nen baburch beim Bolte außerordentlich. Denn weit entfernt, baffelbe durch die genaue Auseinandersetung eines so belicaten Pu verlett worden ware, so horten die Laien dergleichen vielmehr mit sonderer Erbauung an. Uebrigens schworen die meisten Dominizur Fahne der Nominalisten und vertheidigten Augustins Lehre in ner strengsten Auslegung, während die Franciscaner sich mehr Semipelagianismus hinneigten. Tauter, einer der besten My seiner Zeit, gehörte zu diesem Orden, so wie Fra Bartolomeo, der Werte seines Pinsels unvergestlich machten. Daß aber auch unte Dominicanerkutte das edelste herz schlagen konnte, hat der Mensteund Las Casas bewiesen.

Berühren wir nun noch einige Monchevereine, bie in ben 3 unmittelbar vor ber Reformation einigen Ruf erlangten. Es gel babin die Carmeliter. Benn alle Monchborben ohne Ausnahme bas Borrecht anmagten, Die Geschichte burch Dahrchen und Erbid gen ju verfalfchen; fo haben boch hier die Carmeliter alle Andere : troffen. Je fcmieriger es mar, eine neue Moncheregel burch etwas fallend Berbienftliches geltend zu machen, befto eifriger griffen bie meliter nach bem letten Mittel, fich boch über alle bestehenden Rl verbindungen gu erheben; fie bewiefen: Wir find fruber ba gem als ihr alle. Begunftigt wurden sie hierin bei der leichtglaubigen ? ge porzüglich baburch, bag man ben Orben nicht nach und nach europaifchem Grund und Boden entftehen fah, fondern baf fie pli als eine formlich geordnete Gemeinschaft aus weiter Ferne einwaten und zu einer Beit, wo fich taufend Blide fehnsuchtevoll nach gelobten Lande wendeten, aus demfelben, als ihrer urfprunglichen math, bei ben Abendlanbern einkehrten. Um nur ein Probchen vieler von bem Lugengeifte biefes Orbens anzufuhren, bemerten bag bie Carmeliter ihren Orden bis auf Glias gurudführten, bet ben Stifter beffelben nannten. Um Beweise bafur maren fie Elias Leben zeigte beutlich, bag er bie 8 Belubbe beo verlegen. tete. Gott befahl ihm, fich am Bache Chrith ju verbergen, all ber Ginfamteit gu leben. - Die fpottenden Anaben nannten ibn e Rableopf, also hatte er bie Tonfur; - und ale er Glisa burch Prophetenmantel weihete, hat er ja offenbar bie erfte Ginkleidung genommen. Bir übergeben abnliche Lugen, g. B. bag Jefus feine Apostel felbft Carmeliter gemefen waren, und bag ber Drbe einem Generalcapitel gleich nach ber Musgiegung bes heiligen Gi feierlich beschloffen habe, die chriftliche Religion anzunehmen, wo fic bie fcnelle Berbreitung berfelben ertlaren liefe - wir wenden vielmehr zur wirklichen Geschichte, bie ein gang anderes Ergebnif mertlich madit.

Berthold, aus Calabrien, ein tapferer Ritter im heere Gottfrieds Bouillon, lofte (es war wahrend bes zweiten Kreuzzugs) ein im Kai vor Untiochia gethanes Gelübbe baburch, daß er die Kutte nahm und auf dem Carmel monchsartigen Bußübungen widmete. Möglich, er dort schon einzelne Ginsiedler vorfand, welche gleiches Bedürdhin geführt hatte, gewiß aber, daß sich bald eine solenne Geme um ihn sammelte, welcher im Jahre 1209 Albrecht, Patriarch

n eine Regel ertheilte. Sie mochte wahrscheinlich nach Bas fchriften verfaßt fenn und hatte weiter nichts Befonberes, als undchft auf Einfiedler berechnet war, welche in abgefonberten Sonorius III. bestätigte dieselbe 1224. - 216 aber 1 Krieben mit den Saracenen (1229) die Ginfiebler auf bem parten Berfolgungen ausgesett maren, entschloffen fie fich, pors urch die Maria felbft bagu ermuntert, bas gelobte Land ju Bon Eppern und Sicilien, mobin fie fich feit 1238 querft , tamen fie balb nach Franfreich und England. man fie mit offenen Armen. Lubwig der Beilige ftiftete felbft 6 erfte Carmeliterflofter ju Paris. Allein ibr Uebergang nach mußte bedeutende Beranderungen herbeifuhren. Innoceng IV. 7 ihrer Regel auf ihr Unsuchen eine Erflarung, in welcher fo mehr ihren neuen Berhaltniffen gemaß festgefest murbe. nitifche Leben mußte nun bem conobitifchen meichen und es ber nicht mehr barauf gebrungen, daß ihre Rlofter fich in Gin-Das Gelubbe ber Reufchheit, bas man bisher nicht ich abgelegt hatte, murbe bem bes Behorfams beigefügt, unb ancher Milberung, die man gestattete, boch im Gangen bie r frubern Sagungen jum Grunde gelegt. - Durch die Beig Innoceng IV. und burch die Begunftigung des Ordens: Simon Stod breitete fich ber Orben mit reißender Schnellig: Doch gang die Erscheinungen, wie bei andern Orden, tra-) bier ein. Das Glud machte bie Carmeliter übermuthig, : Ausschweifungen und jum Berfall, nachdem biefe Donche im ju Unfange des 14. Sahrhunderts geblüht hatten. den Erfcheinungen, bag man Milberung ber Regel mußte einffen, daß fich Parteien bildeten und wieder besondere Congres entstanden, welche theils ber neuern Unordnung gehorchten, er auch die alte Strenge jurud munichten, feben wir bier wies Besonders faßte Johann Soreth, feit 1451 General bes ben Plan, burch ftrengere Forberungen eine zweite Reforma= junehmen. Er fand aber menig Beifall bei feinen Drbensbrus bag diefe ibn felbft 1471 durch Maulbeeren vergifteten. er war Soreth in einer Stiftung anderer Art. Er hielt es für ichimpflich, bag feinem Orben die Ronnen fehlten, ba boch bemfelben befonders gunftig gemefen fei. Er betleidete baber Bittmen und Baifen mit dem heiligen Schleier, und ftiftete nf Baufer fur Carmeliterinnen. Und aus einem biefer Ron= r ging endlich die britte und nachbrudlichfte Reform bervor und b war es, welches burch fcmarmerifchen Gifer bie Danner be-Therefia von Cepeda, welche fich fcon im 22. Jahre ihres 1536) im Rlofter zu Avila einkleiben ließ, hielt nicht einmal Die liche Regel Albrechts mit Innoceng IV. Deutungen fur ausfonbetn machte burch eine Ungabl eigener Bufate bie Uebun-) weit mubfeliger. Bum unverbruchlichen Gefes erhob fie bas eben und erfchien fast nie anders als mit nacten gugen. Gemurbe mit fo unerbittlicher Strenge gefordert, baß felbft bas che, wenn es verlangt murbe, versucht merben mußte. n bas Unnaturliche und jum Theil Ctelhafte, wodurch fich Sanbbuch IV.

15

Diefe traurigen Opfer bes Kanatismus Gott mohlgefällig ju machen glaubten und wobei fie auch ben traurigen Ruhm behaupteten, es barin weiter gebracht zu haben, ale alle andere. Therefia hatte ben Muth, ihre Reform felbit auch in vielen Monchetloftern ber Carmeliter winzuführen. Bei ihrem Tobe mar biefelbe ichon von 32 Saufern an= genommen. Bon Spanien aus verbreiteten fie fich in viele andere Lanber, und erhielten fogar enblich bie Begunftigung, fich einen eigenen General mablen ju burfen. Sie nannten sich Carmeliter : Barfuger. Mit Therefias Stiftung jugleich trat noch eine neue Ginrichtung ins In Ermagung, daß bie Carmeliter Ginfiebler gemefen maren, follten namlich die Barfuger bes Orbens in jeder Proving eine Ginobe befigen, mobin fich biejenigen gurudgieben tonnten, welche eine Beit lang ein vollig gurudgezogenes Leben fuhren wollten. Doch mablte man baju nur biejenigen aus, bie fich Starte genug gutrauten, folche Dub: feligfeiten ertragen ju tonnen. - Much Tertiariercarmeliter gab es feit 1476.

Schon oben haben wir angebeutet, bag bie Carmeliter auf nichts fo ftolg maren, ale auf bas angeblich hohe Alterthum ihres Beftehens, und daraus jugleich hat man die lebhaften Berfuche ju erklaren, im Orden Uebungen wieder einzuführen, wie man fie nur von den agpptis fchen Afcetenschwarmern ju erzählen mußte. Beibes jufammen tann man ben Beift bes Ordens nennen. Rachftbem aber brufteten fich bie Carmeliter mit bem besondern Schube ber Maria, baber fie auch am liebsten ben vollständigen Titel brauchten: Orden unfrer &. Fr. vom Berge Carmel. Maria, ergablen fie mit frecher Stirn, geht nicht nur felbst alle Sonnabende ins Fegefeuer, um alle Carmeliterfeelen baraus gu befreien, sondern fie ift auch bem General Simon Stock erschienen, um ihm eigenhandig jum befondern Gnadenzeichen das Scapulier (auch ber fleine Sabit ber Maria genannt) ju überreichen, mit ber Bufiches rung, baß, wer in biefem Scapulier fterbe, ber ewigen Seligfeit gewiß fei. Und im Bertrauen auf biefes Berfprechen bilbete fich auch eine Scapulierbruberschaft, welche gablreiche Unhanger fand. -Berfaffung ift ariftofratifc, benn ber General ift baburch febr befchrantt, bag er bei nur einigermaßen wichtigen Ungelegenheiten bie Definitoren (Generalrathe) ju Rathe fiehen muß. -

Roch mussen wir Einiges von den Augustinern anführen. Die Bahl der vier großen Bettelorden ward mit den Augustinereremiten voll. Auch dieser Orden suhrte seinen Ursprung auf unerwiesene Thatsachen zuruck. Entschieden ist es, daß Augustinus nach einer leichtsinnig verledten Jugend und vielsachen Berirrungen vom katholischen Glauben, das Bedürsniß nach den Begriffen der damaligen Zeit sich durch ein dußsertiges ascetisches Leben mit der Kirche wieder auszuschnen suchte. Er eiserte daher vor seiner Erhebung zum Bischose (396) zu Tagasta mit mehrern Freunden und kandsleuten durch Fasten, Gebet und Kasteiungen den Einsiedlern und Klosterheiligen Aegyptens nach, deren Beispiel ihnen ja nicht fern lag. Aber daß das Kloster zu Tagasta schon eine Regel von Augustinus erhalten, und daß die Zahl der Klöster sich nach diesem Bordilde bald ungemein vermehrt habe, sind eben so unerwiessene Behauptungen, als daß die Augustineremiten ihre Eristenz in ununsterbrochener Folge davon ableiten wollen. Denn wenn die Mönche

Rotbafrika's, verscheucht durch ben Einbruch der Bandalen, sich wirklich, wie jene behaupten, nach Italien und andern geflüchtet
und dahin Augustinus Regel und Observanzen gebracht hatten, so ware
es doch in der That ein seltener Eigensinn der Geschichte, barüber langer als 700 Jahre ein hartnäckiges Schweigen zu beobachten. Und
wenn die Geschichte schwieg, so hatten doch gewiß die Monche geschrieen.

Die Sache verhalt fich vielmehr fo: Reben den bestehenden und von ber Rirche bestätigten Orben hatten sich im 11. und 12. Jahrhunbert, namentlich in Italien, mehrere Ginfiedlergefellschaften gebilbet, weiche meift ohne Regel fich nach Billfuhr eine Berfaffung gaben, und gemiffe Observangen unter fich gelten liegen. Die bedeutenoften unter ihnen waren die Boniten, die Brittinianer, die toskanischen Linfiedler, die armen Ratholiken, die Sadtrager von der Buße und Wilhelmiten. War es nun überhaupt ein Uebel zu nennen, bag es bei bem gleichsam privilegirten Unheile, welches die gesetlich genehmigte Rlofterwelt uber die Chriftens beit brachte, noch Gemeinschaften gab, welche sich der Aufsicht der Rirche gang entzogen, fo erhob uberdieß ber Brobneid ber Franciscas net und Dominicaner über diefelben laute Rlage, besonders über bie Boniten, welche in ihrer Tracht von ben Minoriten ichwer zu unterfceiden maren. Gregor IX. verordnete baher 1241, daß fich die Boni= ten fortan burch die fcmarge Rutte und ben Rrudenftab unterfcheiben, und wenn fie um Almofen ansprachen, ausbrudlich erklaren follten, welchem Orben fie angehorten. Auch gab er und Innoceng IV. meh= rern jener Ginfiedlercongregationen bie Regel Muguftins. Diese Regel rubrte aber teinesweges fo, wie man fie beobachtete, von dem Rirchen= lehrer Augustinus ber, fondern war weit fpater mit Berudfichtigung zweier Reden beffelben, do moribus clericorum und feines 109ten Briefes an die Nonnen, mit vielen Bufagen, welche eine neuere Beit verrathen, entworfen worden. Der bleibende Grundfas der Papfte durch Entftebung einzelner Congregationen nicht bie Bahl der Drben vermehren gu laffen, veranlagte befondere Alexander IV. in bem großen Ca: pitel ju Rom 1256 eine Bereinigung ber genannten Congregationen berbei zu fuhren, welcher nur wenige fich entzogen. Go entstand jest erft ber Orden ber Ginfiebler bes heiligen Muguftinus, welcher bei feis nem Entfteben bas Eigenthumliche hatte, bag er nicht, wie die andern, bon tleinen Unfangen fich allmablig entwickelte, sondern sogleich in 4 Provingen, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, sein Das kin antundigen tonnte. Den Ramen der Eremiten behielten fie nur bei, weil die Gemeinschaften, welche hier zusammentraten, fruhr als Ginfiedler gelebt hatten. Sie hatten fich fogleich Monche nen= men follen. Ihre Regel athmete übrigens feineswegs den Beift ber Strenge, wodurch fonft neue Orden ihr erftes Auftreten bezeichneten. Es maren milbernde Rudfichten darin genommen. — Froh der Bereinigung gaben die Papfte ben Augustinern bald bedeutende Privilegien. Sie erhielten nicht nur ihren General (Lanfranc Geptala betlejbete werft diefe Burde), fondern auch in einem Cardinalbeschützer bie Buficherung besonderer Fursprache beim Papfte in Ungelegenheiten bes Dr: bens. Das Amt eines Safriftan ber papftlichen Capelle, womit bie Beelforge bes beiligen Baters verbunden mar, tonnte fortan nur von fertigung durch den Glauben nicht in immerwährendem Zwiespalt leben wollte, Ueberdieß kam der moralische Ekel hinzu, welcher schon langst den mechanischen Gottesdienst, das unthätige Leben und die fromme Bettelei verdammt hatte. — Endlich mußten auch tiefere Betrachtungen über das wahre Wohl des Staats die Fürsten belehren, wie nachteilig ihnen der ungeheure Güterbesitz der Rlöster und Stifter in sinanzieller Hinsicht geworden sei. Und so wandelten denn mit stillem Danke gegen Gott und mit lautem Jubel unzählige Mönche und Nonznen aus den duftern Rlosterhallen hinaus ins frische fröhliche Leben, und in der Hast, womit so viele die dargebotene Freiheit ergriffen, verzieth sich deutlich genug, wie unfreiwillig ihre Gelübbe gewesen waren, mit welchem Widerwillen man sie beobachtet hatte.

Werfen wir nun einen Blid jurud auf die großen Folgen ber Reformation, fo muffen wir biefe bald gunftig, bald ungunftig nen-

nen. Bu den gunftigen Folgen aber muß man einmal fcon

a) den Umstand rechnen, daß ein großer Theil des nördlichen Luropa von den Mönchen befreit wurde. In vielen deutschen Landern, wie in Sachsen, Braunschweig, Hessen, Buttemberg, Baden, und in den meisten freien Reichsstädten, wie Hamburg, Nürnberg, Lübeck, Frankfurt a. M., standen die Klöster bald leer, und waren durch den freiwilligen Austritt ihrer Bewohner säcularisiert oder weltlich gemacht. Schweden und Dasnemark folgten um so williger dem verführerischen Beispiele, da man in jenen Ländern dem Klosterwesen nie recht hatte Geschmack abgewinsnen können. Albrecht von Brandenburg wagte noch mehr, indem er das Hochmeisterthum Preußen in ein weltliches Fürstenthum verwansdelte. Auch im Süden wehrte man mit Mühe dem Sturme der Belt auf die Klöster. Eine andere wichtige Folge der Reformation in dieser Beziehung war auch die,

b) daß in den Klöstern felbst Reformen zum Bes fern wirklich murben. Die Rlagen und Schmahungen über bas arge Befen, bas in ben Kloftern herrichte, wurden nicht mehr einzeln vernommen, fonbern hatten als Keldgeschrei ganger Bolfer eine gefährliche Deffentlichkeit erlangt. Daber murben felbft diejenigen, mels che ber alten Rirche noch anhingen, aufmertfam auf die Bebrechen bes Rloftermefens, und verlangten bringend Ubstellung berfelben. Dun fruch= teten gwar die Reformen, die man von neuem auf den Concillen in Borfchlag brachte, wenig, ba bie Papfte nie rechten Ernft babei zeigten, aber im Innern vieler Ribfter ging indeg eine ftille, boch beilfame Beranderung vor. Monche und Nonnen hatten endlich bie Ueberzeugung gewonnen, daß fie mit ber Berehrung bes Bolts bie feftefte Stute ihrer Erifteng verloren hatten und suchten baber biefelbe auf alle Weife wieber ju geminnen. Die Berschließung marb von neuem gewiffenhaft beobachtet, ber allzuhäufige Umgang mit Beltleuten abgebrochen, bas argerliche Leben bier unterbruckt, bort wenigstens heimlich getrieben und bie ernftern Befchaftigungen mit Jugendunterricht und barmherzigen Werten wieder vorgenommen. Co hatte bie Reformation ben Triumph auch da wirksam zu fenn, wo man fie am meiften las fterte. Much tann man wohl als gunftige Folge ber Reformtgion noch anführen,

besprochene Convertit Werner angehörten. Allem fie haben fich nicht burch etwas Besonderes ausgezeichnet. Will man im Rurzen eine gebrangte Auskunft barüber haben, so findet man sie in der bereits oben angeführten Schrift: Geschichte der Monchborden von Morih Doing 2c. 2tes Boch. p. 71—82. Wir felbst haben besonders in No.

Il. und III. biefes Artifels jene Monographie benutt.

V) Linfluß der Reformation auf das Monde thum in der romifch = Patholischen Birche. inen bier alles das als befannt voraus, mas das große Reformations= met Luthers vorbereitete, und bemerten nur dieß, bag es die großen Rifbrauche bes Mondthums mit waren, welche ben erften Impuls m biefem weltgeschichtlichen Ereigniffe gaben. Die Borfebung führte Luthern ins Rlofter und zeigte ihm ba alle bie Grauel des Monds dums, wie fie ihn nach Rom fuhrte, bamit er feine fcheue Bereh: rung vor bem Papfte ablegen und ihn mit Ueberzeugung ben Untichrift nennen tonne. Satte ihm bas Rlofter, ber erften Beftimmung gemaß, irgend eine religiose Seite gezeigt, gewiß Luther, bem eine lebendige Phantafie nicht abzusprechen mar, hatte mit aller ber Barme feines Gefühls das Institut vertheidigt, mit welcher er es nachher verdammte. Aber der Glaube war todt in ben Rloftermauern und Despotismus, irdifches Treiben und alle Lafter malteten frei, wo er Frommigfeit und Darum folgte Luther gern bem Rufe feines Tugend gefucht hatte. verehrten Ordensprovincials Staupis, an der neu errichteten Universis tat ju Bittenberg Philosophie ju lehren, ba fich hier ein freierer und eblerer Birtungetreis fur ihn eröffnete und bie unwurdigen Feffeln, Die ibn ans Rlofter fnupften, boch einigermaßen geloft murben. noch tiefern Blid in bas Berberbniß ber Rlofter marf er, als Staupis ibm 1516, ba er abmefend fenn mußte, auf einige Beit bas Bicariat Doch verzweifelte er noch teineswegs an einer Befferung, fondern empfahl den Monchen aufe nachdrucklichfte das Studium der Bibel. Da trat Tegel mit feinem Ablageram auf, und Luther wurde au tief von feiner unerhorten Frechheit emport, ale bag er nicht ernft und mit Rachbrud bamiber hatte auftreten follen. Bei ber befannten Rivalitat der einzelnen Bettelorden mußte man bamale wohl von vielen Seiten glauben, der Widerfpruch Luthers fei blos burch Ordens: eiferfucht gewecht worben; aber thoricht mare es bie befangene Unficht jener Beit theilen zu wollen. Gewiß, Luther hatte den Augustiner: Ablagprediger eben fo unfanft behandelt, als er mit bem Dominicaner Tegel Bo die Sache fo laut fprach, tonnte die Person ihm nichts mrfubr. witen. Ueberhaupt zeigte Luther auch hier ein Benehmen, bas die Berausfepung rechtfertigt, er murbe bei einiger Dagigung von Seiten ber tatholischen Partei nie fo weit gegangen fenn. In Beziehung auf die Rtofter verfuhr er mit einer Besonnenheit, welche in andern Sallen oft an ihm vermißt murde; benn feine Unficht von der Unauflos: lichfeit gethaner Gelubde machte ihm anfangs großes Bedenten, ob man baffelbe ohne Berletung des Gemiffens gerreifen durfe. Rur immer tieferes Forschen und baburch gewonnene Rlarbeit ber Unfichten ander: ten bier feine Ueberzeugungen. Er felbst mar 1524 ber lette Mond feines Rlofters, ber die Rutte ablegte, und er mußte endlich biefen Schritt thun, wenn er mit der ihm fo lieb gewordenen Anficht von der Rechts nenden Beispielen vorgetragen hatte, so hatten sie uber die neue Welt einen ganzen Frühling schöner hoffnungen herbeiführen und ihre schwesten Bersundigungen wieder gut machen können. Aber sie begannen dort nur blutdurstiger und einflußreicher das alte Spiel und begründeten auf 800 Jahre von neuem ihre furchtbare Macht. Doch eine weit schlimmere Geburt der Reformation, man darf sie wohl Ausgeburt nennen, war

b) die Entstehung des Jefuiterordens. Bir mussen und auch hier vermöge der Grenzen, die diesem handbuche gesett find, nur mit den allgemeinern Daten und mit den hauptergebuissen begnügen. Wir betrachten baher die Tendenz, die Schickfale und die Wirkungen des Ordens in den Jahrhunderten seines Bestehens.

16tes Jahrhundert. Befanntlich ift Ignatius von Lopola, geboren 1491 auf dem Schloffe gleiches Ramens im fpanischen Bis-capa, der Stifter Diefes Orbens. Wir fegen hier Das Abenteuerliche feiner Lebensaeschichte, fo wie die Bahrheit als befannt voraus, bas ber eigenthumliche Geift bes Orbens nur jum fleinften Theile von ibm Schwarmerifche Unfichten vom Monchsleben beschäftigten ibn unaufhorlich mit bem Bunfche, einen Orden gu ftiften. Enblich, nach Betampfung nicht geringer Schwierigfeiten, am 15. August 1584 ges lang es ihm mit feche feiner Befahrten bas feierliche Belubbe abgules gen, allen Gutern ju entfagen und fich ber Betehrung ber Unglaubis gen zu widmen, und zwar geschah dieß auf frangofischem Boben. Es mar bor ber Sand hochstens nur barauf abgesehen, einen verjungten Dominicanerorben ins Leben ju rufen. Unfangs hatte fich ber Drben bas gelobte Land jum Birtungeplate auserfeben, aber fei es Bufall ober Abficht, ein Deifterftreich mar es, baß fie ihren Plan anderten und fich bem Papfte ju Rom gleichsam als eine heilige Schaar ju ewigen Diensten erboten. Gie nannten fich bon ber Gefellschaft Jefu (Societas Jesu) und legten, obgleich fie fich ju ben brei gewohnlichen Belubben verbanden, boch auf das Des Behorfams, welchen fie burch unbebingte Unterwerfung unter ben Willen bes Benerals erklaren, einen borguglichen Werth, fo wie auf bas vierte Belubbe, welches fie bingufugs ten, überall hinzugehen, wohin der Statthalter Chrifti fie fenden murbe. Bu bewundern ift es, daß Paul III. es anfanglich bei einer ziemlich lauen Aufmunterung bes Ordens bewenden ließ, indem er 1540 bie Bahl ber Drbeneglieber nur auf 40 beschrantte. Bielleicht hatten ibn vielfache Erfahrungen vorsichtiger gemacht, indem ja mehr ale einmal Dr. ben aufgetreten maren, welche bie ichonften Erwartungen aufs bitterfte getäuscht und bas papitliche Unfeben mehr erschuttert, ale befestigt batten.

1541 war Ignatius jum General erwählt und schlug feinen Sis zu Rom auf, mahrend Glaubensboten von da nach allen Gegenden hinwanderten; benn durch Missionen grundete der Orden sein Glud und seine Gewalt. Bon nun an erbaten sich mehrere Lander Europa's Jesuiten, wie Portugal, Italien, und Paul III. hob schon 1543 die Beschräntung der Anzahl ihrer Mitglieder auf. Ueberhaupt mochte nun dem Papste die Ueberzeugung getommen senn, wie höchst wichtig ihm die rüstige Schaar werden könne; denn er überschüttete saft den Orden mit Privilegien aller Art. Sie durften nun aller Orten predigen, Beichte horen, und sollten nicht einmal, wie andere Geistliche in Bezug auf Messeleien, an bestimmte Tageszeiten gebunden

fepn; ja fein Bertrauen ging fo weit, baf er ben Sefuiten erlaubte. and eigener Machtvolltommenheit neue Gefete in ihrem Orben eineue fubren und beftehende ju andern. Und in ber That wendeten fie bafur and mit entichiedenem Blude vom papftlichen Stuhle bie nachfte Bes fabr ab, bie ihm brobte. Denn nicht ohne geheimes Grauen bemertte ber Bifchof zu Rom, wie in Deutschland die Reformation fich immer weiter ausbreitete, wie felbft bas gefahrliche Beifpiel, fich vom Ginfluffe ber Curie unabhangig ju machen, nicht umfonft gegeben ju feyn ichien. und wie ber Beift ber Auftlarung durch ben berbefferten Bolfbuntere richt die Rationen mehr und mehr über ihr mahres Intereffe belehrte. Sest traten die Jesuiten auf und zwar, mas ihnen ein entschiebenes Mebengewicht geben mußte, nicht als die blinden Glaubenseiferer, bie mit bem Schwerte barein fchlugen, fondern bie fich burch feines Benehmen auch bei ben bohern Standen beliebt zu machen mußten. Und Da fie mit durchdachter Schlauheit fich felbft, mo es nothig mar, ben Chein freifinniger Lehrer ju geben mußten, gelang es ihnen nament lich in Baiern und Deftreich, die große Menge wieder unter bas Joch ber alten Lehre ju zwingen.

Mochten ihnen auch in einzelnen Lanbern Europa's, wie in Frantzich und burch ben Dominicanerorben in Spanien, große hinderniffe in ben Weg gelegt werden, sie überwanden dieselben und wußten sich gerade in folden Landern am glucklichsten zu befestigen, wo man ihnen

aufangs am meiften entgegen gewefen mar.

1556 starb Ignatius. Mogen auch die Jesuiten auf seinem Grabmable eine noch so prahlende Prunkschrift auf das ihm errichtete Denkmahl geseth haben, ihm verdankt der Orden bennoch zum kleinern Theile sein Glud und seine Ausbreitung. Ware es möglich gewesen, bem Ignatius in einem Zauberspiegel der Zukunft den Orden in der suchebaren Größe zu zeigen, in welcher er später dastand, er hatte gestehen mussen, zu einem so kuhnen Plane habe er sich in seinen stolzesten Transieren weich erheben konnen. Die spätern Generale Lainez

und Aquaviva ragten weit uber Ignatius hervor.

Die ungeheuern Anmagungen aber und die abscheulichen Berbres den des Ordens mußten fich balb felbst bestrafen. 1594 gaben fie einem ihrer Schuler, Johann Castel, bas Meffer in bie Sand, um Beinrich IV. ju morden. Der Berbrecher geftand balb ein, bag ibn Die Zefuiten von ber Berbienftlichfeit bes Ronigsmorbes überzeugt hats tm. Mit Caftel mußte ber Jefultenrector Buignard, beffen Papiere we feinen verruchten Grundfagen Beugniß gaben, unter Qualen des Intes fein Berbrechen bufen. Durch feierlichen Schluß des Parla: mats wurde ber Orben aus bem Lande verbannt. Dennoch verließen mb jest noch nicht alle Jefuiten bas Land und viele marteten in welts thet Rleidung die gunftigere Belegenheit ab, von neuem ale Drbenes beiber wieder auftreten zu tonnen. 1601 traf die Jesuiten bas Schicks M, and aus England verbannt ju merden, und nachdem ihre icheus iche und abenteuerliche Ibee ber Pulververschworung, welche Konig und Perlament mit einem Streiche vernichten follte, entbedt mar, folgte ihnen ber gluch Englands auf ihrer zweiten Flucht 1610. — Auch in ben Ries belanden fiel Bilhelm von Dranien 1584 als ein Opfer ihrer Buth, mb ein Angriff auf Moris von Raffau Leben mußte 1595 entbedt wer-

mirten. Dies fühlte ein Mitglied bes Ordens Anton le Quien fcmerge lich und ftellte barum in einem Rlofter ju Lagnes bei Avignon 1636 auf ben Grund ber verdienftlichen Urmuth Die alte Observang wieber ber. Mit ber Urmuth sollte auch die alte Strenge bes Orbens wies bertehren und Predigen ein hauptgeschaft bes Drbens merben. abaeneigt maren mehrere Rlofter, auf biefe Art bas gefuntene Anfeben bes Drbens zu heben, bis Unton 1640 im frifchen Betehrungseifer auch bas Barfuggehen bei feinen Dbfervanten einführen mollte. 218. murben ihnen jest erft bie Mugen geoffnet, erhoben fich nun mit aller . Macht bie Dominicaner gegen bie Congregation, welche Miene machte. einen neuen befondern Orden zu begrunden, und langft befannt mit allen Runften und Mitteln ber Berfolgung, gelang es ihnen bald, ben Dater Unton in feine Schranten wieder gurudjumeifen. Dem Bars fuggeben mußten feine Unbanger nun fur immer entfagen, fie enticha= bigten fich aber bafur burch munderliche Rafteiungen mancherlei Urt; fo mar es teinem verftattet am Feuer Schut gegen bie Ralte gu fuchen. Diefe Congregation des heiligen Saframents, wie fie fich gern nannte. bat nicht viel Ausbreitung gewonnen.

Ein Orden , welcher fich bas große Biel gefett hatte, burch Pres . bigen bas Chriftenthum ju verbreiten und Glaubenbirrthumer ju vertilgen, konnte mit Buversicht auf ben Dant ber Dit: und Rachmelt rechnen; aber die Dominicaner haben benfelben badurch verfchergt, bag fie ber driftlichen Milbe gar bald vergeffend, bas Schwert brauchten, wo fie mit ber Bunge nicht burchtamen, und bag fie, fatt allmablig . bas Bolt aufzutlaren, baffelbe in noch fchmablichere Seffeln bes Ires thums und Aberglaubens fchmiebeten. Gie ftrebten, wie bie Franciscaner, nach Ginflug und Anfeben, aber oft auf andern Begen. Bahrend bie Minoriten bie Manner bes Bolts maren, ftrebten ble Dominicaner vorzugsweise nach ber Gunft ber Großen und nach bem Beifalle ber Fürften. Daber haben die Dominicaner auch fcneller als bie anbern bas Bettlertleid abgeworfen, bas in Palaften und an Sofen oft anftoffig fenn mußte, und haben fich gern ben feinern Sitten gefügt, wo es Bortheil brachte. Um frangofischen hofe find die Dominicaner in faft ununterbrochener Folge bis auf Beinrich IV. Beichtvas ter gemefen, und bie Ronige von Caftilien haben fast 500 Jahre lana bis auf Rarl V. ihre Seelforger ausschließlich aus dem Dominicaners orben gewählt. Den Jesuiten gelang es erft, sie aus diesem Kelbe ihrer Thatigfeit ju fchlagen.

Belche Berschulbung auch schon hier auf ihnen laften mag, so erscheint sie boch unbebeutenb gegen ben ungeheuern frevelhaften Disbrauch, welchen sie mit ihrer Gewalt als Inquisitoren trieben. Schon seit Dominicus verwaltete ber jedesmalige General bes Orbens als besonderes Borrecht das Magistorium sancti palatii, und hatte in diessem Amte die Berpflichtung, über alle erscheinende Bücher eine strenge Censur zu führen. Die rechtgläubige Lehre gab dazu allein den Dassstad. Aber die Rehereien, meinte man, wurden doch nicht eber aufphören, die man die Reher selbst vollig unterdrückt habe. Zwar waren früherhin schon die Bischofe beauftragt worden, Glaubenseinigkeit in ihren Sprengeln zu erhalten. Aber das Benehmen der Bischofe war hier wenigstens sehr ungleich und wie es den Papsten dunkte, nicht

burchgreifend genug. Gregor IX. ordnete barum auf der Rirchenbers fammlung gu Touloufe 1229 bie Errichtung ftehender Regergerichte Es follten in jeder Parochie von dem Bifchofe ein Priefter und einige Laien bestellt werden, mit bem Auftrage, alle Reger auszuspuren und fie por ihr Gericht jur Berantwortung ober Strafe ju gieben. Go entftand bas sanctum officium ober die heilige Inquisition, welche Sich balb von diefem Ginfluffe ber Bifchofe frei machte und in ben Banben ber Dominicaner, welchen man diefelbe fcon 1283 formlich und ausschließlich übergab, bie furchtbarfte Beißel ber Denschheit murbe. Die Grauel Diefes Blutgerichts find zu befannt, ale daß fie bier etzer weitlauftigen Schilderung bedurften. Doch nicht überall nehm man bas Joch bes neuen Glaubenszwanges fo gutwillig auf. Die Bifchofe tonnten nur mit Widerwillen es jugeben, bag auf biefe Art ihre Macht noch mehr befchrantt murbe. Die Gerichte felbft verurfachten ungeheuern Aufwand und erbitterten durch raffinirte Graus famteit die Gemuther. In Deutschland mußte der blutdurstige Conrad von Marburg erft selbft mit dem Tode bugen, ehe die Inquisition in ben Bang tam, und diefes Land ichuttelte zuerft auch bas mit tiefem Unwillen getragene Joch ab. Much Frankreich, Die Wiege Diefes geift= lichen Tribunals, verstieß das entartete Rind, und nur das ungluckliche Spanien bat mit unbegreiflicher Langmuth bis gegen bas Ende bes vorigen Sahrhunderts fich durch die Inquisition tiefe, in Aberglauben und Entvolkerung noch jest nachblutenbe Bunben ichlagen laffen.

Anfangs waren Franciscaner und Dominicaner nicht in Unfrieden mit einander, da sie zu verschiedene Wege eingeschlagen hatten, um ihr Biel zu erreichen. Ja sie mußten wohl zu Zeiten vereint kämpfen, da nicht blos die ganze bestehende Klosterwelt sich gegen die beiden Betztelorden, die sich so breit machten, erklärte, sondern auch, und vorziglich, die Weltgeistlichen gegen Gesuschaften erbittert sepn mußten, welche sich ihres Borrechtes, an allen Orten zu predigen, Beichte zu bören und Sakramente zu verwalten, frei und ungehindert bedienen duchten. So mußten die Dominicaner namentlich ihre Ansprüche an Lehrstühle auf Universitäten fast mit Gewalt erobern und ihrer überzwiegenden Gelehrsamkeit wäre es nicht gelungen, sich hier zu behaupten, wenn nicht die Gunst der Päpste endlich jeden Widerspruch entkräftet bätte.

Aber balb entbrannten zwischen ben Bettelmonchen selbst bebenklische Kampse, die mit der größten Erbitterung geführt wurden. Einsmal mußte schon das die gegenseitige Eisersucht erregen, daß die Dominicaner über die Minoriten weit an Gelehrsamkeit hervorragten, und die Lehrstühle der Universitäten und Schulen mit allgemeinem Beisalle bestiegen. Die Dominicaner verehrten längst ihren Albert den Grossen, ihren Thomas von Aquino (doctor angelicus) als hohe Zierden der Gelehrsamkeit, als die Franciscaner noch keinen ausweisen konnten, der diesen die Schuhriemen auszulösen verdient hatte. Da trat endlich der Franciscaner Duns Scotus auf mit lautem Widerspruche gegen die Lehre des Thomas von Aquino, und Thomisten und Scotisten lagen nun lange Zeit im erditterten Kampse gegen einander zu Felde. Ein hauptpunct ihres an sich unfruchtbaren Streites war die unbesteckte Zurafrauschaft der Maria, welche die Thomisten verwarfen. Die

Franciscaner aber, welche sich zu Rettern berfelben auswarfen, gewansnen dadurch beim Bolke außerorbentlich. Denn weit entfernt, daß baffelbe durch die genaue Auseinandersetzung eines so delicaten Punctes verletzt worden ware, so hörten die Laien dergleichen vielmehremit bersonderer Erbauung an. Uebrigens schworen die meisten Dominicaner zur Fahne der Nominalisten und vertheidigten Augustins Lehre in seis ner strengsten Auslegung, während die Franciscaner sich mehr zum Semipelagianismus hinneigten. Tauser, einer der besten Mystiker seiner Zeit, gehörte zu diesem Orden, so wie Fra Bartolomeo, den die Werke seines Pinsels unvergestich machten. Daß aber auch unter der Dominicanerkute das edelste Herz schlagen konnte, hat der Menschen

freund Las Cafas bewiefen.

Berühren wir nun noch einige Monchevereine, die in den Beiten unmittelbar vor der Reformation einigen Ruf erlangten. Es gehoren babin die Carmeliter. Wenn alle Monchsorben ohne Ausnahme fich bas Borrecht anmasten, die Geschichte burch Dahrchen und Erdichtungen zu verfalfchen; fo haben boch hier die Carmeliter alle Undere übertroffen. Je fcmieriger es war, eine neue Moncheregel durch etwas auffallend Berbienftliches geltend ju machen, befto eifriger griffen bie Carmeliter nach dem letten Mittel, fich boch über alle bestehenden Rlofterverbindungen ju erheben; fie bewiefen: Bir find fruber ba gemefen, als ihr alle. Begunftigt wurden fie hierin bei der leichtglaubigen Denge vorzüglich baburch, bag man ben Orben nicht nach und nach auf europaifchem Grund und Boben entfteben fab, fonbern baf fie ploglich als eine formlich geordnete Gemeinschaft aus weiter Ferne einwandem ten und zu einer Beit, wo fich taufend Blide fehnfuchtevoll nach bem gelobten gande mendeten, aus demfelben, als ihrer urfprunglichen Beis math, bei ben Abendlandern einkehrten. Um nur ein Probchen fatt vieler von bem Lugengeifte biefes Drbens anguführen, bemerten wir, baß bie Carmeliter ihren Orben bis auf Glias gurudführten, ben fie ben Stifter beffelben nannten. Um Beweife bafur maren fie nicht Elias Leben zeigte beutlich, baf er bie 3 Belubbe beobachs Gott befahl ihm, fich am Bache Chrith zu verbergen, alfo in ber Ginfamteit zu leben. - Die fpottenden Anaben nannten ihn einen Rahltopf, also hatte er bie Tonsur; - und ale er Glifa burch ben Prophetenmantel weihete, hat er ja offenbar die erfte Gintleidung vor-Wir übergehen ahnliche Lugen, g. B. daß Jefus und genommen. feine Apostel felbft Carmeliter gemefen maren, und bag ber Orben in einem Generalcapitel gleich nach ber Musgiegung bes heiligen Geiftes feierlich beschloffen habe, Die chriftliche Religion anzunehmen, woraus fich bie ichnelle Berbreitung berfelben ertlaren liefe - wir wenben une vielmehr zur wirklichen Gefchichte, Die ein gang anderes Ergebnig bemertlich macht.

Berthold, aus Calabrien, ein tapferer Ritter im heere Gottfrieds von Bouillon, lofte (es war mahrend des zweiten Kreuzzugs) ein im Kampfe vor Antiochia gethanes Gelübde dadurch, daß er die Kutte nahm und fich auf dem Carmel monchsartigen Bußübungen widmete. Möglich, daß er dort schon einzelne Einsiedler vorfand, welche gleiches Bedürfnis dahin geführt hatte, gewiß aber, daß sich bald eine solenne Gemeinde um ihn sammelte, welcher im Jahre 1209 Albrecht, Patriarch von

tonnen, wenn fie sich nicht auch hier spater bas Berbannungsgesprochen hatten. Uebrigens war ber Geist der Auftlarung,
mer mehr zu den Boltern der Erde drang, den Jesuiten nicht
, eben so wenig wie die französische Revolution. Unter Napoillgewaltigem Einstusse, der ja selbst ein Bogling der Revolution
urfte der Orden teine Wiederherstellung hoffen.

ber taum mar das große Befreiungswert Europa's vom frangofis foche vollendet, fo ftellte auch Papft Pius VII. 1824 den Orden wieder her, wie er fruher bestanden hatte. Dem Beispiele Roms viele Stabte Italiens und Spanien, Sarbinien und Freiburg Schweiz nahmen, dem Rufe ihres geiftlichen Sirten gehorfam, t begrundete Befellichaft in ihrem Schoofe auf. Ihr wiederers Einfluß in Frantreich ift abermals burch die neueste Gestaltung ber gefahrbet worben, wenn andere nicht ber bafelbft entstanbene St. rismus ein neuer Jesuitenversuch ift, bie Belt von ber Unerschopflich: es Benie's ju überzeugen, wenn es gilt bie Beitgenoffen zu beberre fei es durch die Baffen bes Aberglaubens oder bes Unglaubens. bland icheint bem Orben am entichiebenften entgegen ju treten, Dant feiner Auftlarung, wenn man nicht den Orden der Redemtoriften Eiguoristen genannt), 1820 in Frankreich gestiftet, für eine Jesuiten= paft unter fremdem Ramen gelten laffen will. Bethatigt hatte fich as mertwurdige Bort des dritten Generals, Frang von Borgia: Bammer haben wir uns eingeschlichen, wie Bolfe werben wir en, wie hunde wird man uns vertreiben." Dun fteht noch ju en, ob der lette Theil der Prophezeiung: "fich wie Abler gu ngen," in Erfullung geben werbe. Db biefer Orden je wieber ebeutfamteit gelangen werbe, ift eine Frage, bie fich fcmer beantt laft. Gerade bie neuere Gefchichte hat fo oft bas Unerwartete geführt, und die mahrscheinlichsten Berechnungen beffen, mas en tonne, so oft getauscht, daß auch ein abermaliger Aufschwung fesuitismus nicht in bem Bereich ber Unmöglichkeiten liegt. hland wenigstens icheint durch grundliche Bildung und vernunfluftlarung fich bem Ginfluffe beffelben auf immer entzogen gu Birft man noch einen Blid auf die Beschichte dieses Dr= jurud, fo tann man ale Menschenfreund nur bedauern, bag fo viel ihrhaft aufopfernde Thatigfeit, Talent und Rlugheit 3meden biente, ir ein Bluch fur die großere Daffe ber Denfcheit werben mußten. Rebren wir auf einige Augenblicke ju den übrigen Monchsorden , die gleichsam in ben hintergrund ber Beachtung traten, als efuiten ihre große Rolle fpielten, fo lagt fich von ihnen nur mes Als habe die große Miederlage, welche fie durch die Reforn erlitten, ihnen allen Duth ju fernern Angriffen benommen, betten fie fich meift barauf, vertheibigungsweise bas Berettete gu Gine ftille, aber heilsame Reform mar im Innern ber n. Wenn man auch nicht bie ehemalige Scheu r porgegangen. er Rloftertugend in Unspruch nehmen tonnte, so wurde boch Bestreben fichtbar, durch ein anstandigeres Leben, durch grunds Biffen, durch wohlthatigeres Wirten die Achtung ber Beitge-t zu gewinnen. Freilich gab es auch davon viele Ausnahmen. be bie reichsten Stifter und Abteien blieben taub fur Die Lehren

ber Beit und lebten ungeftort fort in Faulheit und Schwelgerei. 18. Jahrhundert erft fchien man fich barauf ju befinnen, bag ein Inftitut, welches fich icon feit Sahrhunderten überlebt ju haben fchien, wohl auch aufgeloft werben tonne. Benedig gab baburch, bag es unter bem Bormande von Reformen mehrere Rlofter aufhob, zuerft bas Felbe gefchrei, bas balb in gang Europa wieberhallen follte. Bas jenes im Rleinen versucht hatte, führte Joseph II. im Großen aus. Nach mancherlei Borbereitungen gab er ploglich ben Befehl, bag alle biejenigen Rlofterleute, welche fich nicht von Seiten ihrer wohlthatigen Birffame . teit ausweisen tonnten, auseinander geben tonnten. Go marb alsbalb die Bahl der Rlofter in der öftreichischen Monarchie auf die Salfte und ber Rlofterbewohner auf ein Drittheil gurudgebracht. Das Bolt be munberte mit ftillem Staunen Die Beisheit Des Raifers, mit welchen er bie Guter ber Rlofter ju ben mobithatigften 3meden vermenbete und Diejenigen Anftalten, welche er fortbestehen ließ, zu heilsamer Thatigfett verjungte. Diefem Beispiele folgten balb Reapel, Portugal, Tostans Aber nur in Frankreich gab die Revolution mit allen und Baiern. ihren Schrechniffen bas Beispiel einer Gacularisation ohne alle Mus Die Nationalversammlung erklarte 1790 alle Guter der Rirde für Nationalgut, vernichtete die Gultigfeit der Orbensgelubde und tam bigte die Aufhebung aller Rlofter und Orden an. 3war erhielten bie Monche und Monnen ansehnliche Pensionen, bennoch feste fich die Re tion in eine Erbichaft von ungehmern Reichthumern. Napoleon fuble keinen Beruf, jenen Befchluß bes Nationalconvents fur ungultig # erflaren, vielmehr trat die allgemeine Sacularisation nicht' ohne fett Bulaffen nach bem Frieden von Luneville 1801 in allen ben Lanbent ein, in welchen er vermoge beffelben feinen Ginfluß geltenb macht vornehmlich in Italien, ber Schweiz und Spanien. In Deutschland aber, wo Deftreich ausgenommen, die Aufhebung aller geiftlichen gin ftenthumer, Stifter und Rlofter feit 1808 allgemein marb, mar & weniger die Ueberzeugung von ber Ungulaffigfeit folcher Unftalten, als bie Begierbe, fich fur manchen Berluft ichablos zu halten, welche ibre Auflofung herbeiführte.

So schien es endlich bahin gekommen zu senn, daß das Inftitet bes Monchthums balb nur noch zu ben Erscheinungen der Bergangenheit gerechnet werden konnte, als Papst Pius VII. nach seiner Wiedereinssehung in seine alten Rechte 1814 die Wiederbelebung aller geistlichen Orden seinelche ankundigte. Und in der That das Monchthums seitdem schon in manchen Ländern, besonders wo die Bourbonen dem Thron aus neue bestiegen, allen Erwartungen zum Trope außerordentsliche Eroberungen gemacht. Es knupsen sich aber an die Wiederhemsstellung des Klosterlebens, besonders im Mittelpuncte Deutschlands, im Baiern so niederschlagende Bemerkungen an, daß wir gern und freis

willig uns baruber Stillschweigen auflegen.

So find wir in der Geschichte des Monchthums die in die neuesten Beit herabgestiegen und unwilltuhrlich drangt sich uns die Frage vom bem Werthe oder Unwerthe dieser geschichtlichen Erscheinung auf. Wie wollen das Gute, welches das Monchthum, namentlich fur das Mittelalter, gestiftet hat, nicht parteiisch übersehen. Monche waren et welche den Keim des Christenthums in ferne Lander, unter wilde Bol-

werben konnen, wenn fie fich nicht auch hier später bas Berbannungsmieil gesprochen hatten. Uebrigens war ber Seist ber Auftlatung,
hr immer mehr zu ben Boltern ber Erbe brang, ben Sesuiten nicht
sinftig, eben so wenig wie die französische Revolution. Unter Napokons allgewaltigem Ginstusse, ber ja selbst ein Bogling ber Revolution
war, burfte ber Orben keine Bieberherstellung hoffen.

Aber taum mar bas große Befreiungemert Europa's vom frangofis ien Joche vollendet, so ftellte auch Papft Pius VII. 1824 den Orden willin wieder ber, wie er fruber bestanden hatte. Dem Beispiele Roms felgen viele Stadte Italiens und Spanien, Sardinien und Freiburg in in Coweig nahmen, dem Rufe ihres geiftlichen hirten gehorfam, be neu begrundete Gefellichaft in ihrem Schoofe auf. 3br wiederers beater Ginfluß in Frankreich ift abermals burch bie neuefte Geftaltung ber Dinge gefahrbet morben, wenn anbere nicht ber bafelbft entftanbene St. Eimonismus ein neuer Jesuitenversuch ift, die Welt von der Unerschöpflich: bit ibres Benie's ju uberzeugen, wenn es gilt bie Beitgenoffen ju beberrs ben, fei es durch die Baffen des Aberglaubens oder des Unglaubens. Deutschland icheint bem Drben am entschiedenften entgegen zu treten, Dant fei es feiner Auftlarung, wenn man nicht ben Orden ber Rebemtoriften (and Liguoriften genannt), 1820 in Frantreich geftiftet, fur eine Jefuiten= gefelicaft unter fremdem Ramen gelten laffen will. Bethatigt hatte fich alle bas mertwurdige Bort bes britten Generals, Frang von Borgia: "Bie Lammer haben wir uns eingeschlichen, wie Bolfe werden wir "ngieren, wie hunde wird man uns vertreiben." Dun fteht noch gu awarten , ob der lette Theil der Prophezeiung : "fich wie Abler gu "beijungen," in Erfullung geben werbe. Db biefer Drben je wieber fer Bebeutfamteit gelangen werbe, ift eine Frage, die fich fcmer beant: worten laft. Gerade die neuere Geschichte hat fo oft bas Unerwartete berbeigeführt, und die mahricheinlichsten Berechnungen beffen, mas femmen konne, fo oft getaufcht, bag auch ein abermaliger Aufschwung bes Jesuitismus nicht in dem Bereich ber Unmöglichkeiten liegt. — Deutschland wenigstens scheint durch grundliche Bildung und vernunftige Auftlarung fich dem Ginfluffe beffelben auf immer entzogen gu baben. - Birft man noch einen Blid auf die Geschichte biefes Drbent gurud, fo fann man ale Menfchenfreund nur bedauern, bag fo viel oft mabrhaft aufopfernde Thatigfeit, Talent und Rlugheit 3meden biente, bie nur ein Bluch fur die großere Daffe ber Denfchheit werben mußten.

Rehren wir auf einige Augenblicke zu den übrigen Monchsorden wid, die gleichsam in den Hintergrund der Beachtung traten, als die Jesuiten ihre große Rolle spielten, so last sich von ihnen nur wes mig sagen. Als habe die große Niederlage, welche sie durch die Reformation erlitten, ihnen allen Muth zu fernern Angriffen benommen, besichränkten sie sich meist darauf, vertheidigungsweise das Gerettete zu schränkten sie sich meist darauf, vertheidigungsweise das Gerettete zu schränkten. Sine stille, aber heilsame Resorm war im Innern der Richter vorgegangen. Wenn man auch nicht die ehemalige Scheu vor der Rlossertugend in Anspruch nehmen konnte, so wurde doch das Bestreben sichtbar, durch ein anständigeres Leben, durch grundslicheres Wissen, durch wohlthätigeres Wiesen die Achtung der Beitgenossen zu gewinnen. Freilich gab es auch davon viele Ausnahmen. Gerade die reichsten Stifter und Abteien blieben taub für die Leben

ber Beit und lebten ungeftort fort in Kaulheit und Schwelgerei. 18. Jahrhundert erft ichien man fich barauf zu befinnen, bag ein ftitut, welches fich ichon feit Sahrhunderten überlebt gu haben ich wohl auch aufgeloft werben tonne. Benedig gab baburch, bag es u bem Bormande von Reformen mehrere Rlofter aufhob, zuerft bas & gefdrei, bas bald in gang Europa wieberhallen follte. Bas jenes Rleinen versucht hatte, führte Joseph II. im Großen aus. Rach n cherlei Borbereitungen gab er ploplich ben Befehl, bag alle biejen Rlofterleute, welche fich nicht von Seiten ihrer wohlthatigen Wirk · teit ausweisen tonnten , auseinander geben tonnten. Go marb als Die Bahl der Rlofter in der oftreichischen Monarchie auf die Halfte ber Rlofterbewohner auf ein Drittheil jurudgebracht. Das Bolk wunderte mit stillem Staunen die Beisheit des Raifers, mit me er bie Guter ber Rlofter ju ben mobithatigften 3meden verwendete Diejenigen Unstalten, welche er fortbestehen ließ, zu heilfamer Thatig verjungte. Diefem Beifpiele folgten balb Reapel, Portugal, Tobl Aber nur in Frankreich gab die Revolution mit a und Baiern. ihren Schreckniffen bas Beispiel einer Sacularisation ohne alle ? Die Nationalversammlung erklarte 1790 alle Buter ber Ri für Nationalgut, vernichtete bie Gultigfeit ber Orbensgelubbe und ! bigte die Aufhebung aller Rlofter und Orden an. 3mar erhielten Monche und Monnen ansehnliche Pensionen, bennoch feste fich die tion in eine Erbichaft von ungeheuern Reichthumern. Napoleon fu teinen Beruf, jenen Befchluß bes Nationalconvents fur ungultig erklaren, vielmehr trat die allgemeine Sacularifation nicht' ohne Bulaffen nach bem Frieden von Luneville 1801 in allen ben gani ein, in welchen er vermoge beffelben feinen Ginfluß geltend mavornehmlich in Italien, ber Schweiz und Spanien. In Deutschl aber, wo Destreich ausgenommen, die Aufhebung aller geiftlichen { ftenthumer, Stifter und Rlofter feit 1803 allgemein marb, mat weniger die Ueberzeugung von der Ungulaffigfeit folcher Unftalten, bie Begierbe, fich fur manchen Berluft fchablos zu halten, welche Auflosung herbeiführte.

So schien es endlich bahin getommen zu sepn, daß das Inst bes Monchthums bald nur noch zu den Erscheinungen der Bergam heit gerechnet werden konnte, als Papst Pius VII. nach seiner Wieder sehung in seine alten Rechte 1814 die Wiederbelebung aller geistli Orden feierlich ankundigte. Und in der That hat das Monchts seitebem schon in manchen Landern, besonders wo die Bourbonen Thron aufs neue bestiegen, allen Erwartungen zum Trope außerord liche Eroberungen gemacht. Es knupfen sich aber an die Wieder stellung des Klosterlebens, besonders im Mittelpuncte Deutschlands Baiern so niederschlagende Bemerkungen an, daß wir gern und

willig uns baruber Stillschweigen auflegen.

So find wir in der Geschichte des Monchthums die in die ner Beit heradgestiegen und unwilltuhrlich drangt sich uns die Frage bem Werthe oder Unwerthe dieser geschichtlichen Erscheinung auf. ! wollen das Gute, welches das Monchthum, namentlich für das A telalter, gestiftet hat, nicht parteilsch übersehen. Monche waren welche den Keim des Christenthums in ferne Lander, unter wilde &

be trugen, mobin nur eine fromme Schwarmerei bie Gifrigen führen Monche haben mufte Gegenden urbar und die Neubekehrten ft für ein gesittetes Leben empfanglich gemacht; Monche haben sich ber verwahrloseten Menschheit angenommen und burch Lehre und Un= micht das tiefe Duntel ber Barbarei, menigftens einigermaßen, erhellt; fe baben Berte ber Barmbergigfeit verübt und Danchem hulffofen Berberer, manchem graufam Berfolgten Dbbach und Pflege geboten; Er beben Das Licht ber Wiffenschaft bereichert, bag es nicht ganglich wiffe und burch fleißiges Abschreiben toftbare Schriftbentmaler bes Alimbums einer bantbaren Nachwelt überliefert; fie haben endlich bas bet felbft politisch wohlthatig gewirft, daß fie die Tyrannei weltlicher Bot burch religiofe Lehren und Borurtheile vielfach beschrantten. -An abgefeben bavon, bag manches biefer Berbienfte mohl auch auf whem Bege erreicht werben fonnte, fo ift es boch ihre Schuld, baf in großte Ebeil ber Klofterleute felbft burch ben graufamften Grrthum m feine Bufriedenheit und fein Lebensglud betrogen marb, bag Aberdabe und Bigotterie mit allem ihren verberblichen Befolge bie reine bin bes Chriftenthums und ihre wohlthatige Wirkung fur Geift und Smuth vernichteten, daß außere Bertheiligkeit neben innerer Bermor= frabeit an Die Stelle einer gereinigten Sittenlehre trat, bag Duffig= my und Schwelgerei die besten Rrafte ber Bolter aufgehrten, bag ber wine Umschwung bes menschlichen Geiftes burch Intolerang und Berfigungswuth gewaltfam gehemmt murbe, bag Runfte und Biffenfchafz mim engen Gewahrfam ber Rlofter tummerlich ihr Dafenn friften miten, und bag enblich bie Staaten unter ber Laft unfreiwilliger Dir ob ber Entvollerung und Bettelei nie im frohlichen Aufbluben steihen konnten; mit einem Borte, daß die Menschheit wenigstens um m Sabrtaufend in ihrem Bilbungegange gurudgeblieben ift. benm moge benen, welche die goldene Beit ber Moncherei gurudrufen wollen, ber Derr vergeben, benn fie miffen nicht, mas fie thun.

: 3

## Monchthum

## in ber driftlichen Rirche.

В.

Radrichten über das innere Rlofterleben.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Wohnungen der sogenannten Klosterleute. III. Regierungsweise und Subordinationsverhaltniß in den Klostern. IV. Berpsslichtungen und Leistungen derer, die sich dem Klosterleben widmeten vor und nach ihrem abgelegten Gelübde. V. Sustentationsmittel und Beköstigung der Klosterbewohner. VI. Kleidung derselben. VII. Strasdisciplin, die unter ihnen üblich war. VIII. Von den Verhaltniffen der Kloster zu der übrigen Welt.

Literatur. Die oben unter A. angeführten allgemeineren Schriften belehren jugleich mit über bas innere Rlofterleben. 3nd befondere verbreiten fich baruber: Briefe über bas Donchemefen v. e. fathol. Pfarrer an e. Freund. Bb. 1. (von G. M. la Roche u. 3. Jac. Brechter). Burich (1771. 72.) 1780., Bb. 2-4. (v. Sp. Riesbed). Ebenb. 1780. 81. 8.; Briefe uber ben Colibat, e. Anhang au ben Briefen über bas Donchemefen. Dberhaufen 1781. 8. - 26bilb. u. Befchreib. fammtl. geiftl. mannl. Drben b. fath. R., herausg. v. J. R. Wieg. Prag 1820-30. 88 Sft. 8. — Abbild. u. Befche. fammtl. weibl. Orben x. Cbenb. 1820-29. 32 Sft. 8. - Edm. Martene de antiquis monach, ritibus libri 5. Lyon 1690. 4. -3. S. Jad mabres Bild ber Rlofter, wie fie ehemals gemefen find und mas fie hatten fenn follen. Bamb. 1827. 8. - Blide in bas 3m nere ber Pralaturen ob. Rlofterceremonien im 18. Jahrhundert. Gothe 1794. 99. 2 Bbe. 8. - (Jof. Pegel) Briefe aus dem Rovigiat. 36 rich 1780-82. 3 Bbe. 8. - Roch führen wir an : Ren. Choppin Monasticon, s. de jure coenobitar. Éditio noviss. cum variis de-cumentis, diplomatib. et privilegiis monasterior. Paris 1709. fol. n. d. - Die verschiebenen Ausgaben ber einzelnen Ordenbregeln ton-

nen wir hier nicht anführen und verweisen blos auf bie folgenben vier Sammlungen: Concordia regularum, auctore s. Benedicto, nune prim. edita ex biblioth. Floriacensis monasterii, notisque et observationib. illustrata ab Hug. Menardo. Paris 1638. 4. - Codex regular., quas s. patres monachis et virginib. sanctimonialib. servandas praescripsere, collectus olim a s. Benedicto. Luc. Holstenins in 3 partes digestum auctumque edidit cum appendice. (Rom. 1661 u. Paris 1663. 3 Bbe. 4.); nunc auctus, amplific. et observationib. erit. hist. illustr. a Marian. Brokie. Augsb. 1759. 6 Bb., fol. - Psp. Stellartii fundamina et regulae omnium ordima monasticorum et militar., quib. asceticae religionis status a Car. institutus ad 4. usque seculum productus et omnes ordinum regulae postmodum conscriptae promulgantur. Duaci 1626. 4. -(Mrqu. Herrgott) Vetus disciplina monastica, s. collectio auctor. ordinis. s. Benedicti, maximam partem ineditor., qui ante 600 fere annos per Ital., Gall. atque Germaniam de monastica disciplina tractarunt. Paris 1726. 4.

I) Einleitende Bemerkungen. — Indem wir Belehrungen über bas innere Rlosterleben versprachen, muffen wir schon
im voraus bemerken, daß wir hier nicht jede Eigenthumlichkeit einzelzer Orden ins Auge zu faffen im Stande sind, sondern daß wir nur
bes Gemeinsame berühren tonnen, welches beinahe in jedem Orden und
in jedem Rloster angetroffen wird. Indem wir aber biefes thun,
werden sich auch fart hervortretende Abweichungen in der Rurze be-

metten laffen.

Unlangend nun die Quellen, aus welchen biefe Rachrichten ju fchopfen find, fo verdienen junachft beachtet ju merben die Statuten und Gefege, die man icon fruh fur diejenigen entwarf, welche fich bem Rlofterleben weihen wollten. Gle find unter bem Ramen ber Roncheregeln bekannt. Da bas Monchthum im Oriente nie bie verfhiebene Geftaltung und Ausbildung erhielt, wie im Abendlande, fo bemerten wir hier im Allgemeinen, bag man größtentheils ber Regel be beiligen Basilius folgte, mas auch noch jest ber gall ift. — Ba= Mins namlich, wie wir ichon in der vorigen Abtheilung : "Monchthum," pfeben haben, mar im Morgenlande nicht nur überhaupt ein Freund be Rlofterlebens, fondern auch, wie es bamals gestaltet war, ein Rebemator und Berbefferer beffelben. Gregor, ber Dagiangener, fagt berum in ber Lebensbeschreibung feines Freundes Bafilius bes Großen, be er die Rtofter querft mit erbacht, auch die alten Bebrauche und We withe Lebensart ber Monche geordnet und auf diefe Beife ber Reion naber gebracht habe. Denn er befahl die Rlofter naber bei der menfclichen Gefellichaft zu errichten, damit fie bei ber Sand maren, benn ein Liebeswert fie riefe, ohne boch ihre Ruhe burch bas Geraufch Sauptfachlich fei bie Abficht bes Basilius babin ber Belt gu ftoren. wamgen, die Monche fur die Belt brauchbar zu machen und burch fie ben Menfchen ein Beifpiel von Gemutherube, von Standhaftigfeit, we Beisheit und von innerer Betrachtung ju geben.

Die Regeln bes heiligen Basilius, welche er für die Monche nieinschrieb (wahrscheinlich auch Nachahmungen vorhandener Schriftwerke in Art) find eigentlich Borschriften aus der stoischen Philosophie, mit

Siegei Dambbuch IV.

HILL IN THE NO. IN S. W. S. VI.

eingewebten ascetischen Ansichten, und beibe unterstützt burch Stellen aus der heiligen Schrift. Die Apathie, oder die innere Rube, frei von allen störenden Gemuthebewegungen, sollte der Hauptzweck ihres Lebens sepn. Um dieses zu erreichen empfahl er ihnen Fasten, Arbeit und Keuschheit. Wünsche Jemand in ihre Gesellschaft aufgenommen zu werden, so musse man ihn durch harte und von der Welt gering geachtete Arbeiten prüfen, um zu sehen, ob er Eiser und Ausdauer besitze. Gehorchen sollten sie nur Gott, doch gegenseitige Ermahnungen willig annehmen, und den Vorgesetzen als ihren Vater betrachten, bessen Gebote besolgen und die ihnen aufgetragenen Geschäfte ohne Wiberspruch und Murren verrichten.

Wir wenden uns zu dem Monchthume im Occidente, wo es fich vielseitiger und umfassender ausbildete, da es hingegen im Oriente ftets in einer gewissen Einfachheit fortgedauert hat. Um die Schriften zu murdigen, die hier als Quellen bienen konnen, um aus ihnen Nachstichten über das Rlosterleben zu schöpfen, kann man zwei Perioden bilben, nämlich A) Quellenschriften vor Benedict von Nursia die zum 6. Jahrhundert hin und B) Quellenschriften nach Benedict entlehnt

aus den Sahrhunderten des Mittelaltere bis gur Reformation.

A) Bu den Quellenschriften über bas Monchsleben vor Benedict find bie Regeln ju rechnen, bie ben alteften Beforberern bes Donde thums zugeschrieben worden, z. B. bem Pachomius. Man findet fie in lateinischer Uebersetung in bem oben angeführten Berte Holsten. Cod. Regular. nebft ben fogenannten mpftifchen Werten bes Dachomius p. 95-117. Das Eigenthumliche, mas der oben angeführte Amon als Begrunder des Monchthums anordnete, findet man ermahnt in Palladius (hist. Lausiac. c. 7 seqq.) Socrat. hist. eccles. l. IV. c. 25. Sozom. h. e. l. l. c. 14., wozu man noch eine Sammlung und Ueber fetung beifugen fann, die bem Rufinus beigelegt wirb. (Vitae Patrum oft gebrudt, auch in Rosweidii Vitis Sanctor.) - Der michtigfte Schrifts fteller jedoch fur biefe Periode bleibt Caffian (+ gegen 448). Gein hierher gehoriges Wert de institutis Coenobior, murbe einzeln 1485 gu Bafel in Folio gedrudt. In Holsten. Cod. Reg. monastic. Tom. IL p. 5-59 ift es ins Rurge gezogen. Aus diefem Werte und aus Col-Mus biefem Werte und aus Collationes patrum in Scythica eremo commorantium XXIV. redungen mit den Einsiedlern in der schtischen Wifte) hat Schröck Thl. 8. p. 404-75 vollständige Auszuge gegeben. Much die lettere Schrift ift besonders in Folio, Bruffel o. D. (etwa 1474) edirt worden. Es find diefes nicht nur Sauptschriften fur diefe Deriode, fondern auch felbit für die Folgezeit, indem Benedict von Rurfia vieles aus benfelben auf nahm und bestätigte. In neuerer Beit ift eine Schrift erfchienen, wels che fur bie angegebene Periode febr lebrreich ift, namlich Reanbers Chrysoftomus 2 Bbe. Berlin 1821. 1832.

B) Was nun die Periode nach Benedict von Rursia betrifft, so ist die von ihm herrührende Monchstegel die Hauptquelle. Im Ausguge findet sie sich in Holstenii cod. rcg. mogastic. Tom. I. p. 111—35. — Allgem. Encyklopadie Thi. 9. p. 8—20. — Da jedoch von nun an das Klosterleben sich mannigfaltiger gestaltete und einen Umfang gewann, den man nicht geahnet hatte; so tonnen hier mehrere Schriftgattungen als Quellen benutt werden. Es gehoren besons

bers bierber bie Briefe bes Papftes Innoceng III., aus welchen man bas Rirchenthum und besonders bas Rlofterleben feiner Beit fehr beutz lich ertennen tann. Stephan Baluge hat fie 1682 in 2 Fol. heraus: gegeben. Außerdem finden fich wichtige, hierher gehörige Dachrichten auch in ben Stadtechronifen bes Mittelalters und in ben Chronifen einzelner berühmter Rlofter, in ben Concilienacten beffelben Beitraums und felbft in ben papftlichen Decretalen. Richt minder tommen bier in Betrachtung die Geschichte der verschiedenen Donchborden überhaupt mb bie Beschichte einzelner Drben, wovon wir oben die betreffenben Bader angeführt haben. Aus diefen und ahnlichen Quellen ichopften mieder die Berfaffer ber großern Berte über diefen Gegenstand in ber batern Beit. In ber romifchen Rirche Thomaffin, Martone, Belvot u. a., in ber protestantischen Rirche Sospinian in feiner oben angeführ= ten febr brauchbaren Schrift. Mus biefen zeither angegebenen eigentlichen und abgeleiteten Quellen Schöpfte Raumer einen turgen Abrif bes Rlos fterlebens in feiner Beschichte ber Sobenstaufen Thi. 6. p. 259 - 350. Aus diefen und andern Quellen haben auch wir geschopft, um eine gedrängte Ueberficht von bem innern Rlofterleben nach ben oben angeführten Rubriten ju geben. Bir wenden uns gur erften derfelben.

II) Wohnungen der fogenannten Alosterleute. Bir haben oben im erften Ubschnitte bes Artifele Monchthum gefeben, bag es fcon vor bem Monchthume eine gewiffe afcetische Lebensat gab, und daß aus diefer junachft die Unachoreten ober Ginfiebler beroor gingen, die fich in einsame, mufte Gegenden begaben und bort allein im eigentlichen Ginne als Ginfiedler lebten, fpater aber, befonbers auf Beranlaffung berühmter Rirchenlehrer, ihr einfieblerifches Leben in einer gemiffen Gemeinschaft fortfesten. Es glichen barum ihre Dobumgen einem Lager. Jeber Mond mußte fich feine Celle felbft bauen, aber in beständiger Berbindung mit bem Coenobium bleiben, welches gleichsam der allgemeine Sammelplat war. Es scheint barum bas Coenobium ein großeres Mittelgebaube gemefen ju fenn, um welches berum fich die einzelnen Gellen gufammen reiheten. Wir fuhren bier bie tlofterliche Ginrichtung bes palaftinenfifchen Abtes Gerafimus an, Die fie in Surii vit. SS. d. 20. Jan. c. 57. mit folgenden Worten kichrieben wirb: Hie ergo magnus Gerasimus, qui Jordanis Solitadinis civis fuit simul et patronus, cum maximam illic lauram, tune non pauciores, quam 70 Anachoretas habebat, contraxisset, tt praeterea coenobium in medio ejus optime collotasset, curabat, ut, qui inducebantur quidem Monachi, manein coenobio et vitam monasticam exercerent. Qui autem rebris et longis se laboribus exercuerant, et ad perfectionis menwas jam pervenerant, cos in iis, quae vocantur cellis, collocans, wh hac jubebat vivere regula, ut quinque dies hebdomadae in sua cella sileret, nihil gustans, quod esset esculentum, nisi panem et equam et dactylos. Sabbato autem et dominica venientes in ecdesiam, cum participarint sanctificata, cocto uterentur in coenobio a mmerent parum vini.

Eine folche Berbindung bes anachoretischen und conobitischen Les bens findet man fast in allen Ricftern der frühern Beit. Borzüglich bat es die Bemuhung bes berühmten Basilius des Großen, zu bewei-

32

fen, bag man auch in ber Ginfamteit die Berbinbung mit feinen Brubern nicht ganglich aufgeben durfe, und bag eine vollige Absonderung mit großer Gefahr verbunden fei. Dieg ift die Absicht in feinen afcetis fchen Reden und in feinen großern und furgern Moncheregeln (aounτικαί διατάξεις). S. Basil. M. Opp. Tom. II. p. 199 segq., vergl. Holstenii Cod. Regular. P. I. p. 169 seqq. - Und bem gemaß waren auch die von ihm gestifteten und beforberten Bereine, welche nicht blos in ber Ginobe, fonbern auch in ber Nachbarfchaft ber Stabte geftiftet wurden, eingerichtet. Es ift Diefe Einrichtung bei den orienstalifchen Monchen, welche fich nach ber Regel des heiligen Bafilius richten, auch noch in fpatern Beiten geblieben. Die Rlofter auf bem Berge Athos tragen noch bis auf ben heutigen Zag bas Geprage biefer Inftitute, welche ben Unachoretismus mit bem Conobitismus vereinis gen, an fich. Es wurden auch einige basilianische Rlofter in Sicilien, Stalien und Spanien gestiftet. Auch die vom Caffianus im fublichen Frankreich, nach bem Mufter ber agpptischen eingerichteten Rlofter fcheis, nen diefelbe Berfaffung gehabt zu haben. In Spanien bietet bas beruhmte Moncheinstitut zu Mont : ferrat (Mons Serratus) in Catalonien, obgleich nach Benedicts Stiftung, noch ein Mufter der alten Ginrichtung bar.

Im Abendlande aber gab man ber alten conobitifchen Regel ben Borgug, fo daß die Rlofter nicht ein Inbegriff vieler einzelner getrenm ter Bohnungen, fondern eine Gemeinwohnung einer beftimmten Ingahl von Afceten maren, beren je zwei ein befonderes Bimmer (colla, collula) bewohnten, welche aber gemeinschaftlich agen, beteten und (wenigstens gum Theil) arbeiteten. Der Grund biefer Ginrichtung war bie Erfahrung, bag es bei ber anachoretischen Berfaffung fcmer, wo nicht unmöglich fei, bie Disciplin aufrecht zu erhalten und eine ftrenge Claufur einzuführen. Schon die Regel bes heiligen Benebict ertlart bie Gyrovagos, b. b. bie an feinen bestimmten Ort gebundenen, fondern herumschweifenden Monche, fur Die verwerflichften von allen. S. Regula S. Benedict. c. 1. p. 8. — Auch im 9. und 11. Nabes hunderte ward auf ftrenge Claufur gedrungen, und diefer Strenge ber dankt es die occidentalische Ricche hauptsächlich, daß ihre Rube nicht fo, wie im Driente, burch bie Bugellofigfeit und bas Umberfchmarmen wilber Monchshorben geftort murbe, wovon die nestorianischen, eutydianifden, monophysitifden und monotheletifden Streitigfeiten fo viele traurige Beweise liefern.

So zahlreich bewohnte Rickter, wie ber Drient hatte, konnte freislich der Occibent nicht aufweisen. Wie ware es auch möglich gewesen, Gesellschaften von 5—7000, dergleichen im Oriente keine Seitenheit waren, in einer Wohnung unterzubringen und in Ordnung zu erhalt ten? Aber eben daher icht sich auch die größere Anzahl von Richtern erkläten, da der Hang zum Riosterleben nicht geringer war, als in der morgenlandischen Kirche. Aber auch der größere Umfang der abendländischen Klostergebäude erhalt daraus seine natürliche Erklärung. Bon solchen Colossal: Richtern, wie das Rioster zu San korenzo in Spanien oder mehrere Benedictinerabteien und Jesuiten: Collegia in Italien, Frankreich, Deutschland, Polen u. s. w., sindet man im Oriente kein Beispiel. Redoch drangen die spätern Bettlerorden in ihrer ankänglichen

Strenge auf fleinere und unansehnliche Rloftergebaube, die aber nach und nach boch auch in großere und bequemere Gebaube umgeschaffen wurden.

Die alten Rlofter murben in einfamen Gegenden (er conjuois) angelegt. Dieg anderte fich feit den Zeiten bes heil. Bafilius und Benes bictus, welche eine gangliche Absonderung von ber menschlichen Befell-Roch mehr verlor fich bas Unachoretische von ber icaft widerrietben. Beit an, mo bie Canonici regulares in die Stadte eingeführt murben. Seitbem murben die Rlofter nicht nur in ber Rachbarichaft ber Stabte, sendern auch in diesen selbst angelegt und dadurch die Berbindung mit bet Rirche und bem Klerus noch enger gemacht. Auch bieß fand mit ber dadurch noch mehr erleichterten Clausur in Berbindung. Jeschim Hildebrand Tractat, de Religiosis, Helmst. 1701. 4. p. 21, wird hierüber folgende Bemertung gemacht: Locum, in quo Monasterium exatrui debet, Synodus Mogunt. a. 813 talem definit, in quo necessaria ad victum facile haberi possint, ne necessitas Monachis rel Monialibus detur crebro Coenobib excundi, et quo loco pudicitia probe sit custodita et quibusdam quasi cancellis inclusa. Hinc in hanc usque diem pleraque monasteria locis amocnioribus et mazime fertilibus sita sunt, adeo, ut nonnulli de fertilitate alicujus territorii judicent, si multa ibidem monasteria exstant. male conqueritur Trithemius, Abbas Spangheim. in Chronic. Hirsov. veteres Monachos cellas habuisse tenebrosas, sed corda virtutib, illustria; hodiernos autem monachos lucidas habere cellas, sed cerda vitiorum tenebris obducta.

Dag aber bie Rlofter fo baufig in bie Stabte verlegt murben, hatte bech nicht allein in der Erleichterung der Subfifteng und Disciplin, fondern auch in ber großern Sicherheit feinen Grund. Bei ben Gin= fallen ber Barbaren und in den Beiten des Fauftrechts, mo felbft Rirs den und Altare nicht verschont wurden, waren vorzüglich die Rlofter ber Raub = und Plunderungsfucht rober Rotten ausgeset, und bie Chroniten find mit Grauelthaten aller Urt, welche gegen bie einfant freenden Rlofter verübt murben, angefüllt. Borguglich aber maren bie Jungfrauen = und Monnentlofter in Gefahr, ben viehischen Leibenschaften und Luften ber Rauber und Goldaten preisgegeben zu werden. Daher fuchte man fur biefe Institute Buflucht und Sicherheit in ben Stabten, wo ber: gleichen Erceffe meniger zu besorgen waren. Auch ruhrt daher die Gewohnheit, Die Riofter mit Graben, Mauern, Baftionen und Ballen m umgeben und fie jum Theil in regelmaßige Festungen ju verwan: bin. Im Driente maren folche Sicherheits : und Borfichtsmaßregeln met weit nothwendiger ale im Abendlande, und es ift aus ben Betiten ber Reifebeschreiber fattfam befannt, daß die meiften orientalis foen Rlofter noch bis auf ben heutigen Tag befestigten Schloffern und ngelmäßigen Forte gleichen.

Was nun die Beschaffenheit der Alostergebaude betrifft, so ist im Algemeinen zu erinnern, daß sie in den ersten Zeiten sehr einfach und beschränft waren. Indem man die Monche als Bugende betrachtete, die sich durch Entbehrung und freiwillige Entsagung vor allen andern mazeichnen sollten, dursten auch ihre gemeinschaftlichen Wohnungen wicht besonders bequem und prächtig seyn. Ja, wir haben im Artikel Lirchengebaude Ahl. II. p. 889 gezeigt, daß in den Stadten den Alos

ftern fpater erft Rirchen verftattet wurden, und bag fich bie Monche an Die nachste Stadtfirche zu halten hatten. Als jedoch bas Rlofterleben mehr in Aufnahme tam, die Rlofter immer reicher murben und ber firchliche Bauftpl fich immer mehr vervolltommnete, ba wurden, wenn auch nicht überall, auch bie Rlofter anfehnliche, ja Prachtgebaube. Es gab unter ben Monchen felbft, namentlich unter ben Benebictinermons den, febr geschickte Baukunftler, und ichon im 9. Jahrhundert findet man ausgezeichnete Rlofterfirchen ermahnt, 3. B. bie Rlofterfirche ju Sirfchau, welche Erithemlus in Chronic. Hirsgav. befchrieben bat. Das Innere ber Rlofter ift fich fo ziemlich gleich. Sie enthalten Donches und Monnencellen nach bem Bedurfniffe der Individuengabl, bie darin leben foll, eine Rirche, mehrere andere Lotale, wie g. B. ben Speifefaal (Refectorium), Rrantenzimmer, Frembengimmer, Raum für Bibliotheten, Birthichaftegebaube, Garten u. bergl. Es giebt barum in mehrern Landern Europa's, wo die romifch : tatholifche Rirche vorherrichend ift, in Spanien, Frankreich, Portugal, Italien, in ber oftreichischen Monarchie, Rlofter, welche ben gewohnlichen Glauben wis berlegen, als feien biefelben buftere und traurige Aufenthaltsorte. Runft-Schabe ber Malerei und Bilbhauerei, ausgezeichnete Bibliotheten bergen fie oft in ihrem Innern, und das außere Leben in Abficht auf Bequemlichfeit, Ruche, Reller u. bergl., last nichts zu munichen ubrig.

Behen wir uber auf den Gintheilungegrund der Rlofter, fo berubte er theils auf ber Stiftung und bem Schute berfelben, theils auf ben Individuen, die in benfelben wohnen. Es giebt baber monasteria regia ober regalia, libera i. e. ab omni jurisdictione exemta, episcopalia, patriarchalia, capitalia u. a., wobei vornehmlich auf Die Jurisdiction gefehen wird. Bei ben eremten Rloftern muß bemertt werben, baf fie ehemals weit haufiger waren, ale in ber neuern Beit, weil fie aber manche Differengen zwischen Rloftern und Bischofen bet beiführten, fo fand fich bas Concil. Trident. veranlagt, Die Elofterlis den Eremtionen ju beschranten. (Conc. Trident. Sess. IV. V. VII. de reform.) - Beniger bamit jufammenhangend, aber allgemeiner ift bie Eintheilung nach dem Geschlechte in Manner : und Frauen : ober Monche : und Ronnenklofter, welche nach den neuern Regeln und bestimmten Rirchengefeben ganglich von einander getrennt fenn follen. 3m 4. und 5. Jahrhundert aber findet man haufig galle, bag Religiofe beiberlei Befchlechts in einer Anftalt, obgleich abgefondert und unter einem Dberhaupte, vereinigt maren. Gine folche Unftalt bieg wordστήριον διπλούν, monasterium duplex. Der vielen Digbrauche megen aber murben folche Monasteria duplicia Cod. Just. l. I. tit. III. L. 43. Conc. Nic. II. c. 20. u. Conc. Arelat. VI. c. 8. verboten und alle Gemeinschaft zwischen Monchen und Ronnen unterfagt. Daß aber μοναστήρια διπλά auch zwei Rlofter (mannliche ober weibliche), wels che fo nabe an einander fliegen, daß fie fur eine gelten tonnten, genannt und gemigbilligt murben, erfieht man aus Balsamon in Cone. Nic. II. c. 20. p. 546.

Die namen und Beinamen, welche bie Rlofter fuhren, ruhren entweber von ben Stiftern und Urhebern der Orbenstegeln her, ober von den Schutheiligen, welchen sie geweiht wurden, ober von bem Orte und Plage, worauf sie stehen, ober von dem besondern 3wecke

ber Stiftung und ber vorzüglichsten Beschäftigung ber Bewohner, ober von ber Farbe des Ordenshabites und der Eigenthumlichkeit der Tracht n. s. w. Demnach sinden wir Benedictinerkickter und Abtelen, St. Stephanus, St. Cacilia, Brigitta, Clara x. Richter vom Monte Cassino, Schottenkloster, Kreuz: und Calvarienberg, barmherzige Brüsder und Schwestern, graue Richter, graue Schwestern (Soeurs grises), schwarze Monche, Capuziner, beschuhte und unbeschuhte (calceati et discalceati) Carmeliter u. dergl. Rurz es herrscht hierbei eine noch zwiere Mannigsaltigkeit, als bei den Kirchen und Kapellen.

Richt unzwedmäßig icheint es am Schluffe biefer Rubrit zu fenn,

Bemertung veranlaffenben Romenclatur ju verweilen.

1) Μοναστήριον, (Monasterium), es ist der Drt, mo oi μετάζοντες (Solitarii, Singulares) leben, welche auch μόναχοι, μόναγαι, μόναι, μοναστήριαι, ober auch αναχωρήται, έρημεται u. g. grannt werben. Es ift ichon oben bemertt worden, bag feit Ginfuh: rung des zoerde Biog ber ursprüngliche Begriff des Gingel = Lebens verandert murbe und von ber Singularitas gur Rechtfertigung bes Namens nur noch bas blieb, theile, daß eine folche Unftalt im Allgemeinen von ben gefellschaftlichen Berbindungen mit der Belt isolirt mar, theile, dag in ben meiften biefer Unftalten außerbem, mas die conobitifche Ordnung erforderte, jedes Mitglied in feiner Celle, entweder ftete oder boch fur gemiffe Tage und Beiten fur fich allein und als Ginfiedler bben tonnte. Bon Diefem Borte ftammt auch bas beutsche Munfter ber, womit man bin und wieber die Stifte : und Rathebralfirchen be: gidnet, und zwar aus dem Grunde, weil ehemals die Geiftlichen und Stiftsperfonen bei ben boben Stiftstirchen und Rathebralen gleich ben Ronchen gufammen gu leben pflegten. Um beruhmteften ift bas Dun: fer ju Strafburg.

2) Claustrum ist die im Occidente am meisten beliebte Beswenung. Davon kommt das deutsche Ktoster, das franzosische Cloiter, das englische Cloister, das spanische Claustro. Man sindet auch Claustra, ac. Der allgemeine Sprachgebrauch im Abendlande von danstrum, als einem verschlossenen Orte, spricht für die größere Strenze, mit welcher die Monde an ihr Kloster gebunden wurden, was man beich clausura ausdrückte. Die orientalischen Monde waren, wie die Beschichte lehrt, mehr gyrovagi oder vagantes, selbst wenn die Regel

me großere Freiheit und Gingezogenheit forberte.

;

١

.

6

į,

ë

3) Coenobium, xoirostor (von xoiros solos) communis Mondor. habitatio et vita. Den Unterschied zwischen xoirostor und peragrizior giebt Joh. Cassian Collat. XVIII. e. 18. mit folgenden Briten an: Licet a nonnullis soleant indisferenter monasteria pro menobiis appellari, tamen hoc interest, quod monasterium est direnorii, nihil amplius, quam locum, i. e. habitaculum significans Monachorum: Coenobium vero etiam prosessionis ipsius qualitatem suciplinamque designat et monasterium potest etiam unius Monachi babitaculum nominari, Coenobium autem appellari non potest, nisi thi plurimor. habitantium degit unita communio. Die Mitglieder under coenobitae genannt und der Botsteher subtre den Titel xoirossand, welches mit Abbas und Praepositus, Prior u. a. gleichber

beutenb ift. Buweilen wird bie lateinische Ueberfegung Convictorium gebraucht, wovon fich jedoch in altern Beiten taum ein Beffpiel finbet.

4) Laura, λαίρα ober λάβρα, ist die alte Benennung der Anachoretenwohnungen, von denen wir bereits oben gesprochen haben. Rach Suidas ist λαύρα ή σκενή κατοικία των Μοναχών. Beim Balsamon ad Cone. Nic. II. c. 12. p. 517 werden verdunden: παρά των ἄνοθεν ἀριθμηθέντων μοναστηρίων, ή καὶ ήσυχαστηριών καὶ ἀναχωρητικών κελλίων (cellularum) καὶ λάβρων, καὶ ἁπλώς κατοικητηρίων μοναχικών. Nach Epiph. haeres. LXIX. p. 311 war λαύρα oder λάβρα ein enges und schmuziges Gaschen (angiportus) in Alexambrien, nach welchem man die kleinen und armseligen Anachoretenwohn nungen in Thedais, Palástina, Sprien u. a. benannte. Ran psiegte Laura, welches auch bei den kateinern häusig vortommt, dem coenobia entgegenzusehen.

5) Zeureior — welches die Lateiner Semnium, wohl auch verstümmelt Simnium oder Seimnium, aussprachen und durch Monesterium sive Honestor. conventiculum erklatten, zuweilen auch Sanotunrium übersetten, war der Name, welchen Philo dem Bersammlungs orte der Therapeuten beilegte, und welchen man um so lieder beibehielt, da man sie für die Ahnherren der christlichen Monche hielt. Rach Suidas ist verresor to provantigeor, er & porociperor of aungral ta tor verror flor puratique tedoror. Nach Methodius wurden vorzugesweise die vom Evangelisten Markus (wie die Tradition behauptete)

gestifteten Rlofter orureia genannt.

6) Ασκητήριον i. e. άσκητών καταγωγή, locus exercitationis et contemplationis. Die Lateiner haben Asceterium beibehalten, aber in spätern Zeiten sehr corrumpirt. Rach du Cange sind die Botter Archisterium, Architerium, Architerium, Ascisterium nichts anderes, als Corruptionen eines und besselben Wortes.

7) Oponteorigeon ift so viel als donitioer, mit besonderer Beziehung auf Nachbenten und Geistesübungen. Das Wort Curatorium wurde ihm entsprechen, wenn es nicht eine andere Bedeutung erhalten hatte. Doch wird die Wohnung des Abtes und Priors, mes der auch Curator hieß, zuweilen Curatorium genannt. Die Albste erhielten diesen Namen hauptsachlich wegen der mit benselben verbuns benen Schulen und Erziehungsanstalten, wodurch sie sich große Berbienste erwarben, und weshalb sie auch in der Consess. Aug. art. 27. Apolog. A. C. art. XIII. besonders gerühmt werden. — Anch auf die Serzsfalt, welche gewisse Menchborden, z. B. die Benedictiner, Basilianer u. a., auf die Erhaltung und Ferderung der classischen Litztatue, so wie ber Kunst, verwendeten, paste dieser Rame sehr gut.

8) Houxaoriforon, Hennchasterium, wird erklatt: loeun, in quo degunt for aorai. Diefer Ausbrud aber bezeichnet biejenigen, welche fewohl zur Aube (vita otiosa), als zum Schweigen (Silontium) verpflichtet waren. Die Verpflichtung zum Schweigen, welche iben bei bem Pribageraem gefunden wird, war auch in spatern Zeieten, besonders bei ben Karrodusern, Trappiften u. a., eine besonderes

Mondegelübbe.

9. Conventus, Conventualis domus, conventuales fratres, congregatio und vermandte Borte, welche eine geseichschaftliche Ber-

bindung und ein Busammenleben anzeigen, werden haufig für Kloster und beffen Bewohner und Einrichtung geseht. Auch gehören hierher die Wörter stellparo» (fratornitas) und αδελφάτρια, weil die an einem Orte gusammenlebenden Monche als Glieder einer Familie angesehen werden.

- 10) Ηγουμενείον ist eigentlich der Sig der ήγουμενεία (praesectura) oder die Wohnung des ήγουμενος (primas s. princeps monasterii), i. e. Abbas oder der ήγουμένη (Hegumena, Praeposita, Domina, Abatissa). Dann wird es für die ganze Unstalt gesetzt, obzglich Hegumenium auch zuweilen das Fremdenzimmer bedeutet.
- 11) Die oft bei Griechen und Lateinern vortommende Benennung Mirdoa, Mandra, Biebstall, Schafhurbe ze., ift aus ber Bergleichung bes Rinchelebens mit dem Nomadenleben hergenommen, und bezieht fich theils auf bie urfprunglichen Unachoretenwohnungen, theils auf die Absonderung win ber menschlichen Gesellschaft. Es ift also eine abnliche Detapher, wie grex, congregatio u. a. Bare ber Sprachgebrauch von Mandra (orile) bei griechischen und romischen Schriftstellern (Thoocrit. Id. IV. 61., wo ber Scholiaft aber zwischen drei Bedeutungen schwankt und eine fowerfallige Ableitung giebt, und beim Juvenal und Martial) nicht begrunbet; fo murbe man vermuthen tonnen, daß es ein orientalisches Wort fei und entweder dem fprifchen mandra (r. nadar, vovit, woher bar medre filius votorum) — Assemanni Biblioth. Or. Tom. I. p. 286 beus et status voti ober bem grabifchen nadir (nodur r. nadara soles mansit) singularis entspreche. Es ift aber meniger ber Umftanb entgegen , bag biefes Bort bei Griechen und Romern vortommt (weil fe es aus bem Driente entlehnt haben tonnten), als vielmehr ber Um= Rand, daß es von den orientalischen Schriftstellern felbst nicht in diefer Bebeutung gebraucht wird.
- 12) Bei den Sprern und Arabern sindet man sast ohne Aussahme das Bort Dairo (162) und Dairon (162) sür Rlossur, und zwar vom Zeitworte dur, welches vorzugsweise von den Zeiten und Wohnungen der Nomaden gebraucht wird. Michaelis (Castelli lexic. Syr. P. I. p. 189) macht hierüber die Bemerkung: Menasterii signisic. apud ecclesiasticos scriptores historicosque christianos frequentissima et ubivis obvia (vergl. Assemanni Bibl. Or. T. I. p. 32) inde fortassis orta, quod in solitariis lucis eremitae wa a solitudine sie dieta monasteria conderent. Nomen ergo Paper. solitarior., in quibus Nomades per deserta vagi habitabant, monasteria, initio non saxea nec ornata, transserebatur. Dome, ut ait poëta, antra suerunt, et densi frutices. Haec scribens generaliorem habitationis notionem neutiquam in dubium voco, sed proprias ac speciales pono.
  - 111) Regierungsweise und Subordinationsversbaltnis in den Alostern. Go sehr auch in den klösterlisten Ginrichtungen die Gleichheit aller hervorgehoben wurde, so hatten boch frühere Erfahrungen und ein richtig gefühltes Standesinteresse in bin Mondos und Nonnenvereinen obrigkeitliche Bestimmungen und Eubordinationsverhaltnisse eingeführt. Bon der sehr alten Einrichtung, das man an die Spige der Regierung eines Alosters einen Abt siellte,

beffen Regierungsgefchafte burch bie Decane erleichtert wurden, ben wir bereits in Artt. Aebte und Decane Thl. I. p. 74 und p. 485 ff. gesprochen. Die klosterliche Burde ber Aebte hat stets erhalten und über die Bahl, über die Berpflichtungen und Arechte berselben haben wir in dem betreffenden Artikel gesprochen, i halb wir hier darauf zurückweisen. Die Einrichtung aber der sogent ten Decane ging schon früh unter, wie wir auch am angeführten i gezeigt haben, oder man bezeichnete damit eine andere amtliche Clung im Klosterleben. Wie dieser Name jedoch für höhere Amter den in Stiftern, auf Universitäten u. dergl. beibehalten wurde, ebenfalls in dem Artikel Decanus gezeigt worden.

Neben bem Abte maren in jedem Aloster mehrere Beamte bobere Burben, aber es maren nicht in allen Orden gleich viel ihre Rangordnung stand ebenfalls nicht unbedingt fest. Indeffen fe ber Prior immer junachft auf ben Abt; bann werben genannt Dechant, Rellermeifter, Detonom, Rammerer, Schapmeifter und Ri ober Safriftan u. a. m. Rach Thomassin. I. 8. c. 70. maren Cluany bie 5 Sauptworter de prioratu majori, de sacristia, de eanatu, de eleemosyna. Geringer maren ber Camerarius, Infirmar Thesaurarius, Cantor etc. ibid. §. 15. Unalog finden wir in I nentioftern die Cameraria, Colleraria, Infirmaria. Gudeni cod. plom. III. 698. Die follten nach ber Berfügung Innocent II. 1148 Laien Diese Memter belleiben. Much follte Diemand zu glei Beit mehr als ein folches Umt verwalten. Der Ubt befette bie & ter, burfte aber bafur teine Befchente nehmen; auch durfte er neben i feinigen tein zweites Amt fur fich behalten; benn ber Gebende Enipfangende mußten burchaus getrennte Perfonen fenn. That ein ringer Beamter feine Schuldigfeit nicht gebiebrend, fo mard ohne t Umftande ein Anderer an feine Stelle gefest; nur tonnte tein ohne ein formliches canonisches Gericht (Thomassin. 1. 3. c. 69. §. u. 20. Gudeni codex. I. 278.), tein Prior ohne erhebliche Urfaentfernt ober verwechselt werden. Bei allen wichtigen Geschäften, & Beraußerungen u. bergl., follte ber Abt jene Beamten befragen ihren Rath nicht überhoren; bieweilen murden zu diefem Geschafte c noch bejahrte und gewiegte Bruber von allen übrigen gemahlt. Grenze und bas Maag ber mechfelfeitigen Ginwirkung ließ fich i freilich nicht buchftablich bestimmen, fondern Perfonlichkeiten, 1 ftanbe u. a. entschieden bald fur bas Uebergewicht bes Ubtes, balb bas ber Beamten. Gegen bie ursprunglichen Borfdriften bes U wurden die Stellen der lettern an vielen Orten, g. B. in St. Gal fehr einträglich, mas zu mancherlei mit ber Rlofterzucht unverträglie Migbrauchen führte.

In ben Nonnenkloftern finden wir neben ahnlichen Uemtern ei Propft fur diejenigen Geschäfte, welche Frauen nicht übernehmen to ten, also für Gottesbienst, Beichte u. dergl. Daß sich von die Puncte aus sein Ginfluß leicht erweiterte und allmählig wohl auf a und jedes erstreckte, ist leicht einzusehen. Gewöhnlich wurde der Pr von den Ronnen und der Aebtissin gewählt, dem Bischofe vo kellt, und sofern nicht Befreiungen Statt fanden, von ihm bestä (So sestgesett 1239 bei einer Klosterstiftung. Guden. cod. 111. 6

n Propft follte Clericus regularis, aber nicht nothwendig von bemsben Deben fenn.) Er verfprach bem Bifchofe und bie übrigen Geift

ben versprachen ihm Gehorfam.

Dies ungefahr tonnte man bie Elofterliche Regierungsform im sen Sinne nennen, ba fie fich fo ziemlich in jedem einzelnen Rlos r abnlich ift. Ginige Mobifitationen und neue Geftaltung erhielt fie bas oben angeführte Inftitut der Laienbruder. Die fie entstan: a med wogu fie fich verpflichten mußten, und bag fie gleichfam bie aetibner und Sandwerter ber Monche maren, ift von uns bereits nedentet worden. Man suchte burch einen boppelten, bem Ramen debrenwerthen Grund, bieß Institut ju rechtfertigen, namlich, bag werch ben Monchen jeber Bormand jum herumschweifen benommen mbe, und daß eben dadurch fich mehr Duge zu wiffenschaftlichen Beuftigungen gewinnen laffe. Allein es ift auf ber anbern Seite eben wenig ju leugnen, bag burch biefen bienenben Stanb ber Monche e tief gewurzelte Bequemlichteit und Faulheit berfelben im boben rabe beforbert wurde. Je laftiger ihnen die in Benedicts Regel ges rberte Sandarbeit murde, besto willtommener mußte ihnen ein Stand ibeinen, welcher ihnen dieselbe gleichsam ex officio abnahm.

Richt felten zeigten die Laienbrüder mahre Demuth, und waren i ben geringsten Diensten bereit; bisweilen aber kam der weltliche finn zum Borschein, und sie mißhandelten wohl auch einmal einzelne tinche. Das Berholtniß der Zahl zwischen Monchen und Laienbrüskunden nicht selten gesehlich bestimmt (z. B. seite Innocenz III. umal fest, daß noch einmal so viel Conversi als Cleriei in einem loster sepn sollten. Epist. V. 8.), und besonders suchten Ronnensister zur Bermeidung von Misbeutungen höhere Freibriese gegen die

ufnahme weltlicher Perfonen.

Bisweisen hatten die Kaienbruber selbst Rechte im Capitel, bisseilen traten sie in ben Monchsstand und wurden alsdann sogar Aebte. beitliche Burden, z. B. die eines Kammerers, Anwalds, Bicegrafen a., konnten ihnen unbedenklich übertragen werden. Sie dagegen bertrugen ihr Gut dem Kloster. Es sinden sich auch Falle, daß Consten auch Priester, aber nicht Monche wurden, und dann Pfarrstellen wer auch Stimmrecht im Chor erhielten. Bon den Conversen werden e Oblati noch unterschieden. Jene nämlich hießen in altern Zeiten sienigen, welche aus eigenem Antriede in ein Kloster traten. Oblati ingegen nannte man die, welche von ihren Aeltern in jungen Jahren Monchestande bestimmt wurden. Später hieß aber auch jeder Diens, welcher sich und sein Sut dem Kloster barbrachte.

Die meisten Rioser hatten bie nothigsten Handwerker innerhalb ber Mauern, und ihnen ward ebenfalls manche geistliche Pflicht aufziegt, ab sie gleich sonst weltlich blieben. So mußten z. B. im Dram bes heiligen Gilbert von Simpringham die Schneider, Schuster, Beber und Gerber ein strenges Stillschweigen beobachten, und nur die Schmiebe durften reden. Entweder wurden solche Rlosterhandwerker muz verpflegt, oder sie erhielten bestimmten Lohn. Außerdem rechnem sich noch viele Handwerker, die in den Städten wohnten, zu den ilbstern, und nahmen deshalb manche Freiheit in Anspruch, welche ihnen woch ihre übrigen Mitburger nicht immer gutwillig einraumen wollten.

Bon biefer Regierungsform im engern Sinne, beschränkt auf t Disciplin einzelner Rlofter, tann man eine andere im weitern Sim unterscheiben. Gin Orden hatte befanntlich nicht nur ein einziges Ri fter, fondern mehrere. Alle Rlofter jufammen, welche eine und bi felbe Ordensregel haben und befolgen, machen einen Orden ober et Drbenscongregation aus. Da nun Rlofter eines und beffelben Orbe in mehrern ganbern entstanden, fo nannte man einen ganbesbegit wo mehrere Rlofter berfelben Regel fich befanden, eine Proving. Du biefe Ginrichtung, bie ihren Urfprung bem erweiterten Rlofterwefen i Mittelalter verdankte, erweiterte fich bas Rlofterregiment, und es b bete fich ein Subordinationsverhaltniß, wie es ungefahr bei ber welt chen Regierung durch bobe und niebere Beamte fich herausstellte. Se fogenannte Orbensproving batte ihren Provingial, b. b. einen Bor fetten, ber alle Rlofter in einem gemiffen Landesbegirte beauffichtig und unter welchem wieder bie Rlofterbeamten einzelner Rlofter ftande Ein folder Provinzial murbe entweder durch die Rlofterobern einer ga gen Proving, ober burch ben Orbensgeneral, von welchem gleich ! Rebe fenn wird, ermablt. Er hatte ben Borfit bei ben sogenannt Capitulis Provincialibus, welches Berfammlungen ber Rlofterobern ein Proving maren, um über die Angelegenheiten des Ordens ju berat fchlagen, und er batte ungefahr biefelben Geschafte ju verrichten, & einem Bifchofe in Absicht auf die Beiftlichen feines Sprenge Ueber biefen Provingialen fand jeboch noch eine bobe zutamen. Beborbe, in ber Perfon bes Orbensgenerals. Go nennt man na lich bas Mitglied eines Orbens, bas die oberfte Aufficht und D rection aller ju bemfelben gehörigen Rlofter in Europa führt. meiften Generale werden vermittelft ber Provinzialcapitel burch Abftin mung ber Deputirten gemahlt und werden theils lebenslanglich, the nur auf einige Sahre gemablt, mobei aber nie die papftliche Beftatigm fehlen barf. Gewöhnlich resibirten fie in Rom, und es fand ungefel bei ihnen daffelbe Berhaltnig Ctatt wie bei ben fruhern Aporrifige (f. b. Art.), welche ber romifche Bifchof am byzantinischen Sofe unte bielt. Bei bem mehr ausgebildeten Rlofterleben fanden es auch wie verzweigte Orden ihrem Intereffe gemaß, einen Bertreter ihrer Angel genheiten in ber Perfon bes Orbensgenerals zu haben, ber gewohnt für feine Ophare febr forgfaltig und gludlich gemablt mar. Orden jeboch fanben es auch zwedmäßig, daß ihre Generale in Fran reich refibirten, g. B. Die Ciftercienfer, Rarthaufer, Pramonftratenfer u. Co hatte fich benn besonders im Mittelalter eine Rlofterbisciplin geb bet, bie bas Gingelne, wie bas Bange giemlich fcarf umfaßte und I manchem Ueberfpannten, Aberglaubischen und Schwarmerischen boch au von einem ausgezeichneten Abministrationstalente zeugte.

IV) Verpflichtungen und Leistungen derer, dich dem Klosterleben widmeten vor und nach ihre abgelegten Gelübde. — Die Gewohnheit, diejenigen eine Slang erst zu prüsen, die in einen Klosterverein treten wollten, ist so alt und kommt schon in ben ersten Zeiten, wo man von dem anach retischen zu dem conoditischen Leben überging, vor. Schon Pachomi und Cassaus machen sie zur Psiicht, und noch deutlicher tritt discinrichtung in der Regel Benedicts hervor, wo Cap. 58. von der Ar

uhme neuer Mitglieber handelt. hier beift et: Riemand folle leicht lutritt erhalten, fonbern berfelbe erfcwert fenn, indem man ben Reus ing 4 ober 5 Tage vor ber Thur einer fchimpflichen Behandlung ausge. Ertrage et fie gedulbig, fo fuhre man ihn in die Celle der Fremds ine, wo er einige Tage bleiben folle, bann in bie Celle der Novigen, min er effe und ichlafe. Gin alterer Bruber werbe abgefandt, um m ju prufen, ob er mit Ernft Gott fuche, indem er den Weg zu emfelben als rauh und beschwerlich schildert. Berfpricht er Ausbauer mb Ctanbhaftigfeit, fo werben ihm nach zwei Monaten die Regeln vereiefen. Bleibt er bei feinem Borfate, fo werben fie nach feche Rematen gum zweitenmale vorgelefen und nach vier Monaten gum idemmale; verfpricht er hierauf biefelben angunehmen und fich barnach E richten, fo wird er aufgenommen und barf nun nicht mehr gurudmten. Seine Aufnahme gefchieht im Bethaufe vor ber gangen Gefells beft, in beren Begenwart er vor Gott Bestandigfeit und Geborfam nobt. Ueber biefes Berfprechen ftellt er eine Urfunde aus im Ramen n Beiligen und bes Abtes, die er unterschreibt, ober wenn er bieg nicht mn, burch einen anbern thun lagt und legt biefelbe auf ben Altar. tierauf wirft er fich vor allen Brudern nieder und ersucht fie, für ihn s beten. Sein Eigenthum muß er vorher ben Urmen fchenten ober m Clofter überlaffen, auch feine Rleider ausziehen, wofür er andere bilt. Die feinigen werden in ber Rleidertammer aufbewahrt und er rtommt biefelben jurud, wenn er ausgestoßen wirb. Diefes Probethe, mit bem eigenthumlichen Ramen Rovigiat belegt, bat immer ntgebauert, nur bag es nicht in den Schranten bes Dagigen und inflandigen fich erhielt, wie es nach Benedicts Regel bestimmt war, mbern in ber fpatern Rloftereinrichtung jur Unnatur murbe und in mfinn ausartete. Es ift unglaublich, mas man alles anwendete, um ie Rovizen harte Prufungen bestehen zu laffen, und die sogenannten lebigenmeister, ober biejenigen Drbensgeistlichen, unter beren befons zer Aufficht die neuen Orbenscandidaten standen, tonnen recht eigents in die Claffe der Menschengugler gerechnet werben. Um die beigen in Armuth, Demuth und Berleugnung ju uben, war in unden fpanifchen Carmelitertloftern eine gewohnliche Probe biefe: ten vertleidete einen folchen jungen Menfchen in einen Bettler, jog m einen recht lumpichten Rock an und schickte ihn in folchem Aufge unertannt in die Stadt, mit bem Gebote, Almofen gu fammeln. timlerweile ließ ber Superior des Rlofters ber Polizei anzeigen , man ude fich eines gewiffen verbachtigen Bettlers, den er fo und fo egithnete, und fur einen Landstreicher und Spibbuben ausgab, renichtigen und ihn feten laffen. Die Polizei ermangelte nicht ben zeichneten Menfchen gefangen zu nehmen, in, Retten zu legen und iches bem Superior zu melben. Run erft ließ biefer wieber fagen, t in Berhaft genommene Denich fei einer von ihren Novigen, ben auf die Probe hatten ftellen wollen. Dann murbe er wieder losges ffen und bei feiner Ruckehr im Rlofter manchmal noch bazu mit wer nachbrucklichen Strafe fur fein langes Außenbleiben empfangen. tan wurde ein bides Buch fchreiben tonnen, wollte man alle bie aberbaren, jum Theil etelhaften und graufamen Prufungen beschreiben, nen die Rovigen unterworfen maren gur Beit bes weltverbreiteten Rlo-

fterlebens im Mittelalter. Es bestätigt fich auch bier und wird fich n mehrmals in diesem Artitel wieberholen, bag Stoicismus und Epi mus im Rlofterleben Burgel faßten und in fpatern Erfcheinungen mer wiedertehrten. Wenn nun auch in neuerer Beit die bobere G tung im Novigiate bergleichen unwurdige Prufungen verbrangt bat, bleibt es boch immer noch beschwerlich, und noch ein neuerer Schi fteller fagt bavon: "Die Rovigen muffen bie geiftlichen Uebungen ben Rirchendienft ihres Ordens erlernen, die niedrigften Sausgrbei "für bas Rlofter verrichten, fich außer gemiffen, bagu festgefetten St "ben des Sprechens enthalten, bem Rovigienmeifter, einem Drbe "geiftlichen, unter beffen besonderer Aufficht fie fteben, von ben ur "beutenbften Sandlungen Rechenschaft geben und fich bei ben gering "Berfehen harten Strafen unterwerfen. Richt alle Orben und Rid "find fich in Rudficht ber Strenge in ber Behandlung ihrer Novi "gleich, und in Fallen, wo entweber bie Beforgniß, fie tonnten "burch von der Ablegung bes Orbenegelubbes abgelenkt werben ( "Familienrudfichten eintreten, hat man ihnen bas Probejahr au etle "tern gewußt."

Uebrigens dauert das Roviziat gewöhnlich ein Jahr; hat aber Regel eines Ordens eine langere Zeit festgesett, so muß sich der Ribieser Bestimmung unterwerfen. Während der Probezeit steht es t Novizen frei, wieder aus dem Orden zu treten, in den beiden let Monaten des Noviziats können die Novizen nach eingeholter Erlaub bes Bischofs, jest nur mit Bewilligung der Staatsregierung, über Bermögen verfügen. Alle während der ersten Monate gemach Diepositionen sind ungultig, eben so sind jene Unordnungen, welch den beiden lehten Monaten gemacht werden, kraftlos, wenn der Riinzwischen aus dem Ordensverbande tritt.

Ift nun bas Prufungsjahr vorüber, und ber Rovig beharrt feinem Entschluß in den Orden zu treten, fo lagt man ibn Dr thun, ein Runftausbrud, wodurch man anbeuten will, bag Jeme für wurdig befunden worden fei, die allgemeinen, wie die besond Rloftergelubbe abzulegen. Man bezeichnete baber einen wirklichen Die mit bem Ausbrucke Professus, und in jedem Orden hatte er bie ! Grundgelubde abzulegen, daß er nicht beirathen, nichts von zeitlid Gutern befigen und unbedingten Gehorfam gegen feine Dbern leil wolle. Bom 10. Sahrhundert an achtete man bas Rloftergelubbe Taufe gleich, und behauptete, bag man fich durch daffelbe ber Un Gottes besonders murdig mache, und auf eine bobere Stufe ber B tommenheit erhebe. Diefe Unficht ftellt felbft noch in neuerer Beit & tarmin auf, wenn er bas Rlofterleben einen Statum religiosor. minum ad perfectionem christianam tendentium per tria vota ca tatis, paupertatis et obedientiae nennt, und andere urtheilt die rol fche Gurie auch noch nicht barüber, man mag nun bie Acta Co Trident. ober felbft die neuefte Praris berudfichtigen. Uebrigens ba einzelne Orden auch noch besondere Gelubde, die neben ben brei nannten beobachtet werden, j. B. das Schweigen bei ben Rarthaufe bie Rrantenpflege, besondere Gelubbe das Fasten, bas torperliche ! fteien betreffend u. bergl. Allein ba biefe mehr in eine Specialuefcbie

en Orben gehoren, bie wir natürlich bier nicht liefern tonbergeben wir fie.

wir jeboch zu den einzelnen Leiftungen und Berpflichtungen leben außer, ben genannten brei Gelubben übergehen, wird es n, noch etwas im allgemeinen über dieselben zu erinnern, ba b nach Benedict gleichsam die Grundlage aller Monchsstatu=

ngend die Reuschheit, fo bat die altere wie die neuere Rlofters gelehrt, bag man nur allzuhaufig bagegen fehlte und bag Triebe fich nicht fo leicht ausrotten laffen, als es bie Lober ichwarmerischen und abenteuerlichen Frommigfeit behaupten Die angitliche Borficht, die man icon fruh anwendete, ba= che = und Monnenklofter nicht in allzugroßer Rabe neben eins thten erbaut merben, bag man g. B. in Aegorten ein Donche Ronnenklofter fo baute, daß der Dil bagwifchen floß und abris Bregeln tonnen jum Beweife bienen, wie fcmer es gleich par biefem Gelubbe willigen Gehorfam zu verschaffen. rn Mittelalter, als ber Beitbauer bes weit verzweigten und ten Klosterlebens, werden bie Klagen baruber immer lauter. 8 Beitalter ber Reformation bin wird auch tein Monchegebre= ihr mit bitterem Spotte gegeißelt, als bie Ungucht. Dan barf Einiges aus den befannten epistolis viror, obscuror, gelefen is beren Sauptverfaffer, Ulrich von Sutten, angeseben wirb, nan dieg Urtheil gern bestätigen. Die ftrenge Berpflichtung bheit fand eben fo viele Schwierigfeiten bei ben Donchen und wie bei den Weltgeistlichen und Pralaten. Doch ward jenen etreten ihres Gelubdes febr erfcwert, ba in einem Donches ver Nacht tein Frauenzimmer, und in Nonnentloftern über ne Mannsperson gebulbet werben sollte. Indeg umging man cheitsgebot auf mannigfaltige Beife und in einigen Monnentahm die Surerei noch arger überhand als felbft in Monchetio= Bergl. Pagi Critica jum 3. 1100. c. 9.) Es gefchab, bağ ein ber zeugte und fie vom Rloftergute ausstattete (Innocens III. 39.), er murde beshalb abgefest. Daffelbe miderfuhr im Jahre ter Mebtiffin in England, welche brei Rinder hatte, und im 224 ber Mebtiffin Cophia von Quedlinburg, bie fich ebenfalls mangern laffen. Monche auf dem Petersberge beriefen beimunbemertt Dabchen ins Rlofter, allein diefe ruhmten fich bervornehmen Umganges, und fo wurde bie arge Bucht in ber Begend bekannt. Matthaus, ber Sohn bes Grafen von Flantirathete im Sabre 1161 formlich eine Mebtiffin, welche ihm ichaft Boulogne zubrachte u. a. m. Wir werden noch einmal n Gegenstand jurudtommen muffen, mo von ber Strafbies ben Kloftern bie Rebe fenn wird.

keuchten wir das andere Monchsgelubbe, die Armuth, so ist es febr alt, wie man aus den Regeln des Pachomius, Antoa. frühern Begründern des Monchslebens ersehen kann. (Bergl. . l. l.) Zunachst mögen einige falsch verstandene Stellen aus den Jesu Beranlassung gegeben haben und der schwarmes eist des Zeitalters bilbete das Verdienstliche der Armuth weiter

Much bier bat bas Moncheleben im Abenblande Erscheinungen berbeigeführt, bie in bochft lacherlichen Wiberfpruchen enbigen. rend namlich, um nur ein Beispiel anguführen, jur Beit ber Rreuge guge von Monchbarmuth die Rede mar, tamen boch burch Rauf ober Laufd die Rlofter ju anfehnlichem Grundeigenthume, und fein reicher Gutbbefiger in unfrer Beit tann wohl mit bem Befigthume einzelner Orben und ihrer Congregationen verglichen werben. Da man vorzige lich in Rudficht auf bie vorgebliche Armuth bie Aufmerkfamkeit auf bas Berbienftliche bes Rlofterlebens bingumenben fuchte, fo barf es uns nicht befremben, wenn man bald in der romifchen Rirche eine breifache Man bistinguirte namlich balb zwischen einer Armuth unterschieb. boben, bobern und hochften Armuth. Die bobe besteht barin, bag ein Rlofter nur fo viel liegende Grunde befigen barf, als gu feiner Erbal tung nothig find. — Die bobere, bag es gar feine liegenden Grunde, wohl aber bewegliche Gegenstande, als Bucher, Rleider, Borrathe an Speifen und Getranten, Renten u. f. w., befigen barf; bie bochfte aber gestattet weber bewegliches noch unbewegliches Eigenthum. Die bobe Armuth geloben 3. B. die Carmeliter und Augustiner; die bobere bie Dominitaner, die hochfte die Franciscaner. Wie es fich aber in Babo beit mit diefer, obgleich fein biftinguirten, Armuth verhielt, tann man am beften aus den Urfachen der immer und immer wiedertebrenben Ausartungen ber Monchsorben abnehmen; benn bier fteht allemal an ber Spige ber Grunde, warum auch felbft die Bettelorden von ihrer Regel abwichen, ber gehaufte Reichthum, welcher gur Schwelgerei führte und barum unfahig machte, ber Strenge ber alten Regel nachzuleben.

Rommen wir endlich auf das britte Gelubde, auf ben Wehorfam, b. i. auf die unbedingte Befolgung der Ordenstregel und der Befehle ber Borgefesten, fo murbe fich nichts bagegen erinnern laffen, weil ja tein menschlicher Berein ohne gefehliche Dronung bestehen tann. aber auch bier die flofterliche Disciplin ein lacherliches ober auch 26 fcheu erregendes Berrbild gur Befchauung bargeftellt bat, lagt fich mit leichter Dube nachweisen. Emporend ift oft bie Sarte ber Dbern, unglaublich die Fügfamteit ber Untergebenen. Wir haben bereits im Artifel "Aebte" Beifpiele von ber befehlenden Billfuhr ber letten em gablt, und auch etwas von bem überspannten Novigengehorfam erwähnt. Allein will man geistlichen hochmuth und geistlichen Ctumpffinn gleich. fam perfonificirt erbliden, fo barf man nur die gabireichen gefchichtlichen Anethoten von bem Benehmen ber Riofterobern gegen ihre Untergebenen tennen, und bergleichen tommen befondere in den Specialgeschichten ein Schon bie frubere Periode bes Dondthums im geiner Orben vor. Beitalter Caffians bietet bergleichen Anetboten in Denge bar. gablt er unter anbern, bag ein gemiffer Mondy mit Namen Mucius, einen Anaben, feinen Cohn, mit ins Rlofter genommen habe. nun biefen Mucius zu prufen, ob ber Rloftergehorfam auch bis jum Erfliden ber vaterlichen Liebe tonne gebracht werden, wurde bas Rind febr schlecht gehalten, betam Schlage ohne Urfache und mit Lumpen nur bedect, ftarrie es vor Schmug. Aber alle biefe Dighandlungen rube ten den Bater nicht, sondern er freute fich darüber, weil er glaubte, es gereiche gum Beften feines Rindes. 216 ber Anabe einmal heftig weinte, stellte fich der Abt darüber unwillig und befahl dem Bater, ibn

fogleich nach bem fluffe zu tragen und ihn ins Baffer zu werfen. Marius erfulte ben Befehl ohne Bogern und ber Anabe murbe unfehla bar bas Leben verloren haben, wenn nicht anbere Monche ben Auftrag erhalten batten, ihn aufzufangen und heraus zu ziehen. - Die fehr man fruher in Megppten bemuht mar, Die Beifteetrafte ber Rlofterbemobner ganglich unthatig zu machen und fie jum blinden Behorfame ju gewohnen, bavon ergahlt berfelbe Caffian ein Beifpiel. eines Rloftere befahl einem gemiffen Johannes, welcher fpater felbft Mit murde, einen durren Stab in die Erde ju ftogen und benfelben tigich zu begießen, wogu er das Baffer 2000 Schritte aus bem Ril Nach jahrelanger fortgefetter Muhe enbigte jener bie Dru= tag, wie Caffian ergablt, daß er den Stab herauszog. Geverus will aber miffen, er fei im britten Sahre grun geworden und Faft follte man mahnen, ber Ubt habe feinen Scherg habe geblüht. mit ber unterwurfigen Ginfalt bes Johannes getrieben, inbem er ibm bergleichen fonderbare Befehle ertheilte; benn einft befahl er ihm auch, da ungeheures Feleftud weggumalgen und fab ju, wie fich biefer vergblich abmubete und anftemmte, fo daß der gange Rorper von Schweiß tiefte. Gin andermal befahl er ihm, bas einzige Delflaschen, melbet fich im Rlofter, ja vielleicht in ber gangen Bufte vorfand und jur beilung ber Rranten, fo wie ber Befchabigten biente, jum Fenfter Anausgumerfen. Dieg aber zeigt, daß der Gebietende fomohl, ale ber Behorchende gefühllose Thoren maren. Dag nun die fpatere Monches gidichte noch viel reicher an folden Behorfameproben mar, liege fich for leicht zeigen, wenn es nothin mare. Die bereits bei Belegenheit Rapuzinergefchichte erzählte Mahlzeit à la cochon ift ebenfalle ein Proboen von dem unbedingten Beborfam in biefem Orben.

Indem wir nun auf die Leiftungen und Berpflichtungen ber Rlomiente (worunter wir Monche und Ronnen verfteben) übergeben, miffen wir bemerten, daß fich dieselben A. in vorgeschriebene, B. in wiwillige eintheilen laffen. Bu ben vorgeschriebenen Leiftungen und Benflichtungen (wir haben hier besonders Benedicts Regel im Auge, welche boch ber Grundtypus fur alle fpatere Orben blieb) gehorten

det juforderft

3 4

n) tägliche Undachtsübungen, die an gewiffe Stunden gebunden maren und Tag und Macht aus: filten. Schon Caffian hatte bie gemeinschaftlichen Unbachteubunmin ben Kloftern an gewiffe Tageszeiten gebunden und eine engher: peutung ber Borte bes Pfalmiften (Pf. 119. B. 164.): 3ch lebe dich des Tages fiebenmal um der Rechte willet deiner Berechtigleit, hat fieben Stunden am geeignets bagu gehalten, die unter dem Ramen der fogenannten horar. benie. bekannt find, welche wir fcon mehrmals erwahnt haben. E the efte heißt Matutina ober Metten, welche balb nach Mitternacht Malten wird, die andere Prima, die fury vor Sonnenaufgang gehal: in wird, und die britte Tertia, auch Aurora und hora sacra genannt, bib turg nach Aufgang ber Gonne gefeiert. Die vierte hieß Sexta und Mate bald auf die Tortia, die fünfte Nona, welche bei dem Mittage: schalten wird; die fechfte Vespertina, Besper, ungefahr um 3 Uhr bie flebente Completorium, die ihren Nament davon hat, daß Siegel Danbbuch IV.

mit berfelben ber auf einen Tag zu verrichtenbe Gottesbienft beenblat mirb. Gie heißen horne canonicae, weil alle Rlofter und Orbende leute biefelben nach einer gemiffen Regel zu halten verbunden finde Much in den spatern Stiftern murden fie gemobnlich und find im conobifchen Leben mit mehr oder wenigern Abanberungen immer beibehals ten worben. Als ber offentliche Gottesbienft mehr in ein angftliches Ritual fich vermandelte, erhielten die Rlofter eigentliche officia divina, b. h. furgere Liturgien fur Diefe canonifchen Stunden, wo man fur : jede berfelben die verordneten Pfalmen, Lieder, Capitel, Refponforien, Antiphonen, Litaneien und Collecten aufgezeichnet findet. Gelbit als Die papstliche Berrichaft fich ausgebildet hatte, wendete fie auf biefe Liturgien ihre befondere Mufmertfamiteit. Die Gitte, Anbachteubungen an gewiffe Tagesftunden gu tnupfen, fammt offenbar aus bem Juben : thume ab, ba nicht nur im Gefete Mofes die Morgen : und Abend ... opfer und bas damit verbundene Gebet verorbnet wurde, fondern es war & auch ublich bes Tages breimal in ben Synagogen ober ju Saufe bas Bebet abzumarten. Dan. 6, 10-13. Pf. 55, 18. Act. 3, f. 10, 3. 9. 30. Die alteften agptischen Monche fannten fie bereits, mut in geringerer Angahl, und Caifian (nach Instit. l. III. c. 2. und 3 bringt fie aus bem Morgenlande in bas Abendland. Aus feiner Regel gingen fie auch in die Regel Benedicte uber. Much in bem Privatie ben der Chriften maren brei tagliche Betftunden ublich, Die von ben Afceten und andern ftrengen Chriften forgfaltig beobachtet murben. 6 ift bekannt, bag eine abnliche Gewohnheit noch jest im Islam beftebt. Uebrigens versuchte man fruh ichon eine mpftische Deutung biefer foges nannten Siebenzeit (wie die horae canonicae in der Mugeburg. Con feffion genannt werben). In ber britten Stunde ift ber beilige Getft auf die im Gebete begriffenen Apostel herabgefallen, in der fechsten ift unfer Beiland getreugigt worden und in eben berfelben fab Detrus bas himmlische Geficht, welches ihm den Beruf der Beiden gur Geligfeit antundigte. In ber neunten Stunde ift der Erlofer in die Bolle gebrungen, in berfelben Stunde bat auch Cornelius vom Engel bie Erins nerung erhalten, Petrum ju fich berufen. Witsius in s. Exercitatt. ad orationem dom. Exercit. V. 5, 6. 19. beutet die canonischen Stunben fo: Media nocte sive hora matutina natus est Christus et resurrexit. - Hora prima ductus est ad Pilatum. - Tertia linguis Judaeorum in crueem actus et flagellis caesus, spinis coronatus. -Sexta vero cruci affixus. — Nona exspiravit et ad inferos descendit. - Vespertina de cruce depositus est. - Eadem hora coenavit, pedes lavit, eucharistiam confecit. - Hora completorii oravit in horto. Bas bas Abendgebet anbelangt, fo ift es fcon in bem Abendopfer bes alten Gefeges gegrundet; es ift aber auch gum Unbenten ber Stiftung bes beiligen Abendmahle und bee Opfers, welches Chriftus um biefe Beit am Rreug fur bas menfchliche Gefchlecht bargebracht hat, eine geführt worden. Gei es nun auch, wie die Geschichte einzelner Monche orden lehrt, bag biefe gottesbienftliche Ordnung zuweilen Abanderung litt, fo ift fie boch ber Grundtppus fur bie gemeinschaftlichen Andachtes ubungen in den Rloftern und Stiftern geblieben. Daß nun aber ein Gottesbienft, ber fich immer in berfelben gorm bewegte, julebt boch febr mechanisch merben mußte und daß fich befonders ber Glaube an

bie Berbienftlichkeit bes Operis operati in ben Rloftern bilbete, ift bem jest Gefagten gemaß leicht einzusehen. Dan bente bier nur an ben Gebrauch ber Pfalmen, die man ohne Musmahl gang ober ger= fiudelt, wie es die vorgeschriebene Gebetezeit verordnete, immer und immer zu wiederholen pflegte. Bergl. Adam Rechenberg de horis canonicis, Lips. 1677 und in feinen exercitationib. Ebenbaf. 1707. s. 827. - Bu ben nach ber Regel Benedicte gebotenen Leiftungen und

Berpflichtungen gehörten auch

b) Borperliche Arbeit und literarische Beschäfe Das 48. Capitel in der Regel Benedicts (f. Holsten. 1. tigun g. 1 Part. IV. p. 46 seq.) handelt de opere manuum quotidiano. Bom Paffablefte bis jum October follten fie von der erften Stunde bis gur birten arbeiten, b. b. fich mit ber Cultur bes Bobens, theile mit handarbeiten, wie fie gewohnliche Sandwerter und Runftler ju verrich: ta pflegen, beschäftigen, bann bis jur fechsten lefen, nach ber Dablgeit in ten Betten ruben, bann wieber bis gegen Abend arbeiten. Bom erften Duober fruh bis jur zweiten Stunde lefen, nachher Gottesbienft biten, bann arbeiten bis gur neunten Stunde, hierauf wiederum ben. In der Faftengeit aber bis gur britten Ctunde lefen, und bann m gur gehnten Stunde arbeiten. Aeltere Bruder follten umhergehen w nachseben , bag teiner mußig fei. Bon wiffenschaftlicher Thatigkeit Er Monche findet fich weber in Benedicts Regel noch unter ben erften Amedictinern eine Spur. Es war vielmehr Caffiodorus, ber Beitge= Wife Benedicts, welcher, nachbem er fich in bas von ihm erbaute Mofter Bivarium (Coenobium Vivariense) (538) bei Squillacci in Bruttien gurudgezogen hatte, in bemfelben ben erften Berfuch machte, ten mannigfaltiger anderer nutlicher Thatigfeit auch gelehrte Befchaffungen in ein Rlofter einzuführen. Die bereits an eine geregelte Matigteit gewöhnten Benedictiner folgten biefem Borgange fehr balb tounten nun auf besto mannigfachere Weise bem Abenblande nub= Caffiodor ichrieb in diefer Absicht besonders feine Schrifn: de institutione divinarum literarum und de artibus ac discifais liberalium literarum. Er empfiehlt vor allen bas Studium ber wigen Schrift und ber Rirchenvater, bann aber auch ber Profanscribaten. Darum heißt es de institut. divin. liter. C. 28. Verummen nec illud patres sanctissimi decreverunt, ut saccularium terarum studia respuantur, quia non minimum exinde sensus Meter instruitur. Cap. 30. derselben Schrift sagt er: Non alienum Mem est a monachis hortos colere, agros exercere et pomorum handitate gratulari. Ego tamen fateor votum meum quod inter m quaecunque possunt corporeo labore complecti, Antiquariorum (itamen veraciter scribant) non immerito forsan plus placere, ted et mentem suam relegando scripturas divinas salubriter intrant et Domini praecepta scribendo longe lateque disseminent. Regt bie Unmeisung gum Abschreiben und Revibiren ber Sanbichrif: eap. 15. und die Schrift de orthographia.) — In einer andern Cap. 83. wunfcht er auch, bag bie Donche felbft mit ihren tor: Michen Beschäftigungen wiffenschaftliches Streben verbinden mochten. bed et vos alloquor fratres egregios, qui humani corporis salutem with curiositate tractatis et confugientibus ad loca sanctorum officia beatas pietatis impenditis. Et ideo discite quidem naturas herbarum commistionesque specierum sollicita mente tractate. Er empfiehlt ihnen die Schriften des Dioscorides, Sippoctates und Gastenus. Bergl. Stäudlin im firchenhistorischen Archive für 1826 p. 413 ff. Wir lernen also aus diesen Acuperungen Cassodor's (s. über ihn Schröch KG. Thl. 16. p. 128—51), daß die Benedictiner theits wissenschaftlich, theils körperlich mit Actebau, Garten und Obsicustur sich sehr wohlthätig und nüglich beschäftigten. Bu den durch die Orbenstegel ober durch spätere Anordnungen vorgeschriebenen Leistungen und Verpflichtungen gehörte auch

c) der Unterricht. Direct jedoch findet fich dafür keine befonbere Anordnung in der Regel Benedicts, mohl aber indirect. Cap. -59. (f. Holsten. I. L. Part. II. p. 54) ift überschrieben de filiis nobi- .: lium vel pauperum, qui offeruntur. Um diese Ueberschrift ju verfte i: hen, muß man fich an eine Sitte erinnern, Die fchon vor Benebic feit bem 4. Sahrhundert Statt fand; es maren bieg bie fogenannen, Rlofterfculen, Scholae oblator. genannt. Biele Weltern wiemeten, weil es fonft menige andere Schulen gab, ihre Knaben dem Mincheftanbe, und ; gaben fie ben Donden jum Unterricht. Diefe Rnaben biegen Oblath Sie durften nachher ben Monchstand nicht wieder verlaffen und fo we ren die Rlofterschulen Moncheseminare. Dieselben ftanden aber andern andern jungen Leuten offen. Seit der Spnobe ju Arles im Jahre 45 wurden fie hier und da ben Bifchofen unterworfen und die Coulen murben ale ein Unhang ber Rirche betrachtet. Dan tann alfo in bie & fer Begiehung wohl behaupten, daß zu den gebotenen Berrichtungen in ben Rloftern wenigstens fur einzelne Individuen auch ber Untetricht geborte. Dieg bat bis gur Beit ber Reformation fortgebauert und findit auf ber pprendischen Salbinfel und in Italien jum Theil noch Statt. Bu jeder Beit find wenigstens einige Rlofter Unterrichte : und Penfions: anstalten in tatholischen gemesen und find es jum Theil noch. Jedoch zeichneten fich in Diefer Sinficht die Benedictinerklofter febr bor theilhaft aus. In biefen maren scholae interiores und exteriores. Jene maren Schulen fur Anaben, Die dem Monchsleben fich weihen wollten, biefe maren Schulen fur burgerliche Anaben, die aber, wenn fie biefe Schulen besuchen wollten, hierzu schriftliche Erlaubnif bes Bischofe haben mußten, und austreten konnten. Früherhin scheint man in benfelben nicht Elementarunterricht ertheilt zu haben, sondern nut Unterricht in dem, mas man bamale Theologie nannte und in bem firchlichen Ceremoniell. Als aber auch die scholae exteriores fur nothwendig erachtet wurden, da behnte man den Unterricht auf die fogenannten fieben freien Runfte aus, namlich Grammatit, Dialettit, Rhetorit, Mufit, Arithmetit, Geometrie und Aftronomie, von benen bie brei erftern bas Trivium, bie lettern vier bas Quadrivium genannt wurden. Auch von biefer Seite tann man behaupten, daß die Literatur in bie Rlofterschulen ber Benedictiner fich flüchtete. Gie murben balb in ben vorzüglichften ganbern Guropa's errichtet, wie in Irland, England, Frankreich, Spanien, Stalien, Deutschland, und einzelne Stabte erhielten bavon eine befondere Berühmtheit, g. B. Armagh, Canterbury, Drford, York, Cambridge, Tours, Rheims, Clermont, Paris und St. Emmeran in Regensburg, Berefelb, Borms, Corvey, Gulba,

hirichau, Salzburg, St. Blaffen auf bem Schwarzwalbe, St. Gallen u. a. Wirft man nun einen Blid auf biefe in ber Regel Benetiets ausbrucklich gebotenen Leiftungen ber nach ihm genannten Monche Der auf bas, mas fie felbft im Beifte ber Regel freiwillig mirtten; fo muß man bicfem Drden, der übrigens, gleichwie ein hauptstamm in mehrere 3meige auslief, wie von uns eben gezeigt worden ift, menig= fens in der Beltdauer vom 6. bis 9. Jahrhundert große Berdienfte miefteben. Man findet Diefelben gut gefchildert in Dosheim's RG. The I. p. 777, wo es in ber Unmertung heißt: "Benedict gab bem "Dencheleben feiner Beit fcon badurch eine andere Ginrichtung, bag "n des herumschweifende Leben ber Monche aufhob und ihr Belubde "umiderruflich machte. Es ift fein Bunder, daß fich biefer Orden fo angebreitet hat. Geine Regel schickte fich beffer fur Die Europäer, als die übrigen, und die erften Benedictiner maren auch fromme, aufnichtige und nutliche Leute. Wo fie bintamen, verwandelten fie "Bulleneien in angebaute Fluren, führten die Biehzucht und ben Aderbau ein, arbeiteten mit ihren Sanden, trodneten Morafte und "wodeten Balbern aus. Diefe Monche (wir nehmen aber dieg Wort "in feiner allgemeinen Bedeutung, daß wir auch die 3weige diefes Ordens, Die Carthaufer, Ciftergienfer, Pramonftratenfer, Camalbulenfer u. f. m. atunter begreifen), haben gang Europa, besonders aber Deutschland, große Dienfte ermiefen. Sie haben bas lettere angebaut und frucht= Att gemacht. Gie find bie, welche uns alle Bucher ber Alten, alle "Biffenichaften und Gelehrsamkeit aufbehalten haben. Denn fie mußin ihren Rloftern Bibliotheten unterhalten, ba fie nach ihrer Regel zum taglichen Lefen verbunden maren. Ginige Donde mußten "ite Schriften ber Alten abschreiben, woher bie Abschriften fommen, Aie noch bier und ba in ben Kloftern vorhanden find. In ihren Rlo-Am wurden die Wiffenschaften noch allein getrieben, und ihre Rlo-"techronifen find fehr wichtig fur die Geschichte ihrer Beit. Außer bem Doncheschulen machten fich besonders wichtig ihre Schulen fur welliche Personen. hier murden Gelehrte gebildet, die man an den Diefe brauchte, Cangler, Bicecangler, Geheimschreiber. Diefe forg-Im bernach wieder fur ihre Rlofter. Gelbft Furftenfohne murben bei "In Benedictinern erzogen, und behielten auch auf dem Throne noch in Liebe und Sochachtung gegen ben Orden bei, bem fie ihren Antericht zu banten hatten. Aber ber Reichthum murbe die Klippe, melder bie Tugend ber Benedictiner icheiterte. Much fie murben Much wolluftig, trage, und trot feiner viclen Reformen und felbft A, wo er in ber neuern Beit ju feinen literarifchen Befchaftigungen, min Frankreich gurudtehrte, bat er nie wieder geleiftet, mas die Be= Abitiner in ben erften Sahrhunderten ihres Bestehens geleiftet ba= "tez u. f. 10."

In ber That ift es zu beklagen, baß außer ben brei Gelubben wer Orben feine nubliche Thatigkeit sobald aufgab, und baß andere Dom, wenn fie auch außer benselben noch andere Leistungen gelobten, win nur baburch ber Schwarmerei und einer abenteuerlichen Frommigs wit anheim fielen. Was gewann die Welt, wenn die Carthaufer miegen, die Barfüßer unbeschuht gingen, die Bettelorden bettelten und wie in bie fattern Predigtmonche ersehren nur im geringen Grade, was die

fterlebens im Mittelalter. Es bestätigt fich auch bier und wird fich noch mehrmals in biefem Artitel wiederholen, baß Stoicismus und Epnismus im Rlofterleben Burgel fagten und in fpatern Erfcheinungen im-Wenn nun auch in neuerer Beit die bobere Gefits mer wiederfehrten. tung im Novigiate bergleichen unwurdige Prufungen verbrangt bat, fo bleibt es boch immer noch beschwerlich, und noch ein neuerer Schrifts fteller fagt bavon: "Die Novigen muffen bie geiftlichen Uebungen und "ben Rirchendienft ihres Orbens erlernen, die niedrigften Sausarbeiten "für bas Rlofter verrichten, fich außer gemiffen, dazu festgefetten Stun-"ben bes Sprechens enthalten, bem Rovigienmeifter, einem Drbens "geiftlichen, unter beffen besonderer Aufficht fie fteben, von ben unbes "beutenoften Sandlungen Rechenschaft geben und fich bei ben geringften "Berfehen harten Strafen unterwerfen. Nicht alle Orben und Riofter "find fich in Rudficht der Strenge in der Behandlung ihrer Rovigen "gleich, und in Fallen, wo entweber bie Beforgniß, fie tonnten bas "burch von ber Ablegung bes Ordenegelubdes abgelentt werden ober "Kamilienrudfichten eintreten, bat man ihnen bas Probejahr zu erleich: "tern gewußt."

Uebrigens dauert das Noviziat gewöhnlich ein Jahr; hat aber bie Regel eines Ordens eine langere Zeit festgeset, so muß sich der Noviz dieser Bestimmung unterwerfen. Während der Probezeit steht es dem Novizen frei, wieder aus dem Orden zu treten, in den beiden letten Monaten des Noviziats können die Novizen nach eingeholter Erlaudnis bes Bischofs, jest nur mit Bewilligung der Staatsregierung, über ihr Bermögen verfügen. Alle während der ersten Monate gemachten Diepositionen sind ungultig, eben so sind jene Anordnungen, welche in ben beiden letten Monaten gemacht werden, kraftlos, wenn der Novizinzwischen aus dem Ordensverbande tritt.

Ift nun bas Prufungsjahr vorüber, und ber Movig beharrt auf feinem Entschluß in ben Orben ju treten, fo lagt man ibn Profeg thun, ein Runftausbrud, wodurch man andeuten will, bag Jemand fur murbig befunden worden fei, die allgemeinen, wie die besonbern Rloftergelubbe abzulegen. Man bezeichnete baber einen wirklichen Dond mit bem Musbrucke Professus, und in jedem Orden hatte er bie brei Grundgelubde abzulegen, daß er nicht heirathen, nichts von zeitlichen Gutern befiten und unbedingten Behorfam gegen feine Dbern leiften wolle. Bom 10. Sahrhundert an achtete man bas Rloftergelubbe ber Taufe gleich, und behauptete, bag man fich durch baffelbe ber Gnabe Sottes besonders murdig mache, und auf eine bobere Stufe ber Bolls tommenbeit erhebe. Diefe Unficht ftellt felbft noch in neuerer Beit Bels larmin auf, wenn er bas Rlofterleben einen Statum religiosor. hominum ad perfectionem christianam tendentium per tria vota castitatis, paupertatis et obedientiae nennt, und andere urtheilt die romis fche Curie auch noch nicht baruber, man mag nun die Acta Conc. Trident. ober felbft die neuefte Praris beruchfichtigen. Uebrigens haben einzelne Orben auch noch besondere Gelubde, Die neben ben brei ges nannten beobachtet werden, j. B. das Schweigen bei den Rarthaufern, bie Rrantenpflege, besondere Belubbe das Fasten, bas torperliche Ras fleien betreffend u. bergl. Allein ba biefe mehr in eine Specialgeschichte

Pachomius noch hatten übertreffen wollen, baß fie mit ben wilben Thieren jufammenwohnten und gleich benfelben Burgeln fragen. Chen fo macht hieronymus bem Evagrius in einem Briefe eine furge Schile berung von feinem Aufenthalte in Maronia, nicht weit von Untiochien. "Reine verunstalteten Glieder," fagte er, "hatte ich in einen Gad "geftedt, meine aufgeborftene Saut hatte die Farbe bes athiopifchen Rleis "ides angenommen, taglich weinte und feufate ich, und wenn mich ber "Shlaf wider Willen befiel, fo warf ich die bloß zusammenhangenden "Anochen auf die blofe Erde nieder. Bon Effen und Trinten will ich "Au nichte fagen, weil felbst bie tranten Monche nur frifches Baffer im Erquidung genoffen und es fur Ueppigfeit gehalten wird, etwas "Getochtes zu effen." Dadurch aber hatte hieronymus bie menschliche Emfindung fo weit erftict, bag er bem Beliobor fchreiben fonnte: Rag bein fleiner Reffe bir am Sals hangen, mag bir bie Mutter mit gerftreuten Saaren und gerriffenen Rleidern bie Brufte geigen, mel-"de bich ernahrten, mag ber Bater auf ber Schwelle liegen, tritt ibn "nt Sugen, fcbreite über ihn hinmeg und fliege mit trodnem Muge

"mr Sahne - bes Rreuges."

Bie wenig nun auch Benedict in seiner Regel, nach bem, mas wir bereits bemertt haben, Diefen Unfinn billigte und bas übertriebene Faften ber Donche fur mehr ichablich ale nublich hielt, fo fehrte er bed in bas fpatere Monchsleben gurud, und Beispiele vom freiwilligen Faften, die an bas Unglaubliche grenzen, laffen fich in Denge beibringm. Bir beben bier ein Beifpiel aus der Lebensart der fpatern Carmeliter aus. (Bergl. Histoire générale des Carmes et des Carmelites techausses P. I. I. 4. c. 9. p. 118.) Bu Paftrane in Spanien mar Die gewohnliche Roft ber Carmelitermonche blos ein Bericht Bemufe. Ran hielt es fur wohlschmedend, wenn es nur warm mar. Wenn man de Bericht Erbfen oder Linfen zu Tifche brachte, fo maren beren fo . wenige, bag man fie auf ben erften Unblid gleich gablen tonnte. ben großen Sesttagen ließ ber Prior Die Portion burch ein flein Stud Shellfich, aber ohne Bruhe verftarten. Aber die eifrigften unter ihnen bunten eine fo toftliche Dablgeit nicht einmal teiben. Go bag, wenn to bas Amt des Giferers hatten (b. h. desjenigen Monche, der außer ber gewöhnlichen Drbensregelstrenge auch noch zu freiwilligen Entfas gingen und Gelbstpeinigungen ermunterte), fie gewiß bem Guperior wifelten, ber Roch habe ju fchwelgerifch bewirthet. Das gewohnliche Trug es fich ja zu, Smant ber Gefellichaft mar bloges Quellmaffer. Wein in bas Rlofter als Almofen geschickt murbe, fo fchentte man be bei Tifche zwar ein und bot ihn an; aber Wenige wollten ihn mmen. Einige brachten die gange Fastengeit bei Baffer und Brod #, andere mifchten noch Wermuth ober Ufche barunter. Sie umga= m ihre Tifche mit Todtenkopfen und mit Tellern voll Ufche. Undere ichn fich vom Durfte qualen, und, um fich recht abzumatten, zwan: gen fie fich nur eine bestimmte Angahl Schlude Baffere gu thun, mele fie nie überschritten, fo brennend ber Durft auch fenn mochte. Ja tinige haben 15 Jahre blos von Wasser und Brod gelebt. — Solche Beifpiele von unnaturlichem felbst aufgelegten Saften tommen ofters in der Kloftergeschichte vor, und fie wiederholen sich vorzüglich bann, wenn ein ausgearteter Orden aufe Neue reformirt wurde, wo er bann

burch folche Strenge bie verlorne Achtung und Theilnahme wieber gewinnen suchte. Noch mehr war bieß ber Fall, wenn ein ganz nem Orden entstand, ber bann an Strenge und Klosterheitigkeit alle übrige zu übertreffen suchte. Als Beispiel können wir hier den Carthauser Carmeliter- und die Bettelorden anführen. Gine andere folche freiwilli übernommene Selbstpeinigung, die in manchen Rlostern zu den gesetzlie verordneten Bugübungen gehorte, aber als freiwillig übernommen Uebung für noch verdienstlicher galt, die auch vom Kloster ausging un zu ihrer Zeit beinahe in ganz Europa in fanatische Buth ausartete, f

b) das Beißeln. 216 Bugmittel und ale Buchtigung be Berbrecher mar bas Beigeln icon vor ben Beiten bes Chriftenthum Bei den Aegyptern geißelten fich die Priefter der Dian Scythia und der Dea Syra, bei den Romern die Luperci oder & Priefter bes Pan. Der Umftand aber, daß auch Chriftus und b Upoftel gegeißelt worden feien, gab der Unbachtelei finfterer Beiten In lag zu willführlichen Gelbftpeinigungen. Um an ben Leiben Cheif Theil zu nehmen, und fich ber Entfundigung burch ihn befto gewiff ju machen, wurde es feit bem 10. Sahrhundert immer gewohnlich fich zu geißeln, b. h. mit einem peitschenartigen, mit Stacheln verfeh nem Instrumente ju gerfleischen. Doch erft feit bem 11. Jahrhunde wurde diefe Urt ber Bugung allgemeiner, ale Petrus Damianus ve Ravenna, Abt bes Benedictinerflofters Canta Groce d'Avellano 6 Gubbia in Italien, fpater Carbinafbifchof von Dftia, ber Chriftenbe und gang befondere ben Monchen bie Beifelung gur Buge fur ih Cunden auf bas Dringenofte empfahl. Bon nun an wurde bas Ge Beln, wie es fruherhin nur Disciplinarftrafe gemefen mar, eine fre willige Bufübung, bie bald in jedem Klofter, obgleich anfange m Biberfpruch vieler Monche, ublich murbe. Damianus fchrieb felbft et Schrift de laudibus flagellorum, in welcher er nicht nur enorme Selb geißelung gebot, fonbern auch mit feinem eigenen Beifpiele vorleuchtet Er führte als Abt eines Benedictinerfloftere feine Monche gum Geifel als zu einer freiwilligen Uebung an, und vertheidigte bieg gegen al Monche, die bagegen auftraten. Besonders ftellte er bas Beispiel ein feiner Schuler, Dominicus bes Bepangerten, ber ihn felbft in b fürchterlichften Gelbftgeißelung weit übertraf, jum Dufter vor. (€ Opera de vita SS. Rudolphi Episcopi Eucubini et Dominici Los cati. Tom. II. I. cp. 19. p. 209 seqq. et Opusc. L. Institut monialis ad Blancam ex Comitissa Sanctimonialem p. 334 seq Tom. III. Opp.) In der lettern Schrift municht er, daß Blanca di fen Dominicus felbft feben mochte, weil er nicht im Stande fei, fei beilige Strenge nach Burben ju beschreiben; er nennt ihn auch a beremo feinen Lehrer und herrn. Diefer Dominicus trug ungefahr ! Sahre hindurch einen eifernen Panger auf blogem Leibe, fo wie no zwei eiferne Reifen um benfelben und zwei andere um die Urme. Fr an jedem Tage fang er bie Pfalmen zweimal burch (wie punctil wurde hier das Gebot Jefu erfullt: Ihr follt nicht viel Worte m chen, wenn ihr betet!), indem er sich unaufhörlich mit Befen guchtig Deftere that er unter feiner eifernen Laft 1000 Rniebeugungen (met nocas), wenn er ben gangen Pfalter ohne Buchtigung berfagte. vermandelte einige Sabre por feinem Tode die Befen in Peitschen v

Riemen und umichlog auch noch feine Suften und Schenkel mit vier eifernen Reifen, bis er im Sahre 1062 fein Leben, auf welches er fo lange losgefturmt hatte, endigte. Damianus mar überzeugt, bag Dos minicus die Bundenmale Jefu ftets an fich getragen habe, und fest binen man tonne in Unfehung feiner mit bem Ragiangifchen Gregound fagen : Bergieb es, o Chrifte, ben frommen Ceelen, melde uber: mifig ftreng find und gegen fich felbft wuthen. — Dogleich Mabillon Annal. Ord. S. Benediet. Tom. IV. p. 559 gut gezeigt hat, daß icon bet Damianus das Geißeln als freiwillige Bugubung fei empfohlen weden, fo haben boch von feiner Beit an mehrere andere Drben feine trebnung gum freiwilligen Beigeln mohl beachtet. Dominicaner und Buriscaner zeichneten fich bald ale vorzügliche Beigler aus. - Uebris tit es befannt, bag fich biefe Beiglermuth auch ben Laien mits feilte, und daß fie eine besondere Episode in der Rirchengeschichte bes Gelbft Fürften liegen fich entfleibet von ihren Mimialters bildet. Beidwatern geißeln. Ludwig IX. von Frankreich trug zu biefem Befife eine elfenbeinerne Buchfe mit funf tleinen eifernen Retten bei fich mb ermunterte feinen Beichtvater berb zuzuschlagen. Auch theilte er beibiden Rettenbuchfen an die Pringen und Pringeffinnen feines Sauis und andere Bornehme als besondere Gnadengeschenke zu gleichem Sebranche aus. Da aber die Beiglerwuth unter Laien nicht hierher thirt, fo verweisen wir auf die gahlreich darüber vorhandenen Schrifm. wevon wir nur anfuhren: Berfuch einer Befchichte ber chriftlichen beifiergefellschaften u. f. w. von E. G. Forftemann in Ctaubline und Michirmers Archiv fur AG. 3r Bb. 1., 2. und 3. Stud, fpater als füfffanbige Schrift, Salle in der Rengerfchen Buchhandl. 1828. 8.

Birft man nun noch einen Blid auf die zeither betrachteten Ber= Mitungen und Leiftungen berer, die fich dem Rlofterleben widmeten, w und nach ihrem abgelegten Belubbe, fo fuhlt man fich unwillfuhrth gebrungen die obige Behauptung zu wiederholen, daß, wenn ein-Riofterleben fenn follte, Benedicte Regel Doch die zwedmaßigfte Bie billig und zwedmaßig find bie Forderungen an feine Rlo-Mente gegen die unnatürlichen, überspannten und nuplosen Aufgaben, if fpatere Orbensftifter ihren Unhangern bestimmten. Belche nutleute maren die fruhern Benedictiner, und wie wenig leifteten n Mondevereine, da man selbst die Frage aufwarf: ob ein Monch asbeiten burfe, und ob nicht bas beschauliche Leben, ber fromme Wiggang und die bekannte Rloftertugend weit über nutliche Rorw und Beiftesbefchaftigung gut fegen fei. Wenigftens mar es Diefe t mit, fo wie der Dugiggang, der bald die meiften Orden in mubit feste und ju Musichweifungen und Bollerei verführte. auf einen andern Punct uber, der das innere Rlofterleben be-🖷, wir meinen

**13** 

:7

ii Z

<u>د</u>ر

V) die Suftentationsmittel und Beloftigung ber Alofterbewohner. - Wir fonnen uns uber ben erftern Pont tiger faffen, ba wir bereits im Artitel Rlerus, wozu wir im Sinne auch die Rlofterwelt rechneten, von den Quellen gefproin buben, aus welden feine Ginkunfte floffen. Sier fei nur von eigenthamlichen, besondern Erwerbsarten die Rede, wodurch die Mitt ihr Befteben ficherten. Außer ben allgemeinen Urfachen, woburch ber Gefammtflerus feine Gintunfte vermehrte und wovon Theil III. p. 91 ff. gesprochen haben, lagt fich von ben Rioftern manches Eigenthumliche anführen, wodurch ihr Befigthum im & ber Beit fich ine Unglaubliche vermehrte.

a) Linmal theilten fie mit den Kirchengebaut bie Begunstigung (f. d. Art.), daß man, ehe man 3 Baue derfelben fchritt, die Mittel anwies, wodu Rirchen und Rlofter erhalten werden konnten. 3 Mittel bestanden nun theils in bestimmten Geldsummen, oder in ! bereien, oder in zugewiesenen Binfen. Da die Grundung der Rt von Ronigen und Furften, von hoben Beiftlichen oder von reichen vatperfonen ausgingen, die fich baburch den Simmel gu verbie glaubten, fo ift es mehr ale mahricheinlich, bag ichon bie urfpei

liche Dotation nicht gering mar.

b) Gine andere, nicht genug beruchfichtigte Urfache bes Rle reichthums liegt auch in dem Gleife und der Cultur ! Bobens von jenen Candereien, die man den B ftern zu ihrem Bestehen anwies. Fleißige Monche, so li fie noch burch ihre Regel gur Sandarbeit und namentlich gur Bobencu verpflichtet maren, schufen aus Ginoben und ausgerobeten Balbern chende und fruchtbare Befilde. Wie eintraglich murben nun folche ! Schöpfungen in wenig Sahrzehnten; ja, wie fteigerte fich ihr 28 nach einer Beitbaner von Sahrhunderten! Dan ermage, mas nach nach aus ben Schopfungen ber Benedictiner vom 6. bis 9. Jahrl bert geworden ift, und man wird nicht leugnen tonnen, daß der machf Rlofterreichthum ber Benedictiner auch aus einer ruhmlichen Quelle

c) Befonders wird die Runft und Schlauheit ber Rloftero gerühmt, die es trefflich verftanden, vortheilhafte Laufchvertrage Stande zu bringen. G. g. B. bas Bergeichniß in Ebersberg. tre

Cod. 44.

d) Um ihres Schuges, um ihres geiftlichen Beiftanbes gewif fepn, begaben fich viele freie Leute in ihre Borigfeit, ober man be ligte biefen gemiffe Rubbarteiten unter ber Bebingung bes funft Beimfalls aller ihrer Besitungen an bas Rlofter. G. Mofers Di brud. Gefchichte, Il. Urfunde. 35.

e) Buften fie Lehne, oft mit Beiftimmung ber Lehneherrn, Eigenthum gu vermandeln ober biefe erlaubten ihren Dannen und . ten gang im Allgemeinen unbewegliches und bewegliches Gut an chen und Rlofter zu überlaffen. Go 1259. Gleichense diplom. ?
- Went, beff. Geschichte, Ill. Urtunde 75.

f) Bisweilen nahmen Rlofter reiche Personen als Monche um fie zu beerben, mahrend diefe nach wie vor, wettlich außerhalb felben lebten und nicht einmal die Roften gewöhnlichen Unterhaltes utsachten. S. Innoe. III. decret. 598. - Schwarzscense chron.

g) Rein Monch burfte ale ein habelofer Menfch irgend ein Gi thum einem Dritten anweisen ober vermachen; mogegen umgekehrt meiften Orden um die Mitte des 13. Jahrhunderts von den Pag bas Recht erhielten, Erbichaften fur Die Monche fo an fich gu gie als maren biefe noch weltlichen Standes. Freilich murbe biefes R welches den Aloftern ungeheuer viel Gut der fterbenden Berman verschafft haben wurbe, von ben lebenben Laien sehr oft bestritten und vewitelt. Schon 1142 gab Papst Innocenz II. ben Monchen in Monztecassino jenes Recht, gleich ben Laien zu erben (jedoch wurden Lehne ausgenommen). Es ist aber zweifelhaft, ob die Urkunde acht ist; gezwiß hingegen, daß sie nicht überall zur Bollziehung kam. Die Staztuen von Berona segen fest, daß Monche und Weltgeistliche zwar nicht mit Brübern weltlichen Standes, wohl aber mit Schwestern zu gleiz den Theilen erben konnten.

h) Die firchliche Gesetzebung mar ber Erhaltung und Mehrung bu geistlichen Guter sehr gunftig, so g. B. in hinsicht ber gegen sie um findenden Berjahrung. 100 Jahre waren als Berjahrung fur ein

Mofter bestimmt.

i) Borguglich aber kommt hier ber oben ichon bemerkte Umftanb in Betracht, daß zur Beit des Mittelaltere Die Pfarrgeiftlichen immer mehr in ber Achtung bes Bolts gegen bie Rlofter: ober Orbensgeifts libfeit fanten, und daß fich die Theilnahme und Freigebigfeit mehr auf die Rlofter hinmendete. Darum maren Schenkungen eine vorzugliche Quelle des Reichthums in den Rloftern. Dit Recht fagt Wilhelm von Rangis (ju 1232) über die Beit den heiligen Bernhard : "Die Fur-"ften und Pralaten maren ben Monchen überaus gunftig, fie boten ihnen "freiwillig Meder, Biefen, Balber und alles dar, mas gur Unlegung "und Erhaltung ber Rlofter bienen tonnte." Die Bahl ber Urfumen, wiche über Schenkungen auf und gekommen find, ift febr groß. (G. g. B. bie Angahl in den Monum. boicis, die Traditiones Fuldenses u. a.) Bom Rlofter Chereperg find allein 328 Schenkungenummern, Erlaubnig, gum Rlofterbau bei ben Glaubigen gu fammeln, wirtte ebenfalls wie eine Schenkung. Diese fanden theils ftatt unter Lebenben, beils lestwillig auf bem Tobtenbette. Und wie viel Gelegenheit gur Einwirtung hatten nicht die Beiftlichen als Pfleger von tranten oft Inbenden Pilgern, als Borfteber von Sofpitalern, ale Schreiber von Effamenten u. f. m. Uber freilich murben fchledite Mittel feineswegs mer verschmaht, und die Ermahnung, feine Gunden burch Schens bugen auf bem Tobtenbette gut zu machen, ging oft aus Sabfucht Der wenn man biefe nicht geradezu aussprechen wollte, fo form man wohl ben Rranten: "Willft bu bie Monchofutte angies m?" - und wenn ber oft Besinnungelofe ober ber Folgen nicht Gin: somtende mit Ja antwortete, fo behauptete man: bas Bermogen fei mit dem Rlofter übergeben. - Dicht immer mar ein Ungehöriger sond, gornig und gewandt, um (wie in einem Innoceng III. gur deibung vorgelegten galle) zu beweisen, bag ber Rrante nicht wiffe, er rebe. Jener Bermanbte that namlich unmittelbar auf die Fra-F: "Billft du die Monchekutte anziehen ?" Die zweite - willft du in Efel fenn?" worauf gleich andachtig bie Bejahung folgte. — Doch bafter, als mit ben Bermanbten, murbe bisweilen ber Streit, wenn ich ber Erbichaften von Geiftlichen anmaßte, Die nicht gum Rlouphorten, und auf beren Guter, wenn fie ohne Billenserflarung Wieben waren, ber Bifchof ein naberes Unrecht behauptete.

Den Schenkungen waren oft Bedingungen, in ber Regel geiftlis fer, bisweilen aber auch anderer Art hinzugefügt. Um haufigsten withen Seelenmeffen verlangt und versprochen, ober auch, bag man,

wenn sich ber Schenkenbe eine Meffe bestellte, biese in seiner Segi wart lese. Mehrere Male behielten sich die Stifter gewisse Ginnahm in Natur vor, welche in ihrer Abwelenheit den Usmen zu gut to men sollten. Abweichungen von den vorgeschriebenen Zwecken u eigenmächtige Abanderungen waren theils durch papstliche und kirchte Borschriften untersagt, theils wurden auch vom Schenker sogleich St fen und Berwünschungen hinzugefügt, so z. B. daß Aebtissung Prior Kellnerin bis zur gesehlichen Bollziehung bei Waffer und Brod-

ben follten.

Manche Stiftungen gebachten mehr bes Leibes, als bes Beift benn neben einzelnen, ju Buchern, jum Unterrichte eines Rinbes, Lichtern auf bem Altare finden fich baufigere folgenber Art: -Beigbrod und ein Bericht mehr, - um Delge fur Die Schweftern taufen, - ju Lichtern, Damit Die Schwestern im Schlafzimmer fel tonnen, und von ber ihrem ichwachlichen Gefchlechte eigenthumlid Rurcht befreit werben; - ju einer Erquidung jedesmal, wenn Schwestern Blut laffen; zu Wein, weil um beffen Dangels wil gelehrte und gewiegte Personen nicht eintreten wollten; ju Bein u Rifchen, und wenn ja die Ginnahme zu etwas anderem verwandt wi fallt fie an die Geber gurud, ju Nahrungemitteln, und wer die Gi tung bagu nicht treulich verwendet, deffen Theil foll fenn mit Judas u Dero u. f. w. (Wir haben im Artitel Gaftfreundschaft 2r Bb. p. 1 gezeigt, bag die Sitte ichon alt fei, bei Bermachtniffen grafliche & munichungen gegen folche auszusprechen, die bas Legirte feiner Befti mung gemaß nicht anwenden murden.) - Bahrend Manche ein & grabnif im Rlofter, ober Seelenmeffen am Todestage als etwas fi Wichtiges ausbedungen, ordnete ein Ritter von Ilburg im Sahre 129 bag an feinem Tobestage im Rlofter ein Seft gefeiert werde mit W genbrob, frifcher Butter, Giern, Fifchen, Wein, Meth und Ludai Mus folden und abnlichen Bermachtniffen, fo wie aus bi fteigenben Reichthum der meiften Orden, lagt es fich erklaren, wie fi ber ober fpater in jedem Rlofter Schwelgerei ublich merben muf Freilich erschraken Ernftere hieruber und bachten baran, nicht blos Maag des Genuffes, sondern überhaupt ein Maag des Befiges und Reichthums festzusegen. Aber nur in ben Bettelorden erhob man fol einzelne Unregungen gur Regel, und brachte fie gur Bollgiehung, gleich auch hier nicht immer ber Erfolg bem Bebote entsprach.

Was nun die Verpflegung der Klosterbewohner durch Speise zurant betrifft, so treten wir auch hier ganz verschiedenen Erscheinungentgegen. Einen glucklichen Mittelweg hatte Benedicts Regel gebat Andere Ordensstifter drangten zu einer angeblich verdienstlichen Stre und Entsagung hin, welche körperliche Erschöpfung, ja Krankheiten n sich zog. Noch andere Orden, wenn sie eine Zeit lang bestanden it ten und zu Reichthum gelangt waren, verfielen in Ueppigkeit i Siwelgerei. Bisweilen außerten auch die Lebte und die Klostervi Einsluß auf die Berpflegung des Klosterpersonals, obgleich in den n sten Klostern bestimmte Verordnungen vorhanden waren, wann stren oder milder gefastet werden solle, wie oft und wie viel Mönchen, Laibrüdern, Dienstdoten u. a. an Fleisch, Brod, Wier, Wein und derg

den zufam.

Dag nun auch hier ein gludlicher Mittelweg von Benebict eins gefdlagen murbe, ergiebt fich aus feiner Regel Cap. 89 - 41., mo ven ben Speifen, von ben Getranten und ben Stunden ber Dahlgeit Die Rebe ift. Bergl. Holsten. l. l. P. II. p. 41 segg. Taglich, fowohl Mittags als gegen Abend, follten greierlei getochte Gemufe, pulmentaria. aufgefest werden, wovon jedem die Bahl überlaffen fei. Much noch Doft und junge Rrauter, wenn es die Beit mit fich brachte, ale britte Speife; bann' ein Pfund Brod fur jeden einzelnen; nur bei fchwerer Intit folle ber Abt nach Gutbefinden etwas mehr vertheilen laffen. -Bon bem Betrante. Db es gleich gefchrieben ftebe, ber Bein gehore nicht fur die Monche, fo follten fie doch taglich eine halbe hemana malten, weil fie fich heutiges Tages nicht an jenen Ausspruch halten weiten. - Denen Gott die Gabe ber Enthaltsamkeit geschenkt habe, bife murben ihren eigenen Cohn empfangen. Wegen der Sige, oder men der Arbeit tonne ber Borfteber bas Maag nach Gutbefinden vergegen; boch folle fich feiner fatt trinten, auch nicht murren, wenn ihm etwas abgebrochen oder mohl gar ganglich entzogen werde. - Bon bin Stunden der Mahlzeit. Bom Paffahfeste bis zu Pfingsten foll= te fie um die fechfte Stunde, alfo um Mittag, fpeifen, und bann wieder gegen Abend. Im Commer von Pfingften an des Mittwochs mb bes Freitage faften bis gur neunten Ctunde, wenn es andere bie Budmbeit und die Sige gulaffe. Bom Ceptember an um bie neunte Stande jedesmal fpeifen, in ber Fasten aber erft gegen Abend, boch forgeit noch bei Abend vor bem Lichtangunben.

Dan fieht aus biefer Unordnung Benedicts, daß er weder bie Mettlebene Strenge billigte, von welcher Caffian in Beziehung auf die ichpifchen Monche fpricht, welche Rrauter mit Salz gewürzt, fcon deine toftliche Speife betrachten mußten, noch auch die fpatern Ueberwibungen der Art im Moncholeben gebilligt haben wurde. Mehrere Johnunderte hindurch, wo Benedicte Regel im Abendlande bas größte Aften behauptete, mag man diefen Mittelmeg zwischen bem Buviel Buwenig in Absicht auf die Rloftertoft betreten haben. Als aber & Reformen des Benedictinerordens erfolgten, als immer neue Drbens: mige und neue Orden entstanden, und biefe burch eine befondere Sunge Aufmerkfamkeit erregen wollten, ba wurde gewöhnlich zu ber wen, ftrengen Rlofterbisciplin auch ein ftrenges Faften gerechnet. Die Abentreibungen in Diefer Urt waren oft arg, und es mußte felbft ge= wich eingeschritten werden, um biefer Strenge gu fteuern, weil fie Mittige Rrantheiten und einen fruhen Tod bei mehrern Rlofterleuten Saft bas Unmögliche und Unglaubliche leifteten und mangten hier mehrere Orbenestifter und Reformatoren. Dieß gilt na= milich von Bernhard bem Beiligen ober von Clairvaur, der, obgleich M Ratur schwächlich, sich in ausgesuchten Qualen in Fasten und Baben, faft bas Unmögliche jumuthete. Der Biograph Diefes mertmigen Mannes fagt barum fehr mahr von ihm : "Er verftand es Akich gut im Kloster ben vollkommenen Monch zu spielen und außer: wah deffelben in die Bandel des Staats und der Rirche mit Rachs "had einzugreifen." Sierher gehoren auch Franciscus, der den Rreis finer Bruber burch ausgesuchte Qualen erbaute. Den Bruber Efel, Die et feinen Rorper nannte, peinigte er auf mannigfaltige Art, indem er fich in Gisgruben fturgte and in benfelben bis jum Erffarren verweilte, ober fich nadend in ben Schnee legte ober felbft bas vierzigs tagige Faften Jefu buchftablich nahm und ju uben versuchte. Roft mochte Franciscus feinen Monchen zumuthen, von beffen Regel Innoceng III. felbst verficherte, fie fei mehr fur Schweine, als fur Menfchen gefchrieben. Gin noch bluhender Zweig ber Franciscanergefells fchaft, Die Rapuziner, nahmen felbft bas tagliche Faften an, b. b. ein folches Berfagen ber Speifen und ber Getrante, wie es in andern Rloftern nur mabrend ber eigentlichen Raftenwochen beobachtet zu merben pflegte. Doch weiter ging ber oben ermabnte Franciscus von Paula, burd beffen Bemuben bem Franciscanerorben ein neuer 3meig entfprofte. Er magte es zuerft in feinem Orden den brei Belubben noch bas vierte eines beständigen Saftenlebens bingugufügen, benn bas Saften, fagte et, ift das Del, bas überall oben fcwimmen muß. Darum mar nicht blos ber Benug des Fleisches verboten, fondern auch alles deffen, mas vom Fleische tommt, ale Gier, Mild, Butter und Rafe; nur Brob, Maffer und Del maren verstattet. Dag nun diese und ahnliche Drbensftifter und Reformatoren wenigstens in ben erften Beiten ihrer eingeführten strengen Regel ihren Monchen und Ronnen fehr magere Roft gumutheten, ift icon an fich mahricheinlich und bie Dachrichten bon einzelnen Rlofterheiligen, Die es namentlich im Saften zu einer gemiffen Birtuofitat gebracht hatten, fallen immer in die Beiten bes Mittelgle ters, mo fich gemiffe Orden reformiren ober gang neue entfteben.

Allein Die immer und immer wiedertebrenbe Erfcheinung in biefer Beziehung war bie, bag bie Monche und Ronnen folcher ftrengen Regeln bie übertriebenen Fastengebote balb laftig fanden, und bas, ber schnell und leicht erworbene Reichthum der Riofter den Wunfch ind einer reichlichern und feinern Roft unterftusten. Danche Rlofter, gleid fam erftaunt baraber, wie ber Reichthum, ben bie targen Borfabrek. gefammelt hatten, fo lange habe unbenutt bleiben tonnen, überliegen fich einem ungemeffenen Boblleben. Ihre Aebte lebten balb mehr außer ben Rtoftern ale in benfelben und gaben fich allen weltlichen Bergnugungen ihrer Beit bin. Allen Orben gur Beit ihres Berfalls. warf man Ueppigfeit und Bollerei vor, und in Beitaltern, die ber Reformation vorhergingen, waren die Tifchfreuden bes Rlerus und befonbers bes Rlofterflerus baufig ein Begenftand ber Satpre. Gine fich barauf beziehende Stelle aus einem Briefe bes Erasmus an ben Bifchof ju Bafel haben wir im Artitel Saften, 2r Bb. p. 76 angeführt und viele fatprifche Anspielungen ber Art findet man befonders in ben befannten epistolis viror. obscuror. Auch muß ber Uebelftand mirt lich groß gewesen fenn, wenn man barauf achtet, mas von ber Ruche einzelner Rlofter erzählt wirb. Go foll man in einem gemiffen Bettraume im Rlofter von St. Ballen taulich mehr ale 10 Berichte ges geffen haben. Bergl. Monum. boica III. 91. IV. 90. VIII. 146. Arr Geschichte von St. Gallen I. p. 471. - Bunfcht man mehrere Beispiele ber Art zu lefen, fo finden fich oft fehr intereffante, ins Gingelne gebenbe Nachrichten barüber in ben Stabtechroniten jener Beit.

Dft tam es fogar ju Thatlichkeiten und unanftanbigen Auftritten, wenn eine ju targe Betoftigung vom Abte ausging. Bieweilen hats ten auch Abt und Monche Grund fich uber bie Rloftervogte und welt-

walter zu beschweren, welche die Lebensmittel in ihre aus-Berwahrung nahmen, davon ihre Freunde und Berwandte ewirtheten, jenen aber so viel oder so wenig gaben, als ihnen te. (S. Lünigs spicileg. ecclesiast. v. Kermes, Urk. 51.) ner wurden Angelegenheiten dieser Art mit Anstand und Beverhandelt, wie folgender Borfall beweist: Die Monche auf isberge bei Halle nahmen sich einst, als ihnen das dargeetränk nicht behagte, mit Gewalt so viel Wein aus dem af sie sich betranken, und in der Nacht, als wahrscheinlich Schuld Feuer auskam, nicht im Stande waren beim Löschen leisten. Das Kloster brannte nieder. (S. Chronic. Montis 1199.)

, wo von der Bekoftigung ber Klofter die Rebe mar, scheint paffende Drt ju fenn, etwas von ber Gastfreundschaft ju er= wogu fich bie Rlofter verpflichtet fühlten. - Wir haben oben n Bande p. 166 ff. einen Artitel gegeben, überschrieben : nbichaft im Leben ber frubeften Chriften," und bort gu ben biefer veranderten Sitte vom 4. Sahrhundert abwarts auch erleben angeführt. Wir nehmen hier den Saden jener Untervieder auf und bemerten baruber Folgendes: Bar bie Gaft= ft in dem Privatleben ber frubeften Chriften, mo fie in fleiieinden von Augen oft hart bedruckt lebten, ruhmlich geubt morerlor fie fich auch nicht, ale bas Chriftenthum gur Staates d erhob. Rur murde fie bei vollig veranberten Sitten und n mehr Sache ber driftlichen Dbrigfeiten und besonders ber Sier ift es, wo wir eine fehr ruhmliche Seite bes Donde rvorheben muffen. In ber guten alten Beit ber Benedictiner rebrte fich nicht nur burch Fleiß und Sparfamteit bas Rlofters , fondern fie theilten auch gern und willig von ihrem Ueber-Da fand ber mube Banderer im Rlofter ein willtommenes ind beffere Roft, ale die Monche fich felbft gestatteten, ba man ben Kranten Pflege und Beilung, ba flopfte ber Urme grige nie vergeblich an die Rlofterpforte. Un berfelben faß ein ftrenger und frommer Mond, welcher alle Pilger, Arme ende aufnahm und fie erft ine Bebetzimmer führte, bann ins ier, wo man ihnen die Fufe mufch und Rahrung reichte. trenge Orden liegen auch Weiber bis ins Dratorium fuhren, in bie Bellen; ftrengere Orben liegen ihnen ben Bebarf an leichtem Dache gegen Regen geschütten Plat vor bas Rlofter Einsiedlern, die abgelegen in Sutten oder Sohlen mohnten, alle Sonntage ju gemeinfamem Gottesbienft ins Rlofter farbe bas Effen gewohnlich auf gange Bochen hinaus geschickt jegeben. Personen aus Rloftern und Stiftern, mit benen man r Berbindung ftand, hatten naturlich doppelte Unrechte auf Damit fich aber Unberechtigte nicht unter liche Behandlung. Borgeben einschleichen mochten, mußte fich jeder über feine burch schriftliche Beugniffe feiner Dbern ausweisen.

se Gastfreundschaft der Kloster wurde auch nicht selten von Seiztaien gemigbraucht. Man brauchte nicht blos Lift, sondern walt, um in die Kloster aufgenommen zu werden, so daß biefe

fich königliche und kaiferliche Freibriefe geben ließen, um gegen willkuhrliche Einlagerung und Behandlung von Beamten, Abelichen und Pralaten geschützt zu seyn. Ueber Nahrung und Wohnung hinaus verlangten manche Uebermuthige auch Kleiber, Pferbe, Lastithiere, Reise geld und bergleichen. Wenn die Konige selbst so versuhren (so hatte Heinrich IL von England seine Pferbe in mehrere Abteien einzestellt. Die Abtei von St. Albans hatte einen Gaststall auf 300 Pferbe), wenn sie nicht blos sich, sondern auch gleich den Abelichen ihre Pferde, Hunde und Jagdvögel in die Kost gaben, dann halfen freilich weltliche Schuhmittel nicht mehr aus, und man griff zu den oft wirksamern geistlichen Strafen.

Die Unkunft so vieler Gafte vertrug fich oft nicht mit bem bebarrlichen Stillschweigen, welches manche Regel verlangte. ichichte von Burtemberg II. 48. - Urban IV. gab fremben Din chen, wenn fie in ein Rlofter nach Compiegne tamen, bie Erlaubnif ju reben, ob es gleich ihr Belubbe fonft unterfagte.) Dan hatte aben bie Beichensprache burch die umftandlichften Borfchriften und fleifige Uebungen auf einen hohen Grad der Bolltommenheit gebracht. Go aab es Beichen (meift durch Sanbe und Finger) fur alle Efmagren, Getrante, Rleidungeftude und bergleichen. Gin ginger unter bas Auge aeleat bebeutete j. B. Rirfchen, ber fleine ginger an bie Lippen gelegt bebeutete (ein Angebenten an faugende Rinder), Dilch u. f. w. Much ift im Bangen genommen, wenn nicht ein Orden dem überspannteften : Kanatismus bulbigte, die Rrantenpflege der Rlofterbewohner gu rub men. Man hatte gewöhnlich eigene Rrantenzimmer, und bie Rrantentoft mar eine beffere als die gewöhnliche Monchetoft. Darum fehlte es auch nicht an Fallen, wo fich Monde frant ftellten, um auf einige : Beit beffer verpflegt ju werben. - Geben wir auf einen anbert Dunct über, ber im Monches und Ronvenleben nicht unerheblic war, namlich

VI) auf die Aleidung derfelben. - Auch bier mus fen wir ber Regel Benebicts ben Lobfpruch ertheiten, baf fie bas Ben munftige und 3medmaßige anordnete. In Benedicte Regel Cap. 66. (f. Holsten. Cod. regular. P. II. p. 61 seqq.), überschrieben de vestiarils et calciariis fratrum, heift es: "Die Rleidung folle nach bem "Rlima eingerichtet fenn, zwei Capugen, eine rauhe fur ben Binter "und eine glatte fur ben Sommer, und zwei Tuniten bes Bechfels "und bes Bafchens wegen maren hinreichend, eine Jade jur Arbeit, "bann Strumpfe und Schuhe. Auf Farbe und Stoff fei feine Ruch "ficht zu nehmen, fonbern zu taufen, wie es am leichteften und moble "feilften ju haben fei. Die Rurge und Lange ber Rleibung folle ber "Abt bestimmen. Bei dem Empfange ber Rleidungeftude mußten bie "alten gurudgegeben werben, um fie unter die Armen gu vertheilen. "Reiner folle ein Stud tragen, welches er nicht vom Abte empfangen "habe." Aus diefer Unordnung fieht man, wie Benedict gleich weit entfernt mar von dem Cynismus und der mpftifchen Tanbelei ber Dons de im Driente, wie fie Caffian Schilbert und auch von ber fpatern armfeligen, bem Rlima widerfprechenben Rleibung ber Franciscaners, Barfuger : und Rapuginer : Monche. Gine mertwurdige Stelle über bie agpptischen Asceten, welche bie Borbilber aller Monche in ben übrigen

inbern maren, findet fich in Sozomenus h. e. III. 13. Sier heißt : 1: "Bur Beit bes Conftantius entstanden eine Art Monche, Die fich Zabennisiten, von ber Infel Tabenna, nannten, und bie ben Glias 20chjuahmen suchten. Ihr Dberhaupt war Pachomius. Gie trugen felle, theils ihren Gifer anzuzeigen, bem Glias nachzustreben; theils m barguthun, wie bereit fie maren, allen Sinnengenuß zu befam: Kerner trugen fie Unterfleiber ohne Mermel, um angubeuten, Mi ibre Sande frei von allem Unrechte und von aller Beleibigung miren. Ueber ben Ropf hatten fie eine Rapuze gezogen (xovxovlior). me ju zeigen, wie einfach ihr Leben fei, weil man fonft ben Ropf ber Rinder mit einer folchen Rapuze bebedte, um fie gegen die Sige und bie Litte zu fichern." - Ueberbieß hatten fie noch einen Gurtel um bie mben und eine Art Mantel um die Schulter, avafolacor, Umwurf, um i bemeifen, wie bereitwillig fie maren, Gott gu bienen und feinen Befehl Beufihren. - hieronymus aber vergleicht bie Afceten, welche Rapus n wie die Rinder trugen, mit Uhu und Gulen, ep. XXII. ad Eustach.

Bir haben beshalb biefe Stelle im Auszuge mitgetheilt, um ju igen, wie die frubere schwarmerische Ueberspannung der Monche im riente boch auch in ber spatern Beit im Abenblande Nachahmer fand, is aber von biefer Bertrung der alte Benedictinerorden freizusprechen ift.

Betrachtet man die Monchetleibung im Allgemeinen, fo lagt fich mibr behaupten, bag fie in Form und Schnitt etwas Alterthumlis es bat und einfach und weit ift. Die Farben find meift buntel, bwarg, grau, braun, wechselt aber auch guweilen mit weiß ab. He ermangelt ber Runftform, ift abnlich einem in gleicher Beite mabfallenden Sade (baber Monchotutte), und ift wohl mit aus m Rleibe ber Bugenden in ber alten Kirche gu erklaren, ins me ber Monchestand nach ben Ausspruchen beruhmter Rirchenbeer ein fortbauernber Bufftanb feyn follte. - Wie wir bereits feben haben, legte Benedict in feiner Regel teinen besonbern Berth auf die Rleidung; biejenige, die er vorschrieb, mar ungefahr bie racht ber bamaligen Lanbleute. Spater jeboch nahmen fie mehr eine leidmäßige Tracht an. Gie fleibeten fich in weiße weite Rutten mit witen Mermeln , nebft einer weißen Ropftappe , bie oben gang gugefpitt ver. Das Schulterkleid mar fcmarz. Go fieht man fie auf Bemals en. Je mehr aber in ber Folge ein Orben fich burch Strenge aus: meichnen fuchte, besto mehr machte er bieg auch bemertbar in ber Meibung. Demuth und Entsagung follte auch bas außere Bemanb mitriden. Darum entbehrten auch die Monche mancher Orden folder Rleidungeftude, welche die Laien fur unentbehrlich hielten, ober Te trugen dieselben von einer Beschaffenheit und auf eine Urt, die fehr mbequem maren. Uebrigens murbe es fast unmöglich fenn, bie verdiebenen Ruancen ber Donchefleidung barguftellen, wie febr fie fich uch im Befentlichen immer abnlich bleibt. Um beften wird man bieß infeben, wenn man Berte, wie "Selpot's ausführliche Gefchichte aller geiftlichen und weltlichen Rlofter : und Ritterorden," jur Sand hat. bier tonnen bas eben Gefagte bie mannigfaltigften Abbildungen am beften erlautern. Bir wollen daher nur einzelne Bestandtheile ber Bondetleidung befonders betrachten, entweder, weil wir fie fo ziemlich bei allen Ordensleuten wiederfinden, ober weil fie an mertwurdige Siegel Handbuch IV.

Eigenthumlichkeiten ber Monchsgeschichte erinnern. Wir machen ben Anfang mit ber Bopfbededung. Schon Caffian ergablt von ben Monchen feiner Beit, baf fie eine Art großerer Saube, Die bis an Die Schultern reichte, getragen hatten, wie fie ungefahr fleine Rinder bei Sag und Nacht zu tragen pflegten, um damit findliche Ginfalt und Unschuld anzuzeigen. Man nannte fie Cucullus. Wichtiger bat fic aber in biefer Begiehung bie Benennung capa, cappa, capitium, caputium gemacht, wovon bas fpatere Rapuge abgeleitet wirb. Dan nimmt an, daß eine Art Dberfleid auch unter ben gaien gewöhnlich gemefen fei, beffen fich Beiber und Manner bei unfreundlicher Bitte: rung bedienten, befonders aber Raufleute auf ihren Reifen. In Dies fem weiten Rleibe mit eben fo weiten Mermeln fei am Salfe eine Ropf. bedeckung angenaht gemefen, die man zuruchfchlagen ober auch bei uns aunftiger Bitterung uber Ropf und Geficht gieben tonnte. Diele bes queme und nichts weniger ale lururiofe Rleidung hatten bie Donche angenommen und auch ba beibehalten, mo diefelbe burch die mechfelnbe Dobe bei ben Laien langft ungewöhnlich geworben fei. Wie aber biefe Rapuze Beranlaffung murbe, daß ein gang neuer Sprofiling bes Franciscanerorbens unter bem Ramen ber Rapuginer entstand und fo wichs tig in ber Monchemelt murbe, ift von une oben p. 24 in ber erften Abtheilung d. Art. gezeigt worben. Die Kapuziner unterscheiden sich von ben übrigen Franciscanern burch nichts, ale durch ihre fpigig gugebenbe Rapuze und burch ben langen Bart. Uebrigens haben bie graue, wollene Rutte alle Franciscaner mit einander gemein, fo wie den Strick um ben Leib, an dem ein knotiger Beigelftrid hangt, und die runde und turge Rapuze. Man leitet das Wort Rapuze mohl am naturlichsten von caput ber, indem es Ropfbebedung bezeichnen follte; mehr fern fcheint bie Ableitung von bem altdeutschen Pappen, b. i. bebeden, au liegen. Uebrigens findet man bei Helyot I. 1. 7r Band mehrere Franciscaner : und Rapuzinermonche, theils mit, theils ohne Mantel . und hut abgebilbet, welche Rleidungeftude fie auf Reifen tragen butfe ten. Wenn man Rapuge und Strick ausnimmt, hat bie Tracht etwas Mehnliches bei den heutigen Griechen, Turten und bei den polnischen Buben. Bir gehen zu einem andern Kleidungsftude der Monche über, welches besonders im Carmeliterorden eine große Rolle gespielt hat,

das Scapulier. Darunter versteht man benjenigen Theil eines Monchelleibes, welcher ohne Aermel ist (baher auch Armiclausa genannt) und blos aus zwei Lappen von Tuch besteht, wovon der eine über die Schulter, ber andere über die Brust hangt. Es hat seinen Namen von Scapula, das Schulterblatt, und könnte darum Schultertleib heißen. Es ist ein Bestandtheil der Monchestleidung in mehrern Orden, und geht bei den eigentlichen Ordensleuten bis auf die Füße, bei den Laienbrüdern aber nur bis an die Knie. Dieses Scapulier hat besonders im Carmeliterorden eine große Rolle gespielt. Wenn bleser Orden an Unverschämtheit im Lügen alle andere übertroffen hat, so hat er dies auch in Absicht auf das Scapuliermährchen bewiesen. Ein alter Ordensgeneral der Carmeliter, Simon Stoch oder Stock in England, so erzählt man, habe die Jungfrau Maria gebeten, den Carmelitern, die von ihr den Namen führten, ein Gnadenzeichen zu geben. Die Jungfrau sei ihm erschienen und habe das Scapulier in der Dand

jaltend ju ihm gefagt: Dilectissime fill, recipe hoe tui ordinis Scapulate meae confraternitatis signum, tibi et cunctis Carmelitis nivilegium, in quo moriens acternum non patietur incendium, ecce signum salutis, salus in periculis, foedus pacis et pacti sempiterni. Diefe Erfcheinung foll fich 1251 zugetragen haben, und gleich barauf ki Simon gu einem Sterbenden gerufen worden, ber mit ber Berweiflung ringend von Bott und den Caframenten nichts habe boren wollen, und immer gerufen habe: Id bin verdammt! Cobald aber Etod uber biefen Ungludlichen bas Ccapulier geworfen, fei er ruhig smorben, habe die Rirchenfaframente empfangen und bald barauf feinen Bift aufgegeben. Ja, er fei auch nach feinem Tobe erschienen und habe verfichert, bag es mohl um ihn flehe, indem er burch bas Sca= pulier, als durch einen Schild ben Rachstellungen bes Teufels entgans gen fei. - Außer diefer Erscheinung sollen fich noch mehrere abnliche jugetragen haben, und man beruft fid befonders auf eine Bulle bes Papftes Johann XXII., in welcher vorgegeben wird, bag ihm ebenfalls die heilige Jungfrau als Carmeliterin erschienen fei mit bem Berprechen, die Carmeliter und die Bruder bes Scapuliers follten nicht langer, ale bie zum nachsten Sonntage im Fegefeuer bleiben, wenn fie namlich bas Scapulier bis an ihren Tob trugen, die Reufchheit bemahrten, die canonischen Stunden abwarteten und fich alle Mittmo: ben und Sonnabende bes Kleisches enthielten. 3mar hat es auch nicht m ber romifchen Rirche an einsichtsvollen Rirchenhistoritern gefehlt, bie biefe Dabrchen in ihrer mahren Geftalt zeigten, wie g. B. ber Parifer Theolog Johannes Launon; beffen ungeachtet aber hat man nicht aufgehort. bie Sache als historische Wahrheit zu betrachten, und noch 1751 murbe Regeneburg und an einigen andern Orten ein 500jahriges Scapulierjubildum gefeiert. Ihre anfange weiß und braun geftreiften Man-bl vertauschten fie mit gang weißen, unter benen fie fonft fcmarge, kit ber Mitte bes 15. Nahrhunderts aber taftanienbraune Rutten true un. In jenem geftreiften Mantel fieht man fie auch bei Belpot abgebilbet und unter ben Abbildungen felbft lieft man, daß diefelben von Semalben entnommen find, welche in den Rirchen ber Carmeliterflos fer fich befinden. Die Zeichnung Thl. I. p. 870 foll von einem Ges milde in einem Rlofter ju Untwerpen entnommen fenn.

Uebrigens entstand auch noch eine Brüderschaft vom Scapulier beiberlei Geschlechts, die sich zur Ehre der Maria verbanden, wöschentlich einmal oder mehrmals zu fasten, täglich das Baterunser und Ave Maria oft zu beten und am Halse zwei kleine Stücken um dunkelbraunem, nur von den Carmelitern consectirem Tuche in Form eines Scapuliers zu tragen. Diese Scapuliergesculschaft des einer besondern Kirche zum Gebete. Bergl. Joh. de Launoy dissert. duplex (die erste) de origine et consirm. privilegiati Scapulatis Carmelitar. Lugd. Batav. 1642. Uebrigens sindet sich in Müller Lexik. d. Kirchenrechts und der röm. kathol. Liturgie p. 251 in den Roten eine Conjectur über den Ursprung des Scapuliers, die nicht unwahrscheinlich ist. "Das Scapulier," sagt hier Müller, "war eine "Int Schürze, welche die Benedictiner zuerst, wahrscheinlich zur Scho-

"meliter verkleinerten baffelbe und machten es zu einem Zeichen "Berehrung ber Mutter Gottes. Auf ben beiben Lappchen, bie r "ben Schultern auf Bruft und Rucken herabhingen, wurden Liber gemalt."

Die spatern strengen Orben gestatteten, mas die Untertleiber a betrifft, entweber gar feine, ober nur hanfene hemden und folche,

von grobem Beuge verfertigt maren.

Much bie Fugbefleibung ift im Moncheleben nicht unbeachtet Caffian bereits schildert die agpptischen Monche ale folche, blieben. nur Sandalen getragen ober vollig barfuß gegangen feien. Mus fal verstandenen Ausspruchen Jesu, 3. B. Matth. 10, 9-10, nahm ! fpatere Rlofterfchmarmerei biefen Umftand wieder auf und fuchte au Darin ein besonderes Berbienft. Jeboch bilben Die fogenannten Barf Bermonche feinen befondern Orden, fondern es giebt nur in mehre Bettelorben , 3. B. ben Carmelitern, Franciscanern, Augustinern, Co gregationen von Barfugern und Barfugerinnen. Auch theilen fie fi wieder in ftrenge und minber ftrenge Barfuger ein. Die lettern tr gen nur Sohlen auf dem Sugblatte, bie mit Banbern um ben ubi gens nacten Bug befestigt find; die erstern geben gang barfuß. Das geboren g. B. bie Alcantariner, nach der Reform Detere von Alcai tara. Man findet biefe noch haufig in Spanien und Portugal, fe tener in Italien.

Hier ware auch der Ort noch, von einem Bestandtheile ber Monch tracht zu sprechen, namlich von der Tonsur, weil diese vom Klosterl ben ausgegangen ist und sich auf den übrigen Klerus verbreitet ha Allein da das dahin gehörige Material einen größern Raum einnimm und wir den gegenwartigen Artifel nicht auzusehr erweitern wollen, werden wir weiter unten einen besondern Artifel geben, auf welcht wir hiermit verweisen. Was die Abbildung der Monchstracht betriff o ist im Sanzen genommen das mehrmals angesührte Werk von Plyot immer noch brauchbar, obgleich illuminirte Aupfer die Sache no mehr veranschaulichen wurden. Uedrigens ist freilich der Kritik di Berfasser nicht immer zu trauen, und mehrere Abbildungen mögt darum auch nur Kinder der Phantasse, nicht aber der Wirklichkeit, sep Dieß gilt besonders von den Abbildungen der geststichen Ritterordel von welchen ebenfalls in einem besondern Artisel die Rede sepn wird

Wir theilen hier eine Stelle aus Raumers Geschichte ber Sohe staufen 6. Bb. p. 281 und 82 mit, weil sie einiges Licht auf din Rleiberwesen der Monche im Mittelalter wirft. "Die Fragen über t. "Rleidungen," heißt es hier, "wurden mit großem Eifer behande "und wenn Kloster und Orden sich hierbei in die Quere kamen, "entstand heftiger, selbst bis zur papstichen Entscheidung hinangett "bener Streit. Das Recht der Ersindung, des ungestotten Besit, "ber Borzug größerer Heiligkeit und Entsagung wurde geltend gemac "In den Kleidern konnte man Orden, Abtheilung, Murde so erkennt, wie Regimenter und Offiziere in unsern Tagen. Nur daß man i. "jest in Pracht, Farben und Stickereien überbietet, während dame, "Irmuth, Entsagung, Einsachheit auch in der Kleidung überall sich zeig "sollte. Biele Kirchengesetz, welche den Gebrauch bunter Zeuge, ke "barer Pelze, goldener Ringe und dergleichen gar oft untersagen, ber

"fen jeboch, bag es nicht an Uebertretung jener Grunbfage fehlte. "Die Borfchriften erftreden fich uber alle Theile ber Bededung, von "den Sugen bis zum Ropfe. Sarene Bemben gog man in ftrengen "Drben auf den blogen Leib, und wer dieß nicht ertragen konnte, follte "grobe, ungefarbte, wollene Rleider tragen. Sanfene und leinene Sem-"ten galten icon fur uppig und murben ofterer verboten, ale erlaubt. "Es durfte ben Papften nicht fur ju geringfugig ericheinen, Rleiberord= "nungen fur einzelne Rlofter zu bestätigen und festzusegen, welche Stude niener Rleidung ber Monch bes Rachts anbehalten und welche er aus: "jeben mußte. Rach Drt und Lage ward von ben Papften bisweilen "das als Ausnahme gestattet, mas die Regel verbot. Den Monchen "eines falt liegenden Rloftere erlaubte g. B. Innoceng IV. marmere "bute ju tragen; ben Ginfiedlern im Schwarzwalbe erlaubte Sono-"rins III. vom November bis zum April Schuhe anzugiehen. "uber beschwerten fich indeß die andern Ordensbruder fo lange und fo "lant, bis jene Erlaubniß allen ertheilt murbe. Manchmal icheinen bie "Anfiten über Werth und Bebeutung gemiffer Kleidungsftucke gewechs "felt zu baben. Co heißt es g. B. an einer Stelle: Die Pramon-"ftratenfer follten feine Sandichuhe tragen, bamit fie uber folchen aus: "zeichnenden Dut nicht ftolg wurden, und ein andermal dagegen ber-"fattet ein Papft dem Borfteher eines Rloftere in Magdeburg Sand: "fcube ju tragen, bamit bie ju heiligen Dingen geweiheten Sanbe "nichts Fremdartiges berühren ober burch Sige und Ralte leiben mod; "ten." - Ueberhaupt durfte man gewiffe Rleidungeftucke ohne Erlaub: mis ber Papfte nicht anlegen, und diefe belohnten ausgezeichnete Arbte bamit, fo wie man wohl jest mit Orden und Uniformen belohnt. Mitta, Dalmatika, Sandalen, Ring, Stab, Handschuhe wurden dann mit geiftlichen Deutungen und Ermahnungen in ber Regel zu großer Freude ber Begnabigten überfandt. - Much bie Mebte hatten Ginfluß auf die Fertigung befferer ober ichlechterer Rleidung. Benigftens mard ums Jahr 1219 dem Borfteber des Rloftere auf dem Petereberge vorgeworfen, er laffe nicht um ftreng beiliger Bucht willen, sondern aus Seig feine Monche halb nact ohne Semben und Sofen einhergeben. Segen folche Digbrauche fuchte und fand man Sulfe bei ben firchlis den Dbern, welche aber auch, um Uebeiftande anderer Urt ju vermeis ben, unterfagten, ftatt ber Rleibung baares Belb ju geben. uben über

VII) zu der Strafdisciplin in den Klöstern. — Eie zeigt uns das Klosterleben in seiner dustersten Schattenseite. Denn wie unparteilsch man auch die darüber vorhandenen Nachrichten prüsen mag, immer wird man urtheilen müssen, daß sich darin ein Eleinelicher, in falscher und abenteuerlicher Frömmigseit befangener Geist ausdrückt, nicht minder ein Despotismus, der aus wohlberechneter Klosterpolitik einen sclavischen dis zum Stumpssinn führensen Gehorsam fordert und endlich eine raffinirte Grausamkeit. Es wird nur der Erwähnung einiger Thatsachen

bedurfen, um diefe Unklage ju rechtfertigen.

Dag fich viel Rleinliches, ben Geift einer falfchen und uberfpanns un Frommigfeit Uthmendes, in ber flofterlichen Strafbisciplin zeigt, ift einerfeite leicht erklarlich, antrerfeite aber auch obne Comierigfeit mit vielen Belegen barguthun. Als bas Rlofferleben fich gu bilben anfing, maren bereits mande falfde Unfidten und mande überfpannte Ibren in bas chriffliche Leben übergegangen. Dabin gehort j. B. bas Betet iden als opus operatum fur vertientilid au balten, bas Befen ber Frommigfeit mehr in einem aufern Gerementenbienfie und in toperlicher Abrobtung gu fuchen. Go lobensmerth in mehr ale einer Begiehung Benebicte Regel ift, fo verleugnet fie boch in biefer Dim ficht ihr Beitalter nicht. Gie forbert bereits, baf nach bem lesten Gottes. bienfte, Completorium genannt, Miemand mehr mit einem Andern fprechen folle, baf, mer auf ein gegebenes Beiden nidt forleich beim Gottesbienfte ober bei Tifde, erideine, mer beim Berlefen einen Febler mas de und fich nicht fogleich bemutbige, mit erniebrigenben Strafen gu belegen fei. - Berordnete bod ichen Benedict, baf fammtliche Pfalmen in einer Bode mußten gefungen merben, ja, bag mebrere in berfelben Boche wieberhalt merben follten. Die fest fcon bieg ben Dabn bom aus, bas Gingen und Beten, aud nur verrittet, menn es aud nichts pur Erbebung und Beredlung bes Gemuths beitrage, iden verbienftlich fei und Gott mobigefällig made. Doch viel meiter gingen in biefer Sinfict Die fratern Deben. Die beben bier Giniges aus ber Rlofterbieciplin ber Carmeliter aus. Go murben g. B. in ben Rloftern ber thereffanifden Referm geringfügige Reinigkeiten mit barten Strafen beleat. Gine Monne, wenn fie ein Beilden langer gearbeitet batte, als bas Gebet befahl, mußte gur Peniteng ganger 14 Zage in ber Rude als Magd tienen, und gmar obne Cenpulier, eine emfindliche Strafe in biefem Deben. — Andere verlegen auf gange Monate Sig und Stimme im Capitel, weil fie einer Proceffien bes Allerbeiligften burd eine Rige in ber Wand verfieblener Weife gugefeben batten. Dad andere murben mit Gefangnis geuraft, menn fie nur einen bals ben Bogen Pavice obne Erlaubnis genommen hatten. - Gin Mend, ber gu fpat lautete, mußte gur Strafe von Mitternacht bis Morgen auf ber Erbe liegen. - Ber über Di'de bie Mugen ein wenig auf beb, und fie nicht beftanbig recht budmanferifd niebergeidlagen bielt, ber muffe fich gefallen laffen, baf. man fie ibm mit ber Gerviette ober tem Schffeltuche juband. Auf bem geringiten unvorfichtigen gadeln fiant eine Poniteng ben vierzehntägigem Faffen bei Baffer und Brob, alle brei Zage Geifel und bie gange Beit obne Stapulier gu geben.

Unfere Bedauptung jedech wird fich nem mehr beibätigen, wenn wir, ohne mutham ein Beispiel zu fuden, bei ber Stufenfolge ber fogenannten Sundenschulden im Carmelitererben verweilen. Dier unterfreibet man namlich bie eulpa levis, media et gravis. — Bon ber erften Claffe, welche unschwidige und oft gang umwildubliche handlungen als fraftar bezeichnet, wollen wir dier gar nicht sprechen und sogleich zur Culpa media übergeden. Diese Claffe fast folgende Uebentretungen in fich: Benn man erft zum erften Palm zum Chore bemmt, — wenn man entweder im Capitel (Berfammlung) ober bei ber handwiste, ober bei ber Predigt fehlt, — menn man andere lieft, eder singt, ols die Regel besteht, — in dem Capitel obne Erlanduff redet, wern man ohne Reth in das Badbaus ober in die Ande geht, — für alle bied genannten und ibnen abnitche Uedertretungen

ft bie Strafe eine Geißelung vor ber gangen Berfammlung von ber und des Superiore ober ber Superiorin, je nachdem bie Berbrechen a einem Monche : ober Ronnenklofter vortommen. - Gine fcmere Sould ober eine Bergehung von der britten Claffe ift, wenn man im machgimmer, felbft ohne gu fprechen, ericheint. Die barauf gefeste Strafe effeht in brei Beifelungen vor ber vollen Berfammlung und brei Tage jufen bei Baffer und Brod. - Die Schuld fteigt, wenn man ohne Kaubnig nicht allein in bas Sprachzimmer geht, fondern auch bafelbft Die auf Diese Schwere Gunde gesette Strafe ift febr bart und brathigenb. Gine Ronne, die fich Diefes Berbrechens fculdig ges mat hat, foll fich auf ben Boben niederwerfen und bemuthig um Bergebung flehen. Gie foll ihre Schultern entblogen und die Beifel, viel und fo fcarf es die Priorin fur gut finden wird, zur Strafe it ihre Miffethat empfangen. Darnad, wenn ihr geboten morben ufjufteben, foll fie in eine, ihr angewiesene Celle fich verfugen, ihres Imtes verluftig fenn, feinen Git und Stimme in bem Capitel haben, udgenommen zu ihrer Untlage, und foll bie unterfte ober lette von Um fenn, bis zur volligen Bufung ober ganglichen Genugthuung fur me Bergehung. Bei der Mablzeit foll fie fich gang nadend, nur mit rem Mantel bebeckt, mitten in bem Refector auf Die Erbe legen und ichts als Waffer und Brod haben. Wenn die ordentlichen Tagegele m (horae canonicae) und bas Gratias Dadymittage gehalten wird, fo A fie vor der Thur des Chors auf der Erde hingestreckt liegen, bag ie Schweftern über fie bingeben und fie mit gugen treten. Ronche von der therestanischen Reform in allen Studen übertrieben tilig und ftreng fepn wollen, fo find fie es auch in den Bugubungen. Bie begnugen fich nicht mit den in fast allen Orden ublichen Bugcaiteln wochentlich einmal vor bem Prior, fondern fie haben auch noch Berbem unter fich einen fogenannten Biferer, beffen Umt unter ndern ift, bag er alle Abende in bem Refectorium eine Bemiffeneruge ber Bugvermahnung uber die taglichen Sundenschulden anftellen muß. Die Fratren muffen fie mit Demuth und mit Freuden annehmen und E Dantfagung bafur bem Prior bas Scapulier fuffen. Und biefe lebung ift nicht etwa blos ein übermäßig verdienstliches Bert (opus Pererogationis, fondern es ift unter andern in den Sagungen mit sigeschrieben. Dehreres ber Art findet man in ber Histoire generale les Carmelites in Muffon's pragmatifcher Gefchichte ber Monchsorden. Ingfilich, fcrupulos und einen Aberglauben verrathend, der biemeilen fof an Albernheit grengt, ift bas Geremoniel bel gottesbienftlichen andern Berrichtungen, wovon wir ichon bin und wieder in diefem Indbuche Beispiele angeführt haben, besonders Thl. 1. p. 27, mo von n Borfdriften die Rede ift, die fich auf die Abministration ber Erbariftie begieben.

Noch starter aber tritt in bem Moncheleben ein Despotismus herz bet, der aus wohlberechneter Klosterpolitik einen sclavischen, bis zum Emmpfinn führenden Gehorsam fordert. Die Stimme des Superiors ist Gottes Stimme, dieß war der oberste Grundziest sin allen Orden. Selbst wenn der Befehl unvernünftig, rasend wab gar gottlos ist, muß blindlings gehorcht werden, so hieß es wenigz sans bei den strengern Carmelitern und Carmeliterinnen. Die Super

riorin besiehlt, eine Rate solle die Chorlection in Tenebris singen, so muß die Rate singen (Annales des Carmes dechausses de France I. 1. c. 63. p. 118), sie besiehlt die Schuffel zu effen, sie besiehlt die andern Ronnen zu verwunden, zu verstummeln, ja gar zu tobten u. s. w., so muß die Ronne gleich ohne Widerrede geborchen.

Und eben fo wenig barf ber leidende Behorfam fehlen; benn' es ift unmöglich, daß die leidende Obedienz (ber Befehl ber Dbern) etwas gebiete, mas bofe fei, fo beißt der Wenn die beil. Dbedienz befahl, daß man trant Grundsag. fepn follte, fo mußte man frant fepn, ungeachtet man fich wirklich gang wohl befand. Man legte fich, man ließ die Aber offnen, man nahm Argnei, man hatte Fieber, man murbe aus Behorfam gern geftorben fenn. Und fo umgefehrt mußte man aus Behorfam auch gefund werden, wenn man wirklich noch fo trant war (Ibid. 1. II. c. 19.). - Zeußerft ftreng mar ber Behorfam besonders in ben erften Rloftern ber therestanischen Reform. (Man vergl. mas oben p. 82 ff. uber biefen Orben gefagt worben ift.) Benn fich g. B. ein Frater conversus von ungefahr mit lauter Novigen in einem Rlofter allein befand, hielt er, um feinen Rang zu behaupten, indem ihm von feis nen Untern eben fo ftrenger Gehorfam gutam, ale bem Generale felbft von den übrigen, mit den Rovigen Capitel, borte ihre Beichte und ftrafte fie berb mit Beigeln, mabrend eines Miscrere und de Profundis. - Gin anderer Frater machte eine faure Diene uber ein uner hort schwarzes und hartes Stud Brod, bas ihm gur Portion gereicht Sogleich ließ ihm der Superior bas Ordensfleid ausziehen, ibn in ben Stall bringen, an die Rrippe binden und Stroh und Safer freffen, wie ein Maulesel. (Histoire générale de Carmes etc. c. 13.) Ein anderer legte fich aus Behorfam auf Difteln nieder und lag fo 10 - 12 Stunden. Eben folche harte Forderungen machten einzelne Orden in . Absicht auf bas Schweigen, indem fie ju einem ganglichen ober ju einem Stillschweigen auf gemiffe Beit verpflichteten. Jene Battung ber Afcefe, die im Schweigen etwas Selbftverleugnendes und Berdienftlb des fand, ift uralt und bem beibnifchen und jubifchen Alterthume nicht unbefannt. (Man bente bier an das Schweigen ber Pothagoraer und ber Effder, wie von Ginigen behauptet wirb.) In ber driftlichen Loxyoic wiederholt es sich und in dem frühern agpptischen Unachoreten. und Monchsleben vermied man wenigstens bas überfluffige Sprechen. Much Benedict in feiner Regel Cap. 42. verordnet: Rach bem letten Sottesbienfte, Completorium, foll Riemand mehr fprechen, außer wenn ein Fremder noch antame ober der Abt noch einen Auftrag ju ertheis len batte. Much bie Uebertretungen bes ganglichen ober nur auf eine gemiffe Beit befohlenen Stillichmeigens murbe ungemein bart beftraft. Diefer fanatifche Gifer im Stillschweigen fcuf in den Rloftern eine giemlich ausgebilbete Beichensprache. Man hatte verabrebete Mertmale. bie Stimme, bas Baffer, bas Brob, bas Scapulier, Die Beifel, ben Ruden u. f. f. 3. G. ben Novigenmeifter gu nennen, machten fie ein Rreug, wie bei bem Segensprechen, - bas Sandefalten bedeutete Die Beit jum Beten, Die Sand auf ber Bruft bezeichnete eine gewiffe Nothburft ber Natur, bas Blafen in die Finger bieg Lichtangunden u. f. 10.

Ungereimt und narrifch erscheint auf ben erften Unblid allerbings biefer geforberte und geleistete Behorfam; allein er mar in ber flofters liden Politit mohl berechnet. Bar Diefer Behorfam einmal feft bes grundet, fo konnte man bie Religiofen gebrauchen, wie man wollte: fie waren bloge Werkzeuge in der hand ihrer Superioren. Man ges wan bei ben Religiofen übrigens gar fehr, indem man biefen Gebors fim nicht als ein menschliches Befet, sondern als einen Gottesbienft wfellte, mithin als eine Urt Gelbstverleugnung nach dem Grundfage: Die Stimme des Obern ift Gottes Stimme. - Uebris gut gewann man baburch nicht wenig in den Augen der Laien, wenn ie in Rloftern Leute erblickten, Die fich um Gottes willen auch einem bimerlichen blinden Behorfame unterwarfen. Rurg Diefer Despotiss met verschaffte bem Orden drei wichtige Bortheile, ftrenge Ordnung in dem Innern, ftete lebung in der Gelbftverleugnung und großen Ruhm und Beifall bei den Caien.

Doch auch selbst von garte und raffinfrter Graufam Peit lagt fich die Plofterliche Strafdisci= plin nicht freisprechen. Bir tommen hier noch einmal auf bes Beigeln gurud. Dieg mar ein freiwilliges und von biefem haben wir bereits gesprochen; es war ferner ein burch die Constitutionen gebotenes und mithin gefehmäßiges. Go verrichteten es g. B. Die Donche de Montage, Mittwochen und Freitage nach den Rompleten, bie Ronnen aber überdieß noch in der Adventozeit alle Ferien oder Feiertage und zwar mit Ruthen. Es gab aber auch ein guchtigendes Geifein, und von biefem foll bier, wo von der flofterlichen Strafbisciplin bie Rebe ift , gehandelt werden. Diefes Beigeln als Strafe hieß mit einem besondern Ramen die Disciplin. Gie murde bei geringfügigen Sie erfolgte fast allemal bei ben fogenannten Bergeben verordnet. Spitelbeichten (culpae) der Novizen. Die Art, wie diese unvernunfs Bugubung gefchehen foll, ift auch genau vorgeschrieben. Derjenige Robige, welcher Die Beifel empfangen foll, muß nieberfnien, er muß imm Gurtel und Rock losmachen und den Rucken entblogen, um die bigen Schlage der Beißel oder ber Ruthen ju empfangen. Darnach, es geschehen ift, muß er bes Novigentneistere Capuliersaum mit wier Demuth tuffen, um fur die Strafe zu danten. Dabei fehlt es binlich nicht an heiliger Nacheiferung. Den übrigen Rovizen murbe mes als Lauigkeit und als einen Mangel der Undacht auslegen, in fie einen ihrer Bruder allein geißeln ließen, ohne ihm Gefellschaft Pkiften. Sie bitten fich vielmehr eine gleiche Gnade aus und erhal= Fie leicht. Und finden fich feine von freien Studen, fo erfest ber Imigenmeifter ben Mangel gewiß burch feinen Befehl. Man ichlug ameber bie obern Theile bes Rorpers, vorzüglich die Schultern und n Ruden, aber auch Bruft, Dberarme, Sale und Ropf murben Proffen. Dieg hieß die obere Disciplin (Disciplina sursum auch mandum aupra im besten Monchelatein), ober man schlug die untern Wile und die Lenden (bieß war die disciplina deorsum, secundum ), beren fich meiftens bie Beiber bedienten. Dimmt man nun an, bi bas gesehmäßige Beißeln immer und immer wiederkehrte, daß in ben meiften Spatern Bettelorden Monche und Nonnen im freiwilligen Seißeln sich zu überbieten suchen, ja, baß es selbst fehr oft als Stea bisciplin verhängt wurde; so kann man kaum begreifen, wie ein se ches Berfahren ohne Nachtheil für Gesundheit und Leben lange fortg sehr werben konnte. Entweder man muß annehmen, daß dieses Ge geln mehr Form als Ernst war, ober man muß glauben, daß d menschiche Korper bis zu einem hohen Grade von Gefühllosigkeit abg

ftumpft werben fann.

Geben wir nun, um ben verfprochenen Beweis ju fuhren, j einem anbern Orben uber, es fei ber fpatere Franciscanerorben. Ben man dem vorchriftlichen Alterthume fehr haufig den Bormurf macht bag es im Bestrafen ber Berbrechen und namentlich bann, wenn Di fethater vom Leben gum Tobe follten gebracht merben, febr graufan gewesen fei, fo weiß man nicht, ob daffelbe nicht in noch hohen Grabe von ber flofterlichen Criminaljuftig im Mittelalter gilt. wohnlich hatte jeder Orden feinen Criminalcoder und biefer mar befon bers forgfaltig, aber mit barbarifcher Strenge abgefaßt. Ermagt ma bas Berhaltnig bes Berbrechens gur Strafe, fo fchaubert man, wi 3. B. Entweichungen aus bem Rlofter, Ungehorfam gegen die Dben und bergleichen auf bas Graufamfte geahndet murben. Dan ubte in bet Bohnungen des Friedens, ber bruderlichen Liebe und der Frommigfeit eine Barte, Die der burgerlichen Criminaljuftig in Form und Ausubum nicht nur nicht nachstand, fondern fie oft felbft überbot, ba jene öffentlich biefe aber im Beheimen an folden Orten vollzogen murbe, mo man be Schreien und die Schmerzenslaute bes Bemarterten nicht verfteben fonnt

Torturen von mehr ale einer Urt find in bem Strafcober be Franciscaner erlaubt und vorgeschrieben. Daß perfonliche Rache be Rlofterobern oder verlaumderifche Infinuationen oft Ungluckliche in eine Berbacht brachten, mo man die Tortur anwenden durfte, wird baran wahricheinlich, bag man ein gerichtliches Berfahren anordnete, bur welches folder Willfuhr und Schandlichkeit follte entgegengetreten wer ben, eine Abficht aber, bie felten erreicht und ofterer vereitelt mutb Dan fieht baraus, mas fich die Bruder in einem Orden einander felb autrauten. Wir ermahnen nur einige Strafarten, wie fie, aus be Quellen geschopft, in der pragmatischen Geschichte der vornehmfte Mondborden (v. Muffon) im VI. Cap., überfchrieben Rlofterguch erzählt werden. - Wir heben hier juforderft die fogenannte Bei Beltortur aus. Diefe ift etwas gang anderes, als die fogenann Dieciplin. Gie besteht in einer Beigelung durch fremde Safide. D Richter bestimmt die Babt ber Siebe und bas Instrument, womit b Inquisit gepeitscht werden foll. Bald geschieht es mit Striden, bal mit Riemen, balb mit Spiggerten, balb gar mit Drahtketten. Scene Diefer Beigelung ift furchterlich. Der Pater Provinzial gablt & Streiche felbst an einem Rofentrange ab und gablt fo langfam, be man zwischen jedem Streiche ein halbes Ave Maria beten fann, un ber Bruder Peiniger peitscht fo berb, bag ber Inquisit, ber boch wol ans Geifeln gewohnt ift, bieweilen ichon bei ben erften Streichen ei lautes Gefchrei erhebt. Selten tommt ber Delinquent anders aus di fer Scene, ale mit Blut und Wunden bedeckt, in der traurigen G ftalt eines, der Spiefruthen gelaufen ift. Wer bachte bier nicht unwil tuhrlich an die ruffische Rnute auf Tod und Leben? - Gine ande t Tortur nennt man bie Tapillen. Es find kleine Rnochel, sich in den Fußen einiger Thiere finden und den Warfeln ahnen. Sie werden mit einem Stude Holz von 3 oder 4 Schuh, die Italiener Stangetta nennen, von beiden Seiten auf die bes Inquisiten getrieben, um biefen empfindichen Theil zu und einen entsehlichen Schwerz zu verprochen

und einen entfetlichen Schmerz zu verurfachen. ich eine ber barten ichweren Torturen ift die Feuertortur. ften Beiten mar fie Graufen erregend. Der Inquifit mußte fic in bas Torturgemach fegen. Man entblogte ihm bie Ruge und : ihm die Fuffohlen mit einer Spedichwarte. Dann feste man ten mit glubenden Roblen vier Boll oder eine Sand breit von ifohlen und fengte und bratete bie Fuße, bag bas Fett beraus-Diefe Procedur hat man abgeschafft. Soll und muß etwa noch gertortur gebraucht merden, fo befteht fie bei ben ehrmurbigen en barin: Dan nimmt abgehartete Gier und macht Dieselben nden Baffer beig. Diese fiedend beißen Gier wickelt man in Tucher, fledt fie bem Inquifiten unter die Uchfeln und laft fie do burch unter ben Armen halten. Wenn ber Delinquent bas nicht bekennt, fo wird die Procedur wiederholt. Gin Guverior ua erfand diefe Tortur, und ba er die Folter und felbft die alte obe umfonft verfucht hatte, gelang es ihm durch diefe die it heraus ju bringen. Schon beim britten Credo bekannte ber ient, ber einen Mord begangen hatte, und entdecte zugleich alle lbige, ba fie bann fammtlich ju ben Baleeren verurtheilt murben. ne ber ichauberhafteften Strafarten mar in ben Franciscaner= bas fogenannte Begraben in pace. Die hat man einer furchts Sache einen milbern Namen gegeben. Man verftand barunter endigbegraben ber Monche und Monnen. Den Urfprung leitet m Driente ber. Die alten Romer nahmen Diese Strafart ben rfern an und ubten fie an unteufchen Beftalinnen.

emeiniglich mar die Strafe mit Domp und Ceremoniel verbun= mit fle mehr Schreden und Graufen verurfachen mochte. Bors g die Degradation. Der Berurtheilte verlor den Monchestand, nn er ein Priefter mar, zugleich feine Prieftermutbe. 'onche : und Priefterhabit gehorte, murbe ihm ausgezogen, und quifit mußte fich auf die Delinquentenbant fegen. Gegen ibm g die Ordensregel, welche er übertreten hatte, und die ihn jest und verdammen follte. Um ihn her maren alle Religiofen bes und sangen im tiden Trauertone ben 108. Pfalm. 3wischen Berfe machte man eine lange Paufe. Ingwischen jog man ihm b übrigen Rleidungestude aus und zerriß fie. Man fchnitt ihm nd Saare ab, man Schabte ihm die Saut von den gingern, man hm die Tonfur, indem man die oberfte haut mit einem Scheers dermeffer ablofte, um ihm auf gemiffe Beife Die Confectation ju nehmen, die er bei feiner Profeg und Ordination erhalten - Und nun führte man ihn in pace.

tachbem bie Degradation bes Monchs geschehen und bas Urtheil ien worben, begleitete man ben Degradirten in Procession zu Rube. Bis auf ben Rock entkleibet ging er babin. Woraus eugträger mit umgekehrter Kapuze, hinter ihm bie Kirchendiener

mit ausgelofchten Lichtern, bei biefen zwei anbere Beiftliche bas Rauch. faß und ben Weihkeffel tragend. Auf dem Bege ging man mit langs famen, pathetifchen Schritten. Alle Bruder fchritten mit eingedruckter Rapuze einher, die Mugen gur Erbe geworfen, bas Geficht voll Beftur gung und Trauer, die Sande unter bas Scapulier gestedt. Sie fan gen Sterbelieder und Todtenmeffen im traurigen flaglichen Tone. Menn man enblich an bem zu feiner Rube bestimmten Orte ange tommen mar, fang man noch bas Libera, befprengte ibn mit Weihmaffer und raucherte. Man gab ihm ein Brod von zwei ober brei Pfunden, einen Topf mit Baffer und ein brennendes geweihetes Licht. Und nun fentte man ihn in eine Gruft, welche in Form eines Brunnens ober vielmehr in Form eines Grabes ausgehöhlt und von allen Seiten bis auf ben Eingang vermauert mar. Gobalb ber Ber brecher hereingelaffen worben mar, mauerte man ben Gingang ber Gruft au und ließ ibn barin umfommen. Die graufamfte, fchrecklichfte Im besart von ber Belt! Sie hat etwas noch Schrecklicheres, als bie Strafen ber Bestalinnen. - Und bas Ceremoniel! - Dan tann fic nichts fo Trauriges, fo Schaubervolles benten als bieß. Riemand. tonnte der Feierlichkeit ohne Wehmuth beiwohnen, jeder Bruder fcmamm bei einer fo tragischen Scene in Thranen. Dag biefe und abnliche-Rachrichten von ber flofterlichen Strafgerechtigfeit feineswegs übertite ben find, hat noch die neueste Beit gelehrt. Als die Frangofen auf fpanischem Boden Rrieg führten, fanden fie in ben von ihnen befette Rloftern nicht nur die icheuflichften Gefangniffe, fondern auch Folima fammern und Marterwerkzeuge, die man anderwarts gar nicht fannte. In Llorente's Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Paris 1815. Deutsch von Sod, 4 Banbe, Gmund 1821-22, findet met vieles hierher Gehorige.

Mur der in Bahn und Brrthum befangene Beitgeift mag folde . Straf = und Tobesarten entschuldigen , eine erleuchtete Beit schaubert bil bem Bedanten , daß ein folches Berfahren an Orten Statt finden tons . te, welche ausschließend die Wohnsite ber driftlichen Liebe und Krome migfeit fenn follten. - Roch eine Frage brangt fich uns, ben Rinbert. einer fpatern Beit, unwillfuhrlich babei auf, namlich: Bie tonnte big burgerliche Dbrigkeit bergleichen Greuel bulben? Die Rlofterbialette hatte sich auch hier vorgesehen. Gie argumentirte fo; Gin Rlofter :muß bas Recht über Leben und Tob in Unsehung feiner Glieder haben-Ein Religiofe wird burch Ablegung feines Gelubbes ein burgerlich Tobtes (civiliter mortuus), burch feine Gelubbe bort er auf ein Mitglieb be Indem alfo ber Landesber Staats, ein Burger bes Reichs ju fenn. einen Orden bestätigt, fo muß man annehmen, daß er das Dajeftatt recht über einen Unterthanen, ber Religiofe wirb, bem Pralaten uber gebe. hierin liegt ber Grund, marum jeder Drben, jedes Rlofte feinen Rerter hat, hierin der Grund, marum jeder Orben fein before beres peinliches Recht und feinen eigenthumlichen Erimingleober bat. Dant fei es ber fortgefchrittenen burgerlichen Befetgebung, bag menis ftens in einigen gandern Europa's bergleichen Grundfage nicht mebe beachtet werben.

Muffen wir auch auf bas Berdienst Bergicht leifen, eine fooffende Darftellung bes innern Rlofterlebens geliefert zu haben,

hoffen wir boch, daß der Leser von uns auf einen Standort versett morben sei, von wo aus er wenigstens einige lehrreiche Blicke in das innere
eigenthumliche Leben der Klosterwelt wird thun konnen. Mehr in dieser hinsicht zu liesern gestattet die Beschaffenheit und der Zweck bieses bandbuchs nicht.

Bereits in dem ersten Abschnitte bieses Artikels haben wir gezeigt, in welchem Berhaltniffe die Monche und Nonnen der frühern Jahrs hunderte ungefahr zum Klerus und zum Staate standen. Diese Untersindung wird aber noch anziehender für den spätern Zeitraum des Mitztalters senn, wo das Klosterleben seine eigenthumliche Form und weiteste Ausdehnung erhielt. Wir sprechen also noch

VIII) Von dem Verhaltniffe der Aldster zu der ibrigen Welt. — Gang natürlich nimmt unfre Darstellung ben Sang, daß wir das Berhaltniß der Klöster A. zu dem übrigen Klerus

und B. gu ben Laien beachten.

A) Verhältniß zu dem übrigen Rlerus, und zwar a) zu ben Pfarrern und Weltgeistlichen. Urfprung: lich waren die Danche von der Welt, ja von allen geistlichen Rechten und Gefchaften fo abgefondert, bag fie mit ben Pfarrern und Geelen: forgern in gar teine Berührung tamen. Allmalig aber anderten fich bie Berhaltniffe. Mancher hielt es fur heilbringender im Rlofter gu beichten, taufen und begraben zu laffen. In folchen Fallen follte nach Berfchrift ber Rirchengefete ber Weltgeiftliche feine Gebuhren unverfürzt erhalten. Allein dieß mar theils nicht zu controliren, theils verfuhren taien und Monche dabei mit wenig Gewiffenhaftigfeit. Dagegen fuhrtra bie Beltgeistlichen Beschwerben ungefahr in ber Art: "Das "Renchegelubbe vertrage fich nicht mit dem außerlichen, geschaftigen "Leben eines Geelenforgers, nicht mit Ginnahmen fur firchliche Berrich: "tungen, nicht mit ber Anmagung, feinem Bifchofe ober firchlichen "Dbern unterworfen ju fenn. Much begnuge man fich nicht bamit, im "Riofter felbft bem Beltgeiftlichen zu nahe zu treten, fondern man "trachte auch auf alle Beife barnach, in ben Befit von Pfarrftellen gu "tommen, und biefe vom Rlofter aus verfeben ju laffen. Durfe boch "ben Gefegen nach tein Beltgeiftlicher jugleich Abt, Borfteber ober "Roach fenn, warum alfo follten biefe ein Recht haben, aus ihren "Rrifen berauszutreten?" (Thomassin. P. II. l. 3. c. 19.)

Auf den Grund solcher vielfach und laut ausgesprochenen Klagen, ichte Papft Galirtus II. noch im Jahre 1122 der altern Ansicht gezwiß, fest: Daß kein Monch Beichte horen, Kranke besuchen, die lette Delung reichen und öffentlich Messe lesen durfe; und noch 1197 bezsimmte Alexander III., daß die zum Kloster gehörige Gemeinde durch einen vom Bischofe abhängigen Geistlichen verwaltet werden solle.

Runmehr ertheilten aber die anfänglich wohl höflich ersuchten Bis sche bisweilen jene Rechte, und bann war für ben verlassenen Welts geistichen nur im fernen Rom hulfe zu suchen, wo sich die Unsichten almälig immer gunstiger für die Ribster gestalteten. Gleichzeitig mehrte sich durch Erwerbungen, durch Berleihung von Gutern u. a. m. die Bahl der Pfarreien, für welche Ribster Patronatbrechte auszuüben hatzun, und hiefür wußten sie sich die nothwendige Beistimmung der Bisichse zu verschaffen, die später, wie wir unten sehen werden, sich





auch biefen wiberfegen ober papftliche Entscheibungen erlangen tonnten. Much erschien es nicht unnaturlich, bag bie, oft am besten unterrichter ten, am meisten babei interessitten Monche alle ihnen weltlich angehos renden Gemeinden, auch geiftlich verforgen mochten. Deshalb gab fcon Urban II. (aber mohl nur im einzelnen) die Erlaubnif, Pfarreien mit Monchen ju befegen; und Alexander III. verordnete im Jahre 1179 gang allgemein, daß diefe ben Bifchofen vorgestellt und in ben von ibnen abhängigen Rirchen angenommen werben burften. Denn wenn aud manche Rlofter, ale folche burch papftliche Freibriefe gang bem Ginfluffe ber Bifchofe entzogen murben, fo blieben boch die ubrigen Rirchen und Rloftergemeinden gewöhnlich ihrer Aufficht unterworfen. auenahmemeife marb bem Bifchofe unterfagt, einen vom Rlofter als tuchtig in Borfchlag Gebrachten noch besonders ju prufen. man nun dieg und Mehnliches, befonders aber die ausgedehnten Privis legien, welche die Papfte ben fpatern Bettelorden ertheilten, fo erlangt man bas mahre und furge Ergebniß: Die Weltgeiftlichen murden durch die Blofter im hoben Brade beeintradtigt.

b) Don dem Verhaltniffe der Klofter zu den Bifchofen und Erzbischofen. Die Bischofe und Erzbischofe behaupteten: Das Gelübbe des Gehorsams, welches der Monch und ber Abt ablege, gehe ohne Ausnahme auf alle geistliche Dbern und die Ridfter waren ihnen unbedenklich in jeglichem unterworfen. Auch finden wir, daß sie ihre Beistimmung gaben zu Anlegung von Klostern und zur Beräußerung von Grundstüden; daß Geschenke von Geistlichen ober Laien an Ricfter ihrer Genehmigung bedurften; daß sie die eigens mächtige Uebung von Pfarrrechten, die eigenmächtige Absehung von Weltgeistlichen durch die Aebte untersagten, daß sie solche Geistliche weiheten, gleich ben übrigen behandelten, ja alle, ursprünglich einem Bischofe zustehenden, kirchlichen Handlungen im Rloster vornahmen. Sie verwilligten ferner den Rlostern Ablaß auf 41 Tage für Pilger und andere, welche Geschenke darbrachten; der Erzbischof von Mainz

gab fogar einem Abte bas Recht, die Inful ju tragen.

Dieg mar allerdings bie Praris ber frubern Beit, wie wir mehr mals gezeigt haben. Allein fpater entstand einerfeite Ungufriebenbeit ber Monche felbft über jene gefetliche Ubhangigfeit, und umgefehrt griffen die Bifchofe uber bas gerechte Maag hinaus. Sieraus entftanb nun Streit aller Art, und berjenige, bei dem beide Theile Bulfe fuchs ten, war der Papit. Achtet man nun auf Diefen Rampf zwifchen Bifchofen und Rioftern, fo neigte fich gewohnlich ber Gieg auf Die Seite ber Rlofter. Wenn namlich bie Papfte auch anfangs ben altern Unfichten gemaß bem Bifchofe bie hertommlichen Rechte juwiefen, fo fchien es ihnen boch feine Berlegung ber Rirchengefete, wenn fie Rlofter unmittelbar in Schut nahmen, gleichfam fur bieg ober jenes Rlofter Bifchof murben und beffen Rechte und Pflichten übernahmen. frubern papftlichen Schupbriefe behalten gwar immer bie Rechte bes Bifchofe unangetaftet vor; aber ein, auch nur bedingt freies, mit Rom in nabere Berbindung getretenes Rlofter, murbe weniger nachgiebig und wollte feinen jahrlichen Bins nicht umfonft borthin entrichten. Der Papft mar zugleich ein machtigerer und boch auch wiederum ein ent

mterer Oberer. Das reigte bie Rlofter fich ihm anzuvertrauen, und ieberum erhobete er gern feine geiftliche Dacht und feine weltlichen nnahmen. Dierzu tam, bag viele Grunder von Rloftern gleich ans nas beren Freiheit vom bifchoflichen Ginfluffe ausbedungen. Go mar 23. Die fo machtige und weit verbreitete Congregation von Clugny ein dem Papfte unterworfen. Ferner gab es Gegenden, die feinem ifcofsfprengel bestimmt jugewiesen ober unangebaut maren; mithin unte bier von Gingriffen in bie bestehenden Rechte nicht bie Rebe Der manches Rlofter blieb feinem weltlichen Stifter, bem Roine, unterworfen, ohne Dagwischentunft eines Bifchofe ober Ergbischofe. Been endlich auch beren Rechte in Freibriefen vorbehalten, fo erzeugten Bann, Interbict, zwiefpaltige Bifchofes und Papftmahlen u. a. blegenheit und Bormande, fich einem Ginfluffe gu entziehen, welcher r nachfte, wie ber brudenbfte mar. Und wenn gleich bem Bifchofe nige Rechte und Geschafte verblieben, welche tein anderer in ben Rlos m vornehmen tonnte, fo murbe boch beren innere Gefeggebung im= er freier, und felbft in Sinficht jener Geschafte ertheilte ihnen ber apft oft die Erlaubniß, fich an einen andern Bifchof gu wenden, im alle ber bes Sprengels unangenehme Schwierigkeiten mache.

Durch biefe und andere einwirkende Ursachen kam es nach und bahin, daß die ganze Klostergeistlichkeit eine für sich bestehende seperschaft, und alle Unterordnung unter Obere, die, ihres Ordens wieden Papst ausgenommen, hörte auf. Klostergeistlichkeit und Weltztischeit standen als zwei selbstischnige Salften der Kirchenwelt einz wer gegenüber, und vom Mönche auswärts durch Prior, Abt und sugregation stieg die eine, von Weltzeistlichen auswärts durch Bischof we Erzbischof stieg die andere Reihe hinauf dis zum Papste, dem kellvertreter Christi auf Erden. Die Ehrsurcht vor der Heiligkeit der tinche und ihres Standes, ihre Erhebung zu den höchsten Stellen zweiten Reihe, selbst zum papstlichen Stuhle, ihr großer weltlicher estunde und ihre Kenntnisse, der Vortheil des Papstes und tausend anze Grunde wirkten mit dazu, daß auch das bischösliche und erzbischöfz ke Ansehen durch die Klosterwelt beeinträchtigt wurde.

c) Von den Verhältnissen der einzelnen Klöster z den Congregationen und größern Ordensversindungen. Der Mangel, welcher burch die Aussolung des Berstmiffes der Klöster zu den Bischösen entstand, wurde zum Theil aussstut durch die enge Berbindung der ersten unter einander und durch z neuen, mit mannigsachen-Berfassungen versehenen Genossenschaften, nichte unter dem Namen von Congregationen oder von besondern beten, der abendländischen Klosterwelt ein neues Leben und eine versterte Bedeutung gaben.

Faft allen klofterlichen Ginrichtungen lag namlich im westlichen wopa die Regel des heiligen Benedict zum Grunde; alle hatten in ret Beziehung etwas Gleichartiges und Gemeinschaftliches. Aber wes Kloster stand übrigens einzeln für sich und es fehlte ganz an versstungsmäßiger Berbindung und Unterordnung. Diejenigen Berbinsmagen, welche aus Freundschaft und vertragsmäßig zwischen einzelnen löstern oder auch mit Stiftern geschlossen wurden, hatten nur den vert einer wechselseitigen, gastlichen Aufnahme ihrer Glieder, des wechs

felfeitigen Lefens von Seelenmeffen bei Tobesfällen, ber Mittheilungen bon Leichenreben und bergleichen. - 3m 9. Jahrhundert finden fic querft Spuren von Genoffenschaften, jedoch ohne fcnelles Bachethum, und nur der Umftand, daß mehrere Rlofter oft einem Abte untergeords net, bag ben Mutterfloftern ein großer, bieweilen fogar brudender Ginfluß über die Tochterflofter eingeraumt murbe, beutet ben Uebergang gu umfaffenden Berbindungen an. Bulett mar es aber febr beutlich gu fuhlen, bag eine engere Bemeinschaft großere Rraft gebe, und bie Rlagen über die Ausartungen vereinzelter Moncheflofter brangten gu Befferungen, welche theils in Erneuerung und ftrenger Befolgung ber beruchs tigten Regel, theils in Aufftellung von Berfaffungeformen liegen mußten . an benen es, im engern Sinne, bisher gang gefehlt hatte. Da= ber entstanden nun mehrere große und beruhmte Genoffenschaften, benen fast ohne Ausnahme die Regel bes beiligen Benedicts jum Grunde lag; Die Bufabe berfelben betrafen größtentheils bas Gingelne bes taglis chen Lebens. Bielleicht murbe man bierbei nur angftlicher und einfeis tiger, wo man glaubte volltommener zu werden. Dag aber bie lange vernachläffigte Regel nun, des neuen Gifere halber, in ihren Saupt theilen wieder befolgt murde, mar gewiß ein Beminn.

Die alten Benedictiner Schloffen fich größtentheils an eine ober bie andere von ben neuen Benoffenschaften an, und wenn auch nicht mehr alle burchaus gleichformig maren, fo blieb boch allen eine Grundform und die fruber gang lofe Berbindung bes Gangen mard in ben eingelnen Genoffenschaften weit enger; fie erhielten einen Mittelpunct mit größerer Gewalt, einen oberleitenben Abt, ober eine oberleitenbe Beborbe und hauptversammlungen oder Generalcapitel nach mannigfale tiger Beife und mit verschiedenen Rechten und Pflichten. Die bochfte Gewalt im Orden, gewöhnlich alfo der Abt bes hauptklofters und bie Sauptverfammlung, trat in bie Rechte des Bifchofe. Jener visitirte alle Rlofter, obne feine Erlaubniß fanden teine großern Unleihen, teine Beraußerungen, Befetungen und Ginfetungen fatt, ihm gelobten bie einzelnen Borfteher Gehorfam u. f. w. Jebes Rlofter mußte bie allges meinen Berfammlungen beschicken, um uber bas Befte bes Orbens gu berathen, Beschluffe zu erfahren und ihnen zu gehorchen. Die Rechte und Borguge bes Stammflofters und bes Sauptabtes maren mithin febr bedeutend, und fie mußten fich überbieß auch mohl Befchente und Bortheile außerer Art zu verschaffen. Undererseits machte aber besonbere bas Abhalten ber Generalcapitel bem Stammflofter große Roften und Auslagen, fo daß die Cifterzienfer ichon im Sahre 1152 feftfet ten , Riemand folle uber eine gemiffe Bahl Pferde und Diener mit bringen oder über die gefetliche Beit verweilen. Wer diefe Befete übertrat, mußte fasten, und Wein ward mabrend ber Beit so gablreichen Besuches gar nicht gereicht.

Offenbar gewann durch diese Einrichtung das Klosterleben an Bufammenhang und Haltung, und wenn auch die Aufsicht vom Mittels
puncte her nicht blos streng, sondern bisweilen auch etwas willuhrlich
war, so rettete doch auch die Kraft und der Schus des einigen Sanzen
vor vielen erheblichen Gesahren. Nur diesen großen Genossenschaften
und den Papsten verdankten es die Kloster, daß sie nicht schon damals
größtentheils ausgelost und secularisiert wurden. Welche Macht, Aus-

breitung und Ginflug aber folche Congregationen haben mußten, geht baraus hervor, bag g. B. unter bem Rlofter Cave (im Ronigreiche Reapel) 120 Riofter und 830 Rirchen ftanden (Helyot V. c. 26.). Der Orben ber Pramonstratenser gablte 80 Jahre nach feiner Stiftung 24 Landichaftemeifter, 1000 Mebte, 300 Propfte, 500 Monnentiofter u. f. w. (Bergl. Pland's Gefchichte ber Gefellichafteverf. Ill. 2, 497.) Die meiften Rlofter waren flug genug, ben Bortheil gu ertennen, melder aus bem Berhaltniffe ju bem großern Gangen fur fie entftanb. Cintelne fuchten inbeffen jest eben fo von ben Ordeneverbindungen frei an werben, wie fruber von dem Ginfluffe der Laien und der Bifchofe. Be einer folchen Bereinzelung boten jeboch mit Recht die Dapfte nicht be banb, fondern fie traten, wenn etwa die Schluffe ber Dauptverfemmlungen nicht gehörig gehalten murben, bestätigend und verscharfend bingu.

Innoceng III. verordnete, bag die Rlofter einer ganbichaft, welche in teiner Gefammtverbindung ftanden, bennoch alle drei Jahre Berfammlungen unter ber Leitung von zwei Gifterzienferabten halten follten, welche fich noch zwei andere Mebte gum Beiftand mahlten. Uebrigens wollte biefer große Papft, daß folche Beauftragte, daß überhaupt die Ginmir tung bes Orbenslebens teineswegs bie Rechte ber Bifchofe vernichten, fonbern eine mechfelfeitige Beobachtung, eine verdoppelte Bachfamteit eintreten , und gegenseitige Bemertungen und Befchwerben gur Enticheis Diefer Gebante marb jeboch nachher bung an ibn tommen follten. nicht weiter ausgebildet, er tam nicht allgemein gur Unwendung. Done papfliche Genehmigung butfte Niemand eine neue Genoffenschaft bilden, und ba bie bisherigen jebem 3mede gu genugen ichienen, fo verbot Innoceng III. im Jahre 1215 auf der lateranischen Rirchenver-

fammlung ein fur allemal bas Errichten neuer Drben.

d) Dom Derhaltniffe der Rlofter gum Dapfte. Die Freibriefe, welche bie Papfte ben Rloftern ertheilten, enthielten anfangs faft nur geiftliche Befehle gegen Willeuhr und Gewalt; allmabs lig aber wuche bie Bahl ber Bestimmungen und der positiv gugespros denen Rechte über alle Erwartung, ja über billiges Maag hinaus. Selgende Puncte find aus folchen Freibriefen bergenommen :

aa) Der Bifchof barf fich nicht in bie Wahl bee Abtes mifchen, fit feine Berrichtungen (Beibe, Ginfegung, heiliges Del u. f. m.) tein Gelb verlangen, teinen Bann fprechen gegen Monche oder gegen Leute Des Rlofters, welche mit bem Behnten in Rudftand bleiben. Bat ber Bifchof etwa verweigert, wird der Papft geben, wenn man

fich unmittelbar an ihn wendet.

bb) Rein Bann, tein Interdict gilt fur das Rlofter, wenn nicht ber Danft bieß ausbrudlich befiehlt.

ce) Der Papft halt über bie Unverleglichfeit ber Rlofterguter und fraft jeden Gingriff in diefe Bergunftigungen.

dd) Das Rlofter barf Geiftliche und Laien aller Art aufnehmen.

co) Das Beugnif ber Mondye gilt in ihrer eigenen Sache. Gie

tonnen fich durch teine Burgfchaft verpflichten.

ff) Sie find frei vom Behnten und Auflagen, frei von ber melts liden Berichtsbarteit und der Pflicht, auf den, bischoflichen Synoben w erfcheinen. Auch follen biefe Spnoben nicht im Klofter gehalten Siegel Danbbuch IV.

werben, ober ein Bifchof fich aus anbern Grunden und zu andern Bweden felbft einlagern.

gg) Riemand barf innerhalb bes Klofterbegirts Kapellen, Got-

tebader und bergleichen anlegen.

hh) Das Kloster barf jeben bannen, ber ihm zu nahe tritt, und bie hiervon benadrichtigten Bifchofe follen biefen Bann anertennen.

ii) Es barf Ricchen bauen und mit Kreugen bezeichnen, Geschente und Bermachtniffe annehmen, ohne bag Laien ober Pralaten berechtigt waren, Abzuge zu machen.

kk) Dehrere Rlofter erhalten fur bie fie an gewiffen Tagen Be-

fuchenden, Ablaß auf zwei bis fieben Jahre.

Man fieht aus biefem turgen Auszuge, wie groß bie Begunfts gungen waren, welche bie Ribster burch papstiiche Freibriefe erhielten. Man wurde jedoch bessen ungeachtet irren, wenn man glauben wollte, bieselben seien im vollen Umfange beachtet worden. Die Laien nannten entweder bergleichen Freibriefe erschlichen, oder sie bezweiselten überzhaupt die schrankenlose Bollmacht des Papstes. Bon den Laien mußten barum oft die Ribster am meisten leiden, ehe der entfernte Papst zu Pulfe tommen konnte. Wiederum blied diesem oft nichts übrig, als seine Husse Burch Bischofe und Erzbischofe zur Bollziehung bringen zu Lassen, welche sich natürlich in solchen Fallen nicht sehr beeitten, die

Laien zu bannen und die Beiftlichen abgufegen.

Endlich war der papstliche Schus selbst nicht ohne Undequemilickeiten. Zuvörderst mußte das Kloster in der Regel eine jährliche Abgabe übernehmen, welche von einem Goldstücke die 12 und auch wohl höher hinanstieg. Dierzu kamen die Kosten der Aussertigung und der bei jedem neuen Papste gesuchten Erneuerung der Freidriese, die Kosten der nothwendigen Reisen nach Rom u. a. In unruhigen Zeiten zahlte man zwar oft viele Jahre lang keine Abgabe nach Rom, aber sie wurde darum nicht geschenkt, sondern in gunstigen Zeiten beigetrieden. Uedriz gens steigerten sich die papstlichen Anmaßungen immer höher. Die anfangs höslichen Empsehlungen zu Pfründen wurden allmählig Gesdote, die man nicht umgehen durfte, ohne wohl gar gedannt zu werden, und aus dem Eide, welche Bischose und Aebte seit dem Anfange des 13. Jahrhunderts dem Papste schwuren, ließ sich allerdings Unterwerfung jeglicher Art herleiten. So erfuhren denn auch die Kiöster, daß die papstliche Bevormundung, die ihnen früher so wohlthätig gewessen war, höchst drückend und lästig werden konnte.

fen war, hochst brudend und taftig werden konnte.

B) Von den Verhaltniffen der Blofter zu ben

Laien.

a) Ju den Candleuten. Im allgemeinen last fich turz behaupten, daß sich die Klosterbauern besser befanden und milber behandelt wurden, als die der Laien und selbst der Stiftsherren. Es war tein Einzelner im Kloster so bestimmt zum Eigennut angeregt, es hatte tein Einzelner bei etwaigen Erpressungen so bestimmten Bortheil, und zu christlicher Milbe trieb die geistliche Stellung, das Klostergeses und bas Klostergelüboe. Auch hier galt das Sprüchwort: Unterm Krummsstabe ist gut wohnen.

b) Von dem Verhaltniffe der Alofter gu den Stadten und Burgern. Daf es bie Burger bei bem allge-

a Sinne ber Beit nicht an Chrfurcht gegen bie Rlofter und an tungen haben fehlen laffen, ift fo gewiß, ale bag aus ben Gigen: anspruchen und Bechselverhaltniffen Streit entftehen mußte, ins: ere wenn Rlofter Rechte der Burger und der Stadtobrigfeit fur ltend machten, oder in dieser hinficht Rreibriefe bei meltlichen eiftlichen Dbern auswirkten. Go hatte j. B. bas Rlofter Beithan eine große Bahl handwerter, Bierbrauer, Beinschenten m. in ber Stadt Freifingen, welche in hinficht auf Rlagfachen, ind Abagben und bergleichen viele Borrechte vor ben Stabtbur: verlangten. Gine folche Burudfegung und nachtheilige Stellung nlicht ihres Bewerbes wollten biefe naturlich nicht bulben, und Hofter fand gerathen in Manchem nachzugeben, befonders aber bie erei in feine eigenen Mauern zu verlegen. Umgetehrt finden fich iele, mo Stadt = und Dorfgemeinden Unfpruchen entfagen und icoppen nebit ben Stadtgrafen bas Rothige hieruber beglaubigen. ere pommeriche Stadte (fo Barth und Rpris) ließen fich im Sahre vom Fürften von Rugen verfprechen, daß ohne ihre Buftimmung en Mauern und auf ihrem Sebiete tein Rlofter durfe angelegt n. - Strenger, ale je bie beutschen Stabte, berfuhren bie rifchen, befonders nach bem Conftanger Frieden, gegen die Rlofter, fchrantten ihre Rechte fo viel nur moglich, und verlangten, baß ben öffentlichen Laften unentgeltlich nach Rraften beitragen mochten. c) Von dem Verhaltniffe der Blofter zu dem I. Ein fehr großer Theil ber Rlofter erwuchs unmittelbar aus Stiftungen und Schenkungen ber Gdein, Grafen, Furften und je, und nicht minder oft dankten jene ihre Erhaltung dem Schube ben Schutbriefen berfelben. Undererfeits gereichten bie Rlofter auch ju großem Bortheil, und fo wie man in unsern Tagen wohl bie ben heere jum Unterfommen nachgeborner abeliger Gohne gehalat, fo erfulten bie Rlofter bamale im verboppelten Daage biefen , weil fie nicht blos die Sohne verforgten, sondern auch fur die beiratheten Tochter eine Buffucht eröffneten. Sierauf hatte jedoch inglich ber Abel tein ausschließendes Recht, und erft spater vere man gur Aufnahme in einzelne Rlofter die Geburt von abelichen Daß aber die bei Stiftung eines Rlofters vorbehaltenen en vorzugemeife diefen gegeben murben, verftebt fich von felbft. foldes Borrecht murbe auch jugestanden, wenn Aeltern ihre Rin= wenn fich alte tinderlofe Cheleute in ein Rlofter eintauften. Go blich nun die Berhaltniffe von diefer Seite erschienen, so maren ich zuweilen bedenklich, ja gefährlich. Bebenklich mar es, wenn Moster an Abeliche Gelb lieb; benn ber eine ober ber andere Theil te über zu niedrige oder zu hohe Binfen und Bergutungen zu tla= - Bedenklich mar es, Grundstude bei Geldvorschuffen als Pfand eben ober ju nehmen; benn oft ließ man die jur Ginlofung ges Frift verftreichen und einer von beiden Theilen litt bedeutenben den. In den Beiten ber Kreugzüge hatten jedoch die Rlofter weit Bortheil, ale Schaden bei folden Geschaften, indem der Pfand: oft nicht jurudtehrte, und bann bas Grundftud fur ben geringen abschilling bem Darleihenden verblieb. Rur schwiegen die Ber: bten teineswegs immer fill und hatten gern bem Rlofter alles wies

•

ber abgenommen, mas ihre Borfahren biefen überlaffen batten. felten mußte bann ber Abt in ben mittlern Ausweg willigen und bem Kordernden einen Theil der Guter ale Lehn gurudverleihen, oder felbft eine Abgabe übernehmen. Bon hier mar ber Uebergang ju beftigen Dagregeln nabe. Markgraf Dtto von Deigen hatte ums Jahr 1190 bem Rlofter Belle gum Beil feiner Seele 3000 Mart Silber gegeben. Als aber beffen Cohn Albert, ber mit bem Bater in 3mift gelebt hatte, nach Belle tam, forderte er das Gelb jurud. Boll Bertrauen auf die Beiligkeit des Ortes legten es die Monche auf dem Altare ber Mutter Gottes nieder, allein Albert nahm es unbefummert mit binmeg. - Defters gingen aber auch die Unbilden von bem Abel aus. Die Rlofter mußten bann Gelb gablen, Lehne geben, Land abtreten, Jagbbienfte leiften, Sunde futtern, theure Regentleiber taufen u. a. m.; und je friegerischer bie Beiten, besto mehr Willtuhr, fcon um beswis len, weil bann die geiftlichen Gegenmittel am meniaften Ginbrud mache ten. Bechfelte Macht und Ginfluß, fo tam freilich oft die Reihe fchmeren Bugens an die Abelichen, und Bergabungen an biefelben, Lebne und bergleichen murben ihnen nicht blos wieder abgenommen, fombern fie mußten noch überdieß jugeben und Rirchenstrafen leiben.

- d) Don dem Verhaltniffe der Blofter zu ben Rlofter = und Schugvoigten. Da wir Mehreres über biefen Begenstand bereite in dem Artitel: Rirchliche Beamte, bie nicht blot liturgifche Gefchafte verrichteten, und auch nicht immer Rleriter maren. 28b. II. p. 428 ff. erinnert haben, fo tonnen wir une bier turger faffen. Schon fruh entstanden, wie wir bort gefehen haben, in ben bischöflichen Sprengeln fogenannte Detonomen, benen Die Bermaltung ber firchlichen Guter anvertraut mar. Cie mußten, wie wir bort gefehen haben, Rlerifer fenn. Die anfanglichen Rlofter mit noch befchranttem Eigenthume mochten biefe Ginrichtung von ber fpater fogenannten Beltgeiftlichkeit angenommen haben. Allein als bie Riofter mehr Gigenthum erhielten und großere Bemeinheiten fich bilbeten, anberte fich bieg. Das Gelubde schied Die Monche einerseits von der Belt, andererfeits aber ftanden fie mit den Beltlichen in fo vielen Berbalt niffen (in hinficht auf Rechtepflege, Steuererhebung, Steuerzahlung und bergleichen), baß fie Laien gur Uebernahme folder Gefchafte auf fuchen mußten. Doch mehr bedurften fie eines angefehenen, machtigen Mannes, ber fie gegen Angriffe Schütte und ihre gehben führte. lich maren fie burch ihr Grundvermogen, ihre Lehne und bergleichen gu Reichsbienft und Rrieg verpflichtet, welchen ber Rlofter:, Raft = ober Schutvoigt übernahm. Mithin erscheint beren Dafenn fo nothwendig. als heilbringend. Aber aus nahe liegenden Grunden artete biefes Berbaltnif nur ju leicht und ju oft aus. Es murbe ju meitlauftig fenn, alle biefe Ausartungen befonders aufzugablen. Folgende aus Rlagidreis ben, Freibriefen und Bertragen mit Schupvolgten entnommene Duncte werfen ein naheres Licht uber bas gange Berhaltniß.
- 1) Niemand foll fich jum Boigt aufbrangen (ein Abelicher, ber fich aufbrangte, ward vom Erzbischofe gebannt. Gudeni cod. 1. 466.) Migbrauch ber Stelle beenbet bas Anrecht.
  - 2) Riemand foll die Schutvoigtei an einen Dritten beraußern,

vertaufchen ober verpfanden; niemand fie theilen ober einen anbern gur Gefchafteführung bestellen.

3) Die Boigte follen ihr Amt nicht in ein erbliches verwandeln, ober gar ein Beiberlehn baraus machen. Sie follen kein Erbrecht an geift:

lichen Grundftuden erwerben.

4) Der Boigt barf bie Unterthanen nicht besteuern (wie dieß gur Berdoppelung des Drudes wohl geschehen war), er darf sie nicht schlagen oder sonst übel behandeln; er darf tein Gericht halten ohne Zugiezung der Schöppen, welche in der Regel aus Leuten des Klosters gezummen werden.

5) Er hat tein Gericht über bie Monche; ja innerhalb bes Rlos fint besteht ein Bezirt, wo allein ber Burgbann bes Abtes gilt.

6) Der Boigt barf fein Land in Bins austhun, feine beimgefallenen Grundstude in Besit nehmen, feine Pachter, Meier, Schulzen mb Dienstdoten ansetzen oder absetzen, teine Bugen eigenmachtig aufigen, Lieferungen oder Borspann verlangen; er barf sich innerhalb bes Alosters nicht andauen und bafelbst wohnen.

7) Ueber die Sonderleute, d. h. biejenigen, welche unter bem

Abte fteben, hat er gar fein Recht.

8) Er barf Leute nicht (wie es manchmal geschah) qualen, bis fe guswandern, nicht ihre baburch erledigten Sofe in Besit nehmen.

9) Die Uebung peinlicher Gerichtsbarkeit verbleibt in ber Regel bem Boigte; aber er foll fich mit dem britten Theile ber Gerichtsein= nahme begnügen. Er foll, fo feben andere Bertrage fest, nur auf Berlangen bes Abres und mit beffen Buziehung Gericht halten.

10) Er wird nur verpflegt, wenn er im Rlofter etwas zu thun

ht; teineswegs aber wird ihm Effen zugeschickt ober nachgeschickt.

11) Es wird bestimmt, wie viel der Boigt erhalten foll, Gelb, Bein, Bier, Fische, Fleisch, Ganse, Suhner, Eier, Rafe, Gebuhren, Wahrtsgeld, Schaarwert, Nachtlager u. s. w. Trop aller dieser und knilcher Bedingungen fehlte es doch oft den Riostern an Macht, sie wirecht zu erhalten, und nur selten ersetzen reuige Boigte auf dem Tobbette den angerichteten Schaden oder entsagten ihren Unsprüchen. Ich achteten die Rachfolger nicht immer die Bewilligungen ihrer Borsinger. Waren jene minderjährig, und gelang es dem Abte die Borsmolchaft über dieselben zu erhalten, so wurde, wo nicht bleibender Vertheil erstritten, doch einstweilige Ruhe herbeigeführt.

Bie viel eine Schutovigtei einbringen konnte, geht, um ein Beis ist gu geben, daraus hervor, daß ber Berzog von Bahringen fur die ist. Gallen im 12. Jahrhunderte 4400 Mart Silber bot, und inoch mehr lieferten im Berhaltniß manche kleinere Rlofter, so daß ibiefem Wege mittelbar ein Theil ber geistlichen Guter und Gin-

Minen in weltliche Sande gurud floß.

o) Von dem Verhaltniffe der Alofter gu Konisen und Kaifern. Die Raifer stifteten viele Riofter vom Reiches bebute, und wirkten nicht selten bei den geistlichen Obern dahin, bif sie große Borrechte bekamen oder dem Papste felbst unmittelbar butworfen wurden. Dazu boten diese nicht allein gern die hand, sabem stellten auch wohl im Allgemeinen den minder willsommenen brundsat auf: Stiftungen, die im Wesentlichen unmittelbar unter

ben Ronigen flanben, mußten auch unmittelbar bem Papfte unterworfen fenn. Borfichtige Rlofter ließen fich gern vom Raifer und vom Papfte Freibriefe geben, und insbesondere ihre gegenwartigen und tunf: tigen Besitungen bestätigen; bann fehlte, wie fich auch die Beiten ftells ten, die Sulfe felten gang. In der Regel mar es Geminn, fich ohne Bwifchenperson an den Ronig wenden, ihm leiften, liefern und gablen ju durfen, obgleich Rlofter fich, auf den Fall ploglich eintretender Ges fahr, auch wohl die Erlaubnif ausbedungen, einstweilen einen nabern Schutheren anzunehmen. Um nothigsten war Diefer oft in Italien gegen die Stadte; benn bie taiferlichen Freibriefe galten bafelbft meniger als in Deutschland. Im Sangen betrafen diese Freibriefe vorzugemeife bie weltlichen, wie bie bes Papftes bie firchlichen Rechte, g. B. Lehnsmannen durfen ohne Unfrage bem Rlofter Schenkungen machen, bas einkommenbe Wehrgelb gebort bem Abte und ben Monchen, nicht bem Boigte. Das Rlofter foll, wenn ber Raifer in der Rabe Sof balt, nicht mit Ginlagerung beschwert werben, und ift nur im Rothe falle verpflichtet, feine Gefandten aufzunehmen. Innerhalb einer beftimmten Bannmeile barf tein Bergog, Graf ober Dartgraf Gericht halten, Leiftungen verlangen ober fich fonft einmifden. Das Riofter ift frei von Bollen fur alles, mas es tauft und vertauft, ober wenigs ftens fur feinen Bedarf an Bein und Lebensmitteln u. f. m.

Done die Gegenwirtung ber Rirche burften bennoch bie meiften Rlofter, schon wahrend bes Mittelalters, allmählig in weltliche Sante gekommen seyn. So hatte, um nur ein Beispiel anzusuhren, Wischem I. von England bei seinem Tode (außer dem Erzbisthume Cansterbury und ben Bisthumern Salisdury und Minchester) zwölf der reichsten Abteien unbesetht in seiner Hand. Noch ofterer bewirkten Rienige die Besehung der Abteien entweder auf lobliche oder auf tadelnes werthe Weise. So wurde z. B. auf Otto's I. Empfehlung ein zwölfzighriges Madchen Aebtissin, und umgekehrt konnte Friedrich I. bes haupten, daß nach der Abnahme des königlichen Einflusses, viel schleche tere Personen als vorhet, zu geistlichen Wurden und Aemtern kamen.

f) Von der Gerichtsbarkeit der Alofter. Der allgemeine Grundsat, daß Geistliche für ihr Gut und für ihre Personen von jeder weltlichen Gerichtsbarkeit frei seien, nahmen auch die Klöster und Mönche für sich in Anspruch, und machten ihn in demsselben Maaße geltend, wie jene. Nicht selten erstritten sie ebenfalls für alle ihre Leute die eigene Rechtspflege, und wo man die Befreiung von den Rechtsprüchen der hochsten Landesbehörden noch nicht einraumte, ließ man sie doch für die niedern Stellen gelten. Wie durch die von den Konigen bewilligte Bannmeile aller weltliche Einfluß innerhalb der selben aufhörte, ist schon gezeigt worden. Ohnedieß befreieten Gelübde und Kirchengesetze die Mönche von manchen Formen, denen sich Laien unterwerfen mußten; doch waren jene, wenn sie über ihre Mitbrüder zeugen wollten, zum Eide verpslichtet, sobald ihn die Gegenpartei nicht erließ.

Trot aller Begunftigungen mußten die Klofter oft fehr langwies rige und koftspielige Processe führen, und Abeliche und Stadte erschwerzten (über jene Borrechte zornig) auf alle Weise beren Fortgang. Dun nahm sich ber Papst zwar ber Kloster gegen die Laien bei allen Fragen ver bie Gerichtsbarkeit an; daß er biefelbe aber fur fich behielt, hatte sweilen ebenfalls brudende Folgen. Dieß ergiebt fich fogar aus papfishen Freibriefen, wonach ber Abt und die Klosterleute nicht von papfishen Gesandten außerhalb eines gewiffen Sprengels und nicht über ze bestimmte Entfernung von ihrer heimath vorgeladen werden sollen.

Der Umfang ber von Laien an die Rlofter ausdrudlich überlaffenen erichtsbarkeit mar nicht immer gleich; auch ift der Gerichtsvoigt nicht ten vom Rloftervoigte verschieden. Bereinigten sich beibe Uemter in ner Person, so gestaltete sich Manches anders, als im umgekehrten nue. In der Regel hatte kein Rlofter den Blutbann, sondern liezme die Berbrecher an die nachsten Zentgerichte ab, doch sindet sich, if ihnen (trog des Grundsasses: die Rirche trachte nicht nach Blut), ie handhabung der peinlichen Gerichtsbarkeit nicht selten verliehen murde.

Die Rlofter behaupteten, daß Berbrecher eine fichere Buflucht in nen Mauern finden mußten, und Laien, die fich g. B. im Jahre 240 baran nicht tehrten, mußten in einem englischen Rlofter Rirchens rie thun und murden gegeißelt. Dehrmals baten Donche Berbrecher m Tobe los und fleibeten fie ein; ja Ronig Roger von Sicilien gab m Abte von Cava das außerordentliche Recht, daß er Berbrecher, Die m Tobe verurtheilt worden, begnadigen durfe, fofern er ihnen beine ober an ben Drt ihrer Saft tomme. Begunftigt maren auch bie lofter, was ben Reichsbienft und bie Lehneverhaltniffe betrifft. Die lifter hatten Leben und gingen ju Leben, und mußten im Rothfalle ne Rloftermannen ftellen. Much die Steuerfreiheit genoffen fie in eben m Maage, ale fie überhaupt von der Rirche und fur die Rirche verlangt nebe. Jeboch geriethen fie hier oft mit Bifchofen und Beltgeiftlichen in bliffon, und taiferliche und papftliche Buftimmung mußte in manchen galmit Schweren Roften ertauft werben. Bon Grunbftuden, welche ein lofter urbar machte, brauchte es in ber Regel feinen Behnten an Belt= riftliche zu geben. Ausdehnung bes Behntrechtes auf ungewöhnliche kgenftanbe gelang ben Rloftern felten. Co fagten 3. B. Die Fifcher, is man in ben Dieberlanden ben Beringsgehnten verlangte, fie woll= a lieber die Monche decimiren. - Mit den Burgern in ben Stadn wechfelten gute und bofe Berhaltniffe. Das, mas man bem Rlou, fo lange es Burgerhaufer und Stellen felbft befaß, zugebilligt ute, hielt man mit Recht fur erloschen, wenn diefe wieder in Laieninde famen. Im Bangen besaß bie Rloftergeiftlichkeit fo viel Unfem und Bewalt, daß fie Unbilliges in der Regel gurudweisen, ja fich meilen bem Billigen entziehen konnte; wenn fich aber, mas feit ber ate bes 18. Jahrhunderte ofter vortam, Ronige und Papfte über n Besteuerung vertrugen, und einer bem andern sein Theil abgab, batten alle Auskunftsmittel ein Enbe, man mußte gehorchen. -Met fei noch die Rede

g) von der Gewalt, die man oft gegen Klöster insabte. Obgleich aus dem Bisherigen hervorgeht, daß das strenge Recht nicht immer gegen die Klöster beachtet wurde, so geben wir doch uch einige Beispiele von frevelhafter gegen sie ausgeübter Willtühr. Bie sehr man sich davor fürchtete, zeigen papstliche Freibriefe, worin es wist: Niemand solle in den Klöstern stehlen, rauben, Feuer anlegen, Renschen gefangen nehmen oder tödten. Und in der That tam es

mehrere Male so weit. Ein Abt 3. B. beklagte sich bei Innocenz III., bas ihn die Ministerialen eines Grafen thatlich gemishandelt hatten. Im Jahre 1231 vertrieben Unberechtigte alle Monche aus einem baierbschen Rloster und setten sich barin fest, dis Derzog Otto sie bezwanz und einige aushängen ließ, Richard Lowenherz erpreste auf das gewaldsamste viel Geld von den Eisterziensern, nachher aber kam es ihm nicht darauf an, vor den versammelten Aebten, angeblich knieend um Berzeihung zu bitten; nur an Ruckgabe des Expresten war nicht zu denken.

Am degsten ging es indessen wohl in Italien her. So verbrannsten Uebelthater im Jahre 1106 die Saaten des Klosters Farfa, plunsberten dasselbe, machten aus den heiligen Gewändern Soldatenhosen, setzen einem Esel die Abtsmube auf, redeten ihn spottend an: Gebt. den Segen, Herr Abt! Hierauf zwangen sie einen Monch, die Schamstheile und den Hintern eines Esels zu kussen, schaukelten einen andern nacht mit einem alten Weibe in eine Grube, schaukelten einen Nonne hin und her, nachdem sie dieselben bei den Beinen ausgehangen hatten. In solchen schandbaren Fällen waren die hartesten Kirchenstrasen nicht zu streng. Bisweilen aber hatten doch die Papste Veranlassung, einszelne Mächtige zu schonen, oder ihr Bann blieb lange ohne Wirkung. Auf Mantua z. B. lastete, well einige im Kloster geplündert hatten, das Interdict vom Jahre 1244 die 1277. Man wollte keine Genngsthuung leisten, oder die Unschuldigen konnten sie nicht erzwingen, oder man brachte überhaupt den Spruch nicht schnell in Erfällung.

#### Musit,

d zwar Instrumentalmusik, weil von der Bokalusik im Kultus der Christen bereits im Artikel Gesang die Rede gewesen ist.

I. Name und Begriff der Instrumentalmusik und t Gebrauch bei gottesdienstlichen Feierlichkeiten im heidschen und jüdischen Alterthume. II. Dieser Analogien t christlichen Borzeit ungeachtet sindet man doch im ristlichen Alterthume mehr den Gesang als die Instrumtalmusik ausgebildet. III. Nur nach und nach gesinnt diese Gattung der Tonkunst im christlichskism Leben Eingang und ihre höhere Ausbildung gehört wer der neuern und neuesten Zeit an.

Literatur. Gerbert de cantu et musica sacra. Typis San manis 1774. Tom. 1. p. 87 seqq., besonders aber Tom. II. l. III. 1 dberschrieben: De organis aliisque instrumentis musicis in Melaiam inductis. - Bingh. L. I. Vol. VI. p. 26, wo einiges von Label ber musicae theatralis beim hieronymus vortommt. -Cia de politia eccles. Tom. I. p. 256. — Bladmore 1r Thi. 1. 25. - Flugge's Gefch. bes beutschen Rirchen: u. Predigtw. Thl. 1. 125. — Fortel Gefch. ber Mufit. Lpg. 1788. 2 Thie. 4. — 3. E. mer Gefchichte bes chriftlichen, insbesondere bes evangel. Rirchengesangs Ar Rirchenmufft von Entfteh. bes Chriftenthums an bis auf unfere 🖊 Quedlinb. 1834. 8. — Für das Neuere besonders das nühliche =: Encollopabie ber gefammten musitalifchen Biffenschaften, ober Infalleriton der Tontunft , bearbeitet von Fint, be la Motte Fouque, Peinroth u. a., unter Redaction bes Dr. Guftav Schilling. 4 Bbe. abhabet. Ordnung. Stuttgart bei Kohler 1835. Es gehoren bes berts hierher die Art. Dufie, Instrumentalmusie, - Blaginftrus mit, - Drgel, - Cantaten, - Miffen, - Motetten, - Cans mien u. a. Als chronolog. Leitfaben, um die allmählige Ausbildung Infirumentalmufit nachzuweisen, ift auch fehr brauchbar: Geschichte ber europäisch = abendlandischen ober unsrer heutigen Musit, Darftellung ihres Ursprungs, ihres Wachsthums und ihrer stufenweisen Entwides lung. Bon den ersten Jahrhunderten des Christenthums bis auf unsre Beit. Für jeden Freund der Tonkunst, von R. G. Kiesewetter. Leips zig bei Hatel 1834. 4.

I) Name und Begriff der Instrumentalmufit und ihr Gebrauch bei gottesdienstlichen Seierlich Peiten des beidnischen und judischen Alterthums. -Es ift befannt, daß das dem Griechischen entlehnte Bort Rufit ursprunglich von fehr weiter Bedeutung mar. Die. Griechen verftanben barunter die fogenannten Mufentunfte, vorzüglich Tontunft, Dichttunft und Redetunft. Spater murbe ber Rame Duft blos auf Die Runft burch Tone bas Bemuth angenehm anguregen übergetragen, und ichieb fich bald in die Botal: und Inftrumentalmufit. Erftere befteht aus Tonen der menichlichen Stimme, lettere wird blos von mufikalifchen Dag alle Inftrumentalmufit urfprunglich Instrumenten ausgeführt. eine Rachahmung bes menschlichen Gefanges fei, tann, wo nicht biftorifd, bod menigftene physiologisch und philosophisch ermiefen werben; benn die Tone der menschlichen Reble flangen dem Dhre zu lieblich, als bag ber Menfc nicht batte auf die Erfindung tommen tonnen, burch ben Rlang todter Rorper Tone hervorzubringen. Bahricheinlich entftand unter allen mufitalifchen Inftrumenten die Flote guerft, indem Leute, welche im Freien lebten, jufallig ein ausgehöhltes Rohr an ben Mund festen und durch Ginblafen des Athems einen Zon aus bemfels ben lodten. - Die Entstehung ber Saiteninftrumente als mehr zw fammengefetter Rorper, gehort einer fpatern Beit an.

Wie dem nun auch fei, so ift wenigstens so viel gewiß, daß muffe talifche Instrumente, Blag: und Saiteninftrumente, icon im vordrift lichen Alterthume bei Beiden und Juden in vielfaltiger Unwendung Griechen und Romer bedienten fich ihrer bei ihren porbanben maren. Gaftmablern, bei Leichenbegangniffen, im Rriege und auch bei ihren gottesbienstlichen Sandlungen, 3. B. bei feierlichen Opfern. Aber bes fondere ausgebildet jum religiofen Bebrauche erscheint Die Inftrumem talmusit bei den Juden. Durch David murde sie mit dem Tempel cultus in mehrfeitige Berbindung gebracht. Es führten namlich . Die Leviten, in verschiedene Claffen abgetheilt, die beilige Mufit bet feierlichen Opferhandlungen aus. 2 Chron. 29, 25 ff. 80, 21. 35, 15. 1 Macc. 4, 45. Much bie Propheten Scheinen die Instrumentals musit bei ihren Bortragen benust zu haben, vergl. 1 Gam. 10, 5. fo wie fie fich in einzelnen Rallen burch Diefelbe zu Beiffagungen bes geifterten, 2 Ronig 3, 75. Rach Fortel Gefchichte der Dufit I, 146. war die Dufit ber Bebraer fehr einfach, und es fehlte ihr bas, was bie heutige musikalische Theorie Darmonie ju nennen pflegt. Die gange musikalische Runft ber Bebraer wird sich also auf den Bortrag gewiffer einfacher und wenig geregelter Melodien befchrantt haben und von bet ber alten Griechen und ber heutigen Drientalen (Diebuhr's Reifen L 175 f. Bolney Reifen II. 325.) im Wefentlichen nicht febr verschieden gemefen fenn. Man Scheint besonders eine helltonende Musit geliebt ju haben. Fur bie Tempelmufit geht bieß aus ber Befchaffenheit ber Instrumente (Saiteninstrumente, Floten, Combeln und bergleichen) ber

:. 3m Allgemeinen wird man aber bie hohen Borftellungen, welbier und da über die hebraifche Musit, befonders iber die Teme mufit, geaußert worden find, fehr herabstimmen muffen, obicon eine bopfende und vollig flare Darftellung ber mufitalifchen Runft ber braer bei ber Mangelhaftigfeit ber blos gelegentlichen Rotigen fic mirb geben laffen. Ift man boch felbft über die Dufte ber alten niechen noch ju teinem Resultate gelangt. Das wenige uns Befannte Durch Combinationen mehr ober weniger gludlich in Busammenhang macht. G. Martini Storia della musica. Bologn. 1757. 4. I. C. mgg. - Fortel Gefch. ber Dufit I. p. 99 f. - de in Motette a Constant traité sur la possie et la musique des Hebreux. Paris 781. — Sonne de musica Judaeorum in sacris. Hafniae 1724. - Pfeiffer über bie Dufit der alten Bebraer. Erlang, 1779. 4. halfchut Form ber hebr. Poefie p. 329 ff. und Befchichte und Burjung der Musit bei den hebrdern. Berlin 1829. 8. - P. J. ineiter, Darftellung ber bebr. Musit. Bonn 1834. 8.

Die mustalischen Instrumente ber Afraeliten gerfallen in brei Inffen. 1) Schlag : und Bewegungeinstrumente, Tamburin, Beden, niangel; 2) Blaginstrumente, Floten, , Trompeten, Borner; 8) Cf. m, harfe u. f. m. Das Befte über diefe Inftrumente findet man wit jufammengestellt in Winers biblifchem Realleriton, zweite Auff.

mibel: Rustalische Instrumente p. 145 ff.
11) Diefer Unalogien im jubischen und beibnis den Aultus ungeachtet, findet man im driftlichen literthume doch mehr den Gefang als die Instrunentalmufit ausgebildet. - Bon ber Musbilbung bes Manges im driftlich = tirchlichen Leben haben wir in dem Artitel Bes n, ber in Pfalmodie und Somnologie zerfiel, ausführlich gehandelt, woegen wir bier barauf jurudweisen. Dag man in ben erften chrifts ben Jahrhunderten teine Spur von Instrumentalmufit findet, laft fich mehr ale einem Grunde nachweisen. Die gebrudte Lage ber frube-Betenner Jesu erlaubte bieß icon nicht, da fie ihre gottesbienftlichen Mammlungen febr oft nur im Berborgenen und geräuschlos halten muß-Ein anderer Grund lag auch in der angstlichen Besorgniß, nichte vom Imen und Beibenthume anzunehmen, eine Beforgniß, die auch noch ben borherrichend blieb, ale bas Chriftenthum mit Conftantin fich jur Battereligion erhob. Daraus lagt es fich auch erflaren, dag bei ben, Eheil febr umftandlichen, Befchreibungen des Botteebienftes in Cons minopel, Jerusalem, Untiochien u. f. m., boch nie eine Spur von Mumentalmufit vortommt. Deffen ungeachtet hat man behauptet, ingelne berühmte Rirchenlehrer bereits die Instrumentalmusit im Milichen Rultus erwähnt und empfohlen hatten. Allein betrachtet Diefe Stellen etwas genauer, fo ergiebt fich bald, baß fie nicht tirchlichen Gebrauche, fonbern vom Privatgebrauche fprechen. Bas Me Stelle aus Clemens Alexandrin. Padagog. 1. 11. c. 4. betrifft, fo Man er, daß ein Christ nicht fundige, wenn er fich beim Gingen ther Cither ober Leier bebiene. Diefe Meußerung aber, wie man aus bem Conterte fieht, bezieht fich blos auf den Privatgottesdienft. Eben fo berbalt es fich auch mit einer Stelle des Chrpfoftom. ju Pf. 150. — Mit besonderem Nachbruck bat sich Durandus auf den Julianus Palle carnaffis berufen, ber ju Anfange bes 6. Jahrhunberts lebte, als melcher geschrieben haben foll, bag ju feiner Beit fcon Drgel : und Inftrumentalmufit ublich gemefen fei. Allein betrachtet man bie Stelle genauer, fo fagt Julian bei Erklarung einiger Borte Siobs Cap. 30. 31. weiter nichte, ale bag musikalische Inftrumente gar mobl beim Sottesbienfte gebraucht werden tonnten, jumal, da diefes fcon im Tempel zu Berufglem gefchehen fei. Mus biefen Borten lagt fich boch nicht ber Beweis fuhren, daß Inftrumentalmufit bereits bamals ublich gemefen fei. - Wir geben barum auch fogleich ju ber Bahrheit uber: III) Die Instrumentalmufit im driftlich . Birche lichen Ceben hat sich nach und nach verbreiter und gehort ihrer hohern Musbildung nach der neuern und neueften Seit an. - Ale einleitende Borbereitungen tann man ansehen ben allmablig ublich geworbenen Gebrauch ber Drael (f. barüber ben bef. Art.), beren man fich fcon bebiente, um bamit in Der Rirche ben gregorianischen Gefang und die Chorale zu begleiten. Bu Anfange bes 16. Jahrhunderts fing man ben Figuralgefang in ber Rirche an, ben ums Sahr 1440 ein gewiffer Englander, Ramens Dunftaph, in folde Ordnung gebracht haben foll, daß man bon bet Beit angefangen, Lieder in verschiedenen Stimmen, nach Bag, Tenor, Alt, Discant, in lieblicher harmonie abzusingen. Wernsborf hat in seiner Dissert. de primordiis emendatae per Lutherum religionis Tom. IV. 6. 9., Die verbefferte Rirchenmufit unter Die Praeludia ber Rirchenreformation gerechnet. Wie Luther die Dufit im firchlichen Leben beforberte, und bie nuchterne Trodenheit ber Reformirten und bie Berachtung aller Dufit mancher ganatiter nicht theilte, haben wir im Artitel Befang gezeigt, und mehreres ber Art tommt auch im Artifel Drgel vor.

Die Erfindung ber Menfuralmufit bewirtte, daß auch ber Choral im bestimmteren Beitmage vorgetragen murbe, und bilbete bie Barmonie meiter aus. Run murben Singchore nothwendiger, und ber Befang vorzüglich in Italien zu mehrerem Glange bes religiofen Rultus anges (G. bie oben angeführte Encollopabie Artifel Stalienifche menbet. Mufit.) Die Orgeln murden feit dem 15. Jahrhundert immer volls tommener und auch andere Instrumente in ber Rirche eingeführt, gegen welche, fo wie überhaupt gegen die neuere Figuralmufit, die in ber Inftrumentalmufit eine vorzügliche Stube fand, fich oftere eifernbe Stimmen in ber Rirche erhoben. Doch maren fie größtentheils gegen den Migbrauch der Figural = und Inftrumentalmufit gerichtet, und vermochten biefe nicht aus ber Rirche überhaupt zu verbannen. neue Periode der Rirchenmufit eröffnete fich im 15. und 16, Jahrhuns bert, und murbe burch große Meifter in ben Niederlanden, in Stallen, Frankreich und Deutschland verbreitet. Bekannt find Luthere Berdienfte um den deutschen Rirdgengefang, fur welchen er besonders burch feinen Freund Sanffel wirtte. Bom 17. und 18. Jahrhundert an murbe bie Rirchenmusit immer glangender und immer mehr durch weltliche Dufit berfalicht.

Die Rlage über bie unvolltommene Aussuhrung ber Rirchenmusit, welche man hausig mahrnimmt, muß inbessen von ber Rlage über Aussartung ber Rirchenmusit überhaupt unterschieben werben. Da es ber

Rirchenmufit ift, bie Bergen ber Buborer ju Unbacht unb eit ju ftimmen, fo muß fich ber Rirchenftol durch Ernft, t, Erhabenheit und murdige Saltung, durch Entfernung aller Runfteleien, fcmierigen Laufe und Coloraturen, Die allein n, die außere Fertigfeit der Ganger und Spieler ju zeigen, innung weltlich fußer, uppiger, leidenschaftlicher oder fchers lodien von dem freiern und ungebundenern Style ber meltlis t, befonders vom Theaterftyl, welchen man dem Rirchenftyle it, unterscheiden. In Rudficht bes Technischen und Atuftis bert die Rirchenmusit große Ginsicht, weil großere Gattungen onie und ju fcnelle Modulationen in den nachhallenden Sepfer Rirchen leicht undeutlich vernommen und mißtonend mer-In der romifch = tatholischen Rirche bat die Rirchenmusit ihre 1 Formen des Tertes, welchen fie fich fester anschließt, g. B. ber Deffe ober Diffa, Die Offertotien, Te Deum, Galve, Pfalmen u. f. m. - Bei ben Protestanten bingegen bas Dichter und Componisten neue Formen erlaubt, und es wechbem gewöhnlichen Gottesbienfte jum Theil jene genannten teinisch gesungen mit beutschen Motetten, Cantaten, Drato-Die nahere Charafterifirung genannter Rirchenftude finbet man en genannten Encyflopabie in ben Artt. gleiches Ramens), in stern, besonders wenn sie dramatifch find, febr oft ber Ueberie Opernmufit bemertt worden ift. Die großern neuern Coms ind: Palestrina, Allegri, Durante, Morales, Loui, Scarindo Laffo, Calbera, Leo, Pergolefi, Banbel, Bach, Graun, melli, Stulzt, Rerl, Rolle, Raumann, Schulz, Rungen, pbler, Dich. und Jof. Sapon, Mogart, Bogler, Cherubini; die lettern von Mich. Sandn an nicht immer bem galanten weltlichen Dufit ausgewichen. Auch haben wir treffliche m Homilius, Telemann, Schmittbauer, Schuster, Doles, dicht, Fift, Beinlig, Abt, Stadler, Dangi, Binter, G. ir. Schneider u. A. - Siller: Bas ift mabre Rirchenmufit, 89, und Boglere beutsche Rirchenmusit, Munchen 1807.

## Rächtlicher Gottesbienst (Bigilien)

#### im dristlichen Kultus.

I. Begriff, Rame, Ursprung und Feier der Bigilien. II. Berschiedene Beurtheilung der Bigilien von Seiten berühmter Kirchenlehrer und Bemerkungen über die Bigilien der Arianer. III. Allmählige Beränderungen, die mit den Bigilien vorgingen und theilweises gänzliches Aufhören derselben. IV. Bigilien in der hentigen christlichen Welt.

Monographien. Vertraugott Klepperbein de ritu vigiliar. saero et profano. Vitebergae 1685. — De vigiliis, eine Abhandl, steht in den observ. eccles. Pfanneri. — De saoris nocturnis Auk. M. Joh. Georg. Weber. Lips. 1719. — Ueber die Biglien. Ju den Rordalbingischen Bidttern Oft 5. Samb. 1821. p. 301 ff.

ben Nordalbingischen Blattern Sft 5. Samb. 1821. p. 301 ff.
Allgemeinere Schriften. Bingh. Origin. Vol. IX.
p. 45. und p. 146. — Baumgartens Erlauterung der chriftl. Alterth.
p. 324 f. — Augusti in s. Denkwurdiget, handelt nicht im Busammenhange barüber, sondern nur gelegentlich in mehrern Theilen f. Bruches. — Schone's Geschichtsforschungen über die kirchl. Gebrauche III.
Ahl. p. 258 ff. — Rheinwalds kirchl. Archaologie (mehr kurze Am

deutungen) p. 169-198. 289.

1) Begriff, Name, Ursprung und Seier der Dis gilien. — Die Gewohnheit der frühern Christen bis tief in die Racht im Gebete, mit Gesang oder bei andern gottesdienstlichen Ermunterungen in den kirchlichen Bersammlungen zu verweilen, oder vor Lagesandruche in gleicher gemeinschaftlicher Absicht zusammenzukommen, nennt man mit einem gemeinschaftlichen Namen Bigilien (vergl. den Artikel Agape Nr. 11.). Wahrscheinlich gab zu diesem Namen jene Seldsteherrschung Beranlassung, die um christlicher Andachtsübungen willen sich auch den Schlaf versagen konnte. Nocturnae proces designit daher Du Fresne s. h. v. die Bigilien, quidus veteres olim Christiani vacadant. Sie haben die Analogie des jüdischen und heidnisschen Alterth. für sich. Die Juden singen nämlich jedesmal ihren Lagmit dem vorhergehenden Abende an, daher auch die Feier ihrer Feststage immer vom Sonnenuntergange des vorigen Lages gerechnet wur-

. 2 Buch Mos. 12, 6. 4 Buch. Mos. 29, 5. (S. b. Art. h in Miners bibl. Realler.) Much die heidnischen navreyldes meniuftens fpater mit als Borbilber bienen. Bas nun bie nes Ramens Vigiliae betrifft, fo giebt dafur Chrysostom. hom. erb. Jes. ungefahr benfelben Grund an, ber bereits von uns worden ift. Umbrofius bingegen ju Pf. 119. B. 147. leitet men von ber Gewohnheit Jefu ber, die Racht im Gebete gugus Beboch ber Grund biefer nachtlichen Unbachteubungen liegt ber, fie maren bei ber fruheften Berbreitung des Chriftenthums ret ber Nothwendigkeit, indem die neuen Betenner Jefu, burch und heidnische Berfolger gezwungen, ihre gottesbienftlichen Beringen auf die Rachtzeit verlegen mußten. Darauf beuten ichon Stellen bin, Act. 12, 12. 20, 7. 30b. 20, 19. fich auch aus andern Beugniffen. Plinius in bem befannten r. ad Trajan, nennt biefe Berfammlungen nocturnos und ante-1, und mas mobl zu ermagen ift, die altern Apologeten vern fie nur ale ein Wert ber Rothwendigkeit, nicht aber ale Inbie fur alle Beiten Empfehlung verbienten. - Gei es nun, in aus Bewohnheit biefe nachtlichen, religiofen Bufammentunfte vonnen hatte, oder daß die Racht überhaupt die Gemuther feierlimmt und gur Unbacht erhebt, furg man findet auch ba noch i biefes nachtlichen Gottesbienftes, wo die Chriften nicht mehr ugen ber in ihrem außern Rultus geftort maren. - Unfangs man bie Nacht vor jedem Conntage, wenigstens in einzelnen en, fo gefeiert ju haben. Allein von diefer Sitte wich man hin ieber mohl fruh fcon ab, theils weil ein gemiffes Uebermaaß nbachteubungen in Berbindung mit bem Conntage veranlagt theils weil fich die festlichen Tage ohnehin vermehrten, theils d auch bereits bittre Rlagen über bie Digbrauche ber Bigilien nen liegen: Rach Mufhoren ber fonntaglichen Bigilien blieben ie Bigilien vor ben hohen Seften und vor Epiphanien und Sim= Befonders mar beruhmt die fogenannte et noch gewohnlich. igilie, von welcher ausführlicher gehandelt worden ift in dem Art. tum magnum Nr. II. b. Borguglich erhielten fich noch lange igilien an den Denktagen ber Martyrer. (G. ben Artitel Marfe.) Ja auch auf besondere Beranlaffungen murden zuweilen m gefeiert. Go veranstaltete ber Raifer Constantin nach Beenber nicanischen Synode in feiner neuen hauptstadt einen folnachtlichen Gottesbienft, wobei er in der gangen Stadt Bachsund Fadeln angunden ließ, damit, wie Euseb. vita Const. '. 22. fich ausbruckt, bie Racht beller jum Durchwachen fei, n bie Sonne zu erleuchten im Stande mare. - Das nun bie berfelben anbetrifft, fo verfteht fich von felbft, bag Unfange, als briften nur nachtlicher Gottesbienft zu halten vergonnt mar, alle parts ermahnten Bestandtheile ber offentlichen Gottesverehrung, als 19, Bebet, Predigt und Abendmahlsfeier, in benfelben ublich ma= Dieg mag auch noch lange ber Fall bei ben Bigilien an ben Pretfesten und vor den oben genannten Festtagen der Fall gemesen wofür fich mehrere Beugniffe anführen laffen. Bei ben Sonnigilien mag man aber ichon fruh die Liturgie abgefürzt und in gemiffe Gebete und Gefange verwandelt haben. Die Bigilien waren in diefer Geftalt nur eine Art von halbfeier, bestehend in Psalmodie, Symnologie und einigen Gebetsformularen. Die fich darauf beziehens ben kirchlichen Ausbrucke werden im nachsten Abschnitte ihre Erklas

rung finden.

II) Verschiedene Beurtheilung der Vigilien von Seiten driftlicher Kirchenlehrer und Bemerkungen über die Digilien der Arianer. - In der Periode von Conftantin dem Großen bis auf Gregor ben Großen (ju Enbe bes 6. Jahrhunderte) mogen diese Bigilien noch fehr im Gebrauche gemefen fenn, daher wir fie auch von berühmten Rirchenlehrern bes 4. und 5. Jahrhunderts ermahnt finden. Schwantend erflatt fich barüber Bofilius, ber in feinen Reben am Ofterfefte Die borbergebenben Bigilien bald lobt, bald tabelt, je nachbem er von bem babei Borgefallenen unterrichtet worden mar. Standhafter im Lobe berfelben ift Chrofoftomus, welcher ber Bigilien baufiger in feinen Somilien ermabnt und sie άγρυπνίας auch διηνέχεις στύσεις και παννύχους nennt. Er stellt bie Bigilien als etwas fehr Loblices und Berbienftliches vor und ver gleicht die, welche baran Theil nahmen, mit ben Schaaren ber Engel, welche ftete ben Thron Gottes fingend und preifend umgeben. Dben fangen die Deere ber Engel ben Preis, auf der Erbe thaten es bie Menschen in Chore getheilt in der Rirche u. f. w. - In Afrita was ren die Bigilien ebenfalls ublich; benn Augustinus fagt: "Das Boll "babe bie gange Racht mit bem Bifchofe in der Rirche burchmacht und "feine Mutter fei dabei jugegen gemefen." - Um mertwurdigften ift jeboch ber Streit, ber zwifchen Bigilantius und Dieronymus uber bas Abschaffen ober Beibehalten der Bigilien geführt murde. Bigilantius, jener freisinnige Presbyter, bas sittliche Berberben in ber Rirche, und befonders bei bem Rlerus, schon bamals erkennend und bitter tabelnb, führt, wie es fceint, unleugbare Thatfachen bavon an, daß die Bis gilien burch viele ichandliche Sandlungen ber Bollerei und Bolluft maren entweiht worden. Dagegen bietet hieronymus alles auf, um ben Tabel bes Bigilantius ju entfraften. Die Musschweifungen jener Leute, entgegnet er, burften frommen Menfchen nicht jugerechnet werden. In bem Commentar über Dan. 4, 13. nennt er die Bigilien, wie Chryfoftomus, eine Nachahmung von Engeleverrichtungen. Doch warnt er in einem Briefe an feine Freundin Lata, fie folle in ben Bigilien ihre Tochter teinen Finger breit von fich laffen. - Aus einem andern Schriftfteller bes 5. Jahrhunderts, Sidonius Apollinaris 5. B. 17. Br., erfahrt man, bag jebt noch die Bigilien vor ben Reften ber Martprer gefeiert murben.

Im Beitalter bes Chrpsoftomus verdienen auch noch die Bigilien ber Arianer erwähnt zu werden, welche selbst zu einem gefährlichen Aufruhre Berantassung gaben. Die Arianer durften innerhalb ber Ringmauer teine Rirchen haben, sie versammelten sich daher an wechentlichen Festtagen, b. i. am Sonnabende und Sonntage, in einem Saulengange der Stadt und sangen Wechselgesange, welche die Grundssiehe ihrer Lehre enthielten. Dieses trieben sie den größten Theil der Nacht hindurch. Mit der ersten Morgendammerung zogen sie, bergleischen Wechselgesange singend, zu den Thoren hinaus, nach den Orten, wo sie ihre Versammlungen zu halten pflegten. Da diese Gesange

Stellen gegen bie Gleichwesenheit bes Sohnes enthielten; ine ft die Strophe wiederholten: "Bo find die, welche fagen: b eine Rraft!" fo befürchtete Johannes Chryfostomus, bie en unter feiner Gemeinde mochten baburch von ber Rirche Er ftellte baber mehrere bon feinen Leuten auf. nfalls in ber Racht Symnen fangen, um ben Bemuhungen er entgegen ju wirfen und bie eigenen Ditglieder im Glauben Dbaleich diese von Chrosoftomus getroffene Ginrichtung maßig ichien, fo entstand boch ein gefährlicher Aufstand bars um bie nachtlichen Berfammlungen ber Rechtglaubigen gum Gleichmefenheit bes Sohnes glangender und murdevoller gu satte die Raiferin Eudoria filberne Rreuze, auf welchen Baches nnten, auf ihre eigenen Roften machen laffen. Dieg ents ben Unwillen ber Arianer, die beshalb in ber nachften Racht fruhr erregten, wobei nicht nur ber Rammerer ber Raiferin . wurde, fondern auch mehrere Menfchen bas Leben verloren. wurde der Raifer febr aufgebracht, und unterfagte den Aria: tig ihre hommen offentlich ju singen. Jedoch muffen bie 10ch lange, wo fie es ungehindert thun fonnten, Die Bigilien a baben; benn ungefahr ein Sahrhunbert fpater finden wir, borich, der Gothenkonig, (indem die Gothen und andere germa-Meftamme bem Arianismus anhingen) Diefen Bigilien beium feinen Gifer fur ben Glauben ju zeigen. Bergl. Giboefe I. B. 2r Br. - Dieg mag auch ber Grund fenn, mar-Bigilien felbst in ber rechtglaubigen Rirche trop aller Rlagen Rirchenlehrer und Spnobalbeschluffe langere Beit fortbauerten. htete ben Arianern nachzustehen, Die mit ihren nachtlichen ebrungen und ihren iconen Somnen allgemeinen Beifall

Allmählige Veränderungen, die mit den en vorgingen, und gangliches, theilweises ffen derfelben. - Es mußten doch ju fchreiende Digvei ben verschiedenartigen Bigilien fich gezeigt haben; benn 35. Can. bes Conc. Eliber. a. 305. murbe ben Frauengim= brudlich verboten an den Bigilien Theil ju nehmen; benn es : Placuit prohibere, ne feminae in coemeterie pervigilent, saepe sub obtentu orationis latenter scelera committunie nach und nach die Bigilienfeier abgeandert und endlich in landischen Rirche größtentheils abgeschafft wurde, zeigt Polygil. de rer. invent. I. III. c. 3. Nach einer Berordnung 6. Nahrhunderte durften die Bigilien nicht mehr auf freien . B. auf Rirchhofen, gehalten werden. Allmablich fing man Sonntagevigilien ju beschranten, und verwandelte fie in welche Sonnabends am Enbe bes Rachmittage gehalten ober in einen gruhgottesbienft (officium matutinum, bas metten). Daraus erflaren fich auch in ber fpatern Rirchen= es Abendlandes die Benennungen officia matutina et vesperrae lucernales, psalmi matutini et vespertini und bergleilis ins 13. Jahrhundert find die Bigilien im Abendlande faft abgeschafft, wenn man etwa die Riofter und einzelne Cathes handbuch IV.

bralfirchen ausnimmt. Man hatte nach und nach ftatt ber Sonnabends vigilien das Sonnabendsfasten eingeführt, was aber die griechische Kirche stets gemistilligt hat, wie sie benn auch immer einige Bigilien vor ben hohen Festen die auf den heutigen Tag beibehielt. Noch ist zu bemerken, daß die romische Kirche das Wort Bigilien in einem eigenthumlichen Sinne entweder von dem ganzen officio pro desunetis, oder von einzelnen Liedern und Gebeten braucht. Du Fresne s. h. v. Vigiliae i. e. officium, quod pro defunctis canitur, quomodo etiamnum appellatur. Bergl. über diesen Sprachgebrauch den Artisel Berstorbene.

IV) Digilien in der heutigen driftlichen Welt .-Mur noch fcmache Spuren find jest in bem driftlichen Rultus von ben alten Bigilien vorhanden. Das Meifte bavon hat fich jeboch noch in ber griechisch = fatholischen Rirche erhalten. Dier werben noch von ben Prieftern und ben fogenannten Calogeris Die Reftvigilien gefeiert. Doch es giebt auch noch einen jahrlich wiederkehrenden Morgen : unb Rachtgottesbienft in ber griechischen Rirche am Charfreitage und am Sonnabende vor Ditern, von welchem bas Rothige bei ben befonbern Artiteln Charfreitag und Sabbat. magn. erinnert worden ift. In ber romifch : fatholifchen Rirche ift bie Sache fo gut wie verfchwunden, bod ber Name Bigilie in ber Bebeutung als dies profestus, b. b. Zag por einem Fefte, beibehalten worden. Mur etwa die Weihnachtevigilie ober auch Mette ift bavon ausgenommen, boch foll in einigen Cathes bralfirchen und Rloftern bie alte Bigilienfeier noch übrig fepn. -Dag in ber protestantischen Rirche bie Bigilien nicht ganglich abgeschafft find (wiewohl die fymbolifchen Bucher fie mehrmals unter ben abge Schaffenden Digbrauchen mit aufführen) beweifen unter andern bie Chrife metten, welche in vielen protestantischen ganbern noch bie auf ben bem tigen Tag gewöhnlich find und über beren Digbrauch fo febr gettagt wirb. Doch hat in ben neuesten Beiten ein Gottesbienft in ben Abend ftunden am Borabende bes Reujahrstages bin und wieder im proteftantischen Deutschland viel Beifall gefunden. Much fand ber Ber faffer in einer gang neuen Schrift (Effen bei Babeder 1830: Fliebnert Collectenreife nach Solland und England zc.) ben Umftand ermabnt bag in ber reformirten Rirche in Solland bergleichen Abendgottesbienfte gewöhnlich und gablreich befucht maren. Schubert in feiner Schrift: Schwedens Rirchenverfaffung fagt p. 413 1. Thi.: "In vielen Dre ,, vingen find bie Christmetten am erften Festtage Fruhmorgens um 5 "Uhr noch gewöhnlich und die Erleuchtung der Rirchen wird einer Reb "benfolge nach von ben Dorfern bestritten." Befanntlich find auch in ber Brubergemeinde nachtliche Andachten eingeführt und bie Charfreis tage: und Oftervigilien werden mit großer Feierlichkeit gehalten. Ind bie Reujahrevigille ift finnreich und erbaulich angeordnet. Schulze von der Entstehung und Einrichtung ber evangel. Brubergen. p. 143. Bill man übrigens eine warme Bertheidigung des nachtle chen Gottesbienftes lefen, fo finbet man fie in Dorfte Mpfteriofophie 2. Thi. 1827. p. 617-25.

### Marrenfeste,

besonders im spätern, dristlich = abendländischen Kultus des Mittelalters.

I. Rame, Begriff, Ursprung und allmählige Ausübung dieser Feste. II. Welche Narrenfeste und auf velche Art man sie besonders im spätern Mittelalter zu viern pflegte. III. Bemühen der kirchlichen Gesetzgebung, viese unwürdigen Feste zu verdrängen.

Literatur. Jo. Beleth de divin. offic. c. 72. — G. Dumadi Rationale div. offic. l. VII. c. 15. — Mémoires pour servir l'histoire de la fête des foux, qui se faisait autresois dans plusurs églises, par M. de Tilliot à Lausanne et à Genève 1751. Die Hauptschift über biesen Gegenstand). — Du Fresne Glossar. v. Calendae seu sestum Calendar., auch s. v. Cervula. — Meizus Geschichte des Mittelalters 2. Bd. p. 246 ff. — Flögels Geschien komischen Literatur enthalt verhältnismäßig nur wenig über diesen Lauftand. — Schröch's christl. RG. Thl. 28. p. 271 — 73.

1) Name, Begriff, Ursprung und allmählige usbildung der Narrenfeste. — Man versteht darunter medien auf firchliche Feste und Feierlichkeiten durch luftige Schwante niedere Poffenreißerei, besonders von Seiten des untern Rlerus. man diese Feste besonders von den heidnischen Saturnalien her= te, die am 1. Januar die Romer feierten, haben wir im Artitel ineibungefest Ehl. 1. p. 208 ff. gezeigt. Dort ift auch von uns att worden, daß die anfange geringere Bahl ber Chriften in ber be ber gablreichern beibnischen Bevolkerung biefen festlichen Sag als einen Buß: und Trauertag felerten, wodurch fie ihren Ab= gegen beibnische Musschweifungen zeigen wollten. Ja, es foll t ein Spott = und Sohnfest von Seiten ber Christen eingeführt beden fepn, mit welchem fle die Ausschweifungen der romischen Sas temalien parodirten. Als nun aber nach und nach ber Paganismus san verschwand und die Bevolkerung rein driftlich murde, fo horte zwar ber 3med bes Festes auf; aber bas Spottfest blieb, so wie Manches bon ben alten Saturnalien, weil fich bas Boll ungern Fefte ber Freude

und Ergoblichkeit nehmen lief. Schwieriger jedoch ift ber Umftand gu erflaren, wie es tam, daß man bergleichen Poffenreißerei in die Riv den verlegte und folche von bem niedern Rlerus geubt murbe. Berfaffer hat niegends in den Quellen, die ihm ju Gebote fanden, etwas baruber finden tonnen. 3mar fagt Rubrmann in feinem Sand. werterbuche ber driftlichen Religions : und Rirchengeschichte in bem turgen Artifel Marrenfest: "Als feit dem 12. Jahrhundert fich bie "Ritteripiele auch in die Rirchen einschleichen wollten, scheint es, bag "bas Rarrenfeft, welches die Diaconen und Subdiaconen und ber nies "bere Rlerus fogar in ben Rirchen gab, entstanden ift." Wenn nicht vielleicht unter Ritterfpielen bier etwas anderes zu verfteben ift, als bie fogenannten Turniere, Die boch unmöglich in ben Rirchen gehalten mer ben tonnten, fo weiß der Berfaffer feinen flaren Ginn in diefer Mem ferung ju finden. Er vermuthet vielmehr, bag bas alte Dobnfeft bet Caturnalien von Seiten der geringern Chriftengabl unter einer noch jablreb den beibnifchen Bevolterung fich befonbere in Berfpottung priefterlicher Rejerlichteiten bemertbar gemacht habe. Dief trug man auf ben chrifts lichen Rlerus über, und die Gefdmadlofigfeit des Beitalters, fo wie ber ju gleicher Beit beliebte Gebrauch geiftlicher Comobien in Rloftern und von Laien aufgeführt, erflaren bas Uebrige.

II) Welche Narrenfefte und auf welche Art man fie besonders im spätern Mittelalter zu feiern pflegte! - Co wie biefe Refte nicht allenthalben einerlei Ramen hatten, fo murben fie auch nicht allenthalben um Diefelbe Beit gefeiert. Gewöhnlich beging man die Narrenfeste um Beihnachten und Reujahr, wie bie alten Caturnalien. Bie an ben Caturnalien ber Remer die Sclaven bie Rolle ihrer Berren übernahmen, fo fpielten an ben Rarrenfesten bie Diaconi und andere geringere Bedienten bet Rirchen und in den Rloftern die Laienbruder Die Personen ihrer Bor gefetten. Dan mablte in ben Rloftern einen Abt und an ben Rirchen einen Bifchof, ober Ergbischof, ober Papft ber Rarren, je nachbem eine Rirche einem Bifchofe, ober Ergbifchofe, ober bem Papfte gebotte ober unterworfen mar. Diefen neuerwählten Abt ober Bifchof u. f. w. betleidete man mit allen Insignien der nachgeafften Burde, führte ibn unter großer Begleitung in die Rirche und ließ ibn alle beilige Dande lungen der Perfon verrichten, welche er vorstellen sollte (vergl. Die oben angeführten Memoires von Tilliot p. 5-7), fo daß er gulett felbft ben Segen ertheilte. Die Begleiter und Gehilfen beffelben bestanben aus jungen Beiftlichen, welche auf die feltfamfte Art verkleidet, und entweder mit Dasten bedect ober mit allerlei Farben bestrichen maren. Diefer wilde haufe trieb fcon auf bem Bege nach der Rirche ben frechften Muthwillen, der in der Rirche und bei dem Rudjuge aus ber Rirche einen beinahe unglaublichen Grab erreichte. Babrend bet angebliche Bifchof alles, mas ben Chriften bes Mittelalters heilig und ehrmurbig mar, nachaffte, tangten die Perfonen feines Gefolges die unguchtigften Tange, fangen die unguchtigften Lieder, fpielten auf bem Altare mit Burfeln, agen Burfte ober andere Ledereien, und marfen altes leber ober andere flinkende Dinge in bas Rauchfaß. Wenn man aus der Rirche gurudtehrte, fo tangte und fchrie man immer fort, und manche Beiftliche ober auch Laien, Die fich in ben rafenden Bug mifchten, entiteibeten fich auf offentlicher Strafe ganglich. Sehr oft feste man den Bischof ober Erzbischof und Papfe der Narren auf einen elenden Karren, von welchem man auf die Borübergehenden Schimpfuben und Koth herabwarf.

Bie des Festes der Narrenbischofe, so erwähnt jener Zeitraum ines gewissen Efelskestes, das zwar kein gottesdienstliches war, aber boch von den Geistlichen in den Kirchen gefeiert wurde. Es gehört, wie das oben beschriebene Fest, zu den Beweisen von dem damaligen infin Verfalle der Religion, weil man eine possenhafte Darstellung in beiligen Dinge zur wilden Volksbelustigung entweihte. Seit dem L. Jahrhundert ward es angeblich zum Andenken des Esels, auf welstem Christus in Serusalem einzog, besonders in französischen Kirchen, p. Weihnachten geseiert. Auch erhielt sich diese irreligiöse Sitte viele Inchunderte. Das Fest hatte sogar seine eigene Liturgie von Gesanzun, welche Du Fresne im Glassar. s. v. Fest. Asinor. p. 402 seqq. nitheilt. Bei der Einsuhrung des mit einem Chorhemde bedeckten siels in die Kirche ward ein possenhaftes Lied gesungen, wovon wir der einige Strophen mittheilen.

Orientis partibus Adventavit asinus Pulcher et fortissimus Sarcinis aptissimus Hé, Sire Ave Hé.

Hic in collibus Siosen Enutritus sub Ruben Transiit per Jordanem Salut in Bethlehem Hé, Sire Ave, Hé etc.

(Das Lieb findet sich bet Tilliot p. 14 — 16.) Am Ende der Ceremenie schrie der Priester dreimal wie ein Esel und das Bolk antworthe dreimal darauf in eben dem Tone. Bergl. Flogels Geschichte des
krotesk: Komischen p. 167 — 70. — Teutscher Merkur 1784. IV. p.
19—85. — Subeli's Borlesungen über die chriftl. RG. 2tes Ht.
197—99. — Schrodh. Thl. 28. p. 273. Bergl. auch den Art. Palmsest.

lll) Bemühen der kirchlichen Besetzgebung, dies te unwürdigen Seste zu verdrängen. — Die Misträuche beit waren so groß, daß sie auch in den sinstersten Jahrhunderten Bernünftigen und Gutgesinnten aufstelen. Concilien, Papste und Sutgesinnten aufstelen. Concilien, Papste und Benünftigen und Gutgesinnten aufstelen. Goncilien, Papste und beit hat, und diese Berbote wurden fast in jedem Menschenalter wiesdelt. Solche Berbote aber hatten eben so wenig Wirkung, als die andern zügellosen Festen oder verderblichen Misbräuchen. Die andern zügellosen Festen oder verderblichen Misbräuchen. Die demssese dauerten allenthalben die in das 16. Jahrhundert fort, und ihm behaupteten selbst Geistliche, daß das Narrensest eben sowohl, die des der Empfängnis Maria von Gott gebilligt sei, und nicht wes der beilsame Wirkungen hervordringe. "Unstre Borfahren," sagten des Bentheidiger der christlichen Saturnalien (Tilliot aus dem Gersen 1. 30), "waren große und ehrwürdige Männer. Diese haben das "Narrensest aus weisen Gründen eingesett. Lasset uns leben, wie sie, "mit dann auch thun, was sie thaten. Wir feiern das Narrensest,

"wam uns unschulbig zu ergogen, bamit bie Narrheit, bie uns i "boren wird, wenigstens einmal im Jahre recht ausbrechen i "Fasser mit Wein wurden springen, wenn man ihnen nicht von "zu Zeit Luft ließe. Wir alle sind alte Kässer, die schlecht gedu "sind, und welche der Wein der Weisheit wurde springen ma "wenn wir ihn durch eine unaufhörliche Ausmerksamkeit im D "Sottes fortbrausen ließen. Man muß ihm bisweilen einige i "Erholungen geben, damit er sich nicht ohne Nugen verliere.' Aehnliche Grunde führte man auch für das Eselssest an.

Bon Rom aus tam man selbst zur Ginsicht, wie höchst un lich diese Feier sei. Der papstliche Legat ließ im Jahre 1191 durch Bischof zu Paris Obo und einige Domherren dieß Fest aufheben. Pariser Synode verbot es ebenfalls, bennoch erhielt es sich noch lang 18. und 14. Jahrhundert, wenn es auch gleich die Sorbonne 1444 tersagte. Selbst 1530 gab es noch in England einen Knabendi Mehrere Kirchenverordnungen rügten es vergeblich. Endlich verboi Concil zu Basel in der 21. Session mit Nachdruck diesen Miste so wie alle Jahrmarkte und Schmauserien in den Kirchen. Nies sprach übrigens statter dagegen, als der vortrefsliche Nicolaus Clemangis in seiner Schrift: De novis velebritatibus non institue

# Delung, lette.

I. Der Begriff der letten Delung, wie ihn die romische Kirche bestimmt, ist weder im N. T. noch im kriftlichen Alterthume gegründet. II. Warum und wann nahm der einfache und alte Gebrauch des Salbens die Sestalt des Sakraments der letten Delung an, und wie berhalten sich hier die romische und griechische Kirche zu einander? III. Eigenthümliche Grundsätze, nach welchen diese Sakrament in der romischen Kirche verwaltet wird. IV. Unsichten seit der Reformation von dem Sakramente der letten Delung und theilweises Fortbestehen desselben in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Allgemeinere Schriften, die nebst andern archaologisch=christlichen Gegenständen von der letten Delung handeln. Die meisten Schriften der Art gebenken der letten Delung als eines spätern Gebrauchs nicht, wie 18. Bingham, Btackwore, Baumgarten, Rheinwald. Schone in selm Geschichtsforschungen 1. Ahl. p. 392, und 3. Ahl. p. 450, erwähnt mus Weniges. Weithauftiger und gründlich handelt davon Augusti in seinen Denkwurdigkeiten Ahl. 9. p. 464 — 493.

Monographien. De sacramento extremae unetionis. let. Hartmanno Springlio Tigurino. 1613. - Ph. Faber dispuut. theol. de restitut, et extrema unctione. Vened. 1625. Fol. --A Dallaci de duobus Latinor. ex unctione sacramentis, confirmabine et extrema unctione disput. Genev. 1659 (zeigt, bag bie bie Delung aus ber Bibel nicht bewiesen werben tann, und daß fie nd in ben erften Jahrhunderten gar nicht üblich mar). — J. Mabillon de extrema unctione in der Praef. ad Acta SS. ordin. Bened. Secul. I. Paris 1668. Fol. p. 47 seqq. — Jo. Launoi de sacramento unetionis infrmorum. Paris 1673. - Sambocuvius (De sainte Beuve) de extrema unctione. Paris 1686. — Sacror. elaeochrismatwe myrothecia tria. Auctore Fortunato Szacchi. Rom 1625. 3 Bbe. 4. Amsteled. ap. Francisc. Hallmann. 1710. Fol. (Ein Bert, worin fast alles mammengetragen ift, was man über ben Gebrauch bes Dels findet.) -

Christ. Kortholt dissert. de extrema unctione in dissert. A Baron. D. VI. p. 163 seqq. - Agnello Onorato Diss. dell' es ma unzione, o sia dell' antico e lodevol rito di s. chiesa n amminiaatrare all' infirmi la s. unzione prima di dar loro il tico. In Dissertazzioni ecclesiast. del medesimo. (Lucca 1737. p. 114 - 137. - A. J. Rosshirt expositio doctrinae cathol. sacramento extremae unctionis. Würzb. 1791. 4. - J. F. Greb de sacramento extremae unctionis. Ebendas. 1797. 4. - Sos. & fer die Rrantenolung in ihrer bibl. und hiftor. Begrundung. Reget 1831. 8. - Gine fpecielle Monographie, bas Gebetol ber griechis Rirche betreffend, ist von Chr. Sonntag Animadversiones in Me phanis Critopuli Conf. eccl. oriental. c. XIII. de Euchelaeo. dorf 1696. — In alleiniger Beziehung auf die in der beil. Sch ermahnte Salbung und bie Stellen Mrc. 6, 18., und Jac. 5, insbesondere J. And. Schmid De curatione morborum per ole Jena 1695. 4. (auch in seiner Decas dissertat.). — Cornel. He doctrina S. Jacobi Apostoli de extrema unctione aegrotorum. 16 - Conr. Ikenii de unctione aegrotor, precibus juneta et mu offensionum confessione. Bremae 1749.

I) Der Begriff, wie ibn die fpatere romif Birche von der letten Belung bestimmte, ift wei im A. C. noch im driftlichen Alterthume gegri bet. - Roch ein neuer Schriftsteller über Die fatholischen Rird gebrauche, namlich Grundmapr in feinem oft angeführten liturgife Leriton zc. p. 251, nennt die lette Delung ein heiliges Saframent, Salbung mit dem geweihten Dele, welche der Priefter an dem Ro an ben Sanden und Fugen eines gefahrlich frant liegenden Chriften : Einsehung Chrifti und ber Berordnung ber Rirche vorzunehmen pflege. Wie immer, fo fuchen auch hier bie liturgifden Schriftsteller ber romife Rirche diefe religiofe Reierlichkeit aus bem D. I. ober wenigstens bem driftlichen Alterthume abzuleiten; allein beibes wohl nicht großem Glude. Buvorderft beruft man fich hier auf zwei Stellen D. L., auf Mrc. 6, 13. und Jac. 5, 14 f. Jedoch in der erf Stelle ift von munderbaren Beilungen ber Apostel die Rede, wo Salbung Rebenfache mar, und in ber lettern Stelle wird bie Beil nicht vom Salben, fondern nach 5, 14. ausbrudlich vom Gebete geleitet. Wenn aber auch biefe Stellen fo viel beweifen, bag man bamaliger Beit bem Dele eine besondere Rraft guschrieb, fo bezog t boch offenbar biefe Rraft auf die Beilung ber Rrantheit felbft, r aber auf religiofe 3mede, am menigsten auf die Bubereitung gum C Dag man aber bas Salben als ein Beilmittel gebrauchte, fich aus der Gewohnheit bes gangen Drientes, fo wie ber Juden besondere nachweisen. In der Rurge findet man baruber viel Belehrer in Winere biblifchem Realleriton unter ben beiden Artiteln Arzneilu Salbung. — Wie wenig aber bas fpatere Sakrament, bie 1 Delung, fich biblifch begrunden lagt, eben fo fchwer und fast 1 fcwerer ift es ben Bertheibigern ber fieben Saframente geworben, lebte Delung aus bem driftlichen Alterthume abzuleiten. Im A meinen berief man fich barauf, bag ja ber Salbung baufig genug ben Schriftstellern ber frubern Jahrhunberte Ermahnung gefch

Bein protestantischer Seits zeigte man immer flegreich, bag entweber efe Stellen von ber Salbung bei der Taufe ober Confirmation bans in, ober aus schriftlichen Ueberreften entlehnt feien, beren Unachtheit b entschieden nachweisen laffe. Ausführlich und grundlich findet an diefe Behauptung ausgeführt in Augusti's Dentwurdigt. Thi. 9. 469, und man gewinnt durch ihn bas Ergebniß, daß bas Satraent der fogenannten letten Delung erft eine Erfindung bes fpatern Rittelaltere fei. 3m gangen genommen mochte fich bier nichts befferes fagen laffen, als mas von Flugge: Befchichte bes beut: ben Rirchen : und Prebigtmefens 2. Thl. p. 68 bemerkt worden f: "Go wenig es fich auch behaupten laft, daß icon die alte Rirche bet Saframent ber letten Delung ale folches und in ber fpatern form tannte, fo wenig lagt fich boch auch leugnen, bag fie bie Rrans ten ju falben pflegte, um die Rranten fur biefe Belt ju erhalten. Et war eine Galbung ber Rranten mit Del überhaupt, aber feine lette Delung, die man fannte und anwandte, und am wenigsten ein Batrament, bas man ihnen mittheilte. Es war ein Ritus, ben man von den alteften Beiten an beibehielt, ber aber bis ins Mittels alter berab nur die Genesung des Rranten und nicht feine tunftige "Beligfeit jum 3mede batte. Eben fo menig follte fie bienen bem Rranten Bergebung feiner Gunben ju verschaffen. Gie tonnte ben "Satechumenen eben fomobl ale ben getauften Chriften ertheilt werben, umd Laien tonnten fie in frubern Beiten fo gut ertheilen, als Beifts de. Darum fprach man auch nur von ber unctio infirmorum et "energumenorum, und nicht von der unctio extrema ober exeun-"tium, wie die tridentinische Spnode bas Sakrament auch nannte."

II) Warum und wann nahm der alte Gebrauch des Salbens die Bestalt des Saframents der legs un Delung an, und wie verhalten fich bier die ros nische und griechische Kirche zu einander? — Es ist in mehrern der fieben Saframente, welche die romifche Rirche anmmt, nicht gang leicht nachzuweisen, wie und warum fie fich fo ges the ausbildeten und gestalteten. Dieg gilt auch von der letten Des Im Allgemeinen mochten sich nun folgende Urfachen anführen in: Die mpftifche Deutung ber Rirchengebrauche murbe, wie wir fon bemertt haben, fruh vorherrichend im chriftlichen Rultus. buld ging man einen Schritt weiter, und was man fruher nur Mifc gebeutet hatte, bem fchrieb man bald eine hyperphyfifche Rraft A Damit vereinigte fich bas Bestreben, ben Stand ber Rieriter im: mehr zu beben und ihn als recht eigentlich vermittelnd zwischen und ben Menschen zu betrachten. Mit diesen allgemeinen Grunm, woraus fich bie eigenthumliche Beftaltung bes Saframents der den Delung ertlaren lagt, ftimmt überein, mas Balch in feiner Culitung in die Religionoftreitigkeiten außerhalb ber romifchen Rirche ff (2. Thi. p. 405 f.). "Die lette Delung," bemeret er bafelbft, A nach und nach aufgetommen. Den Gebrauch der Salbung, ber similide Beit gebauert hatte, wollte man nicht gern abkommen lafe afa. Gleichmohl aber, da man fah, baf diefer Gebrauch wie vors at nicht mehr bie Wirtung that, fo mar man barauf bedacht, bie Bache in eine andere Form ju bringen. Man fing an, ihm eine

"andere und zwar eine geiftliche Wirkung für bie Seele beizulegen, "weshalb man fie auch auf die Beit verlegte, wann bas Lebensenbe "berbeitommen wollte."

Die eigentliche Ausbildung aber biefes Saframents ruhrt von ben Scholastifern ber, besonders durch das Bemuben des Petrus Comban bus Sentent. I. IV. distinct. XXIII. Thom. Aguin. I. IV. distinct. 23. — Hugo de St. Victore de sacrament. l. II. c. 2-3. u. a. Bon ibnen murbe biefer Gebrauch als Gaframent ausgeprägt, und gwar in ber Reihe als bas funfte, und jest fcheint auch ber Rame unctie extrema entstanden zu fenn, ba fruberbin nur bie Benennung visitatio et unctio infirmorum gewöhnlich mar. Bom 12. Jahrhundette an ift biefer Ritus in ber abenblambifchen Rirche faft allgemein ge brauchlich, und bilbete fich im Fortgange ber Beit fo aus, bag 1409 Dapft Gugenius IV. auf bem florentinifchen Concil Die fich barauf beziehenden Lehrfage bestätigte, und verordnete, daß die lette Delung als Satrament angefeben werben folle. Ja bier tommen fcon before bere Einzelnheiten vor, indem verordnet wird, daß man dazu Dlivend, von einem Bifchofe geweiht, nehmen foll. Auch find die zu falbenben Blieber naher bezeichnet, fo wie bie Formel, womit dieß gefchehen foll. Dieg alles bestätigte fpater bie tribentinische Rirchenversammlung. De felbst heißt es Sess, XIV. oan. I. Si quis dixerit, extremam unctionem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino nostre institutum et a beato Jacobo apostolo promulgatum, sed ritum tantum acceptum a patribus, aut figmentum humanum, anathema sit. Jedoch ift ju bemerten, daß trob biefer Synodalbestimmung bie Lehrer ber romifchen Rirche nie gang einig über ben Urfprung, bie Wirtung und bie Ausübung Diefes vermeintlichen Saframents gemefen find.

Bas nun bie griechische Rirche betrifft, so hat fie wenigftens ein ahnliches Saframent, welches fie aber nach ihrer Praris Euchelacon -Gebetol, nennt. Dan nimmt bagu reines Baumol und fcreibt bie fem Gebrauche bie Wirtung ju, daß es die Gunden bei wirtlich Buf fertigen wegnehme (Goar ad Eucholog.), und auch zuweilen bie Se fundheit wieder fchente. (Bergl. Jeremias in Actis Wirtemberg. p. 79 und Conf. Graec. p. 181.) Much die Briechen leiten ihr Euchelaion aus den oben angeführten R. T. Stellen Mrc. 6, 17. und Jac. 5, 14. her. Allein auch fie vermogen nicht ein Beugniß bafue aus bem driftlichen Alterthume anzufuhren, fondern fie berufen fich nur auf bie gar nicht beftrittene Tauf : und Confirmationsfatbung, wie Sonntag in ber oben angeführten Monographie de Euchelneo p. 16 sege, gezeigt bat. Beineccius I. I. Thi. 2. Cap. 6. p. 197 f. bat qut barge than, bag im Beitalter wenigstens ber frubern griechifchen Rirchenvater biefes Saframent nicht habe Statt finden tonnen, ja emas Mehnliches von blefem Gebrauche hatten jene felbst an den Balentinianern und andern Saretitern ale Aberglauben gemigbilligt, wie man fich aus Irenaeus adv. haeres. t. 1. e. 18. Epiph. haeres. 36. u. w. über zeugen tonne. Db fich nun aber gleich auf biefe Art beweifen laft, baß die Griechen ihr edzekacor weder biblifch noch alterthumfich bocus mentirt nachweisen tonnen; so erfahrt man boch nicht, in welche Beit ber Anfang biefes Ritus ju feben fenn mochte. Go viel ift gewiß,

baf Johannes Damascenus, ein Sauptgewährsmann ber griechischen Dogmatit, von biefem Gebrauche gar nichts weiß. Dag nun, wie Biele haben behaupten wollen, die griechische Rirche diefen Gebrauch niter von ber romifchen entlehnt habe, widerlegt Bellarmin. de exrema unctione febr bestimmt, wenn er fagt: Accedat denique testisenium ecclesiae Graecae, quod ideo pondus suum habet, quis, un constet, Graecos non accepisse suos ritus a romana ecclesia, mesertim ab annis plus quingentis, quibus a nobis separati fueut, certum est, ea in quibus convenimus, esse antiquiora schisntibus et haeresibus, quae postea natae sunt. Man urtheilt barum m Allgemeinen wohl richtig, bag bie Lehre vom edyekator ber fpatern Beslogie in der griechischen Rirche nach Joh. Damascenus angehore. Benn aber bei ben irenischen Berfuchen, Die abend : und morgenlans ifche Rirche wieder mit einander ju vereinigen, befonders von Seiten ber tomifch : Ratholifchen ein großes Gewicht barauf gelegt wird, daß beibe lirchen in der Lehre von den Saframenten und in der Bahl berfelben bereinstimmten; fo ift bieg überhaupt und befonders in Begiehung auf ie lebte Delung ungegrundet. Sier weicht die Praris ber griechischen lirche wefentlich von ber abendlandischen ab, indem die Briechen nicht is auf die lette Todesstunde marten, um die Delung anzumenden. Bie brauchen vielmehr bas Del fogleich, wenn Jemand von einer trantheit befallen wird, fo baß fie oft biejenigen Rranten falben, bie isch in die Rirche geben tonnen. Much finden fie nichts Unschickliches arin, bag fie biefe Salbung an einem und bemfelben Denfchen fo oft viederholen, ale er von Neuem frant wird. Daher hat es auch nicht n Theologen ber romifchen Rirche gefehlt, welche bie Griechen eines Iftergebrauche biefes Saframente befchulbigten. G. Launoi de caramento unctionis infirmorum. Much haben die Polemiter ber romis ben Rirche nicht Urfache ein fo großes Gewicht auf die Uebereinstims sung ber Griechen mit ben Abenblandern in Abficht auf die Gieben: abl ber Saframente ju legen, indem biefe feineswegs fo groß ift, als san vorgiebt, theils auch viel fpater und nie gang übereinstimmend Statt gefunden bat. Bergl. Martene de antiq. eccles. ritib. 1. 1. VII. ant. 2. Bas hingegen den Aberglauben betrifft, welchen bie Briechen bei biefem Bebrauche zeigen, fo fcheinen fie bie Romifch= tatholischen noch zu überbieten.

III) Eigenthumliche Grundfäge, nach welchen bas Salrament der letten Belung in der romifchen Birche verwaltet wird. — Diese laffen fich beziehen

a) auf die Personen, welche fahig sind, die lette Delung mempfangen. Die Taufe ist hier ein Haupterforderniß, so daß alle Ingetaufte, alle Nichtchristen von der letten Delung ausgeschlossen wurden. Dahin rechnete man auch Kinder, die noch nicht zum volen Sebrauche ihrer Bernunft gelangt waren. Wahnsinnige, die ihres Berstandes ganzlich beraubt sind, unduffertige Missethater, die wegen hwerer Berbrechen zum Tode verurtheilt worden waren, alle Menten, welche sich im Zustande vollkommener Gesundheit und Kraft efinden. In diesen Grundsahen blieb man sich so ziemlich gleich. Us Regel wurde angenommen, daß die communionsfähigen Kinder uch die lette Delung empfangen konnten, selbst wenn sie noch nicht

wirklich communicirt hatten. Da man nun fpaterbin ble Communion fcon im 7-8. und 9. Jahre gestattete (f. den Artitel Abendmahl), fo befchrantte man auch bier bie frubern Perceptionstermine auf biefes Alter. Doch blieb man fich hier nicht gleich. Spnodalftatuten aus bem 13. Jahrhunderte fegen auch bas 14te, jumeilen bas 15. Lebens jahr feft. Wenn übrigens bie furiosi und dementes ermahnt werben, fo nahm man bavon Riebertrante und vom ploblichen Babnfinne Ergriffene aus, jumal wenn ihr anderweitiger tadellofer Bandel betannt mar. Daß man aber ichmeren Berbrechern die lette Delung verfagte, ertlart fich aus bem Umftanbe, daß diefe Feierlichteit gewöhnlich mit ber Absolution und Guchariftie verbunden murbe. Dufte man name lich Jemanden wegen Berbrechen, die mit Rirchenbufe und Ercommunifation verbunden maren, die Absolution verfagen, so galt bief auch nothwendig von der letten Delung. Daraus bilbete fich nun ein ans berer allgemeiner Grundfas, namlich ber: Ber im articulo mortis absolvirt und jur Euchariftie jugelaffen murbe, ber tonnte auch bas Satrament ber Sterbenden empfangen. Darin liegt auch ber Grund, marum man darauf bestand, daß die lette Delung erft auf die Abso-Lution und Eucharistie folgen follte. Bas nun

b) Ort und Jeit betrifft, so bat sich auch barüber ber Natur ber Cache nach eine festere Observang in ber romischen Rirche gebilbet. Wenn man hier nur Schwachen und Rranten bie lette De lung reicht, fo fallen von felbft festgefeste Termine meg und ber Grab ber Rrantheit bestimmt dieselben. Auch wird jest bes Rranten BBob nung und bas Rrantenlager selbst als ber naturliche Ort vorausgefest, mo diefes Saframent empfangen wird, fo daß auch von ber letten Delung ber Name Privatsakrament paffend ift. - In ber griechischen Rirche mußte dieß andere fenn, ba es hier gebrauchlich mar, auch ben Befunden, besonders am grunen Donnerftage und ohne vorhergegangene Bufe bas Euchelaeon ju ertheilen. G. Leo Allatius de consensu etc. l. III. c. 16. Much außer bem grunen Donnerstage follten fich bie Canbidaten biefes Saframents, mo moglich in ber Rirche eis finden und aus Metrophanes Critopulus, Goar und aus andern fpe tern Schriftstellern uber bie griechische Rirche fieht man, bag bie Daus blung gleichsam nur als Ausnahme von der Regel Statt gefunden Beigt fich nun auch in ber lateinischen Rirche fruberbin etwas Aehnliches, so hat man hier spater die lette Delung immer als ein Sacramentum privatum und domesticum betrachtet. Doch fceint bie Sitte, bas Del am grunen Donnerftage ju weihen, fich aus fruberet Beit bergufchreiben und mit ber griechischen Rirche ju barmoniren. -Db die Rrantenfalbung wiederholt werden durfe, ift bejahend durch bie Beschluffe des Conc. Trident. beantwortet. Deffen ungeachtet ift bie Rrage von fatholischen Theologen aufe Reue aufgefaßt worden, indem hier einige Sakramente bald nicht wiederholt merden, wie bei der Zaufe, Ordination und Confirmation, bald aber auch wiedertehren, wie bas Satrament ber Bufe und ber Euchariftie, weshalb auch bie extrema unctio ftete mit diefen zwei letten Saframenten in genaue Berbinbung gefett wird. Sedoch finden nach Durandi ration. divin. offie. .l. 1. c. 8. zwei Befchrankungen Statt, namlich, bag bie lette Delung an einem Individuum binnen Jahrebfrift nur einmal vollzogen merben nf, auch wenn baffelbe mehrmals erfrankt, und bann, bag bie legte einig, vom Bifchofe verrichtet, von einem Priefter nicht wiederholt rben barf. Daß bagegen bier bie Griechen eine Wiederholung un-

entlich geftatten, ift aus bem Dbigen flar.

c) In Beziehung auf die Frage, von wem die B Satrament zu verwalten fei, stellen bie romifche unb rdifche Rirche nach Jac. 5, 14. ben allgemeinen Grundfat auf: nister hujus sacramenti sacerdos est, worunter in ber romifchen the ber Bifchof mitbegriffen ift. Die Griechen urgiren ben Plural ic πρεσβυτέρους της έχκλησίας, und folgern baraus, bag nicht ein, Mern mehrere, und gwar fieben Priefter blefes Caframent abminiftris t follen. Um das Rothmendige Diefer Siebengahl zu erweisen, icheint n fic eben nicht gludlich auf die fieben Tobfunden, auf die fieben then des beiligen Beiftes berufen ju haben. Den neuern Schrifts Bern über Die griechische Rirche, welche behaupten, bag es mit biefer iebengahl nicht fo genau genommen werde, widerfpricht Leo Allatius c. 1. 3. c. 16., indem er zeigt, daß drei Priefter nur die geringfte hi bei ber Salbung fei und blos fur den Rothfall erlaubt werbe. icht nur in Conftantinopel, fonbern auch in andern Rirchenordnungen mbe eine jede, von weniger ale brei Prieftern ertheilte Salbung fur igultig ertlart, und felbft mit ber Abfebung beftraft. Auch im Dccis ate muffen fruberbin mehrere Salbungspriefter vortommen, indem ter andern die Balbenfer biefen Gebrauch auch beshalb tabelten, M babet mehrere Priefter nothig maren. Dieß mag aber Die Beit rabren, wo in Absicht auf die Deffentlichkeit ber Salbung eine abnbe Praris im Morgen : und Abendlande Statt fand. Spater aber, s in der romifchen Rirche bie Salbung ein Sacramentum privatum urbe, bildete fich die Obfervang, bag nur ein Priefter die Salbung verrichten habe, mit mehrern Scharfen Rebenbestimmungen aus. arum heißt es in ber Agenda Colon. eccl. 1614. p. 104: Quams autem plures sacerdotes ad precandum adesse possint, unus men idemque sit oportet, qui infirmum ungit et formae verba vonntiat. Raber wird ebenbafelbft noch bestimmt, daß der eigents be Paftor, unter beffen Parochie ber Rrante gebort, Die Delung gu trichten habe, es fei benn, daß er einem anbern befähigten Rleriter igu ben Auftrag gebe. Diefe Berordnung ift in fofern zwedmaßig ju mnen, ale baburch bas Parochialverhaltnig, besondere burch die Done, meniger geftort merben fann.

d) In Ansehung der Materie dieses Salras neuts unterscheiden die Casuisten und Scholasis er eine materiam remotam et proximam. Jene t bas Oleum benedictum, diese die unctio ipsa, oder der actus actionis. Am grünen Donnerstage hat der Bischof eine dreisache leiweihung vorzunehmen. 1) Oleum pro infirmis, 2) Oleum I chrisma, 3) Oleum ad Catechumenos. Die Art, wie dies schieht, sindet man in dem oft angesührten Lexison von Grundsapr, Artisel grüner Donnerstag. Noch weitläuftiger verdreitet d darüber ein früherer liturgischer Schriftsteller der römischen Kirche onor. Augustodun. 1. 3. c. 80—82. Dieses am grünen Donnersige zum Behuse der letten Delung geweihte Del wird in einer

Flasche ausbewahrt und für jeden nothigen Fall bas Erforderliche dat aus genommen. Reicht es nicht aus, so kann der Geistliche etwa frisches Olivenol dazu thun und mit dem bereits conseccirten vermischen hier weichen die Griechen abermals ab, indem das Salbol für jeder besondern Fall consecrirt wird, und zwar von sieben, im Nothsalle aud nur von drei, Priestern. S. die oben erwähnte Monographie von Sonntag de Euchelaio p. 31. Nach Metrophanes Critopulus nehmer

Die Griechen auch zuweilen Bein zu ihrem Euchelaion.

e) Auch endlich in der Art, wie die lette De lung ertheilt wird, findet man bei Griechen und Lateinern verschiedene Bebrauche. Folgende fieben Theil werben nach ben Decreten der florentinischen Rirchenversammlung anne 1429 gesalbt: 1) Oculi. 2) Aures. 3) Nares. 4) Os. 5) Manus — propter quinque sensus. 6) Renes, ubi est sedes conespiscentiae. 7) Pedes ob vim progressivam et executionem. Dies auf bat man fich in ber Regel in ber romifchen Rirche befchrantt, bod ift es jur Sitte geworden, Statt ber Rieren die Bruft gu falben. Bergl. Bellarmin in extrem. unct. c. X. p. 1290. - Allgemeiner brudt fich bas Conc. Trident, Sess. XIV. c. 1. aus, wo bas vom Bischofe geweihte Del die Materie des Saframents heißt , wodurch bie Snabenwirtung bes beiligen Beiftes abgebilbet merbe. Die Form aber bestebe in den Worten: Per istam unctionem indulgeat tibi Dens quidquid peccasti per visum, auditum, gustum, odoratum et tactum. Sonach murben nur bie funf Sinnesorgane ju falben fepn. Jebod muß fich bie Praris auch noch fur Bande und Suge entschieden baben, wie man bieg aus bem Artitel lette Delung mahrnehmen tann. ben Rleinigkeitsgeift biefer Rirche in folden Dingen tennen gu lernen. will ber Berfaffer nur folgende Borte aus bem genannten Artifel ans beben: Ginem franten Priefter werden bie Banbe bei Ertheilung bie fes Saframents nur von außen gefalbt, weil felbige fcon bei ber Priefterweihe von innen gefalbt worden find.

Db man gleich auf ber florentinischen Rirchenversammlung anne 1429 bas verschiedene Ritual beiber Rirchen bei ber letten Delung fie unwesentlich ertlart hatte, fo protestirten boch bie Griechen bagegen fett 1442, wo fie bas florentinische Concordat wieder aufhoben. Biemel einzelne fpatere Schriftfteller über die griechische Rirche in Befchreibung bes Salbungerituale abmeichen, ftimmen fie boch barin überein, bes fie bie Rreugesform bei ber Salbung an ben verschiebenen Rorpertbeis len abjubilben fuchen und eine fiebenfache Salbung vorgiehen, wie fich bas weiter unten ergeben wird. Done Rudficht auf bas übrige, oft willführliche und lotal verschiedene, Ritual zu nehmen, fallt es auf, bag bie romifche Rirche als formula solennis nur eine depreentoria wahlt, ba fie fonft einen gemiffen Absolutismus bei Bermaltung bet Saframente liebt. Bellarmin de extrem. unct. c. 7. p. 1266, giebt bavon ben Grund an, weil dieß Saframent fei quasi poenitentia quaedam infirmorum, qui non possunt jam facere opera poenitentise. Ideireo, fahrt et fort, hoe interest inter haec duo sacraments, quod in sacr. poenitentia requiritur confessio et satisfactio et proinde opera laboriosa ex parte suscipientis sacramentum; unde ibi est justitia et miscricordia, in hoc autem sacramento est sola Dei isericordia et ideo dicitur: Indulgeat tibi Deus etc. lergleicht man nun bie Pracis beider Kirchen in Absicht auf bas Risculle biefes Saframents, so muß man an ber griechischen Liturgie ben harafter bes Erbaulichen und Biblischen, hingegen bie lästige Lange rfelben tabeln. Lobenswerth ist in ber romischen Rirche die zwedmage Rurze, bei welcher im Nothfalle noch Austassungen erlaubt sind.

IV) Unfichten feit der Reformation von dem jatramente der legten Belung und theilweifes ortbestehen deffelben in der heutigen driftlichen Lirde. - In Luthers Bekenntniffe vom Abendmable Chrifti, seiches man feine große Confession gu nennen pflegt (f. Luthers Beift nach ber Balchichen Musgabe p. 1118 ff.), ertlatt fich Luther dendermagen baruber: "Die Delung liefe ich geben, wenn man fie nach bem Evangeliften Mrc. 6, 15. und Jac. 6, 14. bielte, und fie bei ben Rranten mit Gebet und Ermahnung verbanbe. Aber ein Seframent baraus zu machen ift nichts, eben fo wenig als Che, Driefteramt und Bufe eine find." - Auf abnliche Beife ertlarten b auch reformirte Theologen, obgleich unter andern Sugo Grotius wergl. Schrodh's AG. feit ber Reform. Thl. 5. p. 318) Die lette belung, wenn auch nicht als Saframent, both als fymbolischen Beauch beibehalten miffen will. In dem protestantischen Rirchenspfteme ndet fich alfo die lette Delung nicht mehr, wohl aber in ber griechische nb romifch : tatholifchen Rirche und bei einigen fleinern morgenlandis ben Christenparteien. Da wir icon bin und wieder bie Pragis ber bmifchen Rirche in Absicht auf dieß Sakrament mit geschildert haben, de fie größtentheils noch jest Statt findet; fo wollen wir nur Giniges we ber Dbfervang ber neuesten griechischen Rirche anfuhren, weil fie mefentlich von bem romifchen Ritus abweicht. In Schmitt's Darftels hing ber griechisch : ruffischen Rirche, Daing 1826. p. 220 beißt es fo: "Es wird ein Tifch gefett und eine Schuffel mit Beigen barauf. Auf den Weizen wird eine leere Lampe gestellt und sieben fleine Ruthen, am Ende mit Baumwolle jufammen gebunden, werden jur Balbung des Rranten in ben Weigen gesteckt. Das Evangelium with darauf gelegt und eine Rerze ober ein Licht wird jedem Priester Merben. - Sieben Priefter fteben rund um ben Tifch in ihrem Malmion. Der erfte Priefter nimmt bas Rauchfaß nebft bem Rauch-Inte, und berauchert ben Tifch rund umher, wenn bas Del barauf abt, und die ju falbende Perfon entweder in der Rirche oder in Drivathause gegenwartig ift. Sobann fest er fich an ben Tifch, bem Geficht gegen Often, und fangt an und fagt ic." Dun folgt mwedmaßig lange Liturgie, bie, ob fie gleich auch Schmitt im singe gegeben bat, noch anberthalb Drudbogen einnimmt.

# Drbalien,

ober Gottesurtheile im diffentlichen Leben der Christen, besonders im Mittelalter.

I. Begriff, Name und frühes Vorhandenseyn ber Ordalien bei mehrern Volkern des Alterthums, besonders bei den Germanen. II. Uebersicht der wichtigsten Gottesurtheile bei den Germanen besonders im Mittelatter. III. Verhältniß der Kirche zu den Gottesurtheilen. IV. Schlußbemerkungen.

Literatur. Eberh. Rud. Roth de more, quo rei olim apud plerosque Europae populos, per ferrum candens, ardentes prunas rogamque probabantur. Jen. 1676. — Phil. Grossgebauer de examinis. Germanor. vet. Vimar. 1699. - W. Juch de modis probandi innocentiam apud veteres. Jen. 1709. - Christ. Ebeling de provecetione ad judicium Dei seu de probationib., quae olim fiebant per juramentum, duellum, per ferrum candens, per aquam ferventem et frigidam, per symbolum crucis, per sortem, per cruentationem cadaverum occisorum et per citationem ad tribunal Dei, Lemge 1711. — Dissertations sur les épreuves superstitieuses appellés jugements de Dieu. S. Mémoires de Trevoux. 1711. p. 1026 seqq. — Jo. Ihre de judiciis Dei. Rostock 1762. — Chr. Grabel de probatione liberor. per aquam. Jen. 1671. - Jo. Schmid prebatio rer. dubiar. per aquam facta. Lips. 1685. — Chr. Ludw. Lieberkühn de offa judiciali; Anglo-Saxonib. consuetud. 1771. - J. T. Eckard de ritu antiquissimo per ignes et carbones candentes incedendi. Isen. 1791. — Jo. Andr. Sehmidt de rita probandi innocentiam per Eucharistiam. Helmst. 1713. - Je. Selden de modo probandi innocentiam per duella. Lond. 1610. 1712. S. Seldeni Opera. Tom. III. - Fr. Majer Geschichte ber Orbalien, inebefondere der gerichtlichen 3meitampfe in Deutschland. Jena 1794. — 3wider über bie Orbale. Gottingen 1818.

Goldasti rer. Alemanicar. Tom. II. p. 139 seqq. — St. Baluxi Capitular. reg. Francor. Tom. II. p. 639 seqq. — Eckharti comment. de rebus Franciae orientalis. Tom. II. p. 923. — Mart.

'erberti Monumenta vet. liturg. allemann. T. II. p. 553 seqq. r. v. Raumers Gefch. ber Sobenftaufen und ihrer Beit. 28b. 1. p. 53. Bd. 3. p. 415. Bd. 5. p. 269 ff. Bd. 6. p. 150. ic. Grimme beutsche Rechtealterthumer. Gottingen 1828. p. 903 5 57. Much ift ber Urt. Orbalien von Wilda in ber Encotlop. von ich und Gruber. Ste Section D-3. Leipzig, bei Brodhaus.

33. febr fleifig gearbeitet.

1) Begriff, Mame und frubes Vorhandenfeyn r Ordalien bei mehrern Volkern des Alterthums. amentlich bei den Germanen. - Wenn von Orbalien 2 Rede ift, fo muß man wohl unterscheiben die Cache und ben Da= Jene ift uralt und vererbte fich auf die meiften Bolter bes terthume. Diefer hingegen ftammt von den Germanen ber, und ielt erft in fpaterer Beit bas lateinische Burgerrecht ale Substantiv : 1. und 2. Declin. Ordela, ae und Ordelium, i. Jedoch ift bie-Name mehr in ber neuern Beit in Gebrauch getommen und bie einifd fchreibenden Schriftsteller bedienen fich mehr bes Musbrucks lieium Dei. Diefes ift die eigentliche Ueberfetung bes altbeutschen, bsischen und frankischen Wortes Ordel, Ordeal, Urdel, Urtelli craus fobann Urtheil geworben ift). Die beutschen und englischen pmologisten find gwar in der Ableitung und darin verschieden, ob 5 Wort aus Or ober Ur (welches nach ihnen entweder Groß et Bott - ober das Cette bedeutet), und Dol, Duel, Dele, rablung, Darftellung, Befcheib u. f. m., ober ein vocab. radicale m originale fei; aber in dem Begriffe ftimmen alle uberein, daß arunter die Entscheidung der Wahrheit und des kechtes durch die Gottheit verstanden werde. -Ber fich über die Gotteburtheile und die verschiedenen Arten berfelben ben alten Gloffarien und antiquarischen Werken naber zu unterthen municht, muß (ba bie Rubrit ordalium in vielen gang fehlt) We Attifet Judicium Dei, Examen pedale ignis, examinatio, purmio, oder auch ferrum, aqua (fervida, frigida), Duellum, Cam-Pines u. a. vergleichen. Doch findet man in ben meiften ber anges Figun jahlreichen Monographien, eine ziemlich vollständige Bufam: mitellung. Ordalien finden wir felbft bei ben mit den edelften Un= ausgestatteten Menschenftammen und mit fraunender Bewunde: bemerten wir, daß fie fich auch bei biefen lange Jahrhunderte wurch erhalten haben. Mus einer Reihe lehrreicher Rachweifungen, Brimm (in f. Grammat. II. p. 783 ff.) gefammelt hat, wollen nur Einiges hervorheben. Ordalien waren felbst ben Griechen nicht . In einer Stelle bes Sophokles (Antig. v. 264.) wird bes and bes geglühten Gifens (µύδρους αίρεῖν χεροῖν), und bes Duchgebens burch die Flamme (noo deloner) ermahnt. — In Gicilin war ein eigenes Gottesurtheil bei ber Diebstahlsbefculbigung bild, welches mit ber germanischen talten Bafferprobe einige Zehnlidhit bat. Der Angellagte mußte fich namlich burch einen Gib reis Bigen, ber auf eine Zafel gefchrieben, in einen heiligen Gee (laque Palieor.) geworfen murbe. Schwamm die Zafel, fo galt bieß als Beis den der Unschulb, fant fie unter, fo war der Dichftahl und Meineid emiefen und ber Ueberführte wurde in bem Gee ertrantt, weil er es Biegel hanbbuch IV.

gewagt hatte, die Sotter als Zeugen seiner Unschuld anzurusen. Zehne liches wird auch von einer Quelle in Ephesus erzählt. Eine Jungsfrau, die ihre Reinheit beweisen wollte, stieg mit einer Tafel, worauf die eibliche Bersicherung geschrieben war, um den halb gehängt, in die Quelle, deren Wasser taum die Mitte ihres Knochels berührte. War sie schuldig, so hob sich das Wasser bis zur Tafel empor. Es erinnert dieß an die christliche Sidesleistung an dem Grade der Märtyrer, welche selbst Augustinus in dem Glauben, daß an der heiligen Statte der Meineid sogleich bestraft werden wurde, empfahl.

Bei teinem Bolte find aber bie Orbalien mehr ausgebilbet, mehr verbreitet, ale bei ben Indiern. Ihre Gefetbucher enthalten bartber febr ausführliche Borfchriften und fie find bei ihnen noch fortwahrenb im Gebrauch. In ben Asiatic researches V. 1. p. 389 finbet fic barüber eine febr intereffante Mittheilung von Barren Saftings, in welcher auch ausführlich zwei Beispiele von Gottesurtheilen, Die im Sabre 1783 in Benares angestellt murben, ergablt werben. Außerbem werben bafelbft neun Arten von Gotteburtheilen angegeben und naber beschrieben, 1) burch die Bage, 2) durch Feuer, 3) burch Baffertanden, 4) burch Gift, 5) burch Trinten von bem Baffer, worin bas Bild einer Gottheit gewaschen worden, 6) durch Reis, 7) durch fiedenbes Del, 8) burch glubendes Gifen, 9) durch ein filbernes und eifernes Bilb. Ginige biefer Proben ftimmen faft gang mit benen überein, welche wir weiter unten als die bei ben germanischen Bollern ublichen, tennen lernen werben. Dabin gehort bas Tragen bes glubenben Gis fens, ferner bie Probe bes fiebenben Deles, welche fich von bem ger manifchen Reffelfang nur baburch unterscheibet, bag bei biefem fiebenbes Baffer genommen wurde, und der Befculbigte einen Ring ober Stein hervorholen mußte. Die Reisprobe ift bas judicium offao ber Angels fachfen. Die Baffertauche bat einige Aehnlichfeit mit ber germanischen, talten Bafferprobe. Bei ben Inbiern mußte ber Angefculbigte fic eine burch bas Abichiegen und Wiederholen von Pfeilen genau bes ftimmte Beit unter bem Baffer halten; bei ben Germanen wurde es als ein Beichen der Schuld oder Unschuld angesehen, je nachdem ber Ungeflagte auf bem Baffer fcwamm ober unterging. Das Gottes urtheil durch bas hervorziehen eines filbernen ober eifernen Bilbes aber. wobei biefes fur die Schuld, jenes fur die Reinheit zeugte, ift nichts anberes, ale eine Entscheibung burch bas Loos in einer etwas verans Das Gotteburtheil burch bie Bage erinnert an bas berten Form. Wiegen ber heren im fpatern Mittelalter. Bei ben Inbiern wurde ber Angeklagte zuerft auf einer berichtigten Bage genau gewogen, bann bie Antlage auf ein Papier geschrieben, ihm auf bas haupt gelegt und er fur fculbig gehalten, wenn fein Gewicht baburch vermehrt wurbe. Eine fehr bemertenswerthe Erscheinung ift es, bag man bei ben ver-Schiebenften Boltern in der verschiebenften Beit ben Gebrauch berfelben Mittel gur Wieberherstellung von Recht und Unrecht, Schuld und Unschuld wieder findet, die Art der Anwendung biefer Mittel, um bas burch ju ber einen ober anbern Ueberzeugung ju gelangen, aber bages gen oft febr verschieden, bier und ba felbft fcmantend ift. Much unfre beilige Schrift ermahnt eines bei ben Bebrdern üblichen Gottesurtheiles,

woburch man bie Schulb eines bes Chebruchs angeflagten Beibes zu ermitteln suchte. 4 B. Mof. 6, 24 — 28.

Alle Notigen über die Gottesurtheile bei fremden Bollern find aber mabgeriffen, zu burftig und zum Theil auch zu unsicher, um und bes Wefen dieset für die Autturs, Religions: und Rechtsgeschichte wichzigen Gegenstandes genauer erkennen zu lassen. Die Geschichte ber Ordalien bei den Germanen kann diesen Mangel gleichsam ersehen. Es durfte aber dabei zweckmäßig senn, erst die einzelnen Gottesurtheile, welche im Mittelalter üblich waren, durchzugehen, weil sich, wenn dies geschehen ift, nicht uninteressante Bemerkungen anknupfen lassen.

II) Ueberficht ber wichtigften Gotteburth eile ber Germanen im Mittelalter. — In ben oben angeführem beutschen Rechtsalterthumern p. 911 ff. werden bie verschiedenen

Arten ber Gotteburtheile folgenbermaßen gufammengeftellt.

I) Feuerurtheil (judicium ignis).

1) Die bloge Sand ins Feuer halten.

- 2) Im blogen Dembe burch einen entflammten holyftog geben.
- 3) Ein glubendes Gifen mit blogen Danden tragen ober mit blogen Fügen betreten.

II) Bafferprobe (judicium aquae).

1) Dit beißem Baffer (aqua fervida s. calida).

2) Mit taltem Baffer (aqua frigida).

III) Aceuzutheil (judicium crucis).

IV) Rampfurtheil (judicium pugnae, s. duelli, s. campi).

V) Bahrgericht.

VI) Geweihtet Biffen (judicium offae).

Diese Classissation scheint aber barum tabelhaft zu sepn, weil sie nicht vollständig genug ift. Es fehlen namentlich die norten navena (sorten Sametorum, nortitia divina) und bas judicium oucharisticum, welches man nicht ganz zwecknäßig unter bas judicium offan rechnen warde. Beibe Arten der Gottesurtheile sind durch hohes Alter und hänsigen Gebrauch in der Kirche so merkrourdig, daß sie in einer Darzstung der kirchlichen Alterthumer auf teinen Kall mit Stillschweigen mabergehen sind. Auch haben wir bereits in einem kleinen Artikel, therschrieben: Aben dmahlsgericht, das judicium oneharisticum weltlanftiger behandelt. Wir machen den Ansang mit der

#### I.

#### Sortitio sacra

Schon das Seidenthum sah sich genothigt, um in den Wechsel und die Zufälligkeit des Menschenlebens einen gewissen hat zu bringen, ein die Schicksale bestimmendes Wesen anzunehmen. Die dies Wesen possa, satum, ruph, fortuna, wern in s. w. genannt wird, macht keinen Unterschied, da es immer dieselde Jive ift, aus welcher dieser Glaube hervorgeht. Es ist das Mistranen in die eigene Kraft und das Gefühl der Unzulänglichkeit der menschlichen Weisheit mr Bestimmung und Leitung unsers Schieksals. Timor est, qui kart Doon, sagten die Alten mit Recht; dem ohne das Abhängigestegeschief

und das Bewußtseyn unsere Unvollsommenheit und Schwäche wurde es keinen Schicksalsglauben geben. Das Ehristenthum hat durch die aus dem A. T. aufgenommene Lehre von der Borsehung (πρόνοια) dem Schicksalsglauben seine höchste Einheit und Vollendung gegeben. Durch die Lehre von der Providentia specialissima und von dem concursus Dei tritt das Christenthum mit dem menschlichen Leben in eine so enge Berbindung, daß der alte Spruch: Omnia cum Deo, et nihil sine co in Erfüllung geht.

In wiefern nun, trog bes Glaubens an gottliche Provibeng, bennoch bas Loos fowohl im A. als D. I. ale Schickfalsentscheibung gebraucht werbe, ift gezeigt in Winers biblifchem Reallerikon Artitel 2008. 3m R. T. tommt Act. 1, 15-26. bas befannte Beispiel vom Matthias vor, welcher an die Stelle bes erhangten Rubas Afcharioth. um die Bwolfzahl ber Apostel ju ergangen, gemablt murbe. Die Babl ber beiden Apoftels : Candidaten, des Jofeph Barfabas, mit bem Bunamen Juftus und bes Matthias geschieht weder durch die Gemeinde, noch Die Apostel, sondern durch Loos. Die Erzählung ift zu bestimmt, als bağ bie Cache zweifelhaft fepn tonnte. Es mar tein Suffragium, fon: bern ein Sortilegium. Der gange Busammenhang zeigt beutlich, baf hier teine menschliche, fondern eine gottliche Bahl, ober ein Gottes urtheil, wie es unter andern auch 1 Chron. 24, 5. vortommt, Statt fand. Die Alten ftimmen auch barin überein, bag biefe Bahl bes Matthias eben fo eine außerordentliche und gottliche fei, wie die bes Apostele Paulus Act. 9., daß aber dieß weber eine Borfchrift noch ein Erempel ber Dachahmung fur ben gewohnlichen Bang ber firchlichen Bermaltung fei. Go bemertt Hieron. Comment. in Evangel. Joh. L. Nec statim debemus sub hoc exemplo sortibus credere, vel illud de Actis Apostolorum huic testimonio copulare, ubi sorte in Apostolatum Matthias eligitur. Cum privilegia singulorum non possint facere legem communem. Dan findet auch in der alten Rirche felten ein Beispiel ber burche Loos gemahlten Rirchenbiener. Artitel Rierus Dr. IV. Babl ber Rieriter. - Dur bann pflegte man bei ber Bahl jum bischöflichen ober geiftlichen Umte jum Loofe feine Buflucht ju nehmen, wenn man fich über die Auswahl mehrerer gleich. geitig und übereinstimmend gemahlter Individuen nicht vereinigen Connte. Diese Art ber sortitio war alfo teine andere, ale bie auch im burgerlichen Leben gewöhnliche Entscheidung zweifelhafter galle, welche auch Augustin 180 ad Honor. und de doctr. christ. I. L. c. 28. für erlaubt halt. Bergl. Joh. Petr. de Ludewig dissert. de sorte suffrag. eccl. Observat. T. IV. Obs. XIII.

Bon bem auch bei ben Griechen und Romern in vielen Fallen und Lebensverhaltniffen gebrauchlichen Sortilegio (χρησμωδία, δαβδομαντεία) kommen haufig Beispiele unter ben Christen, sowohl bei dem Bolke, als bei der Geistlichkeit, vor. Doch werden sie in der Resgel als heidnischer Aberglaube verboten. Bei den spatern Romern waren besonders die Sorten Virgilianao sehr beliebt, wodurch ein zufällig aufgeschlagener Bers des Dichters Birgilius, als ein Drakelspruch irgend eine Sache oder Frage entschied. Spartian. vit. Hadrian. p. 9. Lamprid. vit. Alexandr. Sev. c. 14. Die Christen ahmten diese Sitte nach und glaubten dabei recht christlich zu handeln, wenn

se bie Bibel an die Stelle des Birgils setzen. Sie nannten das Sertes Sanctorum, auch wohl Sortes Evangeliorum. Bon dem dabei iblichen Berfahren giebt Gregor. Turon. diet, Franc. l. IV. c. 16. Rachricht. Allein sowohl Concilienschlusse, als auch berühmte Kirchenscher, haben verordnet und gewünscht, daß diese Gewohnheit abges hafft werden möchte.

Dennoch lehrt die Geschichte, bag man zu allen Zeiten oft über die tenzilinien hinausgegangen ift, und daß es mehrere kirchliche Parteien weben hat und noch giebt, bei welchen auch über Dinge, welche nicht a voige Kategorie gehören, eine regelmäßige und feierliche Loosbestimsung Statt sindet. Es ist bekannt, daß dieß namentlich unter die genthumlichen Einrichtungen der Brüdergemeinde gehört, und daß sonders die bei ihr eingeführte Cheverloofung die meisten Beschwerben ab Borrourfe veranlaßt hat.

Aber die sortitio sacra kommt auch noch in einem andern Sinne it, nach welchem fie vorzugeweise in die Rategorie der hier vorzuglich ichtigen Gottesurtheile gebort. Es ift namlich eine uralte Gewohn= it, geheime Bebrechen burchs Loos ju entbeden. Schon im U. I. iben wir mehr ale ein Beispiel, worunter die Jef. 7. 1 Sam. 14, ?. und Jon. 1, 7. ergablten Salle bie meremurbigften find. id die besondern Belehrungen durch das Urim und Thummim ! Moj. 28, 15-30. 3 Moj. 8, 8. 4 Moj. 27, 21. 1 Sam. 14, 7 ff. 22, 10. 23, 9-12. 28, 6. u. a.), welche vorzugemeise bas ilige Loos heißen, hierher ju rechnen. Ungeachtet biefes biblifchen rundes aber migbilligte in ber Regel die Rirche Diefes Erforfchungs: ittel ber Bahrheit, und es ward gewohnlich erinnert, daß folche Berorbentliche Schidungen Gottes nicht jur Nachahmung ju empfeh. Rur ale Muenahme murbe biefes burch burgerliche Berfaf-1 feien. agen und Befete erlaubte Berfahren auch firchlich geftattet, jedoch r als judicium Dei vulgare, nicht aber eanonicum. In bem eto Childeberti et Clotarii heißt es: Si servus in furto fuerit salpatus, requiratur a domino, ut XX. noctes ipsum in mallum besentet, et si dubietas est, ad sortem ponatur. Man bebiente aber beim Borlefen nicht blos, wie beim Phopiopia ber Steine, igeln und Bettel, sondern auch der Pfeile (Egech. 21, 21.). Bere ichon Sitte ber Araber und Sebraer (Sof. 4, 12.) war im ittelalter gewöhnlich. Die Stabe murden Toni (welches fo viel als cali, virgae, bedeutet) genannt. Ueber bas Berfahren bierbel giebt wri Hierolexic. s. v. Teni p. 814 folgenden Bericht: Toni metawice sortes significant, ut in Frisiis legib. Tit. XIV. §. 1. restur; iis enim baculis optantium sortes detegebantur, hoc nempe ido, quando inter varios de aliquo delicto imputatos, nesciebapraecise, quis corum vere deliquerat, tune omnes ad ecclem ferebantur, ibique, si duo suspecți erant, duo baculi super are ponebantur, unus scilicet cum signo crucis, alius vere simx, et lana munda conspiciebantur. Interca infamati Deum orait, ut corum protensam innocentiam protegeret, ac ad altare edens sacerdos, et si ejus copia non esset, innocens puer sorte ucebat unam ex illis virgis; et si extrahebatur virga eruce nata, tune illi duo, vel si plures ibi infamati, omnes innocentes declarabanter; si autem virga extrahebatur sine eruce, tune emmes se pergare ab imputato delicto tenebantur, et quet erant imputati, tot virgae cum singulorum nominibus inscriptae sub en munda lama tegebantur, et denuo mittebatur sors, et ille reus delicti declarabatur, cujus nomen prius prodibat. Quae superstition ignorantia a gentilibus originem traxerat, ut colligitur ex supra dictis Frisiis legibus. A sacris canonibus tanquam secularis purgatio prohibita est.

### II.

## Die Abendmahlsprobe.

(G. ben eigenen Artifel Abendmahlsgericht 1. Bb. Diefes Sandbucht p. 72 und 73.)

## III.

# Die Bafferproben.

Die beiben Arten, die heiße und kalte Bafferprobe sindicinn fervidae seu calidae aquae), haben zwar ein gemeinschaftliches Element, sind aber sonst in mehrern Puncten so von einander unterschieden, das man die heiße Probe sogar unter die Feuerprobe rechnete. In mehrern Ordnungen dei Martine Tom. III. p. 460, 475, 490 u. a. wird judicium ferventis aquae ganz in die Kategorie mit der probatio ferri candentis, vomerum u. s. w. geseht. Wir handeln von jeder besonders.

1) Von dem Gottesurtheile durch beißes Wasfer findet man die häusigsten Zeugnisse und Beschreibungen, und es scheint im 8. und 9. Jahrhunderte vorzugsweise in Frankreich einheimisch gewesen zu seen. Auch ist es gerade diese Probe, wozu die Kirche am häusigsten ihre Zustimmung gab, und wobei die Geistlichen

als Praparanten und Affistenten geschäftig maren.

Rach Baluxii Capitul. Reg. Franc. T. II. p. 632 seqq. Eckhart Comment, de rebus Franc. T. II. p. 923 seqq. u. a. war bie Procedur diese: Wenn von den geistlichen und weltlichen Gerichten auf diese Probe erkannt war, so wurde der vermeintliche Delinquent, welcher drei Tage zuvor blob Fastenspeisen genossen haben durfte, in die Riche geführt, wo er niederknieen mußte, während der Priester drei Gebete um göttlichen Beistand bei dieser Prüfung sprach. Rach beendigter Messe ward er zur Communion zugelassen, nachdem ihn der Priester zuvor seierlich ausgesordert hatte, lieder die Schuld zu bekennen, als sich der Gesahr des Gottesgerichts auszuseten. Wenn der Inquists schwieg, so wurde ihm das Abendmahl mit den Worten gereicht: Dieser Leib und das Blut unsers zern Jesu Chrisstissei dir beute zur Probe.

Rach ber Communion beginnt nun die eigentliche Geremonie. Dem Inquisten werden von einem Erorcisten oder Diaconus reine Aleider angezogen, das Evangelium und heilige Arenz zu tuffen und geweihtes Baffer zum Trinken gegeben. Bahrend beffen fingt der Pries turse Litanei, und spricht folgenden Erorcismus über das in Ressel gegossene Wasser. Exorciso te, creatura aquae, in Dei patris omnipotentis et in nomine Jesu Christi, filii tomini nostri, ut sias aqua exorcistata, ad essugandam omtestatem inimici, et omne phantasma diaboli, ut, si hie qui manus in te missurus est, innocens exstiterit de hac unde reputatur, pietas Dei omnipotentis liberet eum, et, d absit, culpabilis est, et praesumtuose in te manum mittere uerit, ejusdem omnipotentis virtus super eum hoc declarare r, ut omnis homo timeat et contremiscat nomen Sanctum Domini nostri, qui in Trinitate perfecta vivit et regnat, eus per infinita saecula saeculorum. Amen.

ierauf wird unter einem langen Gebete bas Feuer unter bem ngemacht, und fo lange unterhalten, bis bas Baffer ju fieben Die liturgischen Schriften enthalten besondere Borfchriften refichtemagregeln, wonach dem Berbachte bes Betruge ober artis ae vorgebeugt merben foll. Bergl. ben Ordo XII. bei Martene , eben fo Ordo VI. p. 474. - Benn nun ber fiebenbe Reffel uer genommen murbe, fo marf ber Richter einen Ring ober n benfelben, welchen ber Inquisit, nachbem er guvor bas Paer gebetet und fich mit dem Rreugeszeichen gefegnet, mit blofer Man nannte bieß in Deutschland ben berausholen mußte. Igriff ober den Reffelfang. G. Abelunge Glomar. '. I. p. 318. — Schmidt RG. V. p. 165. Sobald dieg gewurde bie Sand forgfaltig eingewickelt und verfiegelt. Erft 1 drei Rachte vorüber maren, murde die Entfieglung vorgenom: ind der Inquisit, wenn die Sand unverlett mar, fur unschulårt.

Der Probe des kalten Waffers wurden gewöhnlich und Morder, fpaterhin am haufigften Bahrfager, Bauberer, u. f. w. unterworfen. Daher entstand die Benennung der en-Der Inquifit murbe entfleibet und mit einem Strice um ben im ihn wieder herauszugieben, ein, oder auch mehrere Dale affer geworfen, mobei bas Unterfinten fur Bemeis ber Unichulb, hwimmen aber fur Beweis der Schuld gehalten murbe. as Officium ecclesiast. babei mar im Wefentlichen baffelbe, wie vorigen Probe. Gin jejunium praevium von bret ober mehrern ward erfordert. Im Ordo III. bei Martene p. 461 wird bie itung fo angegeben: Quicunque judicium aquae frigidae vult Judicium accipiant homines, qui suspectionem habent de trocinio, aut de ipsa falsitate corum. Advocati autem illofantes, qui mittendi sunt in aquam, cum diligentia custo-Item non sit in eis ulla phantasia Diaboli, illorumque corigenter lavent, non solum caput sed etiam pedes. Postea it illi, qui mittendi sunt in aquam XL. diebus. In Unfeer Missa und Communion ift teine Beranderung. Das Waffer 3m Ordo V. bei Martene p. 470 ift bie enfalls erorcifirt. geborige Formel zu finden. la biefe Probe nicht in ber Rirche vorgenommen werben konnte,

en die Priefter unter Absingung ber Litanei und Befprengung

mit Beihmasser ben Inquisiten bis zu bem bazu bestimmten Ort begleiten. Ob die Probe in einem Flusse, See, Teiche und der gleichen geschehn sollte, ist aus den liturgischen Schriften nicht sicher zu bestimmen. Man scheint bazu besondere Basserbehalter (lacus) gehabt zu haben. Der Ordo III. bei Martene p. 468 sagt: Aqua non sit currens, nec soctens, nec tenebrosa, sed suavis et clarissima. Eine nähere Beschreibung giebt Ordo IV. ibid. p. 467. Ita missa expleta homo praedictus in ecclesia non solum laneis vestibus, verum etiam semoralibus, et accingatur circa renes nove panno linteo, ne pudenda ejus videantur, cooperiaturque ad horam sive tempus pallio, vel cappa propter frigus et sic ad locum aquae cum processione et letania ducatur, donec dicatur agnus Dei, usque miserere nobis.

Lacus autem aquae duodecim pedes mensuratos habeat in profunditate, viginti vero circumquaque in latitudine et usque ad summum aqua impleatur. In tertia vero parte foveae fustes fortissimi cum oleta fortissima ponantur desuper, ad sustinendum videlicet sacerdotem aquam benedicentem, et judices desuper assistentes, et hominem intraturum in aquam cum duobus vel tribus hominibus eum ibidem demittentibus.

Außerdem wird noch erinnert, daß nicht nur der Inquisit, sondem auch die Personen, welche ihn ins Baffer werfen und wieder heraud gieben, nüchtern seyn sollen.

### IV.

## Zeuerproben.

Die allgemeine Benennung war: Judicium ignis, judicium igneum s. ignitum, probatio per ignem, examen ferri candentis u. a. Kolgende Arten biefer Proben werden unterschieden:

1) Die bloße Sand mußte eine bestimmte Teit ins Seuer gehalten werden, ungesihr auf die Art, wie es die alte Geschichte von C. Mucius Scaevola (Liv. hist. lib. II. c. 12.) erzählt. Blieb sie unversehrt, so war die Unschuld erwiesen. In den ripuarischen Gesetzen, Tit. XXX. §. 1. XXXI. §. 25., wird davon gehandelt; aber von einer Concurrenz der Geistlichen findet man nie gends etwas erwähnt.

2) Der Inquisit mußte mit bloßem semde durch einen brennenden Solzstoß gehen, und, wenn er su unschuldig gehalten seyn wollte, von den Flammen unverlett bleiben. Eine solche Probe bestand im Jahre 1057 der storentinische Mond Peter (welcher davon den Namen Petrus igneus erhielt), um seinen Ordensbruder von dem Borwurfe einer ungerechten Klage wider ihren Bischof zu besteien. Diese Probe wurde vom Bolle erzwungen-Schröchs KG. Thl. 23. p. 53—55. Eine Beschreibung der Proces dur dei dieser Probe steht bei Martene Tom. III. p. 458—59.

In dem Processe des berühmten Dominisaners Hieron. Savonarola sollte im Jahre 1498 ebenfalls eine solche Feuerprobe, welcher sich bei Disteitende Mönchsparteien unterwerfen sollten, Statt sinden, und zu G

nach ber ausbrücklichen Erklarung, daß, obgleich die Kirchengesetzergleichen Proben zu verbieten schienen, in einem außerordentlichen alle, von einem solchen Mittel, die Wahrheit zu ersahren, Gebrauch macht werden durfe. Der Tag dazu war schon angesett (ber 7. pril 1498), der Staatsrath versammelt und das Feuer angezündet, der beide Parteien machten Ausstüchte wegen des Erucisires und der weiheten Hostie, und so unterdlied dieses Gottesurtheil zum großen liffallen des Bolts, welches seinen ganzen Unwillen auf Savonarola auf, den es für den Schuldigen erklärte. Die ganze Procedur wird wechter K. ausstührlich beschrieben. Andere Fälle wirklich abges wer Proben dieser Art hat Grimm p. 912 angesührt.

III) Die Probe des glubenden Lifens (ferri canmais), welche Grimm p. 913 ff. nach ben verschiedenen Gewohnheis n ber Franten, Sachsen, Friesen u. a. beschreibt, war von bop.

iter Art.

1) Eine im Feuer geglühte Eisenmasse von bestimmter Schwere bis 3 Pfund Gewicht) mußte mit bloßen handen bis an einen wiffen Punct getragen werden. Auch bafür sindet sich ein officium weles. bei Martene Ordo VII. p. 475—76, welche mit dem judicio pase ferventis übereinstimmt und nur in einigen Stüden abweicht. is den meisten Schriften ist diese Art gemeint, wenn vom judicio zri eandentis und judicio ignis die Rede ist.

2) Der Inquisit mußte mit bloßen Füßen über eine bestimmte nyahl glühender Pflugschaaren schreiten. Man nannte dieß judicium merum ignitorum, oder auch examon pedale, und es wird dasselbe ach in Martene Ordo VIII. p. 477 und XV. p. 490 erwähnt. Die emeres werden in der Regel zu 9, zuweilen zu 6, oder auch wohl zu 2 angegeben. Bei Ehebruch und Mord pflegte man auf diese Probe 1 erkennen. Conc. Mogunt. sub Rabano c. 24. u. a.

### V.

# Das Kreuzurtheil.

Ueber bas judicium crucis sind die Meinungen verschieben. Das Babricheinlichste ift, daß es eine Art von Wettlampf zweier streitenden dersonen oder Parteien war, wer am langsten mit ausgebreiteten Arswa vor einem Kreuze stehen konnte, ohne sich zu bewegen oder die Line sinken zu lassen. Bei verwickelten Streitigkeiten über Besig, Agenthum, Grenzen u. s. w. scheint man diese Kreuzprobe am haus iese angewandt zu haben. Als eine Entscheidung zwischen uneinigen iheleuten erlaubt diese Probe das Conc. Vermer. a. 751. c. 17., aber los in dem allgemeinen Ausdrucke: Exeant ad erucem.

Wenn dieses Gottesurtheil, wie Grimm p. 927 vermuthet, urrunglich heidnisch mar und unter Handauschebung und mahrscheins Anrufung heidnischer Gotter begangen wurde, so begreift man um eher die wiederholten kaiserlichen Berordnungen Ludwigs des Fromten und Lothar's I., welche die Abstellung befahlen. Sancitum est, t nullus deinceps quamlibet examinationem grucis facero praesuat, ne Christi passio, quae glorificata est, cujuslibet temeritate contemtui habeatur. Auch ist es wohl baber und wegen ber Achmlichkeit mit bem 3weikampfe zu erklaren, bas man in ben liturgischen Buchern keine Spur eines offic. cocles. findet.

### VI.

## Gottesurtheile burch 3meitampf.

Es ist schon bemerkt worden, das die Rirche zu keiner Zeit die barbarische Sitte bes Zweikampfe, welcher in den Rirchengesehen außer den Namen Monomachia und Duellum, auch den Namen judicien pugnae et campi und judicium sanguinis (wobei die alte Regel gilt: ecclesia non sitit sanguinem) führt, gebilligt oder gestattet hat. Das canonische Recht Deeret. P. II. e. II. qu. 5. erklart sich ganz bestimmt dagegen. Andere Berordnungen sprechen die Misbilligung viel harter und bestimmter aus. Das Deeret, des Conc. Trident. Sess. 25. e. 19. beruft sich auf die alten Kirchengesehe und kann als die Quintessenz berselben betrachtet werden.

Da wir uns hier weder mit einer Geschichte bes Duells überhaupt, noch mit einer Darstellung der im Mittelalter fo gewöhnlichen, gerichtlichen Zweikampfe zu beschäftigen haben, so begnügen wir uns mit einigen Bemerkungen über bas Berhaltniß der Rirche und der Geiftib

den gu biefer Mationalsitte.

Dbgleich es nicht an Beispielen fehlt, bag einzelne Geiftliche und Monche, wie an andern Gotteburtheilen, fo auch an ben gerichtlichen Bmeitampfen, ungeachtet aller Berbote, einen thatigen und perfonlichen Untheil nahmen (benn ba bas Duell hauptfachlich als ein Borrecht bet Freien und Ebeln galt, fo fcheinen ehrgeizige Bifchofe und Pralaten, welche in andern Studen ben Rang der hohern Stande batten, fic auch biefes angeblichen Stanbesvorrechts bedient gu haben), fo verbies nen diefe Ausnahmen boch weniger Aufmerkfamteit, als die Sitte, bas Die Beiftlichen in den gallen, mo fie fur ihre Perfon ober Die Ebre ihres Ctanbes und Ordens tampfen follten, einen Stellvertreter ftellen burften. Dergleichen Stellvertreter murben Campiones, jumeilen auch Pugiles genannt und maren anfange bloe gur Bertheidigung ber Recht ber Beiber, Unmundigen und Schwachen bestimmt. Dit biefen mur ben bie Beiftlichen in eine Rategorie gefest und ihnen geftattet, ibre Cache burch Stellvertreter ausfechten ju laffen. Die Decretal. Greg. 1. V. tit. XIV. de Clericis pugnantibus in Duello enthalt zwei Bets ordnungen von Alexander III. und Coleftin IIL Die erfte verbietet ben Beiftlichen ben Bweitampf fchlechthin, bas zweite Befet unterfat auch felbft die beliebte Stellvertretung. Rach Decretal. Greg. lib. V. tit. 35. c. 1. follen ber Rirchenguter wegen überhaupt feine Duelle gestattet merben. Die Beschichte aber lehrt, bag biefes Berbot baufig übertreten murbe.

In ben liturgischen Buchern findet man teine Spur von irgend einer firchlichen Theilnahme an diesem Gottedurtheile. Denn bie zwweilen ermahnte benedictio armorum, gladii, vexillorum u. s. w. bezieht sich nicht auf den Privat: ober gerichtlichen Iweitampf, sondern auf die Waffenweihe der für Vaterland, Religion und Atrope freitenden Krieger.

### VII.

## Das Bahrgericht.

iefes Gottesurtheil murbe ertannt, wenn bei einer verübten viel Berbacht gegen ein oder mehrere Individuen vorhanden 1 legte ben Ermorbeten auf bie Bahre (baher bie Benen: ium feretri), und befahl dem vermeintlichen Morder, bag er Sand die Wunden oder den Rabel bes Entfeelten berühre gemiffe Formeln ausspreche. Wenn nun aus ben Bunben Schaum flog, fo hielt man bieg fur einen Beweis ber ) fing fogleich die Specialuntersuchung an. Dft aber genugte n, wenn der Todte die Gefichtsfarbe mechfelte ober die Bunde Es wird bemeret, daß viele Berbrecher in biefen fogleich des Mordes schuldig bekannt batten. - Rach 930 - 31 gebentt zwar tein altes Gefes Diefer Prufung; iber auf einem alten Bolksglauben, ben ichon die altdeut thte (Nibelungen 984-86 und 3mein 1355-64) ermabr Deutschland mar biefes Gericht, welches auch judicium (vom Bluten der Wunden) genannt murbe, besonders in to Schottland gebrauchlich. Gine nabere Befchreibung giebt ttele Tractat von des Bahrrechte Ratur, Gigenschaften, Art i91. - J. G. Schottelii Tractat von unterschiedlichen Rechitschland. 1649. p. 84-101. - Bon einem tirchlichen i diefem Gottesurtheile finbet man teine Spur.

#### VIII.

# )ie Probe bes geweihten Biffens.

gleich, wie Majer (Geschichte ber Orbalien p. 67 ff.) und lechte = Alterthumer p. 932) annehmen, bas judicium offac it ber Abendmahlsprobe verwechselt fenn mag, fo marb boch el ein Unterschied gemacht. Aber auch Schmidts Bermui. V. 169): "Die Probe mit einem geweihten Biffen Brob ngland bei ben niedern Geiftlichen gewöhnlich und gefetlich Die Priefter reinigten fich dagegen burch bas Abends · burfte nicht richtig fenn. Denn es wird immer als ein allgerfahren angegeben, daß man ben eines Diebstahle Berbach-Stud Brod oder Rafe, welches zuvor benedicirt worden, ju in ber Ueberzeugung, bag ber Schuldige nicht vermogenb baffelbe hinunter ju fchluden und bei fich ju behalten. Probe unter besonderer Concurreng ber Geiftlichen Statt ges e und gleichsam eine tirchliche Sandlung gewesen fei, tann baraus Schließen, baß sich bei Martene Tom. III. p. 477 ff. Beifpiele ber Anmen: es officium ecclesiae dafür findet. Probe, unter andern auch von einem Grafen Godwin, der Berfchludung bes geweihten Biffens gestorben fenn foll, hat e (Glossar. s. v. cornsuaed) gesammelt. Die Rebenbart, ber Biffen im Salfe fteden bleibe," welche noch im gemeis nen Leben üblich ist, soll von biesem Orbale herstammen. S. Chr. L. Lieberkühn Diss. de ossa judiciali Anglo-Saxonum. Hal. 1771.

#### IX.

## Der Gottesfriebe.

Unter bem Namen Pax Dei ober Treuga ober Treua (Trevis, Treva, Trevé), welches man mit bem beutschen Worte Treue surgleich halt, entstand im 11. Jahrhunderte in Frankreich, England und Deutschland eine von der Kirche ausgehende Anstalt, welche den wohle thatigen Zweck hatte, das Faustrecht zu beschränken und mit den Godtesurtheilen schon dadurch in Verdindung gesetzt wurde, das diesenigen, welche eines Friedensbruchs verdächtig waren, sich durch ein Gottesgericht reinigen mußten. Man nannte dieß de Treuga (pace Dei se expurgare). Wer desselben überwiesen wurde, ward mit der Ercommunication bestraft. Das Conc. Tulugiense um 1045 bei Petr. Marca de concord. sacerdot. 1. IV. c. 14. Tom. II. p. 279 verordenet: Si quis autem intra hanc praedictam Trevam Domini aliquod malum alicui secerit, in duplum ei componat et postea per judicium aquae frigidae Trevam Domini in sede S. Eulaliae emendet.

Auch mit dem schon viel altern Asplrechte der Rirchen ward die Treuga Dei in enge Berbindung gesett und die Asplsreiheit (vorzugsweise pax Dei genannt) wurde nicht blos auf den Altar und das

Innere ber Rirchen beschrantt.

Man bestimmte Anfangs für den Gottesfrieden die letten Tage jeder Woche. Außerdem die ganze Advents: und Fastenzeit, so wie alle besondere Feste, z. B. Marientage und dergleichen. Aber man sah sich bald zu Restrictionen genothigt und für jede Woche nur die Beit vom Sonnabend Abend bis Montag fruh festzuseten. Die noch jett nicht ungewöhnlichen Sonnabends: Vespern und Montags: Fruh

betftunden scheinen noch aus biefer Beit herzustammen.

Obgleich aber die meisten Beschlusse ber Synoden nicht nur bie papstliche Confirmation (unter andern eine feierliche von Urban II. im Jahre 1093 und 1095), sondern auch die landesherrliche Billigung und Unterstützung erhielten, so konnte dieser Gottesfriede sich dennoch nicht lange behaupten. Im 12. und 13. Jahrhunderte bildeten sich unter dem Namen Confratriae und Confraternitates religiöse Privats gesellschaften, deren Zwed die Aufrechthaltung des Gottesfriedens war und zum Theil erreicht wurde. In Deutschland ward erst durch den von Maximilian I. im Jahre 1495 eingeführten allgemeinen ewigen Landfrieden dem Faustrechte und den Gottesurtheilen eine dauerhafte Grenze gesest. Hente's KG. Thl. 3. p. 9.

Einige, feltener ermante Gotteburtheile übergehen wir hier und verweisen auf Augusti's Dentwurdigkeiten 10. Bb. p. 302. — Grimm 1. 1. p. 932 und Blunt über ben Ursprung rel. Ceremonien und Ge-

brauche ber rom. fathol. Rirche 1826. p. 84 - 85.

theilen. — Man hat, um bieß Berhaltniß zu bestimmen, zwei gleich unrichtige Urtheile zu vermeiben: 1) daß bie Gottesurtheile erft

ne Erscheinung und ein Product des Mittelalters seien, und 2) daß fie in neues Institut aus der Kirche hervorgegangen waren, um den influß des geistlichen Standes zu vermehren und der Hierarchie als ne Stüge zu dienen. Das Unrichtige der erstern Ansicht haben wir reits gezeigt, und dargethan, daß Gottesurtheile schon vor der christlisem Zeit gewöhnlich gewesen seien. Die zweite Behauptung wurde in durch die oben erwähnte heilige Loosung gerechtsertigt werden kons n. Bei dieser nämlich läßt sich theils ein kirchlicher Ursprung, theils we Billigung und Empfehlung durch die Kirche nachweisen, obgleich wich hierbei der vors und außerchristliche Gebrauch als eine Restriction wesehen werden kann. Aber gerade dieses Punctes erwähnen die wiften Schriftseller gar nicht; und die Behauptung, daß die Berufung fein Gottesurtheil eine Ersindung der Geistlichen sei, verliert das

nich noch mehr an Bahrheit.

Die beffern Schriftsteller, wenn fie fich auch nur im Allgemeinen nit ben Orbalien beschäftigen, haben boch richtig anerkannt, theils, if fie fcon vor bem 8. Sahrhunderte vorhanden maren, theile, daß ie Rirche fie nicht erfand und empfahl, fonbern nur bulbete, um ben berglauben ber Beit und die National = Borurtheile fo viel als moglich 1 gugeln. Schon Schrodth RG. Thl. 23. p. 286 ff. fuhrt ein Beinel aus bem 6. Sahrhunderte aus Gregor. Turon. de mirac. l. II. . 19. an, und raumt ein, bag bie Papfte in ber Regel bis ine 13. fahrhundert die Gottesurtheile gemigbilligt und unterfagt hatten. In Biefelers Lehrbuch ber RG. II. Bb. 1. Ubtheil. 2. Ausg. p. 269 heißt 8: "Seit ber Mitte bes 9. Jahrhunderts fingen die Geiftlichen, ber Robbeit des Beitaltere nachgebend, an, bas in der beutschen Rechtepflege eben fo alte als wichtige Ordale, welches fie bis babin meift aberfeben, jum Theis gar gemigbilligt hatten, unter ihre Aufficht gu gieben und entzogen burch milde Sandhabung beffelben dem Aberglaus ben gewiß manche Opfer." - Man tann bamit auch folgenbe Meuerung in Fr. von Raumers Gefchichte ber Sobenftaufen Ehl. V. p. 70 vergleichen. "Mit noch großerem Gifer, als gegen ben Beweis Auch Rampf, erflarten fich die Papfte gegen Gottesurtheile (Innoc. .p. V. 107. XI. 46. XIV. 138.) und ftraften die Priefter, welche Dabei bulfreiche Sand geleiftet hatten. Ullein fie tonnten ihren Bils Jen nur in ben geistlichen Gerichten burchfegen, und wir finden mahmab bes 12. und 13. Jahrhunderts noch manches Beifpiel, daß Beiftliche burch ihre Theilnahme ben Gotteburtheilen hobere Feierlich= hit gaben." (Würdtwein nov. Subs. VII. 90. X. 11. Monum. V. 238.) - Gewiß mußte ichon beim Rampfe mancher Un= Michige leiden, noch weniger konnen die Gottesurtheile, fofern man nicht tiebes ein Bunder annehmen will, fur ein taugliches Beweismittel plim und mit Recht hat die Kirche zur Verwerfung falscher Wunder Magewiret. - Bergl. Thl. VI. p. 150.: "Bon ben Gottesurtheilen, miche bie Laien vertheibigten und anwanden, mabrend die Rirche und "befonders die größten Papfte, auf alle Beife widerfprachen und fie aus "Allen geiftlichen Gerichten verbannten."

Bas nun biefe Manner, bie Geschichte bes Mittelalters barftels ind, gut zeigen, bag bie Rirche in Beziehung auf bie Orbalien bem Beite ber Zeit habe nachgeben muffen, bieß lagt fich auch zum Theil

aus ber Natur ber Sache barthun. Sollte wohl die Kirche, wenn ihr die Frage vorgelegt wurde: ob Gottesurtheile überhaupt möglich seien, diese geradezu verneinen? Wenn sie dies aber nicht konnte, ohne den Glauben an die fortwährende Wunderwirkung, wovon doch so vieles in der Kirche abhing, aufzugeben, so mußte sie natürlich in Verlegenheit kommen, wenn von ihr eine nähere Erklärung und eine genaue Bestimmung der Fälle, wo die Wunderwirkung angenommen und wo sie verworfen und geleugnet werden sollte, forderte. Sedes Gottesurtheil mußte, wenn nicht Täuschung oder Betrug vorauszuszuschen war, als eine in keinem natürlichen Jusammenhange und Causalnerus stehende Handlung, oder als eine menschliche Einsicht und Kraft übersteigendes Wunder anges nommen werden. Wie sollte man aber das Leugnen der Wunderzlaus einem Zeitalter erwarten oder fordern, wo alles auf den Wunderglaus ben gebaut war?

Wir führen bieß nicht in ber Absicht an, um bie Gottesurtheile, beren verberblicher Einfluß zu offenbar ist, als baß es erst einer besom bern Beweisführung bedürfte, in Schutz zu nehmen, sondern blos um
zu verhüten, daß man der Kirche des Mittelalters nicht mehr Schuld aufburde, als sie wirklich hat, und daß man nicht Forderungen an
sie mache, welchen sie unter jenen Umständen und Verhältnissen schweiselich ganz genügen konnte. Es blied ihr kaum etwas Anderes übrig, als sich der durgerlichen Gesetzedung des Staats anzuschließen oder vielmebe

fich berfelben ju unterwerfen.

Will man fich belehren, wie die Papfte im Mittelalter größten = theils den Ordalien nicht gunftig waren, wie aber beruhmte Erzbische = fich bald bafur, bald bagegen erklarten und oft felbst in Conflict mit = ber weltlichen Regierung geriethen, so findet man dieß gut gezeigt bei = Augusti in deffen Denkwurdigkeiten p. 260 ff. Sein Gewährsmann = ist besonders Grimm in der oben angeführten grundlichen Schrift.

IV) Schlußbemerkungen. — Diese mögen sich zurör berft beschäftigen a) mit ber Grundidee ber Ordalien, bem leichten Mistrauche berselben, so wie mit dem Bestreben neuerer Gelehrten, ihnen eine möglichst milbe Seite abzugewinnen. b) Mit der Frage, wie man die Nachrichten zu beurtheilen habe, daß das in den Ordalien Gesorberte wirklich geleistet worden sei, ob es gleich nach physischen Gesesen unmöglich scheint. c) Allmähliges Aushören der Ordanilen in der christichen Welt, ihr Fortbestehen aber bei nicht christichen

Boltern felbst bis auf ben heutigen Tag.

a) Alle Ordalien beruhen auf dem Glauben, das Gott die Babo beit enthüllen, die Unschuldigen beschützen, den Schuldigen bestraftel werde. Wie wahr nun auch dieser Glaube an sich sepn mag, sobald man alles auf dem Wege gewöhnlicher Wirtungsgesetze von Seiter Gottes und der Menschen erwartet, so verhalt es sich doch bei den Ordalien ganz anders. Hier wird ein Glaube an eine gerechte und heilige Borsicht vorausgesetzt, der alle Augenblicke, für jeden einzelnen Fall Wunder thut. Ein solcher Vorsehungsglaube ist aber weber in der Schrift gegründet, noch kann sich mit ihm die gebildete Vernunkt befreunden. Daher ist auch diese Grundidee rein heidnisch, und et läst sich daraus der besser siellere Fittliche Instinct der meisten Papste und hochgestellter Geistlichen gegen die Ordalien einigermaßen erklären.

br fic bas Licht ber Biffenschaften verbreitete, befto mehr mußte i ber Mahn bei ben Ordalien hervortreten. Schabe, bag fie burch bts anderes, ale junachft burch die Tortur erfeht wurden. necher Unschuldige mußte ein Opfer Diefes Bahnes werden, ba man t einer folchen Probe unterwarf, bei welcher er nach bem gebulichen Lauf ber Dinge immer ale ichulbig ericheinen mußte. Da Belingen ober Diflingen ber Ordalien, einzelne Bufalle abgerecht. immer von benen abhing, welche bie Borbereitungen ju biefen mben trafen, fo mar baburch bem Betruge und ber Tude ein weltes D geoffnet. Auch murde badurch weit über bie Gebuhr gestraft, i ber Ausgang einer folchen Probe an fich ichon oft mit bedeutenben idmergen verbunden mar und ben Berluft ber Gefundheit bes Leibes meifuhrte, indem er nachher noch ben Lohn fur feine Schuld gu mfangen batte; ja, es trat zuweilen eine breifache Strafe ein, weil ich einigen Rechten ber Frevel, welcher baburch verübt murbe, bag er bauf bas Beugnif ber Gottheit zu berufen gewagt hatte, noch benbers bestraft murbe.

Grimm und einige andere neuere Gelehrte, bie fich geschichtlich it ben Ordalien beschäftigten, haben alles versucht, benfelben eine ilbere Anficht abzugewinnen. Gie ftellten barum bie Bermuthung f, bag Gotteburtheile nur felten Statt gefunden hatten. Allein bieß me theile nur auf gemiffe fpatere Beitalter, theile nur auf bie Freien agenuos, liberos) bezogen merben. Die Leibeigenen und Diener murm baufig, theils fur fich felbft, theils ale Stellvertreter ihrer herrs beften diefen Urtheilen unterworfen, und es zeigte fich auch hierbei z Bermanbtichaft mit bem romifchen Torturgefege, welches die quaein in servos in caput Domini erlaubte. Daß die Ordalien fonft infig gewesen fepn muffen, tann man ichon aus ben tirchlich : liturfen Berordnungen erfeben, weldze baruber vorhanden find. se (de antig. ritib. eccles.) hat unter ber Rubrit de variis judiciis probationibus ad detegenda occulta seu dubia crimina 15 verniebene Ordines ad faciendum judicium mitgetheilt. Ueber ben Beits met, wo bas Officium judicii divini abgeschafft worben fei, fehlt es i ficherer Austunft. Die meiften liturgifchen Schriftsteller fagen blos, if diefes officium abgeschafft fei, ohne etwas über ben terminus a w zu bemerten. Es Scheint, bag bie Abschaffung nicht burch ein fenderes Gefet, sondern durch eine allmählige Condescendeng zu bem beifte und Beschmade bes Beitalters erfolgt fei.

Der Milberungsgrund, daß die Gottesurtheile selten angewendet vollen sein, durfte demnach nicht von großem Gewichte senn. Rur vollen, baft sich mit Gewisheit behaupten, daß baraus, daß die Kirche is Gottesurtheile unter ihre Aussicht und Leitung stellte und sich auf dem Fall eine Concurrenz dabei vorbehielt, mehr Bortheil, als Nachzeil entstand. Es ist wenigstens bemerkenswerth, daß diesenigen Arten es Gottesgerichtes, wobei die Kirche mitwirkte, immer mehr gemilbert und zuleht ganz abgeschafft wurden. Dagegen war es nicht möglich, en Zweikampf, welchen die Kirche zu allen Zeiten misbiligte und mit er Ercommunication bedrohte, auszurotten. — Eine in Beziehung uf die Ordalien nicht uninteressante Frage ist,

b) wie man die Ergablungen gu beurtheilen

habe, daß das in den Ordalien Geforderte wirklich geleiftet worden fei, ob es gleich nach phyfifchen Befegen unmöglich ich eint? Gehr viele Falle ergablt g. B. bie Beschichte von bem gludlichen Musgange ber Feuer= und Baffer probe. Es mare gemiß unhiftorifch, fie alle ju verwerfen. Wenn aber bier ein gludlicher Musgang oft Statt gefunden hat, wie ift bieß gu erklaren? Befannt ift Die Ibee Montesquieu's (Esprit des loix L. XXVIII. c. 17.), ber burch Die harte Saut Der Germanen das Rathfel tofen will. "Wir Manner, fagt bei biefer Belegenheit Wilba (im Art. "Drbalien bei Erfch und Gruber) tonnen une bie barte Saut ber alten "Deutschen schon gefallen laffen; ob aber unfre Frauen bamit gufrieden "fenn murben, ihre Borgangerinnen eben fo feuerfest fich vorzustellen, "wollen wir dahin gestellt feyn laffen. Die Frauen aber maren es, bie "gerade am haufigften einer folden Probe fich unterwerfen mußten, male "rend die Manner gu bem Comerte griffen." Allein tonnte Montes quieu's Urtheil nicht felbft in Abficht auf die Frauen Bahricheinlichfeit behalten, wenn man ermagt, daß nach alten Berichten die Laft ber Befchafte bei ben Germanen vorzugeweife auf ben Frauen lag, bie Manner hingegen, ihre Waffenubungen abgerechnet, mehr in Dufie gang lebten.

Biarda (Unmertt. ju Ufagab. 2. Abichn. §. 28.) meint, bas Gifen fei bei biefen Proben fo glubenb, bas Baffer fo fiebenb nicht gemefen, wie wir es une wohl denten. Er führt fogar eine Stelle aus dem altfriefifden ganbrechte an : die Knecht drage dat hete yseren van ter vonten (Zaufstein) to dem Altaer. Dat glogente yseren is verboden. - Die Stelle fteht indef unter fo vielen andern vereinzelt und rathfelhaft; fonft wird immer ausbrudlich gefagt, daß bas Gifen gang glubend, das Baffer recht fiedend feyn foll. Deffen ungeachtet mochten wir Biarda's Meinung nicht unbedingt verwerfen. gludliche Musgang einer folchen Probe mochte baburch bemirtt morben fenn, baf bie Priefter, melde bas Bange leiteten, bie in einiger Ente fernung ftebenben, im Gebete verfuntenen Beugen zu taufchen mußten. indem man bas Gifen oder Baffer nur fcheinbar ju einem fo boben Grade erhitte, ober wenn bieg geschehen mar, doch wieder funftlich eine rafche Abtuhlung bewirfte, ehe bie Probe vor fich ging. Rach einigen Anordnungen über die Ordalien feben wir, daß der Reffel eine Beit lana . ehe ber Beklagte hineingriff , vom Feuer genommen wurde, eben fo bas Gifen, ehe man es bemfelben barreichte. Bir find uber biefes alles fo im Allgemeinen unterrichtet, daß hier ein weites Relb fur Möglichkeiten und Bermuthungen bleibt. Undere Gelehrte haben gemeint, bag man noch auf andere Beife ben Beflagten in gemiffen Kallen gegen bie fast unvermeiblich fcheinenben Folgen einer folden Gottesprobe ju ichugen und ein icheinbares Bunber zu wirfen gewuft habe. Man tann ihnen beiftimmen, ohne daß man die vorber gebenbe Unficht gerade ju verwerfen braucht; denn nach Befchaffenheit ber Ums ftanbe mag man fich balb auf biefe, balb auf jene Beife gu belfen gesucht haben, wenn man es nicht fur rathlich fand, bie Sache ihren Sang geben ju laffen. Daß man im Mittelalter Mittel getannt bas be, fich gegen Brandschaben ju fcuten, durfte taum bezweifelt werben. Erotula, ein Arzt ber falertinanifchen Schule, theilt ein Recept mit, Sastinet omne judicium aquae et ignis. Eben fo Albertus Magnus: Si vis in manu tua portare ignem, ut non offendat, accipe calcem dissolutam cum aqua fabarum calida et aliquantulum 'magrancalis et aliquantulum malvavisci et permisce illud cum eo bene et deinde line. - Much Schmidt in feiner RG. Thl. 5, p. 173 be-Auffallen muß es, fo viele Beispiele erzählt ju finden, baß Die Feuerprobe gludlich bestanden worden fei. Unftreitig muß man Mittel getannt haben, um bie Saut gegen ben Brand ju fichern. (Rad Dermbftabt's Bulletin bes Reuen und Biffenswurd. Thl. 10. p. 280 bestehen biefe Mittel in Alaun, Schwefelfaure und Seife.) Des Bole fcbrieb ben unerwartet gludlichen Ausgang eines Orbales, dei eines Rampfes ober anderer Probe, wenn ber Betlagte nach ber gemeinen Meinung fculbig mar, ben Teufele : und herentunften gu. Das badurch der Schuldige fich auch gegen ble gefahrlichften Proben ficher ftellen tonne, bezweifelte man nicht. Daber machen auch bie wegefchriebenen Formeln, mit welchen man ben Teufel aus bem Reuer eber Baffer, beffen man fich bedienen wollte, austreiben follte, einen mefentlichen Beftandtheil ber alten Gottesurtheils = Ritualien aus. In einer berfelben heißt es unter andern: Et si ex hoc scelere culpabilis fuerit et per aliquod maleficium aut per herbas aut per diabolicas incantationes hanc peccati sui culpam occultare voluerit vel tuam innocentiam contaminare vel violare posse se crediderit. magnifica tua dextra hoc malum evacuet et omnem veritatem demonstret. Bir machen am Schluffe biefes Artifels noch aufmerkfam auf bas

c) allmählige Aufhören der Ordalien unter ben germanischen Dollesftammen auf ihr Sortbeste= ben bei nicht driftlichen Vollern felbft bis auf den bentigen Cag. Gin Beitpunct des Untergangs ber Ordalien in ben germanischen Staaten überhaupt, ober auch nur in einzelnen ganbern, lift fich um fo weniger angeben, ale die gefetlichen Aufhebungen ber Orbalien boch nicht immer bas wirfliche Berichwinden berfelben gur Rolge batten. 3m Allgemeinen tann man fagen, daß feit bem 14ten Jahrhundert bie Ordalien feltener murben und im 15ten fingen fie m burch den junehmenden Gebrauch des canonischen Rechts, welches jur Ablehnung bes Berbachtes anbere Mittel, befondere ben Reini= gangseid, einführte, noch mehr aber durch ben allgemein verbreiteten Setrand bes comifchen Rechtes nach und nach zu erlofchen. Mur bes Bahmechtes bediente man fich im 16. Jahrhundert und felbft noch im 18. Jahrhundert fogar bie auf die neueste Beit berab. (Dieg findet man ant nechgewiesen in dem oben angeführten Art. Orbalien in der allgemeinen Encyllopabie von Erfc und Gruber p. 490.) Der fortbauernbe Stanbe an Bauberei erhielt in herenproceffen bie Probe bes falten Baffers. Die vermeintlichen heren wurden auf bas Baffer gelegt, wenn fie fcmammen, fur uberführt ertlart. Ja es wurde bei benfelben außer dieser Probe, die man das Berenbad nannte, web die im 17. Jahrhunderte in Preugen, in den benachbarten Gegenden felbft noch in der erften Salfte bes 18. angetroffen wird, jus weilen auf die Berenwage erkannt. Man mog sie namlich und mtlarte fie, wenn fie ein ungewohnlich leichtes Bewicht hatten, für Siegel Dandbuch IV.

schundig. Diese Thorheiten horten allmählig auf, als es Thomasius gelungen war, ben Glauben an Heren fast ganz zu verbannen. Als eine Seltenheit verdient erwähnt zu werden, daß noch 1728 zu Szegebin in Ungarn eine Wägung mehrerer heren vorgenommen wurde. Demnach ist, diese wenigen, jeht ebenfalls erloschenen Ordalien abgerechnet, das Ende des 15ten und der Ansang des 16. Jahrhumberts als der lehte Zeitpunct des Ordalienunsugs in Europa sestzusehen. Doch an ihre Stelle führte das römische Recht, wie wir bereits bes merkt haben, ein eben so abscheuliches Beweismittel in peinlichen Processen, nämlich die Folter, ein.

Noch jest findet man die Ordalien bei vielen außereuropaischen Boltern. So halten die Senegambier in Afrika den wegen Berbrechen verdachtigen Personen ein gluhendes Eisen an die Junge; einige Neger auf der Ruste von Guinea geben denselben Krauter und Rinden von gewisser Art in die Hande, und glauben, daß die Schuldigen sich baran verdrennen. Die Einwohner von Siam und Pegu haben der Probe des kalten Wassers. Die Tschuwaschen und Oftiaken im affact schen Rustand verdinden das Gottesurtheil des geweihten Bissens mit dem Eide; die Chinesen haben die Feuers und Wasserprobe. Die mit sten Ordalien aber sind bei den Hindus, im indischen Archipelaguige in Kongo u. a, D.

# Orbination.

sprung, Bedeutung und Alter dieses Gebrauchs. ie Ordination zu verrichten hatte, wann und vöhnlich vollzogen wurde. III. Personen, welshristliche Alterthum die Ordination verweigerte ve es dazu befähigt hielt. IV. Gezwungene erholte Ordination. V. Ordinationshandlung si übliche Formulare und nach und nach eingesräuche. VI. Einfluß der Reformation auf die zöseierlichkeit. VII. Fortdauer derselben in der pristlichen Welt.

atur. Allgemeine Werke. Bingh. Origin. Berberen Stellen, die wir bei ben betreffenden Fallen besons n werden. Schone's Geschichtsforschungen über die kirchsuche 1. Thl. p. 182 ff. 2. Thl. p. 312 ff. — Augusti's eiten 9. Bb. p. 338 ff. — Binterims Denkwürdigkeiten athol. Kirche 1. Bb. 1. Thl. p. 257—455. 2. Thl.

iellere Schriften. A) Romische Kirche. Jo. mentarius historic. ac dogmatic. de sacris ecclesiae orsecundum antiq. et recent. Latinos, Graecos, Syros I. III. Paris 1655. Bruxell. 1689.; nebft mehrern hiers Antwerp. und Amfterd. 1695. Fol. - De : Schriften. ionibus et ordinationibus ex antiquo et novo ecclesiae e M. Francisco Hallier sacrae theol. Paris. Doct. et ocio Sorbonico. Lutet. Paris. Sumptib. Sebastiani Cragr. regii 1636. Fol. 2. Tom. ed. 8. Rom. 1749. 8 Vol. tet fich fehr ausführlich über bie Orbinationsfeierlichkeit; von historischen Unrichtigfeiten und romifchen Borurtheis talis Alexander dissert. VI. de septem diaconor. electiono it. ccclesiast. Tom. I. p. 128. seqq. (Die bogmatischen er das Saframent der Ordination tonnen wir wohl bilt.) totestantische Kirche. Antonii v. Dale dissertatio-

iquitatib. quin et marmorib. cum Romanis, tum potis-

10 \*

simum Graecis illustrandis inservientes, cum figuris aeneis. Amstelodami 1702. (Es wird gezeigt, wie viel aus dem vorchristlichen Alterthume auch in Beziehung auf die Ordination in die christlichen Rirche übergegangen sei.) — Ge. D. Ziegra de inauguratione et consecratione sacerdotum Hebr. Viteb. 1682. — Chr. Zoega de unctione sacerdotis summi. Lips. 1689. — Jo. Hülsemann de ministro consecrationis sacerdotalis. Lips. 1658. (eine lurze alabemis scherft). — Historie der Ordination der Kirchendiener. In Unschuld. Nachricht. Jahrg. 1705. p. 838 ff. — G. Ch. Götze diss. de conformitate ecclesiae apostolicae et evangelico-lutheranae in constituendis ministris. Lips. 1724. 4. — H. Scholliner de magistratuum ecclesiae origine et creatione. 1757. 4. — Fordiger de munerib. ecclesiast. aetate Apostolor. Dis. I. Lipsiae 1776.

1) Urfprung, Bedeutung und Alter diefes Be-3m Allgemeinen lagt fich ber Urfprung Diefer Sitte aus bem Umftanbe erflaren, bag bereits im vorchriftlichen Alterthume feierliche Weihen zu wichtigen Memtern gewohnlich maren, wozu fic bie Belege in den Staateverfaffungen Griechenlands und Roms fin: ben. Allein bas Borhandensenn biefer Feierlichkeit lagt eine noch nas bere Erklarung ju, namlich aus bem jubifchen Alterthume. bie Bucher Mofis ermahnen eine gemiffe Borbereitung ju bem Priefterthume, und 4 B. Dof. 3, 3. heißt es ausbrudlich: "Das find "bie Namen ber Cohne Marons, bie zu Prieftern gefalbt maren und "ihre Sande gefüllt jum Priefterthume." Daber haben auch grund. liche Forfcher der judifchen Alterthumer biefen Umftand gut beleuchtet, wie z. B. Selden de synedr. hebr. 1. II. c. 7. und Vitringa de synagog. vet. l. III. P. I. c. 13. - Wenn alfo bie Apostel mit gemiffen einfachen Feierlichkeiten zu einem driftlichen Lehramte weihten, fo thaten fie bieg nach hertommlicher Gitte unter ihren Boltegenoffen. Es war also bie fogenannte Orbination ein rein apostolischer Gebrauch und bestand in der Sitte, Jemanden nach vorherge gangenem Saften, Beten und gandeauflegen gu einem Pirchlichen befonders aber zu einem Cehr amte feierlich zu weihen. Biele haben zwar versucht, biefen Gebrauch von Jefu felbft abzuleiten. Allein genau genommen that Jefus weiter nichts bei ber Unnahme feiner Schuler, als bag er ben Ruf an fie ergehen ließ, fie mochten ihm nachfolgen, ohne baß er ihnen eine besondere Beihe mahrend feines Banbelns auf Erben ertheilte. Einige berufen fich auf Jo. 20, 22., mo von Jefu erzählt wird, er habe feine Junger mit befondern feierlichen Worten angeblafen; allein bieg fcheint nur eine Borbereitung auf ben Empfang bes beiligen Geiftes gewesen ju fepn; benn die eigentliche Beihe empfingen die Apostel erft nach feiner himmelfahrt, am Pfingftfefte. Inch bie Bahl des Matthias, um ben Judas Ischariot zu ersegen, murbe ohne eine besondere Ginrichtung vorgenommen. Deutlicher aber tritt Diefer Gebrauch hervor Act. 6, 1 - 7. 8, 15 - 17. 13, 8 segg. 14, 23. — Ueberhaupt finden wir in ber gangen Upoftelgeschichte, bag bie Apostel nur folchen Personen die Sande auflegten, welche fie fur fabig und murbig hielten die Ausbreitung der Lehre burch Wort und That an beforbern. Denn bag bie Auflegung ber Banbe feine bloge Beffa-

ber Taufe mar, wie Manche behaupten wollen, feben wir aus Beispiele des Simon zu Samaria, welcher zwar die Taufe, nicht vie Sanbeauflegung empfangen hatte, welche er fur ichnobes laufen wollte. Much ber Schatmeifter aus bem Mohrenlande, Philippus getauft und belehrt, erhielt nicht das Auflegen ber Undere verhalt es fich aber mit Barnabas und Saulus nach eits Act. 13, 3. angeführten Stelle, Die mahrscheinlich, obgleich ie Beit nach ihrer Taufe, feierlich von den Aposteln geweiht mur-Eben fo Act. 14, 23., wo gefagt wird, daß Paulus und Barin Untiochien durch Auflegung ber Sande Presbyter anftellten, n fie zuvor fasteten und über fie beteten. In biefer Ginfachheit Die driftliche Lehrerweihe bis auf die Zeiten Constantins bes Grotyedauert zu haben. Was die lateinische Benennung Ordinatio , fo fommt fie ichon bei Tertullian de praescript. haeret. c. r; jedoch tann bieg Bort aus Profanscribenten nur erft burd lebertragung und Beranderung des Sprachgebrauchs abgeleitet , indem es bei ben Romern nie von Prieftern, fondern nur Ragistratepersonen gebraucht wird (vergl. Ernesti ad Sueton. espas. c. 28.) l) Wer die Ordination zu verrichten hatte, wo vann fie gewohnlich vollzogen murbe. - Auf e Frage lagt fich im Allgemeinen bie Untwort geben, bag vorife ber Bifchof zu ordiniren hatte. Diefer Umftand ift auch relarbar. Die erften Bifchofe maren mohl meiftens von ben n eingeset, und fruh hatte man fich gewohnt, fie als Rachfol=

unmittelbaren Schuler Jesu anzusehen. Ja glaubte man boch the haufig, daß die Bischofe, wie die Apostel, nicht nur außeriche Beiftesgaben empfangen batten, fondern bag fie biefe auch : mittheilen konnten. Wie naturlich war es barum, daß man die Bifchofe mit bem Geschafte bes Ordinirens beauftragte. jun aber ichon um ber Natur ber Sache willen ale bochft mabrch angenommen werden muß, dieß bestätigen auch Rirchenvergen und Beugniffe der Rirchenvater. Bu ben erftern gehoren Nicaen. (a. 325.) c. 19. — Antiochen. (341.) c. 9. Chalns. (a. 451.) c. 2. — Carthag. III. (a. 392.) c. 45. — IV. 9.) c. 8. — Aber auch die Rirchenvater bezeugen biefes. haeres. 75. n. 4. T. I. p. 908. führt es als eine Ungereimts 3 Urius an, daß er die Presbyter und Bischofe einander gleich: wollte. Ja auch burch Spnobalbeschluffe murbe bie von einem ter verrichtete Ordination fur ungultig erflart. Conc. Sardic. c. 19. — Conc. Hispal. II. (a. 619.) c. 5. Athanas. contr. p. 732 - 784. und ofterer. Wenn baber feine andern Grunde ben waren, womit sich g. B. in ber protestantischen Rirche bie rechtfertigen ließe, daß nicht immer Beiftliche von boberem Range dination verrichteten; fo murde bas Berufen auf bas driftliche Man Scheint daber jenen um bier feines Zweckes verfehlen. en Epistopalen, wie Bingham, Dobwell, Pearfon, Unrecht gu wenn man ihnen Ginseitigkeit in Diefer Begiehung von Seiten tesbyterianer und anderer Protestanten vorwirft. Die Prapis ber Rirche fpricht im Allgemeinen fur bie festgehaltene Dbiervang.

Eine andere Frage jedoch ist, ob ber oben angeführte Grund, warum ben Bischofen die Ordination ausschließend übertragen wurde, auch in spätern Beiten bei veränderten Ansichten, noch so zwingend senn konnte.

Unlangend ben Det, wo die Ordination verrichtet wurde, fo gilt auch hier im Allgemeinen, baß es nur ber gemeinschaftliche Berfammlungsplat der Chriften, bie Rirche, mar. Daber bilbete fich fcon frub ber Grundiag: Ecclesia unicus ordinationis locus. Selbst die Ausnahmen, die man bafur anführt, bienen jum Beweife biefes Grund fatet; benn fie werden mit großer Difbilligung erwahnt. E. Soerates hist. eccles. l. IV. c. 29. Bon den Beiten, ale fich ber Rlerus in bie ordines superiores und inferiores gu fcheiben anfing, wurde es allmablig ublich, nur bie erftern am Altare und im Chore, bie lettern aber außerhalb beffelben und in ber Safriftei ju orbiniren, me bei jeboch immer bie Rirche ber gefetliche Drt ber Debination blieb. Damit bangt aber noch die Observang gusammen, bag jeder gu Orbis nirende für feinen Sprengel und in bemfelben geweiht murbe. jugemeife galt auch bieg wieber von bem Bifchofe, obgleich auch bie felbe Norm fur Presbpter und Diaconen angenommen murbe. vage quis ordinetur, mar barum hier bie formula solemnis. Beziehung auf bie Berordnungen bes Conc. Nicaen. wird noch bis auf den heutigen Tag in der tatholischen Rirche die Regel beobachtet, daß ble Bifchofe in ihren Metropolitan = oder Rathebralfirchen die Do bination empfangen. Daraus lagt fich auch in mehrern protestantifden Lanbern bie Observang ertlaren, daß bie Ordination nicht immer in ber Pfarrfirche bes Ortes, sonbern in ber Rirche, an welcher ber Orbe naotr angestellt ift, gehalten wird.

Bas nun die Beit der Orbination betrifft, fo hat Bingh. Antiquitt. Tom. II. p. 177 soqq. grundlich gezeigt, bag in ben erften vier Sahrhunderten teine Spur einer fest bestimmten Beit gum Orbe niren vortommt, fonbern man verrichtete biefen Beihegebrauch bann. wenn ibn firchliche Bedurfniffe forberten. Daffelbe findet auch in Be giehung bes Ordinationstages Statt. Much von biefem zeigt Bingbam. baß bis ins 4. Jahrhundert jeder Bochentag baju gemahlt werben! tonnte. Mag man auch fpater bin und wieder ben Sonntag befont bere bagu schicklich gefunden haben, fo ift bieg boch nicht als allgemeine Obfervang angufehen. Daraus laffen fich auch die verschiebenen Ungaben bes Orbinationstages erflaren. Bald fpricht man von bem Some abenbe, balb vom Sonntage und andern Bochentagen. Nach Renaubes (Coll. Liturg. Orient. Tom. I. p. 415) ift bei den Drientalen der regele maßige Orbinationetermin ber Conntag, Thomassin. discipl. P. II. L. c. 87. Tom. IV. p. 582 heißt es bagegen : In Oriente nulla certa sunt ordinationum tempora etiam nunc. Quilibet dominicus dies vel festus dominicis aequandus, ordinationi apud Graecos dicatur. sicuti usus erat. - In Beziehung auf die Tageszeit und Stunde, wird balb ber Morgen, balb ber Abend angegeben, je nachbem bie Abendmahlefeier, welche immer genau mit der Ordination verbunden war, begangen murbe. Seboch fcheint Bingham mehr bie Morgengeit als Observang fur bas Orbiniren angunehmen, inbem er unter andern ergablt, bem Rovatian fei es jum Borwurfe gemacht worben, bag er ωρα δεκάτη, h. e. quarta pomeridiana, und awar von hominibus

temulentis et crapula oppressis sei orbinirt worben. S. Euseb. hist. eecles. 1. VI. c. 48. Uebrigens laft es fich nicht vertennen, bag im Bangen genommen bie Rachrichten über bie Beit ber Orbination abs marte bom 4. Jahrhundert fparfam, ungenugend und menig überein: flimmend find, weshalb auch Mugufti in feinen Dentwurdigfeiten Thi. 9. p. 410 ff. einiges Licht über biefe bunteln Puncte ju verbreiten frat. Er nimmt an, bag bie boben Seftvigilien als die alten firirten Orbinationstermine anzusehen feien. Die alte Rirche bat es geliebt, nicht nur die Euchariftie, sondern auch die Taufe mit der Orbination in Berbindung ju feben, und die Benennung dies natalis, von der Bifcofeweihe gebraucht, fprechen diefe Beziehung deutlich aus. fenders tommt bier bas Sabbatum magnum ober bie Oftervigilie in Betracht. In der That fpricht auch Leo ber Große in der 81. Epiftel gang beutlich bavon, indem es bort heißt: Quod a patribus novimus cese servatum a vobis quoque volumus custodiri, ut non passim diebus omnibus sacerdotalis vel levitica ordinatio celebretur, sed post diem Sabbati ejusque noctis, quae in prima Sabbati lucescit. exordia deligantur. - Much fur Pfingsten finben fich abnliche Binte. Epater, als man die Ueberlabung der Bigilien mit gottesbienftlichen handlungen vermeiden wollte, ober ale die Feier berfelben fcon in Abnahme tam, scheint man die jejunia quatuor temporum gu Drbings tionsterminen bestimmt gu haben. G. Thomassin. P. II. L. II. c. 12. Tom. V. p. 64. - Mus biefer Conjectur murde fich ergeben, bag man fruber bie feierlichen Bigilien, fpater bie Beit ber quatuor jenuniorum temporum ju Ordinationsterminen bestimmt habe. aber tomme, bag man jest befondere bie Bifchofeweihen an einem Aposteltage (eine gewiß nicht unschickliche Bahl bes Tages) vornehme, baf man fich namentlich in der romifchen Rirche felten mehr an die ebemaligen Quatembertermine bindet, und daß Bifchofe ju jeder Beit bie ordines majores und minores ertheilen , bavon gefteht auch Mugufti feinen hinlanglichen Grund angeben ju tonnen.

III) Perfonen, welchen bas driftliche Alterthum bie Ordination verweigerte ober welche es dazu bes fabiat bielt. - Welch einen hohen Begriff die aufblubenbe chriftliche Rirche gleich Unfangs von ber Burbe eines Rleriters befonbers in ben bobern Abstufungen hatte, tonnen wir unter andern auch aus ben Berfichtsmaßregeln beurtheilen, die man zu nehmen pflegte, ehe Jemmb ordinirt murde. Bingh. Antiquit. I. Ill. c. 3. hat das dahin Schirige auf einen breifachen Gefichtspunct gurudgeführt. Er behauptet nimlich , bag babei in Betrachtung tomme 1) ratio fidei , 2) ratio merum et 3) ratio externi status et conditionis ordinandorum. es aber noch einfacher icheint, bas Regative und Positive zu nennen, was von der Ordination ausschloß ober dazu befähigte, so wollen auch wir biefe Ordnung befolgen. Jedoch tonnen wir hier turger fenn, in= bem berfelbe Gegenftand in bem Urtitel Ricrus, in ber Abtheilung Rr. VI., überschrieben: "Befolgte Grundfate vor und nach der Bahl "ber Rlerifer," ausführlich abgehandelt haben: Nur um das Rothige auch bier leicht überbliden gu tonnen, wollen wir uns einer gebrangten Rurge befleifigen.

Regativ betrachtet verweigerte man bie Orbination 1) ben Bei-

bern; 2) ben Katechumenen; 3) ben Neophyten; 4) den Energumenen und Bußenden; 5) benen, welche auch nach der Taufe noch fortsuhren, ein lasterhaftes Leben zu sühren; 6) den sogenannten Clinicis 7) den Sclaven; 8) den Verstümmelten und besonders Eunuchen 9) den Bigamis; 10) den von Kehern Getausten; 11) den Advotaten; 12) Manchen, die zu gewissen bürgerlichen Temtern verpslichten waren und unter dem Namen der Eurialen oder Decurionen bekannsssind u. s. w. Man vergl. den Artikel Klerus Nr. VI. — Bingh. Antiquitt. 1. III. c. 3. — Augusti's Denkwürdigkeiten Thl. 9. p. 361 ff. In solgenden Denkversen sind die meisten der jeht genannten Fälle berücksichtigt.

Aleo, venator, miles, caupo, aulicus, erro; Mercator, lanius, pincerna, tabellio, tutor; Curator, sponsor, conductor, conciliator [proxeneta.] Patronus causae; procuratorve forensis. In causa judex civili, vel capitali, Clericus esse nequit, Canones nisi transgrediantur.

Was nun die positiven Eigenschaften anbelangt, die man als befähligend zur Ordination voraussetzte, so sind es folgende: 1) Ein ber stimmtes Lebensalter, aetas canonica; 2) eine strenge Prüfung vor der Ordination; 3) ein allmähliges Aufsteigen von niedern zu höhern Gres den, besonders von den Zeiten an, wo man ordines inseriores und superiores zu unterscheiden ansing; daher die besondern Kirchenverords nungen über die gradatio, Stufensosge, und die interstitia, Zwischenstäume; 4) jeder Geistliche soll für eine bestimmte Stelle ordinirt werden; 5) die Forderung, daß jeder in der Dióces, in welcher er ordinist wurde, bleibe, und in keine andere übergehe, auch nicht mehr als ein Umt bekleibe; 6) die Tonsur (s. den Artikel Tonsur). Auch über diese positiven Regeln bei der Ordination eines Klerikers ist weitläusster gehandelt worden im Artikel Klerus Nr. VI.

IV) Bezwungene und wiederholte Ordination - Wie fruhzeitig man auch ichon die Erscheinung in der Rirche mabe nimmt, daß man fich von allen Seiten jum Rlerus brangte, fo febl es doch besonders im Laufe der erften vier bis funf Sahrhunderte nicht an Beispielen, daß einzelne Manner, befonders jum Epiftopate mit Gewalt gezwungen werden mußten. Bingh. l. l. l. IV. c. 7. p. 189 führt die Beifpiele eines Paulinus, Epprianus, Gregorius Thaume turgus, Evagrius und Umbrofius u. a. an. Das Bolt namlich, welchel damale ben lebhaftesten Untheil an ben Bischofemablen nahm, ma oft mit folder Liebe und foldem Bertrauen gegen einzelne Individue erfullt, daß man feinem Buniche, biefe zu Bifchofen zu ermablen, nach geben mußte, wenn auch Manches babei nicht in gehöriger Dronung war. Forschen wir nun nach ben Grunden diefer Erscheinung, fo lie gen fie zunadift mohl in jenem beffern Sinne, der das apoftolifc Bort beherzigte: "Ber ein Bifchofeamt fucht, begehrt etwas Bic tiges." Die Bischofe jener Beit namlich gehorten wenigstens einen großen Theile nach ju ben edelften Gliedern der Chriftengemeinden man mag nun ihre miffenschaftliche Bildung oder ihren sittlichen Cha racter murbigen. Much tonnte bie gurcht vor ben Berfolgungen, m gewöhnlich die Bischofe am meiften zu dulden hatten, mitwirken. D iber nicht auch eine gemiffe geheuchelte fromme Demuth babei mit batig war, wie fo oft in ber fpatern Beit, Darüber tann ber Befchichtebreiber nur Bermuthungen, nicht aber Gewißheit aussprechen. kber die wiederholte Ordination findet jedoch eine verschiedene Braris Statt. War namlich Jemand von einem tegerifchen und fcisnatischen Bischofe ordinirt worden, so hielt es die rechtglaubige Partei ir nothig, diefen noch einmal ju ordiniren, wenn er fich an ibre lichengemeinschaft anschloß. Go mußten die Bischofe und Presbyter, i von dem ichismatischen Bifchofe Meletius orbinirt morben maren, mi Befehl ber nicanischen Rirchenversammlung von Neuem orbinirt Doch gab es auch Muenahmen. Go fchreibt Augustinus watr. Parm. I. II. c. 13.: "Es mare die Ordination der Donatiften "notmäßig gemefen, und fie felbft hatten als Rleriter ber Rirche in "iter amtlichen Stellung Dienen tonnen, wenn fie wieder gur Ginigs "tit Derfelben gurudgetehrt maren." — Was nun aber von Schies matitern galt, bas galt auch von benen, bie von fogenannten Regern abinict worden maren. Die griechische Rirche hielt ftreng auf Diefe Rafregel, und im 3. Jahrhunderte mar es burchgangige Praris, meber die Taufe noch die Ordination ber Reger fur gultig ju halten. Bedoch fanden auch hier Ausnahmen Statt, movon unter mehrern anben Beifpielen nur Folgendes angeführt werden mag. Unifius, Bifchof # Theffalonich, nahm nebft feinen Provinzialbifchofen Diejenigen auf, bie Bonofius, ein tegerifcher Bifchof in Macedonien, ordinirt hatte, um badurch die Partei des lettern ju fchmachen. Man findet barin bit diefer Belegenheit ein gemiffes fluges Bequemen ber rechtglaubigen Riche. Gie verwarf bald die Ordination der Reger, bald ließ fie diefelbe gelten, je nachdem es dem gemeinen Beften ber Rirche guträglich bien oder nicht. G. Bladmore's chriftl. Alterth. 1. Thl. p. 264 ff.

V) Ordinationshandlung felbst, dabei übliche formulare und nach und nach eingeführte Gebräube. - Es ift wohl nicht zu bezweifeln, daß auch abgeseben von ber patern Rebenidee eines Saframents, bie Ordination doch fruh ichon be ein ausgezeichneter firchlicher Gebrauch galt. Dieg ergiebt fich un-Er andern auch aus dem angelegentlichen Bemuben liturgifcher Schrifts Meler, das dabei ubliche außere Ritual forgfaltig ju befchreiben. Die Mufte Schilderung der Drbingtionsfeierlichkeit befindet fich in ben Contitut. Apost. 1. VIII. c. 4. und 5. 3m Auszuge in deutscher Ueberaufti in feinen Dentwurdigkeiten Thl. 9. p. 440 ff. mitgetheilt. Da wird bem Gangen wegen feiner Ginfachheit und 3wedmaßigteit t leicht feinen Beifall versagen tonnen. Die Ordinationshandlung der genauer zu beschreiben, wie fie fich in der Folge immer mehr meiterte und ausbildete, murde allzuviel Raum einnehmen. Wir begnugen une barum außer bem, mas fruher ermahnt worden ift, hier we die Schriften anzuführen, wo man sich in der lateinischen wie in ber griechischen Rirche über biefen Gegenstand naber belehren tann. In Der romischen Rirche gehort hierher bas oben angeführte Bert: Morinus de sacris ecclesiae ordinationibus. (Diefe Schrift ift unter mbern auch barum mertwurdig, weil ber Berfaffer in berfelben bie erfchiedenen Unfichten der Scholaftifer über Die Saframente und

namentlich über ben character indelebilis nachweift.) Edm. Martene de sacris eccl. ritibus l. 1. P. II. Edit. Rotomag. 1700. p. 337-595. Es find 23 Ordines; bavon enthalten Ord. 1 - 18. bie abende lanbifchen und Ordo 19-23, Die griechischen und orientalifchen Rie tualt. Eusebius Renaudot Liturgiar. Oriental. collectio Tom. L. Paris 1716. p. 467 segg. enthalt ben bei Morinus und Rengubot fehlenben aleranbrinischen Ordinationeritus.

Dag man es bei einer Feierlichkeit, die fo hoch geachtet murbe. wie bie Ordination, nicht an mancherlei Gebrauchen wird haben feblen laffen, lagt fich fcon von felbft erwarten. In der That ging ihr aud fcon eine gewiffe ernfte Borbereitung vorher, die befonders in Gebet, Bugubung und Saften beftand. Wir haben in bem Artitel Rierus. wo von ben Erforderniffen jum geiftlichen Stanbe weitlauftiger bie Rebe ift, einer theils miffenschaftlichen; theils sittlichen Prufung Er mahnung gethan. Much die Tonfur (f. den Artitet) tann in ber romb fchen Rirche ale Borbereitung auf Die ordines minores angefeben men ben. Befonders ertont ichon aus fruberer Beit, j. B. aus bem Beit alter Leo bes Großen, eines Gelafius, bas Gebot, bag bie Geiftlichen follten jejunia jejunantibus ordinirt werden. Ja in den Zeiten, wo bas Moncheleben ichon mehr ausgebildet war, pflegten fich befonden die Bischofe den Tag und die Nacht vor ihrer Ordination in einem Rlofter vorzubereiten. Wenn wir jest noch Giniges von ben Orbine tionegebrauchen anführen, fo wollen wir auch hier teine erfchopfente Befchreibung geben, fondern nur Giniges, und zwar allgemein Ueble ches, anführen. Dahin durfte gunachft geboren

a) das Auflegen der gande. Da biefer Gebrauch um mittelbar aus bem apostolischen Beitalter abstammt, fo barf man fid nicht wundern, wenn man mit einer gemiffen Allgemeinheit bafte fpmd. Rannte man boch deshalb die gange handlung zeigo Beola und zeigorosla, und brauchte fie Unfange gang fpnonym mit ordi-In ber Rolae aber unterschieden Die alten firchlichen Schriffe fteller zwifchen beiden fo, daß zeigo Sedla von der gewöhnlichen Sand auflegung bei andern religiofen Feierlichkeiten, j. B. bei ber Taufe, Confirmation u. f. w., gebrancht murde, dagegen zeigorovia von bet Ordinatio proprie sic dieta. S. Suiceri thesaur. Tom. II. p. 1517. Es fehlt nicht an Beugniffen, bag eine Ordination ohne Sandauflegen, wo nicht fur ungultig, boch wenigstene fur etwas Ungewohnliches gehalten murbe. Daber tonnte Bellarmin de sacr. Ord. I. 1. c. S. wohl fagen: Manus impositionem ad essentiam S. ordinis pertinere. Much hielt man besondere Bestimmungen fur nothig, wie biefe manuum impositio una et simplex ober duplex, triplex u. f. w. fept follte, wie damit das Signum crucis zu verbinden fei. Es follte nie ein bloges signum ohne Borte und Formeln fenn, damit es nach ber Regel des Augustinus gehe: Accedit verbum ad elementum (& signum) et fit sacramentum.

b) Die Salbung. Die offen auch Schriftsteller aus bet romifchen Rirche gestehen und protestantische Theologen grundlich bewies fen haben, bag fich von ber fogenannten unctio teine Spur bis jum 9. Jahrhundert finde, ja, daß fie in der orientalischen Rirche niemals gewohnlich gemefen fei; fo hat boch ber neueste Bearbeiter ber driftlis aber nicht auch eine gemiffe geheuchelte fromme Demuth babei mit thatig war, wie fo oft in der fpatern Beit, darüber tann ber Befchichte: foreiber nur Bermuthungen, nicht aber Gemigheit aussprechen. -Ueber die wiederholte Ordination findet jedoch eine verschiebene Praris Statt. War namlich Jemand von einem tegerischen und fciematifchen Bifchofe ordinirt worden, fo hielt es bie rechtglaubige Partei fur nothig, biefen noch einmal ju ordiniren, wenn er fich an ibre Richengemeinschaft anschloß. Go mußten die Bischofe und Presbyter, bie von dem ichismatischen Bischofe Meletius ordinirt worben maren. of Befehl der nicanischen Rirchenversammlung von Neuem ordinirt Doch gab es auch Muenahmen. Go fchreibt Augustinus watr. Parm. l. II. c. 13.: "Es mare die Ordination der Donatiften "rechtmäßig gewefen, und fie felbft hatten als Rlerifer der Rirche in "jeder amtlichen Stellung bienen tonnen, wenn fie wieder gur Ginig-"feit berfelben gurudgefehrt maren." - Bas nun aber von Schiss matitern galt, das galt auch von denen, die von fogenannten Regern erdinirt worden waren. Die griechische Rirche hielt ftreng auf biefe Rafregel, und im 3. Jahrhunderte mar es burchgangige Praris, meber Die Taufe noch die Ordination ber Reger fur gultig zu halten. Bedoch fanden auch hier Ausnahmen Statt, wovon unter mehrern anbern Beifpielen nur Folgendes angeführt merben mag. Uniffus, Bifchof ju Theffalonich, nahm nebft feinen Provinzialbifchofen diejenigen auf, bie Bonofius, ein teberifcher Bifchof in Macedonien, ordinirt hatte. um badurch die Partei bes lettern ju fcmachen. Man findet darin bei biefer Belegenheit ein gemiffes fluges Bequemen ber rechtglaubigen Riche. Gie verwarf balb die Orbination der Reger, bald ließ fie biefelbe gelten, je nachdem es bem gemeinen Beften ber Rirche gutraglich foien oder nicht. G. Bladmore's chriftl. Alterth. 1. Thl. p. 264 ff.

V) Ordinationshandlung felbst, dabei übliche Sormulare und nach und nach eingeführte Gebräus de. — Es ift mohl nicht ju bezweifeln, daß auch abgefehen von der fpatern Rebenibee eines Saframents, bie Drbination boch fruh ichon als ein ausgezeichneter firchlicher Gebrauch galt. Dieg ergiebt fich unter andern auch aus dem angelegentlichen Bemuben liturgifcher Schrifts feller, bas dabei ubliche außere Ritual forgfaltig zu beschreiben. Altefte Schilderung ber Drbinationsfeierlichteit befindet fich in ben Constitut. Apost. 1. VIII. c. 4. und 5. Im Auszuge in deutscher Uebersichung hat das dort aufgezeichnete Ritual und die Gebetsformulare Jugufti in feinen Denkwurdigkeiten Thl. 9. p. 440 ff. mitgetheilt. Ran wird dem Bangen megen feiner Ginfachheit und 3medmagigteit zicht leicht feinen Beifall verfagen tonnen. Die Ordinationshandlung aber genauer gu befchreiben, wie fie fich in ber Folge immer mehr emeiterte und ausbildete, murbe allzuviel Raum einnehmen. begnugen uns darum außer bem, mas fruher ermahnt worden ift, bier mur die Schriften anzuführen, wo man fich in ber lateinischen wie in bet griechischen Rirche über biefen Gegenstand naber belehren tann. In Der romischen Rirche gehort hierher Das oben angeführte Wert: Morinus de sacris ecclesiae ordinationibus. (Diese Schrift ift unter andern auch darum mertwurdig, weil der Berfaffer in derfelben bie verschiebenen Unfichten ber Scholaftiter über bie Saframente und namentlich über ben character indelebilis nachweift.) Edm. Martene de sacris eccl. ritibus l. 1. P. II. Edit. Rotomag. 1700. p. 337-595. Es find 23 Ordines; bavon enthalten Ord. 1 - 18. bie abends lanbifchen und Ordo 19-23. Die griechischen und orientalifchen Ri-Eusebius Renaudot Liturgiar. Oriental. collectio Tom. L. Paris 1716. p. 467 segg. enthalt ben bei Morinus und Renaubot fehlenben gleranbrinifchen Ordinationeritus.

Dag man es bei einer Feierlichkeit, Die fo hoch geachtet murbe, wie die Ordination, nicht an mancherlei Gebrauchen wird haben feblen laffen, laft fich ichon von felbft erwarten. In der That ging ihr auch fcon eine gemiffe ernfte Borbereitung vorber, Die befonders in Gebet. Bugubung und Saften beftand. Wir haben in bem Artitel Rierus. wo von den Erforderniffen jum geiftlichen Stande weitlauftiger bie Rebe ift, einer theils miffenschaftlichen; theils fittlichen Prufung Er mahnung gethan. Auch die Tonfur (f. den Artifel) tann in der romis fchen Rirche ale Borbereitung auf die ordines minores angefeben mer ben. Befonders ertont ichon aus fruberer Beit, g. B. aus bem Beite alter Leo des Großen, eines Gelafius, das Gebot, bag bie Beiftlichen follten jejunia jejunantibus ordinirt werben. Ja in ben Beiten, mo Das Mondeleben ichon mehr ausgebildet mar, pflegten fich befonbers Die Bifchofe den Tag und die Racht vor ihrer Ordination in einem Rlofter vorzubereiten. Wenn wir jest noch Giniges von ben Orbing tionsaebrauchen anführen, fo wollen wir auch bier teine erfcopfenbe Befchreibung geben, fondern nur Giniges, und gwar gligemein Uebis ches, anführen. Dahin durfte gunachft geboren

a) das Auflegen der gande. Da biefer Gebrauch uns mittelbar aus bem apostolischen Beitalter abstammt, fo barf man fich nicht mundern, wenn man mit einer gemiffen Mugemeinheit bafte fpench. Rannte man boch beehalb bie gange handlung zeigo Geola und xeipororla, und brauchte fie Unfange gang fpnonym mit ordinatio. In der Kolge aber unterschieden Die alten firchlichen Schriffe fteller gwifchen beiden fo, daß yeipo Benia von ber gewohnlichen Sand auflegung bei andern religiofen Feierlichkeiten, z. B. bei ber Zaufe, Confirmation u. f. w., gebraucht murde, bagegen zeigororia von ber Ordinatio proprie sic dieta. S. Suiceri thesaur. Tom. Il. p. 1517. Es fehlt nicht an Beugniffen, bag eine Orbination ohne Sandauflegen, wo nicht für ungultig, boch wenigstens für etwas Ungewohnliches gehalten murde. Daber tonnte Bellarmin de sacr. Ord. 1. 1. c. 9. mohl fagen: Manus impositionem ad essentiam S. ordinis pertiners. Much hielt man besondere Bestimmungen fur nothig, wie biefe manuum impositio una et simplex oder duplex, triplex u. f. w. feps follte, wie damit das Signum crucis ju verbinden fei. Es follte nie ein bloges signum ohne Worte und Formeln fenn, damit es nach ber Regel bes Augustinus gehe: Accedit verbum ad elementum (s. signum) et fit sacramentum.

b) Die Salbung. Die offen auch Schriftsteller aus ber romifchen Rirche gestehen und protestantifche Theologen grundlich bemies fen haben, bag fich von ber fogenannten unctio feine Gpur bis jum 9. Jahrhundert finde, ja, bag fie in der orientalifden Rirche niemals gewöhnlich gemefen fei; fo hat boch ber neuefte Bearbeiter ber driftlis

den Archaologie in ber romifchen Rirche Binterim in feinen Dentwurs digfeiten 1. Bb. 1. Thl. p. 477 — 89 das Alter blefes Gebrauchs ntwas bober hinauf zu stellen gesucht. Allein theils wird auch burch xiefe Deduction Binterim's fur bas bober binaufzusegende Alter biefes Bebrauche nicht viel gewonnen, theils gesteht er felbst, bag er in feis um dictum probans, worauf er fich beruft, eine gewaltsame Berans erung ber Lefeart vornehmen muffe, woraus bie unfichere Bafis ber ungen Untersuchung bervorgeht. Es burfte baber bie Bermuthung muteftantifcher Archaologen vieles für fich haben, bag ber Urfprung Mir Sitte besonders in bas Beitalter Gregor bes Großen falle, mo b wieles aus der levitifchen Berfaffung heruber genommen und mit ber driftlichen Liturgie verbunden murbe. Seit bem 9. Jahrhunberte inden wir in ber lateinischen Rirche bie Salbung bes Bischofs und Pusbyters eingeführt, und gwar mit bem Unterschiebe, bag ber Bifchof m Saupt und Sanden, ber Presbyter aber blos an beiden Sanden efaibt murbe.

c) Breuzeszeichen und der Friedenstuß. Beibes indet sich auch bei andern religiosen Feierlichkeiten, jedoch wird es bei ur Ordination besonders hervorgehoben. Man s. Chrysostom. hom. is. in Mth. Dionys. Areopag. de hier. eccl. c. 5. Uebrigens herrschte wn jeher über die Zeitmomente, wann, und über die Zahl, wie oft isse Kreuze zu machen seien, Verschiedenheit in der orientalischen und widentalischen Kirche. Schon die Constitut. Apost. 1. VIII. c. 5. rusihnen, daß der Reugeweihte vom Consecrator umarmt wurde und Writerluß erhielt.

d) Uebergabe der heiligen Kleinodien, Gerasihe und Bleider. Da wir von jeder Abstufung bes Klerus eigene kaitel gegeben haben, so ist auch bort jedesmal erwähnt worden, was wim Epistopate, Presbyteriate, Diaconate u. s. w. nach und nach westellt was beziehung auf ben oben angeführten Punct üblich geworden ist. hier sei nur noch so viel erinnert, daß auch dieser Gebrauch seinen L. A. Ursprung nicht verleugnen könne, und daß er sich im Gregoria-

wichen Beitalter befonders ausbilbete.

VI) Einfluß der Reformation auf die Ordinations feierlichkeit. — Erwägt man die Grundsche der Reformatoren von der christlichen Freiheit, besonders in Absicht auf das Rirfenceremoniel, erinnert man sich an ihre abweichenden Ansichten des
pither üblich gewesenen Begriffes eines Sakraments; so kann man
ihm daraus auf einige Beränderungen schließen, die nun nothwendig
and in Absicht auf die Ordinationsseiellichkeit eintreten mußten. Wir
wesen die Divergenzpuncte zwischen der griechische und römisch etathoz
lichen Kirche (weil beibe hier ziemlich zusammenstimmen) und der
wetefantischen Kirche in dieser Beziehung, wenigstens in einigen
Puncten, nachweisen.

1) Die romische Kirche nennt die Priesterweihe nicht nur ein Batrament (in bem ihr eigenthumlichen Sinne), sondern behauptet unch von ihr, daß durch sie besondere Gnabengaben und ein character indelebilis mitgetheilt werde, weshalb sie auch als wesentlich nothwenzig zu betrachten sei. — Luther hingegen erklärte anfangs die Drois nation gar nicht für nothwendig, und unverhohlen hatte er in seinen

fruhern Schriften (g. B. an ben Abel ber beutschen Nation) bie Bebauptung aufgestellt, bag burch bie Taufe alle Chriften ju Prieftern geweiht worden waren, und daß bas Caframent ber Beihe blos eine Erfindung des Papftes fei. Da er jedoch die Digbrauche mahrnahm, welche Schwarmer und Fanatiker besonders mit der christlichen Freiheit auch in Beziehung auf bas Lehramt trieben, fo überzeugte auch er fic bavon, wie nothig es fei, einen driftlichen Lehrstand beigubehalten, ihm aber die Geftalt ju geben, die dem Beifte bes Evangeliums angemeffen und ber Ginfachheit ber altern driftlichen Rirche abnlich mare. Mit diefer gewonnenen Ueberzeugung mußte fich aber auch die Anficht bilben, bag eine befondere Berufung und feierliche Ginmeihung jum driftlichen Lehramte, wenn auch nicht im Ginne und Beifte ber tomis fchen Rirche, boch bochft zwedmäßig und nothwendig fei. ficht ging barum auch in bie fymbolischen Bucher ber lutherischen und reformirten Rirche uber. G. Apolog. A. C. Art. VII. p. 204. Art. Schmalcald. P. III. art. 10. p. 334. Conf. Helvet. I. (a. 1536.) art. XVIII. p. 55-56 und ofterer. Ale ein nublicher und erbaulicher Gebrauch, ber in der Ginfachheit ber alten Rirche beigubehalten fei, hat man barum ziemlich allgemein bie Ordination unter ben Dres teftanten betrachtet. Es tommen beshalb auch wenig Beifpiele von ber entgegengeseten Unficht vor, movon Rlugge in feiner Geschichte bes beutschen Rirchen : und Predigtwefens Ehl. II. p. 255 eine anführt. Ein gemiffer Fredericus in Pommern in der Mitte des 16. Jahrhunberte batte, ohne ordinirt ju fenn, fein Umt angetreten. Er murbe Deshalb abgefent, welches Berfahren auch nach ber Entscheibung bet Bittenberger Theologen (1555) gebilligt und der Umstand besonders hervorgehoben murbe, daß eine gute Rirchenordnung die Drbination nothwendig vorausfete. Bei diefer Gelegenheit fagt Flugge: "Dief "fcheint auch ber einzige Streit über bie Ordination gemefen au fen. "Die lutherifche Rirche hat fie als firchlichen Gebrauch beibehalten, und "nur den Aberglauben davon entfernt, den die fatholische Rirche damit ber "bunden hatte. Gie betrachtet fie als eine feierliche Sandlung, woburd "ben berufenen Predigern bas Recht ertheilt wird, ihr Umt ju vermals "ten. 3ft nun auch nach ben bemertten Grundfaben bie protestantifche "Rirche weit entfernt, mit ber Ordination die Ertheilung besonderer "Gnabengaben, eine potestas spiritualis ex opere operato und ben "character indelebilis, anzunehmen; fo will fie boch diefelbe nicht als "einen blogen Bebrauch angefehen miffen. In ben alten Rirchenordnum-"gen und Ugenden wird bei berfelben von einer befondern Wirtung "bes heiligen Geiftes gesprochen, weshalb auch hier ber Befang vorzugs "weise gewohnlich mar: Romm beiliger Beift. Diese Unficht fcheint "fich auch baburch in ber Praris zu beftatigen, bag bie in ber protes "ftantischen Rirche ubliche offentliche Degradation eines Predigers in "peinlichen Fallen gmar einerfeite gum Beweife bient, ber character "indelebilis meebe verworfen; andererfeits aber auch bafur fpricht, bas "man die Ordination nicht fur einen blos willführlichen Gebrauch ans "gefeben miffen will."

2) In der romifch = wie in der griechisch = tatholischen Rirche wird bei jeder Abstufung jum Rlerifate die Ordination ertheilt, so daß es eben so viele Ordinationen als Stufen und Claffen bes geiftlichen vie vielen neuen, zwechmäßigen Orbinationsformulare zeugen, wie theils in ben bessern Kirchenordnungen, theils in homiletischen zinen niebergelegt sinden. Ja auch an einzelnen, trefflichen Geritsteben, die Ordination betreffend, sehlt es so wenig, daß ihr vohl der Borzug vor allen andern zugestanden werden muß. aupt macht man die Erfahrung, daß in der ganzen christlichen wer nicht nur die Rüglichkeit und Unentbehrlichkeit eines bestimmshr= und Predigtamtes, sondern auch eine feierliche Einweihung berpflichtung dazu anerkannt wurde. Es bleiben also nur als r der Ordination übrig die Anabaptisten, die Quaker und andere kleine Secten, die den Grundsat ausstellen, daß es zum keines besondern Standes und keiner eigenthumlichen Sendung inweihung bedürse.

bie romifche Bischofsweihe allerbings etwas Imponirenbes babe. Allein. genau genommen, breht fich boch nur alles um Unfichten und Borrechte, bie weber aus bem driftlichen Alterthume noch aus ber Bibel gerechtfertigt werden tonnen. Gin von ber Dierarchie erzeugter Abers glaube fpricht fich unvertennbar aus, wenn man auf die Liturale ache tet, wie fie noch jest bei Bischofemeiben vorgeschrieben ift. Auch ift bas Feierliche babei gleichsam erschopft, mahrend bie niebern ordines in biefer hinficht nur fluchtig und mechanisch behandelt werben. Weniger überladend, und babei boch auch gewiß erhebend und erhans lich, find die Gebrauche bei der Orbination unter ben Protestanten: fie nahern fich wieder der Ginfachheit in der apostolischen und erften chriftlichen Rirche und find ungefahr folgende: Der Canbibat wir gewohnlich an bem Orte, wo bas Consistorium ift, und gwar an haufialten, an einem Bochentage ordinirt. Das hauptgefchaft verrichtet gewöhnlich babei ber nach bem Bertommen bestimmte Drbinator, indem er entweder in einem fur biefen 3wed abgefaßten Formulare, ober auch in besonders ausgearbeiteter freien Rebe ben Reuermablten an feine Pflicht erinnert und ihm bann die Sand auf bas Saupt legt. Diefem folgen mehrere Beiftliche nach, bei biefer Sandlung Affiftenten genannt, welche ebenfalls die Sand auf bas Saupt bes Orbinanben legen und ihm entweder einzeln, ober im Ramen aller einen Glude und Segenswunfch gurufen. Alsbann communicirt ber fo felerlich ges weihte Prediger offentlich und die gange Sandlung wird mit Gefang und Gebet geendigt. Go icheint fich im Allgemeinen bie Orbine. tionefeierlichfeit in ber lutherifchen Rirche wohl nicht febr unterfchieben zu baben.

VII) Fortdauer dieser Seierlichkeit in der hew tigen driftlichen Welt. - In allen ben befannten Rirchem fostemen, beren Berfaffung fich volltommener ausgebildet bat, finden wir gefehliche Borfchriften gur Mububung ber Drbingtionsfeierlichkeit. Dabin gehort in ber romifchen Rirche Conc. Trident. Sess. XIV. c. 8. - Die Liturgien in ber griechischen Rirche fchreiben nicht min ber die Formen fur die verschiedenen Rlerifer = Abstufungen vor, moven man die Belege findet in einer neuern Schrift. S. Joseph Schmitt's Darftellung ber morgenlandisch sgriechisch ruffischen Rirche. Mains 1826. — In ber Spiftopalfirche in England gehören hierher bas Book of common prayer, und auch eine neuere Schrift über bie Nationalfirche in Schottland, von Gamberg erzählt, wie fich bort ber Actus ber Beihe zu einem geiftlichen Amte gestaltet. Richt minder fehlt es an gefestlichen Borichriften bazu in ben altern und neuem Agenben ber lutherifchen Rirchen, wie g. B. auch bie neufte, preuffe fche Agende beweift. In mehrern deutschen Landern und Stadten, g. B. in Sachfen , Sannover , Braunfchweig, Seffen, Solftein, Same burg u. f. w., fo wie in ber norbifchen lutherifchen Rirche Dormegens. Danemarts und Schwebens, murbe bie Orbination immer als eine aus gezeichnete Feierlichkeit betrachtet. Ja man hat auch in folchen Gegenben ber lutherischen Rirche, wo noch die Ordination inter privatos parietes, in der Safriftei, in der Wohnung des Ordinatore u. f. w. gefchab, biefen Uebelftanben abzuhelfen gefucht. Bon ben Kortichritten. bie unfre Beit in biefer Sinficht gemacht bat, mogen unter anbern auch bie vielen neuen, zweckmäßigen Orbinationsformulare zeugen, wie sie sich theils in den bessern Kirchenordnungen, theils in homiletischen Magazinen niedergelegt finden. Ja auch an einzelnen, trefslichen Gestegenheitsteden, die Ordination betreffend, sehlt es so wenig, daß ihr bier wohl der Borzug vor allen andern zugestanden werden muß. Ueberhaupt macht man die Erfahrung, daß in der ganzen christlichen zeitdauer nicht nur die Nücklichkeit und Unentbehrlichkeit eines bestimmsten Lehr= und Predigtamtes, sondern auch eine seierliche Einweihung und Berpflichtung dazu anerkannt wurde. Es bleiben also nur als Gegner der Ordination übrig die Anabaptisten, die Quaker und inde andere kleine Secten, die den Grundsat aufstellen, daß es zum biem keines besondern Standes und keiner eigenthümlichen Sendung und Einweihung bedürse.

### Drgeln

#### in ben Rirchen.

I. Ein musikalisches Instrument unter bem Ramen Organon war schon früh bei den Alten bekannt. II. Späterer, ungewisser Anfangspunct des kirchlichen Orgelgebrauchs. III. Verschiedene Urtheile über die Zustässigkeit desselben. IV. Schicksale des kirchlichen Orgelzgebrauchs durch die Resormation und in unsern Tagen.

Monographien. Fr. Blanchini dissert. de tribus generib. instrumentor. musicae veterum organicae. Rom. 1742. (In brei Abschnitten. Der erste handelt von den Blasinstrumenten der Alten, der zweite von den Saiten : Instrumenten und der dritte von Instrumenten, welche geschlagen werden.) — G. C. Mullers historische philosophisches Sendschreiben von Orgeln, ihrem Ursprunge und Gebrauche in der Kirche Gottes. Dresden 1748. — Chrysanders histor. Nachr. von Kirchenorgeln. Rinteln 1755. 8. — J. Ulrich Sponsels Orgelhistorie. Nürnberg 1771. 8. — D. B. de Celles Geschichte der Orgeln. Aus dem Franz. übers. Berlin 1793. — J. B. Fischers Geschichte und Beschreibung der großen Orgel in Breslau. Ebend. 1821.

Allgemeinere Werke. Bingh. Origin. Vol. III. p. 275.

Baumgartens Erlauterungen ic. p. 395. — Hospin. de origine et progressu etc. templor. l. l. c. 11. de origine Organor. Musicor. in templis, quae Germani dicunt Orgeln. — F. G. Walshit compend. antiquit. ecclesiast. p. 455. c. XIX. de instrumento musico, speciatim de organis musicis. — Schöne's Geschichtsforsch. Thl. 3. p. 212 und 213. — Augusti's Denkwardsgleiten 11. B. p. 423 ff. — Rheinwalds kirchl. Archaologie p. 265. — F. Rester ber musicalische Kirchendienst. Isechon 1832. 8. Bergl. Augem. Literaturzeit. 1834. l. p. 363. — Allgem. Kirchenzeit. 1834. Rr. 128. — Sonst enthalten auch die meisten ber oben p. 105. angesführten Schriften über Kirchenmusik Notigen über die Orgel.

1) Lin mufikalisches Instrument, Organon genannt, mar ichon fruh bei den Alten bekannt. — Das vielbeutige Bott ögyavor tommt bei den Alten überhaupt für

er wahrscheinlich die Redensart entstanden ist: Die Orgel lagen. Mit der Zeit wurden die Tasten schmäler und man schob) zwischen die diatonischen Tone die Semitonia ein. Auch der linz Hand gab man durch Verfertigung eines neuen Klavieres Beschäffing. Den jetzigen Grad von Bollsommenheit konnte jedoch die ei nicht eher erreichen, als die im 17. Jahrhundert von Christ. rner die Windprobe ersunden worden war, durch welche bei allen igen ein völlig gleicher Druck des Windes erreicht werden kann. gl. Sponsels Orgelhistorie. Nürnberg 1771, und Antony's gestliche Darstellung der Entstehung und Vervollsommnung der Orgelste. Münster 1882.

III) Derschiedenes Urtheil über die Julaffig= it des Pirchlichen Orgelgebrauchs. - Es ift mertbig, baf bie Orgel als musitalifches Inftrument wie im Allgemeis , so im Einzelnen fruh ichon Widerspruch fand. - Die orienich = griechische Rirche hat Die Drgel ju allen Beiten verschmaht, und nur aufe Theater und ine Concert verwiesen, weshalb fich aber b bier ber Rirchengefang nie fo ausbilbete, wie in ber abenblanbis n Rirche. Gingelne beruhmte Manner in ber bamaligen Beit fcheimit Unrecht ber Orgelverachtung angeflagt ju werben, in Bahr= t aber gilt es von bem Schottischen Gistercienferabt Melredus ober leedus im 12. Jahrhundert, welcher in feiner Specula caritatis I. c. 23. fich unter andern fo außert: Unde cessantibus jam typis figuris, unde in ecclesia tot organa, tot cymbalae? Ad quid. o, terribilis ille follium flatus, tonitrui potius fragorem quam is exprimens suavitatem? Ad quid illa vocis contractio et inetio? Hie succinit, ille discinit, alter medias quasdam notas idit et incidit. - Betrachtet man aber biefe, Stelle genauer und Busammenhange, so wird doch auch hier mehr der Digbrauch als nutliche Gebrauch ber Orgel getabelt. Dieg gilt auch von ben manblungen bes Tribentiner Concils. Einige Mitglieder hielten bie fbrauche fur fo groß, daß fie lieber auf gangliche Entfernung der gel aus ber Rirche, wenigstens in der Deffe, antrugen. 3mar ging er Borfchlag nicht burch; aber er veranlagte doch folgende gewiß Amagige Berordnung Sess. XXII. c. 9. p. 163: Ab ecclesiis n musicas eas, ubi sive organo sive cantu laseivum aut impua aliquid miscetur, item seculares omnes actiones, vana atque no profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores armt, ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici mit. Dieg Decret mard bom Dapfte Benedict XIV. im Jahre 1749 8 neue eingescharft. Much in protestantischen Rirchenordnungen fehlt nicht an Borfchriften über zwedmäßiges Orgelspiel und Warnungen : Difbrauch. S. Sanauische Rirchenordnung 1659. — Je mehr aber die Orgeln vervolltommneten und ben Rirchengefang immer br ausbilben halfen, haben auch Dichter der fruhern und ber gegens rtigen Beit in Lobpreisung ber Orgel gewetteifert. Un bie Orgel wfte fich auch bie neuere Legende von der heiligen Cacilie ale Drgels inderin und Patronin des Gefanges, deren Gedachtniftag den 22. wember gefeiert wird. Diefer Tag wird zu London durch ein gros Bufitfeft, fo wie auch auf abnliche Urt in manchen Rloftern 11 \*

unter bem Namen bes Cacilienfestes begangen. Allein historische beit fehlt dieser Legende ganz und gar, wenn man die Chron berücksichtigt; benn der Martyrertod der heiligen Cacilie fallt i Regierung des Kaisers Alexander Severus, mithin in die erste des 3. Jahrhunderts, wo vom kirchlichen Gebrauche der Orgeln gar nicht die Rede war. Sehr richtig sagt darum Fischer in der schrift p. 6. "Cacilie hat die Orgel nicht erfunden, "gesplekt, nicht geliebt, denn sie hat sie gar nicht gekannt." Ueb sinden wir trefsliche Oden auf die Orgel von Dichtern aus der schen und aus der protestantischen Kirche. Wie bekannt sind hie Namen eines Pope, Zacharia, Ramler, Herder, E. Schulze, Ehbriand, v. Wessender u. a. — Wir können uns nicht enthalte letzern schönes Gedicht auf die Orgel hier mitzutheilen.

Bunberschön im hochgewollten Dom Schwebst bu, wie ein Sternenchor am himmel. Deiner Tone feierlichem Strongenet, Beichet ehrsurchtsvoll das Erbgetummel, Ueben die Gemeinde fleußt er hin, Lautert, statt und abelt ihren Sinn.

In ber frommen Einfalt schwaches Lieb, Abnft bu Kraft bie Herzen zu burchbringen. Dem Gesang, von Liebe sanft entglüht, Giebst bu Flügel sich zu Gott zu schwingen. Sempel und Semeinde schwebt empor, Mitzusingen scheint der Engelchor.

Mit der Allgewalt der Harmonien Leitest du, wie Bache die Gefühle, Das und Reid erlöschen, Sorgen sliehn, Staubbewohner stehn verklart am Ziele; Sünder füllft du mit der Wehmuth Schmerz; Wenn du jubelst, jubelt jedes herz.

Beiliger bem Berzen wird bas Feft, Wird ber Trauertag burch beine Range. Dier am Brautaltar wie Frühlingsweft, Wie im Dain ber Nachtigall Gefange, Kunben sie, gleich Donner und Orkan, Dort am Grab, ben Sieg bes Geistes an.

IV) Schicksale des Lirchlichen Orgelgebra durch die Reformation und in unsern Tagen Bir haben oben gezeigt, daß beim Beginn ber Reformation di geln ichon weit in ber abenblandischen Rirche verbreitet maren. L bei feiner Borliebe fur Dufit und fur ben Rirchengefang, tonnt fanglich tein Feind berfelben fenn, baber auch in ben Rirchen, bie an die Lutheraner übergingen, die Orgeln nicht nur beibehalten, bern auch in ben neuerbauten lutherischen Rirchen mit großer tenntnif erbaut und angebracht wurden. Diefes herrliche Attribe Rirchen behielt alfo die lutherische Rirche mit ber romisch = fatho gemeinschaftlich. Die großen, zum Theil weltberühmten Rirchen tatholischen Christenheit ermangeln auch eines gewiffen Drgellnrus In ber Peterefirche ju Rom giebt es nicht nur mehrere Drgeln, bern unter biefen auch vielleicht bie größte; benn fie hat 100 ( men. Die berühmte Rirche im Escurial in Spanien bat aufer

anberweitigen verschwenderischen Pracht, auch 8 Orgeln. - Unders verhielt es fich mit ber reformirten Rirche, die ihrem Grundfate gemäß, in ihren Rirchengebauben Die hochfte Ginfachheit zu erftreben, fich eben nicht gunftig fur die Orgel erklarte. In diesem Beifte find auch die Borte gefchrieben in bem oben angeführten Werte von Sofpinian C. XI. de origine, organor. musicor. in templis p. 74, menn et 64t: Organorum usus adversatur doctrinae Apostolorum; 1 Cor. 14. De hoe nihil jam dicam, quod turpia et obscoena saepe sono aganorum exprimuntur, ut carnis potius voluptati, quam aedifiationi spiritus serviant. Vidi ego aliquoties magna cum admiratime plurimos e templis exeuntes, quam primum dulcis organorum was cessasset. — Roch ftarter ertlart fich gegen bie Orgeln · Eras me in feinen annotat. ad 1 Cor. 14., wo er, nachbem bas vermeint= lich Unanftandige ber Orgeln von ihm gerügt worden ift, mit ben Borten Schließt: Praentaret itaque multorum doctrina et pietate elebrium virorum judicio organa hace auferri ex templis. imagen bat fich biefer Drgelhaß in ber reformirten Rirche erhalten, men man etwa einige Gemeinden in Deutschland und in der Schweiz minimmt. Noch mehr aber ift bieg ber Fall bei ben Puritanern und Insboterianern in England und Schottland, fo wie bei allen ben flei. um Parteien, Die ben offentlichen Gottesbienft geringschaten. fubet man eber alles in ben Rirchen, als eine Drgel. - Bang an= bit verhalt es fich bagegen in ber romifch = tatholifchen und lutherifchen linge. Sier ift Die Drgel beim Gottesbienfte im hohen Unsehen und Duelfunftler und Orgelspieler von beruhmten Ramen reichen bis auf ik neuesten Beiten herab. Ja bie fleinste Dorffirche bestrebt fich ein bides Inftrument gu befigen, und baber mag es auch tommen, baß in Ricchengesang bei ben Lutheranern ben bochften Grab von Bolls bmmenheit erreicht bat.

## Ostiarien

im frühern und spätern christlichen Kultus, besonder des Abenblandes.

I. Begriff, Name und Anfangspunct dieses kirchlichen Amtes. II. Nicht unwichtige Geschäfte der Oftie rien, besonders während der Arcandisciplin. III. Aushi ren dieses kirchlichen Umtes in der griechisch = katholische und Kortbauer besselben in der romisch = katholischen Rich

Literatur. Bingh. Antiquitt. eccles. 1. III. c. 1. ober Ve II. p. 35-38. - Baumgartens Erl. ber driftl. Alterth. p. 132-34. - Augusti's Dentwurdigtt. 11. Bb. p. 238-39 (verhaltmi maßig wenig). — Schone's Geschichteforschungen Thl. III. p. 109 - Binterims Dentwurdigfeiten Bb. 1. Thl. 1. p. 808 ff. - St

ceri thenaur. unter dem Worte Θυρωρός.

1) Begriff, Mame und Unfangspunct biefe Pirchlichen Umtes. - Oftiarien nannte man in ber driftlich Rirche biejenigen Inbividuen, welche die Rirchthuren auf = und jui fchliegen hatten, und bafur forgen mußten, bag überhaupt alles bet achtet murbe, mas gur Beit, mo fich ber Gottesbienft in bie Mi Catechumenorum und Fidelium Schieb, nothig mar, um gute auf Ordnung vor und in ben Rirchen ju erhalten. In der fruheften b bedrudten Rirche maren fie vielleicht die vom Bifchofe gemahlten Bertte ten, welche ben übrigen Glaubigen ben Ort und die Beit ber gottesbier lichen Berfammlungen im Geheimen ankundigen mußten, die Thui öffneten und zuschlossen. Die Bischofe mogen sich ihrer zu verschie nen Berrichtungen bedient haben, mesmegen fie auch zuweilen Curso genannt werden, wie Baronius ad a. 51. n. 12. aus bem Briefe Ignatius an ben Bischof Polycarp beweift. — Bas nun fruber Roth eingeführt hatte, bas murbe nachher ein besonderes tirchlid Amt und ein Ordo. Rach Eusebius Rirchengeschichte VI. c. 13. benet ihrer Cornelius, Bischof ju Rom († 257). Es murbe a als Unfangepunct biefes firchlichen Umtes bas britte Sahrhunt angunehmen fenn. Tertullian und Coprian ermahnen beffelben n nicht, wohl aber Epiphanius in ber Schrift: Expositio fidei n. XX

tas Conc. Laod. (a. 361) can. 24. und bas vierte Conc. Carthag. (a. 399) spricht von diesem kirchlichen Amte als von einem, das in der Lirche schon lange bestanden habe. Diese Thurhuter werden in der Lirchensprache des Occidents und Orients Ostiarii, Janitores, Nowell, Fraihnung. In größerer Bahl mögen sie jedoch in der griechischen Kirche jur Zeit ihres Bestehens angestellt gewesen senn; denn Theodor. Studit. (ep. 34. Fol. 346. edit. Sismond.) erwähnt einen Hebdomadans Ostiariorum. In dem Euchologium wird dem Ostiar das Amt digelegt, den Stab des Bischos zu tragen. Ostiarii dazulum Pon-

fici praeferunt (Goar. Fol. 225.).

II) Aicht unwichtige Geschäfte der Oftiarien, besonders mabrend ber Arcandisciplin. - Es ift nicht unwahrscheinlich, fagt Mugufti in feinen Dentwurdigfeiten Thi. 11. p. 239, bag man bie von David fur bie Stiftebutte angeordneten Burbuter fur ben Dienst ber driftlichen onnen herübergenommen habe. Dann ginge ber Urfprung noch über bas apostolische Beitalter binaus. Bei der Arcandisciplin war das Umt eines nulwoos oder Jupwoos, wie in ben heibnischen Dofterien, von feiner geringen Wichtigkeit, und wher mare auch bas große Unsehen biefes Umtes in ber alten Rirche pettaren, fo wie ber Umftand, bag bie orientalifche Rirche ungefahr um die Beit, wo die Arcandisciplin aufhorte, dies Umt wieder ab-In biefer Beitperiobe hatten die Dftiarien nicht nur die Rirchen auf: und zuzuschließen, sondern auch die verschiedenen Ubstufungen ber Chriften, als Catechumenen, Bufende, Energumenen, fo zu beauffich= tigen, daß fie ihren bestimmten Plat in den gottesbienftlichen Berfammlungen erhielten und zu ber festgesehten Beit Dieselben wieder verliefen. Bingham jeboch 1. 1. p. 37 macht bagegen bie boppelte Ausfellung, daß eine folche Aufficht gar nicht nothig gewesen fei, indem in der afritanifchen Rirche und auch andermarte Catedyumenen, Bu= Imbe, Baretiter, Suben und Beiben an ber Missa Catechumenorum bitten Untheil nehmen durfen; es habe alfo einer folchen angftlichen Beauffichtigung nicht bedurft. Uebrigens fei auch das, mas hier ben Dffiarien jugeschrieben werbe, anderwarts gang deutlich ben Diaconen ufgetragen gewesen. Allein bagegen lagt fich erwiebern, bag, fo lange 134 ein Unterschied zwischen ber Missa Catechumenorum und Fide-Em Statt fand, auch Personen vorhanden fenn mußten, die Unbefigte und Nichtberechtigte von ben firchlichen Mysterien zuruchielten. Inch fiel das Oftiariat in die Beit, wo die Diaconen vornehmer murund manche von ihnen fruber verrichteten Dienfte neu geschaffenen, wiern Rirchendienern überließen. Man vergleiche ben Artitel Diaco= ans, wo wir biefes Umftanbes Ermahnung gethan haben. Auch hat ließ Baumgarten I. I. fehr gut hervorgehoben. Die Orbination ber Estiarien, welche bas Conc. Carthag. IV. c. 9. beschreibt, ist nicht wiel verschieden von ber, wie fie noch jest in ber romischen Rirche Statt fintet und wie wir fie balb weiter unten schildern werden.

111) Aufhören dieses kirchlichen Amtes in der griechisch=katholischen Kirche und Fortdauer deselben in der romisch=katholischen Kirche. — Rach bem im Jahre 592 im Trullo zu Constantinopel gehaltenen Concil

borten bie Jupwool in der griechischen Rirche auf. Auch biefer Um ftand fpricht wieber fur bie obige Behauptung, bag befonbere bi Oftiarien jur Beit ber Arcanbisciplin von besonderer Bichtigfeit maren benn gerade gegen das Ende bes 6. Jahrhunderts horte ber Unterfchie ber Missa Catechumenorum und Fidelium auf. Bergl. ben Artife Disciplina aroani. Uebrigens gingen im griechischen Rirchenspfteme bi frubern Berrichtungen ber Dfliarien auf Die Subdiaconen über (f. bei Artifel Subbiaconen.)

Unbers verhielt es fich hier im Abendlande. Bekanntlich Schieben fic in beiben Rirchenspftemen bes Morgen : und bes Abendlandes bie ordines majores und minores aus, wie wir im Urtitel Rlerus gezeigt ba ben. Im Abendlande rechnete man ju ber unterften Stufe der Ordinum minorum bas Officiat, wie bieß auch noch jest ublich ift. All bie Mpfterienform aufhorte, mußten fich auch die Geschafte ber Dftio rien andern. In fpaterer Beit mar ihr Umt, bie Rirchen und Altan an ben Festtagen ju gieren, Dbhut über die Rirchhofe und Graber gu halten, am grunen Donnerstage bie nothigen Bortebrungen gur Geg-

nung und Beibe bes Chrifams ju treffen u. bergl. m.

Die Weihe ber Offiare geschieht auf folgende Arts Der Archi biacon ruft zuerst alle zu Weihenden herbei, bann verlieft der Rota Die Namen berfelben, und nachbem alle niedergefniet, giebt bei Bifchof folgende Erflarung: Suscepturi filii carissimi officium Ostis riorum, videte, quae in domo Dei agere debeatis etc. - Sier auf reicht er jedem Gingelnen die Rirchenschluffel dar, welche jeder mit ber Sand unter bem Gebete: Sie agite etc. berührt. Rach biefen Acte führt ber Archibigcon (ober Geremoniar) folche gur Rirchthure und lagt fie bafelbft gu = und aufschliegen, auch reicht er ihnen ein Glod chen jum Lauten und Beruhren bin, und führt fie bann jum Bifchof wieder gurud. Rachdem fie vor bemfelben niedergetniet find, fprich Diefer mit der Inful und gegen bie Weihrandidaten gewendet: Deun patrem omnipotontem etc. Nach diefem Gebete legt der Bifchof di Inful wieder ab, und betet in der Richtung gegen den Altar: Ore mus, floctamus genua, Levate. hierauf wendet er fich ju den Ge weiheten, welche fnien, und fpricht ohne Inful: Domine, sanch Pater omnipotens, acterne Deus, bene dicere, dignare hos fame los tuos etc.

Uebrigens ift noch ju bemerten, bag gwar ber Oftiarien : Orbi ber geringfte unter ben fleinern Weihen ift, jedoch immer ehrenvoller ale das jegige Rufteramt, welches barum mit bem Oftiariate nich verwechselt werden barf. Der Oftiarius gehort im mahren Ginne jun Rlerus, ber Rufter aber ift nur ein Diener ber Beiftlichen. was im Artitel Rierus Bb. 8. über bie niedern Beihen ber romifchet Rirche Dr. 2. p. 7 ff. gefagt worden ift.

## Palmfonntag, Palmfeft.

I. Bedeutung und Alter dieses Tages. II. Berbiebene Namen desselben. III. Gigenthumliche Gewohnniten und Feierlichkeiten am Palmsonntage. IV. Wie iefer Tag noch jest in der driftlichen Kirche gefeiert werde.

Literatur. Jo. Frider. Mayer Ecloga historico-theologica e dominica Palmar. Gryphiswaldiae 1706. 4. — Hospinian. I. I. 55. — Joach. Hildebrandi de diebus fest. libellus p. 64. — adreas Schmidii histor. festor. et dominic. p. 113. — Baumgars Erläuterung der christ. Alterthumer 12. p. 358 — Augusti's Denkskrössteiten aus der christ. Archaologie 2. Bb. p. 44 ff. — Schone

iefchichtsforschungen 3. Thi. p. 262.

1) Bedeutung und Alter biefes Tages. enntag Palmarum follte an ben feierlichen Gingug Jefu in Berufalein dan bie Berherrlichung beffelben vor feinem Leiden erinnern. rf nicht befremden, wenn die Chriften auch bas Meußere jenes feiers jen Ginzuge Jefu nachahmten, und burch Palm : ober andere grune wige Diefen Tag befondere ausjeichneten, wenn man ermagt, bag es icoifchen wie im beidnischen Rultus nicht an sprechenden Anglogien lte. Wer mußte hier nicht unwillführlich an die Lulabin (לכלברך) E Baiogogla bei ben Juben nicht nur am Laubhuttenfeste, sonbern am Sefte ber Tempelweihe, bes Pafcha's u. a. benten? G. 2 acc. 10, 6. 7. 1 Macc. 13, 51. Apoc. 17, 9. Joseph. Archaeol. II. 13. 6. III. 10. 4. Josephus braucht die Ausdrude gulopopla, prois ex golvixwe xal nitglwe. Mit biefer gulopopla hat man m iber die athenienfifche oogogogla verglichen. Bergl. Hugo Gromad Mt 21. und Paulus Commentar 3. Thi. p. 138-39, wo noch mertt wird, daß, nach der Boltefitte betrachtet, Hosanna mit unferm rat analog ift.

Was das Alter dieses Tages betrifft, so zeigt sich hier eine große eichiedenheit zwischen der griechischen und lateinischen Kirche. Die lere hat den Palmsonntag schon entschieden im 4. Jahrhundert (nach semanni Bibliotheca Orient. Tom. I. p. 23 seqq. sing die Feier ses Tages im Drient erst 498 an), und zwar als Fest (copry) f eine ausgezeichnete Weise geseiert, wie dies das Beispiel des Epianius beweist. Auch tommen in den griechischen Kirchenvätern sehr

haufige Beziehungen und Anspielungen auf bieses Fest vor, wenn sie auch nicht besonders bavon handeln. Bemerkenswerth ist auch die Sorgfalt, womit die Griechen bas Palmfest von der großen Boche abzusondern und diese erst mit dem barauf folgenden Montage angusfangen pflegen. Dieß geschieht besonders beswegen, damit an diesem

Zage auf teinen Sall gefastet werbe.

Wenn bagegen Hildebrand de diebus featis p. 64 in Begiebung auf die lateinische Kirche fagt: Post Epiphanium ejus meminit Maximus Taurinensis, qui circa med. sec. V. editis homiliis claruit; fo be ruht biefe Behauptung auf einem Grrthume. Unter ben homilien bes Marimus, Bifchofe ju Turin, befindet fich allerdings eine, welche ben Altel hat: Dominica in ramis Palmarum. Allein sie banbelt nichts weniger ale vom Palmfeste, sondern ift eine gewöhnliche ascetische Bertrachtung uber Pfalm 22. Mein Gott, mein Gott zc. Der Titel ift von einer fpatern Sand gang bem Inhalte ber Somilie zuwider beigefügt worden. Bergl. Sofpinian I. I. p. 55. - Augusti's Dentwurdigfeiten x. 2. Thi. p. 45 f. Weder bei Leo, noch Muguftin, noch Chrofologus, noch Cafar von Arles ift eine Somilie ober Ermahnung Diefes Tages angutreffen. In den erften feche Sahrhunderten fehlen barum Spuren von diesem Feste in der lateinischen Rirche und außer einigen Undew tungen in Ambrofius Briefen unter andern im 33. Briefe ad Uxorem, ift Beda Venerabilis ber erfte Somilet, melder biefe Materie abhandelt. Im Beitalter Carle bes Großen ift ber Palmfonntag ichon allgemein eingeführt. Dennoch ift es auch in ben fpatern Beiten Rirchenftyl geblieben, nicht festum Palmarum, fondern lieber Dominica Palmarum, zuweilen auch in palmis, in ramis palmar. und olivar. gu fchreiben. Sieraus ergiebt fich von felbft, mas von der Behauptung bes Polydor. Vergil. (de rerum invent. l. VI. c. 8.) ju halten fei, welcher bie Reier Diefes Tages von einer wirklich apostolischen Ginfepung ableitet.

II) Derschiedene Mamen des Palmsonntags. -

Dahin gehoren

1) Dofininica Osanna ober Hosianna. Hildebrand de dieb. festis p. 65—66 giebt bavon folgende Erklärung: Diese Benennung ist hergenommen aus dem 118. Psalm, welcher bei den Juden am Laubhüttenseste abzesungen wurde. In jedem der sieben Tage, wo dieß Fest geseiert wurde, hatte man einen eigenen hymnus, welcher Hosianna genannt wurde, weil sich jeder Vers mit diesem Worte schloß, etwa wie in unsern alten Kirchentiedern Halleluja ober xigie Eligio. Auch die Juden pslegten an diesem Tage Palme, Olivene, Mortene oder Weidenzweige in den Handen zu halten, und nannten solche Zweigduschel wieder Hosianna, weil sie, so oft des Wort Hosianna im Homnus vorkam, diese Buschel zu schwingen und zu bewegen pslegten. Wie leicht und natürlich diese Sitte aus dem Judenthume in die christliche Kirche übergeben konnte, ergiebt sich von selbst.

2) Pascha floridum, les Pâques fleuries, Dominica florum, ber grine Sonntag, ber Blumentag — alles entsprechend ber Dominica palmarum, in ramis palmarum, olivarum arborum, gestationis ramorum, τὰ βαΐα, βαϊφόρος ἐορτή, δοχοφορία (s. Dresser und Jo. Fasold Graccor. vet. ἑερολογία p. 186.).

3) Dominica Compotentium, sowohl in Beziehung auf e Zaufe ber Catechumenen, welche an diesem Tage das Symbolum itgetheilt erhielten, als auf die Absolution von Kirchenstrafen.

4) Dominica indulgentiae und indulgentiarum it Beziehung auf die Lossaffung ber Gefangenen, Erlaß der Schulsen, Absolution der Bugenden u. s. w., welche an diesem Tage anges whigt ward. Bergl. de dom. Palmar. p. 8, woher wohl auch die enennung evaryekiouog entstand.

5) Dominica capitilavii als Borbereitung auf die Ofters wfen (f. Pamelius ad Tertull. de baptismo); auch als Reinigung ber vom Schmuz ber Fasten, nach Alcuin, Rhabanus Maurus u. a.

Mayer l. l. p. 6.

6) Bei ben Griechen war auch ber Rame: Sonntag bes Lagarus beduchlich, beffen Auferstehung ben Tag zuvor gefeiert wurde.

III) Ligenthumliche Gewohnheiten und Seiers

ichkeiten am Palmsonntage. — Dahin gehören

a) die Sitte am griechischen Kaiserhose an diesem Tage goldene Münzen und andere Geschenke uszutheilen, und diese erhielten, wie das Fest selbst, den Rasen Bata, d. h. Geschenke am Palmseste. Dieselbe Sitte herrschte sch bei den Patriarchen zu Constantinopel. S. Luitprandi rerum de Europae imperatoribus et regibus gestarum l. Vl. c. 5. Hildemud l. l. p. 65. Mayer de dom. Palmar. p. 7. Nach Nicetas H. III. 2. und Casali de ritib. Christianor. p. 315, wurden an dies m Tage von den griechischen Kaisern arme Mädchen ausgestattet.

mahnung verbienen auch in Diefer Begiehung

b) die Palmprozeffionen, welche in vielen antiquarifchen driften icon von Gregor bem Großen abgeleitet werben (f. unter anbern ilbebrand a. a. D. p. 64). Allein in ben Schriften Gregors findet h weber eine Somilie, noch fonft ein Beugniß barüber; es find baber ohl diefe Prozeffionen mehr in bas Mittelalter herabzuseten, se frubere Beit berfelben lagt fich auch baraus nicht schließen, weil fie ater in Palaftina, auf bem claffifchen Boben bes Chriftenthums bei n romifch = tatholischen Christen bortiger Begend gewöhnlich maren. mneise. Quaresme (welcher im Unfange bes 17. Jahrhunderts als mmissar. apostol. in Palaftina mar) giebt in feinem Buche: Elulationes terrae sanctae Tom. II. 1. 4. c. 11. p. 333 seqq., eine dereibung ber bortigen Dalmprozessionen. Allein sowohl aus biefer itift, als auch aus Paulus Sammlung ber merfwurdigften Reifen in mDrient 2. Thi. p. 50 ff. und Thi. 6. p. 280 ff. ergiebt fich, daß bie miciscaner ober Minoriten, welche viele Jahre Das berühmtefte Etabliffes mt in Jerusalem und Palaftina hatten, ihre europaischen Inftitute f ben Boben des heiligen Landes zu verpflanzen suchten. lett angeführten Stelle aus Paul. Samml. ic. erzählt der Reisende, tephan Schulz, welcher am 7. April 1754 das St. Salvatores ifter ju Jerufalem besuchte, daß er biefe Prozeffionen nicht mehr funden, und auf fein Befremben bie Untwort darüber erhalten habe: Begen des Gefpottes ber Griechen, und wegen vieler baber entftan: bener Unruhen feien diefe Prozessionen bereits feit etlichen Jahren ınterblieben."

c) In bas Mittelalter gehort nicht minder ber Aufzug mit bem fogenannten Palmefel. Bier Anaben mit Chorroden zogen einen bols gernen geschnigten Efel, worauf ein Geiftlicher in befonderer Rieibung faß, welcher die Perfon Jefu vorftellen mußte. Dabei lautete man mit ben Gloden, bas rex gloriae murbe angestimmt, und bem, ber auf bem Efel faß, mit Palmaweigen allerlei Ehrenbezeugungen gemacht. Diefe Sitte, wie fie im Schoofe ber Rirche felbft oft getabelt wurde, erregte besonders auch bei ben Turten einen großen Biderwillen gegen Daber fagt Hildebrand de dieb. festis p. 65, von Die Chriften. einer folden Palmefel : Prozession: Fama est, fuisse Cracoviae aliquando Turcicos legatos, qui cum spectassent, sublatis manibus clamaverint: Quam impii estis, vos Christiani, qui asinum aderatis! Eine abnliche Beschulbigung ber Turten gegen die Chriften führt Dich. Gerveto in feiner beruchtigten Schrift de Trinit. err. edit. 1551. I. 1. p. 12 an. Man tonnte leicht verfucht werben, ben Grund biefer Bewohnheit aus ben erften Jahrhunderten abzuleiten, menn man an ben alten Bormurf ber Onolatria, welche bie Beiben ben Chriften machten, und mober die letten auch ben Schimpfnamen Asinarii erhielten. Allein Tertullian giebt eine fo genugenbe Erflarung bavon, Apologet. c. 16., bag man von diefer Bermuthung abfteben muß. Er zeige namlich, wie bamals oft bie Chriften von ben Deiben mit ben Juben verwechselt murben. Bon ben lettern batte Cornelius Lacitus, und vor ihm noch Posidonius und Apollonius falfchlich vorgeges ben, daß fie einen golbenen Gfeletopf im Tempel ju Berufalem ver ehrt hatten, weil unter Dofes Anführung durch Sulfe ber Efel Baf ferquellen in ber Bufte entbedt worden maren. Uebrigens bat biefe Sitte ber Dichter Reogeorgius (ober Rirchmeier geboren ju Straubingen 1511, + 1578) in feinem Regno Papistico I. IV. mit fchatfet Laune geschildert.

IV) Wie dieser Tag noch jest in der christlichen Kirche gefeiert wird. — Das Festliche, was die griechsche Kirche schon früh diesem Sonntage gab (vergl. Nr. 1. dieses Artisels), hat sie auch in der neuesten Zeit gewissermaßen beibehalten. Dies sieht man unter andern daraus, daß am Palusonntage nicht die gemeine Liturgie des Chrysostomus, sondern die des heiligen Basilius gewöhnlich ist, deren sich bekanntlich die griechische Kirche nur an ausgezeichneten Festlagen bedient. S. Deineccii Abdildung der alten und neuen griechischen Kirche 3. Thl. p. 227. — Sehmid historia fester. et dominicar. p. 113, sagt mit Hinwelsung auf Leo Allatius: Etiam Graeci hunc diem celebrant magnae pompae apparatu ramis oliva-

rum palmisque in cruces et alias formas confectis.

Was die römische Kirche betrifft, so ist wohl neuerlich in ben meisten katholischen kandern die anstößige Sitte des Palmesels abgesschafft worden. Dagegen ist hier aus dem Alterthume beibehalten worden die Palmweihe und die Palmprozession, wovon zwei neuere Schriftsteller aus dieser Kirche folgende Nachricht ertheilen: "An diesem "Tage fangt der Gottesdienst mit der Weihung der Palm - oder Olispvenzweige an, oder wo diese seltener sind, bedient man sich anderer "um diese Zeit grunender Zweige. Die zu weihenden Zweige werden "vom Priester dreimal mit Weihwasser besprengt und breimal beräus

"dert. Rach vollenbeter Palmmeihe geht ber Erfte vom Rlerus jum "Altar und giebt bem Priefter einen geweihten Palmaweig in die Sand. "hierauf wendet fich ber Priefter vor bem Altar gegen bas Bolt und "theilt die Palmyweige aus, namlich zuerft dem Geiftlichen, ber ihm "ben Palmyweig reichte, bann bem Diacon und Gubbiacon, ferner "ben übrigen Geistlichen nach ihrer Rangordnung, endlich bem ges "fammten Bolle. Alle beugen bei biefer Feierlichkeit bas rechte Rnie, "tuffen ben Palmzweig und die Sand bes Priefters (mit Ausnahme "ber Pralaten). - hierauf folgt unmittelbar bie Prozession. Der "Priefter legt Beihrauch in bas Rauchfaß. Der Diacon wendet fich jum Bolte und fpricht: Laffet und in Frieden mandeln! Der Chor "mtwortet: 3m Ramen Chrifti. Amen. - Der Atoluthus mit bem "sauchenden Gefaße geht voraus, ihm folgt ber Subdiacon in feinem gewöhnlichen Drnate, ber bas Rreuz (in ber Mitte von beiben Afos "luthen mit brennenden Rergen) tragt; dann ber Rlerus, endlich ber "Priefter mit bem Diacon gur Linken. Das gesammte anwesende Bolt "begleitet ebenfalls die Prozession. Alle tragen Palmzweige in Ban-"ben. - Das Rreug ift mit-einem blauen Velum bebedt. Bahrenb "der Progeffion fingt ber Chor wenigstens einige ber vorgefchriebenen Antiphonen. Wenn bie Progeffion gur Rirche gurudtommt, fo geben einige Sanger in die Rirche hinein, die Thure aber wird gefchloffen, jur Erinnerung, bag und Menfchen ber himmel burch bie Gunbe "Abams verschloffen worben fel. Rachdem ber Priefter breimal an bie "Thure geftogen hat, offnet fich biefelbe wieber, womit angedeutet mer-"den foll, daß ber himmel burch ben Tob Jefu wieder eröffnet mor"ben fei." S. bie heilige Charmoche nach dem Ritus der romifchtathelifchen Rirche, zweite rechtmaßige Auflage. Munchen 1818. p. 81 ff. in ben untergefetten Noten. In biefem Buche findet man nicht um Die oben mitgetheilten hiftorifchen Rotigen, fondern auch die an biefem Lage gewöhnlichen Gebete, Antiphonen und Gefange. abliche Hymnus gloria, laus et honor etc. foll von Theulphus, Bis fof von Drieans, im 9. Seculo, verfertigt worden fenn. - Frang Grundmapr's liturgisches Lexiton ber romifch : fatholischen Rirchenges brauche, unter dem Artitel Palmfonntag.

In der protestantischen Kirche ist der Palmsonntag durch nichts wesentlich von den andern Sonntagen unterschieden. Sie hat die evans gelische Pericope mit der griechischen und romischen Kirche gemein. An einigen Orten hat man die Constrmationsseierlichkeit auf den Palmsswag verlegt, und hin und wieder haben sich im protestantischen Deuschland, z. B. in Thuringen, ein und das andere Boldsspiel, wie des Laufen nach dem Brautbett u. a., erhalten. Auch endigt sich wes nigkens sehr häusig in der deutsch sprotestantischen Kirche das tempus chemum während der Fastenzeit mit dem Palmsonntage, und die Aufsseite nehmen mit diesem Lage wieder ihren Ansang. Augustis Dente

mittigkeiten 2. Thl. p. 56 ff.

#### Papalsystem,

ober kirchliche Monokratie im Abendlande, erkämp burch die Bischofe in Rom.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Gründung un Wachsthum der papstlichen Monokratie im Abendlant 11 Jahrhunderte hindurch. III. Höchster Gulminatiom punct der papstlichen Macht im 12. und 13. Jahrhunderte und wichtiger Einfluß derfelben auf kirchliche, wauf weltliche Angelegenheiten. IV. Allmähliges Sinke der papstlichen Macht vom 13. Jahrhunderte und mestens ungunstige Schickfale derselben bis auf unsere Tag V. Vergleichender Rückblick auf die morgenländische Schwsterkirche und ihren gegenwärtigen Justand. VI. Ein Stimme aus der römisch=katholischen Kirche selbst, weche Unsicht man noch jeht in derselben von dem Papst zu hegen pslegt.

Literatur. Man findet in Walchs Biblioth. theol. Vol. I p. 519—38, in Ersch Lit. der Theol. 2. Ausg. Nr. 1967 —76, Winers theol. Literat. 3. Ausg. Abschn. 17. 5. 6., und in Stäudtin Geschichte und Literatur der KG., die vielen zur Gesch. des Papstigehörigen Schriften. Wir bemerken hier nur folgende: Unpartelisch Distorie des Papstihums u. s. w. von einer Gesellschaft gelehrter Mie ner in England, herausgeg. von F. E. Rambach, 2 Theile. Mas und Leipz. 1766—69. — Jul. Aug. Remers Geschichte des Ursprung und Wachsthums des Papstihums. Braunschweig 1770. — Gescher Entst., des Wachsth. und der Abnahme der papst. Universalma archie aus dem Ital., mit historischen Anmertungen. Frants. a. A 1795. — Bergl. Tyge Rothe von der Hierarchie und der papstisch Gewalt u. s. w. 2 Bande. Copenhagen 1781. (Beide bilden der britten Theil seines Wertes: Die Wirkungen des Christenthums a ben Zustand der Völker in Europa.) — L. Meisters kurzgesaste Cschichte der Hierarchie und ihrer heil. Kriege. Zürich 1788. — D

Hierarchie und ihre Bundesgenoffen in Frankreich. Aarau 1823. — Spirtlers Gesch. des Papstich., herausgegeb. von Paulus 1826. — E. Ranke die rom. Papste, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 17. Jahrh. Hamb. 1834—36. 3 Thie. 8. — Schrödh Ahl. 17. p. 5—79 u. a. m. St.

- 1) Linleitende Bemerkungen. Genau genommen gebort ber Papft auf bem bochften Culminationspuncte feiner Macht und feines Unfebens, nicht mehr bem driftlichen Alterthume, fondern bem Mittelalter an, wo er zu ben anziehenbsten Erscheinungen gehort, bie im Gebiete ber Beschichte fich bemertbar gemacht haben. Allein wir haben im Artitel ,,firchliche Berfaffungsformen" gezeigt, wie bie fichliche hierarchie anfangs Demofratie, bann Ariftofratie, fpater Dlis purchie und gulett im Abendlande Monofratie murde. Bis ju diefer ich nach und nach ausbildenden Berfaffungsform durch die Perfon des rimifchen Bifchofe tamen wir in jener Untersuchung und verfprachen in einem besondern Artitel wenigstens in allgemeinen und gedrangten Umriffen bie firchliche Monotratie im Abendlande nach ihrem Entfteben, ibrem Bachethume, ihrer erreichten Sohe und ihrem allmabligen Sinten m fcilbern, ein Berfprechen, das wir auch darum lofen muffen, weil in Diefem Danbbuche febr oft in Beziehung barauf gefprochen werben mußte. Det billige Lefer wird hier nicht eine in extenso gegebene Beschichte ber Dapfte erwarten, fondern nur mehr in gebrangter Rurge die Umtiffe biefes aufsteigenden und nach und nach wieber verfallenben Baues. Es wurde ja ein ganges Buch erforderlich fenn, wenn wir auch nur bie porzüglichsten Memorabilia Papalia anführen wollten. In die Rubrit "einleitende Bemertungen" fcheint es ju gehoren, etwas ju einnern von bem
- 1) Mamen des Papftes. Das Wort Papft (unrichtig Pabft, ift aus nanna ober nannag entstanden und bezeichnet einen In ben altesten Beiten nannten bie Gemeinbeglieber ihren Beiftlichen und Seelforger ihren Bater. Es mar alfo ein Chrenname. Richt blos ber Erzbischof und Patriarch, sondern auch der Bischof hieß in ben altern Beiten Bater. Es lagt fich aus ber Gefchichte nachmeis fen, bag bis ju Unfange bes 6. Jahrhunders hin Papa der alte gemeinfcaftliche Rame aller Bifchofe, felbft bes ju Conftantinopel und nicht bet eigene Chrenname bes romifchen Bifchofe mar. Schwerlich ift ber buntle und verworrene Brief bes romifchen Bifchofe Siricius (reg. 381-98), worin fich berfelbe Papft Siricius an bie Rechtglaubigen annt, in den Concil. general. Tom. II. p. 1028 seq., und in Chinemanns pontif. Roman. epist. genuinia Vol. I. p. 436 seq. de - Der Bifchof zu Tieinum, Ennobius, ein friechenber Schmeichler ber romifchen Bifchofe, mar ums Sahr 510 ber erfte Schriftsteller, ber den comifden Papft vorzugsweise Papa und Dominus Papa nannte (Saroch Thl. 22. p. 23 - 24). Außer Caffiobor folgte ihm in gezummer Beit teiner hierin; in Stallen indef wurde es nach und nach allgemein. Im Jahre 680 jedoch wurde noch der Bischof von Alexandrien auf ber fechsten allgemeinen Synobe Papa genannt. Geit bem Jahre 660 verlangten indeffen bie Dapfte biefen Titel fur fich ausschließenb, um bas mit ihrer Burbe verbunbene Unfeben zu erhalten. Gregor VII. hat bieß auch in seinen Dictaten R. 11. bestätigt. Es

kam so weit, daß sowohl die Bischose als auch die Kaiser den Papst Papam universalem, Papam totius ordis, und wie der Erzdischof Theotmar von Salzdurg im Jahre 901 an Johann IX. schried, universalem papam, non unius ordis, sed totius ordis nannten. Nicht lange aber genügte dem Papste das einsache Chrenwort Papa. Schmeichler nannten ihn bald Pontisex Maximus, Summus, Pater patrum, bald universalis Patriarcha, z. B. Stephanus Metrop. von Larissa im 5. Jahrhundert. Weil die Bischose das Chrenwort: Zeiligkeit, so wie das Pater beatissimus häusig erhielten und auch Papst Unastassus, den Bischos von Jerusalem, Johannes, in einem Briese an denselben so titulirte, so kann es gar nicht bestemden, wenn sich die Papste vorzugsweise Ihre Zeiligkeit nennen ließen. Vergl. Jo. Diecmann der vocis papas aetatibus. Dissert. II. Viteb. 1672. — Schröch Th. 17. p. 23. Ahl. 19. p. 276. Ahl. 22. p. 44, 50, 417. — Schlögers Staatsanzeigen Hft. 19. (1783) p. 265—72. Hier scheint auch der Ort zu seyn, um vorläusig noch etwas zu erinnern

2) von der papftlichen Bleidung. Im britten Banbe biefes Sandbuche, wo wir p. 51 ff. von der Amtetracht der Geiftlie den in der romifch = tatholifchen Rirche gesprochen haben, haben wir Die papftliche Rleidung nicht befonders hervorgehoben, weil fie im Be fentlichen mit bem bifchoflichen Umteornate übereinstimmt. Dier mob len wir nur bas Benige anführen, mas auch in diefer Beziehung bem Papfte eigenthumlich ift. Laffen wir hier einen Schriftsteller aus bet romifchen Rirche felbft fprechen. (Joh. Andr. Mullers Leriton bes Rirchenrechte und ber romifch : tatholifchen Liturgie 4. Bb. p. 171 ff.) "Die papftliche Rleidung ift bon ber bischöflichen nicht fehr verschieden; "boch andert fie fich bisweilen. Das Pallium tragt der Papft ju je-"ber Beit und überall, mahrend die Metropoliten fich beffelben nur an "beftimmten Festragen und bei gemiffen Rirchenfeierlichkeiten und in "ihren eigenen Diocefen ober Rirchen bebienen burfen. — Bu bem "papftlichen Ornate gehoren 1) eine weißseibene Toga; 2) purpurfer "bene Schuhe, worauf ein golbenes Rreuz eingestidt ift; 3) ein Barett "ober eine Rappe, Die uber Die Dhrem geht; 4) ein Rochett (Rochetta) "von Carmelin; 5) ber Rragen; 6) bas Cingulum; 7) bie Stola mit "ben 3 Rreugen verfehen, welche auf beiben Seiten herabhangt und mit

"Die gewöhnliche Rleidung, welche ber Papft alle Tage trägt, if ,ein Chortleid von weißseibenem Stoffe, ein Unterkleid von feinerem ,leinenen Beuge und eine Kappe von rothem Sammt. Die Farbe ,andert fich nach den Festzeiten. An Oftern, Pfingsten und Mariens ,festen ist biefelbe weiß, im Abvent und zur Fastenzeit vlolet, wid

"Ebelfteinen verziert ift; 8) ber rothe papftliche Mantel; 9) bie Ditra."

"am Charfreitage wie bei ben Seelenmeffen fcmarg."

II) Gründung und Wachsthum der papftlichen MonoPratie in den ersten 10 driftlichen Jahrhumderten. — Ursprünglich nahmen alle einzelne Mitglieder der Gemeinden, wie wir bereits im Artikel "Rirchtiche Berfassungsformen" gezeigt haben, an allen sie betreffenden Angelegenheiten Theil, b. h. jeder gab seine Stimme, wenn Aelteste gewählt, Fehlende von der Rirchengemeinschaft ausgeschlossen oder bisher Büßende wieder aufgenommen werden sollten. (DemoFratische Sierarchie.) Als aber bald

Bemeinben einen großern Umfang erhielten, tam bie Regierung Leitung berfelben in die Bande ihrer Borfteber, b. i. ber Bifchofe Melteften. Das Butrauen ber Gemeinde gur Geschicklichkeit, Rechts enbeit und gum Duthe ihrer Borfteber ging leicht in eine Unter= any uber, und ihr Umt gab ihnen ein nicht unbebeutenbes Anfes wenn fie Geschaftsgewandtheit und Begeisterung fur ihren Beruf en Tagen ber Gefahr zeigten. Da es mehrere Presbyter in einer einde gab, erhob fich bald ber erfte, gewöhnlich auch ber altefte ben greiten. Daraus, und weil bie Presbyter nicht alles bes en tonnten, erwuchs biejenige Perfon, welche über biefelben gefest e, ber Bifchof. (Arifto Pratifche Bierarchie.) Diefer fic als oberfter Borfteber ber Gemeinde fomobl über jene, wenn leich im 2. Sahrhundert noch einigen Untheil an ben firchlichen legenheiten behielten, als auch, und mehr noch über bie untern Michen und Laien. Das Concil zu Laodicea im Sabre 364 gebot i. geradezu biefe Unterwerfung ber niebern Geiftlichen unter bie Der Stadtbifchof erhob fich uber ben Landbifchof. t ber Sauptstabte wollten bie Dberaufficht über bie Bifchofe fleis : Stadte und auf dem Lande haben und erhielten ben Damen ropoliten. Die Bifchofe ber vier erften Stabte bes romifchen Reichs ionftantinopel, Antiochien, Alexandrien und Jerufalem und im iblande ju Rom, maßten fich über ihre Collegen in anbern Stabten auf bem Lande ben Dberrang an, und murden Patriarchen. igardifche Bierarchie.) Schon ber romifche Bifchof Bictor ben Jahren 192-202) ambirte eine Berrichaft über frembe, über iffatifden Gemeinden, Die er fammtlich ale baretifche in ben Bann

Bon Rom aus murbe die Meinung vertheidigt und von Ireempfohlen, bie Apostel Petrus und Paulus hatten bie vorzug: ne Dacht ber romifchen Rirche begrundet. Der romifche Bifchof wirb im Streite über die Regertaufe im Jahre 256 beschulbigt nach Dbers ut über andere Bischofe gestrebt ju haben; benn Epprian ließ in bies Sabre eine Rirchenversammlung ju Rarthago halten, auf welcher e einer Unrede an die Berfammlung fich fraftvoll barüber außerte, teiner unter ihnen fich ju einem allgemeinen Bischofe (episc. sepor.) aufwerfen, bag tein Bifchof ben andern richten und ftrafen und konne. (Allmählige Vorbereitung zur Birch: en Monofratie im Abendlande durch den Biif zu Rom.) - Die tomifchen Bifchofe mußten in bem er: sten Streite, in ber Ofterftreitigfeit und in ben arianischen 3miften Butachten und ihre Urtheile allmählig geltend zu machen. Bewoonheit, ihre Stimmen einzuholen, murbe nach und nach jum L. Die Schmeicheleien, die man ihnen fagte, bilbeten fich gu thensartiteln. Bon ben vier Patriarchen wollte ber romifche bie Stelle um fo mehr haben, ba ber Bifchof ju Constantinopel dem fchen an Ehre und Dacht gleich, über bie Bifchofe gu Rom und mbrien erhaben fenn wollte und nur nach ihm auf den Rang Un-Dieg murbe ihm auch im Jahre 451 auf dem chalces ichen Concil verftattet, und fein Rang und gleiche Dacht nach romifchen bestätigt. Deshalb übergab ibm ber Raifer bie Diocesen Affen , Pontus , Thracien unmittelbar. Die Bifchofe von Erhefus. enel Dandbud IV.

Cafarea, heraklea verloren baburch bie Rechte hoherer Didcefan : Metropoliten. Sie follten von ihren Metropoliten, biese aber und alle Bischose unter ben benachbarten barbarischen Bolkern von constantingspolitanischen Patriarchen seibst ordinirt, und die Klagen gegen gewöhnsliche Metropoliten beim hohern Metropoliten oder beim Patriarchen

gu Conftantinopel angebracht werben.

Allein biefer überstrahlende Glanz bes lettern war bem romifchen Bifchofe unausstehlich. Satte fich boch felbft Dieronymus bem Das mafus fowohl perfonlich als brieflich unterwurfig bewiefen. Rein Bunber, baf bie Unmagungen immer gunahmen. Benn ber Patriard gu Conftantinopel beshalb feinen ergbifchoflichen Gib fur ben erften bielt, weil ber Raifer ber gangen Chriftenheit in Reu : Rom (Bpgang) feinen Sig habe, fo berief fich Rome Bifchof auf die Meußerung bes Erlofers Dt. 16, 18-19. Beibe fampften mit fleter Giferfucht um ben Primat. Der eben fo berrichfuchtige als tubne Bifchof von Rom, Leo I., verwarf die Gleichstellung der Rechte und der Dacht des De triarchen ju Conftantinopel und bes Bifchofe ju Rom in bem 20ften Canon des Concils zu Chalcebon im Jahre 451. In der Streitigfeit mit dem Bifchofe von Arelate, Silarius, wirkte er im Jahre 445 bei bem Raifer Balentinian III. Die Berordnung aus: bag nach bem Bor guge bes heiligen Detrus, burch bie Burbe ber Stadt Rom und burch bas Unfeben - einer beiligen Synobe - ber Primat bes apoftolifchen Stuhle befestigt worden fei; es burfe fich alfo Riemand ertubnen obne Genehmigung biefes Stuhles etwas Unerlaubtes vorzunehmen. nur alebann merbe überall ber Rirchenfriede beibehalten werben, wenn bie gange Rirche ihren Regenten anerfenne! - Bie biefes Streben nach Dberrang fur bie abendlandischen Bischofe bem romischen Bifchofe gelang, fo neigte fich auch im Rampfe mit ben Patriarchen zu Comfantinopel das Uebergewicht allmablig auf die Seite bes romifchen Bifchofe. Bas bagu beitrug, mar theile ber Ruhm, ben Rom als Sauptftabt ber befannten Erbenwelt Jahrhunderte hindurch behauptet hatte, theils der Rang, ben die Gemeinde gu Rom unter allen delle lichen Gemeinden behauptet hatte, theils der hohe Reichthum an Befigungen ober liegenden Grunden, theils die fortgehenden breiften Atten tate ber romischen Bischofe auf herrschaft, die sich dieselben bei jeber Belegenheit über die Fürften anmaßten. Gie wollten in Rirchenange legenheiten bes Drients und Dccibents auf Concilien und burch Macht fpruche finaliter entscheiben und alle Rirchenamter befegen. bie Schwierigkeiten noch fo abschredend fenn, mit aller Berebsamteit, Lift und Gifer verfolgten fie ihren 3med. — Aber auch bie Bifchefe gu Conftantinopel maßten fich ben Titel ofumenifcher Bifchofe an. Begen bas Ende bes 6. Jahrhunderts befchulbigten beshalb bie rimb fchen Bifchofe ben Patriarchen Johannes Jejunator, bag er beim Gebrauche diefes Titels herrschfüchtige Absichten bege; und als er fich im Jahre 587 auf einer Rirchenversammlung ju Conftantinopel ben Titel beilegte, ertlatte Roms Bifchof, Pelagius II., biefe Synobe, wenn fie gleich vom Raifer bestätigt mar, für strafbar und ercommunicirte ben Patriarchen. So bauerten bie Streitigkeiten über Namen und Zitel zwischen Rom und Conftantinopel fast bis ins 10. Sahrhundert fort. Erft im Jahre 1224 boten ber griechische Raiser Bafilius II. und fein

Patriarch bem Papfte Johannes XIX. ben Bergleich an: Die Rirche in Conftantinopel folle in ihrem Rirchsprengel bie allgemeine heißen, bie romifche aber in ber ganzen Christenheit biefen Namen führen. — Doch fehlte es fortbauernd weder an Gifersucht noch an Widerspruch.

Im oftfranklichen und angeliachlichen Reiche wurde Roms firche liches Oberregiment zuerft gegrundet. In Deutschland war Bonifag (Binfried) ein machtiger Beforberer beffelben. Geit bem Jahre 728 machte er fich wieberholt mit einem Gibe verbindlich, Die beutschen Bifcofe gum Geborfame gegen ben Dapft burch Gibe gu verpflichten. Richt minder erhohten und befestigten Diffionen in auswärtige Reiche, bet Aufdringen der Rirchensprache und bes romifchen Rituals Die Macht ber romifchen Bifchofe. 216 Pipin ber Rleine gegen bas Enbe bes 8. Nabrhunderts einen ansehnlichen ganbftrich von Stalien gum bleibenben (anfänglich freilich nicht unabhangigen Befige) bem romischen Bifchof Stephan II. gab, flieg fein Unfeben als weltlicher gurft noch biber. Bas unter Carl bem Großen nicht gelang, bas gludte unter feinen fcwachen Nachfolgern Lubwig bem Frommen und Carl bem Roms Bifchofe maßten fich fcon im 9. Jahr-Diden befto mehr. bundert ein vormundschaftliches Recht über die Raifer an. Die ephemeren Befiger ber italienischen Rrone murben von ben Romern und einflufreich von dem Dapfte ermablt. Dennoch ging es ben Bapften mit Errichtung ber tirchlichen Monarchie ju langfam. - Run aber femen gegen die Mitte des 9. Jahrhunderts die erdichteten und verfülfchten Decretalen ber romifchen Bifchofe im Pfeudo = Ifibor jum Borfchein, in welchen es von ben Beiten ber Apostel an, bis ju Unfenne bes 7. Sahrhunderte in fo vielen Urfunden mit Rachdruck einsefcharft wurde, bag ber romifche Bifchof ber oberfte herr, ber Befetgeber und Richter ber gangen Belt fei, ohne beffen Genehmigung meber Spnoden und Concile, noch die Metropoliten etwas Gultiges beranftalten tonnten. Sie wirtten auf bas vortheilhaftefte fur bie Sierardie. Denn fobalb biefe Sammlung von Rirchengefeten als acht angenommen wurde, und offentliche Auctoritat betam, wurden auch bie Grundfage, welche die Sierarchie erhoben, in ben Gemuthern befefiet, ba fich nun die Papfte mit allen ihren Unfpruchen auf vorhandene gefestiche Bestimmungen berufen tonnten. Namentlich machte ber ftolge Bijdef Nicolaus I. im Jahre 857 von ihnen Gebrauch. So ward ben im 9., 10. und 11. Jahrhundert bas Streben ber Papfte, fich be aller Staategewalt unabhangig zu machen und bas Supremat über fle m behaupten, immer fichtbarer. Daraus, fo wie aus einigem Unbem, was noch im 11. Sahrhundert gefchah, laft fich bie außerorbent: lice Macht ber Papfte in ben folgenben Sahrhunderten ertlaren. Geben wir barum über auf ben

411) Sochften Culminationspunct der papftlischen Macht im 12. und 13. Jahrhundert, und weissen ihren wichtigen Linfluß nach auf Lirchliche, wie auf weltliche Angelegenheiten. — Bor und während des von und bestimmten Beitraums bestiegen ausgezeichnete Manner ben schstichen Stuhl. Gregor VII. (Papst von 1073—85), der an Geist und Kraft alle übertraf und den Plan der Weltherrschaft mit bewunsernswürdiger Folgerichtigkeit durchzusuhren begann; Urban IV., der

burch Gegenpapst Elemens III. mehrere Male aus Rom vertrieben, bennoch 1088 — 99 mit vielseitigem Einflusse und seltenem Rachbrucke regierte; Alexander III., der mahrend seiner Regierung 1160—81 zwei Gegenpapste überlebte und den dritten stürzte, die Könige von England und Schottland zum undedingten Gehorsam in kirchlichen Sachen brachte, sich vom Kaiser Friedrich I. die Steigdügel halten ließ und die Verfassung der Papstwahl sest bestimmte, und Innocenz III., dessen Regierung 1198—1216 das Papstihum auf den höchsten Gipfel der Macht und Warde brachte. Was die Papste früherer Jahrhunderte nur in einzelnen Fällen versucht hatten, machten diese großen, ihren Beitgenossen überlegenen Manner durch dreistes Umsichzeisen und beharrliches Fortschreiten in Sinem Geiste zur Regel. Zuvörderst übten sie ihren gewaltigen Einfluß aus

a) auf den Blerus und die Birche überhaupt. Sie knupften bie Beiftlichkeit bes westlichen und mittlern Europa burd Die Ginführung einer neuen Gidesformel, burch die Rothigung gum Edlibat und burch die Inveftitur, welche ben Lehneverband ber Bis fcofe mit ihren Fursten trennen follte, und unter Innocenz III. in willtubrliche Berfügungen über firchliche Burben und Pfrunden aus artete, gleich Bafallen und eigenen Beamten mit unaufloslichen Benben an ihren Stubl. Sie brachten vermittelft ihrer Legaten und Rum tien bas bifchofliche Recht ber Entscheibung in tirchlichen und Chefachen und bas ausschließende Beiligsprechungerecht in ihre Gewalt, und geben ber papftlichen Burbe baburch bas Gewicht ber einzigen Beibebebeite in ber Belt, von welcher alle geiftliche Gewalt und Amtebefugnif and gehe. Die gefammte Rirche machten fie fich endlich als einzige and fcreibende Borfiger der Concilien und Nationalfynoben, beren Befdiffe nur burch papftliche Beftatigung gultig werben follten, und burch bie nach und nach immer fuhner vortretende Behauptung ber Infallibilitit ober der Untruglichkeit ihrer Ausspruche vollig unterthan, und foufen fich burch ben flugen Gebrauch ber Monche : und befonbers ber Bet telorden, eine geiftliche Milig, bie, weil diefen Orden bie Inquifition, bas Beicht : und Predigtmefen und ber öffentliche Unterricht auf Som len und Universitaten in die Sande fiel, bas geschicktefte Bertzeng ihrer Politit und eine ber ftartften Stuben ihrer Dacht geworben ift. Nicht minder mar auch in biefer Deriode der Ginflug der Dapfte wichtig

b) auf weltliche Angelegenheiten. Das Gelingen ihrer unumschränkten, gesclichen Oberherrschaft gab ihnen ben Muth auch nach ber weltlichen Souverainität zu streben. Doch sind die weld lichen Hoheitsrechte des Papstes viel spätern Ursprungs, als die riemtschen Hoffchriftsteller behaupten wollen. Die Schenkung Constanties des Großen betraf kein Landesgebiet, sondern nur einzelne Sebäude und Güter bei Rom; durch Pipins Schenkung erhielt der Papst nur das dominium utile, d. h. die Nuhung der ihm anvertrauten Ländereien, ward aber daburch Basall der franklichen Könige und dann der dendschen Kaiser, welche die landesherrlichen Rechte über das papstilche Gebiet ohne Widerspruch ausübten und die in das 12. Jahrhundert keine Papstwahl ohne ihre Bestätigung gelten ließen. Erst Innocenz III. sehte es durch, daß Rom, die Marken und die mathildischen Erbykter ihm als souverainen Landesherrn 1198 hulbigten, womit auch der letzt

laiferlicher Gewalt über Rom und ben Dapft verfcmanb. Gunenheiten hatten bem romifchen Stuhle mehrere Ronigreiche gins. England befand fich, feit es driftlich war, Polen und Unbem 11. Jahrhundert, die Bulgarei und Aragonien feit bem ves 13. Sahrhunderts, bas Ronigreich beiber Sicilien, beffen che Ronige icon Lehnetrager bee Papftes murben, feit 1265, ne IV. es aus Sag gegen bie Sobenstaufen, bem Saufe , in diefer Abhangigfeit; ja felbft ber Drient wurde unter be herrschaft gekommen sepn, wenn der Erfolg ber Rreup ohnehin im Abendlande manche ben Papften vortheithafte g bes burgerlichen Befens und Privateigenthume veranlagt, veniger vorübergebend gewesen waren. Innoceng III. burfte . B. Johann von England, ab = und einfeten und alle Belt 1 Bannstrahlen bebroben. Raifer Otto IV. nannte fich von b des Papftes Gnaben, die Konige biegen bes Papftes Sobne jurcht vor den Folgen bes Interbicts, das er als Statthalter er ungehorsame Furften und ihre Reiche aussprach, die Empober Bafallen, die ichlecht geordnete Berfaffung ber Staaten großen Mangel ber Gefetgebung unterwarfen bie Regenten rhunderte von felbft der Bormunbichaft eines herrn, beffen Biege ber neuen Staatstlugheit, beffen Dacht und Unsehen Baffen bes Geiftes, unter bem Schute ber offentlichen Deis des Aberglaubens unwiderstehlich mar. Richt mit Unrecht jer bas Papftthum feit jener Beit eine Universalmonarchie und bie Carbinale als Rathe, Die Legaten in ben verschiebes en der Chriftenheit als Bicetonige, die Erzbischofe und Bis Prafecten und Unterprafecten, die Pfarrer als Polizei und te, und die geiftlichen Orben als bas ftebenbe Beer des romithirten betrachtet, beffen Bint über mehr benn 800,000 in tufungen unter die Bolter vertheilte, vollig in fein Intereffe , unbedingt gehorfame, und burch alle Mittel ber Religion janatismus machtige Diener gebot. Wie fcablich nun auch !fpftem auf bas religiofe Leben ber Bolter einwirtte und freie videlung hinderte, fo hatte boch diefes Priefterregiment gur ig rober Fursten und Boller an Gefetlichteit und driftliche bithatig beigetragen, um in einer Beit, wo Rechte erft ents ie Rechtsgrunde entlehnen gu tonnen.

Allmähliges Sinken der papftlichen Macht. Jahrhundert, und meiftens ungunftige zie derfelben bis auf unfre Cage. — Frankses, das zuerst mit Erfolg gegen den Papst in die Schranken Philipp dem Schonen fand Bonifaz, einer der tuhnsten nuthigsten Papste, seinen Meister, und seine Nachfolger blies nd der Dauer ihrer Residenz zu Avignon 1807 — 77 unter meinstusse. Offenbar titt die Selbstständigkeit der Papste umstand, daß sie nun an eine bestimmte politische Partei waren, wenn sie auch die kräftig erwordenen Borrechte ihres ich fortwährend in allen Gegenden der abendländischen Christenzten. Doch tiefer sant ihr Ansehen, als 1878 neben dem italienisste Urban VI. von den französsischen Cardinalen ein Graf von

Genf unter bem Ramen Clemens VI. jum Papfte gemablt murbe und jeber nicht nur feinen eigenen Ginflug auf die feiner Partei ergebenen Rationen, namlich ber italienische über Italien, Deutschland, England und die nordischen Reiche; ber frangofische über Frankreich, Spanien, Savopen, Lothringen und Schottland behauptete, sonbern auch in eben fo unverfohnlichen Nachfolgern fortlebte. Der offene Zemterhandel, Die icanblichen Erpreffungen und niedere Rante, worin die meiften Diefer Gegenpapfte einander überboten, gaben ben Borlaufern ber Reformation in England und Bohmen, Bicliffe und huß, gerechten Grund gu Befchwerben und ju ben Forberungen einer Rirchenverbefferung, Zwar gelang es ber Rirchenversammlung ju Conftang, bas große Schisme burch Absehung ber beiden Gegenpapfte ju endigen; allein der 1417 an ihre Stelle gemablte alleinige Papft Martin V. tam in ben Befit ber Rechte und ber Dacht seiner Borganger, obne die Digbrauche ber felben abzustellen, und felbst die noch deutlichern Reformationebecrete ber Rirchenversammlung ju Bafel murben burch bie Lift und Beharrlidteit bes fich gegen ben Willen biefer Concilien behauptenden Gugen IV. aus dem Saufe Urfini, der von 1433-47 Papft mar, größtentheils untraftig gemacht. Frankreich gewann er fcon 1489 burch die prass matifche Sanction, welche die Freiheiten ber gallitanifchen Rirche be grundete, und burch Unterhandlung mit ihm und feinem Rachfolger, dem als Freund ber alten Literatur und Beschüter ber gelehrten Flach linge aus Griechenland verbienten Nicolaus V., brachte Aeneas Sph vius als Gefandter Raifer Friedrich III. 1449 bas Wiener Concordat Barum aber barin ben Beschwerben ber beutschen Ration zu Stanbe. fo wenig abgeholfen und das papftliche Intereffe fo forgfaltig mabre nommen war, mertten bie von dem fchlauen Unterhandler Meneat Splvius gur Unnahme überrebeten beutschen Fürften erft bann, als letterer Cardinal und 1458 unter bem Namen Dius II. felbft Dank murbe. In Diefem Concordate batte ber Dapft Die Beftatigung ber Unnaten, bas Recht die Pralaten gu confirmiren und unter vielen andern Borbehalten auch die Papftmonate, oder die nicht mehr nach ben Erledigungestellen, fondern nach den Monaten ber Erledigung. beren feche in jedem Jahre ihm vorbehalten maren, mit ben Stiftem abwechselnde Berleihung der Pfrunden gewonnen. Durch allmablige Musbehnung biefer an fich fcon betrachtlichen Bortheile, Die auch ans bere driftliche Reiche unter andern Titeln gemabren mußten, hatten bie Papfte es noch im 15. Jahrhundert wieder fo weit gebracht, bag ihnen Die volle Salfte der Gintunfte des Occidents unter mancherlei Ramen guflog. Bulfe gegen bie Turten mar ber gewöhnlichfte Bormand, mom jedoch nur felten etwas von diefen ungeheuern Summen angemenbet wurde. Denn theile mußte bie Gunft ber Parteien in Rom, unter welchen die alten Geschlechter der Colonna und Urfini feit lange bet wetteiferten, ertauft werben, theils nahmen die Bedurfniffe der Ber wandten fo viel weg, bag fur bag allgemeine Befte ber Chriftenbeit wenig fibrig blieb. In ber Sorgfalt fur feine Familie trieb es tein Papft weiter, als Alexander (1492-1503), beffen Staatstunft ber Religion und Moral eben fo fremd mar, wie fein Leben. Gein Rad: folger Julius II. 1503-18 manbte nicht minder jebe Rraft auf politifche Banbel und ben Rrieg mit Frankreich, in welchem er fein Deer riterlich anführte, aber trot seiner Kanonen vor Baparb fliehen mußte. Bum Glud fur ihn und seinen Nachfolger Leo X. wurde Maximillan burch außere Umstände, endlich durch seinen Tob gehindert, mit dem Ginfalle einer Bereinigung ber papstlichen und ber taiserlichen Krone

uf feinem Saupte bervorzutreten.

Durch den Umftand, daß Deftreich, Frantreich und Spanien um ie Lombarbei und Reapel tampften, und fich baber wechselsweise um de Freundschaft des Papftes bewarben, hatte deffen politische Bebeu: ma gegen bas Ende bes 15. Jahrhunderts von neuem jugenommen. is das nicht mehr zu wehrende Borbringen bes Beitgeiftes ein Ereige berbeiführte, an welchem Leo's X. Staatelunft icheiterte. Luther. wingli und Calvin maren die Berolde, die fast die Balfte bes Decis ents vom Papite loeriffen. Bas frubere Sahrbunderte ber Unmiffenheit ven Papfte zugeftanden hatten, bestätigte bie tribentinifche Rirchenver-mmlung und bie Gesellschaft Jesu (vergl. ben Artitel Monchthum in iefem Banbe p. 40 ff.) trat als eine Schutwehr um feinen Thron, reiche die Spuren ber Reformation in ben tatholifch gebliebenen Stage en ju vertilgen, und mas in Europa verloren worben mar, burch Riffionen unter ben Beiben gu erfeben ftrebten. Doch meber biefe wene Stupe, noch bie Staatstunft schlauer Papfte, wie Elemens VII., Redici, 1523-34, den bes Raifers General, Rarl von Bourbon, 1527 n die Engelsburg trieb, und Paul III., Farnefe, 1534-49, ber einem Saufe Parma und Piacenza erwarb, noch bie monchische Rirche ichteit Pauls IV., Caraffa, 1555 - 59, noch die Maßigung Dius IV., Redict 1559 - 66, der fich bis gur Berwilligung bes Relches fur die mfitifchen Bohmen berabließ; ober bie Unmagung und Barte Dius V. 566 - 79, ber burch feine, bes ftolgen Dominitaners und wuthen= m Regerrichters, der er vorher gemefen, volltommen murdige Rachts schlebulle (In coena Domini) Fürsten und Bolter emporte, obgleich ine raube Sittenstrenge ihm gur Ehre ber Beiligsprechung verhalf; mer die gemeinnubige Thatigfeit Gregors XIII. 1572 - 85, welcher Er Belt ben verbefferten (Gregorianischen) Ralender gab, ober bie legentengroße und Beisheit Girtus V. 1585-90; das Glud Cleens VIII., Albebrandini, 1592-1605, ber 1597 Ferrara jum Rirs mftaate folug, noch endlich die Belehrfamteit Urbans VIII., Barbes ti, 1623-44, ber Urbino baju brachte und bie Bewegung ber Erbe n die Sonne von Galilei abichmoren ließ, - vermochte bas alte meben eines Thrones wieder herzustellen, auf bem in ber Regel nicht n Religion, fondern die Politit des Cigennuges und der Berticolucht, im 16. Jahrhundert auch meift der Schwache und Beschranktheit Bergebens erneuerte man in Rom die Sprache Gregors VII. ib Innoceng III.; auch in fatholifden Staaten wurde der Unterfchied t firchlichen Angelegenheiten von ben politischen schon beutlich genug griffen, um die Ginschrantungen bes papftlichen Ginfluffes auf Seit ber Mitte bes 16. Jahrhuns e lettern zu migbilligen. rts murbe tein beutscher Raifer mehr vom Papfte getront; die Fur: m, die ibm feine Politit abgelernt hatten, entzogen fich feiner Bor: unbichaft, bie Nationalkirchen gewannen ihm Freiheiten ab, bie er rgebens ftreitig machte, und der westphalische Friede, den ber beilige stubl nie anerfannt batte, gab einer Dulbung, die mit ben Grund:

lehren bes Papismus in grabem Wiberfpruche fteht, eine offentliche von allen europäischen Dachten verburgte Geltung. Unter folde Umftanben tonnte nicht mehr von Erweiterung ber papfilichen Dacht fonbern nur von Anstalten gegen ihren ganglichen Berfall bie Reb fepn, und der Statthalter Chrifti ber, ba er anfing, fich ben Inech ber Anechte zu nennen, herr aller herren warb, mußte fich nun i bie Rolle eines Unterbruckten fugen. Der Jansenismus raubte ibn einen bebeutenben Theil ber Rieberlande, feine Bullen galten aufe bem Rirchenftaate nichts mehr ohne bie Genehmigung ber Ronige, bi Abgaben aus fremben Reichen gingen immer fparfamer ein, in Frank reich und balb auch in Deutschland wurde er bas Biel bes Biges, un bie murbigen Manner, bie ben heiligen Stuhl im Laufe bes 18. Jak hunderts gierten, ber gelehrte Lambertini 1740 - 58, und ber aufgit Elarte Ganganelli 1769 - 74 mußten die Schuld ihrer Borfahren if fen, und fich bie Achtung, bie biefe ertroßt hatten, burch Gebull Nachgiebigteit und perfonliche Berbienfte fich zu erhalten fuchen. Schlim mer ging es ihren Nachfolgern. Dius VI. 1775-98 wurde nat bittern Erfahrungen von ben Schritten ber Auftlarung , gerabe als be Tob Josephs II. ihm neue hoffnungen gab, Beuge von der Revolution welche die frangofische Rirche von ihm lostif und ihn feiner Staate beraubte. Pius VII. 1800 - 28 mußte feine perfonliche Freiheit un ben Befit bes vertleinerten Rirchenftaates burch ein zweibeutiges Con corbat mit Bonaparte und burch fcmablige Erniebrigungen ertaufen um 1809 beibes zu verlieren.

Er verbantte feine Wieberherftellung im Jahre 1814 nicht feiner gegen Napoleon geschleuberten Bannftrable, fondern ber Berbindun ber weltlichen Machte, unter welchen zwei Reger (England, Pre Ben) und ein Schismatiter (Rugland) fich befanden. Gleid wohl erneuerte er nicht nur die Inquisition, den Jesuiter: und ander geiftliche Orben, fonbern auch Forberungen und Grunbfabe, bie be liberalen Ideen und Beschluffen seiner Befreier entgegen maren. Dun ben Cardinal Confalvi protestirte er am 14. Juni 1815 gegen b Biener Congrefbeschluffe, welche Avignon, Ferrara und die fecularifi ten Besitzungen ber tatholischen Rirche in Deutschland betrafen. Bien lich beutlich fprach fich in feiner gangen Regierungsweise die Abfid aus, ben Geift bes 11. und 12. Jahrhunderts gurudgurufen, und b Sauptmarime bes romifchen Sofes, von feinen Behauptungen un Anfpruchen nie bas Minbefte aufzugeben, fonbern nur bie gelegene Be abzumarten. Im gleichen Geifte regierten Pius VII., Dachfolge Leo XII., Annibale della Genga, 1823-29, Dius VIII., 1829-31 und Gregor XVI., Mauro Capellari, geboren ben 18. September 176 ju Belluno im Gebiete ber Republit Benedig, ber am 3. Februar 183 jum Papfte ermablt marb. Leo XII. ermablte ihn jum Borftanb bi Collegiums ber Propaganda und verlieh ihm 1825 bie Carbinalswurd In ber vielbewegten Beit, an bem Tage, wo in Mobena ein offen Aufftand erfolgte, ber in ben folgenben Tagen mit reifenber Schne ligfeit um fich griff, auf ben papftlichen Stuhl erhoben, mar er feine Augenblid verlegen um bie zu ergreifenben Dagregeln. Umfichtig, fie in die Beit ju fchiden, waren taum die brobenbften Gefahren befe tigt, als er mit Berordnungen und Bullen hervortrat, welche ber Seifte ber Nachtsmahlbulle verwandte Grundsate enthielten, und in jeder Wendung die Absicht verriethen, den Geist, der die Reformation bervorgerusen, anzugreisen und jedes Aufstreben der Bolter zu benuten, um die Fürsten zum gemeinsamen Widerstand gegen höhere Geistesentwickelung m reizen. In dem Augenblicke, wo der Versasser dies schreibt (Januar 1838), sah sich die preußische Regierung genöthigt, den widerspenstigen Bischof von Coln, Freiherrn Droste zu Bischering, gewaltsam von seinem Imte zu entsernen, über welche Maßregel der Papst in einem öffentlichen Schreiben sich sehr bitter erklart. Noch ist der genannte Erzbischof in gestaulicher Haft, und die Zeit muß lehren, wie dieser Kampf der preußisten Realerung mit dem papstlichen Stuhle wird ausgekämpft werden.

Der Berfasser kann sich nicht enthalten im Auszuge die originelle wie characteristische Schilberung mitzutheilen, die man in Spittlers beschichte bes Papstthums über die Grundung, das Wachsthum und bis almachlige Sinken der papstlichen Monokratie im Abendlande findet. Bes wir in allgemeinen Umrissen dargestellt haben, theilt er in sechs berioden und bezeichnet den Geist jeder einzelnen nach der ihm eigen-

himlichen Darftellungsmeife alfo:

Erfte Periode. (Bier erste Jahrhunderte der christischen Beltz uchnung.) Der Papst ist nicht viel mehr, als der Pfarrer, Superinz tweent der Kirche von Rom. Man sieht noch gar nicht, daß so etwas twaus werden könne, was es nachher ward. Ein Knabe ohne große hoffnung in dieser Periode, daß er je zum Manne werden wurde.

Tweite Periode. (Bom Ende des 4ten bis jum Ende des & Jahrhunderts.) Der Knabe wachst allmählig heran. Es gludt ihm be und ba einen der Streiche ju machen, die den tunftigen Mann utindigen; aber ein paarmal leidet er dafür Züchtigungen, daß man ganben follte, die Lust zu weitern Bersuchen wurde sich verlieren. Bas ware aus dem armen, bald nachher so trohigen Bischof geworden? Bielleicht ein Hofcaplan Gr. tombardischen Majestat, wenn sich nicht der Rauber der franklichen Krone, Pipin, seiner angenommen hatte.

Dritte Periode. (Bom Sten bis zu Ende bes 11ten Ichhunderts.) Indef die Religionslehre felbst das untennbarfte Gewebe elender Spigfindigkeiten und aberglaubifcher Gebrauche wirb, videint mit bem unerwartet gludlichen Erfolge ber Schwarmer aus Reca. Der Bischof von Rom, weil seine Rebenbuhler durch Duhas web Glud faft gang entfraftet find, machft und fleigt ununterbrochen Wher, theils unter bem Schube ber Pipinifchen Ufurpatorsfamilie, theils won Bufallen begunftigt, welche nicht bas Wert feiner Politik wen. So wie überdieß durch Monche, Sandelsverkehr und Aufklagenauerer Bufammenhang unter ben verschiedenen europaifchen Richen entfteht, befommt er feine Wirtungefphare. Richt an der inma Rraft, blos an den Communicationslinien hatte es ihm bisher pfehlt. Der Papft entschlupft allmablig bem Gi. - Die Unruhen bes frantischen Reichs begunftigen seine Eristenz. Das Unglud ber wientalischen Rirche, Die unter bem Drude ber Araber und Turken migt, verschafft ihm manchen Buwache, indeg 🗬 außer Stalien oft faft angebetet wirb, wirb er in Italien oft tobtgefchlagen, und auch jene Inbetung bat ihre Perioben. Europa war in biefer Beit ungefahr auf ber Stufe ber Aufklarung, bag es, ohne ben Wiberfpruch ju fühlen, ben Bicegott manchmal peitschte, wie ber Kamtschabale seinen Giprügelt, wenn er glaubt, er habe ihn nicht erhort.

Vierte Periode. (Das 12te und 18. Jahrhundert.) 3 ist die Zeit der vollkommen bluhenden Macht des Papstes. Derjer welcher in der Mitte dieser Periode regierte, hat dieselbe aufs Ho

gesteigert, Innocens III.

Sunfte Periode. (Das 14te und 15. Jahrhundert.) Efelige Zeiten bis auf den Einbruch der großen Reformations : Calam Der Papst ist lange Zeit im Dienste des Königs von Frankreich, es war ein saurer Dienst, den der heilige Vater seinem erstgebon Sohne thun mußte. Der arme Papst! Er muß sich in dieser riode auf Geldschneiderei legen, in der That aus Bedürfnis und er an ein gutes Leben gewöhnt war. Einen solchen kostdaren Mensqu erhalten, war im 13. Jahrhundert für Europa theuer genug. I kamen ihrer bald zwei, bald ihrer drei auf. Man war genöthigt völlige Reduction und Cassation mit ihnen vorzunehmen; aber der, man endlich für passabel erklärte, besserte sich doch nicht. So sa es blos dem Dogma galt, und das Berberben blos theologisch ist, den es die Könige geduldig. Als aber die Papste zu begierig Unterthauen das Geld nehmen und als es bald der Papste meh giebt, da sängt man an Versuche zu machen, ob die Fesseln abgen sen werden können. Johann XXI., Spnode von Costnis.

Sechste Periode. (Bon Luther bis auf Joseph II. 1517—1782.) Ein Augustinermonch zu Wittenberg bringt mit E tes hulfe zu Stande, was Kaiser und Könige nicht vermochten. verführt dem Papste den größten Theil seiner Unterthanen; aber di sichert sich durch tausend krumme, fromme und unfromme Kunste übrigen noch mehr. Die Spnode von Trient soll den alten Schabeilen, aber der Schade selbst wird badurch nur krebsartiger. Franzosen sprechen zwar viel bavon, wie sie nicht verbunden waren, t Papste zu gehorchen; aber es war nur ein Prolog zu ihrer unterthäni Sclaverei. Seitdem die Jesuiten begraben sind, mag der Papst auch Testament machen, und unser jesiger Kaiser Joseph II. hat ihn der Müberhoben, den schiedlichen Zeitpunct zur Verfertigung desselben festzusel

Bei dieser Gelegenheit kann sich der Verfasser nicht enthal historiker zu warnen, aus den Ereignissen ihrer Zeit Baticinien die Zukunft zu stellen. hatte Spittler unfre Zeit erlebt, er wi sich überzeugen, das der Papst noch immer nicht geneigt sei, Testament in dem Sinne zu machen, wie Spittler im Zeitalter sephs meinte, daß es der Papst werde machen mussen. Etwas Te liches ist auch Tzschirner, dem geistvollen Fortsetzer der Schröckisse Tichengeschichte, begegnet. Er war ein Zeitgenosse der Machtigen i poleons und erlebte den Zeitpunct, wo der Papst aus der Reihe m licher Fürsten gedrängt und zu einem bloßen Bischose herabzewürwurde. Er schildert jenes Ereignis auf folgende, auch der oratorisc Schönheit nicht ermangelnde Art: "So trat der Papst aus der Rezendischer Fürsten heraus und ward genöthigt sich mit der Wir, europäischer Fürsten heraus und ward genöthigt sich mit der Wir, des ersten Bischoss seiner Kirche zu begnügen. Die Zeit dauete "Reich, die Zeit hat es wieder zerstört; denn sie schafft sich, was "bedarf und streift veraltete Formen ab, wie ein langgebraud

Das Fundament seines Reichs, ber Slaube an die überSnadenfülle des Nachfolgers Petri und an seine Gewalt
und zu losen, war langst erschüttert, ein zusammensinkenude wurde es nur noch von morschen Saulen gestützt, langst
feinem Falle entgegen. Darum erregte sein endlicher Untert Staunen und Berwunderung, noch lebhafte Theilnahme.
oliken trauerten nicht, die Protestanten freueten sich nicht,
versuchte es, seinen Fall aufzuhalten, und, gewöhnt an den
ntergehender Reiche, sah man mit Gleichgültigkeit das Unbe geschehen. Als man aber erfuhr, daß der unglückliche
ter einer starken Bedeckung von Cavallerie und Gened'armes
enz und Turin nach Grenoble im südlichen Frankreich abgeben war, da mußte man das Loos derer beklagen, in denen
Formen untergehen."

rner felbst erlebte es noch, bag feine historischen Combinabie Butunft übergetragen, ihn getäuscht hatten. Jedoch Blaube fest, bag bas Papstthum mit seinen eigenthumlichen im Rampfe mit ber fortschreitenden Beit bennoch unterge= Unsere Beit mit dem oben erwähnten Ereignisse bes Erg=

n Coln giebt biefer Unficht neues Intereffe.

eraleichender Rudblid auf die morgenlans 3dwesterlirche und ihren gegenwärtigen Wenn im Abenblande ein gludlicher Umftand nach n die Dacht Rome von Beit ju Beit fteigerte, wenn felbft Scheinende Ereigniffe, wie ber Ginfall rober Barbaren in n papstlichen Ginfluß erhohte und fluge Inhaber bes beiligen Beitereigniffe gu benugen verftanden; fo finden wir von n das Gegentheil im Morgenlande. Ertenfiv verlor die grieitalische Rirche burch große allgemeine Calamitaten. Bu iete gehorten bis in bas 7. Sahrhundert außer Oftillprien, lichen Griechenlande mit Morea und dem Archipel. Rleinien mit Palaftina, Arabien, Aegppten und gahlreiche Sei Defopotamien und Derfien. Allein burch die Eroberungen und feiner Nachfolger verlor fie feit 680 faft alle ihre Dro= Afien und Afrita und felbst in Europa murbe bie Babl ibrer burch die Turten im 15. Jahrhundert betrachtlich vermindert. fich burch den mit Feuer und Schwert verbreiteten Islam jere Sahrhunderte gerechnet gleichfam eine neue chriftlichbeographie und Statistif. Es mar baber nur eine theilmeile ing, bag ber griechischen Rirche mehrere flavifche Bolterfchaf: sesondere die Ruffen, zufielen, welche der Groffurft Blaidis rilige 988 gur Unnahme bes griechischen Glaubens nothigte. fo wenig erhob fich auch intensiv die griechisch = tatholifiche in mag nun dieg Wort auf den befondern Ginflug des Rles taate ober auf die theologische Gelehrsamfeit und religiisse . und Bergensbildung ber griechischen Rirchengenoffen begies ehraeizigem Aufifreben ber Patriarden bat es in frubern rten gwar auch nicht gefehlt; aber nie erlangten fie ben Gin: ier Bifchof von Rom. (Bergt. ben Artitel Patriard.) Arich ben außern Unfallen, Die ben Drient erschutterten, Die Rir:

denobern mehr auf bas Erhalten bes Wenigen befchrantt, als bas fie auf Erweiterung ihres Einfluffes hatten benten tonnen. 30 ein unter geordnetes, ja brudenbes Berhaltnig gerieth die griechische Rirche burch Die turtifche Botmaßigkeit und auch die Staategewalt in ber ruffifche griechischen Rirche hat es verftanden, bas Unfehen bes Rlerus fur fich unschablich ju machen. Die bochfte firchliche Burbe, bie Patriarchenwurde (f. ben Artifel Patriard) in ber griechischen Rirche, bob Peter ber Große auf, weil fie ber Patriarch Nilon (geftorben 1681) angeb lich gemigbraucht hatte, indem er unter die nach Abrians Tobe 1702 gur Bahl eines neuen Patriarden versammelten Bifchofe mit ben Worten trat: "Ich bin neuer Patriarch!" und 1721 bas gange Rie denregiment feines Reichs einem Collegium von Bifchofen und weltle chen Rathen unterwarf, bas erft zu Mostau, jest zu Detersburg, feinen Sit hat. Es ift barum auch ber politifche Ginflug ber griechifden Beiftlichkeit von bem 7. Sahrhundert abmarts nie bedeutend gemefen, und ift es auch in biefem Augenblide nicht.

Auch die wissenschaftliche Bildung des Klerus, wie wir mehrmals in biefem Sandbuche ju zeigen Gelegenheit hatten, fteht auf eine niebern Stufe. In ber Dogmatit ift man genau genommen bei Jo hannes Damascenus geblieben, und ber Rultus und bas Rlofterleben in biefer Rirche bat eine gewiffe erftarrte Form angenommen, uber welche bei der eingeriffenen Unwiffenheit bes Rlerus und des Bolts mit angstlicher Gemiffenhaftigfeit gewacht wirb. Der Gotteebienft ber grie chifchen Rirche bleibt faft gang bei außern Bebrauchen fteben; Predigt und Ratechefe machen ben geringften Theil bavon aus. In ber Tutte predigen nur die hohern Geiftlichen und in Rufland mar unter bem Baar Alerei im 17. Jahrhundert bas Predigen fogar ftreng verboten. Die Liturgie besteht übrigens außer der Deffe, welche als bie Daupt fache betrachtet wirb, im Borlefen von Schriftstellen, Gebeten und De ligenlegenden, und im Berfagen von Glaubenebetenntniffen ober Spc chen, welche ber Liturg ober Priefter anfangt und bas Bolt im Chet fortfest und beendigt. Die Rlofter folgen mehrentheils ber ftrengen Regel bes heiligen Bafilius. Beobachtenbe Reisenbe felbft noch in ber neueften Beit tonnen barum ben Mangel ber religiofen Boltebilbung Es darfte in der griechischen Rirche nicht traurig genug schildern. übrigens intereffant fenn, noch ju vernehmen, wie fich die Unficht ben bem Papfithume in ber romifch : fatholifchen Rirche felbft in unfen Ragen gestaltet hat, nachdem es burch bie großen Greigniffe nach ben Sturge Napoleons wieder ins Leben trat. Wir fuhren baber and gum Schluffe Diefes Artitels an:

VI) Eine Stimme aus der romisch : Patholischen Birche felbst, welche Ansicht man noch jest in der felben vom papste zu hegen pflegt. — Unfre Nachickt barüber ist entlehnt aus dem mehrmals angeführten Leriton des Riv chenrechts und der romisch : tatholischen Liturgie von Dr. Andres Muller, Domvitar ju Burzburg. Erschien zu Burzburg 1831 Acht

tel Papft. - Der Berfaffer ertlatt fich alfo:

Papft ift das Oberhaupt der Batholischen Zirche, der Mittelpunct der Glaubenseinheit, der Nachfolger des heiligen Petrus, der Stellvertreter i auf Erden und das Organ des gesammten und Sirtenamtes in der katholischen Kirche. jemeines Oberhaupt ist schon nach der Natur und der Versas-: Kirche nothwendig. Nach der Lehre der Katholisen ist dies mb zwar nicht vermöge blos menschlicher, sondern göttlicher ung in dem Primate Petri, welchen Jesus diesem Apostel, . 18. und Joh. 21, 15., mit dem Rechte der Nachfolge überat, wesentlich begründet.

e Rechte bes Papftes zerfallen in wesentliche (jura pri), welche entweber auf gottlicher Anordnung beruhen, ober mit imate verbunden werben, ober die zur Erreichung des Zwecks — zur Erhaltung der Einheit im Glauben und in der Vernothwendig sind — und in zufällige (jura accessoria undaria), die zwar nicht unmittelbar mit dem Primate zusamzen, noch vom Anfange an mit demselben verbunden waren, ich theils durch einen Zusammenfluß verschiedener Umstände worden sind, theils auf Gewohnheiten, Borbehalten und

Die wefentlichen Rechte bes Papftes find: Das Recht zu forbern, daß alle Rirchen der Christenheit mit bem Mittelpuncte ber Ginigkeit in steter Bereinigung stehen in bleiben.

beruben.

Das Necht ber Oberaufsicht zur Erhaltung ber Einigkeit im 1, in der Sitten und in der allgemeinen Disciplin. Daher cht, auf die Kirchenverfassung und auf die bestehenden Canones ordnungen gegründete Bollzugsconstitutionen zu geben, so wie cht auf Besorgung der außern Kirchenangelegenheiten, und auf g berselben durch Abschließung von Concordaten mit den welts Kächten.

Das Recht, von allen Bischofen und Richenvorstehern über die 16:2 und Sittenlehre, wie über alle auf die Einigkeit der Riche iehenden Ungelegenheiten Berichte abzusordern. Da es eine he Pflicht des Kirchenoberhauptes ist, für die Erhaltung der t der Kirche zu sorgen, so muß dasselbe auch genau den Zuste Christenheit kennen, um die Hindernisse beseitigen zu können, der Kircheneinheit entgegenstehen. Dieses Recht stellte selbst us nicht in Abrede. Beispiele von Relationen der Bischofe au pst kommen schon in den ersten christlichen Jahrhunderten vor. chteten die numidischen und afrikanischen Bischofe (236) über ihnen gefaßten Conciliendeschlusse an Stephan I.; eben so in die Bäter des Concils von Arles (314) an den Papst Sylund jene des Concils von Sardica an den Papst Julius I.

Das Recht, Legaten und Nuntien zu schiden, welches gleichfalls Obsorge ber Kircheneinigkeit fließt. Denn da Relationen nicht vollständig genug sind, ober, wenn Parteien entstehen, sogar senn können, so wird es oft nottig, Legaten in die Provinzen den, um die obwaltenden kirchlichen Angelegenheiten im Ramen pstes an Ort und Stelle beforgen ober ordnen zu laffen.

1) Das Recht, allgemeine Concilien zusammen zu berufen, auf

benfelben ben Borfit ju führen, bann beren Befchluffe zu beftätigen, fo wie auch felbige ju promulgiren und ju erequiren.

6) Das Recht, bei entstandenen Glaubensstreitigkeiten provisorische, doge, bogmatische Entscheidungen zu geben. hier können nämtich nicht sogleich Concilien zusammen berufen werden; es kann daher das Richenoberhaupt in Rothfällen, um die Glaubenseinigkeit zu erhalten, innerhalb der durch die heilige Schrift, Tradition und allgemein anerkannten Kirchensahungen sessigeseten Grenzen provisorische, allgemeine Decrete erlassen; dogmatische Kraft erhalten aber solche erst dann, wenn die Uebereinstimmung der Kirche hinzugekommen ist. So traf der Papst nach der Sakularisation in Deutschland provisorische Unordnungen, wobei sich derselbe nach der allgemeinen Kirchensehre und den canonischen Sahungen, oder, wie das baiersche Concordat sich ausbrückt: juxta canones nunc vigentes et praesentem ecclesiae disciplinum sich benahm.

7) Rudfichtlich ber Gewähr ber Kirchengesese steht bem Papste spermoge des Primats das Recht zu, zu wachen, das dieselben in voller Kraft erhalten und befolgt werden. Das Kirchenoberhaupt kann ble semnach die Kirchenvorsteher zur Erfüllung ihrer geistlichen Amtspflich ten anhalten und als Custos oder Vindex Canonum rein kirchliche Wittel da anwenden, wo es die Aufrechthaltung der Canonen erfor werden.

bert. Gine Folge biefes Rechts ift

8) bas Devolutionsrecht, vermöge beffen ber Papft bie Fahrlaffig = Beit ber Rirchenvorsteher in Erfullung ihrer oberhirtlichen Pflichten, = unter Beobachtung ber hierarchischen Stufenfolge, erganzen tann.

9) Das Recht, Jene, welche sich von ihren Kirchenvorstehern in ihrm geistlichen Berhaltnisse gekrankt glauben, kirchlich zu schüen; besgleichen bas Recht, in reingeistlichen Sachen Appellationen anzunehmen, wenach die Berufung an den Papst in letter Instanz geht. Jedoch werden meist auf besonderes Ansuchen salvo jure summi Pontificis judioes in partibus vom Papste ernannt, welche als papstliche Bevolkmächtigte dieses Recht ausüben.

10) Das Recht, in Befolgung ber Rirchengefete, wenn es bie Rothwendigkeit erheischt, ober wenn ein besonderer Rugen zu erwarten

ift, ju bispenfiren.

11) Das Recht, bie Rirche und Bifchofe bei Berlegung ibm Rechte gu vertreten.

II) Die zufälligen Rechte des Papftes find:

1) Das Necht der Bischofe in Folge des Informativ = und Definitioprozesses zu bestätigen und gultige Postulationen zuzulassen, wie and die Bevollmächtigung zum Antritte und zur Ausübung des bischöflichen Borsteheramts zu ertheilen. Dieses Recht übten ehemals die Metropoliten aus, durch Gewohnheit aber wurde es ein papstliches Reservat.

2) Das Recht, die Cardinale zu ernennen.

3) Die Bifchofe auf andere Gige zu verfegen, fo wie auf ein geschehenes Ansuchen bie Ueberfegungen folcher um eines besondern Eirchlichen Rugens willen zu gestatten.

4) Das Recht, bischöfliche Coabintoren ju feten ober auf gefde

benen Borfcblag folde zu bestätigen.

5) Die Abbantungen und Resignationen ber Bischofe anzunehmen

- 6) Das Recht, erledigte Bisthumer ober Begirte, wo Glaubige, er teine Bifchofe find, burch apostolische Bifare verwalten ju laffen,
- 7) Das Recht, die Bischofe nach vorhergegangener Untersuchung, iche in ber Regel ber Metropolit, und wenn es diesen selbst betrifft, t anderer vom Papste ernannter Synobalrichter leitet, ihrer Burbe entsesen.
- 8) Das Recht, neue Bisthumer zu errichten ober bestehenbe zu miten ober zu vereinigen. Gegenwartig werben biese Angelegenheiten : Benehmen mit ben oberften Staatsbehorben eines jeden Landes ichaftigt.

9) Das Recht, ben Bischofen vor ihrer Consecration ben Gib ber

me und bes Gehorfams abzufordern.

10) Das Recht ber Selig = und Beiligsprechung.

- 11) Das Recht, von ben papftiichen Borbehalten gu abfolviren.
- 12) Das Recht, von ben Orbensgelubben und bem Collbate gu thinden.
- 13) Das Recht, geistliche Orben einzuführen, zu beftatigen ober afzuheben. Jeboch tann ebenfalls bieß nur im Einverstandniffe mit ne Staatsregierung geschehen.

14) Das Recht, ben Erzbischofen ober auch gewiffen Bifchofen

Ballium ju verleihen.

15) Das Recht, refervirte Benefizien nur mit lanbesherrlicher kenehmigung zu vergeben, was aber auch rucffichtlich auswärtiger Ritzuppfrunden concordatmäßig zustehen kann.

16) Das Recht, Ablaffe zu ertheilen und Annaten und Taren

n erheben.

17) Das Recht, ben Bifchofen bie fogenannten Quinquennalistultaten, wie auch ihnen bas Recht zu gewissen Dispensationen, bfolutionen und Entscheibungen zu ertheilen.

18) Das Recht, allgemeine kirchliche Festtage anzuordnen, abzu-

nbern ober abzuschaffen.

19) Das Recht, Die Reliquien ber Beiligen zu prufen und ihre usfetung zu gestatten.

20) Die oberfte Leitung ber Diffionsanstalten. Enblich gehort

ich bierher

21) das Recht, gewisse wichtigere Gegenstände, causao majores naunt, sich allein vorzubehalten. — Außerdem hat man auch worte

111) aemisse Chrenrechte zugestanden:

a) ben Borzug ber Weihe und den Borrang vor ubrigen Bifchon und kirchlichen Personen, weß Namens und Standes sie immer m mogen;

b) besondere Ehrennamen und Titulaturen; degl. barüber die Gin=
c) die papstliche Rleidung; leitung ju diesem Art.

d) Bu ben besondern Chrenbezeugungen gehoren die Gesandtichafsa, welche theils die Regenten sowohl in kirchlichen als auch in polisien Angelegenheiten, da der Papst auch Regent vom Kirchenstaate, am papstlichen Hofe unterhalten, theils dem neuen Papste zur ersicherung ihrer Ergebenheit und Treue zuzusenden pflegen; dann der ierliche Empfang mit Prozessionen vom Klerus und Bolte, wie

bie Erwähnung feines Ramens im Megcanon und in effemticht Gebeten.

IV) Weitere besondere Rechte des Papkes sind a) Als Patriarch des Occidents übt er über die Kirchen desselbe patriarchalische Rechte.

b) Als Erarch ober Primas von Italien hat er über bie itali

nifchen Bifchofe bie erarchalifchen Rechte;

c) ale Erzbischof ber suburbanischen Provinzen ubt er bie erzi fcofficen Rechte, und

d) als Bifchof von Rom bie bifchoflichen Rechte über bie rom

fche Diocefe aus.

6) Der Papft ift auch vermöge seiner ihm zuständigen Weltik teiten und nach seinem eigenen Staatsgebiete Regent, und es steht ihm nach biefer Eigenschaft die weltlichen Hoheitsrechte im Airchen staate zu.

Die Gewalt bes Papftes nach feiner Eigenschaft als Rirchenow haupt ift eine geiftliche; er bebient fich baber zur Durchsetung geiftlich

Birchlicher 3wede nur canonischer Strafen.

Wahrend der Erledigung des papstlichen Stuhls verwalten 1 Cardinale den Rirchenstaat in der Art, daß der Ordnung nach täglidrei neue Cardinale, namlich ein Cardinal Bischof, ein Cardinal Priester und ein Cardinal Diacon in die Verwaltung eintreten. I bie eigentlichen Rechte des Primats, wie in die papstliche Jurisdicht tonnen sie sich nicht einmischen, weil diese personlich sind. Rur biechsten Rothfalle ist eine Ausnahme zulassig.

# Parabolanen

## in ber frühern driftlichen Kirche.

Literatur. Bingh. origines eccles. Vol. II. 1. III. e. 9. §. 1—4. — Baumgartens Erläuterung ber christl. Alterthümer p. 140. — Schmidts Kirchengesch. 3. Thl. p. 73 und 74. — Jo. Christ. Harenberg de parabolanis vet. eccl. christ., quorum in codice Theod. Justinian. contracta injicitur mentio. Brunsvici 1748. 4. Steht auch in den Miscell. Lips. 1750. (Hier werden sehr unwahrsschillich die Parabolanen für Aerzte gehalten.) Du Fresne glossorium ad Scriptores mediae et insimae latinitatis bei dem Worte parabolani und Suiceri thesaur. eccles. ebenfalls unter dem Worte supossolator.

Bu bem niebern Rlerus rechnete man an einigen Orten auch bie fogenannten Parabolani, Rrantenmarter, beren man fich befonbers in Beiten bediente, wo peftartige Rrantheiten herrschten. - Bann fie aufgetommen find, lagt fich nur vermuthen, nicht aber genau beftim= men. Buerft werden fie offentlich ermabnt in ben Befegen bes jungern Theobofius, boch fo, bag man ichon ihr fruheres Borhandenfenn barans abnehmen tann. Bahricheinlich ift auch ihr Urfprung auf bie Beiten Conftantins bes Großen jurudjuführen. - Ungezwungen laft fic ber Rame von παράβολος, audax, temerarius, ableiten, inbem bemleichen Rrantenwarter Leute fenn mußten, welche bei ihren Berrichtmaen die mahricheinliche Tobesgefahr nicht fürchten burften. estart es auch Duaren. de Minist. et Benefic. l. 1. c. 19. Parabiani ideo fortassis dicebantur, quia παράβαλον έργον tractabant, i. e. rem periculi et discriminis plenam. Auch die Pestarzte hießen arrholani ober parabolarii. Damit stimmt nicht minber ber Sprachgebrand bei Profanscribenten überein, welche bas Bort παράβολος Den denjenigen brauchten, die, wenn teine Diffethater vorhanden mame, bei offentlichen Schauspielen mit wilben Thieren tampften, und begu besonders erlauft und genahrt wurden. Soer. h. e. 1. 7. c. 22, Anglog ift es in biefem Sinne bem lateinischen bestiarius. Mit Rudficht auf biefen Sprachgebrauch erklaren auch Manche Phil. 2, 30. - Als Rlerifer merben fie befondere in Alexandrien ermahnt, mo fie aus ben niebern Boltsclaffen ermahlt murben. Die Bifchofe und bie ibrigen Lehrer bedienten fich ihrer bei Defterantheiten, um bie Armen and Rranten ber Rirche zu verpflegen. Aus bem ephefinischen Concil Siegel handbuch IV.

449 erbellt; bag auch ju Ephesus bergleichen Parabolanen vorbat waren. Ginige Beispiele zeigten jeboch, bag fie als bem Rierus geborig und mahricheinlich genau mit bem Intereffe ber Bifcofe bunden, fehr gefahrlich fur die burgerliche Ruhe werden tonnten. ben Streitigkeiten, bie in Alexandrien amifchen bem Bifchofe Con und bem taiferlichen Gefanbten Dreftes fich entspannen, machten fich febr beruchtigt, fo wie auch auf ber Rauberfonobe gu Enbe Daber batte icon Theodofius im Jahre 416 ein Gefet gegen fie taffen, worin verordnet wurde, daß fie nicht mehr gu ben Rleri gerechnet werben follten, ihre Bahl folle auf 500 befchrantt fenn man folle nicht reiche Leute, fonbern nur arme bagu nehmen. einem fpatern Gefete vem Jahre 418 murbe ihre Angahl auf feftgefest, und ihre Bahl bem Bifchofe überlaffen; auch murben angewiesen, feinen Befehlen zu gehorchen. Cod. Theodos. 1. 16. 2, de episc. leg. 42 segq., auch hernach im Codice Justinianeo ! tit. 3. de episcop. leg. 18. Ihre Spur verliert fich jedoch balb ber, und in ber Folgezeit mochten etwa eine, wiewohl entfernte, & tichteit mit ihnen haben bie fogenannten Peftgefellschaften, bie eigenen Drebiger, Aerate, Leichenbestatter und bergleichen hatten.

#### Patriar ch.

I. Name und Begriff. II. Wann und durch welche Beranlassung sich die Patriarchenwurde gebildet habe. III. Vorrechte und Amtspflichten der Patriarchen. IV. Orze, wo sich die Patriarchenwurde in ausgezeichsetem Ansehen erhielt. V. Von den Patriarchen madhängige Bischofe. VI. In wiesern diese kirchliche Würde noch jeht in der christlichen Welt übrig sei.

Literatur. J. Morini Exercitatt. ecol. et bibl. (Diss. I. de Pstriarch. et Primat. erigg.). Paris 1669. Fol. — Thomassin Vetus et nova disciplina I, 7 — 20. — J. Guil. Janus de originibus patriarcharum christianorum diss. 2. Viteb. 1718. 4. — Rugham Origg. ecoles. Vol. 1. lib. 2. c. 17. — Zieglets Bersuch diser pragmat. Gesch. der kirchl. Bersassumen in den fünf ersten Jahrd. p. 164 sff. — Gesch. der kirchl. Gesellschaftsvers. von Planck I. Bd. 3. Periode Cap. 7. und 8. — Eisenschmidts Geschichte der Inchendiener p. 60. — Schöne Geschichtsforschungen über die kirchl. Gebräuche 3. Thl. — Schmidts KS. 3. Thl. — King Gebr. und kurmonien der griech. Kirche p. 407 sff. — Stäudlins kirchl. Geospaphie und Statistik. 2. Thl. p. 694. — Augusti's Denkwürdigkt. Ih. 11. p. 127. 149—51.

1) Name und Begriff. — Der Name ist aus dem Judenschume entlehnt, aber unter den Christen in den ersten Jahrhundermund nicht üblich gewesen. Salmasius do primatu o. IV. p. 48. behandtet zwar, der alexandrinische Bischof sei schon zu Habriand Zeisten Patriarch genannt worden. Aber wenn man die Stelle näher betwachtet, auf die er sich beruft; so sieht man, daß von dem jüdischen Patriarchen die Rede ist, welcher zuweilen auch seinen Sis zu Alexandien hatte. Nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels hörte die hohepriesterliche Würde unter den Juden auf, dafür aber hatten sie Oberaufseher oder Obervorsteher zu Babylon, Alexandrien und vielzleicht noch in einigen Hauptstädten des Orients, welche den Namen Patriarchen suhrten, und von dem Kaiser in ihrem Amte bestätigt wurden. In der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts aber hörte dieser Titel und diese Würde unter den Juden auf, ging aber auf die Montanisken über, welche diese Benennung für ihre obersten Kleriker annahmen,

Hieron. ep. 54. Balb barauf gesiel aber bieser Titel auch ben Rechtglaubigen so sehr, daß sich ihre Bischose wechselsweise selbst so nannten. So nennt Gregor von Nazianz die Bischose, welche unter der Regierung des Constantius verfolgt worden waren, Patriarchen. Auch in einer Trauerrede auf seinen Bater, der nur Bischos in der kleinen Stadt Nazianz gewesen war, bedient er sich desselben Ausbrucks. Desyl. Socrates hist. eccles. V. 8. — Was jedoch eine langere Zeit als willsührlicher Sprachgebrauch gegolten hatte, wurde später durch gesetliche Autorität von einigen Primarbischosen vorzugsweise und im engern Sinne gebraucht. Auf diese Weise ist das Wort Patriarch zuerst gebraucht worden auf der Spnode zu Chalcedon 451. Aet. III. p. 295. Aus Sotrates Kirchengeschichte, welcher um das Jahr 440 schried, lernt man, daß sich innerhald des Zeitraums von 70 Jahren vom Cons. Constant. a. 381 bis zum Cons. Chalced. a. 451 dieser Sprachgebrauch im engern Sinne also bildete.

II) Wann und warum fich die patriarchenwurde gebildet habe! — Auch hier haben Baronius und andere Schriftsteller seiner Kirche die Behauptung gewagt, das die Patriarchen selbst aus der apostolischen Kirche abzuleiten seien. Allein dafür läst sich tein historischer Beweis führen, wenn man die unächten Briefe der ersten Papste ausnimmt. Einige nehmen die Zeit vor, Andere unmittelbar nach dem nicanischen Concil an. Allein vielleicht ist auch hier das Wahre ausgemittelt, wenn man zugiebt, daß die Patriarchen wurde der Sache nach schon früher bestanden habe, daß aber die gessessiche Bestätigung in spätern Kirchenversammlungen zu suchen sei, und zwar allmählig vom Concil. Nicaen. die Chalcodon. 451 3 benn auf den in diesem Zeitraume gehaltenen Synoden sinden wir die meissten Bestimmungen, angehend die Patriarchen in der christischen Kirche.

Bas nun bie Ursachen ber gesteigerten Metropolitanwurde in eins zelnen Inbivibuen betrifft; so tann man außer bem Sange jener Beit, ben Klerus immer vornehmer und glanzender zu gestalten, auf ben Umstand aufmertsam machen:

1) Dag alle bie fpatern fogenannten Patriarchen fcon in fri bern Beiten großere Auszeichnung por ben übrigen Metropoliten genofe fen, die theils in ber Berühmtheit ihrer Bohnorte, theils in bem großern Umfange ihres Sprengels einen Brund hatten. namentlich von ben brei Bifchofen ju Rom, Alexandrien und Antie-Den erften ertennen ichon ju Ende bes dritten Jahrhunderts bie Bifchofe ber 10 Provingen, bie man Suburbicarias nennt, ben zweiten bie 6 Provingen, in welche Aegypten eingetheilt mar, und ben britten bie 15 Provingen, bie ben fogenannten Drient ausmachten, ale ihren Metropoliten an. Ale großere Metropoliten betrachtet fie barum auch bie Synobe von Micaa, und ber babin geborige sechste Canon beweist wenigstens so viel, daß es sich mit diefen bei großen Bifchofen gang anders verhalte, als mit ben ubrigen Detropoliten. Auch ift nicht ju überseben, baß schon die Spnode von Artes 814 ben febr bezeichnenben Namen majores dioecesium episcopi von ihnen braucht, und bag fie auch bin und wieder Exarchi, Archiepiscopi genannt worben find.

2) Auch bas bamals in ber Rirche nicht ju vertennenbe Streben,

bie Einrichtungen der weltschen Obrigkeit nachzuahmen, trug unstreitig zur Ausbildung der Patriarchate bei. So hatte Constantin der Große die Eintheilung des romischen Reichts eingeführt, daß er vier praesectop praetorio verordnete und denselben große Districte anvertraute, die wies der ihre besondere Didcesen unter sich begriffen. Daher wurde dieß auch von den Bischsen derjenigen Orte nachzeahmt, wo diese praesecti praetorio ihren Sis hatten. Doch läßt sich daraus nicht einzig und allein die Entstehung der Patriarchate erklaren, wenn man in Erwägung zieht, was Ziegler und Planck dagegen erinnern. Mehr

noch trug gewiß bagu bei

3) die gefliffentliche Erhohung bes Bischofs von Conftantinopel. Die morgenlandischen Raifer, bestrebt, ihre Refibeng gur Sauptstadt ber Belt zu erheben, suchten auch den hier lebenden Bischofen einen befenbern Borrang ju verschaffen. Besonbere gilt bieg vom Raifer Juftis mian Cod. Just. 1. tit. 11. c. 24. Rein Bunber alfo, bag alle bie großern Metropoliten, die zeither mit Constantinopel auf einer Linie ober felbft bober ftanden, nach gleicher Auszeichnung ftrebten. Beigen auch die Synodalbeschluffe jener Beit, wie alle bie nachherigen Patriarchen ihr Intereffe ju forbern verftanden. - Uebrigens bleibt es eine eigene Erscheinung, bag bie anbern Metropoliten bas Empor= ftreben diefer einzelnen ihrer Stanbesgenoffen fo ruhig ertrugen, und es last fich bieg theils aus ber bamaligen ungunftigen Stellung ber romifchen Bifchofe, theils aus bem großen Uebergewichte ber faiferlichen Macht erklaren. Jedoch hat es an feinblichen Reibungen beshalb in ber Rolge nicht gefehlt, und in ber Giferfucht ber Datriarchen ju Rom und Constantinopel liegt ein Grund, warum fich fpater bie lateinische und griechische Rirche von einander trennten.

111) Vorrechte und Amtspflichten der Patriarschen. — Will man die Borrechte und Borzüge ber Patriarchen turz bestimmen, so tann man sagen, sie standen zu den Metropoliten in bemselben Berhaltnisse, wie diese zu ihren untergeordneten Bischofen. Im Allgemeinen läßt sich von den Borrechten der Patriarchen, die übrigens nicht zu seder Zeit und an allen Orten gleich waren, ge-

fcibelich Folgenbes nachweifen:

1) Die Patriarchen ordinirten alle unter ihnen stehende Metropoliten, sie selbst aber empfingen die Ordination von einer Didcesanfunde. Conc. Chalced. can. 28. Just. Novell. CXXXI. c. 3., wo 6 heißt: Ipsum vero (Patriarcham) a proprio ordinari concilio.

2) Sie besagen die Macht alle ihre Metropoliten und Provinzial=

3) Es stand ihnen frei Appellation von den Aussprüchen der Retropoliten und Provinzialsynoden anzunehmen und das Urtheil dersetten aufzuheben. Conc. Chalcod. can. XVII. Cod. Just. l. 1. tit. IV. c. XXIX.

4) Sie konnten bie Abministration ber Metropoliten untersuchen mb bieseiben mit kirchlichen Strafen belegen, wenn sie sich ber Regezien ober einer übeln Berwaltung schulbig gemacht hatten. Auch die en Metropoliten untergeordneten Bischofe burften sie auf ahnliche Art ehandeln, wenn es schien, als habe man von Seiten ber nachsten behörde eine strafbare Nachsicht gezeigt. Just. Novell. e. XXXVII.

Erzbischofen in Portugal und Inbien und vor allen portugiefischen Granden. Das alte Erzbisthum von Portugal wurde baburch gang aufgehoben und eine Menge anderer Bisthumer befam er zu feinem Sprengel. Der Patriarch in Liffabon ift eigentlich portugiefischer Papft Menn er gottesbienftliche Sandlungen verrichtet, fo ift er wie ber Papf getleibet und feine Domberren wie ble Carbinale. Gelbft bem romi fcben Stubl fcbien bief Batriarchat mehrmals gefahrlich zu merben. -Die Erabischofe von Benedig und Aquileja fuhren nicht minber ben Patriarchentitel, boch find fie nicht wie in Liffabon über bie anbem Erzbischofe gefett. Dem Range nach fteben in ber romischen Rirde Die Carbindle noch über ben Patriarchen. - In ber griechischen Rirde unter turtifcher Dberberrichaft hat bis auf die neueften Beiten ber De triarchentitel fortgebauert. Dit bem meiften Glanze bat fich bis be wenig Jahren ber Patriarch zu Conftantinopel erhalten. Er war bet Dberhaupt aller griechischen Christen im turtischen Reiche, Die Pfoch felbst ertheilte ihm ben Rang eines Dascha von brei Rofichweifen, und er murbe felbft vom Sultan eingefest. Much fubrte er ben Lim deumenisch fort. Bei bem neuesten Rampfe ber Griechen gegen bie Pforte murbe auch ber Patriarch ju Constantinopel ein Opfer ber tim Bifchen Graufamteit, und ben neuerlich vom Gultan ernannten De trigrchen ertennen bie fampfenben Griechen nicht an. Bas die Datrigo den ju Berusalem, Untiochien und Alexandrien betrifft, Die auch bit auf die neuefte Beit fortgebauert haben, fo ift taum noch ein Schatten ebemaliger Große vorhanden. Es find jest oft nur bloge Titel obm Einfanfte, ohne Bifchofe, über welche fie eine Aufficht fubren tonnten Sie tamen fonft mit Erlaubnif bes Patriarchen in Conftantinopel borthin, wo auch bie von Alexandrien und Jerusalem eigene Bohnun gen und Rirchen haben. Buweilen verfammelten fich alle vier bafelbi und bezeugten ibre Gemeinschaft feierlich und öffentlich. Belde Ben anberungen bie griechische Rirche im turfischen Reiche burch bie neueftet Ereigniffe erfahren wirb, muß die Folgezeit lehren. - Ein noch ach Bered Unfehen batte bas im 16. Sahrhundert entftandene Patriarde uber Die ruffifch : griechische Rirche in Mostau, welches aber Peter be Große eben beshalb wieder abschaffte und in eine beilige Spnobe ver manbelte. - Much bie besondern Rirchen im Oriente, 3. 28. be Armenier, Abpffinier, Jacobiten und Maroniten, geborchen eigent Patriarden.

# Petrus und Paulus.

## Collectivfeier beiber Apostel.

I. Rachrichten über die Lebensumstände beider Upostel nach dem N. T. und nach der Tradition. II. Ursachen, Alter und Tag dieser Gedächtnißseier. III. Besondere Festseier, die man zu Ehren a) des Petrus,
b) des Paulus noch außerdem veranstaltete. IV. Diese
Collectivseier in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Cave antiquitt. apostol. p. 218. — Andreas Wilkii Eogropaplas pars posterior continens festa XII. apostolor. in den Abschnitten: Petrus und Paulus. Jena 1696. 8. — Hospinian. de origine Festor. etc. p. 116. — Joachim Hildebrandi de diedus festis libellus p. 102—8. — Schmidli histor. festor. et deminiear. p. 154. — Heortologia etc. auctore Guyeto etc. l. 2. e. 23. — Start's Kirchengesch, des ersten christ. Jahrh. 2. Thl. (Gesch. des Petrus p. 12 ff.) (Gesch. des Paulus p. 219 ff.) — Angusti's Denkwurdigkeiten 3. Thl. p. 175 ff.

1) Madrichten über die Lebensumstände beider Apostel nach dem M. C. und nach der Cradition. — Petrus Πέτρος (aram. Κηφας κτις) Joh. 1, 43. eigentlich Simon, ther ber 12 Apostel Dt. 10, 2. Er war ber Gohn eines gewiffen Jonas, Joh. 1. 43., aus Bethsaiba, Joh. 1, 45., und trieb bas Fischers werbe, Mt. 4, 18. Mr. 1, 16., wurde aber zeitig durch seinen Bruder weas mit Jesu bekannt, erlangte beffen volles Butrauen, Dr. 5, 37. 17, 1. 26. 37., hauptfachlich megen feines unerschutterlichen Glauan Jefu Meffiaswurde, Mt. 16, 18. Diefer Glaube verließ ibn bei der Gefangennehmung Jefu nicht, Petrus folgte nebft Johans allein ins Saus des Hohenpriefters, Joh. 18, 5., verleugnete Du hier feinen Beren und Deifter, Dr. 14, 66 ff. C. A. Huth Petres non Petra. Erlang. 1757, was man nicht zu hoch aufnehmen buf, ba ein offnes Bekenntnif viel geschabet und nichts genutt haben winde, folog fich aber balb mit erneutem Duthe an Jefum an, und bar nach beffen himmelfahrt fur bie Sache bes Chriftenthums in Imfalem und in bem jubifchen Lande mit bem feltenften Gifer thatig. let. 2, 14. 6, 1. 8, 18. etc. Rach ber Hinrichtung bes altern Ja-

cobus wurde auch er verhaftet, Act. 12, 1 sogg., entfam aber gluck lich, Act. 12, 3 segg., und bereifte nun bas Musland (nach Euseb. 3. 1. 4. Epiph. haer. 27. Rleinafien), um bie chriftliche Lebre, gue nachft jeboch nur unter ben Juben, ju verbreiten (baber andorolog της περιτομής Gal. 2, 8.). Im Sahre 52 war er wieber auf bem Apostelconvent zu Serusalem, wo er in Bezug auf die Seidenchriften fehr liberale Unfichten außerte, fpater aber im Jahre 58, Gal. 2, 11 segg., ju Untiochia von Paulus megen übertriebener Rachgies bigfeit gegen ftrenge Jubenchriften offentlich getabelt murbe. Bergt. E. G. A. Boeckel de controversia inter Paul. et Petrum Antiechiae oborta. L. 1817. Weiter ift von Petrus Thaten und Schich falen aus ben D. T. Buchern nichts befannt. Die Rirchenvater fugen aber noch eine Reife des Apostels nach Rom bingu, ohne jedoch über bie Beitbestimmung vollig einig ju feyn. Buerft fagt Euseb. Chron. j. 2. Jahre des Raifers Rlaudius (3. 43) Πέτρος ο κορυφαΐος την εν Αντισχείο πρώτην θεμελιώσας έκκλησίαν είς Ρώμην απεισι κηρόττων τ evayyellor; allein biefe Rachricht muß aus einem boppelten Grunde febr zweifelhaft erfcheinen, 1) weil Petrus nach Act. 12. erft nach bem Tobe Jacobus bes Meltern, b. h. im vierten Regierungsjahre bes Claudius, Jerufalem verließ; 2) weil bie Rotig von ber Grundung ber Antiochischen Gemeinde, mit welcher ber Aufenthalt bes Petrus in Rom hier in Berbindung gebracht wird, mit Act. 11, 19 seqq. nicht wohl vereinbar ift. Gufebius ichopfte aber offenbar feine Angabe aus Clemens Meranbrin. (Euseb, h. c. 2, 14. 15.), und biefer ging von einer Bemertung Juftine bes Martyrers, Apolog. 1. c. 26. p. 69, aus, die auf einem burch Untunbe ber Sprache veranlagten Difper ftande beruht, indem diefer Rirchenvater eine Infchrift, welche bie romifche Gottheit Semon anging, auf Simon ben Dagier beutete. Run batte Petrus einft biefen Simon offentlich gedemuthigt, Act. & 18 segg., dieß feste man mit ber Rotig bes Simon in Berbinbung, und fo bilbete fich eine Sage von einem Aufenthalte bes Petrus in Rom unter Claubius, aus beffen Beiten bie obengenannte Infdeift berruhren follte. Bergl. Sug Ginl. II. 49. - Gang verfchieden aber von diefer Angabe ift eine andere Rotig bei Iren. haeres. 8, 1. und Euseb. 4, 23. (nach Dion. Corinth.): bag Petrus und Paulus gufammen in Rom fich aufgehalten und ben Dartprertod gelitten baben. In feiner Chronit fest Gufebius diefe Begebenbeit ins 14. Regierungs jahr Rero's, vergl. Lactant. mortt. persec. 2. Tertull. praescriptt. 86. Alles reducirt fich alfo auf bas Beugnig bes einzigen Dionpfins, ber erft um 170 lebte, und beffen Glaubwurdigfeit teineswegs bollig ent fcieben ift. Bon polemifchen Rudfichten gegen bie romifche Rieche aber, welche befanntlich ben Petrus jum erften Bifchof Roms (f. wan Til de Petro Romae martyre, non pontifice L. 1710) macht, and hierauf den Primat des Papftes grundet (Schrodh RG. VIII. 144-167. — Zaccaria de Petri primatu Rom. eccl. ab eo condit. Rem. 1776. 8.) brauchen bergleichen 3meifel um fo weniger auszugeben, be biefer Primat, auch alle hiftorifche Borausfegungen jugegeben, bennech ein Unbing bleibt. Bergl. D. Butichany Untersuchung ber Borgige bes Apostels Petrus. Samb. 1788 und baju Eichhorns Bibliothet IX. 660 ff.; befonbers aber Bretfcneiber Dogm. II. p. 764 und 808 ff. — Spanheim de ficta profectione Petri in urbem Romam. — Eichhorns Einteit. I. 561. III. 203. 603. — Libffath. van theel. Letterk. 1806, vergt. L. 23. 1808. Rr. 180., und im Allgemeinen über den Apostel Petrus Winer's bibl. Realler. 2. Ausg. Tht. 2. p. 276—83, wo auch noch andere Schriften ver-

gionet finb.

Paulus, eigentlich Saulus, Apostel Jefu unb Berfaster mehrerer im R. T. Canon befindlicher Briefe, war ein Jude aus bem Stamme Benjamin (Phil. 3, 5.), und wurde ju Tarfus in Gilicien geboren (Act. 19, 11. 21, 39. 22, 2.). Sein Bater, welcher das romifche Bingerrecht besaf (Act. 16, 87. 22, 27.), bestimmte ibn zu einem Rabbi und fandte ibn baber fruhzeitig nach Jerufalem, bem Sauptfis ber jubifchen Gelehrfamteit, wo Paulus ben Unterricht bes berühmten Camaliel genoß (Act. 5, 34. 22, 8.), und burch ihn ber Secte ber Chartider einverleibt murbe; nebenbei hatte er jeboch auch nach bamas ther Sitte ein Sandwert gelernt, namlich bas ber Beltweber ounvomeoc Act. 18, 8. Die Berbreitung ber chriftlichen Lehre in ber Saunts fabt, welche immer ftarter herbortrat, jog balb bes jungen Pharifaers Aufmertfamteit auf fich; fein feuriger, halbe Dagregeln verfchmabender Charafter rif ihn gur entschiedensten Indignation bin, und im Gifer fir die alte, von Gott felbft fanctionirte Lebre tannte er tein angelegentlicheres und Gott mohlgefalligeres Geschaft, als die Unbanger ber wwen Secte überall aufzusuchen, ber ftrafenden Berechtigkeit zu überwhen und bei ihrer hinrichtung felbft thatigen Untheil gu nehmen. Act. 8, 1 seqq. 9, 1 seqq. 22, 3 seqq. 26, 9 seq., 1 Cor. 15, 9. 1 Zim. 1, 13., Act. 16, 10. 22, 20. - Balb fchrantte feine Beletenwuth fich nicht mehr auf Jerufalem ein; mit einer Bollmacht bes Graebriums verfeben trat er eine Reife nach Damastus an, mo bie wer Bebre viele Freunde und Bekenner gefunden hatte, um auch diefe m verberben (Act. 9, 1 sog.). Doch bem Biele feiner Reife fchon ache, fieht er fich auf einmal von einem himmlischen Phanomen umlendtet; befinnungelos und geblendet finft er gu Boden und wird in bas Daus eines Chriften, Ananias, gebracht. hier tommt ber Ents foliaf, ben jene Erfcheinung mit übermenschlicher Rraft in ihm gewedt batte, gur volligen Reife; er lagt fich taufen und wibmet von am an, als nachgewählter Apoftel, feinen Feuereifer mit eben ber Unermublichfeit ber Ausbreitung des Christenthums, wie er ihn vorher ber Unterbrudung beffelben gewibmet hatte. Die Erhebung bes Chris Incharme zu einer Universalreligion ward burch ibn entschieden; er ift Moffel ber Beiben im umfaffenbften Sinne (L. F. Collarius de Paulo tiam profan. apostolo coque ad hoc munus obcundum maxime De. Viteb. 1776. — F. E. Wilmsen de sapientia Christi in seligendo ad Apost. gentt. munus Paulo conspicua. Hal. 1756.) Die von ihm gur Berbreitung ber driftlichen Lehre unternommenen Reifen enable die Apostelgeschichte feines langjahrigen Freundes und Begleiters Entas; boch muffen mit ben Dachrichten berfelben einige Binte bes Apoftels felbst in feinen Briefen (vergl. 1 Cor. 15, 82. Gal. 1, 17. 2 Cor. 1, 23 ff.) verbunden werben , und hiernach burfte bas offents liche Birten Pauli unter folgende Rubriten, Sal. 1, 17., zu ordnen fegn. Rach einem turgen Aufenthalte in Damastus begiebt fich Paus

lus nach Arabien, von ba wieder nach Damastus, barauf bas erfte Mat wieder nach Berusalem, wo er mit zwei Aposteln Belanntschaft macht, bann nach Tarfus, von bort nach Antiochien, wo er nebft Barnabas ein Sahr lang mit dem gludlichften Erfolge bas Chriften thum predigt, bierauf mit einer Collecte wieder nach Gerufglem. Raum ift er in Antiochien wieber angelangt, fo wird er nebft Barnabas von ben Melteften ber Bemeinbe jum Beibenmiffionar ordinirt, und tritt nun unverzuglich feine a) erfte Diffionereife an. Die Sauptorte, bie fie berührte, maren Seleucia, Epprus (Act. 13.), Perge in Pame phplien, Untiochia in Pifibien, Iconium, Loftra und Derbe; von lets term Orte ging ber Rudweg nach Attalia und von ba gur See nach Antiochia. Die Ankunft jubenchriftlicher Rigoriften erregte Spaltungen in ber Gemeinde, meshalb Paulus und Barnabas nach Jerufalem jum Apostelconvente reisen, Act. 15, 2. Gal. 2, 1. Rach ihrer Burudtunft unternimmt Paulus mit Silas b) die zweite Diffionstreife. Diefe geht burch Sprien und Gilicien nach Derbe und Lyftra (Act. 16.), bann nach Phrygien , Dalmatien , Mpfien , Bithonien , Troas , Macedonien , Philippi , Amphipolis , Apollonia , Theffalonich , Berda , Rorinth , Ephe fus; hier fchiffte fich Paulus ein und tommt uber Cafarea nach In tiochia zuruck. c) Dritte Miffionereife nach Galatien, Phrygien (Act. 18.), Ephefus, Troas, Macedonien, Achaja, Rorinth, von be wieder nach Macedonien, mo fich der Apostel zu Philippi einschifft und gum Ofterfeste in Jerufalem anlangt. Auf allen biefen Reifen war er von erbitterten Juden und felbft von Beiben fast ununterbrochen verfolgt worden, hatte aber immer theils burch eigene Befonnenbeit, theile burch Unterftugung ber Chriften ihren Nachstellungen zu entgeben gewußt; allein in ber jubifchen Sauptstadt fanden feine Feinde Gele genheit, ihn verhaften ju laffen; er murbe nach Cafarea abgeführt, bom Proconful Felir und fpater vom Proconful Feftus verhort, bann, weil er ale romifcher Burger an ben Raifer appellirte, nach Rom einge fchifft. Auf Diefer Deportationereife litt er bei Malta Schiffbruch, tam aber im Fruhlinge bes folgenden Jahres in Rom an, mo er in meitem Arreft gehalten murbe. Siermit folieft bie Apostelgeschichte. Die weitern Schidfale bes Paulus tennen wir blos aus unverburgten tiche lichen Sagen; er foll namlich ju Rom auf freien guß gefest, fpater aber bafelbft noch einmal gefangen genommen, und endlich unter Rere mit Petrus zugleich hingerichtet worden fenn. Die Sauptftelle, welche biefes melbet, ift bei Euseb. H. E. 2, 22. 25., Doch brudt fich Eufes bius fehr behutsam aus, indem er ausbrucklich fagt: Loyos exes, es geht bie Cage. - 3m Allgemeinen find über bas Leben bes Paulus gu vergleichen: H. Witsii Meletemata Leidensia Herborn. 1717. 4. - Paley Horae Paulinae aus bem Engl. m. Anmert. von Sent. Belmft. 1797. 8. - 3. T. Bemfen ber Apostel Paulus. Gott. 1850. 8. - R. Schrader ber Apostel Paulus Th. 1 - 3. Leipz. 1830 ff. 8. - Meander Geschichte ber Pflanzung bes Chriftenthums I. 68 ff. -Tholud in ben theol. Studien und Krititen. 1835. p. 864. - Co. Rollner uber ben Beift, die Lehre und bas Leben bes Paulus. Rohr's Magaz. abgebrudt. Neuft. a. b. D. 1835. 8. und Biners bibl. Realleriton. 2. Ausg. 11. p. 245 - 63, mo auch bie specielle Literatur fast vollständig verzeichnet ift. .

I) Urfacen, Alter und Tag ber Bebachtnife dieser beiden Apostel. — Wie schon in bem Artikel rerfeste angebeutet worden ift, mar ber Martyrertob, ben Petrus aulus in Rom erbuldet haben follen, Die nachfte Beranlaffung er befondern Gebachtniffeier beiber Apoftel. Reierte man, auch m die Berfolgungen aufgehort hatten, immer noch mit besonderer dnung bie Dent = ober vielmehr Tobestage gewöhnlicher Martyrer gelnen Stabten ober gangen Provingen, wie leicht ift bann ber ang zu einer folchen Gebachtniffeier ben Petrus und Paulus nb. Darum ift auch biefe Collectivfeier entschieden bie altefte; Die Somilien von Marimus von Turin, Ambrofius, Leo bem und in ber erften Salfte bes 5. Jahrhunderte fehr weit verbreitet Unter der Regierung bes Raifers Anastasius († 510) murbe bies ft in Conftantinopel eingeführt, und Theodor Lector 1. 2. Col-. ergablt, bag ber romifche Senator Feftus, ber von Rom als bter an ben taiferlichen Sof geschickt worden mar, ben Raifer gur grung biefes Feftes ermunterte, welches in Rom fehr heilig ge= wurde. Der Raifer fugte fich auch diefem Buniche, weil ihm en bamaligen Beitumftanden an bem guten Ginverftanbniffe gwis Rom und Conftantinopel fehr viel lag. Mus diefem Umftanbe ther auch jugleich, bag in Rom bie Gebachtniffeier der Apoftel 8 und Paulus fehr alt war, wie dieß bereits in dem Artitel pret Dr. 1. angebeutet worben ift. Auch Chrofostomus Homil. Opp. T. V. edit. Savil. murbe eine frubere Reier Diefes Reftes : griechischen Rirche vorausseben, wenn nicht viele an ber Aechtheit en zweifelten. - Fruber maren bie griechischen Rirchenvater in jung auf beide Apostel gleich beredt, und auch von ihnen murbe 8 mit ben ausgezeichnetften Lobfpruchen beehrt. Außer vielen ans Stellen beweisen bieß Cyrill. Hierosol. Catech. XI. 3. und Ca-XVII. 22. Sparfamer aber murbe man in ben Lobpreisungen eiligen Petrus in ber griechischen Rirche, als bie Lateiner vom 5. undert an den Primat Petri besonbere hervorhoben. 3mar liegen Me Griechen dem Petrus die Binde : und Lofefchluffel, aber die mg derfelben beschrantten fie mehr auf die zukunftige, als auf genmartige Welt. Der Glaube an Petrus, als Pfortner bes rels, murbe bei allen Parteien ber orientalifch = griechischen Rirche jemein, daß wir benfelben als ein vorzügliches Stud bes Aberns an ihnen getabelt finden. S. J. Conr. Dannhauer de relig. witar. Argentorat, 1687. p. 29. Es ift also nicht Undant geem Apostel Petrus, mas man biefer Rirche vorwerfen tann, fonzur Borficht gegen bie pratenbirten irdifchen Nachfolger berfelben. einer gludlichern Musbilbung ber Sierarchie in Conftantinopel man vielleicht ju Rom in Absicht auf Paulus ein gleiches Berbeobachtet haben. - Die Gesammtkirche bes Alterthums ftimmt aberein, bag am 29. Juni ber Dartprertob beiber Apoftel, mels fie ju Rom unter Nero's Regierung erlitten, zu verherrlichen fet. einige laffen bie hinrichtung bes Apostels Paulus einen Zag , am 30. Juni, wo bie Commemoratio Pauli angeordnet ift, such noch eine langere Beit fpater fallen. - Beit mehr Schwies rigteiten verursacht bas Jahr ihres Tobes, indem balb 64, balb 67, balb 68 nach Christi Geburt bafür gehalten wird. Die meisten nehmen die Mittelgahl 67 an. Ueber die Art des Todes sindet man übereinstimmende Nachrichten bei den Alten. Das Supplicium Pauli bestand in der Hinrichtung durchs Beil oder Schwert, woster man Rom. 8, 35. und in andern Stellen Andeutungen und Weissergungen fand. Bei Petrus fand die Kreuzigung Statt, und Tertullian, Augustin, Hieronymus und besonders Maximus Taurinensis (s. dessen homilien Colon. 1678. p. 65 soqq.) deuten an, daß in dieser Begleshung Petrus nicht nur Jesu ahnlich gewesen sei, sondern daß er auch

für fich ausbrudlich um biefe Tobesart gebeten babe.

Eine eigene Erfcheinung ift es, baf ber folgenbe Tag (30. 3unt) noch besonders bem Andenten bes Apostels Paulus gewibmet ift. Gr führt übrigens nicht den Ramen Festum, fondern blos Commemoratio ober Celebritas S. Pauli. Es entftand baber bie Frage, ob biefer Lag eben fo heilig zu feiern fei. Dief leugnet gemiffermaßen Gavanti thesaur. sacror. rit. Tom. II. p. 252. Inbeffen wurde boch biefer Dag baufig als eine Fortfetung des vorigen betrachtet. Diefer Anfick ift Baronius Annotat, in Martyrolog. Rom. gunftig, wenn er fagt: Summus Pontifex obire pridie Pontificias functiones in utra ecclesia S. Petri et S. Pauli, ob distantiam vero locorum consulties visum est, duobus diebus integrum de iis agere festum. Mit an bern Worten aber heißt bieß nichts anderes, als bag man ben Detes Paulstag als ein bobes Fest von zwei Tagen gefeiert bat. Rur ver mieb man babei die gewöhnliche Terminologie von feria prima et secunda, um nicht ben brei boben Dauptfeften, festis dominicis, nabe au treten. Dit Baumgarten 1. 1. p. 303 angunehmen, baf bie Collectivfeier bes Petrus und Paulus an die Stelle bes beibnifden Feftes, welches bem hercules und ben Dufen gewidmet mar, getrein fei, mochte boch in biefer Begiebung au weit bergebolt fenn.

111) Besondere Seier, die man zu Ehren der beb ben einzelnen Apostel A) des Petrus, B) des Pam

lus veranstaltete.

A) Petrus. Roch außer bem allgemeinen Denktage biefet Apostels in Bereinigung mit bem Paulus entstand im Laufe ber Bekt bie besonbere

a) Stublfeier Petri. Schon früh wurde es in ber chiffe lichen Kirche Sitte, daß jeder Bischof den Stiftungstag seiner Kirche seitet, daß jeder Bischof den Stiftungstag seiner Kirche seiterlich beging. S. Hospin. l. l. p. 48, und vielleicht ist auch schon früh der Name sestum cathedrae gewöhnlich gewesen, indem enthedia und occlesia bald Synonyme wurden. Wie leicht konnte man deher auf den Gedanken kommen, ein ahnliches Fest zum Andenken des Petrus zu seiern, der als der Stifter mehrerer Kirchen im Alterthume angesehen wird. Besonders aber beschränkte man sich auf Antiochen, als wo Petrus nach der Aradition früher Bischof gewesen senz sell. Daher sagt auch Schmid histor. sestor. et dominicar. p. 104 wohl nicht unwahr: Dicatum hoe sestum suit in genere sundationi occlesiarum Potri, postoa ad occlesiam Antiochenam suit restrictum, quia primus Petri egressus ad Antiochenos suit. Dieß ist auch die Meinung Hildebrands I. I. p. 56. Eine, wiewohl sehr verdäcktige

8 Alterthums fucht bie Feier ber eathedrae Antiochenae noch naber aufzuklaren. Gie laft dieß Fest vom Statt-Rurften von Antiochien Theophilus (bemfelben, welchem Evangelium und die Apostelgeschichte zueignete, und beffen Sohn Petrus wieder auferwedt haben foll) angeordnet paterbin von mehrern Gemeinden angenommen worden Dag man, fobalb die Idee von einem Primate Petri ins n mar, außer ber Antiochenischen altern Stuhlfeier am , auch auf romifche Stuhlfeier bachte, ift wohl nicht gu Jeboch ift die lettere (am 18. Juni) die bei weitem nach Bellarmin. de Rom. Pontif. 1. 2. c. 6. bat erft 3 Sabre 1578 bie romifche ale ein festum de praecepto ogegen Gregor XIII. Die Antiochenische ebenfalls als fostum o bestätigte, fo bag alfo erft von diefer Beit an beibe Refte, onft, verwechfelt gu werben, mit einander befteben. Das n 5. Jahrhundert erwähnte Seft ber Stuhlfeier Detri ift allein auf Antiochien zu beziehen. In Rom und Afrika eft que Natale Petri de eathedra, ober auch Festum stri genannt. Nach Meratus in Gavanti thesaur. Il. 221. er lette Rame baraus, daß man bieß Reft in ber Abficht be, um einen heibnifchen Aberglauben ju verbrangen, nach n Speilen auf die Graber ber Berftorbenen brachte, und fich elten Ausschweifungen erlaubte. Allein ba auch bei bem feste viel Unsittliches übrig geblieben sei, so habe bas Conc. II. a. 570, nach andern 567, im 22. Canon Folgendes Sunt etiam, qui in festivitate Cathedrae Domini Petri bos mortuis offerunt, redeuntes ad domos proprias, um revertuntur errores, et post corpus Domini sacratas ocipiunt escas, contestamur illam sollicitudinem tam am presbyteros gerere, ut quemcunque in hac festiviit, vel, ad nescio quas petras, aut arbores, aut ad gnata loca Gentilium penetrare, quae ad ecclesiae zapertinent, cos ab Ecclesia Sancta auctoritate repellant. ie Bettenfeier Petri. Im Lateinischen beift fie tri ad vincula ober Petrus ad vincula, feltener Festum Petri. Es wird von ber tatholifchen Rirche am 1. August, tig mit bem Mattabaerfeste, gefeiert. 3med und Gegenstand uch fo nahe verwandt, daß eine Combination beiber recht en tann. (S. den Artitel Mattabaerfest.) Doch aber iltere Keft burch bas bingugetommene jungere in feiner Feier borben zu fenn. Hildebrand 1. l. p. 102 segg. hat aus tion. divin. officii I. VII. e. 19. folgende vier Grunde velche tatholifche Schriftsteller für bie Rettenfeler Petri nams . 1) Bum Andenken an die Ketten, welche der auf Bes obes ins Gefangnif geworfene Petrus an fich trug, Act. Bur Erinnerung an die Feffeln, welche bem Apostel gu Dero's Regierung angelegt wurden. Unter Alexander I. ein Wunder biefe Retten gefunden und als ein Beiligthum iten aufbewahrt worden fenn. Daher wird Alexander fo-Stifter bee Reftes gehalten, mabrend Undere ben Bifchof

Splvester (im Jahre 825) bazu machen. 3) Unter Kaiser Theodostu bem Jüngern soll, in Beziehung auf die vorgefallenen Wunder und in die Calondas Augusti (Ariumph des August über die Eleopotra), welch der dabei herrschenden Ueppigkeit wegen auch Gula Augusti hießen, zi verdrängen, diese Solennität im Jahre 439 angeordnet sepn. 4) Abliesem Auge wurden dem römischen Bolle die Ketten Petri deshall gezeigt, um seierlich an die dem Petrus von Iesu ertheilte Binde um Lösegewalt zu erinnern, und um es zu ermuntern, den Petrus anzurusen die Kesseln seiner Sünden zu idsen. Dieser allegorisch mystische Grundringt den wackern Hilbebrand 1. 1. so in Eiser, daß er in die Wort ausbricht: Verum valde vereor, ne Pontificii, dum catenas Petradorant, catenis tenebrarum vinci mereantur. — Aus dem zeithe Gesagten ergiebt sich, wie wenig Uebereinstimmung dies Kest betressen selbst in der römischen Kirche angetrossen wird.

B) Paulus. Daß man ihm besonders noch eine eigenthumlich Feier bestimmte, und dieselbe auch nach der Resormation in der protestantischen Kirche beibehielt, dieß läßt sich aus dem oben Gesagten recht gwertlären. Der Peter-Paulstag wurde doch vorzugsweise immer nw dem Petrus gewidmet. Die Protestanten seierten die Pauli commomoratio am 30. Junius gar nicht, und dadurch wurde verursacht worden sein sein, daß gerade der Apostel, der doch aus so vielen Rucksichten bei den Griechen und Protestanten in dem höchsten Ansehen steht, kirch lich vernachlässigt worden ware. Die Protestanten fanden es dahn nach ihren Grundsäten gerathen,

Pauli Belehrung (Festum Conversionis Pauli) am 25. Januar

aus bem romifchen Rirchencalender in den ihrigen aufzunehmen, ba et einen fo mertwurdigen Wendepunct in bem Schicffale bes Apoftell betrifft und fich blos auf die bekannte Ergahlung in der Apoftelgefchicht grundet. Bor bem 12. Jahrhundert findet fich jedoch teine beutlicht Spur biefer Reier. Sofpinian, Schmid, Baumgarten u. a. feges beshalb erft ben Anfang berfelben ins Jahr 1200, mo Innoceng Ill. wie aus beffen Epistola ad Episcop. Wormations. Decretal. lib. I. erhellt, baffelbe verorbnete, ober wie Baronius behauptet, wieber ben stellte. Dieser lettere ift namlich ber Meinung, bag unfer Keft frubet gewöhnlich gewesen, aber feit dem 9. Jahrhundert außer Gebrand getommen fei. Er beruft fich auf die Homilien Des Augustinus und Beba als vollaultige Zeugniffe. Allein aus bem Erftern tann nur fe viel geschloffen werden, daß man die Betehrungsgeschichte bes Apostell Act. 9. in den Rirchen offentlich vorgelefen und als Tert gu Predigtet benutt habe. Golder Predigten tommen in ben Werten bes Muguft nus mehrere vor, 3. B. Serm. de Sanct. 14. Serm. de verbis Apostolor. 8. 9. 10. Lib. L. Homil. Serm. 17. Serm. de diversis 84 - 86. Aber maren auch biefe Stellen alle acht, fo murbe fich bod aus teiner bas Dafenn eines befondern Feftes ermeifen laffen. tann Beda, welcher fich in Unsehung bes Stoffes auf Augustin be ruft, als Beweis gelten, bag man wenigstens in manchen Gegenben ein Keft diefer Art gekannt habe. Bei bem, mas zeither angeführt wor ben ift, lagt es fich auch erklaren, wie ein folches Teft, wenn es aud hin und wieder üblich war, allmählig in Bergessenheit gerathen konnte. Seit dem 13. Jahrhundert wird aber biese Feier immer allgemeiner, und schon das Concil. Copriniacum a. 1250 oder 60 erwähnt bersels ben ausbrücklich. Elemens VIII. († 1592) erklätte die Conversio Pauli für ein Festum duplex majus, und nahm eine Homilie von Beda in das Brevisrium auf. S. Gavanti Thesaur. s. rit. Tom. II. p. 222. Wie dieses Fest dazu komme, unter die Witterungskriteztien gerechnet zu werden, läst sich nicht bestimmen. Es scheint aber dieser Bolksglaube schon sehr alt zu seyn. Matth. Dresserus liber de sestis died. Christianor. et Ethnicor. Lips. 1560 hat p. 24. solgende Buse, auf diesen Umstand sich beziehend, mitgetheilt:

Clara dies Pauli, bona tempora denotat anni: Si fuerint venti, designat proelia genti, Si fuerint nebulae, pereunt animalia quaeque, Si nix, si pluvia, designat tempora cara.

IV) Die Collectivfeier beider Apostel in der beutigen driftlichen Welt. - In dem griechischen Festanon ift noch jest auf den 29. Juni der Martyrertod Petri und Pauli receionet (ή των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου αποτομή), aber a bie Stelle der in der romischen Rirche üblichen Commemoratio Pauli am 30. Juni findet man hier die collectio duodecim Apostolorum angeführt. S. Beineccii Abbildung der alten und neuen griehischen Kirche 3. Thl. p. 208. — Was nun die romische Kirche betrifft, fo ift aus leicht erklarlichen Ursachen Die Collectivfeier bes Petrus und Paulus ein allgemeines Fest, und feitbem man auch hier ine Berminderung ber Feiertage fur nothwendig hielt und die andern Aposteltage aufhob, wird ber Peter-Paulstag gleichsam als eine Com-Demoratio omnium apostolorum angesehen. G. vollftandiges fatholisch: Muraifches Erbauungebuch von R. 2B. 2B. 2. 28b. 1. Abtheil. p. 177. Much fagt Grundmapr in feinem liturgifchen Lexiton Prag 1796. ber romifch = tatholifchen Rirchengebrauche. Mugeburg 1822 : Die Rirche feiert Diefen Festtag mit einer Bigil, Fasten und Octav ben 29. Juni. Db aber bieß außer der tatholifchen Rirche in Deutschland in andern tatholifchen gandern ublich fei, hat ber Berfaffer aus Mangel an Rachrichten aber bie gegenwartige Festfeier in ber romifchen Rirche nicht ermitteln tonnen. Bahricheinlich verurfachen auch hier ortliche Obfers vanzen manche Ausnahmen. - Die oben ermahnte Stuhlfeier bes Potens ift noch jest in bem romifchen Rirchencalender doppelt verzeiche mt, namlich Stuhlfeier bes heiligen Petrus ju Untiochien ben 22. Februar und Stuhlfeier des heiligen Petrus zu Rom den 18. Januar. Mafer Mom und andern einzelnen Orten find jedoch biefe Festtage gegenwartig mit ben nachsten Sonntagen verbunden und nicht burch eine besondere Feier ausgezeichnet. Auch die angeführte Rettenfeier bes Petrus am 1. August ist wohl mehr ein Localfest in Rom; in ben griechischen Menden ift fie auf ben 16. Januar verzeichnet.

Bas die protestantische Rirche betrifft, so hat sie zwar, wie in bem Artitel Apostelfeste erinnert worden ist, mehrere Aposteltage beisbehalten, aber doch auch hier ihre gewöhnlichen Grundsage befolgt. Benn der Peter Paulstag in der romischen Rirche als ein hohes best von zwei Tagen gefeiert wurde, so feierten ihn die Protestanten

Siegel Danbbuch IV.

nur am 29. Juni, und zwar eben so einsach wie die andern Apo Die in der remischen Kirche gewöhnliche Commomoratio Paul hier gar nicht Statt, wohl aber die Bekehrung Pauli am 2 nuar, weil diese sich rein auf die Erzählung Act. 9. gründete. aber auch in der neuern Zeit in der protestantischen Kirche die der Aposteltage theils große Beränderung erlitten, theils gänzlic schafft worden ist, darüber ist zu vergleichen, was am Schlu Artitels Apostelsseste erinnert wurde.

## Pfingsten.

I. Pentecoste, Quinquagesima im weitern, l Pentecoste im engern Sinne. III. Eigenthum= ihkeiten des Pfingstchlus vor den übrigen Festchclen. V. Religios=aberglaubische Gebrauche und Volksvergnu= mgen des Mittelalters und der neuern Zeit, die mit m Pfingstfeste in Verbindung stehen. V. Wie sich die hingstfeier in unsern Tagen gestaltet.

Literatur. Dan. a Virg. Mariae de festo Pentecostes in in. Specul. Carmelit. Tom. II. p. 503 segg. Antw. 1680. Fol. ac. Faustius dissert. de Pentecoste. Argentorat. 1690. 4. h. Wildvogel diss. de eo, quod justum est circa festum Pentestes. Jen. 1691. 4. - Michael Hoynovius de Festo Pentecostes. egiomont. 1693. 4. - J. Elias Reichardt disp. de Pentecoste. mae 1693. 4. - (J. And. Schmid) Progr. de Pentecoste veteri Quinquagesima paschali. Helmst. 1710. 4. — J. And. Dans rogrammata 5 de festo judaico Septimanarum abrogato, et surrotto in ejus locum festo Pentecostali Christianorum. Jena 1715 -18. 4.; auch in J. Gerh. Meuschenii N. T. ex Talm. illustr. Lips. 1736. 4.) p. 751 seqq. — J. Christ. Hebenstreit dissert. de entecoste Veterum. Lips. 1715. 4. — Christ. Reuter diss. de eo. nod theologice sanctum justumque est circa tempus Pentecostale. ervestae 1718. 4. und: Repetita assertio ejus, quod in nupera disat fuit disputatum de sanctitate temporis Pentecostalis. Ebend. 1718. 4. — J. D. Winckleri oratio de iis, quae circa festum fratecostes sunt memorabilia. Ed. 2. Lipsiae 1785. 4.; auch in mm Disquisitt. philol. (Hamburg 1741. 8.) p. 209 — 266. — med. Gottl. Clauswitz de analogia Pentecostes Vet. et N. Testati. Halae 1741. 4. - E. F. Wernsdorf de quinquagesima Mehali. Lips. 1752. 4. — J. H. Heinrichs de prima festor. Penbostal. celebratione ab Apostolis instituta etc. ad Act. 2, 1-13. Vid. N. T. Koppianae edit. Vol. III. P. II. Gotting. 1812. 1 310 - 334. - Hospinianus de origine festor. etc. p. 86. -Mildebrandi libellus de diebus festis etc. p. 88 seqq. — Schmidii hittoria festor. et dominic. etc. p. 141 seqq. - Bingh. l. l. Vol. IL p. 120 segg. - Augufti Dentwurdigfeiten zc. Thl. 1. p. 166 ff. 14 2 p. 348 ff. 384 — 393. — Schone Geschichteforschungen über bie kirchl. Gebrude 1. Thl. p. 351—53. 3. Thl. p. 282—83. 1) Pfingsten im weitern Sinne. \_\_\_\_ Im weitem Sinne brauchte man bas Bort nerrexoorn (aus welchem unftreitig bas beutsche Pfingften entftanden ift) von ben 50 Tagen unmittelbar nach bem Auferstehungefeste. Der lateinische Rame fur Diefen Beit raum mar Quinquagesima paschalis, jum Unterschiebe eines Sonntage in der Saften, der ichlechthin quinquagesima genannt wurde. Der Unfangepunct ber driftlichen religiofen Feier Diefer 50 Tage lagt fic nicht genau nachweisen, boch muß sie balb nach bem apostolischen Beitalter Statt gefunden haben, indem im 2. Seculo Frenaus und Ter-tullian ihrer schon gebenken. Letterer in feinem Buche do idololatria fpricht ju einem Chriften: "Bei ben Beiben tommt jeber Feiertag "nur einmal vor, bei dir alle Tage. Nimm die einzelnen Reiertage "ber Bolter, reihe fie an einander nach der Dronung, fo werden fie "boch die 50 Tage (Pentecoste) noch nicht voll machen können." — Ein Beuge aus bem 3. Seculo ift Drigenes, welcher, indem er bie wenigen Sefte ber Chriften hernennt, auch noch nerrexocra binaufuat. Im 4. Seculo (pricht bafur bas Conc. Iliber. can. 43. und Conc. Nicaen. c. 20. und Ambros. Sorm. 61. sagt ausbrucklich: "Gammte,,liche 50 Tage sind gleich bem Pascha zu achten und als Sonntage "Bu feiern." - Dicht minder laffen fich auch hierher geborige Stellen aus hieronymus und Chryfostomus beibringen. Deffen ungeachtet tann boch diefe funfzigtagige Feier nicht als eine apostolische Ginrich tung gelten, wie Umbrofius und Silarius in prologo in Psalmos wollen, welche blefe Reier theils von Refu, theils von ben Apostein ableiten; benn Tertullian, welcher bem apostolischen Beitalter viel naber stand, erklart die quinquagesima nur aus der Tradition und Observang ber Rirche, indem er de corona milit. c. 3. ausbrucklich fchreibt: Harum et aliarum ejusmodi disciplinarum, si legem expostules scripturarum, nullam invenies. Traditio tibi praetendetur auctrix, consuetudo confirmatrix, et fides observatrix. Rationem traditioni, consuctudini, fidei, patrocinaturam aut ipse perspicies, aut ab aliquo, qui perspexerit, disces.

Sammelt man nun die Nachrichten, wie die altere chriftliche

Rirche biefe 50 Tage feierte, fo ergiebt fich Folgenbes:

1) Man zeichnete wahrend dieses Zeitraums wiederum einzelne Wochen aus. Dahin gehort die nachste Woche nach Ostern, mit welcher theils das neue Kirchenjahr begann, theils auch die Getauften noch weiße Kleiber trugen, zum Sinnbilde ihres reinern, edlern, christichen Lebens. Acaxairopiós oder rea hieß diese Woche bei den Griechen, Septimana in aldis bei den Lateinern. Dann schied man auch eine Woche aus mitten in den 50 Aagen und sing sie an von der seria quarta, der vierten, dis wieder dahin in der fünften Woche. Diese erhielt den Namen pesonerrexoorn. Leo Allatius sagt von dieser Woche: Duas mutiladat heddomades, primam cauda, alteram expite. Suicer in seinem thesaur. unter dem Worte nerrexoorn sicht eine Stelle aus Chrysostomus Homilien an, wo dieses Wort ebenfalls vortommt. Man soll diese mittelste Woche darum mehr ausgezeichnet baben, weil sie gleichsam beide Keste, Ostern und Pfingsten, einigte.

2) Die gange Beit mahrend ber Quinquagesima wurde nicht gefastet, noch kniend gebetet, weil es lauter Tage einer heiligen Freude sepn sollten. S. Tertullian de corona c. 3. Conc. Nicaen. c. 20. Da bie Båter ber rechtgläubigen Kirche auf biefe Sitte angelegentlich no mit Allgemeinheit halten, so ist wohl zu vermuthen, daß dadurch n scharfer Gegensat zu gewissen haretischen Gebräuchen sollte angezutet werden. — Auch sang man in diesen Tagen wieder das Halzuja in den Kirchen, welches in den Fasten nicht geschehen durfte. gustin. tractat. 17. in Johannem.

3) Es mar alle Tage Gottesbienft, und es ift nicht unwahrichein: , bag auch taglich bas Abendmahl genoffen werben tonnte. s. comment. in Luc. c. 1. fagt daher: Omnes quinquaginta dies pascha celebrandi sunt, et sunt tanquam dominica. - In bies Tagen pflegte man vorzüglich die Apostelgeschichte vorzulesen, und ir aus dem Grunde, weil badurch die Bahrheit der Auferstehung u Eraftig bestätigt worden fei, indem alles, was fich mit ben Apon ereignete, fur die Bewißheit diefer Thatfache fpreche. Chrysostom. n. XXXIII. in Genes. p. 369. Augustin. tractat. 6. in Joh. as aber die Feler von der Arbeit anbetrifft, fo ift diefe gewiß nur befchrankterm Sinne zu nehmen. Man verftand barunter mohl nur einzelnen Tagesftunden, mo der dienenden und arbeitenden Claffe aubt murbe, an bem offentlichen Gottesbienfte Theil zu nehmen. ne gangliche Feier von ber Urbeit ichien theils wegen ber Berhalt= fe ber Armen, theils aber auch wegen ber Chriftenverfolgungen nicht tatt finden ju tonnen, indem fich durch gangliche Arbeitelofigfeit die briften vor den Nichtdriften murden ausgezeichnet haben. mmt der Umftand, daß auch bie übrigen burgerlichen und gerichtlis m Geschäfte mahrend dieser Tage nur mit Ausnahme der Woche b Dftern ihren ungeftorten Fortgang hatten. Ausbrudlich fagt baber agustin Sermon. 17., gehalten am Sonnt. in albis: Peracti sunt ies feriati, succedunt jam illi conventionum, exactionum et liti-Deffentliche Luftbarkeiten und Schauspiele maren bagegen Cod. Theodos. l. 15. tit. 5. de spectaculis leg. 5.

4) Die Taufe wie die Abendmahlefeier waren in der Quinquasima besonders gewöhnlich. In Beziehung auf die erstere sagt daher ertullian. de baptismo c. 16.: Diem baptismo solenniorem Pascha nestat, exinde Pentecoste ordinandis lavacris latissimum spatium 4, quo et Domini resurrectio inter discipulos frequentata est et netia Sp. S. dedicata. Was die Abendmahleseier betrifft, so erklatt ben die Synode zu Elvira can. 21. denjenigen für einen lauen Chris

m, der nicht mahrend dieser Beit das Abendmahl feiere.

5) Man erwies sich mahrend ber Quinquagenima besonders wohlstig gegen die Armen. Lactant. de vero Dei cultu c. 12. Auch weben ofters Sclaven freigelassen. Bergl. G. N. Ittig de veteri in-

entia Paschali. Lipsiae 1700.

6) Die christlichen religiosen Bersammlungsorte wurden mit Maien wandern grunen Zweigen ausgeschmuckt, welchen Gebrauch einige von kin Laubhuttenfeste der Juden, andere aber noch wahrscheinlicher von kin Floralien der Romer ableiten. Vid. A. L. Königsmann de anti-nitate et usu betulae pentecostalis frondiumque sacrar. Kilon. 1707.

Forscht man nun nach den Ursachen, warum das christliche Alterschum diese Tage einst so feierlich auszeichnete, so findet man ihrer mehrere angegeben. Chrysostomus hom. 8. de resurrect. beutet hin

auf die große Wichtigkeit der Tage, die Jesus nach seiner Auferstehm noch mit den Jüngern verledt habe, indem er sagt: Nam in dom nica rosurgens Salvator reversus ad homines est et post resu rectionem tota quinquagesima (potiorem illius partem intelligit resurrectione ad ascensionem) eum hominidus commoratus en Necessarium ergo, ut aequalis sit corum festivitas, quorum aequ lis sanctitas est. — Ambrosius hingegen und Augustin suchen de Grund dieser Feier in dem Bestreben einen recht auffallenden Contra zwischen der Quadragesima vor dem Pascha und der Quinquagesim nach dem Pascha zu bewirken. Augustin. tractat. 17. in Joh. sa daher: Cum labore celebramus Quadragesimam ante Pascha, eu laetitia vero tanquam accepta mercede Quinquagesimam post Pascha. Auch konnte die ausgezeichnete und zugleich heitere Feier de Quinquagesima zum Theil auch einen jüdischen Ursprung haben, inde die erfreuliche Zeit der Frühernte bei den Juden in diese Tage siel.

II) Pfingsten im engern Sinne. — Nach und na verlor fich die alte Feierlichkeit der Quinquagesima, theils weil bie Ba anderer Befte gunahm, theils weil es an Bifchofen gu fehlen anfin welche im Stande gemefen maren, ober fich hatten bequemen wolle an jedem diefer Tage einen Bortrag an die Berfammlung zu halte Außerdem tonnten auch die großen Bollerummalzungen und ber Berfe bes romifchen Reiche bagu beitragen. Die Aufmertfamteit richtete fi nun ausschließend auf ben Schluß ber Quinquagesima ober auf bi 50ften Tag nach Oftern, wo die Thatfache ber beiligen Geschichte, b fogenannte Ausgiegung bes beiligen Beiftes und mithin ber mund volle Anfangepunct ber ichnell ausgebreiteten Religion Jefu bervorgeh ben wurde. Mit Sicherheit tann man wohl annehmen, bag bi Pfingftfest in diesem engern Sinne ichon am Ende des 4. Jahrhu berte befondere, wenn auch nicht mit volliger Allgemeinheit, gefeit wurde. Die Somilien bes Epiphanius, Gregor von Nyffa und R giang, Chryfostomus u. a., beren Aechtheit teinem 3weifel unterlie find hinlangliche Beugniffe fur biefe Feier. Und wenn auch aus b fem Beitraume noch bin und wieder Beugniffe fur die frubere Qui quagesima vortommen, fo lagt fich bieg entweder aus ber Dbferva einzelner Orte und aus dem Umftande ertlaren, daß eine frubere Si gewöhnlich auch noch eine Beit lang mit neu beginnenden Ginrichtu gen fortwahrt. Bu Muguftin's Beiten muß bie Quinquagesima fc weniger beachtet gewesen fenn; benn er rechnet fie nicht mehr ju & allgemeinen, auf alte Tradition gegrundeten Feften, wenn er fai Illa autem, quae non scripta, sed tradita custodimus, quae quide toto terrarum orbe observantur, dantur intelligi vel ab ipsis Af stolis, vel plenariis Conciliis, quorum est in ecclesia saluberrii auctoritas, commendata atque statuta retineri, sicuti quod Dom passio et resurrectio et ascensio in coelum et adventus de co spiritus sancti anniversaria solemnitate celebrantur, et si qu tale occurrerit, quod servatur ab universa, quacunque re diffunc ecclesia. (Epist. 118. ad Januar. c. 1.)

In biefem engern Sinne als Fest zum Andenken an die A gießung des heiligen Geistes wird es von Gregor Nazianz theils enu uia, theils hulpa nrevuarog genannt, s. Gregor. Naz. oratio

de pentee. Da wenigstens zum Theil bieses Fest seinen Ursprung bem Judenthume zu verdanken hat, wie sogleich gezeigt werden soll; so ist es nicht unwahrscheinlich, daß man es sieben Lage lang seierte, wodon der erste der seierlichste war. So währte auch eigentlich die Pentecoste der Juden nur einen Lag, obgleich das Opfer sieben Lage dars uf wiederholt wurde. Daher sagt hebenstreit de pentecoste Veterum p. 6: Praeterea certum est, senescente aevo ita decrevisse Pentecostes celebritatem (nämlich von den 50 Lagen), ut ad septem bies reciderit, donec denique triduanis absolvedatur. Das Lehtere pschah auf der Synobe zu Costnig 1094, wo auf den Antrag des bestiniger Bischofs, welcher mit Bollmacht Urbans II. diese Synobe sitt, die dreitägige Feier des Oster: und Pfingstsestes beschlossen wurde.

Bas nun den Urfprung diefes Festes betrifft, fo will Augusti benfelben fast einzig und allein aus bem Jubenthume ableiten, inbem n fich auf die bamale immer mehr vorherrichende Darime beruft, im Indenthume Borbilder gu finden, Die burch bas Evangelium Jefu im bibern Sinne vergeistigt und verwirklicht worben maren. Und in ber That fehlt es auch nicht an Stellen, Die biefes zu bestätigen fcheinen. 60 fagt Augustin contr. Faust. 1. 32. c. 12. Pentecosten, i. e. a passione et resurrectione Domini quinquagesimam diem, celebrawe, quo nobis sanctum spiritus paracletum, quem promiserat, misit: quod futurum etiam per Judaeorum pascha significatum est. tum quinquagesimo die post celebrationem ovis occisae, Moses igito Dei scriptam legem in monte accepit. Legite evangelium a advertite ibi spiritum sanctum appellatum digitum Dei etc. Gine mich deutlichere Bergleichung zwischen dem judischen und driftlichen Mingften findet fich auch bei Sieronymus ad Fabiol. §. 7. Utraque (legis promulgatio) facta est quinquagesimo die a paschate, illa in Sina, haec in Sion. Ibi terrae motu contremuit mons, hie domus Apostolorum: ibi inter flammas ignium et micantia fulgura, turbe rentorum et fragor tonitruorum personuit, hic cum ignearum visone linguarum, sonitus pariter de coelo, tanquam spiritus vehebeatis advenit; ibi clangor buccinae legis verba perstrepuit; hic the evangelica Apostolorum ore intonuit. Allein obgleich biefe mehrere abnliche Stellen ben jubifchen Ginfluß auf Die driftliche Singftfeier bethatigen; fo wirtte boch zu einer genauen Ausscheibung be Pfingstfestes als eines Tages, wo sich die driftliche Welt aus-Wiefend an die fogenannte Ausgiegung des beiliges Beiftes erinnern Mite, besonders mit bas Unfampfen ber orthodoren Rirche gegen ben atanismus. Montans fcmarmerifche Unfichten von jenem Paraflet, in Befus ben Seinigen verheißen hatte, tonnten wohl eine Urfache im, daß man auf das Act. 2. Erzählte eine fcharfere Aufmerkfamteit Bon den frubern Feierlichkeiten der Quinquagesima blieb bem Pfingftfefte im engern Sinne eigenthumlich

1) bag auch jest eine feierliche Taufzeit gewöhnlich blieb. Leo

M. ep. 2, 20. Gelas. cp. 9.

2) Burde nicht minder bas Abendmahl vorzugsweise an biesem Befte gehalten. Das Conc. Agath. (a. 506) can. 18. verordnet baber, baf jeder Laie, ber fur einen katholischen Christen gehalten sen will, en Oftern, Pfingsten und Weihnachten bas Abendmahl genießen soll.

3) Auch bas schiere Ausschmuden ber Hauser und Tempel mit Blumen und Zweigen am Psingstsesse blieb und in Burtorfs Synagog. Jud. c. 20. p. 443 sindet man solgende Bemerkung: Mos ille Christianorum, quod sesto Pentecostes senestras, domos et templa gramine, sloribus et betulis viridantibus ornent, a Judaeis descendit ad Christianos. Hi enim in laudem legis ejusque memoriam pavimenta aedium, plateas et synagogam gramine perspargunt, sasciculos ramusculorum viridium passim sonestris apponunt, corollas virides capitibus impositas gestant, quia ille tempore, que lex in monte Sinai tradita est, omnia suerant slorentia et viridantia, id quod colligunt ex Exod. XXXII. 3.

111) Ligenthumlichkeiten des Pfingstepelus vor den übrigen Sestepelen. — Das Pfingstest als festliche Beit, die mit einer Bor= und Nachfeier verbunden ist (Festepelus), hat

juvorderft bie Gigenthumlichfeit,

1) baß er weit junger als die übrigen Festenclen ist. In Bergleichung mit Weihnachten und Oftern muß der Pfingstenclus in der Form, welche er gegenwärtig in der ganzen abendländischen Kirche angenommen hat, als der jungste angesehen werden. Denn er ist vor dem 13. und 14. Jahrhundert nicht abgeschlossen worden, wie dieß aus Alcuins Homiliarium erhellt, welches weder von einem Trinitatisfeste noch von den darnach benannten Sonntagen etwas weiß, sondern die auf Pfingsten solgenden Sonntage die zum Abvent herab nach dies sem Feste benennt und als Dominica prima, secunda, tertia etc. post Pentecosten aufgählt. In der römisch zatholischen Kirche ist zwar später die Rechnung nach Trinitatissonntagen angenommen; doch sindet man in den Liturgischen Schriften und Breviarien die alte Ters minologie noch häusig. Dagegen hat die protestantische Kirche die Trisnitatis Nomenclatur allgemein in ihren Kirchencalender aufgenommen.

2) Sat der Pfingstenelus auch das Eigenthumliche, daß die abends und morgenlandifche Rirche in Absicht auf die Octave Diefes Feftes von einander abmeichen. Die erfte fchließt mit dem Trinitatisfeste, welches aber die griechische Rirche nie feierte, sondern dagegen Das Fest aller Sciligen. Auch werden in berfelben Rirche die folgenden Sonntage nicht nach bem Pfingftfefte gezählt, fonbern von ben evangelifchen Lectios nen, welche die Rirchenordnung vorschreibt (f. den Artifel Sonntag Mr. 3.). Man vergl. Leo Allatius de dominicis et hebdomadibas rocent. Graecor. o. XXXI - XXXIV. Die evangelische Pericope für den Sonntag nach Pfingsten, Joh. 3, 1 - 15., wurde zu eines Beit gewählt, wo man noch tein Trinitatisfest kannte, und ber Inhalt derfelben beweist, bag man die Lehre von der Wiedergeburt und Er neuerung in eine genaue Beziehung mit bem Feste bes beiligen Beiftes fette. In der griechischen Rirche verrath die Schluffeier ein spateres Beitalter, wo fich ber Beiligendienst schon allgemeiner verbreitet hatte-218 aber feit dem 14. Jahrhundert in der romischen Rirche der Pfingffs cyclus durch das Trinitatisfest seine Octave erhielt, so anderte man auch bie evangelische Peritope, und mablte ftatt Joh. 3, 1-15. DRt. 23, 18-20. - Bu den Eigenthumlichkeiten bes Pfingsterclus gebort,

3) daß, wenn die beiben erften heiligen Zeiten, Beihnachten und Dftern, auf das Erbenleben Jefu hinweifen, das Pfingftfeft mit feinem

latroitus, und besonders in der lateinischen Riche mit seiner Octave, tie überirdische Berherrlichung des Beilandes und den Ursprung der hristlichen Kirche andeuten. Man feiert hier mehr den in den himmel erhodenen und zur Rechten Gottes versehten heiland, wie er die Berheifung von dem zu sendenden Paraklet erfüllt und als unsichtbares Oberhaupt die von ihm gestistete Gemeinde regiert. Dieser Ansicht zemäß scheint auch die römische Rirche zur Pfingstoctave glücklicher das Trinitatissesst gewählt zu haben, welcher ein reines Dogma ohne histosische Thatsache zum Grunde liegt; es ist die Tiese der Gottheit, welche hier, wie die Spissels Pericope Rom. 11, 88—86. sich ausbrückt, zwar nicht ergründet, aber doch geahnet werden soll. Offendar ist darum das Festaller Heiligen in der morgenländischen Kirche von der Idee, welche dieser Feier zum Grunde lag, abgewichen, und hat den Stoff derselben erweitert.

IV) Einige mehr religios = aberglaubische Ges brauche und Volksvergnugungen des Mittelalters und der neuern Jeit, die mit dem Pfingftfefte in

Derbindung fteben. - Dahin gehort

1) der Migbrauch mit der Caube feit den Teiten des Mittelalters. Sehr viele Stellen in den Rirchenvatern belehren und, bag man nach Mt. 3, 16. die Taube als Symbol bes beiligen Geiftes anfah. Go fagt Chryfostomus Hom. XII. in Matth.: Christus quidem in natura nostra, sed spiritus in columbae specie oppermit. Mehrere Stellen ber Art f. Suiceri thesaur. s. v. nepeorepa. Darum barf es une nicht munbern, wenn Durandus rat. div. offic. VI. c. 107. von feiner Beit, dem Mittelalter, fagt, mo ber Gots tebienft immer finnlicher murbe: Tunc (beim Schluffe ber Missa) etiam ex alto (Rirchengewolbe) ignis projicitur, quia S. S. descendit in discipulos in igneis linguis, et etiam flores varii, ad denotan-Columbae etiam per dum gaudium et diversitatem linguarum. ecclesiam dimittuntur, in quo ipsa S. S. missio designatur, -Daffeibe beinahe ergablt auch Silbebrand de diebus festis p. 89: Pentificii codem die solent albas columbas funiculis constrictas per templa sua emittere et in medio templo ligneam columbam suspendere, quae sit symbol. S. S. - Roch jest muß etwas Aehnliches in ber romifchen Rirche hin und wieder ublich fenn, wenn anders ber Rabricht Glauben beigumeffen ift, die Grundmapr in feinem liturgi= iden Lexison der romisch = katholischen Rirche Augeburg 1822 am Ende bes Artitels Pfingsten ertheilt : "Uebrigens wird die Sendung des heis "ligen Beiftes nach jedes Landes Gewohnheit an biefem Tage meiftens "in Sigur einer Taube ober feuriger Bungen vorgestellt."

Bit den Boltsbelustigungen zur Zeit diese Festes gehoren besons bers in Deutschland die Pfingstmaien und die Pfingst: oder Maienstänze. Was die erstern betrifft, so läßt sich vielleicht ihr Ursprung aus den frühesten Zeiten des Christenthums ableiten. In der ersten Kirche, wo man noch teine besondern Tempel hatte, pflegte man bei den Gräbern der Martyrer Gottesdienst zu halten und um dieselben grune Baume zu pflanzen. Nach der Zeit, als ordentliche Gebäude zu gottesdienstlichen Bersammlungen üblich wurden, kam es auf, dies selben mit grunen Zweigen, besonders am Pfingsteste, zu schmuden, wozu nicht unwahrscheinlich die Worte des 118. Psams: "Schmuden,

"bas Feft mit Maien," Beranlaffung gaben, inbem biefer Buruf wegen ber Jahregeit besonders am Pfingstfeste feine Unwendung fand. Bu Ende bes 11. Jahrhunderts mag biefe Sitte allgemein gewesen fenn, wie es lehrt A. L. Königsmann in disputat. de antiquitate et usu betulae pentecostalis. Kiel. 1707. Auch vergl. man Andr. Rivini diatr. de Majumis, Maicampis et Roncaliis etc. in J. G. Graevii Synt. var. dissertatt. Utr. 1701. 4. - Birfen hat man mobl besmegen baju genommen, weil biefe Art Baume überall leicht zu haben find, und weil auch ihr Geruch fehr angenehm ift. Wegen bes großen Dis brauche burch Balbbefchabigung murbe biefe Sitte in neuern Beiten besonders in dem protestantischen Deutschland verboten, in Sachsen erschien 1715 ein ausdrudlicher Befehl beshalb. - Auch die Daien tange im Freien find noch bin und wieder ublich, boch mochten biefe, wenn fie aus bem Alterthume herruhren follten, mehr von ben beibnis ichen Majumis abzuleiten fenn. Cfr. Codex Theodos. XXV. 1. 1-2. und Suidas, mo eine turge Ertlarung barüber gegeben wirb. Gifenfcmibte Gefchichte ber Sonn : und Festtage. Leipz. 1793. p. 227, me noch andere abnliche Gebrauche ergablt werben.

Nicht minder rechnen auch einige hierher bas Bergnügen bes Begelschießens, welches an manchen Orten um die Pfingstzeit angestellt wird. Mehrere Gelehrte des 17. Jahrhunderts erklaren den Ursprung besselben baraus, daß es von den Heiden zur Berspottung des heiligen Geistes aufgebracht worden sei, der bei der Taufe Christi in Gestalt einer Taube sich geoffenbart habe. Den Ungrund dieser Behauptung aber such in einer besondern Gelegenheitsschrift zu zeigen Paul. Christ. Gilbert de Opervorogobolia 1714. Ueberhaupt ist es dem Berfastenicht gelungen, etwas Gnügendes über diesen Gebrauch historisch bei

bringen ju tonnen.

V) Wie sich die Pfingstfeier in unsern Tagen gestalte. - Ale ein bobes oder Sauptfest wird Pfingften aud jest noch in ber driftlichen Belt gefeiert. Dan erinnert fich babei an Die den Schulern Jefu ertheilte und bestätigte Berbeigung von ber Sendung eines hohern gottlichen Beiftandes, burch welchen fie fabig fenn follten, bas Chriftenthum leichter und gludlicher gu verbreiten. Pfingsten gilt baber allen firchlichen Parteien als Geft ber driftlicen Religionsstiftung. Jeboch ift es im Meußern minder feierlich aufge geichnet, als bie anbern boben Sefte, Beibnachten und Oftern, wie bief ein fluchtiger Blid auf Die Festlehre ber griechifchen, romifchen und protestantischen Rirche zeigt. Die reformirte und jum Theil auch bie lutherische Rirche feiert Pfingften zwei Tage lang, manche reformitte Gemeinben, j. B. in Lubed, nur einen Tag, einige wenige lutherifde Lander Deutschlands brei Tage. Mehr bem Ramen nach findet in ber romischen Rirche auch die Pfingstvigilie noch Statt, in ber Wirklich feit wird fie in ber griechischen Rirche gefeiert, jedoch größtentheile-and bier nur von den fogenannten Calogeris. Im Connabende vor Pfingften ift auch jest noch die feierliche Bafferweihe in der romischen Rirche gewöhnlich, im Allgemeinen aber find Die Feierlichkeiten weit einfacher als in fruberer Beit. Ginige ortliche, einzelne Obfervangen tonnen biet naturlich nicht in Betrachtung tommen.

# Philippus und Jacobus.

#### Gebächtniffeier berfelben am 1. Mai.

I. Nachrichten von beiden Aposteln im N. E. und nach der Tradition. II. Ursachen der Zusammenstellung beider Apostel und Alter ihrer Gedachtnißseier. III. Wie dieser Tag in der heutigen christlichen Welt begangen wird.

Literatur. Cave antiquitates apostolicae S. Andreas Wilki Eogropoagia etc. p. 158 seqq. — Hospinian I. I. p. 81. — Jeach. Hildebrandi libellus de diebus festis p. 86. — Schmidii listoria festor. et dominicar. p. 135. — Heortologia etc. auctore Grysto etc. I. 2. c. 28. — Starts Geschichte des 1. christi. Jahrstunderts 2. Thi. (Philippus p. 182 st., Jacobus p. 163 st.) — Augusti's Dentwürdigkeiten. 8. Thi. p. 201 st.

1) Nachrichten von beiden Aposteln im I. T.

und nach der Tradition.

A) Philippus, einer der Apostel Jesu aus Bethsaiba, und mahricheinlich wie feine übrigen Collegen von niedriger Abkunft und ben niedrigem Stande. Außer Mt. 10, 3. Mrc. 3, 10. Luc. 6, 14. 30h. 1, 44. fommt er auch noch 30h. 6, 5. 12, 20. und 14, 8. Da Petrus und Andreas zwar fruher gemablt murden, aber erft bater fich ber Gefellichaft Jefu anschloffen, fo tann er ale ber erfte water ben beständigen Aposteln betrachtet werden. Dehr lagt fich aus ben R. T. von ihm nicht erzählen, besto reichhaltiger, aber zugleich befto widersprechender ift die Tradition. Gine alte Nachricht in Cotelerii Patr. Apostol. T. I. p. 272 nennt feinen Bater Philosanos feine Mutter Sophia, und behauptet, daß er ein Fuhrmann gewefen fei. Scothien, Borberafien und Phrygien werden als feine Prosingen genannt. Fabricii Cod. apocr. N. T. P. II. p. 758. Niceph. hist. 1. 2. c. 39. Simon. Metaphr. in Actis Philippi. In bem letten Lande foll er zu hierapolis gestorben fenn, ob als Martyrer oder eines naturlichen Todes bleibt unentschieden. Tillemont memoires eccles. T. L. P. III. p. 956 seqq. — Start's Geschichte ber christl. Rirche bes 1. Jahrh. 2. Thl. p. 138 ff. Dag er verheirathet gewesen und Rinber hinterlaffen habe, bezeugen Euseb. H. E. III. c. 31. und Clem.

Alex. Stromat. III. p. 448. Bergl. J. A. Schmid de apostolis uxoratis. Im Allgemeinen kann über bas Leben bieses Apostels Winer bibl. Realler. im Art. Philippus Nr. 6. Thl. II. p. 297 f. verglichen werden. Bon den Actis Philippi uud dem sogenannten ltinerario oder Circuitu dieses Apostels ist noch ein Fragment bei Anastasius Sionita ausbewahrt. Fabricius Cod. apoer. N. T. P. II. p. 806. Einige gnostische Secten, besonders die Leviten, bedienten sich eines Evangesliums des Philippus. Epiph. haeres. XXVI. c. 15. Der evangelissche Tert aus Joh. 14, 1—14. erwähnt blos den Philippus, ohne des Jacobus zu gedenken.

B) Jacobus, und zwar der jungere, Sohn des Alphaus und ber Maria, Mt. 16, 40. 16, 1., ebenfalls Apostel, Mt. 10, 8., vgl. Mrc. 3, 18. Luc. 6, 15. Act. 1. 13. Daß diefer von Jacobus bem Meltern, von welchem in einem besondern Artifel die Rede war, verschieden sei, ist teinen 3weifel unterworfen. Aber eine andere Streib frage entsteht in Beziehung auf biesen Apostel, ob Jacobus, der Sohn bes Alphaus, mit dem adelpog rov xuglov einerlei Perfon fei. Die Identitat beider hat man bald behauptet, bald bezweifelt. bas Erftere ofter von neuern Interpreten geschehen. Uchtet man auf bas, mas besonders Winer in feinem biblifchen Realleriton I. p. 621 beibringt, fo ift es mohl teinem 3meifel unterworfen, bag Jacobus ber adelæde xuplou bei Paulus mit bem Jacobus minor eine Derfon fei, und biefen Jacobus hat man auch unftreitig fur ben Berfaffer bet bekannten katholischen Briefes zu halten. Bon biefem Apoftel hand bein barum bestimmt Mt. 10, 3. 27, 56. Drc. 3, 18. 15, 40. Luc. 6, 15. Apostelg. 1, 13., und mahrscheinlich auch die Stellen 1 Cor. 15, 7. Gal. 1, 18. 19. 2, 12. Apostely. 12, 17. 15, 13. 21, 18. Die alteste Tradition nennt ihn Bischof von Jerusalem und legt ihm Bergl. Die Relation Des Degefippus ben Beinamen: & dixacoc, bei. bei Euseb. H. E. II. c. 25. Derfelbe Begefippus berichtet weiter, bat die Pharifder und Schriftgelehrten, aufgebracht über bie große Ungahl von Juden, welche burch ihn jum Chriftenthume maren betehrt wor ben, feinen Untergang beschloffen und vollzogen hatten. Dan habe ibe von der Binne des Tempels herabgestürzt, und als er von diesem Falle noch nicht tobt mar, mit Prugeln und Steinen getobtet. Rach Start Scheint ein betehrter Jude Berfaffer diefer abgefchmackten Legende beim Segesippus zu fenn. Bu ihrer Vertheidigung aber fchrieb Faber eine gelehrte Schrift: Eusebianne de Jacobi, fratris Jesu, vita et morte narrationis partes quacdam explicantur et defenduntur. Ausbac-1793. 4. Bon besonderer Wichtigkeit ift, daß auch Josephus Anti-quitt. 1. XX. c. 9. die hinrichtung des Jacobus durch ben hohenpriefter Unanus auf eine im Befentlichen übereinstimmende Art ergabit. Bergl. Scaliger Animadvers. ad Eusebii Chron. p. 191. — Jo. Clerici Hist. eccles. duor. prim. secul. p. 414. — Mosheim de rebus christ. ante Const. M. p. 94-96. - Starts Befch, ber chriftlichen Rirche des 1. Jahrhund, 2. Thl. p. 165 ff. 3m Allgemeinen vergt. Miner's bibl. Reall. I. p. 620 ff. Ueber die apolrophischen Schriften, welche ben Ramen bes Jacobus fuhren, namlich bas Prot-Evangel. und die Liturgia S. Jacobi find Fabricii Cod. apocr. N. T. P. III. p. 35 seqq. — Cave antiquit. apost. und Tillemont Memoir, eccles.



1. 16., wie auch Beausobre histoire de Manieh. Tom. I. qq. zu vergleichen.

Arfacen der Jufammenftellung diefer beis oftel und Alter ibrer Bedachtniffeier. trus und Paulus zusammengestellt werben, so find bafür b außere Grunde vorhanden (f. ben Art. oben p. 201). on und Judas tonnte theils ber Umftand, bag fie Brutheils bie Trabition von ihrem gemeinschaftlichen Tobe stung tommen. Aber bei Philippus und Jacobus ift tein erbaltniß nachauweisen. Die altern Schriftfteller fcweigen Wille in feiner oft genannten Eoproypapla s. festa duostolor. p. 167 führt Folgendes jur Erlauterung an: "In tperiode, wo man mit aberglaubifcher Gorgfalt die Reliquien torer und Beiligen aufzusuchen angefangen habe (er nimmt die 4 4. Jahrhunderts an), fei auch der Leichnam des Philippus capolis nach Rom gebracht, und in einer Gruft mit ben Gees Jacobus vereinigt worben. Spater, im 6. Jahrhunbert, romifche Bifchof Pelagius die von ibm erbaute Rirche ben posteln Philippus und Jacobus gewidmet, und baraus laffe Busammenstellung ertlaren." — Go geringfügig nun auch mb ift, fo muß man ihn boch in Ermangelung eines andern ichtigen balten. — Bare übrigens biefe Rachricht mahr, fo barauf auch bie Bermuthung grunden, bas man fruh fcon offelpaare einen besondern Denttag gewibmet habe, von melfpater auch die Spur wiederfindet. Das Fest aller Apostel ber Folge (f. ben Artitel Apostelfeste) wenig Beifall mehr, intte man es blos auf die beiben Schuler bes herrn, auf und Jacobus, ein. Db es aber fruber nur Local : oder Pro-, ober allgemeines Fest gewesen fei, lagt fich aus Mangel an ben Nachweisungen nicht flar genug machen. Bei ben Spat Philippus in großem Unfeben, weil fie glauben, baß bie, nt Joh. 12, 21. ju Philippus gesprochen: "Bir wollten ern feben," Spanier gewesen waren. — Die orientalische lot hier von ber romischen baburch ab, bag fie die memoer Apostel trennt, und fur ben Philippus als Denttag ben mber, für Jacobus hingegen ben 28. October bestimmt.

Seier diefes Cages in der heutigen driftlielt. - Diefe erlautert fich aus bem, mas am Soluffe

16 Apostelfeste erinnert worben ift.

## Presbyter.

I. Begriff und Bedeutung bieses Kirchenamtes im apostolischen Zeitalter. II. In den darauf folgenden Sahrhunderten.

Esteratur. J. Morini exercitatio de Presbyteratus materia et forma. In fein. Commentar. de sacr. eccl. ordinat. P. 3. (Amst. 1695. Fol.) p. 102 — 124 und Exerc. de Episcopis et Presbyteris multisimul sacrificantibus, et eucharistia post ordinationem presbytent data. Cbenbaf. p. 124-132. - Jac. Boileau de antiquo Presbyterorum jure in regim. eccles. Taurin. 1678. 8. - Matth. Zinmermann de Presbyteris veteris ecclesiae commentariolus. Anneberg 1681. 4. und de Presbyterissis veteris ecclesias commentarislus. Ebenbas. 1681. 4. - Mich. Hentschen de Presbytererus clericorum dignitate et potestate ordinandi ex jure divino et autiquitate ecclesiae et hac occasione de episcopis, presbyteris d chorepiscopis. Rost. 1682. 4. - H. Dodwell diss. de Presbyteris doctoribus, doctore audientium et legationibus ecclesiasticis in feis. Dissertatt. Cyprian. (Oxon. 1684. 8.) p. 107-129 und Diss. de potestate Presbyterii sede episcopali vacante. Chendas. p. 192-198. — Matth. Laroquanus de sacerdotibus secundi ordinia. Se fein. Adversar. sacr. (Lugd. Bat. 1688. 8.) p. 244 — 251. — J. G. Zschoerner Schediasma philol.-theol. de Presbyteris politicis. Lips. 1727. 4. - Die wichtigften Streitschriften über den Unterschieb be Bifchofe und Presbyter in ber alten Rirche haben wir fcon oben beim Artikel Bischofe Thl. 1. p. 228 f. verzeichnet.

Allgemeinere Werke. Camp. Vitringa de Synagoga vet. Lib. III. P. I. c. 1. — J. Bened. Carpzov Exercitt. in epist. sd. Hebr. ex Philone p. 499. — J. Fr. Buddeus Eccles. apostol. a. 6. — Cp. Matth. Pfaff de origine jur. eccles. p. 45. — J. H. Böhmer Jus ecclesiast. Lib. II. tit. 24. §. 28. — Bingham Origines Vol. I. p. 266 seqq. — Baumgarten Erläuter. ber christi. Alterth. p. 94 ff. — Schöne Geschichtsforschungen Bb. 1. p. 246—49. Bb. 8. p. 96—98. — Eisenschmid Gesch. ber Kirchenbiener Ahl. 1. p. 67 ff. — Augusti Denkwürdigkeiten Ahl. 11. p. 170 ff. — Stäudin Litchl. Geogr. und Statistif. Abl. 1. p. 129. §. 1. p. 188. §. 3 ff.

kirchl. Geogr. und Statistik. Thl. 1. p. 129. §. 1. p. 188. §. 3 ff.

I) Begriff und Bedeutung diefes Kirchenamtes

Wie beinahe im gangen Rolischen Teitalter. be, fo ftanb auch bas Alter bei ben Bebraern megen ber n Lebenserfahrungen in hohem Unfeben. Daber mablte man torftande und Richter feit ben fruheften Beiten aus ben Alten. plte felbst ein Collegium von 70 Aeltesten, bas ihm in ber Leitung bes Bolts beifteben follte. (G. ben Artitel Alter in il. Realleriton.) In der Folge aber murde diefe Benennung Titel, und man brauchte fie von Bornehmern und Gin= , von Inhabern gemiffer Chrenftellen, weil diefe Ginfichten n und Ginfluß auf Andere gemahrten. Gerade fo brauchent ihr Senator, die Araber ihr Scheich, die Englander ihr Darum wurde auch bas hebraifche bropt und bas griechische De im Beitalter Sefu bei ben Juben gebraucht, theils von ern bes Synebriums ober bes hohen Rathes gu Jerufalem, 11. 21, 28. und ofterer; theile von ben Borftebern ber iubi= igogen, welche mit dem apziouvaywyog die Aufficht über Dednung und Disciplin ber Spnagogen führten, Luc. 7, 8. 1. 395. Da man in ber erften driftlichen Rirche bie Syna: affung jum Mufter nahm, fo nannte man auch bie von in ermablten Borfteber ber erften Chriftenvereine Meltefte, Diese waren aber nicht immer zugleich Lebrer, gerabe wie fchen Synagoge; baber man fie auch wohl nicht unschicklich gierende und lehrende Presbyter eintheilen tann. Die leh-Bbpter biegen bei ben Juden Pannaffe, bei ben Chriften sfangs Dibastalen. Paulus municht ben Presbytern auch it, Tit. 1, 5., obgleich die Geschichte lehrt, bag fein Bunfc A verwirklicht werden konnte. Sie waren übrigens bei be-Bemeinden angestellt, und hatten mithin nicht einen folden ichen Beruf, wie bie Apostel und anbre von ihnen belegirte araus laft es fich auch erklaren, warum fich ber Apoftel in feinen beiben letten Briefen ben Ramen Presbyter beis drieb fie vermuthlich in fpatern Lebensjahren, wo er nicht erreifte, sondern in Ephesus vielleicht die Geschäfte eines beforgte, und barum nannte er fich auch nicht mehr Apostel, Daß man im apostolischen Beitalter Enloxonog Porepos fynonym gebraucht habe, barüber, fo wie über bas liche diefes Sprachgebrauchs, vergleiche man ben Artitel Bi= I. Um die Berrichtung ber Presbyter ober Melteften in ber lichen Rirche richtig zu beurtheilen, barf man nur untersus bem Synagogenvorsteher oblag. Das Geschaft ber jubifchen n ber Synagoge war: bie nothige Unftalt gu treffen, baß ung mit Ordnung vor fich ging, uber bie Sitten ber Dits wie über außere Bucht gu machen, bie Ungehorsamen au befonders den Bann oder die Ausschließung über fie auszus ib bie Reuigen wieder aufzunehmen, vortommende Streitigs blichten, Bortrage über bas Gefet und bie heiligen Schriften und enblich bas Bermogen ber Synagogen ju verwalten. ber Presbyter in ben erften driftlichen Gemeinden erforberte

e Dienstleiftungen; baber tann man ihre Amtepflichten im

n Beitalter begieben :

a) auf die gottesdienstlichen Zusammen Bunfte. Sier hatten fie auf Dronung zu feben und fur religiofe Erbanung mittelbar und unmittelbar ju forgen. Damit ftimmen auch bie Rachrichten überein von Juftin bem Martyrer und Tertullian. Der erfte Apol. 1. c. 87. ergahlt, die Chriften hatten fich an jedem Sonntage in frommer Absicht versammelt, der Borfteher (προεστώς) habe über verlefene Abschnitte ber beiligen Schrift gesprochen und alebann bas offentliche Bebet fo verrichtet, bag die übrigen entweder nur guborten ober felbst mitsprachen. Damit stimmt auch Tertullian überein, Apologet. c. 89. p. 98. Jeboch pflegten auch die chriftlichen Melteften, wie in ben jubifchen Synagogen, nach dem Berlefen ber biblifchen Abschnitte biejenigen aufzurufen, welche offentlich lehren wollten. Bange befchloß bann bet Bemeinbevorfteber mit einer herglichen Es mabnung. Bingh. Vol. VI. p. 122. Db fie bas Taufen ausschlie Bend in Diefem Beitalter verrichteten, lagt fich fcwerer bestimmen, ale baf fie die Reierlichkeiten bei ber Guchariftie leiteten. Cfr. Clement Rom. ep. ad Cor. §. 40 - 42. Justin. Mart. Apol. 1. c. 55.

2: :

1:

b) Abgesehen von ihren Berrichtungen in ben gottesbienftlichen Berfammlungen hatten ichon bie Apostel ben Presbytern eine Stimme zugestanden, wenn es galt zwedmaßige Ginrichtungen in ben einzelnen Gemeinden zu treffen und über Gegenstande zu berathschlagen, bie bat Bohl ber gefammten neuen driftlichen Religionsgefellichaft betrafen, Act. 15, 6. 23. 16, 4. Besondere lag ihnen bie Corge ob fur bie Armen und Rranten ber Gemeinde, Jac. 4, 15., und Paulus emmahnt fie, Act. 20, 25., darum gur Thatigfeit, damit es ihnen nicht ٠,٠ an Mitteln fehle ber leidenden Armuth Beiftand ju leiften. hulfen ihrer Bohlthatigkeit machten fie bann gewöhnlich bie Diacones. Micht minder maren fie verpflichtet, uber die Reinheit ber Lehre und ber Sitten ju machen. Mannern, Die fich in ihren Bortragen von ben einfachen, fruchtbaren Unterrichte im Chriftenthume entfernten, follten fie entgegen wirken, Apoc. 2, 2., und Sittenreinheit überall aufrecht erhalten, Apoc. 2, 14. 1 Cor. 5. Auch Tertullian fchreibt Se-niores censurae ecclesiasticae pracsedisse. Dieß find die ersten Speren ber firchlichen Disciplin, die in guter Abficht eingeführt, fpater fe fehr gemißbraucht murbe. Auch hatten fie entftanbene Streitigfeiten gu fchlichten, 1 Cor. 6, 1 - 6., gerade wie bie jubifchen Melteften, bie bieg Recht mit gemiffer Ginfchrankung felbft unter ber Berrichaft bet Romer behaupteten. Joseph. de bello Jud. 1. 2. c. 20. 6. 5. ben Romern eigenthumliche Politit, ben von ihnen beherrichten Bolten gemiffe Befete zu laffen, tam aud anfange ben Chriften gu Statten, fo lange als man fie noch nicht verschieben von ben Juden anfah, und barum darf es uns nicht mundern, wenn wir die Presbyter im apellelifchen Beitalter mit einer gemiffen obrigfeitlichen Gemalt befleibet feben. Mus allem diefen ergiebt fich, daß in den erften Jahrzehnten bes Chris ftenthums bie Presbyter viel Mehnliches mit ben jubifchen Synagegene vorstehern hatten, und bag der Name Bifchof und Presbyter gleiches Unfeben genoffen. Allein

II) nach dem apostolischen Zeitalter gedieb es bald dahin, daß die Presbyter in ein untergeorde netes Verhaltniß tamen, und die zweite Abftuies Blerus nach den Bischofen gu bilden an= . - So fcmer es auch ift, bie Beit, mo biefe Beranberung genau nachzuweisen; fo darf man boch im Allgemeinen mobil Bas zu biefem 8 Enbe des erften Jahrhunderts annehmen. bneten Berhaltniffe ber Presbyter beigetragen habe, ift jum on in bem Artitel Bifchof angeführt worben. Sier nur noch ertung, bag bie Presbyter felbft burch Leidenschaftlichteit und gu biefer Beranderung beitrugen. Nach bem Singange ber ind Apostelfchuler waren die an Burde fonft nicht verschiebes ibpter barum oft uneinig geworben, baf fie biejenigen unter t, welche fie getauft hatten, ale ein befonderes Eigenthum en, wodurch nicht nur Zwistigkeiten unter ben Rlerikern, fony unter ben gaien entstanden. Um biefe zu befeitigen fab man. thigt die Sauptregierung ber Rirche einem Gingigen unter ben aufzutragen, welcher über die Gemeinde und die übrige Beiftie Aufficht und baber ben Namen eines Enloxonog im engern ibren follte. Dieg wird flar aus einer Stelle bes Sierony: er fcbreibt: "Ein Meltefter und ein Bifchof fei einerlei, und b durch Antrieb des Satans Trennungen in der Rirche ent: . , und Giner unter bem Bolle Paulifch, der Andere Apollifch, itte Rephisch beißen wollen, fei die Rirche gemeinschaftlich von Iteften regiert worden. Nachdem aber ein jeder Meltefter bieje= Die er getauft hatte, sich als bie Seinigen zueignete, habe t ber gangen Belt beschloffen, bag einer unter ben Melteften e andern gefett und bemfelben bie Gt ge ber gangen Rirche aut werden follte, damit auf folche Beife die Trennungen aufnochten." - Allein ohne Rampf und Wiberfpruch mar biefe g nicht erfolgt, baber auch bie Briefe eines Clemens von Rom Ignatius voll find von bringenden Ermahnungen, fich biefe mgen gefallen zu laffen und den Bischofen ben schuldigen Ge= au erweisen. Clem. Rom. ep. ad Corinth. c. 2. - 3st er Grundfat richtig, daß das, was durch Spnodalbeschluffe eftimmt murbe, bereits vorher icon bin und wieber in Birtreten fenn mußte, fo finden wir fcon im 2. Jahrhundert verordnungen, modurch ber Bifchof als Berr und Gebieter; boter bingegen als Untergebene und Diener betrachtet murben. werben bergleichen Beschluffe im 3. Jahrhundert. (a. 270) can. 5. Da aber felbit bie berühmteften Rirchens resbyter maren, fo barf man fich nicht munbern, bag felbft 1 im 4. Jahrhundert ein hieronymus und Chryfostomus hom. 1 Timotheus 3. bas untergeordnete Berhaltnig ber Presbyter r Bifchofe migbilligen; ein Umftand aber, der zugleich auch beweift, baf jenes Berhaltnif bereits muffe ziemlich allgemein funden baben. Das nun ihre Amtepflichten und Auszeich= in diefer mehr untergeordneten Stellung betrifft, fo maren moe: Mit Genehmigung oder im Auftrage bes Bifchofs fie, er mochte gegenwartig ober abwesend fenn (f. ben Artis bof)

öffentlich lehren und predigen. Im 4. Jahrscheint es schon allgemein üblich gewesen zu seyn, daß dieß Handbuch IV. Gefchaft von ben Presbytern anftatt ber Bifchofe verrichtet wuite. Dieg beweift unter andern Augustins und Chryfostomus Beispiel;

2) taufen und die Batechumenen unterrichten. Daher hatte auch Cprillus, Bifchof von Berusalem, seine Ratechefen unftreitig als Presbyter schon verfertigt;

3) das Abendmahl halten und in Abwesenbeit des Bischofs auch consecriren. Seibst das offentiche

Bebet verrichteten fie;

4) die Bugenden wieder aufnehmen und die Betauften confirmiren. Diese Berrichtung wurde ihnen je boch selten übertragen;

5) die gand bei der Ordination der Presbyter: mit auflegen, obgleich der Bischof die eigentliche Consecration verrichtete. Conc. Carthag. 4. can. 3. Constitt. eccles. Alexandr. = can. 6. Gratiani decretum dist. 23. c. 8.

· Bas die Auszeichnung in ihrer amtlichen Stellung betrifft, f

tann man Folgendes hierher rechnen.

1) Die Presbyter waren Mitglieder des Senatus ecclesies, Concil. eccles., früher Presbyterium, Synedrium presbyteror. Dies Coblegium entschied unter dem Borsite des Bischofs über alles, was bie Kirchenordnung betraf. Auch für die eigentliche Kirchendisciplin want sie mit thatig; dieß sieht man aus mehrern Briefen Cyprians, 3. B. Br. 6, 14. 23. Epiph. haeres. 57. num. 1.

2) In der Kirche felbst hatten sie folche Sige, die man ebenfalls throni, und zwar throni secundi hieß, um sie von dem. Sige bet Bischofe zu unterscheiden, der etwas erhabener war. Un diesen Bischoffig, thronus medius, sedes media, schlossen sich auf beiden Sebteu die Sige der Presbyter an und bildeten einen Halbzirkel, bahet

eorona presbyteror. Theodoret. h. e. l. V. c. 3.

3) Welch Ansehen die Presbyter in den ersten Jahrhunderten genoffen, sieht man aus den Chrentiteln, die man ihnen eben so wie den Bischofen ertheilte, z. B. προεστώτες, προστάται, ducen, gudarnatoren, vid. Bingham Vol. L. l. 2. c. 19. §. 14. Borzüglich wurden sie von dem Berfasser der apostolischen Constitutionen, vom Origenet, Chrysostomus, Basilius mediatoren inter Deum et hominen genannt.

4) Auch auf Rirchenversammlungen, es mochten Provingials eber allgemeine Synoden feyn, hatten sie Sit und Stimme und tonnten nomine proprio das Jus suffragii ausüben. Oft erschienen sie bier als Stellvertreter ihrer Bischofe. Euseb. h. e. l. 6. e. 48. Conc. Illiberitan., wo in dem provemium ber Bahl von 36 Presbytern gebacht wird.

5) Selbst in andern Fallen thaten oft die Bifchofe nichts ofne Bormiffen der Presbyter. So hat z. B. Cyprian teine Sppodiecenen ohne ihre Einstimmung ordiniren wollen. Siricius (sec. 4.) bringt Jovinians Sache an die Presbyter ep. 2. ad eccles. Mediolan., wemit Synesii ep. 57 und 58. zu vergleichen sind.

Aus dem zeither Gesagten ergiebt fich, daß bis zum 4ten und en manchen Orten bis zum 5. Seculo die Stellung ber Presbyter, befom bers wenn harmonie zwischen ihnen und ben Bischofen Statt fant, immer noch ein ausgezeichnetes Rirchenamt blieb. Aber von bem ge-

unnten Beitpuncte an finet bas Unfehen und ber Ginfluf ber Presbpter nmer mehr, wogu außer andern Urfachen befonders folgende zwei itwirften:

- 1) Das immer hoher steigenbe Unsehen ber Bischofe, bie nun bft ihre Jurisdiction auf die übrigen Bischofe ausbehnten. Bie turlich war es nun, daß sie diejenigen Kleriter beschräntten, von nen fie oft Biberspruch erfahren hatten.
- 2) Der Umstand, daß von bem 3. Seculo an ber christliche Ries gern wie die judische Priesterschaft wollte angesehen seyn. Dadurch mbe es bald gewöhnlich, daß man den Bischof mit dem Hohenpriese, die Presbyter mit den Priestern, und die untern Kleriker mit den siten verglich. Dadurch kam es allmählig dahin, daß sie ihre früs im Auszeichnungen verloren, und ihnen nur gewisse situngen übrig blieben, denen man nach und nach in der römischen riche eine hohe Wichtigkeit beilegte, und die Weihe dazu selbst zu n Sakramenten zählte. Kleriker nun, die zu solchen liturgischen eschäften geweiht wurden, hießen im engern Sinne Sacordoten (im eutschen Priester, unleugbar aus dem altern Presbyter entstanden). is solche bilden sie noch jest eigenthumliche Abstusungen in der römis wen und griechischen Kirche, wovon sogleich die Rede seyn wird.

Ordination der Presbyter. Es ift befannt, baf bie rbination in der frubern driftlichen Rirche blos in Auflegen ber anbe und bamit verbundenen ichidlichen Bebeten bestand. Go ift es rerdnet im Cone. Carthag. 4. can. 8., wo es heißt: Presbyter m ordinatur, Episcopo eum benedicente, et manum super caput es tenente, etiam omnes presbyteri, qui praesentes sunt, manus as juxta manum episcopi super caput illius teneant. Dief mar ichft mahrscheinlich allgemeine Obfervang; denn auch in ben aleran= mifchen Rirchenverordnungen finden wir biefelbe Borfchrift. nige altere Gefete ber Rirche, Can. apost. c. Il. Conc. Carthag 3. 45. verlangen, der Presbyter folle nur von Ginem Bifchofe oroinirt reben; fo folgt baraus noch nicht, bag nicht auch Presbyter hatten binirt werden burfen, sondern es follte mohl nur ein Unterfchied gwis ber Orbination bes Bifchofs und bes Presbyters Statt finden, bem bei ber bischoflichen Beibe brei Bischofe nothig maren. beibeformel eines Presbyters, beren fich Die romifche Rirche noch bemt, namiich recipe potestatem offerendi sacrificium Deo et celemidi missam tam pro vivis, quam pro mortuis fommt in ben. meun Sahrhunderten gar nicht bor, und es fcheint auch teine mbe Formel nothig gewesen zu sepn, indem hier jedem Bischofe nahl gelaffen wurde. Die in ben apostolischen Conftitutionen findliche Kormel 1. VIII. c. 16. enthalt bie Ausbrude offerre sacriinm und celebrare missam gar nicht.

Was von diesem Birchenamte noch jest in der riftlichen Welt übrig sei. Bon ber Presbyterialversaffung rerften driftlichen Kirche finden wir noch jest in England eine Nachsmung. Dier heißen diejenigen in der englischen Kirche Presbyteriast, die sich den sogenannten Epistopalen widersesten, die Bischofe marfen, eine allgemeine Gleichheit der Kirchendiener behaupteten,

und ben Berfammlungen berfelben alle Gerichtsbarteit in firchlichen Angelegenheiten zugestanden. Sie haben ihren Ramen baber, weil fie barauf bringen, bag bas Rirchenregiment nur ben Presbotern, b. f. ben vorftebenden Melteften in Berbindung mit ben Religionblehrern, ju überlaffen fei. Es giebt bei ihnen großere und fleinere Presbyterien. In Schottland, wo die presbyterianische Rirche die berrichende ift, giebt es folcher großern Presbyterien gegen 70, die fich mit den Bisthumern ober Diocefen vergleichen laffen. Ihre Borfteber ober Presbyter met ben von ben Geiftlichen gewählt und haben tein besonderes Dberhaupt, weil Gleichheit unter ben Rirchenbienern Statt finden foll. gelne Prediger in denselben und auch die Rirchenvorsteher, welche feine Beiftlichen find, heißen Presbyteri, fo baß fie an bie presbyteri regentes und docentes ber alten Rirche erinnern. Uebrigens bat auch jebe einzelne Rirche ihr presbyterium, bas aus dem Prediger und Borfte ber besteht, und wochentlich eine Sigung balt. Diefe Presbyterien insgesammt fteben wieber unter Provingialfpnoben, mogu alle halbe Jahre Deputirte geschickt werben. Gie versammeln fich in ber vor nehmften Stadt der Proving, von welcher bie Synobe felbft ihren Ra Gewöhnlich machen gegen zwolf folder großern Presbe men erhalt. terien eine Provingialfpnobe aus. Dann wirb jahrlich ju Chinburg eine Beneralfpnobe ber gangen ichottifchen Beiftlichkeit gehalten, wom Die Presboterien ihre Abgeordneten Schicken.

In ber romischen und griechischen Kirche schreibt sich von ber Presbytern ber alten Kirche noch biejenige Abstusung des Klerus ber, die unter dem Namen Priester im engern Sinne vorsommt. In jeuer gehört das Sacerdotium zu den so genannten höhern Weihen (ordines majoren). (S. Grundmapr's Lexison der romisch latholischen Kirchengebrauche, im Artikel Priesterweihe, wo auch die dabei gewöhnlichen Ceremonien erzählt sind.) Nach dem römischen Kirchenrechte ist ein Priester derjenige, der durch die Priesterweihe, welche allein vom Bisschofe verrichtet werden kann, die Besugnis erhält, Messe zu lesen, Beichte zu hören, zu tausen, das Abendmahl und die leste Delung zu reichen, zu trauen und zu predigen. Diese Priesterweihe wird zugleich als ein Sakrament angesehen, welches characterem indeledilem gewähre, und der Colibat ist damit nothwendig verdunden.

In der griechischen Kirche folgen die Presbyter oder Priester der Drdnung nach gleich auf die Bischofe. Ihr Geschäft besteht meistens in Messe lesen, Beichte horen, tausen, trauen z., und selten nur probigen sie. Die Priesterweihe sieht die griechische Kirche ebenfalls als ein Sakrament an; jedoch ist den Priestern erlaubt, einmal, und zwer eine Jungfran, zu heirathen. — Auch in der edangelisch lutherischen Kirche hat man die angestellten Geistlichen, wenigstens noch in der letzten Hals des 18. Jahrhunderts, Priester genannt, jedoch nicht im Sinne des A. T. und der heidnischen Religionsversassung, sondern mehr in der allgemeinen Bedeutung, wo es synonym mit dem Worte Geistliche ist. Auch versagt die römische Kirche den protestantischen Geistlichen den Namen Priester und will sie nur Prädikanten genannt wissen. Zeht ist dieser Name in der protestantischen Kirche seines geworden, weil man das Unschässische desselbe den Elben zur Stellung eines Geiklie

in dieser Religionsgesellschaft nothwendig fühlen muß. — Sanz lich sind auch in der evangelisch zlutherischen Kirche die Presbytewie sie hin und wieder bei den resormirten Gemeinden angetrosverden, zur Handhabung einer bessern Kirchendisciplin in Borschlag cht worden. Aber die streitenden Stimmen für und wider sind zu keinem Resultate gelangt, dessen die neueste Geschichte als wesentlichen Beränderung in der außern Kirchenversassung gebenzüste.

## Processionen

# im frühern und spätern Rultus ber Christen.

I. Rame, Begriff, Ursprung und Alter ber Processionen. II. Verschiedener Zweck der Processionen und darum verschiedener Eintheilungsgrund derselben. III. Art und Weise die Processionen zu halten. IV. Ihr Besteben noch in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Monographien, a) in der romischen Kirche: Nic. Serarii sacri peripatetici, seu libri II. de sacris ecclesiae eatholicae processionibus. Colon. 1607. a. in sein. Berken. (Mogunt. 1611. Fol.) Tom. III. — Jacob. Gretseri libri 2. de eccles. rom. processionibus seu supplicationibus. Ingolst. 1606. 4. a. in seinen Werken (Ratisbon. 1734.) P. V. Tom. I. — Nicolai Sunderi auctariolum ad Serarium Gretserumque de ritu catholicar. processionium. Ipris 1640. 8. — Jac. Eveillon de processionibus ecclesiasticis. Paris 1641. 8. — Christ. Lupi dissert. de sacris processionibus in sein. Operib. Vened. 1724. Fol. — De processionibus rite celebrandis. Paris 1678. 8. — Ueber ben erstra Ursprung und die Beschaffenheit der Feste, Fasten und Bittgange der tatholischen Kirche. Munchen 1804. Nur dogmatisch ist die Abhandung: Ueber außerordentliche kirchliche Processionen in der Kirchenzebtung für das katholische Deutschland. Jahrg. 1833. Marz. (Esclasse sinch sein vernünstiger Zweck durch sie erreichen; dagegen Bemertungen der Redaction.)

b) Monographien in der protestantischen Kirche. Jo. Franci Diatribe duplex de ritibus ecclesiae latinae judaivis in den parergis theologicis, momit Joh. Casp. Kregelii exerc. de processionibus sacris et civilibus Hebracorum zu vergleichen ist. — Jo. Adolph. Hartmann dissert. de Ambarvalib. Pontificior. Mara 1740. 4. — Paul Antonii dissert. de sacris Gentilium processionibus Lips. 1684. 4. — J. M. Chladen de stationibus veterum Christia norum. Lips. 1744. 4.

o) Allgemeinere Werke. Muffarb's Borftellungen be bei ben heiben ublichen in die christliche Kirche eingeführten Gebrauch p. 82—98. — Bingh. antiq. eccles. VIII. p. 80 seqq. Vol. V p. 29 seqq. — Bladmore's christliche Alterthumer Thl. II. p. 19

is 18. — Baumgartens Erklarung ber chriftl. Alterthamer p. 442 — 3. — Augusti's Denkwarbigkeiten 10. Bb. p. 15 ff. — Binterim's denkwarbigkeiten 4. Bb. 1. Thl. p. 555 ff. — Blunt Ursprung relig. eremonien und Gebrauche. Leipz. und Darmft. 1826. Bugabe III.

roceffionen ber alten und neuen Beit p. 187.

1) Name, Begriff, Urfprung und Alter der Proffionen. - Gin Schriftsteller aus der romischen Rirche (Mullet feinem oft angeführten Leriton zc. 4. Bb. p. 400) befinirt die Prosionen also: Sie sind öffentliche, unter gewissen ittes dien ftlichen Seierlich leiten veranstaltete Aufige, welche nach einer bestimmten gorm und Ord= ing von einer ober mehrern Kirchengemeinden meinschaftlich an bestimmten Tagen begangen, id theils inner=, theils außerhalb des Gottes= infes abgehalten werden. Go lange fie fich nur auf bas mere ber Rirchen beziehen, unterliegen fie blos ber Aufficht und Leis m ber Rirchenvorsteher; sobald fie aber außerhalb ber Rirchen gehals und in entferntere Rirchorte geführt werben, tritt nebft der firchlis n Aufsicht auch die polizeiliche ein. Daß bas Wort processio im beften driftlichen Alterthume in einer andern Bedeutung gebraucht id, lagt fich aus den alteften Rirchenscribenten fehr leicht barthun. Dessio hieß Unfange bloe ber Befuch ber gotteebienftlichen Bers amlungen und die Theilnahme an ben firchlichen Religionbubungen. wird allerdings ber hauslichen Undacht entgegengefest und eine Beinschaft mit andern vorausgefest, aber ohne bie Borftellung einer ondern Feierlichkeit, Deffentlichkeit, Schmud u. f. w. bamit gu binben. Procedere beift in biefer frubern Beit sacris interesse, ra frequentare. Die hauptstellen fur biefen Sprachgebrauch finden bei Tertullian, g. B. in der Schrift ad uxor. l. II. c. 4. p. 189. De praescriptione haeret. c. 48. p. 248. — De cultu feminar. Il. e. 11. p. 180. Lieft man namlich diefe Stellen genauer nach, ergiebt fich fehr leicht aus bem Busammenhange, bag bier Processio s bem Besuche ber gottebbienftlichen Berfammlungen im Gegenfate s statio und jejunium im Saufe, fo wie von ben visitandis frabus (i. e. Rrantenbefuchen) und dergleichen verstanden merden muß. mehrern Rirchengefegen und Schriften wird Processio

1) ohne weiteres für gottesdienstliche Vermulung gesetzt. Das griechsche Wort σύναξις (so viel συναγιογή, σύλλογος, cfr. Suiceri Thesaur. Tom. II. p. 110-11) wird bald durch Collecta, bald durch Conventus, bald the Processio übersetzt. So werden Conc. Laod. can. VII. die erte: περί τοῦ μὴ δεῖν ἐπισυνάπτειν ἐν ταῖς συνάξεσι τοὺς ιλιοίς in der alten lateinischen Bersion ausgedrückt: In prosionibus non liceat psalmos contexere. Und zwar wird diese mennung zuweilen ganz allgemein und ohne besondere Beziehung sie Eucharistie gebraucht. — Bur Zeit der ecclesia pressa konnte procedere ad saera freilich mehr insgeheim, als öffentlich gescheit; aber seit erlangter Freiheit der Religionsübung wurde die processio i, was man jest eine Kirchsahrt zu nennen psiegt. In früherer t wurde jedoch das Wort Processio auch

- 2) haufig von einzelnen religiöfen und tirchlischen Sandlungen gebraucht, und bedeutet dann oft so viel, als comitatus, coetus ordinate dispositus et procedens, wenn et auch keine processio plenaria et pompa ist. In der griechischen Uebersetzung der Novellen, z. B. Nov. LXVII., Nov. CXXIII. a. 32. wird sowohl Litania als Processus durch δημοσια, πρόςοδος übersetz und von jeder Art religiös kirchlicher Feierlichkeiten genommen. Es gehören dahin die processiones kunerales s. kunerariae, keichenbegangnisse, Leichenconducte, wobei die Comites (eigentliche Leidtragende, Berwandte) und Spectatores unterschieden wurden. (Bergl. den Art. Berstorbene.) Auch die Processiones et pompae nuptiales sind hierher zu rechnen, von welchen wir im Artikel eheliche Berbindung Bd. 2. p. 28 gesprochen haben. Noch sindet der besondere Sprachgebrauch Statt, daß
- 3) die Aufstellung und Anordnung der Rate chumenen, sowohl bei der traditio symboli als beim Taufatt an den großen Taufterminen und bei der Prafentation als Reophyten am Sonntage Quasimodogeniti processio und processus von den Griechen vorzugsweise πρόβασις genannt wurde. Eben so die Ordnung und Reihefolge der Communisanten bei den Oblationen und der Eucharistie. Alles dieses aber gehörte zur Arcandisciplin, und wurde den Augen der Ratechumenen eben sowohl als der Profanen entgogen.

Rur gur Beit der Sacrorum publicorum wurde bie Bedeutung

4) als feierliche und öffentliche Aufzüge får gewiffe religiofe und lirchliche Swede vorbern fchend, wie dieß Wort noch jegt in den Syftemen der griechischen und römischen Kirche gebraucht wird Dan nimmt gewöhnlich, um den Ursprung diefer feierlichen Aufzüge p erflaren, einen breifachen Entitehungsgrund an, namlich bie Anglogien aus bem jubifchen und aus bem beibnifchen Alterthume, fo wie befor bers aus ber Erzählung bes R. T. vom Ginzuge Chrifti in Jerufalen, wie er Mt. 21, 1-11. und in den Parallelftellen beschrieben wirb. -Und in der That konnten alle brei Urfachen zusammenwirken. Beit ber Sacrorum publicorum wurde Processio und Processus im alt : romischen Sprachgebrauche genommen, wonach es theils ben Auf marfc des Deeres, theils ben feierlichen Aufzug ber Confuln auf ben Circus maximus, theile ben Gingug der Raifer und Statthalter in ibn Residenzen bebeutet. Die alten Griechen druckten es burch nomne und παραπομπή aus. Die Byzantiner fagten πρόχεσσα und πρόχεσσα. und brauchten es fowohl im politischen als im firchlichen Sinne. S. Steph. Baluzii Miscellan, s. Collect. vet. Monument. Tom. IV. p. 58. Der feierliche und glangende Aufzug, welchen die Raifer p Conftantinopel alljahrig an gewiffen Tagen ju halten pflegten, bief vorzugsweise πρόχενσος, wie man unter andern aus Leonis Diacen Histor, L. IV. c. 7. p. 64. (edit. Niebuhrii 1828) erfieht. Die beißt es vom Raifer Nicephorus: Πρόχενσον δε κατά την του σωτήρος ἀνάληψιν κατὰ τὸ είθισμένον έξω τειχῶν ἐπὶ τὴν καλουμένη Πήγην ποιησαμένου του βασιλέως (νεώς δε ταύτη περικαλλής τή Θεοτόχο δεδόμηται) διαμάχητις — συνέβαινειν etc. — Dogleich fer Aufzug am himmelfahrtefeste, und mahricheinlich nach ber Duts gottestirche gehalten murbe, fo gehort er boch eben fo ju ben politi= en Feierlichkeiten, wie ber berühmte Aufzug bes Doge von Benedig 1 Dimmelfahrtetage. Aber bie Rach : und Umbilbung folcher Feier= feiten in firchliche fann baraus leicht erflart werben.

Solche Aufzüge maren nun die kirchlichen Processiones plenariae pompae solemnes bei gewiffen feierlichen Gelegenheiten, bei ber blichen Reier von Sieges ., Dant's und Sulbigungsfeften, bei ber infectation, Inthronisation und Ginholung ber Bischofe, Metropos me und Papfte. Die Erzbischofe und Bischofe traten hierbei an bie alle ber romifchen Confuln und Raifer, und es warb babei alle Pracht b Rleidung ber Infignien, welche mit der Burbe ber Rirche nur

mer vereinbar ichien, an ben Sag gelegt.

Dem Bormurfe nun, bag man etwas Profanes in bas Christen= m übertrage, suchte man burch die Bemertung ju begegnen, baß on im A. I. haufige Beifpiele folcher Feierlichfeiten vortamen, mel-: man unbebentlich nachahmen tonne. Man berief fich auf bie Chore : Canger und Jungfrauen jur Siegesfeier, wie 2 Dof. 15, 1. 20. . Richt. 11, 34. 21, 21. 1 Sam. 10, 5. 18, 6. 7. Pf. 68, 26. f. w. - Roch mehr Berechtigung und Aufforderung aber glaubte m in ber Erzählung des D. T. vom Ginguge Chrifti in Jerusalem, it. 21. 1 — 11. au finden. Golde Freudenzuge murden baher auch 36 Osanna genannt. Bergl, Hieron. ep. 145. Eine vollständige efchreibung einer firchlichen pompa solennis giebt Polydor. Vergil. invent. rer. l. VI. p. 295-96. Le bestätigt fich dies mnach unfre obige Behauptung, daß fich aus den nalogien des heidnischen und judischen Alter: jums, fo wie aus der evangelischen Geschichte des . C., die spätern kirchlichen Processionen genügend : Elaren lassen.

Bie leicht fich nun auch ber Urfprung biefer feierlichen, firchlichen ufzuge nachweisen lagt, fo wenig ift man boch über bas Alter biefes ebrauchs gleicher Meinung. Gewohnlich legen tatholifche Schriftsteller n tirchlichen Processionen ein bobes Alter bei, und leiten sie theils s bem A. T., theile aus ber apostolischen Traditionsanordnung ab. vaegen baben andere Schriftsteller biefer Confession über diefen Bemftand freier und richtiger geurtheilt. Besondere verdienen die Bemtungen beachtet zu werben, welche man in Binterims Dentwurdia= ben Thi. IV. Bb. 1. p. 555 findet. Der Berfaffer fagt bier p. 560: Benn fcon bie Proceffionen an fich nicht jum Befen ber Religion whoren, fo find fie boch mit ber außerlichen Ausubung berfelben febr mg verbunden, baber jebe Religion, die judifche fomohl wie die heidtifche, ihre Bittgange und Proceffionen hatte. Nach biefen Grund: Agen tann man bie Proceffionen von ber Epoche ableiten, mo bem Ehriftenthume freie und offentliche Religioneubung gestattet murbe. Ran trifft gwar in einigen altern Rirchenvatern auf Stellen, bie eine Proceffion auszubruden fcheinen; allein wir wollen hiervon teinen Bebrauch machen. In den Zeiten der Berfolgung, wo die Christen aum in ben Grabern und unterirbifchen Sohlen ficher maren, barf nan teine Umgange, teine feierlichen Bittgange fuchen. Doch ift es "möglich, daß die Chriften in ben ruhigen Bwifchenzeiten, auch felbft "in den erften Sahrhunderten bei besondern Untaffen, ober an ben "bestimmten Tagen, hier und dort einen, obschon nicht fehr feierlichen "Umgang, ober eine Proceffion hielten. Bir tonnen fogar bierfur aus "bem Jahre, wo die Berfolgung Diocletians muthete, ein Beilpiel "aufweisen, bas nicht bestritten werben tann. 216 im Rabre 290 ber "Leib des turg vorher hingerichteten Martyrers Bonifacius aus Tarfus "nach Rom gebracht murbe, ging ben Ueberbringern bie romifche De "trone, Aglais, mit vielen Rleritern entgegen. Dief mar gewiß eine "Proceffion. Aber eine noch frubere finden wir in ben Dartpreracten "bes heiligen Epprian. Sein Leib wurde in ber Racht in einem gre-"ben Triumphe bei einem Fadelzuge von ber Berichtoftelle in bas Dans "bes Macrobius getragen. Dies gefchah in ber Mitte bes britten Sabs "bunberts, im Jahre 258. Dergleichen nachtliche Proceffionen fcheinen "in bamaligen Beiten in Afrita nichts Ungewohnliches gewefen au fent. "Denn in den Martyreracten der Beiligen Montanus, Lucius, wir "auch bavon gefprochen. Es unterliegt alfo feinem 3weifel mehr, bef "felbft vor ber Friedensepoche die Proceffionen in der Rirche angenom "men maren."

Dagegen nun erinnert Augusti mit Recht,

1) daß die Beweise aus den Martyreracten ent Ichnt, mit großer Vorsicht zu brauchen sind, und daß es nicht rathsam sei, sich allein darauf zu berufen;

2) die angeführten Salle find alle Begrabnispordeffionen. Mit diesen aber hat es eine ganz eigene Bewandt niß. Die heiden hatten schon aus Aberglauben einen gewissen Respect vor ben Verstorbenen, und hielten es für große Rohheit und Impietät, die Begrabniffeierlichkeiten zu storen. Schon in der Formel: Religionem alieui praestare drückt sich diese Gesinnung der Romer deutsich aus. Wir haben auch bestimmte Zeugnisse darüber bei Origines contra Celsum I. IV. c. 18. — Lactant. Institut, divin. I. V. c. 11. —

August, de civitate Dei I. I. e. 12. I. VII. c. 24. u. a.

Wenn nun überdieg die Chriften bei Bestattung ihrer Tobten fich nach tem hertommen richteten und ihre Tobtenfeier nicht am Lage, fondern des Nachts, wie es die romifche Sitte erforderte, veranftaltes ten, fo mar fur Die heibnische Dbrigfeit auch nicht einmal ein Schein grund zu einem Berbote vorhanden. Denn ein Leichenconduct met nach romifchen Geleben fo wenig verboten, bag vielmehr bie Unter laffung beffelben fur eine große Unanftanbigfeit ober mohl gar Ruche figteit gehalten murbe. Wir finden baber auch, bag ben chriftliden Beerdigungen am Tage Schwierigfeiten und hinderniffe in ben Big gelegt murben. In ben Fallen aber, wo man ben Chriften Die Beerbigung ber Martyrer nicht gestatten wollte, finden wir auch eine bas Marty rerthum felbft nicht icheuende Widerfeglichkeit ber Chriften, und baf fie theils mit Lift, theils mit Bewalt den theuern Ueberreften ber Bem gen ber Wahrheit die lette Ehre bes Begrabniffes ermiefen. Solde galle findet man Euseb. hist. eccl. I. IV. c. 15. l. V. c. 2. I. VIL c. 11. l. VIII. c. 6, l. IX. c. 10.

Mun wollen wir zwar teineswegs leugnen, bag bie Begrabnis

rierlichteiten ber alten Chriften Proceffionen genannt werben tonnen, mb auch zuweilen fo genannt wurben; aber bennoch ift bieg nicht ber

mobnliche Sprachaebranch.

Man nimmt gewohnlich an, daß die Arianer Beranlaffung gege= m hatten, bergleichen Proceffionen in ber tatholifchen Rirche einzufühm, und wir murben barum abermals ber Erfcheinung begegnen, bag Mretifer Borbilder der Rachahmung bei ben Rechtglaubigen geworben mb. Allerdings beruft man fich bier auch auf bestimmte Thatfachen. ins Erzählungen bei Socrat. h. c. l. VI. eccl. L. VIII. c. 8. und Sozom. in. erhellt gang beutlich, bag bie Arianer in Conftantinopel, welchen Mesbofins ber Große blos in ben Borftabten ihren Gottesbienft gu inten erlaubt hatte, nicht nur an ben Festen, sondern auch am identen und erften Wochentage, bes Nachts und am Morgen pettesbienftliche Aufzuge ober Processionen bielten. Beibe Referentem mahnen nicht blos ihrer bas arianische Glaubensbefenntnig aus: midende Bechfelgefange, fondern fagen auch gang bestimmt, bag ihre ingenden Saufen aus der Stadt und burch die Stadt ju ihren Berammlungsorten gezogen maren. Bas find bas anders als Proceffio: Roch mehr bestätigt bieß bas Berfahren bes constantinopolitanis iden Patriarchen Chrofostomus. Diefer namlich hielt es fur bas Rath: famfte, bas fo viel Beifall findende Beifpiel der Arianer nachquahmen ben von Brifo geführten und homousiastische Lieder und Antiphowe fingenden Saufen ber Ratholifchen filberne Rreuge und brennenbe Bachsfadeln vortragen ju laffen. Wenn bieß teine Proceffionen fenn follen, fo mochte man wohl fragen, was fonft biefen Ramen fuhren time? Dan tonnte bochftens fagen, bag es teine folche Litaneien maun, wie die Buggange vorzugemeife genannt murben , von benen gleich Me Rebe fenn wird, fondern daß fie einen andern Charafter und eine polemifche Tendeng hatten. Es tam auch wirtlich zwischen ben ariani: fen und tatholifchen Processionen zu blutigen Rampfen, weshalb ber Reifer Arcadius den Arianern dergleichen gottesdienstliche Uebungen unterfagte. Die Ratholifchen aber (bieß find bie eigenen Borte bes Bojomenus VIII. 8.), welche auf Diefe Beife und aus diefem Grunde m fingen angefangen hatten, blieben bis auf den beutigen Tag bei Met Citte.

So gewiß es nun aber auch nach biefen unverbachtigen Beugniffen F, daß am Ende bes 4. Jahrhunderts die Arianer in Conftantinopel weft Proceffionen gehalten und gur Ginführung berfelben bei ben bolischen Gelegenheit gegeben haben, so wurde es boch voreilig senn, Me Arianer überhaupt fur die Urheber ber Proceffionen auszugeben. tann dieß nur mit Ginfdrantung auf Conftantinopel als richtig mgenommen werben. Es icheint aber, bag manche Schriftsteller aus Beforgniß vor einem haretischen Urfprunge diefes Beugnif lieber gang mit Stillschweigen übergangen haben (mas auch in der Binterimschen Darftellung gefchehen ift); ober bag fie, um bas Alter ber Proceffionen tiefer berabzusegen und ale eine romifche Erfindung barguftellen, ju fo pezwungenen und fpitfindigen Ertlarungen, wie fie Bingham macht,

ihre Buflucht nehmen.

Aber diefe an fich ziemlich geringfügige Beforgniß ift fcon be6: halb unnothig, weil man icon frubere, und wie es icheint, vom

Arianismus gang unabhangige Spuren biefer Sitte finbet. Diefet be bahin gang vorzüglich bas Beugniß Basilius bes Großen. richtet (Basil. M. ep. 63. ad Neocaesar. p. 97), daß in feiner Batte ftabt der Geiftlichkeit manche liturgifche Ginrichtungen (g. B. die Roctus nen, die Antiphonen, das Pfalmfingen u. a.) miffielen, weil fie gut Beit Gregor's bes Bunderthaters noch nicht eingeführt gemefen maren, Darauf erwiedert er, daß ja auch die Litaneien, deren fie fich jest bedienten, damals (zu Gregors Seiten) noch nicht gebrauchlich maren. Gelbst Bingham (V. 28.) muß eingestehen, bag biefe Litaneien, welche fruber nicht befannt we ren, von den übrigen liturgifden Gebrauchen und ber gewohnlichen Pfalmobie unterschieben werben muffen. Da nun Gregor. Thaumsturg. um bas Jahr 270 ftarb und biefer Brief im Jahre 874 ge fchrieben worden (vergl. Roglers Bibliothet ber Rirchenvater Thl. 7. p. 135 - 136), fo muß alfo die Ginführung Diefer Litaneien in Res Cafarea in die Bwifchenzeit von 270 - 374 fallen, alfo weit fraber, als in Conftantinopel.

Das Ergebnig alfo unfrer Untersuchung über bas Alter ber Dreceffionen im Rultus ber Chriften durfte fich dabin geftaten: Proceffionen jener Battung, die wir anderwarts unter dem Namen der Supplikationen, Rogationen, Eb taneien befprochen haben, gehoren gewiß fcon dem 3. Jahrhunderte an. Ein Beifpiel der Proces fionen zur Verherrlichung eines Dogma finden wir im Seitalter des Chryfostomus, und Processio nen, welche als Dant: und Freudenfefte angefeben werden konnen, bilbeten fich von der Jeit an, wo das Christenthum Staatsreligion murde, febr bam fig und firirten sich bald auf gewisse Teiten, die im Laufe eines Jahres wiederkehrten, oder mut den auch durch außerordentliche Deranlasfungen berbeigeführt. Unter bie hertlichften Proceffionen biefer Art ge bort die vom Raifer Theobofius veranstaltete Siegesfeier, welche ven Socrat. hist. eecl. 1. VII. c. 23. beschrieben wird.

verschiedener Lintheilungsgrund der processionen und verschiedener Lintheilungsgrund derselben. — Ude zet man auf die Schilberung dieser Processionen, so ergiebt sich, bas einige die Absicht hatten, als tirchliche Bitt: und Bussange in Demuth Vergebung der Sunden und Abwendung von Strafen und Gefahren zu erbitten; andere aber als Und zige der gläubigen Menge erschienen, welche Dank: und Fresdenstellen Menge erschienen, welche Dank: und Fresdenstellen Artisel Bustage 1. Bb. p. 310 ff. und Litanei 3. Bb. p. 196 gehandelt. Dort haben wir gezeigt, daß diese Tage die Ramen supplicationes, rogationes, litaniae etc. sührten. Wir verweissen das auf zurück und haben es hier nur mit denjenigen Processionen zu thun, die als Dank:, Freuden: und Verherrlichungssesse gelten sollten.

Diese theilen sich wieder ein in außerordentliche und in folche, bie an bestimmten Tagen im Jahre wiederkehren. Die erstern, veranlast burch wichtige Siege, burch feierliche Einholung hoher kirchlicher Beamten

mb bergleichen, beruhren uns auch weniger. Mehr aber bie lettern, mb zwar biejenigen, welche entweder durch Rirchengesete bestimmt oder urch alte Traditionen und Observanzen empsohlen sind, und, wenn uch nicht allgemein, doch mehrern Gegenden und Discesen gemeins haftlich waren, mit einem Worte, die in der alten Kirche üblichen

muptproceffionen.

Einige, wie g. B. Nicol. Serarius de sacr. process. p. 90-92. ten von einer Sonntagsprocession, welche ber romifche Bifchof Magates im 6. Sahrhunderte angeordnet haben foll. Allein bas barüber Befagte ift entweder nicht flar und beutlich ausgebruckt ober enthalt biftorifde und fattifche Unrichtigleit. Wenn vom Bifchofe Maapes gefagt wird: Hic constituit processiones fieri diebus dominicis, s tann dieß weder fo viel heißen, daß jeden Sonntag eine Boltsprofon fenn foll, noch, daß alle Proceffionen nur am Sonntage gehals m werben follen; benn wiber beibes ftreitet bas Beifpiel ber alten liche und der täglichen Erfahrung, - fondern nur fo viel, daß und an den Sonntagen Proceffionen gehalten perben burfen. Um fich von ber Richtigfeit biefes Ginnes gu bergeugen, darf man fich nur an den Grundfat der alten Rirche erin: wen, bag an Sonn : und Festtagen weber Fasten : noch Bugubungen mgeftellt werden durften, sondern daß sie nur ale Freudentage behan: telt werben follten. Wenn alfo ber fonft fo eigenmachtig und burch: mifent bandelnbe Agapetus auch an ben Sonntagen Processionen morbnete, fo muffen diefe einen anbern Charafter, ale ben ber blogen spubungen gehabt haben; benn fonft murbe man ihm von allen Beiten ber widerfprochen haben, ba ja etwa 50 Jahre fpater einer feiner Rachfolger, Gregorius ber Große, ungeachtet feines hoben Anfebent wegen feiner Unterbrechung ber Quinquagesima fo viel Diffallen Biberfpruch erregte. Es bleibt baber nichts ubrig, als bie Prosfton ber Geiftlichen vor bem fogenannten Sochamte ober ber Missa wiemmis. — Diefelbe Bewandtnif hat es auch mit den Festproceffioben, beren wir feit bem 6. ober 7. Sahrhundert haufig ermahnt fine Dan muß fich nicht burch ben Namen Litaniae taufchen laffen, bet gwar nach dem oben bemertten Sprachgebrauche vorzugeweise von wa fogenannten Buß: und Bittgangen gebraucht wird, in welchen Bott bei gemiffen allgemeinen Calamitaten um Gulfe und Erbermen anrufte. Allein nach und nach erweiterte fich bie Bedeutung Bortes, und es murbe auf alle Processionen, auch auf die ubersingen, die mehr Dant : und Freudenzuge waren. Dief muß man Daraus abnehmen, daß Gregor ber Große von vier Festprocessionen # Ravenna (am Fefte Johannis, bes Apoftels Petrus, Des heiligen bollinaris und am Sabrestage ber bifcoflichen Confectation, genannt fitalis episcopi) rebet, bei welchen ber Bifchof im Pallio erfcheint. Rad Anastasii Lib, Pontif. Serg. I. bat Papft Sergius I. (am Ende 16 7. Jahrhunderte) verordnet: Ut in diebus Annunciationis, Natiritatis et Dormitionis S. Dei Genitricis semperque Virginis Mariae u S. Simeonis, quod Hypapantem Graeci appellant, Litania (i. q. Processio) exeat a S. Adriano et ad S. Mariam populus veurrat. Wenn auch biefe Berordnung erft von Sergius II. ober us noch fpaterer Beit berrubren follte (mas besonders megen des Feat.

nativitatis et dormitionis nothig scheint), so bleibt es immer n wurdig, daß schon fruhzeitig besondere marianische Processionen nothig erachtet wurden. Geben wir zu einigen dieser Processionen u bie schon in der alten Kirche als Dant und Jubelfeste gefeiert t ben. Wir rechnen bahin junachst

- 1) die feierliche Procession am Palmfonnta (Bergl ben Artitel Palmfest.) Bel Diefer Procession fand ber brauch ber Palmen ober anderer geweihter Baumgmeige, ber Blun meißen und farbigen Rleiber, ber Fahnen und Rreuge (vexilla et e ces, wie es in ben Statuten ganfranc's vorgefchrieben wirb) Si besgleichen bas herumtragen bes Evangeliums (Mart. Gerbort. Lit Alem. Disquis. X. p. 995), Die Sitte bes Palmefels in natura in etfigie (vergl. ben Artitel Palmfonntag). Wir finden Diefe 9 ceffion vom Ende bes 7. Jahrhunderts an fast allgemein. Ral man an, daß Gregor der Große zuerft in der Quinquagenima Pre fionen eingeführt, fo murbe dieg bald nachher, in Beziehung auf bie 640 nun ausgebrochenen Ofterftreitigkeiten, Die nachfte Beranlaff gu ber burch bas D. E. felbft empfohlenen Palmproceffion gege baben. Diefe aber murbe ben Proceffionen jum Johannisfefte, fo an den Marien = und Aposteltagen jum Borbilde gedient haben, w freilich ber etwas fpatere Urfprung Diefer Feierlichkeit, vorausgefest ! ben mußte - eine Annahme, welche bei ber Unficherheit ber Rach ten teine große Schwierigfeit haben burfte.
- 2) Die Ofterprocession. Sie kann als eine Donnell angesehen werben. Die erfte bezog fich auf die feierliche Taufe, be Saupttermin bas Sabbatum magnum mar. Da nun gumeilen einem Orte, wie z. B. in Antiochien an biefem Tage gegen 3( Ratechumenen getauft murben (Chrysost. Ep. I. ad Innocent. et I ladii vita Chrysostom. c. 9.), fo lagt fich die 3wedmaßigfeit ober Ri wendigkeit einer durch eine Proceffion ju bewirkenden Dronung & benten. Unfangs geschah die Taufe in der Bigilie und murbe erft in der Nacht beendet; fpaterbin (nach Ginfuhrung der Rinderts wurde fie in der Morgenftunde gehalten. Auch mit Abichaffung Tauftermine blieb diefe Taufproceffion und murbe mit ben Dfteren fionen vom erften Oftertage bis jur Octave (ober dominica in al In Ruperti Tuit, de off. divin. L VII in Berbindung gefest. 20. wird die Feierlichfeit ausführlich beschrieben, und c. 21. beift Nos Processionem agimus solemnem, nosque et loca nostra ada gimus aqua benedicta in honorem ejus diei, quo jussi sumus be sari in nomine patris et filii et spiritus s. Der von Sere (p. 122) angeführte Ordo Romanus bat: Die sancto Paschae duti solemnissimis vestibus omnes Clerici convenientes ad at nem ad S. Mariam majorem, primitus cantent tertiam. Qua f respersi aqua sancta, quae postridie collecta est in fonte, tam i quam et omnis populus, procedant cum omni decore, cum crue et thymia materiis, procedentibus etiam sanctis Evangeliis, can tes Antiphonas processionales.

Das Bafferschöpfen in der Ofternacht (wovon fich auch nod ber evangelischen Rirche einige Spuren finden) und die Confecra bes Taufwaffers furs gange Rirchenjahr fteht noch in Berbindung

biefer alten, schon im 4ten Sahrhunderte allgemein gebrauchlichen Zaufprocession.

Die andere, schlechthin sogenannte Ofterprocession, zur Freudenbezeugung über die Auferstehung des heilandes, hatte ihren Grund in der evangelischen Erzählung, Mt. 28, 7—8., und daher entstand auch die Benennung Galilaea, worüber sich Rupert. Tuit. de offic. divin. L. V. c. 8. so ausbrückt: Locus ille, quo processionem suprema statione terminamus, recte a nobis Galilaea nuncupatur. Bei den Briechen wurde Fer. III. Paschatis vorzugsweise Falilala genannt, weil an diesem Tage die Hauptprocession war. Gewöhnlich aber sind die Ofterprocessionen bei den Griechen regellose Züge und Boltshausen, wich unter dem Rusen: Χριστὸς ἀνέστη, ἀληθῶς ὀνέστη u. s. w. unherschwärmen und mancherlei Unordnungen verursachen. Um ders bleichen zu verhüten, hat man sie im Abendlande ganz abgeschafft, oder isch blos auf einen einsachen Umzug um die Kirche oder um den Altar, wie dei der Missa solemnis jeden Sonntag, beschränkt.

Da wir hier mehr blejenigen Processionen besprechen, welche freude und Dant ausbruden, so find die Supplicationen, Rogationen ber Litaniae, welche Mamercus in Gallien und Gregor ber Große in Rom in der Woche vor himmelfahrt zwischen Rogate und Eraudi mordneten, nicht zu berühren, sondern sie gehoren zu den beiden Artisken Bustage und Litaneien, wo auch das Nothige darüber erinnert vorden ist.

Auch bie Fronleichnamsprocession können wir hier übergehen, ba wir im Artikel Fronleichnamsfest Bb. 2. p. 154 eine Beschreibung bevon gegeben haben. Bekanntlich gehört sie im romischen Katholicismus zu den glanzendsten kirchlichen Aufzügen. — Auffallend ist es, bas in der Binterimschen Darstellung, deren wir oben Erwahnung prihan haben, der Fronleichnams-Procession gar keiner Erwahnung pfichtt. Im Mittelalter ist auch noch die Rede

3) von einer monatlichen feierlichen Procef. fion. Rach einer Berordnung von Innocenz III. (feit 1198), in der beift: Statuimus et mandamus, ut singulis mensibus semel fiat meralis processio, seorsim virorum, ac seorsim, ubi fieri potuet, mulierum — pro liberando terram sanctam (Harduini Coll. Concil. Tom. VII. c. 5.) foll alle Monate eine feierliche Proceffion chalten werden. Dag bieß ichon vor Innocentius gefchehen fei, wird Binterim bezweifelt, und die Monateproceffion gu ben außeror-Michen gerechnet. Das beigefügte: pro liberando terram sanctam int die lette Bermuthung zu begünstigen und nur für ein Zeitalter paffen, wo man hoffnung hatte, Palaftina ben Saracenen gu ent= Men. Dennoch Scheint fie in mehrern gandern permanent geworben F fepn und bieg um fo mehr, da es bei diefer Hoffnung nicht heißen bante: Cessante causa, cessat effectus. Uebrigens findet man im Z Jahrhundert firchliche Berordnungen wegen Monatelitaneien. Go fcon Cone. Toletan. XVII. a. 694. can. 6. festgefest : Decerminus in commune statuentes, ut deinceps per totum annum in muetis duodecim mensibus, per universas Hispaniae et Galliae provincias, pro statu ecclesiae Dei, pro incolumitate principia postri atque salvatione populi et indulgentia totius peccati et a

cunctorum fidelium cordibus expulsione Diaboli, Exomologeses vobis gliscentibus celebrentur, quatenus tum generalem omnipotems Dominus adflictionem perspexerit, et delictis omnibus miseratus indulgeat, et saevientis Diaboli incitamenta ab animis omnium procul efficiat. Aus dieser Einrichtung ist unleugbar der Ursprung der monatlichen oder halben Bußtage, wie sie in der evangelischen Kirche hin und wieder sonst gebrauchlich waren, und jum Theil auch wohl noch jest gebrauchlich sind, abzuleiten, nur mit dem Unterschiede, daß an die Stelle des Busumganges ein Busgottesbienst geset wurde.

4) Von Weihnachts : Processionen findet man feine Spuren. Denn bie Fer. IV. Nativ. Chr. ober Festum Innoc. fonft im Bisthum Conftang gewöhnliche in Eckehardi de Casib. S. Galli c. 1. beschriebene, glangende Procession, mar, wie auch Bip terim (p. 569) bemertt, "mehr ein Rinder als ein Rirchenfeft." Dennoch follte man gerade bei biefem, eine fo große Mannigfaltigfeit barbietenden Festepelus folche Feierlichkeiten am erften vermuthen. Auch wurde die biblifche Erzählung Luc. 2. von ben hirten auf bem Relbe und ber Erfcheinung ber himmlifchen Beere einen hinlanglichen Grund und Stoff ju Aufzügen bargeboten haben. Der Unterlaffungegrund icheint allerdinge junachft in der Jahreszeit und im Rlima gu liegen, welche in ben Abendlandern, und befonbere im Morben, Aufzugen außer bet Rirche nicht gunftig maren. Aber es ift auch nicht unmahrscheinlich, bag in ber alten Beit bie Saturnalien, Ludi juveniles und Spectacula ber Beiben, welche die Chriften verabscheuten, eine Beranlaffung mus ben, alles ju vermeiden, mas einer Gleichstellung ber Chriften mit ben Seiben abnlich feben tonnte. Blos bei bem jum Beihnachtscoclus noch gehorenden Festo trium regum ober Epiphania findet man etwas einer Proceffion Mehnliches, namlich ben Aufzug ber beiligen brei Ros nige. Uber es zeigt fich fogleich, daß bieß mehr ein volksthumlicher Gebrauch, ale eine kirchliche Einrichtung fei. Gelbft die ehemals in Coln übliche Proceffion an biefem Tage tann nicht unter bie letten gerechnet werden und murde überdieß nur eine Lotalproceffion fem. Denn nach Herrm. Crombach hist. trium regum. Colon. 1654. L p. 784, mar es ber Magistrat ju Coln, welcher im Sabre 1187 gur Abwendung der der Stadt brobenden Rriegsgefahr das Decret erlief: Ut quotannis in Pervigilio Epiphaniae totus senatus cum XIIV. de plebe, cum Doctoribus, Protonotariis, Secretariis et accends scu famulis togatis sub Curia collecti Capitolium petant, ibique fusis consuetis precibus, inde summum templum adeant, Sanets Tres Reges venerentur et oblatis donis post orationem ad rei memoriam perpetuam honorent, postea ad Senatorium Sacellum omnes vi juramenti se conferant: ibi concio solemnis habebitur et sacram cantabitur ad Dei C. M. S. Dei Genetricis et coelitum omnium Bur Beit bes Berfaffers aber muß biefe Feierlichkeit nicht gloriam. mehr Statt gefunden haben; benn er fest ben frommen Bunich bingu: Hace tamen pietas, optandum, ut reviresceret, et hac ratione, velut Clientes, Patroni, suum obsequium personale, ut vocant, exhiberent, quorum praesidio sic aucta fuit civitas et ab hostibus custodita.

Nach Gavanti thesaur. sacr. rit. T. I. p. 162 foll, nach alter Ordnung, jeder Missa solemnis (i. e. principalis et conventualis, fentis solemnioribus cantatur, in qua nihil omittitur, quod unitatem indicandam spectat) eine processie vorangehen. ver darunter blos der felerliche Aufzug des zur Abministration : gehörigen geistlichen Personals zu verstehen, also dieselbe blos Kirche beschränkte processio elericalis, wie sie jest in der je Fer. V., VI. und VII. Statt findet.

tigens muß noch erwähnt werben, baß von biefen kirchlichen ien, die zu einer bestimmten Festzeit im Jahre wiederkehrten, eber völlig allgemein in der römischen Kirche oder doch gemeinsinem Lande begangen wurden, die Localprocessionen noch zu den sind. Fast jede größere Stadt in der katholischen Chrissen: dergleichen, die sich theils auf besondere Reliquienschaft, Thatsachen der Ortsgeschichte und andere Eigenthumlichkeiten. Dergleichen Processionen waren sonst zu Brüssel, in welkteuzigung des Heilandes vorgestellt wird; die Procession, die Sinwohnern zu Nivelle jährlich zu Ehren der heiligen Geralten wird; die Procession unsers heilandes auf dem Berge die man am Charfreitage zu Courtray anstellt; die Procession untranzes, welche von den Dominitanern zu Benedig gehalten uch psiegt man besondere Zeitereignisse durch seierliche Processeichnen.

Art und Weise die Processionen zu balten. Diefen Punct findet man manche gute Nachricht bei Binterim 65 ff. Dan wird fich uber bie große Mannigfaltigfeit und mbeit beim Processionswesen alterer und neuerer Beit nicht wenn man theils die Berfchiedenheit ber Beit, Berfaffung idfer, politischer und afthetischer Grundfage, theile bie verschieten und Claffen ber Proceffionen felbft naber betrachtet. Dirmte fich bie herrichenbe Denfart und ber Beitgeschmack beutlin, als gerabe bei biefen firchlichen Unftalten, welche ihrer ich mehr ober weniger nur ein Product berfelben waren. Much n ber Natur ber Cache, bag ein firchlicher Bitt = und Bugibei man in Demuth Bergebung ber Gunten und Wowendung fen und Gefahren erbitten wollte, von einer gang anbern theit und Ginrichtung fenn mußte, als ein Aufzug ber glauinge, welche ein Dant = und Freubenfest fenn follte. Schon 'ergil. de inventorib. rer. l. VII. p. 895 sagt: At in reseta, saepe publice supplicamus, ut, qui metum malorum veramus supplicando postea optati compotes et securi gaunic Deo gratias agamus. Die hauptforge und bas Berbienft : bestand barin, ju verhuten, bag die Bug = und Bittgange pt in ein bloges opus operatum ausarteten, theile nicht gu ifen Acte ber Trauer: und Soffnungelofigfeit murben; bie nd Freudenzuge fich aber nicht in eine bloße Boltsbeluftis vandelten, wobei bee herrn nicht gebacht und bie Demuth wurde. Wenn sich auch nicht behaupten lagt, daß die Rirche Abficht immer erreicht habe, indem fie oft genug burch Un= , Robbeit und Aberglauben vereitelt ober erfchwert murde, fo pr boch wenigstens ju gemiffen Beiten vorgeschwebt, wie aus panboud IV.

ben von ihrer Seite getroffenen Anftalten und Ginrichtungen, wenn man fie naher betrachtet, ohne Schwierigkeit zu erkennen ift.

1) Die erste und vorzüglichste Sorge mar auf Bestimmung und Erhaltung einer guten Ordnung gerichtet. Dazu gehörte aber zuvorberft, das die Procession verfassungsmäßig verordnet und angekundigt wurde, das nicht jeder Bolkshause willtubelich sich zu einer Procession ohne Genehmigung und Anführung der Geistlichen und ohne Beobactung bes vorgeschriebenen Geremoniels constituiren und nach Belieben den Zug abkurzen oder verlängern durfte.

2) Bei ben größern Aufzügen wurden nicht nur die Geschlechter, sondern auch die Stande und Classen von einander abgesondert, wie in Gregor's litania septiformis (vergl. den Artikel Citanei 3. Bb. p. 197 ff.), welche in der Folge hierin als Muster diente. Bei ben kleinern Processionen wurde blos, wie in der Kirche auf Absonderung

ber Beichlechter gefeben.

3) Man ging in der Regel paarweise und in einer gewissen Entfernung von einander mit niedergesenkten Bliden und ohne mit einam der zu reden. In dem Ordo occles. Paris. in Martene de antiqueceles. rit. Tom. III. p. 193 heißt es: In processionidus bini et bini servato ordine et juxta distantia incedant, vultidus in terram demissis, in quidus omnino caveant, ne confadulentur. Hinschtlich bes paarweisen Aufzugs berief man sich auf Mrc. 6, 7. oder auch wohl auf 1 Mos. 6, 19—20., so wie auf die judische Observanz.

4) In Ansehung der Stelle, welche der Klerus einnahm, findet man nach Berschiedenheit der Zeit und Umstände eine dreisache Obser vanz. 1) Die Klerisei erössnete entweder den Zug, so das der Bischof der Erste war, vor welchem das Kreuz und die Fahnen hergetragen wurden und dann die übrigen Kleriser paarweise und in ihrer Ordnung folgten. 2) Oder sie befand sich in der Mitte des Zugs, so das Bolt theils voranging, theils nachfolgte, und so am besten in Aussicht gehalten werden konnte. 3) Oder sie beschloß den Zug, wodei die untern Kleriser wieder den höhern vorangingen und der Bischof der letzte war.

5) Durch bas Monchthum ward bei ben Processionen manche Storung und Abanderung hervorgebracht. Es gab Zeiten, wo sich bie Monche bes ganzen Processionswesens bemachtigt und die Sacular geistlichkeit fast ganz verdrängt hatten. Bei den solennen Processionen entstand nicht seiten ein Rangstreit zwischen Monchen und Pfarren, und die vielen Bestimmungen in den Ritualbüchern über die Stuse und die Tracht der Monche bei Processionen ist ein Beweis von der Wichtigkeit, welche diese Sache erhalten hatte.

Auch bie gahlreichen, mit ben Monchborben in Berbindung ftehenben Bruberschaften (Fraternitates), 3. B. Fratres Coronae, S. Dominioi, S. Martini, Rosarii, Mariani u. a. brachten manche Bet-

anderung und Erweiterung hervor.

6) Fur bie Geiftlichkeit galt nicht nur bie fich von felbft verftes henbe Borfchrift ihrer Amtetleibung, sondern wir finden auch nach Ber ichiebenheit der Processionen besondere Bestimmungen. Bei folennen Dant: und Freudenzugen, z. B. Palmarum ober Fronleichnam, mußten die Rleriter aller Ordnungen ben ihnen zutommenden hochsten mat, sammt allen Insignien und Attributen, und die Bischofe bas allium anlegen. Bei den kleinern Buß: und Bittgången war das laviale oder die Cappa gebräuchlich, worüber in Gavanti thesaurus igende Erklätung gegeben wird: Cum igitur processio sit quaedam m populo itineraria conversio, recte pluviale adhibetur, quod, idiximus, sanctae conversationis formam designat. Die Rituale designation bestimmungen aller Art, und an sieht daraus die Wichtigkeit, welche auf diesen Punct gelegt wird, wie sich Zweckmäßigkeit und Geschmack darin selten verkennen lassen.

7) Für das Bolt wird bei freudigen Processionen nicht nur eine mantige, sondern auch ausgesuchte und Miliche Rleidung erwartet. I Jugend soll in der Regel in weißer und buntfarbiger Rleidung wint Blumen und Kranzen geschmudt erscheinen. Schon im 5ten w 6. Jahrhundert kommen Beispiele vor, daß die Processions : Theilsehmer brennende Kerzen oder auch kleine Kreuze trugen, welche gleich; m zu Amuleten dienten. Un die Stelle derselben trat seit dem 18.

abrhundert ber Rofentrang (f. ben Artitel).

Bei den Supplikationen sollte das Ganze das Ansehen der Arauer nd Buse haben, und sich der Vorschrift und Gewohnheit des A. T. 1 Sack und Asche gehen, nähern. Daher sinden wir, daß alle Theilsehmer in ganz schwarzer oder schwarzgrauer Aleidung erschienen, und zi daher der Name Litania nigra entstand. Desgleichen war gezöhnlich die Procession mit entblößten Füsen mitzumachen, und es sied oft gerühmt, daß selbst vornehme Personen und gekrönte Häupter h nicht schämten, sich solchen Busübungen und Demuthsproben zu nterwerfen. Zur Zeit, wo die Brüderschaften zu blühen ansingen, schienen sie häusig dei den Processionen mit einem Sack angethan, m Rücken entblößt und mit einem Tuche vor dem Munde. Sie urden von der besondern Art ihrer Buse Niniviten genannt. S. Poschor. Verg. de rer. invent. 1. VII. c. 6.

8) Die von Chrysoftomus zuerft eingeführte Sitte ber Bortragung is Rreuges wurde überall nachgeahmt und blieb allgemeine Gitte. a, fie wurde fogar burch Staategefete anbefohlen. Es gehort voriglich hierher die Berordnung bes Kaifers Justinians Novell. 123. Omnibus autem Laicis interdicimus Litanias facere sine metis Episcopis et qui sub eis sunt reverendissimis Clericis. Quas enim est Litania, in qua sacerdotes non inveniuntur et solenses grationes faciunt? Sed et ipsas honorandas cruces, cum quiet in litaniis ingrediuntur, non alibi, nisi in venerabilibus beis reponi: et si quando opus vocaverit ad litanias celebrandas. ase solum ipsas sanctas cruces accipere eos, qui consuete eas vertare solent et cum Episcopo et Clericis Litanias celebrare, hoc astodientibus sanctissimis locorum Episcopis, aut etiam corum Aericis et per loca judicibus. Si quis autem in hoc capitulo praeentis nostrae legis virtutem aut transcenderit aut non vindicaverit, medictas poenas patietur, Monasteriorum et reverendissimorum lonachorum dispositione. Das lettere bezieht fich auf bie Rlofter: rafen, indem die Rlofter als Buß: und Buchthaufer angesehen murben.

Der Kreugtrager hieß Crucifer, Signifer, Vexillifor, zuweilen uch Draconarius (mit Anspielung auf die romischen Draconarios,

und auf ben hollischen Drachen, welcher vor bem Kreuze und bem Paniere der Christen flieht). Gewöhnlich wurde ein Diaconus oder Subdiaconus bazu genommen. Auf jeden Fall sollte der Träger in veste subdiaconali erscheinen. Gavanti Thes. T. 1. p. 505.

9) Wenn man ben Gebrauch ber Fahnen von dem Ladarum Constantin's des Großen hetleitet, so läßt sich um so weniger dagegen erinnern, da die Hauptinsignie dieser neuen Reichsfahne das Zeichen des Kreuzes war., so daß mithin Fahne und Kreuz dasselbe und das gemeinschaftliche Symbol und Emblem der Christen waren. Auch ist es ein gewöhnlicher Sprachgebrauch geworden, Ladarum als gleichber beutend mit Crux und vexillum ecclesiasticum zu nehmen. S. Da Cange Glossar. s. v. Ladifum. Wiederum wird vexillum für Crux genommen. Auch in dem alten Hymnus bedeuten die Worte:

Vexilla regis prodeunt — nichts anderes, als das Kreuz, welches Christus den Sieger verkundet. Beides, Kreuz und Fahne verbunden, findet man schon in Gregor. Turon. Histor. Franc. 1. V. c. 4. Auch bei Honor. Augustod. de laminar. eccl. 1. I. c. 72. wird gesagt: Cum ante nos Crux et Vexilla geruntur, quasi duo exercitus sequuntur, dum hine inde ordinatim cantantes gradiuntur. Späterhin blied dies immer die vorherrschende Gewohnheit, zumal bei den seierlichen Aufzügen, wo es galt die streitende und triumphirende Kirche darzustellen.

Auf ber einen Seite scheint die Einführung ber vor bem 9. Jahr hundert unbekannten Erucifire, auf ber andern die Idee der Kreuzzüge bas Meiste bazu beigetragen zu haben, ben Fahnen, sowohl bei ben Processionen als in ben Kirchen, einen Platz zu verschaffen. Sie pflege ten vor bem Anfange ber Procession über ben Altar aufgehangen und Beendigung berselben im Schiffe ber Kirche oder ber Camera paramenti aufbewahrt zu werben. Durandi ration. div. alic. L. L. c. 8. n. 32.

In den frangofischen und beutschen Schriftsellern des 11ten und 12. Jahrhunderts findet man oft Fanones gang unbezweiselt in der Bedeutung von Vexilla ecclesiastica. S. Macri Hierolexic. und Du Cange glossar. s. v. Fano. Die frangosischen Glossardern erklare Fanon und Gangfanon durch la Bannière, also gang dem Vexille entsprechend.

10) Als eine lobliche Sitte verbient angeführt zu werben, bas unmittelbar nach dem Kreuze bas Evangelienbuch (Codex Evangelierum) gewöhnlich von einem Diacon ober Archibiacon, welcher beshalb praefectus evangelio hieß, zuweilen auch vom Bischofe selbst getragen wurde. Es sieht dieß in Verbindung mit der Ordination, wo dem Bischofe seierlich das Evangelium gegeben wird. Es sollte zum Symbol dienen, daß die Kirche auf das Evangelium des Gekreuzigten gegrändet, und daß alle kirchliche Handlungen nach den Grundschen des Evangeliums eingerichtet werden muffen.

11) Daß zur Zeit des Mariadienstes auch das Bildnis ber Georóxog herungetragen und verehrt wurde, kann nicht befremden, da man weiß, daß in dieser Periode Maria beim ganzen Rultus überall die nachste Stelle nach Christus erhielt, und daß dieß, seit Einführung bes Sabbati Mariani im 11. Jahrhundert, selbst in der Unordnung der Bochentage geschah. Nach Baronii Anal. ad a. 590 hat Gregor I. werst das Bild der heiligen Jungfrau bei einer feierlichen Procession in Rom rumtragen lassen. In der orientalischen Rirche geschah dasselbe, und var mit noch weit größerem Pompe. Man pflegte das Bild der heisen Jungfrau auf einem prachtvollen kaiserlichen Triumphwagen herspusichten. Nic. Serarii de process. sacr. I. I. c. 5. p. 46—47, i. a. Im Occidente pflegte man entweder das Bild der Maria er auch die ganze Figur derselben in Holz, Metall, Alabaster und rgleichen, nach der gewöhnlichen Vorstellung mit dem Kinde auf den men und dem Heiligenscheine, herumzutragen. Es geschah dieß sonders an den Mariasselten und am Festo corporis Christi.

12) Bisweilen wird auch eines besondern Christusbildes erwähnt. Binterim p. 569; dieß scheint sich auf Zeiten zu beziehen, wo das meifir noch nicht gebräuchlich war und wo man es noch nicht wagte, person des Heilandes durch einen lebendigen Menschen darzustellen, e es späterhin in der Comoedia divina, besonders in den Passionszielen und bei den Fronleichnamsprocessionen, wo man ganze biblische sichichten und Gruppen darstellte, zu geschehen pflegte. Bei dem stern scheint man oft die geweihte Hoste für den Stellvertreter Christi de bie Benennung Festum Corporis Christi im eigentlichen Sinne sommen zu haben. Dem Tabernaculo und dem Balbachin wurde her in Folge dieser Borstellung, als dem Behitel des gegenwärtigen

ottes, bie bodifte Chrfurcht erwiefen.

13) Dag auch ichon fruhzeitig Beiligenbilber und Reliquien bei a folennen Proceffionen von den Donden, Rlerifern oder ben Biofen felbft herumgetragen wurden, erhellt aus vielen Beugniffen. 26 Conc. Bracar. III. a. 572. c. 6. beruft fich barauf: Antiqua in e parte et solennis consuetudo servabitur, ut in festis quibusque cam Dei cum reliquiis non Episcopi, sed Levitae gestent in meris, quibus et in vetere lege onus id impositum novimus et seceptum. Quod si etiam Episcopus reliquias per se deportare gerit, non ipse a Diaconis in sellulis gestabitur, sed potius lissequa co, una cum populis progressione procedente ad consticula. Sanctarum ecclesiarum sanctae Dei reliquiae per eunm episcopum portabuntur. Indes durfte unter der antiqua et solemeonsuetudo wohl nicht eine frühere Gewohnheit in der christlichen rie, fondern vielmehr die A. T. Unordnung, nach welcher die Bun-Nade auf den Schultern ber Priester und Leviten getragen wurde, berfteben fenn.

Rach ben Annalen bes Mich. Glycas trugen bei einer wegen haltenber Durre in Constantinopel gehaltenen Procession bie kaifersien Prinzen und Minister Reliquien von besonderem Werthe, woruns auch die epistola Christi ad Abgarum und die sacrae cunarum

cine, ober bie Windeln bes Beilandes, gerechnet merden.

14) Für alle Freubenzüge war Gefang, Musit und Glockenges the gefordert, und man berief sich in Ansehung der beiben ersten mete auf die Beispiele bes A. L., 2. B. 1 Könige 10., Nehem. u. a. Nach Serarius sind an die Stelle der Tubarum sacerdo-ium im A. L. die Glocken getreten. Bor Einführung derselben bediepie in sich des Instruments, welches die Griechen σήμαντρον (pulsus

lignorum) nennen, und welches ein Bret ist, worauf mit holzernen Sammern ober Alopfeln geschlagen wird. Die orientalischen Christen haben, da die Türken den Gebrauch der Glocken nicht erlauben, noch bis auf den heutigen Tag keine andere Art, den Gottesdienst oder die Processionen anzuzeigen. Im Abendlande bedient man sich nicht allein der Glocken, sondern auch der Schellen und Klingeln, um die einzelnen Stationen und Momente allen Theilnehmern naher zu bezeichnen. — Bei vorzüglich glanzenden Processionen bediente man sich auch des Feuergewehrs und Geschützes, um den Effect noch zu versiarten. In den Ritualbüchern sindet man, wie sich leicht denken läßt, nichts darüber.

15) Bei Buß: und Bittgangen mußte alles, was Freude ausbrückte, wegfallen, — auf dieselbe Art, wie man in der Charwoche das Glockenläuten und das Orgelspielen wegließ — was auch in der evangelischen Kirche hin und wieder, z. B. am stillen Freitage und an den großen Bußtagen gefunden wird. Der barfüßigen Umgange (nudipedalia genannt) ist schon erwähnt worden, so wie des Gebrauchs des Sack oder Trauergewands. Auch der Geißeln (flagella) finden wir zuweilen erwähnt. Indeß erlitt der Gebrauch derselben durch den Unzfug, welchen die Flagellanten im 18. und 14. Jahrhunderte trieben,

große Ginfchrantungen.

16) Obgleich das Weihmasser (aqua lustralis a. benedicta) eigentzlich nur zunächst für den Eintritt in die Kirche, so wie bei den priessterlichen Benedictionen bestimmt ist, so sehst es doch auch nicht an Beispielen des Gebrauchs dei mehrern religiös kirchlichen Danblungen und namentlich auch dei feierlichen Umgängen. Auch dieß bestätigt Serar. l. 1. c. 6. und vergleicht damit eine muhamedanische Gewohnsheit. Cum vinum lege Turcis interdictum sit, eunti ad Moscheam Sultano limpidae vitrum aquae sohrietatis veluti symbolum praesertur. At lustralis aqua nostra nobis acceptae in baptismo semperque in omni vita tuendae puritatis monimentum est.

17) Brennende Kerzen und Lampen (cerei et lampades) sind bei vielen Feierlichkeiten gewöhnlich und sollen in der Regel bei Bortragung bes Kreuzes oder des Venerabile niemals fehlen; aber vorzugsweise sind sie doch Attribute des Festes Maria Reinigung, welches daher den geswöhnlich gewordenen Namen Lichtmeß (Festum s. Missa candelarum), so wie die französische Benennung la Chandeleuse erhalten hat. Es ist für diesen Tag nicht blos die Kerzenweihe (cereorum benedictio), sons bern auch die Kerzenprocession (cereorum et lampadum gestatio) angeordnet. Bon beiden haben wir weitläustiger im Artikel Maria

Reinigung 3. Bb. p. 228 ff. gefprochen.

18) Als die Dauptsache aber bei allen Processionen wurden boch bie Gebete (Preces) betrachtet. Diese Gebete, welche theils recitirt, theils gesungen wurden, heißen vorzugsweise litaniae — ein Sprachgebrauch, welcher auch in die evangelische Kirche übergegangen ist und ber Unterscheidung zwischen großer und kleiner Litanei zum Grunde liegt. Nach der Meinung des Cardinals Bona (do divina Psalmodia Colon. 1677. p. 387) kennt man zwar den Ursprung der Processionen, nicht aber der Gebets und Anrufungsformeln, welche sich ins höchste Allerthum verlieren. Seine eigenen Worte sind: Etsi ergo litania-

rum quarundum, qua processiones sunt, auctor aliquis ex antiquitate proferri possit, non tamen, qua precationes nec qua in ils Sancti exorantur; sed illae ab Apostolicis viris inductae, quovis etiam vetustissimo auctore vetustiores reputantur. Quin docti plerique sentiunt, inter quos Jansenius et Baronius, Christi Domini tempore jam usitatas Hierosolymis supplicationes, in quibus frequentissime suum illud Osanna repetebant. Bon ben Formeln: Hosianna, χύριε έλέησον u. a. tonnte bleg, fo wie von den Fürbitten bei ber Eucharistie, jugegeben merben, ba ihr fruberes Dafenn unter andern aus den apostolischen Constitutionen erhellt. Aber bie Invocatio Sanctorum et Martyrum, d. h. die namentliche Unrufung, wie sie noch jest gewöhnlich ift, ftammt offenbar aus einer viel fpatern Beit ab, mo die Sagiolatrie noch nicht in ben offentlichen Rultus überge-Der schon ermannte Balafried Strabe fagt gang bes gangen mar. stimmt: Litania autem Sanctorum nominum postea creditur in usum assumta, quam Hieronymus Martyrologium, secutus Eusebium Caesariensem, per anni circulum conscripsit, ea oratione ab Episcopis Chronatio et Eliodoro, illud opus rogatus componere, quia Theodosius, religiosus Imperator, in Concilio Episcoporum laudavit Gregorium Cordubensem Episcopum, quod omni die Missa explicata, eorum Martyrum, quorum natalitia essent, nomina plurima com-memoraret. Und boch ist bieß nur ber erste Anfang, und die hier ermannte Commemoratio begieht fich blos auf die Martyrer, beren Bebachtniß viel fruber in ber Riche eingeführt war, als bie Bebachts niffeier ber Apostel und übrigen Selligen.

In der Mitte bes 5. Jahrhunderts schried Eucherius eine, in vieler hinsicht lehrreiche, homilie de Litaniis, worin der Inhalt der Gebete und Kurditten sehr genau angegeben, der Engel und heiligen aber gar nicht erwähnt wird, wie schon Bingh. Tom. V. p. 31 bes merkt hat. Die altesten Formulare von Litaneien in Deutschland und Frankreich bei Mabillon, Goldastus und Canifius u. a. enthalten gleichsfalls keine heiligennamen. Bergl. Binterim p. 578 ff. Auch sehlen sie in den Antiphonen Gregors des Großen für die Litania major, welche auch das Eigenthümliche haben, daß sie, obgleich für die Buße bestimmt, doch nicht die Formel: Kyrie eloison, oder die Uebersetung: Miserere Domine, sondern die Fröhlichkeitssormel: Alleduja, enthalten.

Außer ben feststehenben waren aber auch noch andere Gebete und Gesange, nach Berschiebenheit ber Processionen und ber Zeitverhalte nisse, im Gebrauche. Bei den Bite: und Busgesängen bediente man sich in der Regel der sieben Buspsalmen, worunter nach einem alten Herkommen und nach Alexandrinischer Zählung Psalm 6., 31., 36., 50. 101. und 102. gerechnet wurden. Bergt. Bona Psalmod. div. p. 362—85.

Die Benennung Psalmi graduales (Pf. 119 bis 183.) bezog sich zwar zunächst auf die Messe und das Offertorium, aber auch auf die seierlichen Umgänge. Gavanti thesaur. sacror. rit. Tom. I. p. 91 und 323. Bona Psalmod, div. p. 391 segg. Und dieß entsprach der hebrässchen Benennung Schir hammaaloth (river grecht) in der Bedeutung von Tempelgesängen, Pilgerliedern u. a.

Bei den Fronleichnamsprocessionen waren gewöhnlich: Salve Regina, Vexilla regis prodount, Pengo lingua gloriosi u. s. w., und andere Kirchenhymnen, so wie die von Thomas Aquinas für dieses Fest eigens gedichtete Gequenz: Landa Sion anivatorem etc. Die birchliche Strenge erlaubte diese Gebete und Gesänge blos in der lateisuschen Sprache. Roch im Jahre 1609 verordnete die congregatio sacrorum rituum zu Rom: In Feste & &. Corporis Christi non convenit cantare contiones vulgari sormone. In neuern Zeiten hat man

fich weniger freng an biefe Berordnung gehalten.

IV) Processionen in der beutigen driftlichen Welt. - Golder feierlicher Aufzüge von ber Rirche veranstaltet, giebt es noch jest im Ruleus ber romifch : fatholifchen Rirche. Grund: mapr in feinem liturgifchen Beriton ber romifch : tatholifchen Rirchenges brauche fagt barum im Artifel Procession: "Derlei Processionen wer-"den das Jahr hindurch mehrere gehalten, besonders aber find allge"mein folgende funf: Die Procession am Marid Lichtmeffest mit "brennenden Rergen; am Palmfonntage mit Palmzweigen; am Tage "bes heiligen Marcus; Die brei Processionen in ber Rreugwoche; und "endlich die Fronleichnamsprocession. Jedoch giebt es noch mehrere "Processionen in einzelnen, besonders größern Stadten, die fich auf "ein frubes Bertommen grunben, andere werden auch jest noch veran-"last burch Ratur : und Beitereigniffe, und find theile ben Supplicas "tionen, theils ben Chren :, Dant : und Freudenzugen beigugablen." — Auch in ber griechischen Rirche finban fie Statt, und Eigner in seiner neuesten Beschreibung ber griechischen Chriften in ber Turtei fagt in biefer Beziehung: "Proceffionen halt man auf die Art und in der Menge "nicht, wie man im Papftthume pflegt. Es geschieht jum bochften ein "Umgang in ber Rirche ober innerhalb ber Ringmauer auf bem Rirch= "bofe, nicht aber auf ben Strafen. Die größte und gewöhnlichste "Proceffion gefchieht mit bem beiligen Brobe und Reiche in ber Rirche. "Im Charfreitage tragen vier Priefter Chrifti Bild auf ein Tuch ges "malt und an ben vier Enden gefaßt in ber Rirche herum, fein Leiben "und Sterben vorzustellen." - Im Dfterfeste wird bas Gemalbe ber Auferftehung Chrifti getragen , unter Begleitung bes Evangelienbuchs, eines Rreuges, auch mobl mit Bachetergen unter Singen und Rauchern. Salten an einigen Orten bie Briechen Proceffionen mit mehr Auffeben und Pracht, fo geschieht es wohl aus unzeitiger Rachahmung ber Lateiner. (Best follen ble Rivatproceffionen von Seiten ber grieschischen Chriften ganglich aufgebort haben.) Der Berfaffer glaubte in ber neuesten Schrift aber bie griechische Rirche: Leribion ber morgenlandischen Rirche nach ben besten schriftlichen und mundlichen Quellen mit 5 Abbildungen von Dr. Cow. v. Muralt. Leipzig, Wengand'iche Buchhandlung, 1838. (Das Wert besteht aus bem fogenannten Leris bion, welches nichts anderes ift, als eine Reihenfolge turger Artitel in Beziehung auf ben griechischen Aultus in alphabetischer Ordnung, und mas wichtiger ift aus Briefen über ben Gottesbienft ber morgenlandischen Rirde, in welchen Manches, was im Lexibion pur angebeutet ift, weitlauftiger erlautert wird) etwas Naberes baruber zu finden, allein ber Artitel Procession besteht nur aus brei Beilen, und die angezogenen Briefe, Die Diefen Artifel weiter auf: follen, fagen taum so viel, als was von Elsner bemertt ift.

bill man das Wort Procession von feierlichen Aufzügen im allgebrauchen, die von der Kirche veranlaßt werden, so sinden sie h, wiewohl selten, in der protestantischen Kirche. Dergleichen wir 1817 und 1830 bei der Judelseier der Reformation und ergabe der augsburgischen Confession, aber sie sind nach Zweckerm wesentlich von den Processionen der römische und griechischen Kirche verschieden. Jährlich wiederkehrende seierliche onen an bestimmten Festen kennen die Protestanten gar nicht, karialatrie und Hagiolatrie, so wie das Dogma von der Wands und Abendmahle, ihren Grundsähen widerspricht. Auch der seierig der Herrnhuter nach dem Friedhose am Ostermorgen hat ganz Tendenz.

## Propheten.

## Mitglieber bes christlichen Lehrstandes im apostolise Zeitalter.

Literatur. Mosheim de illis, qui prophetae vocantum. N. T. Helmst. 1732, auch in s. dissert. ad hist. eecles. II. 208. — J. G. Knapp de dono prophet. in eccles. N. T. Hal. 1 4. — Zachariae de donor. prophet. variis gradibus in eccles. cl Goetting. 1767. 4. — Roppe 8. Ercure zum Briefe an die Exp. 148 seqq. edit. sec. — Winer's bibl. Realleriton II. p. 337 A. Reander Geschichte der Pflanzung des Christenthums Thl. 1. p. und 116. — A. Knobel Prophetismus der Hebraer. Breslau 1 2 Thte. 8. an verschiedenen Stellen, besonders Thl. 1. p. 95 f. 14 152. 168. 170. 175. Thl. 2. p. 19 f. — Schone's Geschicht

fcungen 1. Thl. p. 245.

Im N. E. werden unter ben Personen, die offentlich in driftlichen Berfammlungen fprachen und lehrten, auch Prophetet nannt, 1 Cor. 12, 28. 4, 29. Eph. 2, 20. Abgefehen von ber meinen Bedeutung bes Bortes Prophet im U. und R. T., wovon Die Rebe nicht fenn tann, muß man ben Busammenhang folcher ( len genau ermagen, wo προφήτης in diefer eigenthumlichen i Bebeutung vorfommt. Diesemnach mag man sich unter Prop folche Chriften zu benten haben, die von eigenthumlicher Begeifte ergriffen und gleichsam übermallend in der Berfammlung auftraten einen ertemporirten religiofen Bortrag hielten, ahnlich vielleicht Rebnern in Quafergemeinden. Daß das Talent, Bortrage bet gu halten, bem lebhaften feurigen Drientalen leichter werden m als bem taltern, rubigern Rorblander, lagt fich leicht ermeffen. leicht auch hatte schon etwas Aehnliches in ber judischen Sont Statt gefunden und fich bier ichon der Rame Prophet fur bergle Bortrage firirt. - In wiefern nun biefe Propheten von ben ub Aposteln und Lehrern verschieden maren, lagt fich fcmer bestim da hierzu eine genauere Erorterung des dunkeln ylwooaig lakeir, bas προφητεύειν oft entgegengesett wird (1 Cor. 14, 39. Act. 19 erforderlich mare. Das meifte Licht verbreitet über diefen Gegen die neueste Schrift von Dr. Dav. Schulg: Die Geistesgaben der i Chriften, insbesondere die fogenannte Babe ber Sprachen. Gine i tifche Entwickelung. Breslau 1836. 8. Bergl. noch Knobel a. c p. 147 ff.

Dehr in bem gewöhnlichen Sinne, in bem man Propheten von Menschen verfteht, welche Lichtblide in die Butunft thun, Scheint ber Apostel Act. 11, 28. von einem gemiffen Agabus zu reben. Diefer agte nicht nur eine große Hungerenoth ec Sanv sie olxovulenge, sons ern auch, Act. 21, 10., bie Gefangenschaft Pauli voraus. Beibes traf efanntlich ein. Db nun auch Agabus bie Babe bes begeifterten Borngs befaß und ubte, barüber ichweigt bie Geschichte. Im. Walch issert. de Agabo vate. Jena 1767. 4., auch in ben Dissertatt. ad et. App. II. 181 seqq. — Eichhorn Bibl. ber bibl. Literat. VI. 0 ff. - Kuhnol Comment. IV. 408 segg. - Winer Regller. 43. - Much bem weiblichen Gefchlechte murben gumeilen prophes iche Gaben ju Theil, wie Lutas von ben vier Tochtern bes Almoupflegers und Evangeliften Philippus ergablt. - Uebrigens muffen ie Propheten teine unwichtige Rolle in ben erften driftlichen Bermmlungen gefpielt haben; benn Paulus nennt fie fogleich nach ben hofteln unter ben Mannern, welche gur Belehrung und Erbauung ber bemeinben verordnet maren. Es bleibt übrigens mertwurdig, bag nach em apostolischen Beitalter tein firchliches Umt mehr mit bem Ramen hopheten bezeichnet wird.

## Quabragesimalfaften.

I. Ursprung und allmählige Ausbildung der Dus bragesimalfasten. II. Ursachen warum, und Art und Weise wie man sie feierte. III. Welche Spuren bavok noch jeht in der hristlichen Welt anzutressen sind.

Literatur. Ge. de Dassel de jure temporis quadragesim-Argent. 1617. 4. — De quadragesim. varia et multiplici diservatione, apud christianas gentes, comment. Jo. Tilesaci. Sur in beffen oper. var. Parisiis 1621. 8. - Jo. Dallaeus de jejunis et quadragesima. Daventr. 1654. 12. — Gisb. Voetii diss. de quadragesima et bacchanalibus, in sein. Dissertatt. select. theolog. P. IIL p. 1383 — 1397. Ultraj. 1659. 4. — J. Launoi de veteri ciborum delectu in jejuniis christianorum et maxime in quadragesima. -Ed. 2 edita Paris. 1668., in fein. Opp. Tom. II. P. 2. p. 655-700. (Colon. Allobr. 1731. Fol.) — G. Green theses de sacris quadregesimae. Viteb. 1674. 4. - J. Jo. Homborg de quadragesima veterum christianorum et ritibus in ea quondam usitatis diss., que etiam de recentiorum Papistar. Graecor. Russor. Syrianor. Georgianor. Maronitar. Jacobitar. etc. passim disseritur. Helmst. 1677. 4. — Rurze Siftorie der Fastenzeit, in unschuld. Nachricht. v. 3. 1702. p. 146 ff. — J. Schack disp. jurid. de sancto tempore quadragesimae. Gryphisw. 1710. 4. - Delle domeniche di Settuagesima, Quinquagesima e Quaresima. Steht in Sarnelli lettere eccl. 1721 in Venezia. — J. G. Walch de jejunio quadragezimali. Jenae 1727. 4. - Pet. Zorn quadragesima sacra apostolorum, s. diquis. philol., an apostoli memoriam anniversariam Christi mortul et sepulti, statis et solennibus jejuniis parasceues et sabbati magni coluerint? Sodini 1731. 4. (bringt auch Manches über die Quadre gesimalfasten überhaupt bei). — J. Gli. Ehrlich de quadragesimae jejenio. Lips. 1744. 4. — Hospinian de festis p. 48. — Bingham Origg. Vol. IX. I. 21. p. 177. - Baumgartens Erlauterungen x. p. 828 ff. - Hildebrandi de diebus festis libellus p. 50 seqq. -Schone Geschichtsforschungen zc. 3. Thl. p. 253 ff. — Augusti Dente wurdigfeiten Thl. II. p. 19 - 89.

1) Urfprung und allmählige Ausbildung der Quadragesimalfasten. — Früher ichon wurben in ber dufts

den Rirche jahrlich wiederkehrende Safftage gewohnlich. Befonbers aubten die erften Chriften die Beit feierlich burch Saften bezeichnen gu uffen, die Jefus im Grabe jugebracht hatte, und gwar mit Begie ng auf Mt. 9, 15. Mrc. 2, 20. Luc. 5, 35. Darum bauerte bie-Fasten im Anfange auch nur 40 Stunden Tertull, de jejun, c. 2. . Irenaeus ap. Euseb. 5, 24. Spaterbin behnte man aber biefe stage auf 40 Tage aus, mesmegen auch bie machften Wochen von tern lateinisch quadragesima, und griechisch, revocepanoren biegen. boch nahmen fie Anfangs nicht die volle Bahl von 40 Sagen ein, man gleich ben Namen bavon, entlehnte, um vielleicht bamit auf 1 40tagige Fasten Jesu, Elia u. f. w. anguspielen. Romifche und h einige Schriftsteller aus ber proteffantischen Rirche haben bas tagige Fasten als eine apostolische Ginrichtung angeseben. Allein me dieß der Sall gewesen, fo murde mehr Uebereinstimmung geberricht ben, ba man boch balb mehr, balb meniger Wochen und Tage fastete. ich ift bas tein Grund fur ben apostolischen Ursprung ber 40tägigen ften, wenn Bafilius der Große, Ambroffus, Leo der Große es ein ittliches Institut nennen, ba bekanntlich die Rhetorik der Bater on bas mit bem Ramen bes Gottlichen bezeichnet, mas bas Beifpiel fu für sich hat. Ja nicht einmal ber Musbend apostolisch ift ng ftreng zu nehmen, indem Sieronymus ausbrudlich fagt: Pracpta majorum leges apostolicas arbitrantur. Socrat. h. e. 5, 22. zom. 7, 19. fprachen ichon von einer allmabligen Berlangerung bie-Fastenwochen, und beuten auch fcon die gemilberte Strenge ber= ben an. Etwas fpater führte man bas Saften vor Oftern auf 36 ige jurud, welche in ber morgenlandischen Rirche mit ber fiebenten oche vor Oftern anfingen, indem hier wochentlich zwei Tage vom ften ausgenommen waren. In der abendlandischen Rirche fing man er erft in der fechsten Woche vor Oftern an, weil hier den Sonn= end mit gefastet murbe. Cassian. collat. 21. c. 24. 25. 30. Grer. homil. 16. in evangelia Tom. III, p. 42. Chrysostom. hom. . in Genes. - Gregor in ber genannten homilie giebt auch ben rund an, warum bieß 36tagige Fasten decimatio animae fet genannt nben, indem er fagt: Dum vero angus per 365 dies ducitur, a autem per 36 dies affligimur (i. c. jejunamus), quasi anni stri deeimas Deo damus. Auf biefe Art hat bas Faften vor Oftern Beitalter Gregor bes Großen 36 Tage gebauert, bis es von ihm felbft er wie andre wollen, von Gregor II. im 8. Seculo auf 40 Lage Mgebehnt worben ift, um ben biblifchen Beifpielen eines Mofes, und Jefus zu entsprechen. 2 B. Dof. 34, 28. 1 Reg. 19, 8. k 4, 2., so daß nun die Benennung quadragesima buchftablich gu hmen ift, ba man zuvor baffelbe Wort auch von einer kleinern Bahl n Safttage vor Oftern brauchte. Bas übrigens gefchah, um biefer Ginintung fpater gesetliche Rraft ju geben, ift bei bem Artitel Faften. minnert worden, welcher hier überhaupt zu vergleichen ift.

II) Warum man die Sastenzeit vor Oftern eine Stführt und wie man sie feierlich ausgezeichnet babet — Nach den Nachrichten, die barüber im christlichen Alters hume vorhanden sind, wurde man dabei von folgenden Gründen geleitet.

1) Man wollte baburch eine erbauliche Erinnerung an bas Leiben

und Sterben Jesu beforbern; burch Fasten und Entsagung follte man gleichsam mit ihm leiben und der Sunde durch Enthaltung, Trauer,

Reue und Bufe abfterben.

2) Sollte biese Zeit als Worbereitung für die Ratechumenen und für die Poenitentes und Lapsi benutt werden, weil jene gewöhnlich zu Ostern getauft, diese aber um dieselbe Zeit wieder in die Gemeinsschaft der Rirche aufgenommen wurden. Cyrill. catoch. 1. §. 15. Conc. Carthag. IV. can. 55. — Die Poenitentes betreffend: Ambres. ep. 38. ad Marcellin. soror., wo es heißt: Erat dies, quo dominus sese pro nobis tradidit, quo in ecclesia poenitentialia relaxantur.

3) Auch auf die Abendmahlsfeier wollte man baburch vorbereiten, ju welcher die Kirche besonders um die Ofterzeit verpflichtete. Chrys.

hom. 52. in eos, qui pascha jejunant.

4) Einen andern Grund aus spaterer Beit führen an Leo sern. IV. de quadragesima und Cassian collat. XVI. c. XXX.; name fich man habe burch die Fastenzeit erfeten wollen, was die Christen in jener Zeit bereits an freswilliger Strenge in Fasten nachgelaffen hatten.

Uebrigens zeichnete man biefe 40 Tage von mehr als einer Seite

feierlich aus.

1) Man fastete mit vieler freiwilliger Strenge während bieser 40 = Rage in den ersten Jahrhunderten, obgleich die ins 6. Jahrhundert noch große Freiheit herrschte, indem Kirchengesetze in dieser hinset noch nichts bestimmt vorschrieben. Besonders lehren dies mehrere Stellen in den Homilien des Chrysostomus, z. B. hom. 52. in eas, qui pascha jezunant. hom. 16. ad popul. Antioch. und öfterer. Socrates h. e. 5, 22. Sozom. l. 11. Die Art und Weise, wie man fastete, ik auch bereits in dem Artisel Fasten beschrieben worden.

2) Durch eine Berordnung Theodosii Magn. in Cod. jur. l. IX. tit. 35. leg. 4. und 5. mußten wegen biefer Fastenwochen alle Erimb

nalproceffe ruhen.

3) Man untersagte die Schauspiele und alle mit larmenden Bergnügungen verbundene Feierlichkeiten, als Geburtstage, Sochzeiten, glanzende Gastgebote Cod. Theodos. l. 15. tit. 5. leg. 5. Gregor. Nazianz. ep. 71. Conc. Laod. can. 52. Auch rechnete man sogat de hin die natales martyrum. Das, was man durch diese einsachen? Lebensweise erspatte, wurde den Armen bestimmt. Augustin. Serm. 56. de tempore, Leo serm. 3. de jejun. pentec. Chrysolog. serm. 8. de jejunio et elemosyna.

4) Benigstens in ben hauptfirchen wurden taglich gottesbienfliche Bersammlungen gehalten und das Abendmahl feierte man während der Fastenzeit vor Oftern alle Sonnabende und Sonntage. Conc. Laod. c. 49. Conc. Trullan. can. 52. - An den übrigen Tagen war an einzelnen Orten auch die missa praesanctificatorum gewöhnlich (f. ben

Artifel Meffe).

III) Welche Spuren der Quadragesim alfasten sind noch jest in der christlichen Welt anzutreffen!
— Im Allgemeinen kann man von allen drei Kirchenspstemen unser Beit behaupten, daß sich in ihnen Manches aus der Praris frühem Sahrhunderte erhalten habe, Manches aber auch verschwunden sei. Im strengsten hat sich die Fastendisciplin der frühern christlichen Zeit erhalten

a) in der griechisch = Patholischen Birche. Mir haben bieß bereits im Artitel Faften 2. Bb. p. 79 ff. bemerft, und finden genau genommen baffelbe auch wiederholt in der neueften bier ber geborigen Schrift: Briefe uber ben Gottesbienft ber morgenlanbis fchen Rirche von Dr. Com. v. Muralt. Leipzig, Benganb'iche Buchbandlung 1838. Wir wollen, um die Darftellungeweise bes Berfaffers bemerklich zu machen, welche zuweilen an bas fuglich Depftifche grenze, nur folgende Stelle im Ausjuge mittheilen: "Die gange beilige große "Beit ber 40 Tage foll mit biefer Bahl fowohl bas Saften bes Dofes "auf bem Sinai jur Annahme bes A. B., als batjenige bes Prophes "ten Elias auf dem Soreb, ba er die Stimme bes herrn im leichten "Saufeln bes Windes vernahm nach bem Sturme und Bewitter, als "endlich bas Saften bes Erlofers felbft auf bem Berge ber Berfuchung "vor bem Anfange ber Bertunbigung bes R. B. beffelben. Diefe "Quadragenima ift wie ein Behntel bes Jahres bem Berrn gewibmet. "aus ber Bahl ber Tage unfere Lebens abgefondert, um unfre Bergen

"ibm jum Opfer ju bringen."

"Aber ba in ben fieben Bochen mehr benn 40 Tage find, fo "tonntet ihr fragen, von welchem Tage an und bis zu welchem bie "Quadragesima fich erftrede. Du mußt aber wiffen, daß die Rirche "foon von den Beiten der Apostel an in der Strenge der Saften an "ben Sonnabenden und Sonntagen nachgelaffen bat; an jenen, megen "ber freudenvollen Auferftehung bes herrn, an biefen wegen ber Erine "nerung ber Weltschöpfung, und fo wird noch an Diefen beiben Zagen "tein Anie gebogen. Darauf haben einige von den Batern der palaftie "nensischen Bufte burch Singufugung ber Butterwoche und burch Mus-"fcbliegung fammtlicher Sonnabende und Sonntage die Bahl ber eigents "lichen 40 Tage herausgebracht. Indef versteht die rechtglaubige Rirche "gewöhnlich nur die sechs erften Fastenwochen, ohne die Tage bes "Lazarus und ber Palmen, weil biefes Feiertage find, und fo wird am "Sonntage vor ben Palmen gefungen: Nach Bollenbung ber bestimm= "ten 40 Tage lag une auch bie beilige Woche beines Leibens ichauen, "o Menfchenfreund!" (Das Idiomelon im Anfange ber Paratefe p. 374 a.) Die großen Tage biefer Boche aber zeichnet bie Rirche mit besondern Gebrauchen und Gebeten vor allen andern aus, ale bie Rrone ber gangen Fastenzeit und bie Borhalle bes Pafca. In Begiebung auf die neuere Praris, bas Quabragesimalfaften betreffend, findet man

b) fur die romifche Birche bei Binterim 5. Bb. 1. Thl. p. 169 Folgendes: "Der Afchtag (Afchermittwoche, vergl. den Artitel) ,eröffnet bie Fasten. Wie in ben alten Zeiten die Buger mahrend "ibrer Bufgeit mehrmals mit Ufche bestreut murben, fo fangt die Rirche "die allgemeine Bufgeit auch mit einer Afchebestreuung auf die Saupter "aller Glaubigen an. Diefer Gebrauch ift mahricheinlich aufgetommen, "nachdem die offentliche Bugbisciplin ganglich eingegangen mar. "Afchebestreuung fah man ale eine Einweihung und Introduction in "bie Bufgeit an." - Mit dem Unfange ber gaften borte bei eini= gen Lateinern und überhaupt bei allen Griechen der Freudengefana Alleluja auf. - Fruher verschleierte man bie Rreuze und Bilber vom erften Conntage ber Saften an; im 15. Jahrhundert begann man bieß einem Borhange bebeckt, daß er den Augen der Gläubigen die ganze Beit entzogen blied. Deutzutage werden nur allein die Erncifirbilder mit einem Schleier behangen. Diese Ceremonie soll die tiese Arauer der Airche anzeigen. In Spanien und Frankreich begannen mit dem ersten Fastensonntage die seierlichen Bittgange, welche während der ganzen Fastenzeit an den Sonntagen und auch an einigen Wochentagen fortgesetzt wurden. Die benachbarten Kirchengemeinden trasen zusammen und besuchten gemeinschaftlich die Hauptpsarkliche drei Aage nach einander, wie die dritte Spunde von Braga vorschreibt. Die Wänche hielten biese Processionen durch die Kreuzgänge mit blosen Füsen. — Was nun

o) die protestantische Birche betrifft, so war die sogemannte Fastenzeit durch Mehreres, namentlich in der atteren lutherischen Kirche, ausgezeichnet, was aus stüherer christlicher Zeit herrstammte. Dahin gehört das noch jest Statt sindende tempus elassum, das Untersagen der Musit und des Tanzes während der Fastenzeit, so wie der Schauspiele und anderer öffentlichen Belustigungen. Allein in diezsen Andentungen der Leidenszeit Jesu ist wenigstens im protessantischen Deutschland eine sehr lare Obserdanz eingetreten. Tanzemusst, Balle, Schauspiele und dergleichen haben ihren ungestörten Fortgang, kaum das man noch der Charwoche einige Ausmerksamfeit schentt. Nur etwa die schwarze Altar= und Kanzelbekleidung, das Gingen von Passionstiedern und das Predigen über Texte aus der Leidensgeschichte erinnern daran, das der Austwa auf das Leiden und Sterden des Erlösers hindeuten soll. Bergl. den Aussa über die Feier der Fastenzeit in der deutsch = protessantischen Kirche; in der Allgem. Kirchenzeit. 1884. Rr. 156.

## Reliquien verehrung im Kultus ber Christen.

I. Etymologie, Begriff, Ursprung und hohes Alter ber Reliquien. II. Große Allgemeinheit der Reliquiens verehrung sowohl in der katholischen Kirche als auch bei den Hareistern, und geringer Erfolg der Bemühungen derer, die das Uebertriebene und Unstatthafte dieser Bersehrung zu beschränken suchten. III. Ursachen der Reliquienvermehrung selbst dis auf die spätern Jahrhunderte herab. IV. Größtentheils nachtheiliger Einsluß der Resliquienverehrung auf das Volks und kirchliche Leben. V. Reliquienverehrung in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Die allgemeinen Schriften über Seiligenkultus f. oben Bb. 2. p. 260 f., andere bei Balch Biblioth. theol. I. p. 203 segg. II. 260 segg. und bei Biner theol. Literat. 3. Ausg. I. p. 478 f. Bergl. auch oben Bb. 1. p. 211 f., Bb. 3. p. 272 und 318. Wir befchranten uns hier auf bie Schriften, bie (wenigstens pormaltend) hiftorifch und antiquarifch von den Reliquien handeln; andere (ausschließlich bogmatische) Schriften f. bei Balch a. a. D. I. 203 ff. II. 262 ff. - Agobard de translatione reliquiarum s. martyrum etersin fein. mehrmals gebrudten Werfen, g. B. in ber Mussgabe Paris 1668. 8. Tom. II. p. 123 seqq. — Jac. Gretser de sacris romani imperii sanctorum reliquiis et reliquiarum monumentis. Ingolst. 1618. 4., auch in fein. Opp. - J. Launoi de cura ecclesiae pro sanctis et sanctor, reliquiis ac sacris officiis ab omni falsitate vindicandis. Paris 1660. 8. - Th. Steger de ortu et progressu cultus reliquiarum. Lips. 1668. 4. - J. Mabillon observationes de sanctorum reliquiis in der Praef. ad Acta Ord. s. Bened. Seculi 2. p. 30 seqq. (Paris. 1669. Fol.) und de probatione reliquiarum per ignem in sein. Analect. ed. 3. (Paris 1723. Fol.) p. 568 sogg.; auch gehort hierher feine pfeudonyme (unter bem Ramen Eusebius Romanus) epistola ad Theophilum Gallum de cultu sanctorum ignotorum. Paris 1698. 4. u. d., auch in ben Analect. p. 552, unter beren gablreichen Gegenschriften Die von Aler. Plounier. Siegel Dandbuch IV.

(Rom 1700. 8.) herauszuheben senn durfte. - De la vénération rendue aux reliques des saints. Avign. 1713. 8. — De Cordemoy traité des saintes reliques. Paris 1719. 8. — Petr. Moretti de ritu ostensionis sacrarum reliquiarum diss. hist. - ritualis. 1721. 4. und Supplementum dissertationis etc. nach fein. diss. de ritu variandi Chorale indument. in solemnitat. Paschali Rom. 1732. 4. - J. H. Jung disquis. antiqu. de reliquiis et profanis et sacris earumque cultu. Gotting. 1743. 4. - J. Ach. Fel. Bielcke de cinerariis. Stargard 1745. Fol.; auch in Biedermanni select. scholast. Vol. I. fasc. 2. (Numburg. 1745. 8.) p. 677-95. -Bingham Origg. Vol. 10. p. 91 - 95 (febr menig). - Jac. Ben. Boffuet's Einleitung in die allgemeine Gefchichte ber Welt, überf. und vermehrt von J. A. Cramer. (Leipz. 1757 ff. 8.) Thi. 4. p. 285 ff. (recht brauchbar). — Schmidt's Sanbb. ber driftlichen Rirchengefc. Thi. 5. p. 246 ff. und an andern Stellen. - Mugufti Dentwurbig= teiten Bb. 2. p. 268 ff. - Binterim Dentwurdigleiten Ihl. 4. 86. 1. p. 188 f. Thi. 5. Bd. 1. p. 105 f. Thi. 7. Bd. 1. p. 37 f. (verhaltnismäßig wenig). - Die vielfach gefertigten Reliquienverzeiche niffe tonnen wir hier nicht aufführen. Gin fehr vollständiges lieferte im 8. Jahrhunderte der Abt Angilbert von Centula; f. Mabillon. Act. Sant. Ord. Bened. Tom. IV. P. I. p. 114 sogq., unter ben neuern ift Fr. Graffer's Reliquienschat ber Christenheit. Wien 1829. 8. mobl am vollständigften.

1) Etymologie, Begriff, Urfprung und bobes Alter der Reliquien in der driftlichen Birde. -Wenigstens in abnlicher Beziehung, wie man bas Bort reliquiae, (arum, auch neutr. reliquia, or.) im driftlich : firchlichen Sprachge= brauche nimmt, kommt es auch bei romischen Profanscribenten por. Unter andern wird es hier von den Ueberbleibfeln der Todten und befonbers von ber Afche gebraucht, bie man nach Berbrennung ber Leichs name in besondere Urnen sammelte. Go tommt es vor bei Sueton. vit. Octav. c. 100., mo es heißt: Reliquias legerunt primores ordinis equestris, tunicati et discincti, pedibusque nudis ac Mausoleo condiderunt. Achnliche Stellen findet man noch Tacit. Annal. III. 4. Virg. Aeneid. V. 47. Cic. leg. II. 22. und ofterer. Dag man einen Unterschied amischen corpus und reliquiae machte, und unter bem erstern cadaver integrum ober corpus sarcophago condition, unter lettern aber singulas corporis partes, cineres u. a. verftand, gefchab ebenfalls nach bem in ben Scriptoribus rei Aug. nicht ungewohnlichen Sprachgebrauche. Uebrigens merben aber unter Reliquien nicht blos einzelne Glieder und Abrpertheile, fondern auch alles, was den Verftorbenen gunachft angeborte und als ein Attribut derfelben betrachtet wird, verftanden. Daber ift die Definition entstanden: Reliquiarum nomine intelliguntur non solum corpora Sanctorum vel corum partes, sed ctiam vestes, baculi, rosaria et alia, corum usu vel attactu sacrata, uti sunt instrumenta martyrii v. c. cruces, funes etc. imo et sepulcra etc.

Dag bie Reliquienverehrung icon vor und außer bem Chriffenthume gefunden wird, ift eine zu entschiebene Abatfache, als bag man

ben Ursprung berselben bet driftlichen Rirche zuschreiben konnte. findet fich bei mehrern Bollern bes Alterthums, namentlich ben Aegyptern, Griechen und Romern, und ben Chriften ift eigentlich nur eine gewiffe Form und ein hoher Grad der Uebertreibung eigenthumlich. Schon Bigilantius im 5. Jahrhundert, ein Presboter aus Gallien geburtig, der aber in Spanien lebte, rugt ben Diffbrauch ber Relie quienverehrung und beschulbigte bie Chriften, welche er Cinerarios (Afchenfammler) nennt, baß fie biefe Gewohnheit von den Beiben ent lehnt hatten. Bergl. die fleine Monographie Vogel de Vigilantio haeretico orthodoxo. Gottingen 1756. Allein ob er gleich von feinem machtigen Gegner hieronymus jum Schweigen gebracht murbe, fo lebrt boch eigentlich Eusebius daffelbe; benn H. E. l. VII. c. 18. und 19., und 1. VIII. c. 6. giebt er gu, bag die Chriften die Chrfurcht vor ben Grabern und Ueberreften ber Martyrer mit ben Beiben gemein batten, und hofft, bag diefe Uebereinstimmung bie Beiben bem Christenthume geneigt maden werbe. Euseb. praeparat. evangelie. XIII. 11.

Andere hingegen leugneten eine Nachahmung ber Beiben und leis teten ben Urfprung aus ber beiligen Schrift her. Schon bie Conntit. Apost. 1. VI. c. 29. und Cyrill. Hieros. Catech. XVIII. n. 16. berufen fich auf bas burch die Gebeine bes Propheten Glifa bewirfte Wunder (2 Rog. 13, 21.) und auf die Chrfurcht, welche König Jofias ben Grabern und Gebeinen ber Propheten erwies, 2 Reg. 25, 16. vergl. 1 Reg. 18, 2. 29. — Eben bavon handelt auch Jefus Strach. c. 46, 12. 49, 12. (τὰ δστᾶ τῶν προφητῶν ἀναθακοῖ ἐκ τοθ τόπου αὐτῶν). Auf solche galle berief man fich am liebsten, um die ben Ueberreften ber Martyrer und Beiligen erwiefene Chrfurcht gu rechtfertigen. In Ansehung ber Gewohnheit, die Rorper ber Marthrer nicht ju beerdigen, sondern in Baufern aufzubemahren, mogegen icon ber heilige Antonius im Anfange bes 4. Jahrhunderts eiferte (Athanasit vit. S. Antonii Opp. Tom. I. P. II. p. 862) berief er fich auf 1 Dof. 50, 25. und 26. 2 Mof. 18, 19. Jof. 24, 32. und Strach. 49, 18., wo von der Ausbewahrung der Gebeine des Patriarchen Joseph ges banbelt wirb.

Daß die Reliquienverehrung fefte boch ins driftliche Alterthum binaufreiche, lagt fich fcon aus dem abnehmen, was wir von Bigis lantius und dem beiligen Antonius erinnert haben. Allein der Beweis Bereits im 3. Jahrhun= lagt fich für eine noch frubere Beit führen. berte fand eine Berehrung ber Martyrer : Reliquien Statt. Bur Beit ber Diocletianischen Berfolgung marfen die Beiden zu Rifomebien die Ueberrefte ber Martyrer ins Meer, bamit ihnen nicht gottliche Chre erwiesen murbe. Dieg ergahlt Euseb. h. c. VIII. c. 6. Eine folde Bergotterung ber Dartyrer machte auch Porphyrius, wie fpaterhin Rais fer Julian, ben Chriften jum Bormurfe. Hieron. contr. Vigilant. c. 9. Julian. Imp. ep. 62. Und in ber That fehlt es nicht an Bels fpielen eines offenbaren Aberglaubens in biefem Stude! Bon' einemt' Rarthagischen Beibe, Ramens Lucilla, wird in Optati Milevit. de schism. Donat. l. f. c. 16. p. 12 ed. Oberth. ergabit: Quae ante spiritualem cibum et potum, os, neselo cujus martyris, si tamen' martyris, libere dicebatur, et cam praeponeret calici salutari os nescio cujus hominis mortui, et si martytis, sed necduta vindieati, correpta, cum confusione, irata discessit. Herbei ist ber Ausbruck martyris needum vindicati zu bemerken, welcher eine formliche

Prufung ber Mechtheit und Anertennung voraussett.

II) Große Allgemeinheit der Reliquienvereh= rung fowohl in der tatholischen Birche, als auch bei den garetitern, und geringer Erfolg ber Bemubungen derer, die das Uebertriebene und Un: ftatthafte derfelben zu beschranten suchten. - Die groß und allgemein verbreitet die Reliquienverehrung gemefen fenn muffe, lagt fich fcon baraus abnehmen, bag bieruber fast gar tein Streit geherricht, und daß ein fritisches Berfahren, um gu untersuchen, ob etwas als achte Reliquie angefehen werben tonne, fo wie ein absichtlis des Bestreiten berfelben zu ben feltenen Erscheinungen gehorten . und wenn fie auch Statt fanben, boch meiftens fruchtlos maren. Muf ben erften Blid follte man glauben, bag alle Bilberfeinde jugleich auch und in einem noch bobern Grabe Begner ber Reliquien fenn mußten. Und boch ift bieß fo wenig ber gall, bag wir vielmehr unter ben leis benschaftlichften Itonoflaften Die eifrigften Berehrer ber Reliquien fin-Bei Manchen hat offenbar die Politit hierbei gewirtt, wie bei ben Monarchen, welche den Bilberdienst gang abschafften ober boch beschränkten. Da ihr Berfahren fur Impietat und Sacrilegium gehals ten wurde, fo wollten fie biefen Berbacht baburch von fich entfernen, baß fie gegen bie unbezweifelten Reliquien eine befto größere Dietat unb Devotion an ben Tag legten. Bei anbern aber hatte biefe Inconfequeng bes Berfahrens nicht blos in ber Politit, fonbern auch in einer verschiebenen Ansicht ber Sache ihren Grund. Dieg ift ber Kall bei Epiphanius, Chryfostomus, Mugustinus, Sieronymus, Gregor bem Großen und vielen andern Rirchenvatern, welche fich jum Theil febr nachbrudlich gegen ben Gebrauch ber Bilber ertlaren und boch ben Reliquiendienft auf alle Beife burch Lehre und Beifpiel beforderten. Die Grunde fur biefe Berichiebenheit icheinen folgende ju fepn:

1) In Ansehung der Bilber hatte man das bestimmte Berbot in der mosalschen Gesetzebung: Du sollst dir kein Bild oder Gleichnis machen! Und in der That war in dem ganzen Bildberstreite dieses Berbot der Hauptpunct des ganzen Controvers und es kostete den Bildberfreunden nicht wenig Muhe, um über diesen Stein des Anstoßes wegzusommen. Ein solches Berbot der Reliquien aber konnte weder aus dem A. noch R. T. nachgewiesen werden, und man hielt sich daher um so mehr zur Berehrung der Reliquien berechtigt, da sie in der Schrift nicht verboten, vielmehr durch Beispiele des A. T. empsohlen war.

2) Die Berehrung ber Reliquien hing mit bem tief eingewurzelten Bunberglauben aufs innigste zusammen. Wie nach Augustin (Serm. V. de natali Steph. Mart. Tom. V. p. 1271: Sieut solent apparere sanctorum corpora martyrum, revelatione Dei) die meisten Reliquien burch eine besondere Offenbarung oder burch ein Bunder entdeckt wurden — in welche Kategorie nach Ambrosius auch das von helena entsbedte Kreuz Christi gehorte —, so wohnte ihnen auch fortwährend eine besondere Wundertraft bei. Die Reliquien besiehen die Kraft Damonen zu vertreiben, Krantheiten zu heilen, Todte zu erwecken, Landplagen

abzuwehren, Feinde zu verjagen, zufunftige Dinge zu verfundigen, bie Unichuld zu beweisen und viele andere Dinge biefer Art zu bemirten. Man vergl. August. de civit. Dei l. XXII. c. 8. epist. 137. Chrylost. Hom. 66. ad pop. Antioch. Hieronym. contr. Vigilant. vit. lilar. u. a. Es ift leicht, eine gange catena testimoniorum aus ben Edriften der berühmtesten griechischen und lateinischen Rirchenvater es 4. und 5. Jahrhunderts jufammenzubringen. In Unfebung ber Bilber aber herrichte wenigstens nicht in der fruhern Zeit und im Allgeneinen Diefer Glaube. In fpatern Beiten, und ale Ausnahme in frus ern, findet man erft die Borftellung von Wunder = und Onas ben bildern, welche den Reliquien an die Seite gefest murben, gu wichen man ju mallfahrten und welche man in Proceffion herumgu=

mgen pflegte.

3) Aber auch abgefehen vom Bunberglauben und blos aus bem unemofpnischen und historischen Gefichtepunete betrachtet ichrieb man un Reliquien einen großern Ginfluß auf Belehrung und Beforberung er Undacht gu, ale ben Bilbern. Un ben Reliquien hatte man, wenn ie auch noch fo unvollfommen und unvollstandig maren, boch immer twas Reelles und Substantielles, mahrend bei ben Bilbern alles nur ambolifch und reprafentativ mar. Die Bilber, befonbers bie hiftorifchen. welche bier vorzugeweise in Betrachtung fommen, blieben immer nur Runfiproducte, wobei bie großere ober geringere Uebereinstimmung mit ben Driginalen von ber Willfuhr und Gefchicklichkeit, fo wie vom Beichmade bes Runftlers abhing. Bei ben Reliquien aber tonnte man wefichert fenn, ein Naturproduct vor fich ju haben, welches, wenn mich nicht mehr in feiner urfprunglichen Integritat und form, boch immer noch als Wert und Attribut eines ehemals bestehenden Gangen betrachtet Offenbar hat auch Diefer hiftorifche Befichtspunct merben fonnte. lagu beigetragen, ben Reliquien viele Berehrer gu verschaffen. hat die Sache, von biefer Seite betrachtet, weniger Unftofiges, indem bie Liebhaberei an Reliquien mit bem Gifer zu vergleichen ift, womit Freunde des claffifchen Alterthums bie Ueberrefte ber griechifchen, romi: den ober germanischen Borgeit gusammen zu bringen bemuht find, und fich felbft mit geringfügigen Gegenstanben, Urnen, Babnen, Rnoben, Inftrumenten , Fragmenten aller Art u. f. m., begnugen.

Daß die Reliquienverehrung sehr allgemein verbreitet war, geht and aus dem Umftande hervor, bag felbft unter ben haretifchen Parwien teine fich fand, welche den Glauben an Reliquien und den relis Wen Bebrauch derfelben verworfen hatte. Bielmehr übertrafen die

miften die katholische Rirche an blinder Berehrung berfelben.

Legte man nun auf die Reliquien einen fo hoben Werth, fo follte man meinen, man murde mit Rritif und Behutfamteit dabei zu Berte gegangen fenn, um dem Betruge und dem Gigennuge ju fteuern. Mein man findet bavon nur felten Spuren, und auch biefe mehr in frubern Beiten. Dag einzelne Bifchofe es mit ber Entbedung ber Babrheit ernftlich meinten, lagt fich aus bem Beifpiele bes Bifchofs Rattin von Tour erfehen. Rach Sulpitius Severus machte et tie Entdedung, daß das Boll feine Undacht an dem Grabe eines Btragenraubers verrichte, welchen man aus Untunde fur einen Martprer schalten und ju beffen Ehre ein, von einem Bifchofe geweihter, Altar

Martinus ließ fogleich biefen Altar gerftoren und Ueberrefte bes Pfeudomartprere megschaffen, und brobte allen funftig Berehrern berfelben mit ber Ercommunitation. Diefes Beifpiel ift b mertwurdiger, ba gerade biefer Martinus ein eifriger Reliquienfrei war, und nach feinem Tobe (3. 400) felbft bis auf feinen Dai und feine wunderthatige Rappe, jur Reliquie marb (f. ben Art Martin ber Beilige). Bon Athanafius erzählt Rufin. hist. occles II. c. 28. , bag er mehrere ibm übergebene Reliquien einmanern ! Es bleibt aber ungewiß, ob er bieg beshalb that, weil er fie fur acht hielt, ober weil er unter ber Sand bem Aberglauben fleuern mel Diefes fritifche Berfahren wird aber fpater immer feltener und gemo lich berief man fich bei ber Entbedung neuer Reliquien auf eine fondere gottliche Eingebung und Offenbarung (durch eine Belehn xar' ovap, er exoracei, eine Angelophanie, Chriftophanie u. f. t Freilich mar bieß in objectiver Sinficht ein Schlechtes Beweismit allein in ben Beiten bes Wunderglaubens war es nicht ohne Birfu und wenn ein frommer Bifchof, wie Cyprian, Augustinus, Atha fius, Chrpfoftomus, eine gottliche Belehrung ethalten zu baben glau fo murbe in ber Regel tein 3meifel in folche Behauptung gefest, vielen Fallen mar auch fein anderer Beweis anwendbar, weil bie & fernung ber Beit und bes Ortes teine nabere Unterfuchung und & fung gestattete. Die Stelle bes historischen Beweises vertrat aleb bie authentische Erklarung bes Bischofs ober eines Bunbers.

Eben fo verhalt es fich mit ben tabelnben Stimmen gegen Reliquienverehrung überhaupt. Sie maren verhaltnigmäßig felten 1 wurden fast immer bestritten und blieben gewöhnlich fruchtlos. 9 haben bereits von bem Presbyter Bigilantius am Ende bes 4. 30 hunderts gesprochen, welcher in einer besondern Schrift Die Berehn ber Martyrer und Reliquien angriff, und ben Chriften (nach Hier contr. Vigilant. c. 4.) ben Bormurf machte: Prope ritum Gei lium videmus sub praetextu religionis introductum in ecclesiis, s adhuc fulgente, moles cereorum accendi, et ubicunque pulvis lum, nescio quod in modico fasculo pretioso linteamine circum tum osculantes adorant. Unfangs fand zwar Bigilantius in Gal und Spanien einigen Beifall, allein balb barauf mar von ihm n weiter die Rebe. Schwerlich murbe bie leibenschaftliche und unbel tende Biberlegungeschrift bes Sieropm. fo viel bewirtt haben, w nicht ber Beift ber Beit fich gegen feine Grundfage ertlart batte. Erft im 9. Jahrhundert traten Claudius von Zurin und ber Ergbif Agobardus von Lyon, indem fie wider Bilder: und Seiligendi fchrieben, jugleich als Begner ber Reliquien auf. Aber auch ib fcabete Beift und Befchmad bes Beitalters mehr, als ihre Be Jonas, Dungal u. a., welche beibes fur fich hatten. 3m 12. 36 hundert fdrieb ber frangofische Abt Buibertus eine freisinnige Abha lung unter bem Titel: Libri quatuor de pignoribus Sanctor. 0 ed. d'Achery. 1651. p. 327 - 67, worin er hauptsächlich l. 1. c sogg. und 1. III. die schwache und argerliche Seite ber Reliquiem ehrung aufdedt. Aber auch biefer Schriftsteller blieb, wie in Schrod Rirchengeschichte Thl. 28. p. 221 - 35 gut gezeigt wirb, theile halbem Wege fteben, theils hatte er bas Schickfal fo vieler and

scimuthigen Schriftsteller, in Bergeffenheit zu gerathen. Auch bie Spottereien in ben epistolis obscuror, viror. 1. II. p. 43 cd. Roterm. tonnten im Ganzen nur wenig wirken. Die Reliquienverehrung erhielt , sich nicht nur, sondern erweiterte sich auch von Zeit zu Zeit. Darum machen wir jeht aufmerksam auf bie

III) Urfachen, warum die Reliquienverehrung selbst bis in spatere Jahrhunderte berab sich immer bober steigerte und an Umfang immer mehr zunahm. Es lassen sich mehrere wirksame Ursachen bieser Erschei-

nung anführen und bahin burfte zuvorberft gerechnet merben

1) der fruh schon erweiterte Begriff von Reliquien. Unfange beschrantte fich die Bebeutung von Reliquien ftreng auf Die forperlichen Ueberrefte ber Martyrer, und wenn auch in Diefer Befdrantung diefelben immer in großer Ungahl vorhanden fenn fonn: ten, fo mare bie Reliquienverehrung, wenn man nicht weiter ging, verhaltnifmaßig immer nur eine gemaßigte geblieben. Allein man dehnte den Begriff von Reliquien bald auch auf unbedeutende Rleinig: feiten aus, beren fich die Dartyrer bedient hatten, ja man trug auch in gleicher Bedeutung ben Begriff Martyrer auf biblifche Personen bes I. und N. T. über, wodurch nicht nur die Martyrerzahl vermehrt wurde, fondern auch die Begenstande, die ale werthvolle Ueberbleibfel von denfelben betrachtet wurden. Man dente hier an die Splitter vom Rreuze Chrifti, an die Ragel von bemfelben, an die Dornenkrone Jefu, m bas Schweiftuch und bie Rleidung beffelben. Desgleichen auch bei ben Aposteln und felbst bei Personen bes U. I. Eben so wirkte auf Die Bermehrung ber Reliquien

2) die befonders nach Verbreitung des Islams gewöhnlich gewordenen Wallfahrten nach Palästina (f. biefen Urtitel) vom Abendlande aus. Auch das Geringste, was der Pilger mit von dort her brachte, galt als heiligthum, das bald den Rirchen gefchenkt, bald aber auch als Familienheiligthum aufbewahrt wurde. Die Bundersucht und Leichtgläubigkeit des Zeitalters kamen dazu und nahmen bald höchst unsichere und unbedeutende Kleinigkeiten

als werthvolle Reliquien an. hierher tann man auch ferner

3) den Umstand rechnen, daß die Seiligenlegenden das beliebteste Erbauungsbuch des Polks
und in den Klöstern wurden (vergl. den Artikel Legenden).
Um ihre Lebensgeschichten so piquant wie möglich zu machen, durfte es
uch nicht an wunderthätigen Reliquien von solchen Heiligen sehlen,
ie, wenn sie auch in der Wirklichkeit nicht vorhanden waren, doch mit shamloser Dreistigkeit erdichtet wurden. Wie reich der Reliquienschat,
uch von dieser Scite werden mußte, kann besonders der Artikel
"Pagiolatrie" lehren, den wir hier zu vergleichen bitten.

4) Im 9. bis zum 13. Jahrhundert erreichte jedoch dieser Unsug ben höchsten Grad, und alle Kritik mußte verstummen, als Europa theils durch die Wallfahrten nach dem gelobten Lande, theils durch die Kreuzzüge mit ganzen Resliquienmassen überschwemmt wurde. Durch die Erobertung Constantinopels durch die Lateiner im Jahre 1204 wurde auch in den nördlichen Ländern, und namentlich in Deutschland, ein Relis

quienreichthum hervorgebracht, wovon man früher keinen Begriff gehabt hatte, und womit man alle Hauptkirchen und Palaste reichlich aus statten konnte. Als die kostbarsten Reliquien Constantinopels giebt der Raiser Alexius Comnenus in seinem Schreiben an die franklichen Grafen und Ritter vom Jahre 1095 folgende an: "Die Saule, an "welcher Christus gegeißelt worden; die Geißel; den Purpurmantel; "die Dornenkrone; der größte Theil des Kreuzholzes mit den Nägeln; "zwölf Korbe Brocken von den funf Broden und zwei Fischen bei der "wunderbaren Speisung; der ganze Kopf und Bart Johannis des "Zäusers und viele andere Reliquien von Aposteln und Närtprern." Wenn auch dieses Schreiben nicht acht ober interpolitt seyn sollte (Schröch Thl. 25. p. 47), so ist doch gerade gegen diese auch sonk bestätigten Angaben am wenigsten einzuwenden.

Aus diesem Zeitalter rühren auch die vielen Privatsammlungen ber, welche unter der Benennung Lipsanothecae (Lecquiso Inca, auch blos Theca, Inca, ein Reliquienschinet bes zeichnen. Wir haben mehrere Beschreibungen berselben, z. B. von der Sammlung, welche herzog heinrich der Lowe im Jahre 1172 aus Constantinopel brachte, und welche zu hannover ausbewahrt wird. Gerh. Molani Lipsanographia, sive thesaurus Reliquiar. Elect. Bruns-Luneburg. als Anhang zu Jungii disquis. antiq. de reliquiis. Bergl. Lipsanotheca Weilburgensis. Wishad. 1820. p. 3—8.

Aus biefen und andern Ursachen, beren wir noch eine Menge anführen konnten, lagt sich die weit verbreitete und übertriebene Relb quienverehrung, befonders im christlichen Abendlande, erklaren. Das aber baburch bem christlichen Leben mehr geschadet als genütt wurde, blaft sich leicht zeigen. Darum bemerten wir noch etwas von bem

IV) größtentheils nachtheiligen Linflusse der Reliquienverehrung auf bas Volks- und kirchliche Leben. Sie beforderte

a) den craffesten und laderlichten Aberglau & ben im Volke, der, wie er dem Beifte des Chriften # thums vollig zuwider mar, besonders zur Verspotig tung deffelben in neuerer Jeit reichen Stoff darbot. Bir haben fcon ermahnt, bag man ben Reliquien gleichfam eine alle machtig wirkende Rraft jufchrieb und bas Bolt baburch glauben machte, baß fie gleichsam ein Prafervativ gegen alle Uebel und ein Bulfemittel feien, bas Berborgene und Bufunftige zu entbeden. Aber bie bier aus gesprochenen Behauptungen grengten oft an bas Lacherliche und laffen fich nur aus dem Beifte einer Beit erklaren, mo Leichtglaubigkeit und Bundersucht vorherrschend maren. - Der Bischof von Jerusalem en laubte allen Pilgrimmen fleine Studden vom Rreuze Chrifti mitgunes Gleichwohl murde bas Solz beffelben niemals fleiner. - Ein gleiches Bunder murde von der Erde ergablt, in welche fich die Fultapfen bes Beilandes eingebrudt haben follen. Jeder, ber nach Jeme falem mallfahrtete, wollte etwas von biefer Erbe befigen, jeder nahm etwas bavon mit, und bennoch litt fie keinen Abgang; man fab immet biefelben Fußstapfen. Der ichreienbste Widerspruch zeigte fich besonders bann, wenn, mas nicht felten ber Fall mar, über eine Duplicitat ober Eriplicitat einer und berfelben Reliquie fich Streit erhob. Giner ber auffals

lenbsten betraf bie Ueberreste bes Dionpsius Areopagita im 10. unb 11. Jahrhundert, welche fich die Benedictinermonche in St. Denys in Frank reich und St. Emmeran ju Regensburg mit großer Erbitterung ftreitig machten, und mobei felbft bie Entscheidung bes Papftes Leo IX. als nicht anugenb angefehen murbe. Gelbit ein Mann, wie Mabillon (Annal. Bened. T. III. IV.) zeigte hierbei eine einseitige und leibens schaftliche Kritik. Das Urtheil Schrodh's (KG. Thl. 23. p. 199) burfte baber febr mabr fenn: "Da von ber Untunft bes Areopagitis "fchen Dionyfius in Gallien gar teine hiftorifchen Spuren, bon feiner "Bermifchung aber mit bem Dionpfius bes 3. Jahrhunderts befto beuts "lichere vortommen, fo tann man baraus ficher fchließen, bag bie frans "zöfischen und deutschen Donche mit einem tomisch = ernsthaften und "andachtigen Gifer über einen blauen Dunft geftritten haben." -Darf es une ba mundern, wenn Boltaire und abnliche Beifter, bie bas reinbiblifche Chriftentbum vom verderbten Rirchentbume nicht au unterscheiden mußten, bas Chriftenthum mit Recht um folder Ericheis nungen willen verspotten ju tonnen glaubten? Ein anderer Rachtheil ber Reliquienverehrung mar,

b) daß sich in die Lirchliche Gottesverehrung Ceremonien und Gebrauche einschlichen, die weder das biblische Christenthum noch die Praxis der ersten christichen Jahrhunderte für sich haben. Da

bin gebort,

aa) daß in der romischen Kirche selbst nach eis ner gesetlichen Bestimmung in den Altaren Relis quien mussen aufbewahrt werden, und daß dieß noch jest eine Bedingung bei der Erbauung neuer Altare geblieben ist. Daher heißt es in der kleinen Schrift von Locherer: Lehrbuch der christlich eitrchlichen Archäologie, Frankfurt a. M. 1832. p. 85: Uebrigens war die Sitte, die Reliquien der heiligen zur öffentlichen Schau und Verehrung auf den Altaren aufzustellen, nicht gebräuchlich, vielmehr grub man sie in die Altare ein, wie denn heut zu Tage in der katholischen Kirche kein Altar, auf dem Messe gelesen wird, sich vorsindet, in den nicht bei dessen weihung der Bischof Reliquien einmauert, weswegen der Ort, wo dies selben eingemauert werden, das Grab (sepulorum) genannt wurde.

bb) Daß die Reliquienkanden auf und bei dem Altare dem Volke zur Verehrung aufgestellt wers ben, wobei der Aberglaube von mehr als einer

Seite reiche Mahrung erhalt;

cc) daß man sie auch bei öffentlichen feierlichen Processionen als Gegenstände der Adoration herumträgt;

dd) daß man dem Schwure über Reliquien zuweilen fast noch eine hohere Zeiligkeit zuschrieb

als über dem Evangelienbuche.

Jeboch ift ber kirchliche Aberglaube zuweilen nur temporell gemesfen, und Reliquien, die einst in größern Stabten mit großer Chrfurcht betrachtet wurden, sind jest ganzlich verschwunden. Lokal kann sie in so fern noch immer genannt werden, weil einzelne Stabte in ber romisch-

katholischen Christenheit auf ihre Reliquien aus früherer Zeit noch immer viel halten. Zum Beweise kann hier bienen das Blut des heizligen Januarius, des Schutpatrons von Neapel, das man jährlich am ersten Sonntage des Maimonates stüssig zu machen sucht. Mehrere Städte Italiens und Spaniens haben auch solche eigenthumliche Reliquien, an deren Vorhandenseyn durch besondere kotalfeste erinnert wird. Den schälichsten Einstuß äußerten jedoch die Reliquien dadurch,

c) daß fie zu einem hochft argerlichen und betrügerischen Sandel mit Reliquien Beranlassung gaben. Rlagen barüber tommen fcon in frubern Beiten vor und fie wiederholen fich immer lauter in ber fpatern Beit. Schon im Sten und 6. Jahrhundert tommen viele Beispiele von absichtlichem und gewinnsuchtigem Betruge vot. Gregor, M. Epist. 1. III. ep. 30. ad Constant. Aug. erklart fich gegen bas bei ben Griechen gewöhnliche Berfeben und herumtragen der Reliquien, und ergablt fobann bie von einem griechischen Monche versuchte Betrügerei. Nam quidam Monachi gracci ante biennium venientes, nocturno silentio juxta ecclesiam S. Pauli corpora mortuorum in campo jacentia effodiebant atque corum ossa recondebant, servantes sibi dum recederent. Qui cum deprehensi, et cur hoc facerent, diligenter fuissent confessi sunt discussi, quod illa ad Graeciam essent tanquam sanctorum reliquias portaturi. Much das Concil. Caesar. Aug. (Saragossa) a. 592. can. 2. fab fich ber überhandnehmenden Betrugereien megen zu ber Beftim= mung genothigt, daß die Mechtheit ober Unachtheit ber in ben Rirchen ber Arianer gefundenen Reliquien einem Gotteburtheile (und gwar ber Feuerprobe) unterworfen werden follte. Dief gefchah auch fonft noch, wie Edm. Martène de antiq. eccles. rit. Tom. III. p. 495-96. an mehrern Beispielen zeigt. Er theilt auch eine Befchreibung bes ritus sanctus reliquias probandi aus bem Ritual. Des Monast. Remensis mit. Es heißt in ber Oratio unter andern : Domine Deus Jesu Christe — qui sacerdotibus tuis tua sancta mysteria revelasti, et qui tribus pueris flammas ignium mitigasti, concede nobis indignis famulis tuis et exaudi preces nostras, ut pannus iste, vel filum istud, quibus involata sunt corpora sanctorum, si vera non sint, crementur ab hoc igne, et si vera sint, evadere valeant, ut justitiae non dominetur iniquitas, sed subdatur falsitas veritati, quatenus veritas tua tibi declaretur, et nobis omnium in te credentibus manifestetur, ut cognoscamus, quis tu es Deus benedictus in saccula sacculorum. Amen. - Dag bie Monche im Beitalter Augustin's vorzüglich geschäftige Reliquienhandler maren, ift von Schrodh in feiner Rirchengeschichte Thl. 9. p. 217 ff. gut gezeigt worden. Wie nun dieß in ben fpatern Rreuggugen immer mehr ber Rall war, haben wir bereits bemertt. Wenn man bie bierber gebo: rigen Ergahlungen naber betrachtet, fo weiß man in ber That nicht, ob man fich mehr über die Unverschamtheit ber Reliquienhanbler ober über die Leichtglaubigfeit der Reliquientaufer munbern foll.

Der Einfluß ber Reliquien auf Die kirchliche Runft, ben Ginige hoch anzuschlagen suchen, ift genau genommen unbedeutenb. Denn Die prachtig gearbeiteten Reliquienkastchen, beren Binterim Bb. 4. 1. Thi. p. 188 ermahnt, sind wohl nur geringfügige Runftleistungen gegen

Anberes ber Art in ben Kirchengebauben. Daß bie Erucifirbilber, fo wie das Sinnbild des Todes in Steletten und Todtengerippen und das in der spatern Zeit so berühmt gewordene Gemalbe der Todtentanz aus der Reliquienverehrung zu erklaren sei, ist wenigstens nach Angusti Thl. 9. p. 517 ff. problematisch. Man hatte meinen sollen, daß das Reliquienwesen in seiner Schädlichkeit und Lächerlichkeit im Laufe fortzgeschrittener Bildung hatte erkannt werden mussen; allein es behauptet sich noch die auf den heutigen Tag. Darum gehen wir über auf die

V) Reliquienverehrung in der heutigen drift

lichen Welt. - Gie findet noch Statt

a) im Bultus der griechtich e katholischen Birche, und ber neueste Schriftseller über die morgentanbische griechische Rirche, Muralt, thut ihrer in einem besondern Artitel "Reliquien" Erwähs nung, und verweist auf den vierten Brief, wo dieser Artitel nahere Erläuterung sindet. Im Ganzen genommen kann man daffelbe Urtheil fällen, was wir über die Hagiolatrie der griechischen Rirche im Bergleich mit der römischen gefällt haben. Die Reliquienverehrung ist bei den Griechen nicht so ausgedehnt wie bei den Lateinern. Wie ihre Heiligenzahl geringer ist, so ist es auch die Jahl ihrer Reliquien. Auch werden sie nicht so zur Schau getragen, da selbst die Processionen in der griechischen Kirche seltener und einfacher sind als in der römischen. Die Ansicht in den Symbolen der griechischen Kirche über die Reliquienverehrung sindet man Confoss. orthod. p. 328. — Metroph. Critopul. Confoss. p. 125 und 128. — Peineccii Abbildung II. p.

82 ff. Defto mehr batt noch

b) die romische Birche auf die Reliquienvereb: rung. In den Befchluffen der Eribentiner Synobe (Conc. Trident. Sess. 25. de invocatione sanctor.) zeigt fich bas angelegentlichfte Beftreben, die Reliquienverehrung aufrecht zu erhalten, und darum wird jedem Bernichter derfelben das Anathema gebroht. Der Grund diefes Benehmens ift auch leicht erklarbar, ba die Reliquienverehrung mit andern Theilen ihres Rultus genau jufammenbangt, g. B. mit ber Sagiolatrie. Bort ber Glaube an Reliquien auf und bie Chrfurcht gegen biefelben, fo ift auch ichon ber Weg gur Beringichatung ber Beis ligen gebahnt. Laffen wir auch hier einen Schriftsteller aus ber romis fchen Rirche fprechen, um die Praris und Grundfage in berfelben in Beziehung auf Reliquienverehrung in ber neueften Beit tenntlich gu machen. Es ift ber oft ermabnte Dr. Undr. Muller in feinem Leriton bes Rirchenrechts und ber romifch : fatholischen Liturgie, in bem Artitel Reliquien 4. Bb. p. 521 ff., mo er fich alfo vernehmen lagt: "Der "Rirchenrath von Trient (fo bruden fich neuere Schriftfteller in ber "romifchen Rirche gewöhnlich aus, fatt die tribentinifche Rirchenver-"fammlung) verordnet, daß die Reliquien der Seiligen von den Glau-"bigen ftete in Chren gehalten werben follen. Auch gestattet er nicht "nur bie Berehrung ber Bilber ber Beiligen, fonbern auch bie Mus-"febung ihrer Reliquien, beren Berehrung fich immer auf bie Beiligen "und zulett auf Gott bezieht, da fie nur ale Bertzeuge ber driftlis "chen Tugend und als Tempel bes heiligen Geiftes, bestimmt gur "funftigen Auferftehung und herrlichteit, verehrungswurdig find. Bir "follen baburch gur Nachahmung ber fconen Beifpiele ber Deiligen,

"wie zu bankbarer Liebe gegen die Heiligen ermuntert werben. Dabei "soll aller Aberglaube fern gehalten, jeder Mißbrauch forgfältig vermies", ben und der öffentliche Gebrauch der Reliquien erst dann gestattet "werden, wenn sie vom Bischofe mit Zuziehung einiger Theologen oder "Drdinariatstäthe untersucht und mit einer Authentik, daß sie wirklich "Reliquien canonisirter Heiligen seien, versehen worden sind." (Nach dem vierten Lateran. Conc. can. 61. steht das Recht dem Papste zu. Auch besteht zu Rom eine Congregation zur Untersuchung der Autorissation der Reliquien, doch genügt auch die Untersuchung des Bischofs. Concil. Trident. Sess. XXV. de invocat. et venerat. sanctor.)

"Da die Erklarung eines Bischofs über die Aechtheit einer Relis, "quie an sich nur auf menschlichen Beugnissen beruht, so gehort sie auch "nicht zur Glaubenslehre; die Berehrung der Reliquien ist daher auch "teine positive, sondern nur eine negative Pflicht, die und jede Bersgehrung berselben verbietet, sofern ihre Aechtheit anerkannt ist."

"Dan unterscheibet zwischen ansehnlichen Reliquien (reliquiae "innignen), mogu ber gange Leichnam eines Beiligen ober großere Theile "beffelben , g. B. bas Saupt , Die Sande , Fuße und zwischen weniger "ansehnlichen (minus innignes), ju benen nur fleinere Theile bes Ror-"pers gehoren. Die anfehnlichen Reliquien follen nur in der Rirche. "und zwar in ber Regel auf einem Rebenaltare ober in einer Reben-"capelle, obet in ber Satriftei, niemals aber auf einem Altare, wo "bas Sanctissimum ausgefest ift, in einem eigenen, mit angemeffenen "Bergierungen und Glasscheiben verfebenen, ubrigens mobl verfchloffe-"nen Behaltniffe aufbewahrt, und jur Berehrung ausgefest werben. "Bei der Aussehung derfelben ift gewöhnlich der betreffende Altar mit "zwei brennenden Rergen beleuchtet, insbesondere findet dieg bei ben "Rreugpartiteln Statt, jedoch werden hierbei die Rergen auf bem "fogenannten Kronleuchter nicht angegundet. In Diefer Sinficht find "auch bie Reliquien eine Bierbe ber Rirche. Alte Reliquien, wel-"de 3. B. bei baufallig geworbenen Rirchen aus bem Sepulcrum ber "Altare genommen werben, find in eigenen Schachteln u. f. w. ber-"wahrt an die bischofliche Beborbe abzuschicken. Die weniger ansehn-"lichen erhalten eine eigene gaffung, welche benedicirt wird, und ton-"nen entweder in eigens baju bestimmten Behaltniffen in ber Safriftei "ober auch in Pfarr : und felbft in Privathaufern an fchidlichen Orten "aufbewahrt werden."

"Bei jedem neu errichteten Attare muffen Reliquien der Beiligen "eingeschlossen werden, welche sich dann bald über, bald unter dem "Attare, jedesmal aber innerhalb besselben befinden. Dieß geschieht "nach dem Gebrauche der ersten Christen, welche meist ihre Kirchen "und Attare über den Grabstätten der Martyrer gebauet haben. Eben "so muffen bei jedem feierlichen Amte die alldort eingeschlossenen Resuliquien angeräuchert werden."

"Endlich ift auch gebrauchlich, bag die in Kreuspartiteln und ans "bern Behaltniffen eingeschlossenen Reliquien den Glaubigen von den "Prieftern von der untersten Stufe des Altars aus, zum Kuffen dars "gereicht, oder damit das haupt oder andere Theile berührt werden. — "Der Berkauf und handel mit den Reliquien ist untersagt. Ein Aus"schreiben der t. t. Regierung unter der Ens vom 10. Januar 1827

"verbietet ben Bertauf ber Kreuspartikeln und Reliquien, wie auch ", beren Uebertragung an Nichtkatholiken selbst auf bem Wege ber "Erbschaft."

Bei ber Reformation wurde mit allgemeiner Uebereinstimmung zugleich mit der Hagiolatrie auch alle Reliquienverehrung (ober wie man sie auch nannte Steletelatrie) abgeschafft und selbst die Lutheraner ließen hier teine ahnliche Restriction und Modistation eintreten, wie in Ansehung des Bildergebrauchs. Man sehte hochstens fest, daß es, wenn tein Aergernis vorhanden sei, nicht erlaubt sei, die vorhandenen Reliquien auf eine unanständige und schmpsliche Weise zu behandeln. Dierher gehörige Stellen aus den Symbolen der Lutheraner und Reformirten sind Apol. C. A. p. 220 Art. Sm. p. 310. Confess. Helvet. II. c. 4. und 5.

### Ritterorden, geiftliche.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Geistliche & orden, die besonders in Palastina während der züge entstanden und unter dem Namen A) der dei Ritter, B) der Johanniter=Ritter, C) der Tempseine nicht unbedeutende Rolle spielten.

Literatur. Allgemeine Werte. Unter ben gal Schriften über bie Ritterorden beben wir nur bie fur unserer wichtigsten aus, und übergeben namentlich fast alle diejenigen, die f blos mit ben geiftlichen Ritterorben beschäftigen: Di. Degiferi von bem breifachen Ritterftand und allen Ritterorden der Chrift Frantf. a. M. 1598. 4. m. Rupf., und Delitiee ordinum strium, ober zween turge boch ausführl. Tractate von bem 1 Ritterstand 2c. Leipz. 1617. 8. m. Rupf. - Aub. Miraei equestrium sive militarium ordinum, libri 2. (Antw. 1609. 4 1638. 8.; auch in J. Gruteri Chronicon Chronicor. ecclesiast. lib seqq. (Frankf. 1614. 8.) — Fr. Mennenii deliciae equest militarium ordinum symbola insignia et origines. Ebendas. 1 245. — Andr. Mendo de ordinibus militaribus disquisitiones theol. moral. et histor. 2. ed. Lugd. 1668. Fol. - Bh. niani historia chronol, dell' origine degl' ordini milit. e di religioni cavalleresche etc. Venez. 1692. 2 Bbe. Foi. m. 5 Ascan. Tamburinius de militaribus ordinibus in fein. Op. Abbat. (Colon. 1691. Fol.) p. 462 seqq. — J. Jo. Zents equitibus et equestribus ordinibus. Argent. 1698. 4. — l van alle ridderlyke en Krygs-Orden etc. nevens desselfs D Wapens en Zinteekenen, in't koper gesneden door Adr. Se beek. Amst. 1697. 2 Thie. 8. — Hermant hist. des religi ordres milit. de l'église. Rouen 1698. 8. m. Rupf. — Au la Motraye tr. de divers ordres de chevalerie in sein. V (La Haye 1782. Fol.) p. 1 seqq. — Ph. Bonanni Ordinum strium et militarium catalogus in imaginibus expositus, cun narratione. Romae 1711. 4. - Hon. de Sainte Marie di tions hist. et crit. sur la chevalerie anc. et mod., secul. et avec des notes. Paris 1718. 4. m. Rupf. — H. P. de l

diss. sur les ordres militaires im Atlas histor. Tom. 7. (Amst. 1720. Fol.) p. 101 seqq. — Diss. sur les ordres militaires in Cerem. relig. de tous les peuples du monde. Tom. 7. P. 2. p. 23 seqq. (Amst. 1743. Fol.) — Hist. des 8 ordres reguliers et milit., des templiers, teutons, hospitaliers et chevaliers de Malthe. Paris 1723. 2 Bbe. 8. — Die in neuerer Beit erschienenen Schriften über bas Ordenswesen führen wir nicht auf, ba fie fich nur fehr mes nig mit den geiftlichen Ritterorden beschäftigen, blos bie neueste Schrift von C. J. Beber ift anguführen: Das Rittermefen und die Templer, Johanniter und Marianer, ober Deutsch : Orbens : Rifter insbesondere. - 2. Ausg. Stuttg. 1836. 37. 2 Thie. 8. Auch mehrere ber oben unter dem Artitel Monchthum Thl. 4. p. 1 aufgeführten Schriften verbreiten fich uber die Ritterorben, befonders ausführlich Belpot, fo wie im Allgemeinen, besonders mas die altere Geschichte der Orden ans langt, die geschichtlichen Berte über die Rreuginge, unter benen Bils ten's (Leipz. 1807 - 32. 7 Bbe. 8.), und Dichaub's (Paris 1812. Ed. 4. 1825 ff. 7 Bbe., Deutsch von Ungewitter, Queblinb. 1828 ff. 7 Bde. 8.) Berte hervorzuheben find, Bergleichung verdienen.

Deutsche Ritter. Incerti auctoris chronicon ordinis tenton, ex ms. Traject. in Ant. Matthei veteris aevi analect. Tom. 6. p. 617 — 854. (Hag. Com. 1738. 4.) — Pt. de Dusburg chronicon ordinis teutonici, cum ejusdem ordinis privilegiis et entiquitatib. prussicis ed. Cp. Hartknoch. Fkf. 1679. 4. - Raym, Duellii hist. ordinis equit, teutonicor, hospitalis s. Mariae Virg. Hierosol, etc. cum append. bullar. et diplomatum. Viennae 1727. Fol. - C. Bennig Die Statuten bes beutschen Ordens, nach den Driginal-Erempl. m. Unmertt., bift. biplomat. Beilagen und Gloffarium. Ronigeb. 1806. 8. - Modus creandi equitem teutonicum, et praesecti equitum sepultura in Matthei veter. aevi analect. Tom. 5. p. 908-27. - Statuta et Acta publica varia ord. teut. in gunige beutich. Reichsarchiv. - Debita seu statuta equitum teutonicor. ex cod. ms. San-Dorotheano in Raim. Duellii Miscellan. Lib. 2. p. 11 - 64. (Aug. Vind. 1724. 4.) Und. Schriften von J. C. Benator, Ch. G. Eleen, R. J. Bachem, Jacobson u. a. Die Schriften über die Herts Schaft bes Orbens in Preugen, Liefland u. f. w. muffen wir bie übergehen.

Johanniter = Aitter. H. Pantaleonis militaris ordinis Johannitarum, Rhodiorum aut Melitensium equitum rerum memorabilium etc. historia nova. Basil. 1581. Fol. m. Rupf. — Jac. Bosio istoria della militia di a. Giovanni Gierosol. Rom. (1584 — 1602.) 1621. 3 Bbe. Fol.; e. franz. Bearbeit. gab unter seinem Namen heraus Pt. Bopssat, Lyon 1612. 4. u. m. Zusicen und Ansmertt. von J. Baudoin und F. A. de Naberat, Paris (1629. 1649.) 1659. Fol. — Bm. dal Pozzo hist. della relig. milit. di s. Giov. Gierosol., detta di Malta, dall' a. 1571. sino al 1688. P. 1. Verona 1703. P. 2. Vened. 1715. 4. — René Aubert de Vertot hist. des chevaliers hospit. de s. Jean de Jerus. Paris 1726. 4 Bbe. Fol. m. Lupf.; weniger volsstand. und ohne Rupf. Ebendas. (1727. 5 Bde. 8.) 1761. 7 Bde. 8.; beutsch (von F. J. Niethamsmer) m. Borr. von F. Schillet. Sena 1792. 98. 2 Ehse. 8. —

Paoli dell' origine ed instituto del ord. di s. Giov. Rom. 1781.

4. — J. G. Dienemann Nachrichten von dem Johanniterorden ac., herausgegeben von J. G. Hasse. Berlin 1767. 4. m. Rupf. — Est. Falkenstein Gesch. des Johanniterordens. Dresden 1833. 2 Bde. 8. — (Sob. Pauli) Codice diplomat. del s. milit. ordine Gerosolim. oggi di Malta, raccolto da varii documenti di quell' archivo etc. Lucca 1783 — 37. 2 Bde. Fol. — Statuta ordinis s. Joannis Hierosol. Rom. 1584. Fol. — Acta publica varia et statuta ordinis s. Joannis. In Lúnig's beutsch. Reichsarchive. Speciellere Schriften von Matth. de Goussancourt, H. Marulli u. a.

Templer. N. Gürtler hist. tomplariorum. Amst, (1691.) 1703. 8. - (R. Glo. Anton) Berf. einer Gefch. bes Tempelherrnorbens. Leipz. (1779.) 1781. 8.; und: Untersuchungen über Die Beheimnisse und Gebrauche ber Tempelheren. Dessau 1782. 8. — d'Estival hist. erit. et apolog. des chevalliers du temple. Paris 1789. 2 Bbe. 4.; Deutsch Leipz. 1790. 2 Bbe. 8. - R. F. Cramer Gesch, des Tempelritterordens. Leipz. 1806. 8. — F. Gurlitt kurze Gesch, des Tempelherrnordens. Hamb. 1824. 4. — B. F. Wilce Befch. des Tempelherrnordens. Leipz. 1826. 27. 2 Bbe. 8. - Eft. Fallenstein Gesch. des Tempelherrnordens. Dresden 1833. 2 Bbe. 8. — Geschichte bes Tempelherrnordens, in Justi's Taschenb. Die Borgeit Jahrg. 1821. p. 163 — 815. — P. du Puy hist. de la condemnation des templiers, avec quelques actes. (Paris 1650. 4. 1685. 8. Amst. 1718. 8.) Brussel 1751. 4., auch in fein. Traites concern. Phist. de France. (Paris 1700. 12.) p. 1-226, und in J. A. Thuani Oper. (Lond. 1733. Fol.) Tom. 7. p. 83 seqq.; Deutsch Frankf. 1665. 4. - Ch. Thomasius de templarior. ordine sublato. Halis 1705. 4. — Acta quaedam ad condemnationem ordinis templarior. etc. pertinentia in G. W. Leibnitii mantissa cod. jur. gent. P. 2. p. 76 seqq. (Hannover 1700. Fol.) - F. Nico: lai über die Befdulbigungen, welche bem Tempelherrnorben gemacht worden und über deffen Geheimniffe. Berlin und Stettin 1. und 2. Ausg. 1782. 2 Thie. 8. (Gegenschrift von Buble. Gotting. 1804, 8.) - D. G. Molbenhamer Procef gegen ben Orben ber Tempelherrn nach ben Driginalacten. Samb. 1792. 8. - J. v. Hammer Mysterium Baphometis revelatum in den Fundgruben d. Drients. VI. 1. 2Bien 1818, bagegen Raynouard im Journ. des Savans 1819. Marg und April, und C. Gruber in ben Fundgruben VI. 4., vergl. Sammers Gegen= rebe ebendas. - 3. F. v. Mayer neue Revif. ber Untlage bes Tem= pelherrnorbens in fein. Blatt. fur hobere Bahrh. Neue Rolge I. -Ueber die wiederaufgelebten Templer ju Paris, vergl. Morgenbl. 1833. Dr. 114. Mug. Rircheng. 1883. Dr. 95. und F. B. Carové ber Defffanismus, die neuen Templer u. f. w. Leips. 1834. 8. - Instituta et regulae ordinis militum templarior. in P. Stellartii regul. ord. monast. (Duaci 1626. 4.) p. 469-489. - F. Dunter Statuten: buch des Ordens ber Tempelheren, a. e. alten franz. Sandfchr. berausg. u. erlaut. Berlin 1794. 8. - Das Levititon, eine Beheimschrift ber Templer u. gleichsam ihr Symbol, hat Gregoire bekannt gemacht in sein. Hist. des sectes relig. Paris 1828. und in e. ausführt. Ausg. Thilo Cod. Apocr. N. T. L. p. 819 segg. — Ueber bas im Archiv

ber Tempelherren zu Paris aufgefundene ftart interpolirte Evang. Johans nis, vergl. Gregoire a. a. D. und Thilo a. a. D. p. 819—883. — And. Schriften von Ph. Messie, A. Strauch, J. Ep. Wichmanns-bausen u. a.

I) Einleitende Bemerkungen. — Der Berfasser war unschilfig, ob er der oben genannten Ritterorden in seinem Dands buche Erwähnung thun sollte. Allein da sie genau genommen mit dem Mönchthume zusammenhängen, und nur eine eigenthumliche Art desselben bilden; da sie auch mit dem papstlichen Stuble in Berbinsdung standen, der zur Zeit ihres Entstehens so mächtig war, wie in dem Artitel Papalspstem gezeigt worden ist; so glaubte er dieselben wenigstens turz berühren zu mussen. Delpot führt ihrer mehrere an, von denen manche vielleicht gar nicht bestanden. Wir thun nur der oben genannten Erwähnung, weil sie im Abendlande mehrere Jahrhunderte hindurch einen nicht unbedeutenden Einstuß auf Rirche und Staat übten.

Unter den geistlichen Ritterorden verfteht man Vereine, die Annahme irgend einer der vorhandenen Monderegeln fich noch überdieß zur Verpflegung Pranter Pilger, zur Betampfung der Ungläubis gen und zur Vertheidigung der Rirde verpflichtes ten. Ihr Urfprung fallt in die Beit ber Rreugzüge, mo die abende lanbifden Chriften die Baffen ergriffen, um die beiligen ganber mies ber ju erobern. Sie hatten eine bestimmte Berfaffung, und nahmen entweder die Regel des beiligen Benedicts, oder jene der regulirten Chorherren an, fugten aber auch biefer noch die Gelubde bei, die Rirche ju vertheibigen und gegen die Unglaubigen ftreiten ju wollen. Die Tenbeng biefer Orben murbe fomobl vom Papite ale von ben Surften und Bifchofen gut aufgenommen; insbesondere ftellten fie die Dapfte unter ihren besondern Schut. Sie waren theils blot nur militairifche Orben, wenn fie allein jum Rriegebienfte, theile Sofpitalop ben, fofern fie gur Pflege tranter Pilger, theils gemifchte Orben, wenn fie ju bem Ginen, wie ju bem Andern verbunden maren. Behandeln wie zunächst

A) die Geschichte der deutschen Kitter oder des deutschen Ordens. (Bon ihm kommen auch die Namen vor: Orden der Kreuzheren, Orden der beutschen Ritter vom Hospital St. Marien zu Jerusalem, Marianer, später auch deutscher Herrnorden.) Es läßt sich die Geschichte dieses Ordens in vier Perioden theilen: 1) Vom Ursprunge des Ordens bis auf seine Berusung nach Preußen. 2) Von seinen kriegerischen Chaten in Preußen als der Blüthezeit des Ordens und seiner vollkommensten organischen Ausbilzdung gegen das 15. Jahrhundert hin. 3) Allmähzliges Sinken des Ordens und ungünstige Kreigenisse für denselben in Preußen und in den Oksees provinzen. 4) Schicksale dieses Ordens in der neuern und neuesten Zeit.

1) Urfprung des Ordens bis auf feine Berus fung nach Preußen. Der erfte Grund beffelben war nach Jacob Steget Dembouch IV.

von Bitry (Hist. Hierosolym. c. 66. p. 1085. ap. Bongart. Tom. L.) schon gegen bas Jahr 1180 zu Jerusalem gelegt worden. Da nach ber Eroberung dieser Stadt viele deutsche Wallsahrer dahin tamen, welsche die Sprache des Landes nicht verstanden, so legte ein frommer Deutscher, der mit seiner Frau daselbst wohnte, ein Gasthaus (xenodochium) an, in welchem er Arme und Kranke von seiner Nation mildthätig aufnahm. Ihrer wurden immer mehrere, daher verband er unter Einwilligung des Patriarchen mit seinem Hospital auch ein Bethaus, und verpflegte lange Zeit diese Ankömmlinge auch durch gesammelte Almosen. Einige Deutsche widmeten sich ebenfalls ganz diesem Dienste. Unter benselben fanden sich auch Edelleute, die sich nach und nach entschossen, gleich den Tempelherren auch überdieß die Bertheibigung des heiligen Landes mit den Wassen zu übernehmen, und zum Unterschiebe von andern näheten sie schwarze Kreuze aus ihre weißen Mäntel.

Doch ben eigentlichen Urfprung biefes Orbens giebt Peter von Duisburg, ein Priefter in bemfelben gegen den Unfang Des 14. Jahrbunderts, weit genauer an. (Petri de Duisburg Chronicon Prassiae P. I. c. 1. p. 18 wegg.) Bei ber Belagerung von Acco (ober Dto= lemais), fcbreibt er, im Jahre 1190 gab es in bem driftlichen Rriegs: beere einige anbachtige Manner aus Bremen und Lubed, welche mit= leibsvoll ben traurigen Buftanb ber Rranten bes gebachten Deeres betrachteten und baber in ihrem Belte ein Spital fur fie errichteten. Sie nahmen fie in baffelbe auf und pflegten fie von ihrem Bermogen auf Die liebreichfte Art. Der Ronig Beinrich von Jerusalem, ber Patriarch und bie Bifchofe, Bergoge, Martgrafen und viele ber vornehmften Berren, faben biefe Unftalt mit fo vielem Beifalle, daß fie burch ben Derzog Friedrich von Schwaben, beffen Bruber, ben Raifer Dein= rich VI., erfuchten, er mochte bei bem Papfte die Beftatigung biefes Sofpitals auswirten. Dieg gefchab auch. Colestinus III. verordnete, bag im gedachten Sofpital die Berpflegungeart der Sofpitalbruber qu Berufalem eingeführt werden, übrigens unter ben Mitgliedern ber Befellschaft bie Ginrichtung ber Tempelherren in Abficht auf Rleriter, Rits ter und andere Bruber gelten follte. Bugleich bewilligte er ihnen neben ben Borrechten jener beiben Gefellschaften, ein ichmarges Rreug auf einem weißen Mantel ju tragen. Diefer Umftand gab Beranlaffung, bie Mitglieder biefes Orbens Rreugherren zu nennen.

Seinrich von Balpot war ihr erster Borsteher. Die Bremischen und Lübeckischen Ballfahrer überließen ihm, als sie in ihr Baterland zurücktehren wollten, auf ben Rath der deutschen Großen bei dem Kriegsheere, das deutsche Hospital der Jungfrau Maria zu Jerusalem, d. h. ihr Recht an dasselbe (Petr. de Duiadurg l. l. c. 2. p. 22.)—Nachdem aber Ptolemais erobert worden war, kaufte der Orden nabe an der Stadt einen Garten, in welchem er eine Kirche, ein Spital und ein Bohngebaude anlegte, wo er nehst seinen Mitbrüdern die Kranken wartete. Bon dieser seiner Burde nannte sich noch im Jahre 1886 einer aus seinem Geschlechte Siegfried Balpot von Paffenheim—Oberster Spittler (Hartknoch ibid. p. 23). Noch blieb der Orden sehr klein auch unter den beiden folgenden Borstehern. Der vierte derselben, Herrman von Salza, seit dem Jahre 1210, wünschte baher, wenn er auch ein Auge verlieren sollte, denselben nur die auf

in gum Kriege geruftete Bruber machfen gu feben. Aber furge Beit d feinem Tobe, fagt Peter von Duisburg l. l. c. 6. p. 26, gab bereits 2000 beutsche Edelleute in demfelben. Diefer Berrmann von uga, wie er überhaupt ein wichtiger, einflugreicher Mann in feinem italter mar, ber besondere den Raifer und Papft mehr ale einmal t einander aussohnte und ein friedliches Berhaltniß zwischen beiben mittelte, ift auch ale bie Stube bee Ordens anzusehen. sen Lebzeiten erhielt der Orden papftliche und faiferliche Freiheitebriefe, o ansehnliche Schenkungen in ben Morgenlandern, in Stallen, utschland und Ungarn. Der Raifer Deto IV. nahm im Jahre 1213 Buter beffelben in Deutschland nicht allein in feinen Schut, fone m erlaubte auch jedem, der Reichelehen befag, fie in Soffnung gotts per Bergeltung bem Orden ju fchenten ober ju vertaufen (Appendix selecta Privilegia Pontiff. et Impp. Rom. Ordini Teutonico conma, n. 12. p. 11 seq. in Duellii hist. Ord. Equit. Teuton.). ledrich II. that feit dem Sahre 1214 eben biefes und noch mehr fur a Orden. Er nahm ihn bergeftalt in die gamilie bes taiferlichen ses auf, daß dafelbst fur deffen Dberhaupt (Magister) und zwei riber immer reichlich geforgt werben follte, fprach beffen Mitglieder n der Bezahlung der Schulden los, welche fie vor bem Gintritte in n Orden gemacht hatten; und bergleichen mehr (ibid. n. 18-18. 12 segg.). Der Papft honorius III. ließ in ben Jahren 1220 ib 1221 feche Schutbriefe und Freiheiteurtunden fur ben Orben ausrtigen (ibid. n. 1. 6. p. 1 sequ.). Die Rlugheit und Thatigeeit bes rbensmeifters herrmann trug zu biefem Bumachfe nicht wenig bei. efonbere aber empfahl er fich mit feinen Rittern bei ber Belagerung n Damiette, Diefes Schluffels von Megopten, im Sahre 1219, und m Tapferfeit half vorzüglich die Stadt erobern (Oliverius Scholast. Moniens. de captione Damiatae p. 1189 ap. Bongart.). Außerdem mben fie Friedrich II. bei feinem Feldzuge in Palaftina treulich bei, 10 herrmann vermittelte in jener Beit mehr ale einmal zwischen ihm nb dem Dapste Krieden und Sinigkeit. Doch vor allen andern bemiten sie eine ihnen seit dem Jahre 1220 angebotene Gelegenheit, hihm und anfehnliche Guter zu erwerben fo gefchickt, baß fie noch m Ende biefes Jahrhunderte Berren eines großen und blubenden gand= Mit diefer Begebenheit murbe ber riche lange ber Oftfee maren. hentliche Flor bes Ordens vorbereitet, und feine Ausbildung zeigt fich in ihrer hochsten Bollenbung. Es beginnt daher auch mit biefer gebenheit eine neue Epoche ber Gefchichte bes Orbens und er licfert beutlichen Beweis, wie viel vereinte Rraft und gemeinschaftliches treffe in einer Zeit bewirken konnte, wo die Barbarei noch mit der Hem Gefittung ber Boller rang.

2) Wirksamkeit des deutschen Ordens in Preusen, immer vollkommnere Ausbildung desselhen and die höchste Bluthe seiner Macht gegen das 1.5. Iahrhundert hin. Der Ruf des Ordens war unter der Leitung demmann von Salza so gestiegen, daß 1225 der Herzog Conrad Rassolien 1225 auf den Rath des Heibenbekehrers Christian, den Rassolien 1225 auf den Rath des Heibenbekehrers Christian, den kein und den Papst dat, den deutschen Orden mit der Bekampfung wir beibnischen Preußen zu beauftragen, wosur er dem Orden das Culmer

Land abtreten wollte. Go lodend biefer Antrag auch mar, fo nahm ibn herrmann boch erft an, ale ihm ber Befit bee Culmer Gebiets burch eine fefte Urtunde jugefichert worden mar, auch Raifer und Papft bem Orben alles Land, welches er von ben Preugen erobern murbe, als ewiges Eigenthum jugesprochen hatten. Bahrend biefer Berbandlungen vergingen mehrere Sahre, und erft 1280 begann ber blutiae Eroberungefrieg, ber erft nach einer funfzigjabrigen Dauer vollig beenbigt murbe. herrmann ernannte einen berühmten Ordensritter, Bermann Balt, jum oberften Befehlehaber gegen die Preugen unter dem Er felbft nahm nicht perfonlich an bem Rriege Ditel Landmeifter. Theil, da ihn die Gesammtangelegenheiten bes Orbens und Geschafte am Raiferhofe fortmabrend beschäftigten, bagegen bewog er mehrere ber vornehmften beutschen gurften, als ben Martgrafen Seinrich von Deis Ben, Die Bergoge von Schlefien und Pommern u. a., mit betrachtlichen Deeren gegen bie Preußen ju gieben. Babrend ber erften biefer Relb= guge erhielt ber Orben auch einen bedeutenden Bumache feiner Befigun= gen in Deutschland. Schon fruber hatten bie Grafen von Sobentobe Mergentheim bem Orden übertragen, bann mar ihnen burch bas Teftament ber beiligen Elisabeth bas hofpital ju Marburg mit betrachtlichen Butern jugefallen, welches fortan ber hauptfit bes Landcomthurs von Deffen wurde. Bei Magdeburg, in Deftreich, Steiermart und Rarnthen erbielt er aufe Deue anfebnliche Belibungen. Endlich trat ber Landgraf Conrad von Thuringen mit 24 Abeligen in ben Orben, ben er auch burch betrachtliche Guterschentungen bereicherte, und burch biefes Beispiel aufgemuntert, melbeten fich viele Abelige aus allen Gegenden Deutschlands gur Aufnahme in ben Orden. Die bedeutenbfte Bergroßerung erhielt aber ber Orden 1237 burch Die Ginverleibung ber Schwertbruber in Liefland, Die burch Uebertretung ihrer Ordenbregel fo in Berfall getommen waren, daß fie ihrem ganglichen Untergange nicht beffer vorgubeugen wußten, ale burch ibre Bereinigung mit dem beutschen Orben.

Se war ber beutsche Orben von einem geringen Anfange bis ju einer bedeutenden Macht gewachsen, als am 20. Marz 1289 ber große Herrmann von Salza seine ruhmvolle Laufbahn endigte. Da unter ihm die Berfassung bes Orbens erft vollig ausgebildet wurde, und seits bem in ihren hauptzugen unverandert geblieben ift; so wird bier ber

rechte Det fenn, einen furgen Umrif bavon mitgutheilen.

Die Mitglieder des Ordens mußten alle freie Deutsche von Abel sepn, und durften keine Berpflichtungen und Berbindungen mit andern Gesellschaften haben. Außer den drei Monchsgelübben, der Armuth, der Keuscheit und des Gehorsams, übernahmen die Ritter des deutschen Drdens auch noch den immerwährenden Kampf mit den Ungläubigen und die Krantens und Armenpflege. Seit 1221 gab es auch noch Priesterbeitder, die den Gottesdienst des Ordens verwalteten, dagegen aber von dem Kampfe mit den Ungläubigen und von der Armenpflege befreit waren. Außerdem gab es seit Herrmanns Zeiten auch noch Salbbrüder und Salbschwestern, die nur ein halbes Kreuz trugen und im weltlichen Stande blieben, dagegen aber die Berpflichtung übernahmen, bei jeder Gelegenheit zum Wohle des Ordens mitzuwirken, wogegen sie auch der guten Werte des Ordens theilhaftig wurden. Das Oberhaupt des Ordens war der hoch mei ster, doch

regierte er nicht unumfdrankt, fonbern mit Rath und Beiftimmung bes Orbenscapitels, welches er bei wichtigen Angelegenheiten gufammens Much gab es funf Großbeamte des Ordens, bieg maren a) ber Großcomthur, in Friedenszeiten ber nachfte nach bem Sochmeifter, und bei bem Ableben beffelben Regent bis zu ber neuen Sochmeiftermahl, b) ber Orbensmarfchall, oberfter Befehlshaber im Rriege, c) ber Spittler, Dberauffeher ber hofpitaler, d) ber Trappier, bem bie Bewaffnung und Belleidung bee Ordens oblag, e) ber Trobler, ber ben Debensichat verwaltete. Die einzelnen Debensbesitungen murben von Comthuten verwaltet, von denen zuweilen mehrere unter einem Lands comtbur fanben. Alle Comthure in Deutschland ftanden unter bem Deutschmeifter, ber in Marbury feinen Git batte, und mit einer grofen, fpater felbft bem Sochmeifter gefahrlichen Dacht betleibet mar. In Lieftand und auch in Preugen, fo lange bis bie Dochmeifter ihren beständigen Wohnste babin verlegten, stand ein gandmeifter an der Spite der Bermaltung, ber mit beinah gleicher Macht ale ber Sochmels fter gebot, boch von biefem abberufen werben tonnte. Die Orbents ritter wohnten gu 12, 18, 24 und mehr in Schloffern neben einander. Jede folche Gesammtheit hieß ein Convent, beffen Saupt ber Coms. Die übrigen Ordensbruber vermalteten Sausamter und waren Krankencomthure, Ruchen , Reller , Fifch , Mieth , Futters u. f. w. Meifter. Die Lebensweise ber Orbensbrüber war Anfangs febr ftreng. Gie burften nichts Gigenes befigen, teine ebeln Detalls an ihren Rleibern ober Baffen tragen, nicht auf Feberbetten, in verfoloffenen Bimmem und im Dunteln folafen, fich nie ohne Erlaubnif über Nacht von ihrem Wohnorte entfernen, ja felbst bas Reben war ihnen nach bem Abenbeffen nicht mehr geftattet, wenn es ber Comthur nicht bewilligte. Diese harte Disciplin, weit entfernt von dem Orden abzufchreden, mar vielmehr ein neuer Sporn die Aufnahme zu begehren. Die ichwarmerische Krommigfeit ber Deutschen gefiel fich in Ents behrungen, und ihre Begeisterung fur ben Rriegeruhm fand nirgends eine glanzendere Befriedigung, ale im Rampfe mit ben Unglaubigen. Daher brangten fich auch die Sprofilinge der vornehmften Familien gur Aufnahme, die nicht ohne ftrenge Prufung bewilligt wurde. Das mat auch ber Grund, marum bas beutsche Orbenstleib somohl fur bie reinfte Ahnenprobe, als für einen außer allem Zweifel ftebenben Beweis von Frommigfeit und Tapferfeit galt. Das Orbenstleid mar übrigens fcmarz, über welches ein weißer Mantel mit fcmargem Rreuze, welches einen filbernen Rand hatte, eingenaht mar. Der Orben bestand a) aus Rittern (milites), welche jum Rampfe gegen die Unglaubigen und gur Beobach: tung ber Regel verpflichtet waren, übrigens nach Art ber Ranoniker einzelne Guter erhalten konnten; b) aus dienenden Brubern (sorviontes), welche mit Ordenslaienbrubern eins waren, und sowohl gur Beobachtung ber Regel als auch zur Leiftung von Rriegebienften verpflichtet maren; e) aus Geiftlichen (fratres clerici), welche ben Bottesbienft in ben Rapellen bes Orbens besorgten. Die Abbildungen ber verschiedenen Individuen biefes Ordens findet man bei Helyot III. p. 167 segg. Gine fehr wichtige Schrift fur bie, welche bie Beschichte biefes Debens interessirt, und auch fur Sprachforscher, ift: Die Statuten bes beutschen Orbens. Rach bem Driginal : Eremplar

mit sinnerlauternben Anmerkungen, einigen historisch sbiplomatischen Beilagen und einem vollständigen historisch etymologischen Glossarium, herausgegeben von Dr. Ernst hennig, Konigeberg 1806. Das Ganze gerfällt in die beiden hauptabschnitte: Statuten — Gewohnheiten bes Ordens.

Nach dem Tobe des großen herrmann von Salza, 1280, wuchs bie Macht bes Orbens immer mehr. In ber Periode von Salga's Rob bis gegen bas 15. Sahrhundert bin hatte ber Orben manchen ausgezeichneten Sochmeifter, aber ber Gib beffelben wechselte ofters. 1291 ging die Stadt Atten nach einer langen Belagerung verloren und mit bem Berlufte diefes grages hatte ber Orden alle feine Befigungen im Morgenlande eingebunt, und es war teine Musficht vorhanden, ben Unglaubigen bas beilige Land wieber zu entreißen. Bundchft murbe nun ber hauptfit bes Ordens nach Benedig verlegt, aber ba ber Senat biefer Stadt zu ertennen gab, bag ihm ber bleibenbe hoffit eines unabhangigen Fürsten auf bem Gebiete ber Republit unangenehm fei, fo erfolgte 1309 bie Berlegung bes Sauptorbenefites nach Marienburg in Preufen, welches von bem allerwichtigften Ginfluß ber norboftlich: europaifchen gander mar, ba ber hochmeifterliche hof fich balb zu einem Cipe ber Runfte und Wiffenschaften und ju einer Schule feiner Sitte gestaltete. Bon nun an fliest bie Geschichte bes Orbens mit ber von Preugen zusammen, inbem bieg bas zusammenhangenbe Dauptland, bie übrigen Besitzungen zwar reiche, aber politisch unwichtige Guter waren. Wir fuhren barum auch hier nur das hauptergebniß an, namlich, daß ber Orden ben bochften Gipfel feiner Dacht ju Unfange bes 15. Sahrhunderte erreicht hatte, wo fich feine Befigungen von ber Dber bis jum finnischen Meerbusen erftredten, und feine jahrlichen Einfunfte auf 800,000 Mart berechnet murben.

c) Allmabliges Sinten des Ordens und meis ftens ungunftige Ereigniffe fur benfelben bis gur Derlegung des Bochmeifterfiges nach Mergentheim in Schwaben. Sehr drudend mar im Laufe ber Beit bie herr Schaft bes Drbens in Dreugen geworben. Schon fruber fast immermabrend in Rrieg mit Lithauen und Polen vermidelt, gerieth er in Rrieg mit bem ehrgeizigen Blabislam IV. (Jagello), ber beibe Staaten vereint hatte und ben Orben ju unterjochen ftrebte. In ber ungludlis den Schlacht 1410 von Tenneberg blieben ber Großmeifter, fast alle feine Ritter und die Balfte bes 83,000 Mann ftarten heeres; ber Reft wurde gerftreut. - Borber : Preugen ergab fich im Jahre 1454 an Polen. Much fur hinter : Preugen mußte ber Orden im Frieden gu Thorn 1464 bie polnische Lebnsberrschaft anerkennen, und als er fic berfelben zu entziehen fuchte, gerieth er mit Polen in einen Rrieg, welcher fich bamit endigte, bag er auch hinter: Preugen verlor, wels ches 1525 bem damaligen hochmeister Martgrafen Albrecht von Branbenburg, als ein erbliches Bergogthum unter polnischer Sobeit ertheilt wurde. Bon jest an borte bie Wirtsamteit bes beutschen Ordens in Preugen auf und wir tonnen nun ju feiner neuern und neueften Ges dichte übergeben, bie fich

d) bestimmen lagt von der Verlegung des Bochmeis fterfiges nach Mergentheim in Schwaben 1527, bis uf die neuere Jeit. Seit biesem Jahre ist bie hoch = und deutschmeisterwurde ftete vereinigt geblieben. Balther von Bronerg erhob Mergentheim jum festen Sochmeisterfibe und fach afelbst 1548. Bolfgang Schugbar, genannt Mifchling bis Unter ihm verdorrte ber bereits von dem Sauptstamme gemnte Zweig bes beutschen Ordens in Liefland vollig, indem ber Beerwifter Gotthard von Beller Liefland dem Ronige von Polen abtrat 30 1562 Eurland und Semgallen als erbliche, weltliche Bergoghimer, von Polen lehnbar in Befig nahm. Georg Dund von Denkheim bis 1572. Heinrich von Bodenhaufen trat die Agierung 1588 an den Coadjutor, Erzberzog Maximilian von Direich, ab, ber 1595 ihm in ber Wurde folgte und fie bis 1619 elleidete. Carl, Erzherzog von Destreich, auch Bischof von Breslau Briren feit 1624 folgte ibm, bann Johann Guftach von Weternach bis 1627 und Johann Caspar von Stadion, taiferlis ber General bis 1641. Leopold Wilhelm, Erzherzog von Bireich, Bifchof von Strafburg, Dilmug und Breslau, auch feit .656 Statthalter ber Dieberlande bis 1662. Die Sochmeistermurbe wate nun meiftens bagu, den Pringen bes Saufes Deftreich ober ben bm befreundeten gurften eine reiche Ginnahme gugumenben. Muf abne iche Art, meiftens mit Familiengliedern Des Baufes Deftreich, wurde be hochmeifterftelle beinabe bas gange 18. Sabrbunbert binburch befest. latt, Ergherzog von Destreich, Bruder Raisers Frang IL legte 1804 ime Burde nieder, die nun auf feinen Bruder Anton Joseph Rais w überging.

Schon burch die Besehung des linken Rheinufers von den Franspien hatte der deutsche Orden alle seine auf der linken Rheinseite gestenen Besitzungen verloren, die 1802 im Frieden zu Amiens, ohne wend eine Entschädigung, abgetreten werden mußten. Noch blieben im seine auf der rechten Rheinseite und in den öftreichischen Landen wändlichen Guter und Comthureien, deren Besitz seit der Austösung des wuschen Reichs und der Stiftung des Rheinbundes hochst unsicher webe. Endlich hob ein Decret vom 24. April 1808 den beutschen been in allen Rheinbundsstaaten auf und sprach die Ordensguter den kuften zu, in deren Gebiet sie lagen. Die Comthure und Ritter weden mit Largen Jahrgeldern abgefunden. So endete ein Institut, places einst eine ruhmvolle Stelle unter den europäischen Rächten madm.

B) Ein anderer Orden, der ebenfalls im Zeitalter der Kreuzzüge Mand, ist der vielnamige Orden der hofpitalbrüder des beiligen Johannes von Jerusalem, der hofpitalerden, hofpitalbrüder, späterhin allgemeiner khodiser, Johanniter, Malteserritter genannt. — Inch dieser Ritterorden versprach in seinen ersten Ansängen gar nicht w zu werden, was er wirklich geworden ist. Er wurde in der Mitte 11. Jahrhunderts im Jahre 1048 veranlaßt. Kausseute von Amalsi, inn neapolitanischen Seestadt, die oft nach Sprien und zu den heilis in Orten in Palästina kamen, wünschten zu Jerusalem eine Kirche im Gottesbienste in lateinischer Sprache zu besiehen. Aus Erlaubnis kalifen erbauten sie dieselbe nahe an der Kirche des heiligen Grades

und ein Kloster, welches das lateinische genannt wurde. Für die von andern Nationen ankommenden Soelleute und Geringern, die geldund hülflos waren, oft auch krank in Jerusalem anlangten, wurde neben jener Kirche eine Art von Hospital (xonodochium) angelegt, worin sie aus dem Rioster verpstegt, auch durch freiwillige Gaben der Kausteute von Amals unterstützt wurden. Als Jerusalem in die Gewalt der Christen kam, erhielt dieß Hospital reichliche Sinkunste. Der damalige Borsteher, Gerhard, und die übrigen Pflegebrüder nahmen 1099 eine Mönchsverfassung an, legten ein Gelübbe ab und hefteten auf ihre Brust ein weißes Kreuz. Seitdem trennten sie sich vom Abte und hießen in der Folge Hospitalbrüder des heiligen Johannes von Jerusalem. Paschalis II. bestätigte 1118 die ihm gemachten Schenzkungen und bewilligte ihm seinen besondern Schus.

Nach Gerhard's Tobe im Jahre 1118 wurde Raymund bu Pup (ober de Podio) Borsteher ber Gesellschaft, und durch ihn erhielt sie erst eine dauerhafte Regel. Diese genehmigte im Jahre 1120 Galirt II.3 man findet sie unter andern in dem bekannten Cod. Regg. Monastic. et Canonic. Tom. II. p. 441. Aug. Vindelic. 1759. Nach berselben sollten die Hospitalbruder die Gelübbe der Armuth, der Keuschheit und bes Gehorsams ablegen, niemals allein herumgehen, Almosen für die Armen sammeln, kein Gelb besihen, und überhaupt der strengsten Räsigkeit und Zucht unterworfen seyn, auch alle das Kreuz auf ihren Rleidern und Manteln tragen. Man sieht zugleich, das bieser Orden

aus Prieftern, Laien und Rleritern jufammengefeht murbe.

Bereits schon bamals war der Orden so reich, daß das Oberhaupt besselben (Magister) sich entschof, von seinem Ueberslusse Zurüstungen zur Bekriegung der Muhamedaner zu machen. Der König von Jerussalem nahm dieses Anerdieten an und du Pup theilte daher den Orden in drei Classen ab, in Ritter, Priester und dienende Brüder, von welchen die erstern als Sedleute, die letzern als Bürgerliche in den Krieg zogen; die mittlern aber die kirchlichen Geschäfte des Ordens verwalteten. Diese neue Einrichtung wurde von Innocenz II. im Jahre 1130 gebilligt, der auch den Rittern ein weißes Kreuz im rothen Felde zur Fahne bestimmte. Doch führte der Orden ungeachtet dieser Beränzberung noch in dissem ganzen Beitalter den Namen der Hospitalbrüder sort. Der Krieg führende Theil desselben that sich schon 1118 unter der Anschrung Rapmunds du Pup durch tapsere Thaten oft hervor. Daher besam der Orden von dem solgenden Könige zu Zerusalem ansehnliche Geschenke an Gütern und vom Papste Anastasius IV. im Jahre 1154 einen wichtigen Freiheitsbrief (verzl. Helyot I. 1. Tom. III. p. 78 seqq.).

Eine solche Auszeichnung, verbunden mit den Reichthumern bes Ordens, machte es demselben besto leichter sich von den Bischofen in Palastina, besonders von dem Patriarchen in Jerusalem, unabhängig zu machen, aber nicht ohne den heftigsten Berdruß von dieser Seite. Die Hospitalbrüder entzogen nach und nach den Bischofen, wie Wilshelm von Tyrus meldet (Historia belli sacri l. XVIII. c. 8. p. 932 seqq.), ihre Rechte über die Pfarrer und Zehnten. Wenn die Bischofe einen Geistlichen mit dem Banne belegten oder ihm seine Amtsverzrichtungen untersagten, so ließen sie diese Urtheil gar nicht gelten.

sene irgendwo den öffentlichen Gottesbienst verboten, so achteten ses eben so wenig. Ja es kam sogar zu Thatlichkeiten, und der genannte Wilhelm von Tyrus erzählt, er habe viele Bundel gesehen, die man von denen gesammelt hatte, welche von den talitern auf die Pralaten abgeschossen worden waren, und welche vor dem Orte ausgehangen hatte, wo Christus sei gekreuzigt worn Rachdem der Patriarch und die übrigen Bischose oft vergebens we Rechte gedrungen hatten, reiste endlich jener in einem sast rtjährigen Alter, nebst dem Erzbischose von Tyrus, den Bischosen Akto (Ptolemais), Sidon, Casarea, Lydda, Sebaste sehemals wien) und Tiberias nach Rom, dals nach dem Jahre 1155, um ldrian IV. mehr Gerechtigkeit zu erlangen. — Allein dieser und weisten Cardinale waren, nach der Versicherung des Erzbischosse im, von den Hospitalbrüdern so tüchtig bestochen worden, daß begner unverrichteter Dinge zurücksehren mußten.

Jene waren auch unter ihrem, noch bis zum Jahre 1160 lebens Iberhaupte bu Pup immer angesehener, reicher und mächtiger ben. Wegen ihrer tapsern Beschühung von Palastina hatten sie ahre 1183 von dem damaligen Könige von Jerusalem die Stadt be erhalten, und bald darauf vermachte ihnen Alsons I., König serusalem, König von Aragon, einen Theil seines Gebiets, wosur migstens durch einen Bergleich im Jahre 1140 wichtige Rechte Bortheile daselbst erlangten. Sie hörten auch, so lange die Kreuzsdauerten, nicht auf, ihren Ruhm mit den Wassen in der Hand mehren. Helyot I. I. Tom. III. p. 77 seqq. — Wir geben witern Bersolg der Geschichte des Johanniterordens in gedrängter meist nach Helyot und verweilen dann noch auf einige Augens

bei ber eigenthumlichen Berfaffung beffelben.

lange Beit mußte fich ber Orden burch Tapferteit und Einmuthigegen die Baffen ber Saracenen und Turten aufrecht ju erhalbis er 1291 aus Palafting vertrieben wurde. Nun verlegte er Sit nach Eppern, wo ihm ber Ronig biefer Infel bie Stabt on jum Bufluchtsorte gab. Gie blieben bafelbft etwa 18 Jahre, t fich der Infel Rhodus bemeiftert hatten. Unter dem Grofmeis ulco von Billaret eroberten fie 1808 biefe Infel, und zwar, wie t wird, durch eine Rriegelift, indem fich einige Ritter, in Schaffelle t, bei Begunftigung eines Rebels unter ben übrigen Schafen mit : Dauptstadt ichlichen und bie Bachen niedermachten. Dier nabe bie Mitglieder bes Orbens ftatt bes Namens Bruder ben Ramen : an und nannten fich von biefer Beit Rhobiferritter. versuchten die Turten Rhodus wieder ju gewinnen, fie wurden ganglich gurudgeschlagen. Jest entstanden im Orden felbst Streien. Die Ungläubigen wollten fich biefelben zu Ruge machen, und m im Jahre 1321 24 Rriegeschiffe aus, um Rhobus zu belagern. Beneralvitar hielt es aber nicht für bienlich ben Feind zu erwar er ließ geschwind vier Galeeren und einige gabrzeuge ausruften, : nebft feche genuefischen Galeeren bem Feinde entgegen schickte. Ritter griffen ungeachtet ihrer fleinen Bahl bie Unglaubigen an trugen ben vollstänbigsten Sieg bavon. Dehrere Angriffe ber Art un in ber Rolge die Abobifer gurud; allein 1522 erlagen fie ben

Angriffen Solimans II. Tapfer wehrte fich auch jest ber Drben vielleicht hatte er fich noch behauptet, wenn nicht ein Portug Andreas von Amoral, einen Brief an einen Pfeil befestigt, in Lager ber Turfen geschoffen batte, worin er bem Gultan bie fowc Stellen ber Stadt verrieth. 3mar murbe die Berratherei entbedt Amoral hingerichtet; allein die Zurten benugten die erhaltenen S richten und die tapferfte Gegenwehr vermochte nicht die Mebergat vereiteln. Die Ritter gingen nun nach Canbia, bann nach Bem Rom, Biterbo, vornehmlich aber nach Rigga, Billa Franca und racufa, bis innen Carl V. 1530 bie Infeln Malta, Soggo und C= unter ber Bibingung eines bestanbigen Rrieges gegen bie Unglan: und Seerauber, und der Rudgabe Diefer Infel an Reapel, wenn ta Orden gelange, Rhodus wieder ju erobern, überließ. Unter Lavalette 1568) fcblugen fie 1565 einen gewaltigen Angriff Solimans II großem Berlufte gurud und festen barauf ihre Seetriege gegen Turten, in benen fie allerbings mehrmals bem Untergange nabe far mit fo viel Tapferteit und ftanbhaftem Muthe fort, bag fie bis 1 fich ohne alle frembe Bermittelung behaupteten. Seit biefer Beit & wo ohne Dazwischenkunft Frankreiche ber Orden mabricheinlich g unterlegen batte, maren feine Rreugguge gur See blofe Spiegelgefet Die Geemacht beffelben bestand 1770 aus 4 Baleeren, 3 Baleot 4 Schiffen von 60 und 2 Fregatten von 36 Ranonen nebft verf benen kleinen Sahrzeugen. Drbeneritter gablte er vor dem Ausbr ber frangofischen Revolution ungefahr 8000. - Unvermuthet b Bonaparte angegriffen ergab fich unter bem Sochmeifter Sompefc 10. Juni 1798 Malta ohne allen Widerstand durch verratherische pitulation. 3m Jahre 1800 eroberten englische Flotten die Infel t Sunger, und ungeachtet im Frieden ju Umiene 1802 bestimmt wi bag fie unter der Garantie einer neutralen Dacht dem Orden gu gegeben werden folle, blieb boch England feitbem im Befite berfei Bum Beften bes Drbens hatte Sompefc, balb nachbem er D verlaffen, auf feine Burbe verzichtet, worauf am 16. December 1 ber Raifer Paul I. von Rugland jum Grogmeifter erwählt w Allein feine Bahl fand vielen Widerspruch, auch bei bem Papfte, ber Rurfurft von Pfalzbaiern, Mar. Joseph, bob fogar am 21. Fet 1799, um den Streitigkeiten mit Rufland auszuweichen, ben D in seinen Staaten ganglich auf. Nach dem Tode Pauls I. erna ber Papft ben Italiener Ruspoli, + 1803, bann 3. Bapt. If mafi, ebenfalls einen Staliener, und als diefer 1805 verftarb, Capitel ben Bailli Caracioli be St. Elmo, jum Grogmeifter. Sauptsit des Orbens war, nachdem ihm Malta entriffen, Catane Sicilien, bis der Papft 1826 dem Capitel und der Regierung etla Ferrara jum Gige ju nehmen.

Wir wenden uns nun jur Berfassung bes Ordens, wobei abermals Helyot l. l. Tom. III. o. XIII. folgen, und zwar mit

fugung beffen, mas über feine Beit binausreicht.

Der Johanniterorden hatte jur Beit feiner hochsten Bluthe gende Organisation: Der Orden zerfiel in drei Sauptclaffen, eigentlichen Ritter, welche die Waffen führten, die Gehorsamsbroder eigentlichen Geistlichen, und die dienenden Bruder oder Ba

trager (Servienti d'armi), welche bie Pilger geleiteten und Rrante in ben Spitalern warteten. Um Ritter zu werben, mar Beweis bes Abels nothig, und zwar mußte jeder Novige in Malta acht Ahnen, in Deutschland felbft fechzehn Ahnen nachweisen (ausgenommen waren die natur lichen Sohne von Konigen und Furften), um mit vollem Rechte in ben Orben aufgenommen zu werden. Solche Ritter hießen Gerechtigfeite ritter (Cavalieri di giustizia), Diejenigen hingegen, bei welchen Die Ahnenprobe fcwierig war, bie aber bennoch in Rudficht ihrer Bets bienfte aufgenommen wurden (Cavalieri di grazia). Diefe lebtern tonnten jedoch nicht zu Orbensamtern gelangen. Derfonen, welche bie geiftlichen Gelubbe nicht ablegten, fonbern nur bem Orden Beiftand und Treue gelobten, und nach Belieben wieder gurudtreten tonnten, hießen Donaten oder Salbfreuze und trugen nur ein halbes (fechefpigiges) Bunglinge von 12-16 Jahren wurden als Pagen bes Großmeiftere (beren gewöhnlich 16 maren) angestellt; Diese biegen Minoren. Dit dem 17. Jahre fonnte der Novigenstand angetreten und mit bem 18. Profeg gethan werben. Die Ritter legten nach geleifteter Abnenprobe bas Gelubbe ab. Der Rovig erichien babei mit einem langen, fcmargen Talar, Schnabelmantel genannt, betleibet, mit blogem Somerte in der rechten und mit brennender Retze in der linken Sand, vor dem vom Großmeifter bevollmachtigten Ritter in der Rirche, mabe rend man aber Deffe las, kniete er vor bem Altar nieder und ließ bas Schwert weihen, horte bann bie Deffe bis jum Ablefen ber Epiftel, Eniete vor bem Bevollmachtigten nieber, ber ihm bie Pflichten feines Standes (die fatholifche Rirche, fo wie Wittmen und Baifen ju fcuben und bei ben Kahnen bes Ordens bis jum Tobe auszuhalten) mittheilte, ihm, nachdem ber Rovig die Rerze abgegeben hatte, bas gemeis bete Schwert, um es in bie Scheibe ju fteden, übergab, ihn mit einem Gurtel ale Beichen tunftiger Reufchheit umgurten ließ, und einem andern Ritter bas Schwert, welches ber Rovig gurudgegeben batte, an beffen Seite zu befestigen befahl. Der Rovig jog es hierauf aus der Scheide, überbrachte es bem Bevollmachtigten und mard bas mit mit acht Schlagen jum Ritter gefchlagen. Der Bevollmachtigte gab bierauf bas Schwert jurud und der Ritter fcmang es breimal über ben Ropf ale Drohung gegen bie Unglaubigen. Der Bevollmachtigte schuttelte nun den Ritter bei ber Schulter, um ihn von dem bisherigen Leben zu einem reinern und hohern aufzuweden, ließ bemfelben bierauf die goldenen Sporen anschnallen, und gab ihm eine Rerze, mit ber ber neue Ritter am Altar nieberkniete, ben Schluß ber Deffe borte und communicirte, hierauf fich wieder vor bem Bevollmachtigten niederwarf, feinen Bunfc, in ben Orben aufgenommen ju werden, wiederholte, auf Befragen bes Bevollmachtigten verficherte, bag er tein anderes Gelubde abgelegt habe, ehelos fei, feine Burgichaft fur einen andern geleistet habe, und hierauf die Belubde des Behorfams, ber Armuth und ber Reufchheit ablegte. Der Ritter murbe nun von bem Bevollmachtigten ale achter Ritter umarmt, mit ichwarzem Mantel, weißem Rreug und fonstiger Malteferkleidung bekleidet und ibm die große Schnur, an ber alle Stufen des Leibens Christi in Abbila dungen befestigt maren, angehangen; sie endete in Quasten und bing an ber linten Seite berab. Der Ritter nahm hierauf bie Serge wies

ber, fniete vor bem Mitar, mo ber Priefter bie gewohnlichen Gebete über ben Professen sprach, opferte hierauf ein Gelbstud, tufte bem Grofmeister oder beffen Bevollmachtigten bie Sand, und ward in bie herberge (bas Capitelhaus) geführt, wo er Brod, Salg und Baffer gereicht betam und von jebem etwas genoß. - Raturlich fiel bei bem Profeg ber Beiftlichen und bienenden Bruber ber Ritterfchlag, bas Anschnallen der Sporn u. f. w. weg; fonft war aber bas Geremoniel giemlich baffelbe. Die Beiftlichen waren entweber Diaconen ober Caplane und murben jum Dienfte ber Rirche von Malta auf 10 Jahr angenommen. Der neue Ritter hatte noch die Ueberfahrtegebuhren m gahlen, eine Summe von 125 Piftolen, bie ehemals ber Orben fie Die Reife nach Palaftina, ober nach Rhobus, welche berfelbe beforgte, betam, und die noch fortgezahlt murde, als Palaftina und Rhobn langft in ber Gewalt ber Turten waren. Bier Caravanen ober Rresp guge mußte ber neue Ritter gegen bie Unglaubigen machen, von benet jebe weniuftens ein halbes Sahr bauern mußte. Bon ber vierten tonnte jeboch ber Dapft bispenfiren. Der Orben beforberte auch Proteftantes gu Rittern, ja es tamen im letten Jahrhunderte felbft Falle vor, we er Perfonen von griechischer Religion bas Ritterfreug gab.

Die Ordenstracht mar fcmarg mit einem weißen, leinenen, adb fpibigen Rreuge auf bem Mantel und auf ber Bruft. Im Rriege fot ten die Ritter einen rothen Baffenrod mit einem fchlichten, nicht gefpitten Rreuge auf ber Bruft und auf dem Ruden tragen. Die Sie batte gab fpaterbin zu ber rothen Uniform ber Daltefer Unlag. rothe Aufschlage und ein weißes Rreug in ber Gegend bes Bergens auf ber Bruft. In ben letten Jahrhunderten trugen fie auch auf bet Bruft ein goldenes, weißemaillirtes Rreug an ichwarzem Banbe im Rnopfloche, boch bas Ordenszeichen mar nicht vorgeschrieben. Auch die Beiftlichen und bienenden Bruder trugen bas Rreug, jedoch nur auf ausbrudliche Erlaubnig bes Grogmeifters. - Die verschiedenen 3= bividuen, zu biefem Orden gehorig, findet man ebenfalle abgebildet be-Selvot I. I. 3. Thi. p. 114 ff. Der vornehmfte Beamte bes Orbend. war der Großmeister des heiligen gospitals zu St-Johann in Jerusalem und Guardian der Armee, Jesu Christi. Er residirte zulegt zu la Balette auf Malta und erhielt von auswärtigen Dachten ben Titel Altezza eminentissima-Seine Einfunfte bestanden aus 6000 Scubi und ber Ordenstamme: nebst allen Gefallen von den drei Infeln und betrug jahrlich gegen eine Million Gulben. Die weltliche Macht lag größtentheits in feine Sanben, boch mar er burch die Borfteber ber verschiedenen Bungen beschränkt, welche Gesete gaben, Steuern anordneten u. f. w. Det Großmeifter hatte bas Capitel jur Geite, bas aus acht aus ben ber fchiedenen Bungen gewählten Abgeordneten bestand. Jeder von denfel-ben hatte eine und der Grofmeifter zwei Stimmen. Außerdem hattes noch zwei der altesten Ritter Gis und Stimme in bem Capitel. Aus ben Abgeordneten wurden die Grogmeister gewählt. Sammtliche Ditglieber des Capitele biegen auch Groffreuge, weil fie das Recht hatten, ein großeres Ordenstreuz als die andern Ritter zu tragen. Diefe Abs geordneten bildeten zugleich die Saupter in den verfchiedenen Bungene indem der gange Orden in acht Zungen oder Nationen getheilt war-

Diefe maren a) Provence; ihr Saupt hieß Großcomthur und mar Prafident des Schapes. b) Auvergne; ihr ftand der Marfchall vor, ber die Landtruppen befehligte. c) Franfreich mit ber Ballei Moren, beren Reprafentant ber Großhospitaliter mar und die Aufficht über bie Lazarethe führte. d) Italien; ber Suhrer biefer Bunge mar Abmiral ober General ber Galeeren; nach andern Angaben wechselte jeboch bies fes Amt. e) Aragon, Ravarra und Catalonien; ihnen ftand ber Groß : Confervator oder Drapierer vor, welcher ber Biceprafibent der Rammer war. f) Deutschland; ihr Saupt führte den Titel Grofprior. Groß = Ballet = ober Johannitermeifter, mar Reichsfürft, hatte auf dem Reichstage Git und Stimme und refibirte ju Beitersheim, welches ber hauptort eines Fürstenthums von feche Dorfern mar und eine eigene Ordenbregierung hatte. Ihm war bie Aufficht über die Festungewerte von Civita vecchia und Goggo übertragen. Bu biefem Grofpriorat gehorte außer den Prioraten in Deutschland, Ungarn, Bohmen und Danemart, nebft der Ballel Brandenburg, beren haupt heermeifter hieß, ju Sonneburg resibirte und betrachtliche Comthureien unter fic hatte. g) Caftilien mit Portugal; ward von bem Grofmeifter reprafentirt. h) Die lette Bunge endlich England, hatte ben Turcopalier jum Borftande, welcher bie Bachen und bie Reiterei bes Orbens beauffichtigte. - Schon Beinrich VIII. veranlagte burch Gingiehung ber Guter bes Orbens, daß biefe Bunge ganglich einging. Erft 1782 ward vom Churfurften von Pfalzbaiern barauf angetragen, daß biefer eingegangene 3meig burch bie Bunge Baiern erfett murbe, und bieg ward vom Capitel und Papfte bestätigt. Schon 1773 waren bagegen Die Befitungen in Polen und in Lithauen ju einem Grofpriorate erboben morden, welche fpater ju einer formlichen ruffifchen Bunge murben. Jebe Bunge gerfallt in mehrere Priorate, Diese wieder in Balleien und biefe in Comthureien ober Commenden. Dan rechnete, bag vor der Revolution 3000 Malteferritter eriftirten. Das Bappen bes Grofs meifters, und somit bes Ordens, bestand in einem filbernen, achtedigen Rreuge im rothen Felbe oben mit einer Bergogetrone. Gin Rofenfrang umgab bas Bappen. Unten bing an bemfelben ein fleineres Daltes fertreug. Die Umfchrift mar: Pro fide. Bon den oben ermahnten acht Bungen hatte fich, wie wir bemertt haben, fruh icon Engs land losgeriffen; bie brei frangofischen gingen mabrent der Revolution ein, die castilische und aragonische mar feit bem Frieden zu Amiens von Malta getrennt; Die italienische und beutsche Bunge hatten gleiche falls aufgebort und bas Fürstenthum Beitersheim mar in Folge bes Presburger Friedens und ber Bilbung bes Rheinbundes an den Große bergog von Baden getommen. In Preugen bob der Ronig 1810 und 11 bie Ballei Brandenburg, bas Beermeisterthum und bie Commen-ben bes Ordens ebenfalls auf und ftiftete jur Erinnerung an benfelben ben Johanniterorden. Auf biefe Beife ift ber Johanniterorden, ber jest nur noch aus dem Großpriorate von Bohmen und zwei Großprioraten in Rufland befteht, fur aufgehoben gu achten, und feine Bieg berherftellung um fo weniger ju erwarten, ba England burch ben Pas rifer Frieden von 1814 im Befite ber Infel Malta bestätigt wirb.

C) Der Cempelherrnorden, Templarii. Diefer geiftliche Ritterorden wurde im Jahre 1118 von neun frangofischen

Ebelleuten (unter benfelben mar Sugo von Pagens, Gottfried be St. Albemar bie Bornehmften) ju Berufalem gestiftet. Sie legten bem Patriarchen bafelbft bas Gelubbe ab, baß fie, wie bie regulirten Canonici, im Dienfte des Ertofers teufch, gehorfam und ohne Eigenthum leben, Die Rreugzuge unterftuben und Die Strafen gum Beffen bee nach Palaftina mallenden Pilger von Raubereien reinigen und fchusen wollten. Der andere Ronig des neuen Reichs daselbft, Balduin II., raumte ihnen eine Bohnung auf bem Plate des vormaligen falomonifchen Tempels (baber ihr Name) ein, und forgte mit bem Patriarchen, ben Bornehmen und ben angesehenften Beiftlichen fur ihre Rleibung, melde in einem weißen, leinenen Mantel (feit der Mitte bes 12. Jahr bunderts mit einem achtedigen blutrothen Rreuze verfeben) und in einem weißen, leinenen Gurtel, welcher auf ihre Berpflichtung gur Reufchbeit beuten follte, bestand. Die Geiftlichen hatten weiße, die bienenben Bruber eine graue und fcmarge Rleibung. Auf ber Rirchenverfammlung gu Tropes 1127, und unter Papft honorius II. betamen fie erft eine Regel, welche man in Holstenii Cod. reg. monast. Tom. Il. p. 1132-46 und in Bilde's Geschichte bes Tempelherrnorbens (bas Dauptbuch über diefen Gegenstand) Bb. 2. p. 208 findet, und das burch eine feste Berfaffung und eine feierliche Bestätigung. Der beis lige Bernhard von Clairvaur, auf diefes Concil entboten, wirtte für biefen Orden und beffen fchnelle Berbreitung. Er nahm balb an Mitgliedern, Unsehen und Gintunften ju. Gegen das Jahr 1180 waren ichon der Ritter 300, der dienenden Bruder aber ungahlige. Ihre Guter in ben Morgenlandern und in Europa maren burch bobe Schenkungen an Saufern, Landereien und Capitalien wirklich toniglich. 3m Jahre 1244 befaß ber Orden 9000 mobifundirte Balleien, Comthureien, Priorate und Tempelhofe.

So muthig, ja oft gludlich die Tempelherren im Morgenlande fure Befte ber Chriften fochten, fo fingen boch ichon im 12. Sahrhun: bert bie Rlagen über fie an. Sie maren übermuthig, entzogen fic bem Gehorfame bes Patriarchen ju Jerufalem und verfagten ben Rir: den ben Bebnten. Satte fie auch der Papft Innoceng III. unmittelbar ber papftlichen Sobeit unterworfen, fo erflatte fich boch berfelbe 1208 dahin, daß fie diese Borrechte wegen des Digbrauchs zu verlies ten werth maren. Laute Rlagen erhoben fich über ihre Unmagung, über ihre Ausschweifungen in Wolluft und Trunt, moher bas Spruchwort tam: Er fauft wie ein Tempelherr. Dem Patriarchen wollten fie nicht Gehorfam leiften, ben Raifer Friedrich II. wollten fie an bie Turten verrathen, Ludwig bem Beiligen, Ronige von Franfreich, fanben fie nicht nur nicht bei, fonbern vereitelten auch die Belagerung von Damast, die er unternommen hatte. Sie hatten fich bafur brei Rorbe mit Gold von ben Belagerten bedungen, diefe fchicten ihnen aber jum Sohne trei Rorbe mit Rupfer ftatt Goldes und Silbers.

Als fie 1291 aus Palaftina weichen mußten, breiteten fie fich fiberall in Europa, vorzüglich in Frankreich, aus. Ihr Sauptsit wurde bie Infel Cypern, von wo sie ben kleinen Krieg zur See gegen die Caper ber Saracenen führten. Sie lebten in Bollerei und Unordnungen. Suchte gleich Jac. Bernhard von Molay ben ausgearteten Geist ber Ritter zu verbessern, so lag boch biefen mehr an zeitlichen Besitzun-

gen, als am beiligen Grabe. Durch ihr geheimnifvolles Befen und ibre Berfchwiegenheit bei der Aufnahme und in der innern Berwaltung wurden fie den Fursten verdachtig. Man beschuldigte fie vieler Berbres den, Greuelthaten und Regereien, die meift von ausgestoßenen und treulofen Templern herruhrten. Der Orben batte auch an ben Sanbeln bes Ronigs Philipp IV., bes Schonen, von Frankreich mit bem Papfte Bonifag VIII. gegen ben erftern Partei genommen. Papft Clemens V., ein Freund bes Orbens, wollte Die Befculbigung unterfuchen, welchem aber jener Ronig 1307 am 13. October mit Berhaftnehmung bes ermabnten Grofmeiftere, mehrerer Ritter und aller Tempelberrn in Frantreich, mit Befchlagnahme aller ihrer Guter, mit Begnahme ihres Dofes, bes Tempels in Paris, juvor tam. Die Unterfuchung mußte ber Ergbifchof von Gens, ber Inquisitor Bilbelm von Paris gegen fie anfangen. Die Berleugnung Christi und die Berhohnung bes Rreuges mochten bei ber Aufnahme von ben Novigen als Probe bes Gehorfams verlangt worden fenn, aber eine Entfernung vom tatholifchen Glauben ift nicht erweislich. Die übrigen Unschuldigungen, daß die Ditglieber ben Teufel verehrt, Bauberei getrieben, und ein Idol, Baphomet genannt, angebetet, die Saframente verachtet, die Beichte den Beift. lichen entzogen und fich unnaturlichen Laftern überlaffen haben, durften somohl gralistige Berbrehungen ber Babrheit, als auch offenbare Erbichtungen und widerfinnig und abgeschmackt feyn. Dan gab namlic eine goldene Reliquienkapfel, welche die Templer gleich andern orthos boren Ratholiten tugten, fur jenen Teufelstopf, ben Baphomet, aus. Beil dieselben in den Beiten, wo die Transsubstantiationelehre aufgetommen mar, noch nach alter Beife bie Elevation bei ber Deffe megliegen, fo gab man dieß fur Berachtung ber Gaframente aus. fie nur ihren Beiftlichen beichteten, bas benutte man gur Unflage: fie liefen fich von ihren weltlichen Dbern abfolviren, und in ihrer edeln Mannerfreundschaft, die fie verband, fand man eine gefliffentliche Berfuhrung gur griechischen Liebe. Den Ronig geluftete nach ben Gutern Die bemselben ergebenen Inquisitoren (es maren bie ben bes Drbens. Templern miggunftigen und hamischen Dominitaner) brachten die offents liche Meinung wider fie auf. Die gemighandelten, gefangenen, burch bie Tortur gequalten Templer mußten allen ben Frevel, wie man ihnen benfelben in ben Munt gab, und welchen fie nie begangen hatten, gefteben, jumal ba ihre Bestätigung folder Unklagen ihnen nur bas Leben ret ten tonnte, und biejenigen, die bas Ungegrundete biefer Befchuldiguns gen betheuerten, hingerichtet murben. - 3mar fuchte Papft Clemens V. bas Anfangs gar ju willfuhrliche Berfahren gegen fie ju bemmen, übernahm die Inquisition, vernahm felbft ben Grofmeifter und andere, ordnete bann papftliche Commiffarien bagu an, die ihr Gefchaft am 7. August 1809 anfingen. Allein balb bewog ihn ber Ronig an ber Unterbrudung bes Drbens Theil ju nehmen, fo fehr es ihn auch Unfangs verbroß, bag jener ber Rirche in ihr Richteramt fiel. Der Dros geß ging jum Schein fort. Ronnte man gleich auf ben Orben wenig Gegrundetes bringen, fo ließ doch jener Inquisitor und auch der Ronig 1810 54 Ritter lebendig verbrennen. Bis jum 26. Mai 1811 fuhven die papftlichen Commiffarien in der Untersuchung fort. Frantreich, eben fo verfuhr man andermarts gegen biefe ungludlichen Schlachtopfer. Der Papft ermahnte bie übrigen Fürften Europa's ebens fo die Tempelherrn gerichtlich ju verfolgen. Rael von Sicilien und Provence ahmte Philipps Beifpiel nach und theilte die Beute mit bem Papfte. In England, Spanien, Portugal und Italien wurden bie Tempelherren verhaftet, oder fur vollig unschuldig erflart. In Deutschland wurden nur in einigen Provingen Untersuchungen über fie anges ftellt, in andern aber und in Bohmen nicht. Auf ben Synoben gu Salamanca und ju Daing 1810 murben fie fur unschulbig ertlart. 3m Jahre 1812 hob ber Papft auf ber Rirchenversammlung ju Bienne burch eine Bulle vom 2. Marg aus papftlicher Machtvollfommenbeit ben Orben formlich auf. Die Ausführung veranlagte blutige Auftritte. Co murben , j. B. ber ermahnte Grofmeifter Molay und ber Grofs prior von der Normandie Guido am 18. Mary 1814 auf einer Infel in ber Seine offentlich verbrannt. Die Johanniter erhielten die Guter bes Orbens, die Schate aber an Gelb und Rleinobien murben ju einem Rreuzzuge bestimmt. Das Deiste bavon in Frantreich fiel ber Rrone ju. Betrachtliche Summen behielt fich ber Papit por und in Spanien und Portugal wurden von ben Gutern neue Ritterorben ges ftiftet. In Deutschland, wo man fie gerecht und glimpflich bebanbelte, bielten fie fich am langften, bie und ba noch bis 1319. - Der Markgraf Wolbemar von Brandenburg übertrug erft 1818 ibre Guter an die Sospitaliter, in welchem Orben viele Templer maren. Die oben angeführten Schriften von C. G. Anton über Die Beschichte bes Dra bens und beffen Untersuchung uber die Gebrauche und bas Gebeimniß ber Templer, fo wie bas Buch des Orbens der Tempelherren, berausgegeben von Munter, haben die Unschuld bee Ordens ermiefen. Dr. Moldenhauer hat in feiner Schrift: Prozeg gegen ben Orden ber Tem= pelherren, aus den Driginalacten ber papitlichen Commiffion in Rrantteich u. f. w., hamburg 1792, die Schandlichfeit und Gewaltsamteit Des Berfahrens ber frangofischen Gerichte in Diefer Sache aufgebedt. Als der herr von hammer in ben Fundgruben bes Drients Bb. VI. 1. heft, Wien 1818 in bem Auffate Mysterium Baphometis revelatum die Unflage ber Apoftafie, Des Gobenbienftes und der unnaturs lichen Ausschweifungen ber Templer als Gnoftiter und Ophiten er neuerte, bat Rainouard (Journal des Savans, Mars 1819) bas Grunds Lofe berfelben gezeigt und bewiefen, bag unter Baphomet Dubameb au verfteben fei. (Bergl. Raynouard's Monuments hist, relatifs à la condemnation des Chevaliers du temple.) Auch Splvester be Saco bat im Magas. encycl. 1810. Tom. VI. erwiefen, bag Baphomet nichts anderes als Duhamed bedeute.

Wilde aber in der angeführten Schrift, legt dem Orden wieder Seheimnisse bei, die Aleriter, ein Theil des Ordens, hatten in densselben eine geheime Lehre verpflanzt und sie auch selbst besessen. Rur die Fähigsten unter ihnen waren bei ihrer Aufnahme in einen höhern Grad der Geheimnisse des Ordens eingeweiht worden. Die Berleugnung Christi und die Anspeiung des Areuzes waren Zeichen des zweiten Grades gewesen. Die Ritter des britten Grades waren dann zur Ansbetung des Kopfes, dessen Dasepn in den Generalcapiteln nicht geleugnet werden könne, und zu den lehten zugelassen worden. Muthmaßlich ware in den Jahren 1166—69 unter Philipp von Naplus, die

geheime Lehre im Orben eingeführt worben, welche gnoftisch, wiewohl aus Regerelen der damaligen Beit hervorgegangen fei. Den Deismus hatten die Templer geradezu von ben Duhamebanern entlehnt; baber hatten auch einige ben Ropf, ber eigentlich feinen Namen hatte, Baffomet, b. i. Duhamed, genannt. Der Ropf fei aber ein Symbol ber Allweisheit bes einzigen mahren Gottes, Der Gurtel (bie Schnur) fei ein Beichen ber Gingeweihten, Symbol ber Reufcheit, und ber Schleier ein Sombol ber Berfcwiegenheit gewefen. Durch bie Berührung bes Idole fei ber Gurtel jum Talisman geweiht worben. Die Dbern, befonders der Großmeister, hatten nach den geheimen Statuten bie Absolution ertheilen konnen. Weil nicht alle Templer, sondern nur bie Dbern die Beheimniffe bes Orbens gefannt hatten, fo hatten bie Aussagen ber Ritter febr verschieden ausfallen muffen; hiftorifch bes tractet fei die Templerei ein muhamedanifder Gnofficismus u. f. w. (vergl. Sall. Litz. 1829. I. Dr. 41.). Uebrigens hat ber Tempelberrn= orben auch in ber neuern frangofifchen Maurerei mit feinen Geheima niffen gesputt und Napoleon felbft foll Mitglied eines folchen Tempelherrnordens gewesen fenn. Allein der Ungrund biefer Behauptung wird beutlich nachgewiesen in Lenning's Encytlopabie der Freimaurer 3 Banbe, Leipzig 1822 - 28 unter bem Artitel Tempelberren. besonders in Frankreich Jesulten, St. Simonisten u. a. Bersuche gemacht haben, ben Tempelherrnorden gu politifchen, theofophischen und mpflifchen 3meden wieber ine Leben ju rufen, finbet man, außer in ben oben angeführten Schriften, angedeutet in bem encotlopabifchen Borterbuche ber Biffenschaften, Runfte und Gewerbe zc. von S. A. Dierer. Altenb. 1834 am Schluffe bes Art. Tempelherrn.

# Rosentranz,

ober Werkzeug zur mechanischen Gebetsanbacht, beson= bert im Kultus ber romisch = katholischen Kirche.

I. Begriff, Rame und Ursprung des Rosenkranzes. II. Abergläubische Ansichten vom Rosenkranze im Mittelalter und einige besondere spätere kirchliche Einrichtungen, die davon ihren Ursprung haben. III. Ladelnde Stimmen über den Rosenkranzaberglauben in früherer und in späterer Zeit, und zwar größtentheils im Schose der romischen Kirche selbst.

Literatur. Monographien. Cappenstein de ortu et progressu Rosarii. — J. F. Mayeri dissert. de Rosario. Gryphisw. (1708.) 1710. 4. — Halberstädt. gemeinnütige Unterhaltungen 1808. St. 37—40. — Deutsch. Merkur, 1781. Nr. 8. p. 56.

Allgemeinere Werke. Schöne's Seschicksforschungen Thl. 2. p. 169. 70. — Schröck's KS. Thl. 23. p. 154. Thl. 27. p. 404. Thl. 28. p. 160. 61. — Benedicts XIV. Comm. de featis Mar. P. IV. p. 222—25. (hier findet man auch mehrere Schriften aus der römisch fatholischen Kirche über den Rosentranz verzeichnet.) Augusti's Denkwürdigkeiten Thl. 3. p. 118. Thl. 5. p. 133 ff. — Binterim's Denkwürdigkt. 7. Bb. 1. Thl. p. 93 ff. eine besondere polemische Abhandlung, von welcher am Schlusse dieses Artikels die Rede seyn wird.

1) Begriff, Name und Ursprung des Rosenstranzes. — Man versteht unter Rosenkranz eine Schnur kleiner Augeln von Bernstein oder von anderm Stoffe, auf eine solche Art gereiht, daß erst eine größere und dann zehn kleinere Augeln, sodann wieder eine größere und zehn kleinere Augeln und sofort über zehnmal folgen. Bei der größern Augel, welche durch die Finger gleitet, wird mit dem Credo angefangen, sodann ein Baterunser, bei jeder der zehn kleinern Augeln der englische Gruß, und das so oft wiederholt gebetet, bis die Betschnur zu Ende ist oder der Anfangskugel sich naht. Man nannte den großen Rosenkranz (von 150 englischen Grüßen und 50

Baterunfer) auch ben Marienpfalter, weil er eben fo viel Gruge uthalt, ale im Pfalmbuche Pfalmen enthalten find.

Der gewöhnliche Rame dafür ift Rofen Prang, lateinisch osarium, jumeilen auch Corona beatne virginis, feit dem 13. Jahr: indert gewöhnlich Paternoster genannt, frangolisch Chapelet. Den tamen Rofentrang ertlaren gewöhnlich Schriftfteller aus ber romifchen irche auf eine fuglich = mpftische ober mahrchenhafte Art. Go fagen fie, osarium fei biefes Bertzeug mechanischer Undacht barum genannt morn, weil barin Maria, die Rofe von dem judischen Dorne ber Benftand bes Bebets fei. Sie galt ja fur bie Rofe von Bericho, fur goldene Rofe. Aber ofter noch fucht man biefen Ramen mabrenhaft zu erklaren. Binterim, in ber oben angeführten Abhanblung, lart fich baruber alfo: "Die Benennung Rofentrang foll burch eine sunderbare Begebenheit entstanden fenn, die wir hier mit den Boren Schultings vorlegen. Cum quidam juvenis, qui beatissimae irginis devotione tenebatur, in manus quorundam latronum incilisset, et coronam parvam, quam vocant, ejusdem virginis cum saxima devotione, genibus etiam flexis, antequam ab eis occideetur, recitaret, visa est ipsa beata virgo duabus comitata virgisibus ante juvenem adstare et per manus duarum virginum ex avenis ore duodecim rosas albas et tres rubras colligere, ex quius coronam fecit roseam, quam cum capiti praefati juvenis imesuisset, confestim disparuit et ex miraculo coronae et Rosarii enominationem reliquit." (Tom. IV. Biblioth. eccles. Part. I. 66.)

Das Mertwurdige bei diefer Allegation ift, daß Binterim nichts niger als Geneigtheit zeigt, bas erklarte Factum unwahrscheinlich zu iben. Jeboch führt er auch noch eine andere Erklarung an, indem fortfahrt: "Die heilige Rosalia, eine Bermandtin Raifer Rarle des Brogen, hatte in ihrer Ginobe eine Schnur voll fleiner Rorner, Die ie in ihrer Sand trug, woran fie mahricheinlich auch betete, weil an ver Spige ein fleines Rreug bangt. Auf der alten Abbildung Diefer Jungfrau, die in Sicilien sich vorfindet, liest man die Unterschrift: Coronam laudum magnae Dei matri supplex offert et solemnem esteris commendat orandi modum. Der Maler scheint also auf unser Rofentranggebet hingewiefen ju haben. In der zwolften Abbildung febt man, wie ber himmlifche Brautigam die heilige Jungfrau mit mer von Rofen und Golb gufammengeflochtenen Rrone giert, mobei Mefe Unterschrift ift: Ab eodem sponso blandiente, modulantibus Angelis, coronas ex auro et rosis contextas recipit, assistentibus A & Ecclesiae principibus Petro et Paulo. Bei ber Eroffnung in Grabes fand man bie Schnur mit ben Rornern neben der heilis 16m Jungfrau liegen." — Der Aame Rosalia, der ihr ben Christo überreichte Branz von Rosen, konnen Melleicht eine Veranlassung zu der jegigen Benen: Jung Rofen Prang gegeben haben. Andere Berfuche, bies Ramen zu erklaren, find nicht viel gludlicher. Go fagt man, ber Reme Rofentrang tomme baber, weil die erften Rofentrange aus Rowid, welches im Driente wachft, ober aus getrodneten, gestoßenen 18 fleinen Augeln vereinigten Rosenblattern gemacht murben. Der 19 \*

große, vollständige Rosenkranz, Marienpsalter genannt, foll seine Cimrichtung von Dominicus erhalten haben. Ueberdieß gibt es auch Refenkranze, die weniger Gebetskugelchen enthalten. Die Franziskann, die nach der Bahl der (nur ihnen bekannten) Lebensjahre der Mais 72 Rugelchen annehmen, halten ihren Rosenkranz für vollkommener.

Bas nun den Urfprung diefes Gebetsmechanismus anbetrifft, fo liegt er allerdings im Dunteln und ben gewöhnlichen Unnahmen laffen fich erhebliche Grunde entgegenseben. Im allerwenigsten bat bie Be hauptung für fich, bag ber Rofentrang ichon bem frubeften chriftlichen Alterthume angehore; benn er tann nur bas Erzeugnif einer Beit fepn, wo bereits bas Gebet als opus operatum und die Mariaverehrung eingeführt mar. Den Rofentrang hat fo wenig Peter ber Eremit (ju Beit des erften Rreugzugs im 11. Jahrhundert) aus bem Driente im Abendland gebracht und eingeführt, ale ihn ber Orbensstifter Dominb cus in den beiden erften Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts erfunden hat. (Die bieffallfige Legende findet man in Dabillons Pracf. al Acta Sanctor. Bened. Sec. V. n. 25., in Muffons pragmat. Se fcichte ber Moncheorben Bb. 8. p. 63 f. Bergl. Schrodh Ihl. 27. p. 404.) Lange vor bem 10. Jahrhundert mar er im Driente gewöhm lich. Als Betichnur ftammt er von den Arabern ber, bei welches er in ben altesten Beiten und lange vor Muhamed gewöhnlich wat Beil ber Rofentrang auch bei andern beibnifchen Boltern, namentlich bei ben Ralmuden in Rugland, bie benfelben in ber Sand fuhrten, bei ben Mongolen in ber Tartarei, bei ben Betennern bes Fo, bi ben Lamas (Prieffern) in Tibet, die ihn balb in ber Sand, balb a bem Sale tragen, bei ben Talapoinen (auf der Salbinfel Indiens), in Ronigreiche Ava, in Siam, in China und auch in Japan (wo 14 Bongen ihr Gebet nach bem Rofenfrange verrichten) befannt und wahrscheinlich ein alter Bebrauch ift; fo muß er im Driente feit uralte Beit eingeführt und barum nicht chriftlichen Ursprunge fenn. In Im bien behielt ihn Muhamed als eine Landessitte bei, und er ift noch if den Muhamedanern, felbst bei den Schitten vorgeschrieben (f. Niebuht Befchr. von Arabien p. 67 und 121). Die Chriften aber gabe ber Betfchnur in Unfehung bes Inhalts und ber Bahl ber Gebete, fie am Rofenkranze ftill hersagten, eine umgeanderte Ginrichtung Darauf mag allerdings bas Moncheleben im 4. Jahrhundert for vorbereitet und eingeleitet haben. Pallabius in der Lausiaca eriff aus dem Leben des Monchs Paulus, daß er in feinem gangen Lebel weder ein Geschaft unternommen, noch die geringste Arbeit angeraff habe; auch nahm er nicht mehr Speife an, ale er an bemfelben Ist verzehren konnte. Seine Beit brachte er unter immermabrenben Gie ten ju. Bu biefem Endzwecke hatte er 300 bestimmte Bebete fur jete Tag. Damit er sich nun nicht etwa aus Berfehen in der Bahl im mochte, fo trug er 300 Steinchen bei fich im Bufen und bei jeben Gebete marf er eine davon weg. Gojom. VI. 29. erzählt baffelbe will ihm. Go entsprang aus einem Monchstopfe bie fonberbare Sitte welche bisher allen Religionen fremd gewefen mar, daß man bem bie. ften und heiligsten Befen, bem allwiffenden Bater, welchen Jefus im Geifte und in ber Dahrheit verehrt miffen wollte, die Gebete mi Bahlen herrechnete. Bald barauf wurde in ben Rloftern bie Babl be

ilmen und Gebete festgefest, welche ju jeder Tageszeit bergefagt ben follten. Bie wenig hatten mohl die verschrobenen fcmarmeris n Monche an bas Bort bes herrn Mt. 6, 7. gebacht: "Wenn r betet, follt ihr nicht viel plappern, wie die Beiden, benn fie meis n, fie werben ethort, wenn fie viel Borte machen." - Ja fcon altern Einfiedler und Monche gahlten Gott eine Menge Gebete nach geln vor, die fie ju hunderten bei fich trugen. In ben Rloffern man fpaterbin jeden Dond, ber fich vergangen batte, gur Strafe : gemiffe Bahl von Gebeten halten; biefe maren aber nur gewohn= bas Baterunfer und die Pfalmen. 3m 6. Jahrhundert follen eben= 5 die Benedictinermonche ihre Gebete nach einer Reihe Rugelchen, an einer Schnur gefaßt maren, bei ihrer Arbeit verrichtet haben. e nun aus dem Rlofterleben manches in bas Leben ber Weltgeiftlis und felbft ber gaien überging, fo tonnte es auch mit Diefer Ge= Inheit ber Fall fenn, und etwas konnten wohl auch bie Rreugige u beitragen, wo bie Abenblander folche Gebetsschnuren bei ben chischen Chriften und auch bei ben Duhamedanern faben. Damit the auch die allmablige Ausbildung des Rosenkranges übereinstim= Bis jum 11. Jahrhundert maren es hauptsächlich bas Bater er und die Pfalmen, welche die Andachtigen fo oft wiederholten. Dun a nach und nach bas fogenannte Ave Maria, b. b. ber Gruß bes gels an die heilige Jungfrau, hingu, wogu man in der Folge auch Borte ber Elifabeth: "Du bift gebenebelet unter ben Beibern," f. m.; und endlich bas Gebet: "Deilige Maria, Mutter Gottes! e für uns arme Gunber, jest und in ber Stunde unfere Abfter-6! Umen" gefett bat. Diefe fammtlichen Gebete murben, ber quemlichfeit wegen bergeftalt geordnet, bag 150 Rugelchen an eine mur gereiht, eben fo viele Ave Maria bedeuten, welche wiederum 15 Abfate eingetheilt find, wo allemal ein Baterunfer eingeschaltet ein Beheimniß bee Chriftenthume jur Betrachtung' vorgelegt; ber fang bee gangen Gebets aber mit bem Credo, ober fogenannten mben gemacht wird. S. Mabillon l. l. n. 119-123. Ja um e Beit waren sowohl in England im Rlofter Coventry als auch in anegau in den Niederlanden Nonnen und vornehme Frauen, welche Ave Maria an einer Schnur von Ebelfteinen berfagten. billon's annal. ord. St. Benedicti L. LXIII. Nr. 69. 70. ad an. 14. T. IV. p. 462. — Schröck Thi. 23. p. 154-55.) — Daß 1 von Dominicus ber vollständige Rosentrang ober ber Marienpfalter eingerichtet worden, haben wir bereits ermahnt.

Mittelalter und einige besondere spätere lirchte Einrichtungen, die davon ihren Ursprung has n. — Fast alle die wunderähnlichen Wirkungen, die man den liquien zuschrieb, trug man auch auf den Rosenkranz über. Er te z. B. die Teusel vertreiben, ein Talisman wider Zauberei seyn dergleichen mehr. In der Grafschaft Hennegau lebte im 11. brhundert eine gewisse Aba, Gemahlin Dietrichs von Avesnes, welt jenen englischen Gruß an jedem Tage sechzigmal betete. Dafür te aber auch die Jungfrau Maria, als Dietrich vor Gottes Gericht redert wurde, eine Fürditte für ihn eingelegt haben, eine Erzählung,

bie so vielen Eindruck machte, daß seit bem Anfange bes 12. Jahr hunderts mehrere diese Anrede bes Engels zu ihrem täglichen Gebete machten. So kam es, daß Gott und die Maria sich in die Gebete formeln der Christen theilten, und daß diese den größern Theil erhielt, indem man sie mit 150 englischen Grußen anredete, da nur 15 Beterunser an Gott gerichtet wurden.

Mit bem Rofentranggebrauch hingen auch eigenthumliche tirdliche Einrichtungen gufammen, namlich 1) bie Rofentrangbruberfchaft und

2) die Feier eines befondern Seftes.

1) Mit bem Dominicanerorden wurde besonders bie Rofenfrang bruberschaft verbunden, die sich verpflichtete, taglich eine gewiffe Anjahl Rofentrange abzubeten. Der vornehmfte Beforberer berfelben mar ber treue Gefahrte bes Dominicus, Alanus de Rupe, ber fich fur ben : Liebling ber Maria bielt, fo daß er von ihr bas Gefchent, ein beftam := diges innerliches Licht bei fich ju haben, und die Gabe, auch felbft bel bem Anblide bes ichonften Frauenzimmers nichts zu fuhlen, erhalten | au baben vermeinte. Man legte ber ermahnten Bruderschaft viele Bunber bei. (Bergl. Muffon's pragmat. Geschichte ber Monchsorben 28d. 8. p. 69 f.) Dieß war um fo mehr der Fall, als Papft Alexand ber IV. 1294 berfelben einen vollsommenen Ablaß fchenkte. Den Dominitanerorden mar aber die Rofenfrangbruderschaft fo eigenthumlich = bag nach ber Erflarung ber Congregatio rituum ju Rom im Jahr = 1747 eine ohne Borwiffen bes Orbensgenerals gestiftete ahnliche Ge ! fellschaft ben ihr vom Papfte verliehenen Ablag verlieren follte. -Auch hat man von einem besondern Ritterorden vom Rosenkranze gesprochen; allein Belvot I. I. Thl. 3. p. 306 bemertt febr richtig: "De "bie Geschichtschreiber bes Dominicanerordens nichts von biefem Ritte "orden ermahnen, mas ihnen boch fo nahe lag, fo zweifle ich, bis "biefer Orben wirklich vorhanden gemefen fei." Etwas mehr hiftom fchen Grund hat ein Orden bes himmlifchen Ordensbandes bes beiligen Rofentranges, angeblich 1645 von ber Konigin Unna von Deftreich, Lubwige XIII. Wittme und Mutter Lubwige XIV., gestiftet, und gout für 50 andachtige Jungfrauen. Allein Belpot 1. 1. p. 808 zeigt, ba auch biefer Orden nicht fortbestanden habe, fo wie er dief noch von einigen anbern ahnlichen Stiftungen zeigt. Der Rofentrang ftanb fo ner in fo großem Unfeben, baß ihm zu Ehren

2) auch ein Sest gefeiert wurde. Wir entlehnen WeNachricht davon aus Mapers oben angeführter Dissert. de Rosario, is wir nachlesen konnten. Das Rosentranzsest (Festum Rosarii Marias) am 1. October, sur dessen Urheber der heilige Dominicus 1210 gebebten wird, wurde durch die Bullen Gregors IX. (d. d. 1. April 1575) und Elemens XI. (d. d. 3. October 1716) der Gesammtliche obset Ausnahme (absque ulla restrictione) als ein wichtiges Fest sud ries — dupliei majori vorgeschrieben. In der Einleitung der Maperschen Dissertation werden 47 katholische Schriften über die Geschichte und Besteutung des Rosentranzes angesührt. Dann wird p. 44—48 vos dem Feste und den Brüderschaften desselben gehandelt. Ueder des Erstere wird gesagt: Multum vero promovisse Psalterii Mariani reverentiam maximaque incrementa sumsisse ex peculiaris sesti in illius honorem dedicatione, nemo inter Pontisciss

Inprimis vero extollit Dominicanorum ordo. : illud Gregor. XIII. a. 1573 quolibet I. Octbr. sub titulo: ae de victoria celebrandum, ob victoriam a. 1572 merito Mariani reportatam, dum proelio Navali contra Turcas me pugnatum esset ad Lepantum. Vide Bullam XI. Gre-III. Tom. II. Bullarii Magn. fol. 872. Ista vero in hoc : invicem excitant in Breviario Ord, Praedicator. Lect. IX. larthagenam. Nos fratres carissimi, stolis amicti et offerenas et lilia ex convallibus Sion Diem festum agamus în o et cantico militiae christianae Imperatrici Mariae et trium-Rosarium illius nomini benedictum in perenne trophaeum s et consecremus. Hoc signum B. Dominici Asseclae levate mes et in montibus ecclesiae ipsius mysteria clangite bucarrantes mirabilia, quae in hujusce plantationis horto inno-Sumite Psalterium, quod est haereditas vestra, s ecclesiasticae melodiae modulantia perfectum. Hujus namntoris fidibus inter insignia Deiparae Virginis praeconia, tinerarii unigeniti per vos exprimentur trophaea, simulque S. Spiritus enunciabuntur charismata, dum mirifica divinae depromentur arcana. Adeo quod in hac una sacri Rosarii terii celebritate totum super excelsae Trinitatis atque immentatis beneplacitum ineffabili modo perficietur. Agite ergo:

Jubilemus exultantes
Virginis encomiis,
Laudem laude cumulantes
Precibus Rosariis,
De Dracone triumphantes
Ejus patrociniis!
Rosa rubo defloratur,
Antiquae propaginis.
Flos de rosa propagatur
Radix novae originis,
Cujus Spina vulneratur
Vulnerator germinis,
Laus tibi, regina, quae Pios coronas
Triumphalis horti liliis et rosis.
Amen.

icherlichste jedoch und Uebertriebenste in Beziehung auf den anz ist damit behauptet worden, daß Maria selbst den Rosensul abgebetet haben. Mayer in der Abhandlung de Rosario p. beschuldigt darum die Maria der Idiolatrie und beducirt daraus big, daß die Maria eine Sünderin, wie andere Menschner sewesen seyn, indem sie eben durch das Rosenstanzgebet täglich ils sunfzehnmal zu beten genöthigt worden sei: Und vergieb sie Schuld!

1) Cadelnde Stimmen über den Rosenstranzsslauben in früherer und in späterer Zeit, und meistentheils im Schoße der römischen Airche.

— Es konnte nicht sehten, daß selbst ausgestärte Männer im Mittelalter den Rosenstanzunfug sehast tadelten. Wir könnscher gehörige Aeußerungen mehrerer ansühren. Wir führen nur alpdor. Bergilius, einem gelehrten und vorurtheilsssein Geistlis

chen in feinem Beitalter, do rer. invent. 1. VI. c. 19., bie & wo er fagt: Hodie tantus honor ejusmodi calculis accessit, modo ex ligno succino, corallino, sed ex auro argentoque fuitque mulieribus instar instrumenti et Hypocritis cipui fucosae bonitatis instrumenti. Dies Ur auch in der romischen Rirche oft wiederholt worden, ob es gle nicht an Bertheibigern bes Rofenfranges gefehlt bat. thesaur. sacror. rit. Tom. II. p. 241 heißt es: Featum Roe duplex majus - - tum, quia festum est Deiparae, tu festum est de praecepto universalis ecclesiae ex Bulla Gregi Bei der Reformation mard gegen biefe, bem Alterthum gang Undacht am ftartften geeifert, wie man aus Luthers Schrift, augeburgifchen Confession und ben schmalkalbischen Artikeln Spaterhin ift bieß feltener ber Fall gemefen, weil die Sache Protestanten zu wenig Bichtigfeit mehr hatte. Daber tann m behaupten, daß ber Rofentrang in ber romifchen Rirche beinal

Widerfacher gefunden hat, als unter ben Protestanten.

Um so mehr muß man sich wundern, daß der neueste B ber driftlich = firchlichen Urchaologie in ber romifchen Rirche, & die Bertheibigung des Rofenfranges gegen einen Theologen feir fession geführt hat, die eben fo reich an perfonlichen Bitterte arm an trifftigen Grunden ift. Im fiebenten Bande namlic Dentwurdigkeiten Theil I. p. 87 polemifirt er gegen ben Berf Batholifchen Rirche im 19. Sahrhundert, G. E. G. Ropp, bei fem Buche p. 241 gefchrieben hatte : "Der Rofenfrang mar eit "bung, wo das Bolt nicht lefen tonnte, wo es nur fabig wi "bestimmte Angahl von Ave Maria abzukugeln. Rommt nun "wurdigende, unverständige Art und Weise bagu, wie ber Re "vor = und nachgebetet wird, fo ift es nur ju oft ein unverft "Gefdrei von ben namlichen Worten, wodurch bie Seele te "jur Andacht erhoben wird, fonbern bas Bange auf bas Ben "vernunftig Undachtigen nothwendig einen übeln Gindruck mache Diefe Meußerung nimmt aber Berr Binterim feinem gelehrten genoffen febr übel, und es fehlt nicht viel, bag er ibn ber lui Reherei beschuldigt, weil jener sich unter andern auf eine C Baumgarten's driftlichen Alterthumern beruft, wo es p. 54 "Der Rofenkrang ift gur Beit ber Rreugzüge zu uns gebracht "und stammt eigentlich von den Braminen und Muhamedan "benen berfelbe noch jest ublich ift." Die Bertheibigung ber tranges von Seiten bes herrn Binterim ift übrigens fo un feicht und von großer Befangenheit bes Urtheils zeugend, daß f hatte wegbleiben tonnen. Dagegen ermahnen die meiften neue lifchen Schriftsteller über die Gebrauche ihrer Rirche des Rofe gar nicht, und Locherer, Muller u. a., die der Berfaffer ni ubergeben ihn ganglich mit Stillschweigen. Zuch wird bie § Rofenkrangfestes in vielen katholischen Landern unterlaffen. griechisch = tatholischen Rirche Ruglands haben nur bie Donche manbriten und Bischofe ben Rofentrang.

# Sabbathum magnum,

der große, der heilige Sabbath.

I. Bebeutung und Alter biefes Tages. II. Feierliche Gebrauche und Gewohnheiten an demfelben. III. Spuzen bavon in der heutigen chriftlichen Welt.

Literatur. G. H. Götze de vigiliis paschalibus veterum christianorum. Lips. 1687. 4. — J. Mch. Fischer solennia veteris ecclesiae ante-paschalia. Lips. 1704. 4. — E. F. Wernsdorf de veteris ecclesiae pridie paschal. religione. Viteb. 1772. 4. — Hospinianus de origin. festorum etc. 1611. p. 68 seq. — Joach. Hildebrandi de diebus festis libellus 1718. p. 69 seq. — Jo. Andr. Sehmidii historia festor. et dominicar. 1726. p. 121 seq. — Bingh. L. L. Vol. IX. l. 21. c. 1. §. 32. — Baumgartens Etduterung der christ. Alterthumer. Halle 1768. p. 335 und 338. — Augusti's Denkwardigkeiten aus der christ. Archdologie 2. Bd. 1818. p. 204 ff. — Schone Geschichtsforschungen über die kirchlichen Gebräuche. Berzlin 1822. 3. Ahl. p. 265. Ueder die Feierlichkeiten der Nachtseier insbesondere vergl, Wernsdorf de Constantini M. religione paschali ad Eused. de vita Constant. IV. 22. Vited. 1758. 4. — Mch. Ehrfr. Krause de pervigilio paschatis åvastaolµov, von der Oster-Racht. Lips. 1714. 4.

1) Bedeutung und Alter des großen Sabbaths.

— Der siebente und letzte Tag in der Woche vor Oftern erhielt den Ramen des großen und heiligen Sabbaths, und zwar theils, weil man auch dier die Einrichtungen der jüdischen Kirche nachahmte, theils weil man auch die Ueberzeugung hegte, daß der Tag, wo Christus im Grade lag und die Hoberzeugung hegte, daß der Tag, wo Christus im Grade lag und die Hoberzeugung hegte, daß der Tag, wo Christus im Grade lag und die Hoberzeugung hegte, daß der Tag, wo Christus im Grade lag und die Hoberzeugung hegte, daß der Tag, wo Christus im Grade einzige, den später die christliche Kirche beibehalten und durch eine bessondere Feier ausgezeichnet hat. Schon Tertullian 1. 2. ad uxorem thut dieses Tages gewissermaßen Erwähnung, indem er hier von der damit verbundenen Ostervigilie sagt: Quis eirea solomnia paschae uxorem secum pernoctantem ferat? Später tommt der Name Sabbathum magnum et sanctum häusig vor, z. B. bei Chrysostom. ep. 1. ad Innocent. Constitut. apost. l. V. c. 18. und bei mehrern

Schriftstellern bes 4. Jahrhunderts. Schon im 2. Jahrhundert fing man an, die Feier bes fiebenten Tages, die man fonft neben ber eigentlichen Sonntagefeier beibehalten hatte, allmablig abzuschaffen und blos ben Sonntag feierlich auszuzeichnen. In biefe Beit fcheint bie allmählige Ausbildung des großen Sabbaths ju fallen. Uebrigens erhielt fich in ber orientalifch : griechischen Rirche bie Gewohnheit, ben Sonnabend und Sonntag religios : feierlich jugleich ju begeben, am langften, und bavon fcreibt es fich ber, bag bis auf ben heutigen Zag am Sonnabende nicht gefastet werden barf. Daber ift es auch als eine befondere Mertwurdigfeit angufeben, bag ber große Sonnabend fomobl fur bie morgenlanbifche, als abendlanbifche Rirche ein allgemeiner und ftrenger Kafttag geworben ift; obaleich beide Rirchen gerade in Absicht auf bas Fafteninftitut febr abmeis chenbe Unfichten gehegt und langwierige Streitigfeiten barüber geführt Daß die homileten an biefem Tage bas Dogma von ber baben. Bollenfahrt Jefu ober die Lehre von der Taufe berührten, laft fich aus ber Bestimmung bes beiligen Sabbaths an fich, fo wie aus ber Taufe ertlaren, die an biefem Tage besonbers gewöhnlich mar.

II) Seierliche Gebrauche und Gewohnheiten am

großen Sabbathe. Dahin geboren:

a) ein besonderes ftrenges Saften. Kreiwillig und burch tein Rirchengefet geboten war Unfangs, wie alles Faften, auch bas am großen Sabbathe. Man fuhlte fich bagu aufgemuntert burch bie Aeußerung Jesu, Dt. 9, 15. "Es wird aber die Zeit tommen zc. "alsbann werben fie faften." Den Denttag, wo Befus im Grabe gelegen habe, glaubte man auf eine ernfte Weife feiern gu muffen. Mus einem Spnobalfchreiben bes Irenaus, welches Eusebius h. c. l. V. p. 246 aufbewahrt hat, fieht man, bag gur Beit jenes Rirchens fdriftstellers Uebereinstimmung weder uber bie Dauer, noch über bie Rorm bes Kaftens an biefem Tage geherricht habe, welches boch nicht batte ber Fall fenn tonnen, wenn bamals ichon gefetliche Borichriften Darüber maren vorhanden gemefen. - Bu Ende aber bes zweiten Gecitums fcheint bas Fasten auf einen ober zwei Tage vor Diern mehr allgemeine Bewohnheit geworben ju fepn, fo bag man fpater, wo bie driftliche Rirche fich immer mehr ausbilbete, auch burch gefehliche Borfchriften bagu verpflichtete. Tertull. de jejun. c. 2. - Bas num bie Beschaffenheit diefes Fastens anbelangt, so enthielt man fich mahrend berfelben entweder aller Rahrung vom Morgen bis jum Abende, vid. August. epist. 86. ad Cosul. Ambros. orat. 1. de jejun., wels des jejunium im engern Sinne genannt wurde, ober man befchrantte fich auf die fogenannte Zerophagie, wo man blos Brod, Salg und Baffer genog. Vid. Jo. Rudolph. Kiessling. de xerophagia apud Judacos et primos Christianos usitata. Lips. 1740. Ueber bie Dauer aber biefer letten Saftengattung ftimmen bie altern Dachrichten nicht ausammen. Die Constitut. apostol. l. 8. c. 18. wollen fie ausgebehnt miffen usque ad nocturnum galli cantum, ungefahr bis jur Mitternacht, andere bis jum Sahnengefchrei am Morgen, noch andere nabmen ale Endpunct ben Sonnenuntergang an. Bis gur Mitternacht will ber 88. Canon bes Concil. Trull. a. 692 bieß gaften ausgebebnt wiffen. Das anhaltende Faften an Diefem Tage, fo wie am vorbergehenden Charfreitage, nannten bie Griechen unepoteoic, und bie Latels

ner superpositio, theils wegen ber babei üblichen Strenge und Allges meinheit, theils auch wegen ber langern Dauer, indem Manche es auf zwei, ja drei Tage ausdehnten. Auch durften diejenigen, die in den ersten Tagen der heiligen Boche nicht zu fasten pflegten, sich wenigstens an diesem Tage einer solchen Uedung nicht entziehen. Cfr. Wernsdorfil de veteris eoclesise jejunil pridie paschalium religione. Vitedergae 1772, welche Abhandlung auch dei diesem Abschnitte von dem Betfasser benuft worden ist. — Zu den ausgezeichneten Feiers

lichkeiten biefes Tages geborte auch

b) ein feierlicher Nachtgottesdienft, die fo bes rühmte Oftervigilie. Schon die altesten Schriftsteller erwähnen berfelben, ja, man hatte Urfache bie Feier biefer Bigilie fur alter als ben Sonntag und fammtliche Fefte ju halten. Aus ben Berichten bes Lactantius und hieronymus ift ju erfeben, bag man in biefer Nacht bie Butunft bes herrn jum Weltgerichte erwartete, und fich baber burch Faften, Beten und Singen und andere geiftliche Uebungen jum mute bigen Empfange bes herrn vorbereiten wolle. 3m Beitalter Conftantine und Theodoffus des Großen murbe ber Pomp berfelben außerors Eusebius (de vita Conet. M. 1. IV. c. 22. vergl. bentlich vermehrt. c. 57.) beschreibt bie Pracht ber Erleuchtung, woburch Constantin biefe mpftifche Nachtfeier heller als am Tage ju machen fuchte. Auch Gres gor von Razianz (orat. 42. p. 676) fcbilbert die offentliche Erleuchtung ber Stadt (die λαμπροφωρία και φωταγωγία) als ein offentliches Boltsfeft, Gregor. Nyssen. (orat. 4. p. 867), rebet von einem Factel fcheine, welcher ben Glang ber Bolten : und Feuerfaule übertrifft. Daffelbe bestätigt auch Sofrates (h. e. l. VII. c. 5.), woraus jus gleich ethellt, daß auch die haretischen Parteien hiermit übereinstimm= ten. Gin Grund, warum man am Ende bes 4. Jahrhunderts in Conftantinopel ben Glang biefer Oftervigilie ju erhalten und ju ver= mehren fuchte, liegt in einem gemiffen Betteifer mit ben Arianern, welche burch die glangende Art, wie fie ihre nachtlichen Gottesverebe rungen hielten , vorzüglich burch ihre fconen Symnen allgemeinen Ba fall einernteten (f. ben Artitel Bigille). Frub aber muffen fich fcon Difbrauche babei eingeschlichen haben, wie aus Tertullian ad uxorem 1. II. o. 4. erhellt. Schon im Anfange bes 4. Jahrhunderts verbot bas Conc. Eliberitan. can. 35. (a. 305) ben Beibern die Theilnahme an allen Bigilien. Bigilantius griff überhaupt die religiofen Abend . und Rachtfeierlichkeiten aus bem Grunde an, weil fie ber Sittlichkeit ber Sugend und bes weiblichen Geschlechts nachtheilig maren, fant aber an hieronymus (adv. Vigilantium) einen eifrigen Begner. - Inamifchen murben bie Rlagen über Die Digbrauche ber Bigilien immer lauter. Außer Zweifel ift baber ein Berbot berfelben auf bem Concil. Antiseidorense can. 3. (a. 578). Wenigstens galt bieg von Gallien, wo auch bie Digbrauche am argften gemefen gu fenn fcheinen. Db nicht aber in Unsehung ber Pafchalvigilie, wie ichon Bigilantius wollte, eine Ausnahme gemacht murbe, mare noch bie Frage. In bet griechisch sorientalischen Rirche ift biefe Oftervigilie immer in großem Ansehen geblieben. Bergl. G. Henr. Gotze vigiliae paschales veterum Christian. Lips. 1684. 4. - Krause diatribe de pervigilio paschalis avaoraoluov. Lips. 1713. — Vertraugott Klepperbein

Siles. Ritus vigiliar. sacer et profan. Viteb. 1785. 4. 6. XIII. — Wernsdorf, de Constantini M. religione paschali ab Euseb, de vita Const. M. I. IV. o. 22. hat biefe gange Stelle abbruden laffen und Diefelbe hiftorifch und philologisch erlautert. Bas nun die eigenthum= lichen liturgifchen Gebrauche am großen Sabbath betrifft, fo gehoren fie anfänglich wohl meiftentheils ber Oftervigilie an und nur allmählig, als die Bigilien aufhorten, verlegte man fie auf gemiffe Stunden bes Tages. Bir wollen ihrer baber auch als einzelne Beftanbtheile ber

Liturgie in der altern Oftervigilie gebenten. Es gebort babin

a) das feierliche Anzunden des cereus pascha-Man verfteht barunter eine Bachsterze von bedeutender Große in Gestalt einer Saule, welche in ber Oftervigille offentlich in ber Rirche angegundet zu werden pflegte, um Jefu Auferstehung und bie Damit verbundene Ofterfreube angubeuten. Bergebens bemuben fich mehrere Schriftsteller aus ber romischen Rirche biese Sitte fcon aus ben Tagen bes beginnenben Chriftenthums abzuleiten, 3. B. Gretser do festis c. 25. Ueberhaupt fehlt es an Beugniffen alter Schriftsteller Darüber, mann biefe Sitte zuerft aufgefommen ift. Bielleicht ift fie ein Ueberbleibsel von der Rergenpracht, die Constantin bei der Ofters vigilie einführte; auch tonnte bas Bedurfnig bei nachtlich liturgifchen Berrichtungen bas Rerzenlicht nothig machen, g. B. bei ber Taufe. Ambrofius, Sieronymus und Muguftinus miffen noch nichts bavon und felbst ein Schriftsteller aus ber romifchen Rirche Grancolasius Comment. histor. in Brevier. Rom. 1. 2. c. 66. gesteht, daß vor Ennobius, Bifchof ju Ticinum im 6. Jahrhundert felten eine Spur bavon angetroffen werbe. Biel gur allmabligen Ausbildung biefer Sitte tonns ten zwei Umftanbe beitragen; einmal ber heibnische Gebrauch, nach welchem im Monate Darg, mo fich bas Jahr anfing, im Tempel ber Gottin Besta ein neues Feuer angegundet murbe, wie Macrobius fagt (Saturnal, I. 1. c. 12. p. 242 edit. Gronov.) quasi denuo incipiente gura, servandi novati ignis; theils fonnte auch bas von ben Griechen gepriesene Wunder, nach welchem am großen Sabbathe Licht vom Simmel in bas beilige Grab falle, auf ben cereus paschalis einigen Einfluß haben. Wenigstens fehlt es nicht an Schriftstellern aus ber romifchen Kirche, welche bas Angunden ber Pafchalterze als eine ents Schadigende Feierlichkeit fur bas griechische Lichtwunder am beiligen Dahin gehort Caj. Mar. Meratus in notis ad Ga-Grabe betrachten. vanti thesaur. sacr. rit. p. 1142. Daraus lagt fich auch bas mit ter Beit allmablig angewachsene Geprange bei ber Ginweihung ber Dfterterze ertlaren, wie es jum Theil noch jest in der romifchen Rirche angetroffen wirb. Bon bem aberglaubifchen Gebrauche bes Agnus dei, welches man auch aus bem Bachfe ber Pafchalterze verfertigte, wirb Bergl. E. F. Wernsdorfii an einem andern Orte die Rede fenn. commentatio de cereo paschali. Viteb. 1777, welche Abhandlung auch hier benutt worden ift. - Bu ben liturgischen Berrichtungen wahrend ber Offervigilie gehorte auch

b) besonders in der griechischen Birche die Caufe der Katechumenen. Aus einem tragischen Borfalle zu Antio: chien, worüber Chrysostom. epist. 1. ad Innocent. und Palladius vita Jo. Chrysost. c. 9. ausführlich berichten, ergiebt fich, wie allges mein biese Sitte zu Ende bes 4. Jahrhunderts gewesen sein musse. Denn in jener Bigilie, deren Andacht auf eine barbarische Art gestört wurde, erhielten bennoch 3000 Personen die Tause. Dieß ist aber keineswegs von der Kindertause zu verstehen, weil diese in jener Periode noch außerst selten war. Man pflegte vielmehr aus herrschend gewordenen abergläubischen Borstellungen die Tause so lange wie mögelich zu verschieben, so daß viele, besonders in gefährlichen Krankheiten, die Nothtause erhielten. Gregor. Nyssen. hielt für nöthig dagegen zu schreiben. Man vergl. dessen tractatus in vos, qui baptisma differunt. Bon der in der Oftervigilie üblichen Consecration des Tauswassers wird schiedlicher beim Artikel von der Tause die Rede seyn. — Bu den liturgischen Berrichtungen in der Ostervigilie gehören

c) die besondern vorgeschriebenen lectiones ober prophetiae. Schon- beim Chrpfostomus und Gregorius pon Moffa (Orat. 2. Opp. p. 832 vergl. p. 865 - 66) tommen bers gleichen Lectionen ber, und auch ber Rame noompria wird von ihnen gebraucht, obgleich nach Gregor. Nyssen. juweilen blos die Auferftes hungegeschichte vorgelefen wirb. In ber romifchen Rirche beißen fie prophetiae s. lectiones sine titulo. Dieß ertlart Durandus l. l. c. 81. so: Carent titulo, quia Christ. caput nostrum nondum redditum est nobis. Leguntur quoque sine tono, quoniam in eis insipientes et Catechumeni simplices instruuntur. Diefe Lection murbe unmittelbar vor ber Taufe ober vor ber Confectation bes Taufmaffers gehalten. Die Bahl berfelben mar nicht in allen Segenben gleich; balb maren ihrer 4, balb 12, balb 14, balb aber auch 24 gewohnlich. Mugufti in feinen Dentwurdigteiten aus ber driftlichen Archaologie 2. Bb. p. 211 hat 12 biefer Lectionen aus bem A. E. angeführt, und über bie 3medmäßigfeit ber Musmahl und ber allegorifchen Deutung berfelben bis p. 214 mehreres treffend bemeret.

### Schreibekunft

#### im driftlich = kirchlichen Leben.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Geübt und ausgebildet wird die Schreibekunft in Angelegenheiten der Kirche A) als Tachhgraphie, B) als Kalligraphie, C) als Steganographie und D) als Epigraphik.

Literatur. Allgemeinere Werke. Hm. Huganis de prima scribendi origine et universa rei litterariae antiquitate liber (Antw. 1617), cui notas, opuse. de seribis etc. adjecit Chr. H. Trotz. Utr. 1738. 8. — Bls. F. Saltzmann de scriptionis antiquae varietate. Lips. 1667-70. 5 Partt. 4. - Pt. Holm de scriptura s. scriptione. In Crenii Analect. philol. (Amst. 1699. 8.) p. 387—483. — J. Mabillon de variis scripturarum generibus ift bas 11. Cap. bes 1. Buchs feines biplomat. Wertes, fieht auch in D. E. Baringii Clavis diplomatica. p. 57 seqq. — A. Calmet diss. sur la matière et sur la forme des livres anciens, et sur les diverses manières d'écrire, in stin. Comment. littér. sur la Bible. (Paris 1724. Fol.) Tom. I. P. I. p. XL seqq. — J. N. Funccii comm. de seriptura veterum. Rintel. 1743. 8. Undere Schriften f. in Erfc Literat. ber Gefch. p. 62 f. Ueber griech. Palaographie inebefondere find die wichtigften Werte die befannten von B. de Montfaucon (Paris 1708. Fol.), G. Placentini (Rom. 1735. 4.) und 8. Havercamp (Lugd. Bat. 1736. 8.). Undere minder wichtige Schriften übergeben mir.

Tachygraphie. U. F. Kopp Tachygraphia veterum exposita et illustrata. Vol. I. II. (a. u. b. T. Palaeogr. crit.). Mannh. 1817. 4. — Bingh. l. l. Vol. II. p. 75. §. 5. hat Einiges hierher Gehorige. Dieß ist auch der Fall in der andermatts schon angeführten dissert. de Notariis ecclesiae tum orientalis, tum occidentalis. Helmst. 1715. Noch mehr in Zornii dissert. de notarior: primae ecclesiae in consignandis martyrum actis side spectata in Miscellan. Lips. Nov. Tom. VII. P. III. Allgem. Schriften von J. Tritheim,

Th. Schelton u. a.

Balligraphie. Ueber Bucher ganbschriften überhaupt von Aug. Fr. Pfeiffer. Erlangen bei Palm. 1810. 8. — Bersuch einer Geschichte ber Schreibekunst v. Weber. Göttingen 1807. p. 226 ff. Hierher gehoren auch die biblischen Einleitungsschriften, in wiesern sie sich auf die Diplomatik ober Urkundenlehre des A. und R. T. beziehen. Dan. Eberh. Baring Clavis diplomatica. Hannov. 1737. 4. und die übrigen diplomatischen Weite von Satzterer, Mannert u. a., deren Titel bei Ersch a. a. D. p. 216 ff. zu finden.

Steganographie. Gust. Seleni Cryptomenystices et Cryptographiae LL. IX. Lüneb. 1624. Fol. — Heidel Steganographia Jo. Trithemii vindicata, reserata et illustrata. Norimb. 1721. 4. — Sam. Porta de occultis literar. notis 1593. — L. H. Hiller Mysterium artis stenographicae. Ulm 1682. 8. — L. Fr. Engelbrecht de arte decifratoria, ejus origine, fatis et cultoribus etc. Helmst. 1747. 4. And. Schriften von J. Tritheim, J. P. Bonnet, Cép. Schott, J. Ep. Wagenseil, J. B. Friederici, Comiere, D. A. Conradi u. a.

Epigraphik. Eine vollständige Sammlung der chriftlichen Inschriften fehlt noch. Biele stehen zerstreut in den allgemeinen Inschriftensammlungen von I. Gruter u. a., deren Titel wir hier nicht verze ichnenkönnen. Neuerdings hat Cajetan Marianus sich bemuht, die christlichen Inschriften vollständig zu sammeln. Leider aber ist sein Werk noch nicht gedruckt, jedoch hat Ang. Wai aus dem in der vatikanischen Bibliothek niedergelegten, aus vier Folianten bestehenden Manuscripte, in seiner Nova Collectio Scriptorum Veterum Tom. V. p. 1 seqq. uns acht Capitel als Probe daraus mitgetheilt. Ueber andere handsschrische Sammlungen vergl. Mai a. a. D. in der Borrede.

I) Linleitende Bemerkungen. - Die Schreibelunft ift zwar tein Erzeugnig bes Chriftenthums, fondern bie driftliche Rirde empfing diefelbe bereits in großer Bervolltommnung, als ein Erbe aus bem gebilbeten Alterthume Briechenlands und Roms. Es murbe ju weit führen, über den Urfprung, die allmählige Ausbildung und Bervolltommnung ber Schreibetunft bei Griechen und Romern fich bier au verbreiten. Rur fo viel tonnen wir als bestimmt festfeben. bas fruber icon, ale bie chriftliche Rirche noch eine tampfenbe mar, und auch fpater, mo die sacra publica begannen, die Schreibekunft im Romerreiche icon im boben Grabe ausgebilbet mar, man mag nun bas Lateinische oder' Griechische berudfichtigen. Dag bas driftlichfirchliche Leben die Schreibekunft nicht nur nicht beeintrachtigte, fonbern fogar in mehr als einer Beziehung felbft erweiterte, lagt fich fcon baraus abnehmen, bag bie chriftliche Religion auf heilige Schrift gegrundet ift, und daß die Auslegung berfelben von jeher als die Sauptwiffenschaft betrachtet murbe, theile, bag bie Chriften vom 8. und 4. Jahrhundert an die treuesten Pfleger der Biffenschaft und Literatur waren. Aus diefem Gefichtspuncte erscheinen auch die Rlofter als beils fame Institute ber Literatur, welche ben Namen poorenornoungen recht eigentlich verdienen. Borguglich haben bie Rlofter im Abendlande, mo ben Monchen bas im Oriente fo verberbliche Bagiren nicht geftattet

war und vor allen Dingen bie Institute nach ber Regel bes heiligen Benedict fich bier große Berbienfte erworben.

Dhne uns nun hier auf bas Technische weitlauftig einzulaffen, worauf, womit und wie man fchrieb, bemerten wir nur, bag man in fruhern Beiten fich mehr ber großern ober Uncialbuchstaben bediente, und die fleinern oder Curfivbuchstaben, find erft bie gewohnlichen Charactere neuerer Beit. Allerdings mochte bei biefer lettern Schrift mehr Schreibfertigfeit Statt finden tonnen, ale bei jener. Aber man tann boch nicht geradezu ber Curfividrift ben Borgug vor ben Uncialbuchstaben geben, und wenn auch biefe bei ben Romern Die ge= wohnliche ift, fo mar boch auch jene nicht ungewohnlich, wie bleg bie Ausgrabungen in ben untergegangenen herculanum und Pompeji bemeifen, mo man viele ichriftliche Ueberrefte mit Curlipschrift geschrieben antrifft. Uebrigens blieb bie lateinische Schreibmeife lange vorherrschend im Abenblande, fowohl in firchlichen Angelegenheiten, als auch in Geschäften und öffentlichen Berhandlungen, theile weil Deutschlands Lehrer, bie aus England und Irland tamen, in Diefer Sprache forieben, theils weil die beutsche Sprache noch ju roh und arm war. Erft unter Carl bem Großen murbe fie besonbers burch Ottfried gebilbet; im 9. Jahrhundert fing man an fie ju fchreiben, jedoch blos mit lateinischen Buchftaben. Ueberhaupt murben öffentliche Schriften, g. B. Befege, Friedensichluffe und Bertrage nicht nur mit lateinischer Schrift, fondern auch in lateinischer Sprache abgefaßt, weil die Beiftlichen, die allein ber lateinischen Sprache machtig maren, fich burch ben Gebrauch Derfelben in bem Alleinbesit ber wichtigften Staatsamter zu erhalten fuchten. Die Beit, in ber querft bie beutsche Schrift gewöhnlich geworben, fest man gemeiniglich ine 13. Jahrhundert unter bie Regierung Raifer Friedrichs II. Unbere nehmen biefen Beitpunct fpater an. Die Ausbilbung ber beutschen Schrift murbe mohl am meiften burch bie Buchbrudertunft beforbert. Forfcht man nun, wie bie Schreibetunft im driftlich : firchlichen Leben von ben frubeften Beiten an bis auf Die Erfindung ber Buchdruckertunft gebraucht murbe, fo ergiebt fich, bag man fich ihrer bediente A) als Cachygraphie, B) als Balligraphie, C) als Steganographie und D) als Epigraphil.

A) Cachygraphie. Die Geschwindschreibekunst im christlichtirchlichen Leben wurde am frühesten mit geubt. Bingham hat darüber Wanches Vol. II. p. 15. §. 5. do notariis überschrieben, zusammen gestellt. Daraus ergiebt sich, das man sich solcher Geschwindschreiber schon früh unter dem Namen der notariorum (vergl. d. Handb. 2. Bb. p. 482 f.) bediente,

a) um bei den Verhören der Martyrer und bei der gerichtlichen Procedur gegen dieselben schnell Alles schriftlich aufzufassen, was sie gesagt und geäußert hatten, und solche Nachrichten im Kirzchenarchive aufzubewahren. (Bergl. die Art. Martyrer und Martyrerseste.) Das man unter diesen Notarien Geschwindschreiber in solcher Beziehung verstanden habe, ergiebt sich auch aus dem Umskande, das sie identisch mit raxvygapor gebraucht werden. Eine andere Bestimmung dieser Tachygraphen war

b) Reden und wichtige Verhandlungen auf den

Ralligraphie. Ueber Bucher Sanbschriften überhaupt von Aug. Fr. Pfeiffer. Erlangen bei Palm. 1810. 8. — Bersuch einer Seschichte ber Schreibekunst v. Weber. Gottingen 1807. p. 226 ff. Diecher gehoren auch die biblischen Einleitungsschriften, in wiessem sie sich auf die Diplomatit ober Urkundenlehre des A. und R. T. beziehen. Dan. Eberh. Baring Clavis diplomatica. Hanter. 1737. 4. und die übrigen diplomatischen Weite von Satzterr, Mannert u. a., beren Titel bei Ersch a. a. D. p. 216 ff. p. sinden.

Steganographie. Gust. Seleni Cryptomenystices et Crystographiae LL. IX. Lüneb. 1624. Fol. — Heidel Steganographia b. Trithemii vindicata, reserata et illustrata. Norimb. 1721. 4. — Sam. Porta de occultis literar. notis 1593. — L. H. Hiller lysterium artis stenographicae. Ulm 1682. 8. — L. Fr. Engelsecht de arte decifratoria, ejus origine, fatis et cultoribus etc. lelmst. 1747. 4. And. Schriften von J. Aritheim, J. P. Bonnet, lep. Schott, J. Ep. Wagenseil, J. B. Friederici, Comiere, D. A. lentadi u. a.

Epigraphik. Eine vollständige Sammlung der christlichen inschriften fehlt noch. Biele stehen zerstreut in den allgemeinen Instiftensammlungen von I. Gruter u. a., deren Titel wir hier nicht erze ichnenkonnen. Neuerdings hat Cajetan Marianus sich bemuht, die wistlichen Inschriften vollständig zu sammeln. Leider aber ist sein Werk poch nicht gedruckt, jedoch hat Ang. Mai aus dem in der vatikanischen bibliothek niedergelegten, aus vier Folianten bestehenden Manuscripte, keiner Nova Collectio Scriptorum Veterum Tom. V. p. 1 seqq. wie acht Capitel als Probe daraus mitgetheilt. Ueber andere handskisstliche Sammlungen vergl. Mai a. a. D. in der Vorrede.

I) Linleitende Bemerkungen. — Die Schreibekunft B zwar tein Erzeugniß bes Chriftenthums, fondern die driftliche Rir= e empfing dieselbe bereits in großer Bervolltommnung, als ein Erbe s bem gebilbeten Alterthume Briechenlands und Roms. Es wurde weit fahren, über ben Urfprung, die allmählige Ausbildung und wolltommnung der Schreibekunft bei Griechen und Romern fich m verbreiten. Nur fo viel tonnen wir als bestimmt festseben, früher schon, als die christliche Rirche noch eine tampfende war, auch fpater, wo bie sacra publica begannen, bie Schreibekunft Romerreiche ichon im hoben Grabe ausgebilbet mar, man mag nun Rateinische oder' Griechische berücksichtigen. Das das christlichbliche Leben Die Schreibekunft nicht nur nicht beeintrachtigte, fonm fogar in mehr als einer Beziehung felbst erweiterte, lagt sich schon was abnehmen, daß die christliche Religion auf heilige Schrift ge= indet ift, und daß die Auslegung derfelben von jeher als die Hauptfenfchaft betrachtet murbe, theils, bag die Chriften vom 8. und 4. biebundert an die treuesten Pfleger Der Biffenschaft und Literatur beren. Mus biefem Befichtspuncte erscheinen auch die Rlofter als beils me Institute ber Literatur, welche ben Namen poorenornoia recht igentlich verdienen. Borguglich haben die Rlofter im Abendlande, mo en Monden bas im Oriente fo verberbliche Bagiren nicht gestattet

gebrauchlich murben; fo tann man fcon aus diefen und abnlichen Em fceinungen den haufigen Gebrauch ber Schreibetunft fur tirchliche Bwede ermeffen. Dag nun bas firchliche Schreibmefen anfangs gang bem burch Griechen und Romer eingeführten Topus folgte, ift nicht nur mabricheinlich, fondern burch Bergleichung mit altern Schriftmerten aus ber Profanliteratur ermiefen. Die alteften Ueberrefte ber driftlichen Schreibetunft findet man in Ueberfchriften, Gemmen, Bafen, Dungen und bergleichen, und wenn auch die altern Sanbichriften nicht über bas 7. Jahrhundert hinausgehen, fo tann man boch aus der fpatern Rachahmung auf die fruhere Befchaffenheit gurudtichliegen. Auch lies fert bie Profanliteratur Codices aus fruberer Beit, die eine Bergleis dung gulaffen. Im Batican find g. B. zwei Sanbichriften bes Birgit und Tereng, welche nicht nur fur bie Rritit, fondern auch fur bie Runftgeschichte, bas Schreibmefen betreffend, fur vorzuglich wichtig ges halten werben. Da eine ausführliche Abhandlung über bie Beichaffenbeit ber R. E. Banbfcriften, Abbreviaturen, Majusteln und Minusteln, Initialen und Finalen, Randverzierungen, Rafuren u. f. w. in bie R. E. Isagogit gehort, fo verweisen wir auf biese Schriften zurad, und namentlich auf hug's Ginleitung ins R. T. — Rur etwas wollen wir hier noch bon ber Schreibmalerei ber Donche im Mittels alter erinnern, die wir mit bem Ramen Kalligraphie im engern Sinne bezeichneten. In die Stelle namlich ber fruber ublichen Ralligraphen, bie rein und fauber fchrieben, traten in ber Folge die Monche, poranalich in ber Regel bes beiligen Benebict. Bei ihnen war bas Schreibmefen ichon in ein gewiffes Spftem gebracht; benn nach Erits bemius hatten fie bie Borfchrift: Unus corrigat, quod alius scripsie, alius rubro perornet, quod ille emendavit, hic notis distinguat, alius schematibus conglutinet ille, aut liget codicem asseribus; tu aptabis asseres, iste corium, laminas iste praeparet ad ornatum: scindat alius pergamentum, alius purget, tertius lineando scriptoribus aptet, alius encaustum, alius pennas ministret. - Außer ber ichwarzen Tinte bebiente man fich auch ber bunten Tinten. baufigsten tommt bie rothe Tinte in Sanbichriften vor. Bisweilen find gange Seiten, auch oftere einzelne Stellen, vorzüglich aber ber Inhalt der Sectionen, am allerhaufigsten die Unfangebuchstaben, damit Man verfertigte fie aus Mennige (minium), ober Sinnober (Cinabaria), ober auch aus bem Safte ber Scharlachbeere (Coccus), feltener mohl aus Purpur. Daber ift auch bas Rothe ber Sanbichriften febr verschieben. Buweilen finbet man bie rothe Schrift in einer Schonheit, welche in neuerer Beit nicht wieder erreicht worden ift, fo bag ihre Composition fur uns verloren gegangen ju fenn fcheint. Gewöhnlich wird in Sanbichriften nur bie erfte Beile ber Bucher ober ber Anfangsbuchstabe, bann bie Bahl ber Capitel und, wie im Cober ber Panbecten, bes Decrets ober ber Decretalen, ober bei Ifibore Etymologie u. a. die fogenannten Rubriten roth gefchrieben. Die Rubrifen erhielten eben baber ben Ramen, fo wie rubrum ben Titel ober Inhalt bezeichnet. Der, welcher bas Rothe fcbrieb, mar von bem Abschreiber bes Tertes unterschieben und bieg rubricator. Rur bemertte ihm meiftens ber Erfte gang unmertlich ben Buchftaben, ben er roth fcreiben ober malen follte, welches noch ofters bei ben ersten Druden gefunden wird. Es scheinen die gemachten Abschriften, ebe sie dem Rubricator übergeben wurden, dem Abte vorgelegt worden zu sepn, daher manche Handschriften einen Befehl, den Goder nun zu zubriciren, enthalten. Uebrigens zeugt das bekannte ovibische Berschen: new titulus minio, new wedro oharta notetur, vom Alter dieser rothen Linte. Bei den tabulis weratis bediente man sich an deren Stelle bes rothen Bachses.

Auch mit Gold und Silber fdrieb man, ober belegte die Budftaben damit. Die verschiedene Art, biefe Metalle anzuwenden, beschreibt Montfaucon Palaeogr. Graec. p. 4-7. (Burkh. Gotth. Struve in Actis literariis. Fasc. I. p. 10 rechnet es unter bie verlornen Runfte.) Entweber trug man bie Golbplattchen mit Gummi, Saufenblafe, Gimeiß auf die borber grundirten Buchftaben auf, oder man bediente fich eines Pinfels gur vorher chemifch gubereiteten Golbfarbe. aufgetragene Goldplattchen murbe orbentlich geglattet. Doglich, bag es auch mit einem beißen Gifen überfahren murbe. Dan bemerte brei verschiebene Arten in Sanbidriften und fpater auch in Buchern. erfte und altefte lagt nichts anderes fchließen, als bag bas Golbplatte chen auf bas Genaueste mit bem Pergamente vereinigt und bann ge-glattet worden ift. Dies ift 3. B. im Cod. mombr. Nr. 4. ber Fall. Rur bei ben großern Initialbuchftaben fcheint vorher garbe gebraucht worden zu fenn. - Die zweite Art ift eine Goldtinte ober fluffige Diefe wird nicht leicht geglattet, baber fie auch nicht fo Goldfarbe. fcon in die Augen fallt. - Endlich die britte Art, eine bichtere Solbfarbe, die immer etwas erhoht in die Augen fallt, aber fehr foon und glangend, gar nicht bornicht, wie bas gewöhnliche Malergold ift. Beral, Cod, Erlang. Nr. 1. in 8vo. Berichiedene Arten Goldtinten besonders ber Alten f. in der Martius = Rosenthal = Wiglebichen Magie **Thi.** 5. p. 863, Thi. 9. p. 299 und Thi. 11. p. 286.

Durchaus mit Golb geschriebene Handschriften gehören unter bie größten Seltenheiten. Meistens sind es nur kirchliche Bucher, an welsche gutmuthige Frommelei ober Wohlhabenheit biese Pracht verschwensbete. Die kaiserliche Bibliothek in Wien besit einen goldenen lateinischen Evangeliencoder mit blauer Einfassung und zwei griechische auf Bioletpergament mit Silber. S. Lamboeii Commont. do Biblioth. Vind. I. S. p. 15. Das Stift St. Emmeran in Regensburg hat das Evangelium Johannis in Gold. Der Codex argenteus des Ulphilas ist bekannt. In Zurich auf der Rathsbibliothek ist ein silberner Psalter auf violettem Pergamente. Der gallicanische Psalter, wahrscheinlich aus dem 6. Jahrhundert, ist silbern mit untermischtem Golde einzelner Worte.

Weniger selten sind handschriften, in welchen entweder nur einige Beilen, 3. B. die Anfangszeilen ober auch besondere Worte, mit Gold geschrieben sind. Bu ber lettern Art gehört 3. B. der Codex Gregorii Naxianx. in der königlichen Bibliothek zu Paris aus dem 9. Jahrhundert, worin die diblischen Sprüche mit Gold geschrieben sind. Aus Pfeissers (Prosessor und Director der Universitätsbibliothek zu Erlangen) Beiträgen zur Kenntnis alter Bücher und handschriften, hof 1783 erstes Stück p. 4, kann man sich beiehren, daß es auf der Erlanger Universitätsbibliothek einen Coder der Evangelien giebt, wo die erste Zeile eines jeden Evangelisten durchaus mit Golde geschrieben ist.

und jeber Bere und jebe Pertobe ihren golbenen Unfangebuchftaben bat. Golbene Buchftaben, fagt Pfeiffer in ber angeführten Schrift, find in ben Erlanger Sandfchriften nichts Geltenes. Rur habe ich fie vorzüglich bei biblifchen Sandidriften, bei Rirchenvatern und Degbuchern und andern liturgifchen Schriften bemerkt. Doch fehlen fie auch bei andern nicht gang. Unfer Codex Virgilii a. 7. aus bem 18. Rabra bunbert hat amar nicht in ben Buchftaben, mohl aber in ber vorgefesten Figur bes Birgils Gold. In unferm Coder 297 (ein Brev. Soc. XI.) find mehrere filberne Capitalbuchftaben, die aber gang bleis Das Alter einer Sanbichrift lagt fich nicht baraus farb aussehen. beurtheilen; benn wir haben anbermarte einer mit Golb auf bas feinfte Vergament geschriebenen Thora gedacht, welche nach Joseph. Antiq. Judaic. I. 12. c. 2. bie Juben bem agpptifchen Ronige jum Gefchent brachten, und befanntlich tabelte bereits Dieronomus bie Berfcmens bung, welche man dabei beging. Doch fcheint Gold im 10. und 11. Sahrhundert etwas feltener als im 12ten und ben barauf folgenden Die Runft mit Gold ju fcbreiben Sahrhunderten gewesen gu fenn. bief zovooyoapla und die Schreiber zovooyoaper. Martius : Rosenthal : Wieglebische Magie Thl. 11. p. 286 - 88. -Bor Erfindung ber Buchbruckertunft findet man vielen Bleif in tallis graphifcher Dinficht auf die fogenannten Diffalien verwendet, von denen wie Bb. 8. p. 203 ff. gehandelt haben. Auf ihren Ginband, wie auf bie Schrift murbe viel Runft verwendet und namentlich in reichen Rirden tatholifder Lander, wie Stalien, Spanien, Portugal, glebt es eimelne Diffalien, die in der Runftgefchichte ortliche Mertwurdigfeit haben.

C) Steganographie - Aryptographie. Diese lift fich ber Ratur ber Sache nach mehr vermuthen, als in bestimmten Thatfachen hiftorifc nachweisen. Es ift mehr als mahrscheinlich, bag fie befonders gur Beit ber Artanbisciplin ublich mar, nur lagt fich nicht bestimmen, ob bas Bebeimniftvolle in ben Morten ober in besondern buchstabenahnlichen Charafteren bestanden habe. Die Deinung mehrer ber barüber angeführten Schriftsteller geht bahin, bag man fic einer Art Dieroglophenschrift bedient habe, welche nur die Gingeweihten verstanden. -Much mochte man fich fpaterhin bei vielen Berhandlungen, bei Rotariate = und Legationegeschaften einer gewiffen Gebeimfchrift bedienen, wie fie noch jest in ber Diplomatie, b. b. bei bem munblichen und fcriftlichen Bertehre ber Staaten unter einander, Statt findet. Allein da die hierber gehörigen Beichen willführlich und besons bere verabrebet maren, fo gelangten fie mohl nur felten jur offentlichen Renntnif. - Dehr laft fich von ber Schreibefunft im chriftlicha Birchlichen Leben fagen, wenn wir fie als geubt und gepflegt betrachten burch bie

D) Epigraphie, b. h. als Sitte, gewisse Gegenstände, bie mit bem tirchlichen Leben in Berbindung standen, mit Inschriften historischen ober andern Inhalts zu versehen. Bon dieser Sitte finden wir schon fruh Spuren. Golche Inschriften fanden sich namlich

a) an Kirchengebäuden, an Baptisterien, an Wohnungen der Bischofe und sie waren Nachahmungen heidnischer Sitte, nach welcher öffentliche Gebäude besondere Inschriften erhielten. Auch im

Imern ber Kirche waren sie angebracht und man mahlte bazu besone ber turze und traftige Bibelstellen, ober sie bienten auch bazu, bilde Darstellungen in ben Kirchen zu erlautern. Davon legt besonbers Paulinus von Rola ein beutliches Zeugniß ab, ber als einer ber größen Bilderfreunde die Kirchen mit Gemalben und Sinnbildern ausshmuckte, benen erklarenbe Unterschriften beigefügt waren. Ueber ben lingangen ber neuen Basilita in die altere, waren zur Rechten und inten Kreuze und Tauben mit rother Mennigfarbe gemalt, nebst er Ueberschrift:

Ardua floriferae crux cingitur orbe coronae Et Domini fuso tincta cruore rubet, Quaeque super signum resident coeleste columbae Simplicibus produnt regna patere Dei.

Nebrigens heißt es in der Beschreibung berselben Ricche: "Außer ,den Bildern brachte Paulinus noch eine Menge Inschriften an, daß er selbst befürchtete, die Wans de möchten davon ganz bedeckt werden."

Bas nun die Sitte betrifft, biblische Stellen an Banbe, Altare, anzeln u. f. w. zu schreiben, so findet sie sich auch in vielen altern uberischen Rirchen, und oft sind sie nach ihrem Zwecke sehr glücklich mahlt. So winden sich in der Domkirche zu Bremen an dem Insern der Kanzeltreppe die Worte hinauf: Domine, ladia mea aperias! verher gehott auch die Sitte,

b) gewisse Weihgeschenke und Votivtafeln in en Kirchen aufzuhängen. Dies war Nachahmung heibnisher Siete. Es war namlich eine uralte Gewohnheit, verschiedene mehr wer minder tostbare Geschenke als Beweise der Dankbarkeit für geleiste Hulle oder für empfangene Wohlthaten. So hingen in dem Temsil zu Delphi eine Menge Geschenke, welche Könige und Fürsten wes merhaltener Drakelsprüche dargebracht hatten. Justin. XXIV. — bemulus hing die Spolien des besiegten Königs in dem Tempel des interes Keretrius auf dem Capitole auf. Vitruv. VIII.

Am haufigsten murben Tafeln mit Inschriften ober Gemalben und meleichen finnliche Borstellungen an die Saulen, Mande und Pfosten E Tempel nach Erreichung eines erwunschten Bieles aufgehangt, B. von jungen Cheleuten, von Eltern, die Kinder erlangt hatten, m Feldherrn nach gludlich beendigtem Kampfe und selbst von Fechtern, mm fie fich in Ruhestand begaben, wie beim Horax. Epiat. I. 1.

Vejanius, armis Herculis ad postem fixis, latet abditus agro-

Affelbe gefchah auch nach überftandenen Rrantheiten oder anbern Be-

Me tabula sacer Votiva paries indicat uvida Suspendisse potenti Vestimenta maris Deo.

Hor. I. Od. 5.

befe Sitte, Gelübbe mit Inschriften aufzuhängen, ging auch zu ben briften über; benn Theodor sagt, bag bie gläubig Bittenben durch leihgeschenke arabijuara bezeugen, es sei ihnen heilung zu Theil geworben; benn einige hangen Bilber von Füßen, andere von Sanden auf, die aus Gold oder aus Silber gemacht sind. Gine sehr gelehrte Schrift über diesen Gegenstand ist die von Jac. Phil. Thomassini, episcopi Aomoniensis, de Donariis ac tabulis votivis liber singular. soc. ed. Patavii 1654. — Eben so war es unter ben Christen Sitte

c) den Verftorbenen Inschriften auf Sartophas gen und andern Trauer : Dentmalern zu widmen. Die Dentmaler auf ben Grabftatten ber Chriften befinden fich theils an einigen Sartophagen mit Abbildungen und Symbolen (ble Bich: tigfeit biefer Sartophage fur bie driftliche Runftgeschichte haben wir bereits im Artitel Malerei p. 296 ff. angebeutet), theile aus Infchriften, wovon die meiften auf Stein, vorzuglich auf Marmor und Biegelstein, oder auf Platten von Elfenbein, Blei oder Erz befindlich find, gleich ben Inschriften ber frubern Griechen und Romer, benen fle auch bierin nachahmten. Dft ift auch auf ber einen Seite ber Platte eine beibnifche und auf ber andern Seite eine driftliche Infchrift. Dieg mag gefchehen fenn, weil man fich in frubern Beiten noch fceute, bas Chriftenthum offentlich zu betennen, und befürchtete, in Beiten ber Berfolgung moge bas Grab gerftort werben, baber mar Die beibnifche nach außen und bie driftifche nach innen gefehrt. In ber Folge nahm man oft bergleichen Platten ober Steine aus Bequemlichteit, um nicht erft anbere bearbeiten ju muffen. Die Dentmaler und Inschriften find in Sinfict ber Musfuhrung und Rechtschreibung gemeiniglich febr vernachlaffigt, welches anzeigt, baß fie von gang ges meinen Runftlern mogen verfertigt worben fepn. Auch griechische Buch ftaben find zuweilen unter bie lateinischen gemischt, ober lateinische mit griechischen Beichen, g. 23.

BALENTINO BENE MERENTI IN PACC. foll heißen: Valentino bene merenti in pace.

Die fcmer es halt, alte eingewurzelte Begriffe und Gewohnheiten gu verdrangen, feht man ebenfalls aus den Inschriften; benn ein nicht geringer Theil berfelben beginnt mit den Anfangebuchstaben D. M. Dile Manibue, ober O. K. Geolg xaray Jorloig, ben unterirbifchen Sottern. Einige befangene Ausleger haben zwar biefe Unfangebuchftas ben andere beuten wollen, um bie erften Chriften nicht als Berehrer ber Manen erfcheinen zu laffen; boch mehrere Infchriften, welche die Borter gang ausgeschrieben an ber Spige haben und babei bie driftlichen Beichen fuhren, beweisen offenbar, bag teine andere Deutung Statt finden tonne. Außerbem aber, bag wirklich noch viele Chriften bie alten Begriffe von ben abgeschiebenen Seelen hegten, wie man aus einem Befchluffe ber Synode ju Civira feben tann, welcher unterfagt, Lichter auf ben Grabstatten anzugunden, bamit bie Beifter ber Frommen nicht beunruhigt murben; fo mogen bie Bilbhauer und andere Arbeiter, welche die Infchriften verfertigten, aus hergebrachter Gewohnheit biefe Buchftaben oft ohne ausbruckliches Berlangen bes Beftellers gefett haben. Eben fo findet man aus alter Gewohnheit auf mehrern chriftlichen Inschriften bas Tobesjahr burch bas Confulat angegeben. — Auch an lacherlichen Darftellungen fehlt es nicht, fo fteht unter ber Infdrift

PORCELLA HIC DORMIT IN P. VIXIT ANN. III. M. D. XIII.

bis Bild eines Schweines. Ueber ber Inschrift
ONAGER QUI VIXIT ANNIS XXXVI VIXIT CUM COZUGE ANNOS III COZUX FECIT BENE MERENTI.

icht man bas Bilb eines Efels.

Selbst Darstellungen von Romphen, Genien, Centauren, bes bebeus, ber Pallas, bes herkules, bes Apollo nebst anbern heibnis ben Symbolen tommen auf driftlichen Dentmalern hier und ba vor.

Uebrigens wird auch bier ber Sachverstanbige es nicht tabeln, mn wir uns mit biefen wenigen Bemertungen über driftlich : firch. be Inschriften begnugen und fie nur in ber Absicht anführen, um e Schreibmeise ber frubern driftlichen Beit bamit zu bezeichnen. Die the ber aufgefundenen driftlichen Inschriften ift fo groß, daß fie bereits de Banbe bilben und bie Grunde fich mit ihnen zu beschäftigen, rahren mehr andere Disciplinen, als die driftlich stirchliche Alters umbfunde. Dieß gilt auch von ber firchlichen Rumismatit ober " Mungen, die bem driftlichen Alterthume angehoren und Inpiften und Bilbniffe enthalten, welche fich auf firchliche Gegens inde beziehen. Sie haben bier nur in ber hinficht Bichtigfeit, um bon ber Beschaffenheit ber ausgepragten Schrift ju unterrichten, bie un, mit anbern Schriftwerfen aus bemfelben Beitalter verglichen, über enthamliche Sitten, Chronologie und bergleichen vielfaltig belehren.

Sculptur ober Bildhauertunft. S. bas Rothige bam ber in bem Attitel Malerei 3. Bd. p. 282 ff.

# Simon und Judas;

## Gebächtniffeier berselben am 28. October.

I. Nachrichten von biesen beiden Aposteln nach der R. E. und nach der Tradition. II. Urfachen der Zisammenstellung beider Apostel und Ursprung ihrer Gedach nißseier. III. Wie dieser Tag noch jeht gefeiett wetde.

Literatur. Cave antiquitates apostoliene. — Andre Wilkii Fest. Apost. p. 518. — Hospinianus l. l. p. 141. — Jose Hildebrandi libellus de diebus festis p. 111. — Schmidii histor festor. et dominicar. p. 180. — Start's Geschichte des ersten dei lichen Jahrhunderts. 2 Thi. Simon p. 198 ff., Judas p. 179 ff. Augusti's Denkwurdigkeiten 3 Thi. p. 206 ff.

I) Madrichten von diefen beiden Aposteln na

dem M. T. und nach der Tradition.

A) Simon, der elfte unter den Aposteln des herrn, mar i Bruber bes Jacobus und Judge, ein Gohn des Alphaus und a gleichfalls ein naber Unverwandter Jefu, Dt. 10, 4. Drc. 3, 1 Act. 1, 13. Er führt ben Beinamen Kavavirng, welchen einige v feinem Geburteorte Cana in Galilaa ableiten wollen. Vid. Wolf Curis und Koecher in Analectis ad h. l. Dann mußte es aber Griechischen vielmehr heißen Karling und Karacoc, vergl. Relat Palaest. p. 978. Undere leiten barum diefen Beinamen von bi hetraifchen nap (eifern) ab, welches Wort mit ber Endung verfeh bem Cylwing entsprechen murbe, welcher Beiname Act. 1, 18. b Simon ertheilt wird. Diefer Bufat murbe fich bann auf bie bon Lebensart bes Simon beziehen und ungefahr baffelbe fagen, mas I Musbrud Mardacog & redwng anbeutet, Matthaus, ber zuvor 31 beamter gewesen mar. Die Beloten, ju welchen biefemnach auch & mon gehort hatte, machten eine jubifche Secte aus, welche als m zügliche Giferer fur bas mofaifche Befet wollten angefeben fenn, # welche aus eigener Macht als Privatleute Berbrecher guchtigten, au wohl tobteten. Deftere gingen fie ju weit und liegen Privathaf # ine Spiel tommen. Beranlaffung ju biefer Secte gab Pinehas 4 A Mof. 25, 7 f., welchen sich auch die ersten Zeloten zum Dufter na men. - Wie fparfam auch die Nachrichten über diefen Apostel it

R. T. find, fo weiß defto meht von ihm die spatere Tradition, befonders bei Nicephor. H. E. I. VIII. c. 30. Wie unwahrscheinlich aber diefe Nachrichten an fich und wie wenig übereinstimmend fie feien. wird fich aus bem Folgenden ergeben. Go foll Simon unter andern and ber Brautigam gewefen fenn, auf beffen hochzeit Jefus bas Bunbit bet Bermandlung des Waffere in Bein verrichtete. Die Rirchens feibenten laffen auch diefen Apostel weite Reisen thun. Go foll er mich Megppten, Cprene, Lybien, Ufrita und Mauritanien gereift feyn, mb endlich in Britannien lange Beit auch das Evangelium gepredigt wen. S. Nicoph. H. E. I. 2. c. 10. Andere nehmen an, Simon it nur von Gaga bis nach Aegypten gereift. G. Dorotheus de duodecim postolis. Doch andere geben ihm den bischoflichen Stuhl von Jerus dem und laffen ihn dafelbft ruhig fterben. G. Sippolpt, vergl. mit fillemonts Mémoires eccles. I. part. 3. p. 1178, welches mahricheins i baber tommt, bag man ihn mit einem anbern Gimon vermech: it, welcher bet Nachfolger bes Jacobus mar. Das romifche Brevia-iam, f. Breviar. Roman. p. 998 edit. Venet. 1736 vergl. mit bem Meudo : Abdias im Leben ber Apostel, lagt biefen Apostel, nachdem t in Megopten das Evangelium geprebigt hatte, nach Perfien reifen, w er feinen Bruber Judas Thaddaus antrifft, und beibe, nachbem 'e eifrig bas Betehrungegeschaft getrieben hatten, den Martyrertod leis m. - Nicht minder widersprechend und unguverlaffig find auch bie tadrichten über ben Tob biefes Apostels. Auch er muß, um bie poftolifche Burbe ju behaupten, Dartprer fepn; aber Die Erzählung on ber Urt feines Dartprertobes ift bochft verschieben. Diejenigen, wiche bem Simon die bifchofliche Burbe in Jerufalem gufprechen, wilen, dag er bei ber Berftorung biefer alten Sauptstadt, mit ben brigen Chriften nach Della geflüchtet fei und dort auf Unftiften ber inden durch den romischen Statthalter ben Rreuzestod gelitten habt nb gwar im 116. Jahre Chrifti und im 120. Sahre feines Alters. mige verlegen biefen Rreugestod auch nach Britannien, Undere nach funir in Perffen. G. Fortunat. Pictav. Carm. 8, 4. - Bon wiftlichen Denemalern Diefes Apostels weiß die Tradition nichts, mas t der That unter die felteten Ausnahmen gu rechnen ift. 3en Augewinen vergl. über biefen Apostel Biner's bibl. Realter. 2. Aufl. Il. . 541, womit ju vergl. I. p. 663 f.

B) Judas, mit dem Innamen Asphesiog (d. i. wohl chen berg, Muth, nicht von einem Stadtehen Lebba Plin. 6, 19., mn in dieser Stelle haben die Ausgaben ohne Bariante Jebba, und bidasog (d. i. = γη von γη Brust, einer der 12 Apostel, Mt. 19, 3. Mtc. 3, 18., vergl. Luc. 6, 15. Act. 1, 13. Joh. 14, 31., bender des jüngern Jacobus, mithin Sohn des Alphaus und der Naria und Berwandter Jesu (vergl. Euseb. H. E. 3, 19. 20.). — Beine spätere Lebensgeschichte beruht ganz auf kirchlichen Sagen; nach siechischen und lateinischen Kirchenvätern soll er das Christenthum und Judas, Joumas, Syrien und Arabien gepredigt und in Petz in den Martyrertod gelitten haben. Niceph. H. E. 2, 40. Ueberz instimmend nennt auch die sprische Kirche ihren Stifter (nr.) und giebt ihn für den Apostel Thabdaus aus. Assemanni Biblioth.

andere Trabition in Berbindung, welche den Thaddas nach Steff reisen, bort viele wunderthatige Heilungen verrichten und den Köni Abgarus mit seinem ganzen Bolke zum Christenthume bekehren lich Euseb. 1, 12., vergl. 2, 1. Hieron. ad Mt. 10, 4. Doch ist e möglich, daß unter jenem IR, so wie in dieser Relation unter Gaddasc, ein anderer Schüler Jesu, der diesen Namen führte, ursprüng lich gemeint war, und die spätere Sage ihn erst mit dem Apostive gemeint war, und die spätere Sage ihn erst mit dem Apostiverwechselte. S. Bertholdt's Einl. V. 2672 ff. Dieser Judas ist nu der Uederschrift zufolge der Verf. des im N. T. Canon besindlichen kleine Briefs. S. Bertholdt Einl. VI. 8179 ff. — Michaelis Einl. I 1489 ff. — Eichhorn Einl. ins N. T. — Harenberg in den Mim Lips. nov. III. 878 soqq. — Hug Einl. II. 296 ff. — Ueder ei angebl. Evangel. des Thaddaus s. Kleuker Apokt. R. T. 67 ff. —

Ueberhaupt vergl. Winer Realler. I. 745 ff.

11) Urfacen der Jusammenstellung beider Api ftel und Urfprung ihrer Gedachtniffeier. - D Grund biefer Combination ift entweder bie Familienverwandtichef benn nach DRt. 13, 55 find beibe Bruber, und folglich auch Beib (adelwol, Salbbruber, nach Andern Bettern) bes herrn; ober 1 Gleichheit und Gleichzeitigkeit ihres Schickfals, namlich bes Marten tobes. Gegen bas Erftere fann allerdings eingewendet werben, b tein ahnlicher Sall vortomme, welches auch Bilde Fest. Apostole p. 518 ausbrudlich bemertt. Inbeffen tonnten doch bei Detrus, I bannes, Anbreas, besondere Rudfichten eintreten, warum man it Gebachtniftage trennen ju muffen glaubte. Die Gefchichte ihres Die tyrerthums haben wir bereits vorhin ermahnt. Allein unfere ob Behauptung, bag bie Nachrichten davon ichon im Alterthume mit übereinstimmend muffen gewesen seyn, beweist auch bas griechte Menologium, bas für jeben biefer beiben Apostel einen besonbern Fe tag festfest, namlich fur Simon ben 27. April und fur Subas b 19. Junius. Ein offenbarer Beweis, bag man bie Gleichzeitigfeit ! Martyrii nicht fur fo ausgemacht halten mußte. - Bann biefe bachtniffeier entstanden fei, mo fie zuerft begangen murbe, laft f aus Mangel an Beugniffen nicht nachweisen. Die meiften arche gifchen Schriftsteller, die, wenn fie ja etwas von bem Urfprunge bie Aposteltages fagen, verfegen ibn in bas 12. ober 18. Jahrhundert.

III) Bon ber heutigen Feier beffelben gilt, mas am Schluffe !

Artitels Apostelfeste erinnert worben ift.

### Sinnbilber

## im driftlich = kirchlichen Runftleben.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Attribute, die den Evangelisten beigelegt werden. III. Sinnbilder, die von lebenden Wesen, Engeln, Menschen und Thieren entlehnt sind. IV. Sinnbilder, die sich auf das Pflanzenreich beziehen. V. Sinnbilder von leblosen Gegenständen der Kunst, des Bedürfnisses u. s. w. entnommen.

Literatur. Außer ben im Artifel Malerei p. 297 erwähnten Werten gehört recht eigentlich als liber singularis hierher: Sinnbils ber und Aunstvorstellungen ber alten Christen, von Dr. Fr. Munter x. Altona 1825, wo das ganze erste Heft von den christ. kircht. Sinns bildern handelt. — Augusti's Denkwürdigkt. 12. Bb. p. 249 ff. — Schone's Geschichtsforschungen 8. Bb. p. 482 ff.

I) Ein leiten de Bemerkungen. — Es war nothwendig, in biefem Handbuche die Archdologie ber christlichen Kunft zu berühren. Das wir dabei der Anordnung folgen wurden, welche Munter in den oben angeführten Sinnbildern und Kunstleistungen der alten Christen ic. vorschlägt, haben wir im Artikel Malerei und ofterer erwähnt. Münster läst die christlichen Kunstwerte (nämlich in Beziehung auf die zeichnenden Kunste) in vier Hauptabschnitte zerfallen. 1) Sinnbilder und Symbole; 2) Bilder Christi, der heiligen Jungfrau, der Apostel Petrus und Paulus und einiger andern Heiligen und Martysrer; 3) biblische Geschichten des A. und N. A.; 4) vermischte Vorstels lungen. — Die drei letzern haben wir bereits in besondern Artiseln abzehandelt, wie in den Artiseln Christusbilder, Malerei, und es bleibt und in diesem Artisel noch übrig, was man Sinnbilder oder Lirchliche Kunstsymbolit zu nennen pflegt.

Sinnbild nennt man namlich jeden sinnlich vorgestellten ober abgebildeten Gegenstand, durch welchen ein von ihm verschledener sinnblicher oder geistiger Gegenstand vorgestellt und bezeichnet wird. Letteres ift entweder ein Gegenstand, welcher unabhängig von einem andern vorgestellt wird, und dann ist das Sinnbild ein selbstständiges und kann vorzugsweise Sinnbild genannt werden; oder nur eine Eigenschaft

eines folden, und in biefen gallen ift bas Sinnbilb nur ein anhans gendes ober abharirendes, welches man in fofern auch Attribut nennt. Bu ibm gehort benn auch bas Emblem ale eine finnbildliche Bergies rung. - In einem engern Sinne nennt man Sinnbild ober Com: bol einen finnlich ober bilblich bargeftellten Begenftand, burch welchen ein geistiger Begenstand vorgestellt ober abgebildet wird, oder, wie Gulger meint, etwas Allgemeines angebeutet wird, g. B. unschulbige Liebe durch bas Sinnbild ber Taube. In Diesem lettern Sinne nehmen wir bas Wort Sinnbild vorzüglich hier. Unverkennbar mußte fich burch die biblifche Gefchichte bes 21. und befonders des D. T., fo wie bie im lettern vorgetragene Glaubens: und Sittenlehre ein neuer Ibeenfreis und ein nenes Gemutheleben bilben, fobalb Jemand vom Jubenober Beidenthume gur driftlichen Unbetungemeife überging (vergl. ben Artitel Runft p. 158 ff.). Wie man nun biefes, burch Religion angeregte Gemutheleben bei ben Suben, wie bei ben Beiben burch Sinnbilder bemertbar machte (man bente bei ben Juden an Die Ches rubim, an bas Urim und Thummim u. a., bei ben Beiben an bas Symbolifiren der Raturtrafte, gemiffer Eigenschaften, Tugenden ober Lafter,) fo fuchten auch bie Chriften bas, was in ihrer neuen Gottes: lehre bas Gemuth ale Glaube, Liebe, Troft und Soffnung befchafe tigte, in Ginnbilbern barguftellen, weil fie baburch bern Bormurfe, als naberten fie fich beibnifcher Sitte, am beften zu entgeben glaubten. Die Symbolit diefer Art ift barum auch im driftlich : firchlichen Runftleben am fruheften vorhanden, und war auch felbft bei benen in Chren, die fpater fich ber Bilberverehrung im chriftlichen Gultus abgeneigt zeigten. Die driftlichen Sinnbilber find barum größtentheils ber beiligen Geschichte bes U. I., ofterer noch bes D. E. entnommen, bangen gumeilen genau mit bogmatifchen Borftellungen ber Rirche gufammen und grunden fich auf einzelne D. I. Stellen. Wenn man geweilen, mas jedoch feltener ber Sall ift, finnbilblichen Borftellungen aus bem frubern Beibenthume begegnet, fo gefchah es immer wegen einer gewiffen Mehnlichkeit, bie davon auch in ber driftlichen Unbetungeweife vorlag. Wir merben Dief im gegenwättigen Artitel mehrmale ju bemerten Belegenheit haben.

Forschen wir nun nach ben Dentmalern der frubern deiftlichen Symbole ober nach ben altern Rachrichten, Die barüber Austunft geben und nach ben Runftgegenftanden, auf welchen fie abgebilbet find, fo ift hier ein reiches Erntefeld für die Runft eroffnet. In Diefer Begiebung find wichtig einzelne Dachrichten alterer Rirchenvater, Begenftande ber Runft und bes Bedürfniffes, als Ringe, gefchnittene Steine, Dungen, Siegel, Becher, irdene Gefaße, Metallplatten, befonders aber Sartophage, worüber wir im Artitel Malerei (p. 297) ausführ-

tider gefprochen baben.

Dieft Quellennachrichten von ben Leiftungen ber zeichnenben Sunft, in wiefern fie auch symbolische Darftellungen enthatt, findet man in ben zum Theil fehr toftbaven und theuern Werten mit angeführt, die wir oben im Artitel Malerei p. 297 erwähnt haben, und welche von beruhms ten, wiffenfchaftlich gebilbeten Runftfreunden, befonders in Italien, berruhren, ale von Bofio, Aringhi, Bolbetti, Bottari, Ciampini, Seroup D'Agincourt, Lupi, Buonaroti und anderen. Da wir im Artitel Das berei Die vollftandigen Ettel biefer Werte angeführt haben, fo meifen wir hier barauf gurud, und nennen, um ber Rurge willen, in ber fob

genden Abhandlung nur die Ramen ber Berfaffer.

Was nun die Anordnung des Stoffs für diesen Artikel betriffe, fo glauben wir den Gegenstand am besten erschöpfend darstellen zu tons nen, wenn wir zunächst von den Attributen sprechen, die den vier Evangelisten beigelegt werden, von diesen auf die christlichen Ginnbilder übergeben, die von lebenden Wesen, Menschen und Thieren, entlehnt sind, dann diesenigen berühren, die sich auf das Pflanzenreich beziehen, und den Beschluß mit denjenigen Sinnbildern machen, die von leblos sen Gegenständen, größtentheils Gerathschaften der Kunst und des Bedürfnisses, herrühren.

11) Attribute, die ben vier Evangeliften beiges legt werben. — Bon ben vier Evangeliften findet man fcon in ben altesten Beiten zwei verschiebene Arten von Aunstvorftellungen.

1) In Munters Sinnbildern (heft 1. p. 44) beist es: Eine zweite spmbolische Vorstellung sind die vier Quellen, die aus dem hugel entspringen, auf dem der herr auf vielen Reliefs steht, z. B. Aringhi I. 181. — Zuweilen sieht man nur zwei, wie es scheint, doppelte Quellen, (Aringhi I. 183—195). Wollte man dadurch den Unterschied bezeichnen, daß zwei der Evangelien von Aposteln, die zwei ans dern von ihren Schülern geschrieben sind? Die vier Quellen sinden sich auf alten Mosailen in der Basilica Siciniana (Ciampini Tom. I. p. 76), und in der lateranischen Basilica, nur mit dem Unterschiede, daß nicht Christus, sondern ein Kreuz auf dem Felsen steht, aus dem sie entspringen (Bosius de cruce triumphante I. VI. c. 12.). Einis gemale steht auf diesem hügel das Lamm; so auf einem Glase bei Boldetti p. 200. Diese Borstellungen sind es, auf welche Paulinus von Rola in der Beschreibung der Basilica zu Rola Ruckscht nimmt, op. 82., wo es heißt:

Petram superstat ipse, Petra ecclesiae, De qua sonori quatuor fontes meant, Evangelistae, viva Christi flumina.

So richtig aber auch diese Bemerkung ist, so vermist man boch die Angabe des wahrscheinlichen Ursprungs dieser Borstellung, welche im 1 Mos. 2, 10—14., vergl. mit Sir. 24, 32—37., Czech. 47, 1 ff.,

Offenbar. 22, 1 f. gu fuchen ift.

2) Die zweite Borftellung, nach welcher die Evangelisten besons bere Attribute und Embleme haben, ist offenbar aus Ezech. 1, 5. und Offenbar. 4, 6—7. entstanden. Die reorgea haa (ein vierfach Lez bendiges nach herbers richtiger Uebersehung; denn auch der Mensch und Engel werden unter die haa gerechnet) werden erklart durch lewe, pieseng, noogwoor de ärdewoog, derde nerhaerog. Im Ezechiel, wie in der Apotalopse sind diese vier Gestalten Embleme und Symbole der göttlichen Eigenschaften: Starte und Kraft, Schnelligs Leit, Weisheit und Schon heit, alles in Beziehung auf die Offenbarung Gottes, wodurch sich diese Eigenschaften den Menschen tund thun. Der chaldische Paraphras fand in diesem Symbol die Geheimslehre von der Natur Gottes und der Engel, und nannte es das Wert des Wagens (Maasch warcabah).

Doch hatten fie noch nicht bas mabre Geheimnis ergrundet und

Dierenymus fagte: mutas in hujus loci explicatione case Synagogas. Den vollen Auffchluß gab das Chriftenthum burch bas Evanges lium, deffen beilige Bierzahl durch obiges Symbol dargestellt werden follte. So fagt schon Irenaeus adv. haeres. I. III. c. 11. Qualis igitur dispositio filii Dei, talis est animalium forma, et qualis animalium forma, talis et character evangelii. Quadriformia autem animalia et quadriforme evangelium et quadriformis dispositio Domini. Doch wird hier noch teine Thiervertheilung vorgenommen. Diefe aber findet fich ichon beim Augustinus, und zwar mit Erwahnung einer Meinungeverschiedenheit. G. August. de cons. Evangel. 1. I. c. 60. Opp. Tom. III. P. II. p. 6, wo es beißt: Unde mihi videntur, qui ex Apocalypsi illa quatuor animalia ad intelligendos quatuor Evangelistas interpretati sunt, probabiliter attendisse illi, qui hominem Matthaeo, aquilam Marco, loonem Johanni tribuerunt. Hace autem animalia tria, sive leo, sive homo, sive vitulus in terra gradiuntur, unde isti tres Evangelistae in his maxime occupati sunt, quae Christus in carne operatus est, et quae praecepta mortalis vitae exercendae carnem portantibus tradidit. At vero Johannes super nubile infirmitatis humanae velut aquila volat, et Incem incommutabilis veritatis acutissimis atque firmissimis oculis cordis intuctur.

Sehr früh wurden blese Thiere auf die Evangelisten gedeutet und thnen zu Begleitern gegeben. Wir finden sie schon bei Ironaous advaares. III. 11. Hieronym. in Exoch. o. 1., jedoch mit Berschiedensbeiten. Es gaben nämlich

Irenaus — bem Matthaus — ben Menschen — bem Marcus — ben Abler — bem Lucas — ben Ochsen — bem Iohannes — ben Löwen.

August in — bem Matthaus — ben Lowen — bem Marcus ben Menschen —' bem Lucas — ben Ochsen — bem Sohannes — ben Abler.

Sieronymus — bem Matthaus — ben Menschen — bem Marcus ben Lowen — bem Lucas — ben Ochsen — bem Iohannes — ben Abler zu Gesellschaftern.

Diese Symbole sinden sich aber, wie der Cardinal Borgia lehrt, nies gends auf alten Glasschieben, Sartophagen, Gemalden oder andern in den Katatomben gefundenen Ueberbleibsein des christlichen Alterthums, sondern tommen erst auf den Mosaiten des 5. Jahrhunderts zum Borzschein, von denen Ciampint einige hat. Tom. I. Cap. XXI. Tad. 48. II. Cap. 9. Tad. 20. 21. 36. — Allmählig vereinigte man sich über die Bertheilung der Thiere unter die vier Evangelisten. Die Meinung des Hieronymus ward in dieser hinsicht allgemein angenommen. Ihm solgten Ambrosius, Sedulius, Fulgentius und viele andere Bater der lateinischen und der griechischen Kirche, und die spätern christlichen Monumente haben satt ausschließend diese Ordnung beibeshalten. Die alexandrinische Kirche stiftete ihnen zu Ehren einen eigenen Festag, der such acknurkter genannt ward.

Jene Mosaiten bes 5. Jahrhunderts und eine Dange, von ber Paciaudi der Meinung ist, daß sie, nach ber Arbeit und bem Metalle zu urtheilen, gur Beit bes Gotbentonigs Babuba, mithin bes Kaisers

Justinian im Anfange bes 6. Jahrhunderts, geschlagen worden, durften die altesten Kunstdensmale der Art seyn. Aber auf dieser Munge hat Watthaus den Abler, Johannes den Menschen, jest gestügelt, also den Engel zum Geseilschafter. Mit gestügelten Menschenkörpern und Thieretopfen stellen sie vier wahrscheinlich griechische Gemalde, deren Zeitalter jedoch nicht bestimmt werden kann, in der Stephanstliche zu Bologna vor. Wir haben über diesen Gegenstand zwei gute Abhandlungen. Jacobi Thomasii Insignia quatuor Evangelistar. Lips. 1667. 4. und Corylandri dissort. de Insignibus Evangelistar. Lund. 1765. 4.

III) Sinnbilder, entlehnt von lebenden Wesen, Engeln, Menschen, Thieren. - Im driftlichen Alter thume tommt fehr haufig bie finnbilbliche Darftellung der Engel vor, und eine Bermandtschaft derfelben mit ben heidnischen Genien angus nehmen, durfte um fo unbedentlicher fenn, ba bie beilige Schrift felbft in ihrer Schilberung ber Mittelmefen zwischen Gott und ben Menschen Diefer Schilderung fo gunftig ift, wie ichon Pfanner, Cudworth, Dbe und andere auch in Unsehung bes Dogmas bargethan haben. vergl. jedoch die entgegengefette Meinung in ber biblifchen Theologie von Baumgarten : Erufius. Jena 1828 p. 279.) Man hat daber gar nicht erft nothig, bei ben Ungolophanien in ber driftlichen Runftwelt gur Mythologie feine Buflucht gu nehmen, und die geflugelten Geifter in Bunglingsgestalt, wie man fie in ber driftlichen Rirche findet, fur eine Rachbildung ber geflügelten Gotter und Gotterboten, ber Bermen, Sampmebe, Bris, Genien, Pfpchen u. f. w. (vergl. Panofta in Gerhard's Studien, I. [Berl. 1833, 8.] p. 253 ff.) ju halten. Die Bibel A. und R. E. bietet einen reichen Runftstoff fur biefen Gegenstand bar, und es ift nicht ichmer, fur jedes firchliche Engelebild und Attribut ein biblifches Beugniß anguführen. Muf folgende Puncte ift besonders gu feben :

1) Die Engel werden stets in menschlicher Gestalt, und zwar mit seltenen Ausnahmen, in der Gestalt, und zwar mit seltenen Ausnahmen, in der Gestalt eines Jünglings vorgestellt. Bon einem weibslichen Engel sindet man nirgends eine Spur, so wie auch alle Namen berselben: Gabriel, Michael, Raphael, Uriel, Tubuel, Raguel u. a. mannlich sind. (In der römischen und griechischen Kirche haben blos die Namen der drei Erzengel: Gabriel, Michael und Raphael eine kanonische liturgische Anerkennung gefunden und alle übrigen Engelnamen sind verboten worden.) — Es werden auch die Ausdrücke wie und was Dan. 8, 15. 16. 9, 21. gebraucht, obgleich sonst die allgemein angenommene Meinung war, daß die Engel geschlechtslos (generis noutrius) wären, was aus Mt. 22, 30. u. a. gesolgert wurde. Das Gesicht und die ganze Gestalt des Engels zeigt Schönheit, Anmuth und Heiterkeit, gepaart mit Ruhe und Würde. Apostelg. 6, 15.

2) Die Slugel der Engel, welche das charactes riftische und permanende Attribut derselben sind, baben ihren Grund in Jes. 6, 2. Dan. 9, 21. Apocal. 14, 6. 19, 17. und vielen andern biblischen Stellen, und sollen ben Begriff ber Schnelligkeit, und daß sie nicht, wie die Bewohner der Erde, auf einen gewissen Raum und Schauplat beschränkt sind, ausdrucken. Bon Sechsstüglern findet man auch Beispiele nach dem Muster der Seraphim Jes. 6, 2. wo zwei Ziugel zum Fliegen, zwei zur Bebedung bes

Angesichts und zwei zur Bebedung ber Füse bienen, und man scheint biese Abbildung schon fruhzeitig auf die hinliten, flabella, geseht zu ha-

ben. Constit. Apost. I. VIII. e. 12. u. a.

3) Die Rleidung der Engel ist in der Regel, wie wir sie in vielen Stellen des A. und N. T. im alle gemeinen er levels (Joh. 20, 12), er ed fire laumo a (Aot. 10, 30.) oder im besondern (Dan. 10, 5. 12, 6. und Offenbat. 1, 13.) öμοιον ύιῷ ἀνθωώπου ἐνδεδομένον ποδήρη, καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζωνήν χρυσῆν angegeben sinden. Der Brustgürtel sehlt sast nie und zuweilen nur dann, wenn der Engel schwedend und Alegend dargestellt wird. Auf Epitaphien und Gemalden sindet man oft Engel in kleiner und nachter Figur, und hier tritt der Fall ein, wo die Kunstler sich mehr an die Muthologie, als an die Bibel und kirchliche Kradition gehalten und Genien, Pspehen und dergleichen vor Augen gehabt haben.

4) Wenn die Engel bald mit dem Schwerte in der Sand, bald mit dem Belzweige, bald mit der Bucherrolle, bald mit einem andern Werkzeuge absgebildet werden, so bezeichnet dies die verschiedenen Geschäfte und Berrichtungen bei ihrer Aussendung als Berkzeuge der Strafe,

bes Friedens u. f. w.

5) Unter allen Sculptur: Engeln hat, besonders seit allgemeiner Einführung der Kindertaufe, der auch in den evangelischen Kirchen zu sindende Caufengel die meifte Allgemeinheit erhalten. Diese Borstellung bezieht sich offenbar auf Joh. 5, 2—7., wo gesagt wird, daß ein Engel zu bestimmter Zeit das Wasser bewege. Bekanntlich hat von dieser Stelle auch das Taufbecken den Namen xoduushifdes erhalten.

Die Abbilbungen ber Damonen und inebefondere des Sarften der bofen Beifter, oder des Teufels, find erft das Bert fpaterer Beiten. Benigstens mußte bie alte Rirche nichts von jener Mannichfaltigfeit und feltfamen Conftruction der Teufelebilder, wie man fie in Rloftern und Rirchen feit dem Mittelalter findet. Man fcheint fich Unfange blos mit bem einfachen Bilbe ber Schlange begnugt ju haben. Wenn jumeilen bas Bilb bes Drachen gebraucht wurde, fo gefchah bieß gleichfalls nach bem Borgange ber Schrift, welthe δράκων, όφις (άρχαιος) und διάβολος oder Σατανάς spnonpm braucht. Offenbar. 17, 9. 15-17. 20, 2. u. a. Dach ber Bergl. 1 Petr. 5, 8. tonnte es auffallen, daß ber Teufel entweder gar nicht, ober bochft felten als Lowe (Lewr Govonerog) vorgestellt wird; allein bieß tonnte nicht wohl geschehen, weil die Borftellung von Chriftus, als fiegreichem Lowen vom Stamme Juda, Offenbar. 5, 5. vergl. Sof. 11, 10. die vorherrschende geworden war. In Epiph. Physiol. c. I. Opp. Tom. II. wird Christus & νοερός λέων νικήσας, έκ φυλής Tovda genannt. Bobei Petavius die Anmertung macht: In co consistit acoluthia sententiae, quod cum Leo symbolum sit Christi, Christus autem omnium rerum principium, merito a leone sit incipiendum. Es wird aber überhaupt, wie auch Munter bemertt (hft. I. p. 87) bas Lowenbild febr felten gefunden und bezieht fich überbieß

auf ben Lowengrad Leorrexá in ben Mithras : Mysterien. Buweilen wird ber blose Lowenrachen zur Bezeichnung der Holle und des Satans gebraucht, was vielleicht auf Offenbar. 13, 2. (&c Leorroc) Bezies

bung bat.

Seit bem Mittelalter wird bas Schlangen : und Drachenbild fels tener. Dagegen tommen nun bie Figuren von lacherlichen Menfchen und verächtlichen Thieren, so wie feltsame und unnaturliche Busams-mensehungen verschiedener Thierarten und beren Glieder, jum Borsichein. Dieg beweisen schon die Benennungen, welche der Teufel erbalt: Rex stultitiae, senex stultus, sophista, fur, adulter hircus. simia, ursus, lupus, canis impurus, corvus niger u. a. Als einen Commentar über verschiebene Leiftungen aus biefer Beit tann man fols gende Stelle aus Dich. Pfellus (de Daemonibus) in Joh. Wieri Berte de praestigiis daemonum et in cantationib. etc. Basil. 1583 p. 66 betrachten: Daemones licet sexu et propria lingua careant. corpus tamen illud aërium sibi concessum, pro arbitrio, velut nubes vento flante, in varias formas mutant contrahuntque atque extendunt, quemadmodum lumbricis videtur actidere ob substantiam molliorem ductuque facillimam, neque solum magnitudine diversitas in eis accidit, verum etiam figuras, coloresque variant multiformes. Corpus enim Daemonis juxta animi sui affectus species colorum mutat, velut et hominis, sed longe melius, et quod animae sit obedientius. Omnia tamen celerius dilabuntur ob corporis mobilitatem tenuitatemque. Sic tanquam vir apparet et mox occurrit ut foemina, leonis more fremit, saltat ut pardalis, latrat ut can is atque ad utris vasisque formam se aliquando transfert. Chendas. p. 69 wird aus Trithemius angeführt: Daemones nullam figuram magis, quam hominis sibi cooptant. Ceterum quando ad hanc non invenerint concedentem aeris materiem, apparentem formam sibi inducunt, prout contrarius vel humor, vel vapor effingat et sie in forma conspiciuntur plerumque leonis, lupi, suis, asini, hippocentauri, hominis cornuti, etiam caprinis pedibus, quales variis in locis quandoque apparuere. Nach folden Diabolophanien wurden bann Gemalbe und Sculpturen entworfen. Dan findet am gewöhnlichsten eine affen = und bodahnliche Figur, fo wie auch ber Pferbefuß und bie Bogelfrallen etwas Charafteriftifches geworben finb. Die Satanisten, Damonen, Robolbe u. f. w., werben auf eine abn= liche Art, gewöhnlich im vertleinerten Dafftabe und noch mehr carris caturartia bargeftellt.

Was nun die symbolischen Figuren betrifft, die von ber Menschenzgestalt entlehnt sind, so gehört vorzugsweise die Person Jesu selbst hierher. Borzüglich reicht die symbolische Abbildung Jesu als des guten Hirten, der theils ein verlornes Schaf sucht, theils es wieder gezsunden hat, weit in das christliche Alterthum hinauf. Schöne in seinem Seschichtsforschungen 1. Thi. p. 811 macht es wahrscheinlich, daß diese symbolische Darstellung von den Gnostitern zu den Rechtgläubigen übergegangen sei, und bereits, wie wir im Artikel Abendmahlsgesässe 1. Bb. p. 64 gezeigt haben, erwähnt Tertullian dieses Bild auf Abendmahlstelchen angebracht. Aus Buarotti's Osservazioni hat Schöne 1. l. Abbildungen vom guten Hirten entlehnt, und auf der vierten Siegel handtug IV.

Steinbrucktafel gum erften Theile beigegeben. Buerft wirb ber gute Sirte bargeftellt, wie er gleichsam betrubt über bas verlorne Schaf, fich auf feinen Ctab flutt, die Sand trauernd uber bas Saupt geftredt, in ber Stellung eines Rachbentenben, wie er ben Entichlug faßt, die übrigen, wie eine zu feinen gugen ruht, zu verlaffen und baffelbe aufzusuchen. Bu biefem Endzwecke ift er boppelt gefcurgt, um teichter geben ju tonnen. - In der zweiten Darftellung hat er bas verlorne Schaf wieber gefunden, ben Stab weggelegt, bamit er es bequemer auf ben Schultern tragen tonne und bringt es nunmehr gus rud; babei ift er nur einmal gefchurgt. Uebrigens mußte bieß ein Lieblingsbild von Jefu im driftlichen Alterthume fenn; benn es finbet fic baufig auf Sartophagen, Lampen und anbern Gegenständen vor, bie man in Rom in ben Ratatomben und Rrypten gefunden bat. Much Gufebius hat Abbildungen bes guten hirten gefehen. Gründet fic nun gleich unleugbar bas Symbol auf bie Johanneische Stelle, wo Befus fich unter bem Bilbe eines guten hirten barftellt, fo bat man boch über bie Bebeutungen beffelben bie verschiedenften Deinungen gehegt. Richt unwahrscheinlich ift, wie Schone behauptet, bas bamit die den beidnischen und gnoftischen Alpfte-rten eigenthumliche Idee von etwas Verlornem und Wiedergefundenem angedeutet sei. Dies konnte um fo mehr ber Fall fenn, ba Ibee und Musbrudsmeife im R. E. får bas Bahre biefes Symbols fprechen.

Borzüglich lehrreich über diese symbolische Darstellung des herrn ift Munter I. I. 1. heft XV. überschrieben: "Der gute hirte" p. 60—65. Er schließt den dahin gehörigen Abschnitt mit den Worten: "Wie geseiert dieses Symbol in der alten Kirche gewesen, läßt sich "nicht nur aus der Menge von Abbildungen, die sich erhalten haben, "sondern auch aus dem Berichte des Eusebius schließen, daß Constans, in, als er seine neue Residenz mit Kunstwerken ausschmuckte, das "aus Erz gegossen Bild des guten hirten über dem großen Springs"brunnen auf dem Foro ausstellte. Es war dieses eine neue, dem von "ihm erkannten Weltheilande dargebrachte Huldigung!" Vergl. Eused. de vita Constantini III. c. 49. — Von menschlichen Wesen entlehnt ift auch das Sinnbild des

Sischers. Auf einem Sartophage, ber im Batitan gefunden wirb, sieht man bei Bottari I. Taf. 42. einen Fischer, ber angelt, ein Fisch hat angebiffen, zwei heben die Kopfe aus dem Wasser; ein nacktes Kind reicht dem Fischer die Angelruthe. Neben ihm steht ein Storch, vielleicht nur um ein Thier abzubilden, das gleichfalls Fische aus dem Wasser fängt. Prudentius singt:

Piscis item sequitur calamum Raptus acumine vulnifico, Credula saucius ora cibo.

Es ift wahrscheinlich Christus, der hier symbolisch vorgestellt wird. Der Clementinische Homnus nennt ihn ja Fischer der Sterblichen, und Gregor von Nazianz sagt: Jesus ward ein Fischer, um den Fisch, b. i. den Menschen aus der Tiefe und in die Hohe zu ziehen, der in ben unsichen und falschen Wogen dieses Lebens schwimmt.

Auch die Worte Chrifti zu Petrus und Andreas: 3ch will euch

Renschensischern machen Mr. 1, 17. konnten zu biefer Borftellung Beranlassung geben. Der Herr fischt selbst seine ersten Zeugen! r den driftlichen Sinnbildern von Menschen entlehnt, findet auch ! Plat der alte heidnische

Orpheus. Dieser alte thracische Sanger und Religionsstifter von ben alten Christen gleichfalls in den Spetus ihrer Sinnbilder mommen. Richt in dem Sinne, in welchem die Platoniker ihn a und in welchem der Kaiser Severus Alexander sein Bild neben Bilde Abrahams und Christi als das Bild des Stifters einer der itreligionen der heidnischen, der jüdischen und der christlichen, auf, sondern gewissermaßen als ein Gegenstück zum guten Hirten.

Ir hatte Schafe, mehr oder weniger gebildete Menschen, die er te. Jener zähmte wilde Thiere, Barbaren (Orphei Argonauv. 71. 72. 435 seqq.), denn daß auch das Christenthum diesen ndigt ward, bezeugen die Kirchenväter von Frenaus, Origenes und illian an, an mehrern Orten, und sind gleich ihre Behauptungen icht übertrieben, so lag boch ohne Zweisel ihnen Wahrheit zu ide. So als Lehrer und Bezähmer der Barbaren beschreibt auch zu den thracischen Hierophanten de arte poetica V. 891.

Silvestres homines sacer interpresque Deorum Caedibus et victu foedo deterruit Orpheus, Dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leones.

nen wir bagu, bag in ben fogenannten Orphischen Liebern, welche rubern Chriften unbedentlich bem alten Ganger gufchreiben und inter andern von Theophilus von Untiochien und Clemens von andrien oft angeführt merben, mehrere Stellen ben Ginen Gott m, fo lagt fiche um fo mehr begreifen, wie die alten Chriften ihn pen Runftwerken ale ein Sombol Chrifti, bes mabren Lehrers der ischen, aufstellen konnten. Go giebt ihn une ein Wandgemalbe Coemeterii Callisti an ber Via Appia bei Aringhi I. 321, wo er einer Unbobe bie phrygische Duge auf bem Saupte, figend bie fchlagt, von verschiedenen Bogeln, gahmen und wilden Thieren eben, unter benen befonders zwei Lowen, welche die Sarmonie fel-Tone herbeigelockt hat, ihm aufmertfam guboren. Im Museo ori war eine, in driftlichen Begrabniffen gefundene, Gemme, im be Orpheus eingegraben mar. Zehnliche Borftellungen geben beide Gemmen bei Lippert und Saffie, und aappifche Mungen ber er Antoninus und Marc Aurel, wo Lowen und andere Raubthiere brogel neben gabmen Sausthieren um ben auf feiner Reier fpielen-Orpheus verfammelt find. Ueberall wird er mit ber Cither und phrygifchen Duge auf bem Saupte vorgestellt, so wie ihn auch die nischen Berfaffer beschreiben. G. Philostrati vita Apollonii I. 25. Leier hatte fieben Saiten, welche die fieben Planeten vorftellten, r bie Griechen fie nach feinem Tobe unter bie Sterne verfehten, Conftellation nach ihm benamten, und felbft bie ihn umgebenben te, fur Bilber ber himmlischen Feuer, ber Gestirne, hielten. Gin tes Bild giebt Aringhi I. 217. Es ift von biblifchen Borftellunumgeben, folglich offenbar chriftlich und die Bahrheit bestätigend, man Orpheus und Jesum als Bilbner ber Menfchen mit einan: berglichen habe. Ueber die Borftellungen von Drpheus vergl. auch Bottori II. p. 30 und 43. - In biefe Rubrit fcheint auch

au geboren

das Sinnbild des Todes. Warum bie alten Christen bas schone Bild, womit die Griechen und Romer den Begriff des Todes ausdruckten, den Genius mit der umgekehrten erloschenen Fackel nicht in ihre Aunstallegorie aufgenommen haben, da sie sich doch sonst nicht so sehr vor der Aehnlichkeit mit heidnischen Vorstellungen fürchteten, ist allerdings nicht leicht zu erklaren, zumal da Christus selbst Joh. 11, 11. zur Vergleichung des Todes mit dem Schlafe die nächste Beranlassung gegeben hatte und xackeider oder xocuaoden im R. T. eben sowahl, als bei den Griechen vom Tode gebraucht werden. Vielleicht läst sich auch dieses aus der Eigenthumlichkeit der alten Kirche erklären, die den Tod erst als den Anfangspunct des höhern, seligen Lebens betrachtete und ihn darum mehr unter den Bildern der Krone, der Palme und des in den sichern Hafen Schiffes darstellte.

Nur ein einziges Densmal mit bem Tobtengerippe, als einem Bilbe bes Tobes im christichen Alterthume, soll vorhanden sepn, und zwar ift auch dieses nicht tatholisch, sondern gnostisch und vielleicht heidnisch zonostisch. — Auf einem Magnetsteine sehen wir namlich den Tod als ein Gerippe. Er steht auf einem von zwei Löwen im vollen Sprunge gezogenen Wagen und halt mit der Rechten die Zügel scharf an; in der Linken hat er die Peitsche. Bor ihm steht ein anderes Gerippe; ein drittes liegt unter dem Wagen. Unverständliche Inschriften mit meistentheils griechischen Buchstaden, die denen auf den Abrazassssienen ahneln, sind auf diesen Steinen überall angebracht. S. Gori gemmae astriferae II. 248. Augenscheinlich ist es hier der siegende Tod, der König der Unterwelt, wie wir ihn auch im Evangelio des Nicodemus sinden, der mit unaushaltsamer Gewalt über den Arummern des Lebendigen dahineilt.

Die von der spateen Kunst angenommenen Bilber des Todes als ein Gerippe, dem man noch dazu Stundenglas und Sense in die Hand gab, sollen aus dem Reliquiendienste entstanden seyn. Bergl. herders zerstreute Blatter II. 869. Merkwürdig aber ist es, daß dieses Bild des Todes spater mehr in der protestantischen als in der romische Katholischen Kirche Anklang gefunden hat. — Noch reicher ist die Bahl driftlicher Sinnbilber entlehnt von

III) der Chierwelt. Bergl, im Allgemeinen die lesenswerthe Abhandlung von J. Ch. M. Augusti über die Rirchenthiere in Luck's Beitschrift für gebildete Christen Bb. 8. — Man rechnet zu bie-

fem Cyclus

1) die Ameise. Jeboch giebt es ber Auctoritäten nur wenige, auf die man sich hier berufen kann. Bei Mamachi III. 94. wird behauptet, daß die Ameise gemalt und in Stein gestochen zu den christlichen Symbolen gehöre. Augenscheinlich das Symbol des emsigen Fleißes nach Salomons Sprüchen 6, 6. 30, 28. Aringhi II. 335. sührt aus Plinii hist. nat. XI. 30. an, daß die Ameisen unter allen Thieren allein ihre Todten begraben, wobei er sich auf hieronymus beruft, der von einem Einsiedler Malchus erzählt, wie dieser gesehen habe, daß die Ameisen gleichsam mit Trauergepränge ihre Todten austrügen. Siner Abbildung aber erwähnt er nicht. Die Sache bleibt

barum zwelfelhaft. In Ficoronis Gemmae antiquae literatae aliaeque rariores, Rom. 1757. 4. sind auf der zweiten Aupfertasel des ersten Theils ein Paar geschnittene Steine mit Ameisen abgebildet, die vielleicht christlich sind. Eine Abbildung davon sindet man auf den Lithographien zu Münter's Sinnbildern erstes Heft Nr. 1. Die beiden Buchstaben F. und S., welche auf der Gemme mit angebracht sind, können die Anfangsbuchstaben von Namen sepn; vielleicht auch die beiden Worte Felicitas und Salus, welche gewöhnlich die Folgen einer solchen Borsicht sind. — Ferner rechnet Münter zu den christlichen Thierspmbolen

2) das Linborn. Diefes icone Thier, beffen Dafenn in ber Ratur lange bezweifelt marb, fpielt in ben Mythen ber Boroafteris fchen Lehre eine bedeutende Rolle. Munter zeigt gut, daß bas Sinns bild vom Einhorne entlehnt ichon bei den Perfern, Megoptern, vielleicht auch bei ben Juden vortomme. - Im morgenlandischen Beidenthume mag Reinheit und Starte burch bie Borftellung biefes Thieres fombolifch ausgebruckt worden fenn; im Chriftenthume erhielt es eine gang andere Bedeutung, die fich aus morgenlandifchen Sagen über bie Eigenschaften bes Sornes bei bem genannten Thiere gebilbet hatten. Man fchrieb namlich biefem horne die Eigenschaft ju, alle Bifte uns Schablich zu machen und Becher baraus gefertigt, benahmen bem Gifte alle Rraft. Bei ben Chriften galt bas Ginborn als Symbol bes Rrengpfables, mahricheinlich mit Bezugnahme auf bie eben ermahnte Rraft, inbem bas Rreug auch als Schutmittel gegen phpfifche und moralifche Uebel angesehen murbe. Das horn bes Einhorns, fagt Juftin ber Martyrer im Dialoge mit Erpphon, tann mit feiner andern Sache verglichen werben, als mit bem Beichen, welches bas Rreug bebeutet. In bemfelben Dialoge heißt es: Unter allen hornern ift bas Ginhorn allein bas Bild bes Rreuges. Mehnliches ermabnen auch Tertullian und Frenaus.

Weiter ausgebilbet wurde die Allegorie, als man vom Einhorne erzählte, es könne nur eingefangen werden, wenn eine reine Jungfrau ihm ihren Schooß öffne; dann komme es, lege sein Haupt in denselben Schooß, schlase ein und werde auf diese Art die Beute der Jäger. Diese Fabel, die Gregorius verwirft, weil er sie vom Rhinozeros erzählen hörte, berichtet Isidor. Hispal. Orig. XII. 2. ganz treuherzig. Und so ward denn das Einhorn ein Bild Christi, die Jungfrau ward die heilige Jungfrau und das Banze ein Symbol der Menschwerdung unsers Herrn. — In der Folgezeit ging es in die Wappen der abelichen Familien über, und ward sogar einer der Schildhalter des schottischen, und nach der Vereinigung dieses Reichs mit England, des größbritannischen Wappens; denn man war mit einem religiösen Sinne des Bildes nicht zusrieden, zog die dem Einhorne nachgerühmte Stärke und Tapferkeit mit hinzu und ließ solcherzestalt das Einhorn ein Bild aller kriegerischen und sittlichen Tugenden werden.

Das Einhorn allein, an weiches die altesten Christen vorzüglich bachten, mar tein Gegenstand für Kunftvorstellungen, so einfach biese auch waren; und ba unfre Kenntnis berselben sich fast lediglich auf biejenigen beschränft, die in Rom und im Abendlande gefunden wer-

ben, so konnen wir nicht einmal bestimmen, ob die morgenlandischen Christen blefes Symbol jemals gebraucht haben. Wir finden es zuerst

in Deutschland turg vor ber Rarolingischen Periobe.

Das altefte, auf uns getommene Dentmal ift ein hirtenftab, ben entweder ber beilige Bonifacius ober ber von ihm als erfter Abt ju Bulda eingesette beilige Sturmius befeffen bat und ber noch ju Fulda gezeigt wird. S. Brund Lebensgefch. Des heiligen Sturmius, Fulda 1779. p. 61. In Der Rrummung Diefes Stabes kniet bas Einborn vor einem Rreuze. Diefes Dentmal ift also aus bem 8. Jahr bunbert. Dan erflart es als ein Cymbol ber in einer Einfams keit angelegten Abtei Sulda, weil das Einborn die Linfam leit liebe. - Gine andere Borftellung giebt ein Gemalbe in einer alten Sanbidrift, wo ber britte Abt, Ratgar von Bulba, ber im Unfange bes 9. Jahrhunderts lebte, in einem Gebaube mit bem hirtenftabe in ber hand fteht, und neben ihm ein Ginhorn, welches in eine Beerde Schafe hineinspringt und fie in bie Flucht jagt. Ein Bild ber Vertreibung ausgearteter Monche, die die fer Abt noth wendig fand. hier ift alfo bas Einhorn ein Bild klöfterlicher Bucht und Keuschheit. — In den fpatern Kunftvorstellungen wird es ungezweifelt auf die unbefiedte Empfangnis Maria angewandt. Einhorner finden fich auf Gemalden des 15. Jahrhunderts, von denen einige ausführlich beschrieben find (ein folches Gemalbe befindet fich in der großberzoglichen Bibliothet ju Beimar), die aber, Da fie unferm Beitalter ju nabe find, bier nicht umftanblich abgebanbelt werden tonnen. - Bir geben über

3) auf die Sische, als ein anderes christliches Sinnbild. Die Worte Jesu zu Petrus und Andreas (Mt. 4, 19. Mrc. 1, 17.): Ich will euch zu Menschenfischern machen, und der wunderbare Flichsang Petri im See von Aiberias, Luc. 5, 2. 7., waren die Beranlassung dieses bei den alten Christen so beliebten Symbols, welches durch die Erinnerung an die Taufe eine um so größere Bedeutsamkeit erhielt. Denn wer zum Christenthume übertrat, ward ins Wasser, das Element, in welchem Fische allein leben können, getaucht, daher auch die Christen den mystischen Namen Sische, Sischlein, (pisciculi) erhielten. So werden sie in dem alten Hymnus bei Clemens von Alexandrien genannt, wo der Herr angererdet wird:

Fifder ber Sterblichen, Der Erben bes Geils, Der bu aus feindlicher Fluth Mit fußem Leben Die reinen Fifche fangft.

(Am Schluffe bes Pabagogen.)

In bemselben Sinne sagt auch Tertullian: Aber wir Sischlein werden nach unserm Sische, Jesus Christus, im Wasser geboren; und von der Quintilla, einer gnostischen Lehenin, sagt er: Daß sie es am besten verstanden habe, die Sischlein zu tödten, nämlich die Christen durch falsche Lehren und Abschaffung der Taufe, welche ihre salsche Vehre verwarf, zu verderben.

Diefer Gebante marb auch oft bilblich ausgebruckt. Wir finben äufig auf Grabsteinen in den Katakomben, einen oder zwei Fische, im Beichen, daß biejenigen, benen fie gefett waren, fich jum Chrienthume bekannten. Einzelne bei Aringhi I. 306. II. 12. 151. ioldetti p. 360 - 366, jumeilen mit einem Anter, bem Bilbe ber offnung, ober auch mit einer Taube, bem Bilde ber Unschuld. wi Sifche, um vielleicht zwei driftliche Chegatten zu bezeichnen. iefe fleben gleichfalls zuweilen auf beiben Seiten eines Untere, befonrs auf geschnittenen Steinen , z. B. bei Mamachi I. p. 31; vielleicht fimmt ju Brautringen driftlicher Berlobten und Chegatten. f Begrabniflampen finden wir fie, Aringhi II. 382. mit dem Monoimme Chrifti, und felbft in Blei ausgeprägt, mabricheinlich fur arme miften, die teine Roften an einen geschnittenen Stein wenden tonn: Eine folche Borftellung giebt d'Agincourt Livraison II. Tab. III. 25. eine andere Ficoroni Piombi antichi Tab. XXI, 16. End: h find auch aus den Ratakomben tryftallene Fifche jum Borfchein tommen, mit eingegrabenen Bahlen, die Niemand bieber erklart hat. oldetti 516. Die Bahlen sind X. XX. XXV. Bielleicht maren fe Fifche Tesserae, Ginlafzeichen zu gottesbienstlichen Berfammlunn, befonders in den Beiten der Berfolgung. Allein nicht blos fich bft nannten die Chriften Fifche und Fifchlein. Much Chriftus bieß nugeweile in ihrer mpftifch : fpmbolifchen Sprache ber Sifch. a talmubischen Schriften finden wir ben Deffias vorzugemeise 37 nannt. Die Juden festen ihn mit bem Simmelezeichen ber Sifche Berbinbung; benn eine Conjunction ber Planeten Jupiter und Sarn in der Constellation der Fifde follte ja seinen Tod verkundigen. a der Gemara ift die Rede von den Beichen, die vor feiner Unfunft tausgehen follten. Da ift von בְּלְחֲמֵּוֹת חֲנָכִם, ben Kriegen der Tha: nim, die Rede, und diefe man ertlart die Gloffe durch grifche. n folder Rampf der Sternbilder, als Bertundiger einer reinen Relim, die ben Bogenbienft vernichten foll, wird auch in ben fibpllinien Liedern angedeutet, mo es am Ende des 5. Buche heißt:

Ίχθύες είςεδύοντο κατά ζωστήρα λέοντος. Die Fische brangen in ben Gurtel bes Lowen. nn Wunder alfo, daß auch Christen auf dieselbe Idee verfielen, bendere da sie entbeckten, daß die Unfangebuchstaben des Namens Christi 1000ς Χριστός Θεού 'Υός Σωτήρ das Bort IXOYC Fisch bildes Diefes gab bann zu Atroftichen Gelegenheit, an benen Die fpieibe Phantafie jener Beiten großen Bohlgefallen fanb. Ein solches roftichisches Gebicht, in bem jebe Beile mit einem Unfangebuchftaben efer Phrafe der Reihe nach anhebt, haben wir in ben sibyllinischen Und ichon Cicero bemerkt bergleichen ebern bei Gallaus p. 723. troftichen in Diefen Gefangen, de divinatione II. c. 54. Das Wort KOYD kommt übrigens noch häufig vor auf Steinschriften und auf lungen, jumeilen noch mit bem hinzugefügten Buchftaben N, welches ne 3meifel NIKA bedeuten foll. Auch auf ihren Schildern und mieren follen die alten Chriften Diefen Namen eingegraben haben b beshalb bes Fischdienstes beschuldigt worden fenn, welcher Bormurf s fo mehr Glauben gefunden haben mag, als bas Chriftenthum aus t Gegenden bes Morgenlandes ftammte, in benen eben ber Dienft der Fischgötter zu Hause war. Auch in den Tauscapellen sollen Fische neben dem Kreuze der Taube und dem Raben aufgehäng sepn. — Daß selbst die Lehrer der Kirche dem Erlöser den Sisch gaben, haben wir bereits dei Tertullian gesehen, aber auch aus Stellen dei Augustin und Optatus von Mileve Ersterer sagt de civitate Dei 1. XVIII. c. 25.: IXOYX nomine mystice intelligitur Christus, eo quod in hujus mor abysso, velut in aquarum profunditate vivus, h. e. sine esse potuerit. — Optatus aber sagt: Hie est piscis, qui ir mate per invocationem sontalibus undis inseritur, ut, qu suerat, a pisce etiam piscina vocitetur?

Run warb auch ber von Tobias gefangene Bunberfisch a ftus gebeutet, und deshalb in ber Sand bes jungen Tobias al Bir haben mehrere Gemalbe bei Aringhi und Buonaroti, bi auf diese Art darstellen. Bon ihm fagt ber Berfaffer ber Si Promissionibus divinis unter ben Werten bee Profper von Aqu Hoc (bie Beilung bes alten Tobias) egit piscis magnus ex sua, Christus -- qui tributum, pro se et pro Petro et lumen reddidit Paulo, satians ex se ipso in litore disci toti se offerens mundo ly 9 vv. Namque latine piscem sacr majores nostri hoc interpretati sunt, ex sibyllinis versibi gentes, quod est Jesus Christus Dei filius, Sal Piscis in sua passione decoctus, cujus ex interioribus remed tidie illuminamur et pascimur. Ungefahr baffelbe fagt At Sermone IV. de S. S. Petro et Paulo. Auch der anonyme ber unter bem Namen bes Julius Africanus vorhandenen Sch bie Begebenheiten in Perfien gur Beit ber Geburt Chrifti ne den großen, am gamen der Gottheit gefan und die ganze Welt, als ob sie im Wasser mit feinem eigenen Gleifch ernahrenden Sifch. ubrigens die Bergleichung Chrifti mit einem Sifche ben Beib allein nicht anftofig, fondern fogar gefällig gemefen fenn, ba eine Sage von einem heiligen Fische, Unthias, hatten, bem Eigenschaft beilegten, bag, mo er fich im Meere befande, tei heuer jum Vorschein tame: fo mogen fie bann vielleicht um ben Ueberminder des Teufels und feiner Damonen mit diefen chen Fifche verglichen haben, ber in ber verborgenen Tiefe bes berrichte, wie bas Beichen bes Rreuges in ber fichtbaren Ratur. überhaupt J. Cyprian de nomine Christi ecclesiastico ac Ἰχθύς, piacis. Lips. 1699. 4. und Anselm Cortadoni disc Il pesce come simbolo di Gesu Cristo. Sn ber Raccolta coli scientif. e filolog. Tom. 41. p. 247-337 (Vened. 17 - Ein anderes christliches Sinnbild, der Thierwelt entnomme

4) der Jahn. Bei den Griechen war der hahn das der Wachsamkeit, und kommt häusig, besonders auf Camp Münzen vor. So muß er auch wohl auf einem Grabsteine bei II. 329., und einem andern bei Mamachi III. 93., und Bold gedeutet werden, der einem Bojährigen Christen Donatus g Um die Wachsamkeit der Lehrer zu bezeichneilen, dem Aringhi zufolge, die alten Christen

auf die Jinnen ihrer Kirchen gesett haben, und Aringhi deutet darauf eine Stelle Gregord des Großen l. l. in Exoch. homil. 11.: Speculator quippe semper in altitudine stat, ut, quidquid futurum est, longe prospiciat, et quisquis populi speculator ponitur, in alto debet stare, ut possit procedere per providentiam. Daher auch wohl noch der Wetterhahn auf unsern Kirchthurmen abzus leiten ist.

Much tampfenbe Sahne finden wir abgebilbet. Ginmal einen auf einer Glasscheibe bei Bolbetti 216. mit ber Inschrift PIEZESES. Die Sahne fteben tampfbereit zwischen zwei geflügelten Benien, bie fie aufzumuntern icheinen, und von benen ber eine einen Palmameia in der hand halt. Dann auch auf einer Marmortafel bei Aringhi III. 329., wo ein fibenber Benius einen Sahn an einem Ruge balt, bem ein anderer auf ben Ropf tritt. Deben ihm fteht ein Genius, ber ein unbetanntes Instrument hat. Gollten etwa biefe Bilber ben Rampf bes Chriften mit feinen Leidenschaften oder gar mit dem Teufel vorstellen? Bei ben Morgenlandern hat ein Damon die Geftalt eines Sahns und beift bei ben Arabern und Perfern : Dik el Dachin. Allein wie follten wir in romifchen Ratatomben Begriffe ber art, von beren Alter wir nicht eins mal Renntnig haben, fuchen? Roch ift gu bemerten, bag ber Sabn auf ben Sartophagen mit Petrus in Berbindung gefett ift, um bamit auf feine Berleugnung anzuspielen. - 216 driftliches Sombol aus der Thierwelt tommt auch vor

5) der Birich.

Bie der hirsch schmachtet nach der Wasserquelle, So schmachtet, Gott, mein herz nach dir. Ps. 42, 1. Diese Worte des heiligen Dichters erklaren das Symbol, welches wir ziemlich häusig unter den christlichen Alterthumern antressen. Wir sinden es auf einem Wandgemalde in einer römischen Katatombe (Aringhi II. 31. und Ciampini II. Tad. 3.), wo zwei hirsche ein Gefäß zwischen sich haben. Häusig sehen wir es auch auf christlichen Grablampen. Ein Gemalde bei Aringhi II. 275. stellt die Taufe Jesu im Jordan vor, an dessen ufer ein hirsch steht. Aringhi erkennt zwar in diesem Pirsche Christus seibst und beruft sich auf die Worte des heiligen Ambrossus: Christus sei in diese Welt wie ein Hirsch gekommen (do offic. III. 1.), allein diese Erklarung ist um so gesuchter, da Christus selbst im Jordan steht und der Hirsch sehr leicht auf den Christen gedeutet werden kann, der das Gemalde versertigen ließ.

Wie sehr dieses Symbol in der alten Kirche geachtet war, erhellt baraus, daß Constantin der Große, der seine neue Stadt mit aus den heidnischen Tempeln genommenen Statuen schmudte, auch einen ehermen Hirsch öffentlich aufstellte. Romuald von Salerno hat zwar die Nachricht, daß dieser Kaiser silberne Hirsche und Lammer in den Kirchen aufgestellt habe, ohne jedoch die Quelle anzugeben, aus welcher er diese Nachricht schöpfte. Papst Hilarius schentte der Johannistirche in Rom silberne Hische, aus deren Munde Wasser in den Tausstein floß. (Anastas. in vita Hilar. Ed. Vignolii romana p. 157.) Münzter zeigt bei dieser Gelegenheit, daß dieses Hirschild auch später ein beliedtes Symbol geblieben sei, denn er fand es selbst noch in mehrern Dorftirchen Danemarts.

Da die Erklarung bieses Sinnbildes aus Pf. 42. vollig hinreicht, fo tonnen wir andere, jum Theil febr gefuchte Deutungen beffelben abergeben. Merkwurdig ift es, daß im vorchriftlichen Alterthume ber Birich als Sinnbild der Seigheit aufgestellt wird. Dan findet bieg von homers Beiten an, wo ber Uchill bem Agamemnon bas Berg eines Birfches beilegen lagt. Go fpottet auch Ariftophanes in ben Bolten V. 352.: Darum haben fie (die Wolken) geftern Kleonymos wohl, den Schildabweifer, gefeben, und find, weil fie diefen verzagteften faben, gu Birfden geworden. Und die Birfche auf der Rrone der Rha= mnufifchen Nemesis beuteten mahricheinlich auf die fchimpfliche Flucht ber Perfer in ber Marathonischen Schlacht. Diefer Deutung bebient fich auch Tertullian, ber in feiner Schrift: de corona militis, Die er, icon jum Montanismus übergetreten, berausgab, Cap. 1. von ben Ratholischen Bischöfen behauptet: Sie maren in Grieden Cos men, in der Schlacht aber Biriche.

Daß es aber Christen gab, die am 1. Januar sich in Thiermob besonders in hirschselle kleideten, und in dieser Bermummung als Bacchanten umherliesen, so wie die Aufgüge der Heiden in Ziegensellen noch in den letten Zeiten des Heidenthums beschrieben werden, verdient bei dieser Gelegenheit einer Erwähnung. Wahrscheinlich sollten diese Bermummungen symbolische Handlungen seyn. Unser Berichterstätter ist hieronymus de scriptionibus coclesiasticis c. 109. Aus ihm ersfahren wir, daß Pacianus, Bischof von Barcelona, aus der letten Halten wir, daß Pacianus, Bischof von Barcelona, aus der letten Halten beisen habe, und aus dem Titel läßt sich schließen, daß es besonders hirschselle gewesen sind, deren jene Christen sich bei solchen Gelegenheiten bedient haben. — In diese Rubrit christlicher Sinnbilsber gehört ferner auch

6) das Lamm. Siche das Lamm Gottes, wels ches der Welt Sunde trägt! Joh. 1, 29. Diese Worte bes Taufers veranlasten die ersten Christen zur Mahl dieses schonen Bilbes. Sie fanden es auch in der Offenbarung Johannis 5, 6.

Und ich schant', in der Mitte bes Thrones, der Bundergestalten. Und der Aeltesten stand bas geopferte gamm, bas hatte Sieben Borner und sieben Augen; dieß sind die sieben Geister bes herrn, Die er über den Kreis der Erbe versenbet.

Aber sie scheinen bieses Bild, wiewohl es bas kamm in seiner Herrlichkeit als Gott mitthronend (our Poorog, wie die Griechen sagen) vorsstellt, in ihren Bildwerken nicht berücksichtigt zu haben. Da hingegen bildeten sie ben Widder, welchen Abraham anstatt seines Sohnes Jaak auf dem Berge Moriah opfette, und den die alte Kirche für ein Borbild Christi hielt, häusig in den Reliefs, Mosaiken und Gemälben ab, die dieses Opfer vorstellten und in den christlichen Liedern ward Christus oft kamm und Widder genannt. Im Epigramme des Damasus von den Beinamen des Erlosers, heißt er Ovis, Agnus und Aries. Agnus bei Ennodius und ebenfalls Agnus und Ovis dei Drientius.

Nicht allein aber Chriftus, auch feine Apostel murben so vorgeftellt. Er ift bas Lamm, fie feine Schafe; und mo ber gute hirte gebildet ist, da find die ihn begleitenden Schafe augenscheinlich seine etenner. Mit dem Namen des Erlosers ist benannt seine Heerde, t ein aller sprischer Kirchengesang. Bergl. hahn über den sprischen sang in Baters Archiv f. RG. 1823. III. p. 102.

Die alte Kirche stellt bas kamm, wenn es Christus bezeichnen te, gewöhnlich mit bem Kreuze vor. Balb trägt es dasselbe mit verchten Borberfuß auf ber Schulter, balb steht es mit bem Kreuze r bem einfachen Monogramme Christi auf bem Haupte. Aringhi I. 5. II. 203. und auf einem Gemalbe bei Bottori II. Tab. 91. ließe sich vielleicht annehmen, daß es, wo es neben Christus auf rkophagen mit bem Monogramme auf bem Haupte steht, jenem schen Liebe zusolge, die Heerde Christi, d. i. die christliche Kirche, rute. Auch ward es, wie wir aus des Paulinus von Nola Bezeidung der Gemalde in der von ihm errichteten Kirche des heiligen ir zu Nola sehen, vorgestellt, wie es von Gott gekrönt wird.

In bes kammes Gestalt steht unter bem blutigen Kreuze, Shriftus, bas kamm, bem gewaltsamen Tob ein unschulbiges Opfer. Belchen ber heilige Geist erfüllt mit bem Bogel ber Sanstmuth, Belchem aus feuriger Wolke die Krone reicht bem Bater.

8 Gemalbe scheint also auch das Kreuz und die Taubengestalt, die das Lamm herabschwebte, vorgestellt zu haben. Wir sinden das nm oft auch auf den Marmorsartophagen und den Mosaiten, welzbie Dome der alten Kirchen schmücken. Auf den Sartophagen des gewöhnlich von 12 Schafen begleitet, die auf beiden Seiten ken, und in denen sich die Apostel nicht verkennen lassen, wiewohl beinige die 12 Stamme Israels darunter verstehen; welches aber ht wahrscheinlich ist, da römische Christen, größtentheils aus den iden, wohl wenig Rücksicht auf die israelltischen Stamme genomiten, wohl wenig Rücksicht auf die israelltischen Stamme genomit haben, und die Apostel ihnen weit näher waren. Zuweilen steht Lamm auf einem Hügel, aus dem vier Ströme sließen, mit einistämmern am Fuße desselben. Zweimal Christo zur Seite. Der gel ist der Berg Gottes, deim Ezechiel 41, 18. das Paradies. Die zeröme sind die Evangelien. Bielleicht dachte man an die Stelle Offenbarung 7, 17.:

Denn fie weibet bas lamm auf bem Thron und fuhrt zu ben Quellen Sie, aus welchen bas Waffer bes lebens entspringt.

beschreibt auch Paulinus von Rola ein Gemalbe:

Er fteht auf bem Felfen, felbft ber Rirche Fels! Aus welchem tonevoll vier Quellen fließen, Des heilandes Lebensftrome, die Evangeliften.

Slorus, Diaconus ju Lyon, hat ein abnliches Bilb vor Mugen:

Schimmernd vom Lichte bes gammes, ergießen aus Ginem Parabiefifchen Quell vier Fluffe Jerufalems, Leben.

sius giebt uns in seinem Werke do oruce triumphante 1. VII. 12. eine Borflellung bes kammes, bas unter bem hügel bes Kreussteht, und aus beffen Seite und vier Füßen funf Quellen fließen. r find es bie funf Wunden Christi. Schabe, daß bas Zeitalter bies Bildes nicht bestimmt werden kann.

Lange war bas Lamm in der alten Rirde bas Symbol Christi.

Eine ber spatern Borstellungen beffelben ist in einem Semalbe Aringhi II. 203. enthalten aus dem Coemeterio des Marcellinus und Perus in der Via Ladicana. Christus sist mit dem Nimbus ums haupt, in dem A und Q stehen, zwischen zwei Heiligen, wahrscheinlich Roset und Elias. Unter ihm das mit dem Monogramm in einem Rimbut gekrönte Lamm auf einem Hügel, aus dem vier Quellen entspringen, zu beiden Seiten vier Heilige, deren Namen über ihnen geschrieber sind, die ihm zujauchzen und Blumen streuen. Die Namen der heiligen sind: Gregorius, Petrus, Marcellinus und Tiburtius.

So marb bann Chriftus unter ber Kigur bes Lammes in ber alte Rirche abgebilbet, bis bas Trullanische Concil (Quinisextum, wie e auch heißt) ju Conftantinopel Diefe Borftellung im Jahre 692 verba Es Scheint, bag die Doftit und spielende Phantafie bes Beitalters mi bem Bilbe bes Lammes Migbrauch getrieben hat, und bag die Bit bes Concils fich daher bewogen fanden, vorzuschreiben, bag Chriftu nicht anders als in volltommener menschlicher Gestalt vorgestellt werbe folle. Es ift ber 82. Canon biefes Concils, in dem es beißt: "An "einigen Gemalben ber ehrwurdigen Bilber wird bas von bem ginge "bes Borlaufers gezeigte Lamm vorgestellt, das als ein Topus bi "Gnabe angenommen ift, und une das mahre Lamm, burch bas G "fet, Chriftus, unfern Gott, vorbildet. Wir nehmen alfo die alte "Typen und Schatten, welche ber Rirche als Beichen und Borbilbe "der Bahrheit übergeben find, an, fchaben bie Gnade und bie Bah "heit, diefe als Erfullung ber Mahrheit empfangend. Damit nun be "Bolltommene auch mit Farben vor aller Augen bargeftellt werbe, & "fehlen wir, daß die menschliche Gestalt Chriftus, unfere Gottes, & "bie Gunden der Belt trug, auch von jest an in den Bildern anftal "bes alten Cammes errichtet (ausgehauen) und gemalt werbe, dam "wir durch dieselben die Soheit ber Erniedrigung des gottlichen Bott "ertennen, und gur Erinnerung feines Banbels im Bleifche, feim "Leiden und feines felig machenden Todes und der baraus entftandem "Erlofung ber Belt geleitet merben."

Diefer Canon hatte jedoch jundchst nur auf ben Orient Eit fluß. Denn die romische Rirche verwarf, als ihren Grundsagen un Gebrauchen widersprechend, funf Canones bes genannten Concils unter diesen auch ben zweiundachtzigsten. Erst Habrian I. genehmigt bas Concilium, und bis dahin wenigstens, also bis zum Zeitalter Rat bes Großen, war die Vorstellung des Lammes nicht in der abendland schen Kirche verboten und das schon erwähnte Gemalbe bei Aringlicheint aus jener Zeit zu seyn.

Noch in spatern Zeiten finden wir in der romischen Kirche bi Lamm neben dem Erucifir, das eine mit dem Bilde des Gekreuzign aus Gold und ein Lamm aus Gold mit Stelsteinen verfertigt, un die Agnus Dei der katholischen Kirche sind allgemein bekannt. (S. die besondern Artikel.) Wie sehr jedoch die Abbildungen des Lammes zu Aberglauben veranlasten, beweist unter andern die Leußerung des nacht dem Großen aufgeklarten gleichzeitigen Bischofs Claudius warten, von dem die Waldenser ihren Ursprung herleiten. Isti (de Lateiner) perversorum dogmatum auctores, agnos vivos volu

are, et in pariete pictos adorare. — Buweilen findet man auch christliches Sinnbild

7) den Cowen.

Weine nicht, Macht und Gewalt ift worden bem Lowen von Juba, avide Sprofling, zu offnen bas Buch, die Siegel zu brechen.

Offenbar. 5, 5.

Christus wied burch bieses machtige Thier symbolisch vorgestellt. eits bei den Juden soll das Bild des Lowen im Paniere des Stamz Juda gewesen seyn. (Offenbar aus der Weisfagung Jacobs 1 Mos. 9., wo Juda ein junger Lowe genannt wird); um so leichter es zu erklaren, wie dieses Symbol auf die Christen übergehen ite. Es wird indessen nur selten gefunden; denn die Lowen, neben Propheten Daniel, die man oft sieht, gehoren nicht hierher. m einherschreitenden Lowen auf einem alten Grabsteine giebt Mazzi III. p. 91. Seltener kommt als christliches Sinnbild vor

8) der Ochfe. Einen Ochsen giebt Aringhi I. 323. 3mei ien berfelbe II. 153. Auch Bottori Taf. 63. zweimal. Ueber bie eutung beffelben ift es fchwer eine bestimmte Deinung ju faffen; 1 Aringhi führt eine große Menge von Erelarungen an. Er foll Symbol fenn Chrifti, ber Apostel, ber Bertheibiger bes Glaubens, Berechten, ber Juben, bes Evangeliften Matthaus u. f. m. Menn uns bes mofaifchen Befetes erinnern, bas bem breichenben Dofen Daul zu verbinden verbeut (5 Mof. 25, 4.) und worauf ber fel mit Rudficht auf den Unterhalt der Religionslehrer 1 Cor. 1. 1 Tim. 5, 18. anspielt; fo mare vielleicht die Deutung, bag er ber Religion unter biefem Bilbe verftanden werden, die annehm= te. So fagt Cassioder in Pf. 65. boves intelligit praedicatores, pectora hominum feliciter exarantes corum sensibus coclestis pi semina fructuosa condunt. Eben fo im Comment. in Pf. 8. Leichenstein bei Aringhi I. 823. mare bann leicht gu erklaren. Bruftbild ift bie Abbilbung eines romifchen Presbyters; unter elben die Taube und der Dofe, die Charafteristit eines uns uldigen, rechtschaffenen und arbeitsamen drift= jen Cehrers. Daneben Daniel in ber Lowengrube und Moses, bas Baffer aus bem Felfen hervorspringen lagt. Symbole des ubens und Bertrauens auf Gott. Dag ber Dofe auch bem tthaus beigefellt wird, wie Aringhi II. 228. fagt, muß in einer eichenden Borftellung von den Thieren der Evangeliften seinen ho haben, die wir nicht mehr tennen (f. die Evangeliften). Die eutung bes Dofen als Lehrers findet fich ausgesprochen in einer ion, die ein Chrift ju Jerufalem, Ramens Lucian, gehabt haben . Ihm traumte namlich, Gamaliel fei ihm erschienen und habe gefagt: Er fei nebft Stephanus, bem erften Martyrer, Ditobe-1, und einem, Namens Abibus, nahe bei Caphar Gamala begraund wolle befreit werben. Dreimal erschien er ihm. In Der ten Bision traumte bem Lucian, er gehe jum Bischof Johann von Malem, der ihm fage: "Wenn Gott wirklich bir fo große Dinge fenbart, fo muß ich dir auftragen, mir jenen größern Pflugochfen gu bergeben und bich mit bem fleinern Dofen gu begnugen." - Beim machen verftand Lucian fogleich, bag ber beilige Stephanus burch ben

größern Ochsen bezeichnet sei. Baron. Annal. ad a. 445. no. 7 segq.
— Richt gang gewiß ift, ob bas Thierbild, entlehnt vom

9) Pelikan, dem christlichen Alterthume angehore. Eine von ben Natursorschern unverbürgte Sage behauptet, daß die junge Brut des Pelikans, während sie im Neste bei den Aeltern ist, selbst ihre Aehung suche, indem sie die Fische aus dem Kropssach derselben mit ihren Schnädeln herausziehe. Daraus scheint eine andere Sage entftanden zu sepn, daß dieser Vogel sich selbst in der Brust verwunde, um seine Jungen mit seinem Blute zu ernahren. Wir können diese Sinnbild nicht ganz mit Sicherheit zu den christlichen rechnen, ob es gleich entschieden ist, daß der Pelikan im Mittelalter und auch noch in spätern Zeiten zum Symbole des sich für die Erlösung der Menschen zum Symbole des sich für die Erlösung der Menschen zu auf opfern den zeilandes geworden

ift. Bergl. Jo. Pierii Valeriani Hieroglyphica p. m. 241.

Allein Schone giebt uns in feinen Befchichtsforschungen III. p. 210. Nachricht von Saulenknaufen in ber Rirche bes beiligen Cafge rius von Rom, auf benen Pelitane, bie fich bie Bruft offnen, ju feben find und zwifchen benfelben bie agyptische Lotosblume und bie Rofe, bas Beichen bes Stillschweigens. Diefelbe Rirche bat eine Menge von Bierrathen, Gulen ber Minerva, Sphinre und bergleichen. Es durften alfo auch Bautrummer von beibnifchen Palaften und Tems peln bei ihr angewendet worden und ber Delitan mithin beibnifchen Urfprungs fenn. Sie ift in ber That auch fehr alt und fieht nahe bei bem Locale eines Palaftes, ben Caracalla bei feinen Babern erbaut haben foll. (S. Martiani Antiq. Rom. Topographia L IV. c. 7.), baber man auch ihren frubern Ramen Aedes S. Caesarii in Palatio, zu erklaren bat, welchen Anastasius im Leben bes Dapftes Sergius, ber in ihr ermablt warb, anführt. Much Papft Gregor ber Große Es gehort bemnach ber Delitan ju ben ungemiffen ermahnt ihrer. Sinnbilbern im driftlichen Alterthume, ob er gleich im Mittelalter als Sinnbild ber aufopfernden Liebe bes Beltheilandes besto ofterer porfommt.

10) Der Pfau. Der geheiligte Bogel ber Juno, ben wir auf bilblichen Borftellungen bes Beidenthums fo oft antreffen, und ben befonders bie Romer auf ben Confeccationsmungen ihrer Raiferinnen, fo wie ben Abler auf benen ber Raifer barftellen, mar bereits in ihren Augen ein Symbol ber Unfterblichkeit. Gein mit vielen goldschimmernben Rleden auf blauem Grunde geschmudter Schweif erinnerte an bie Sterne, und brudte baber bilblich bie Legende ber Dungen: Bideribus recepta que. E. Rasche Lexic. rei numariae s. v. Pavo IV. II. p. 929. Bir finden auf ben Mungen den Pfau bald flebend mit nachschleppenbem ober ausgebreitetem Schweife, balb ichwebend mit ber Seele ber Raifer, bie er in den himmel tragt. Buweilen ift er auch als Bogel ber Juno, ein Bild ber ehellchen Gintracht ber Raiferin mit threm Gemable, mit der Umfchrift Concordia. Borberrichend ift aber bie Ibee ber Unfterblichteit; und beshalb finden wir den Pfau auf driftlichen Denemalern vorgestellt. Sein langer Schweif, jumal ber ausgebreitete, unterscheibet ihn fo beutlich bom Phonir, bag er mit biefem nicht verwechselt merben tann. Much ber Drient, besonbers ber muhamedanische, verbindet ja mit bem Pfau einen hobern Begriff;

n der Himmelspfau Thans bag bekischt, ist im morgenlanbischen ihms einheimisch, und durfte vielleicht viel alter senn, als der Koran. Die Kirchenväter nennen zwar den Pfau nirgends ein Bild der terblichkeit; denn dem Hieronymus ist er das Symbol des judischen its, so wie des demselben eigenthumlichen Stolzes. Indessen muß, den alten Christen eine Idee vorgeschwebt haben, die sie mit dies Bilde verdanden; denn Augustin de civitate Dei l. XXI. c. 4. ient sich des Pfaues, dessen Fleisch unverweslich sei, um zu beweis, daß die Berdammten im höllischen Feuer ausdauern können. is enim nist Deus creator omnium dedit carni pavonis mortui, putresceret? Quod eum auditu incredibile videretur, evenit, apud Carthaginem nobis cocta apponeretur haec avis, dessen sich sich sich noch nach Jahresfrist erhalten habe. Wöglich aber ist es h, daß die alten Christen diese Symbol, welches ja nichts Abgötz bes enthielt, wie so manche andere aus dem Heidenthume entzat baben.

Bir finden fo ben Pfau auf bem Sartophage ber beiligen Conntia zweimal an ben beiben Eden, in ber Mitte ein Lamm, bas ib der Unschuld, die der Unsterblichkeit wurdig macht, und eines nius mit einem Blumengewinde in der Sand. Alles biefes unter Uhornern mit Rebenblattern, zwischen welchen Genien fteben, welche t Trauben beschäftigt find, Aringhi II. 69. Gben fo fteben Lamm Dfau neben einander auf einer Tafel bei Boldetti 36. Den einten flehenden Pfau mit ausgebreitetem Schweife aus einem romis n Begrabniffe giebt Aringhi II. 828, jedoch ohne Beweis bafur, i es ein driftliches Denemal fei; benn ber Drt, wo es gefunden rbe, ift allein bafur nicht hinlanglich, ba auch Seiben in ben Rata= Stehend auf einem Baume feben wir ihn nben beigefest murden. f einem Sartophag, aus dem Coemeterio Vaticano bei Bardo 76, wo Chriftus mit 9 Aposteln und Johannes und Maria gu ten Fußen abgebilbet find, vielleicht aber ba ale bloge Bergierung Sintergrundes. Go auch auf einem Dedengemalbe ebendaselbft 251 in einem Bimmer bes Coemeterii Calisti, mo er mit ausgeitetem Schweife, von Laubwert umgeben, auf einer Rugel ftehend, t Borftellungen biblifcher Geschichten fünfmal abwechselt. Auch hat igincourt ein Gemalde aus bem 4. Jahrhundert mit zwei Pfauen, beren Mitte ein Rreug fteht (Livraison II. Tab. VI. 4.). Derfelbe rfaffer führt gleichfalls ein Gemalbe an, aus einer in ber Laurens fichen Bibliothet ju Floreng aufbewahrten fprifchen Sanbichrift bes E,, die in bem 6. Jahrhundert verfertigt fenn foll, in welcher zwei men in bem Gebaube fteben, in bem zwei Manner die Sandichrift gleichen. Doch burften Diese Pfauen bloge Bergierungen fenn ohne Aifden Ginn.

Sogar auf bem Kreuze haben wir einen Pfau. In St. Thomas Indien ward ein Kreuz gefunden, wie Hieronymus Osorius do vus gestis Emanuelis I. III. und aus ihm Baronius ad an. 57. Idet, worauf eine Taube abgebildet war. Man s. die Zeichnung in whners Thina illustrata p. 53. Es ist aber keine Taube, sondern ein au, welcher das Wappen der Stadt sepn soll, die davon selbst ihren wenn Pfauenstadt hat, wegen der Menge von Pfauen, die sich ehee

bem in ben benachbarten Balbungen aufhielten. Immer aber beutet bas Kreuz auf driftliche Begriffe Unfterblich Feit durch die Religion. Diefes Kreuz mag bann ein Dentmal ber alten indifien Kirche ber Thomaschriften, biefer Colonie ber antiochenischen Kirche, sepn! — Aus ber helbnischen Anbetungsweise ging als Sinnbild in die christliche über

11) der Phonix. Diefer Bunbervogel bes Drients verliert fic in bie Racht ber Borwelt. Db er mit bem Simurgh ober ber Anfa bes altperfifchen Mothus, ben man unter ben Bildwerten gu Perfepolis finbet, einige Bermanbtichaft habe, wird fcwer zu bestimmen fenn, ba wir ihm nichts von ber jenem nachgeruhmten Beisheit beigemeffen finben und fein Tod ber perfifchen Sage fremb ift. Bahrfcheinlich erhielten die Perfer diefe Dieroglophe aus Zegppten. Mober fie in biefes Land fruber Bilbung getommen, hat noch Diemand untersucht. In Zegopten aber finden wir fie auf den Monumenten von Thebais, an ben Tempelmanden von Phila, Theben, Ebfu und Jene. Runter behauptet, nie in Rieder : Aegypten.) Die altern Schriftsteller ermahnen feiner von Berobot an. Befonbere mertwurdig ift es, bag ber ernfte Tacitus von den geschichtlichen Erscheinungen deffelben fpricht, unter Sefostrie, Amasie, Ptolemaus III., ja fogar unter bem Raifer Tiberius. Die uns aufbewahrten Sagen laffen ihn aus Indien tommen und in Arabien fterben. Gein Gobn, fo wird gedichtet, bilbe aus Mprrhen ein Gi, worein er ben tobten Rorper lege. Diefe Burbe tragt er auf feinen Fittigen nach Aegopten in den Tempel ber Sonne. Daß biefer Mythus aftronomisch ift, leibet teinen 3meifel. Der tobte Phonix ift bie verfloffene Beit, ber abgelaufene Jahr = Epclus. bie Dauer berfelben wird verschieden angegeben. Bon ben Aegyptern auf 1461 Jahre, von Andern 5-600, ja 1000 Jahre, nach ben Bwifchenzeichen ber Erfcheinung bes Phonip. Much fein Rame beutet auf Beitbestimmungen bin, benn poires ift bas agoptische DeNGI von ENGz, alw, seculum, mit dem vorstehenden Art. O ober II.

Den Juden war der Phonip aller Babricheinlichfeit nach befannt. Menigstens verstanden viele Rabbinen von ihm die Stelle Siob 29, 18. 3d gedachte, ich will in meinem Mefte erfterben, und meiner Tage viel machen, wie der Chul. finden bie angeführte Schriftstelle im talmubischen Tractate Sohar und in andern altjudischen Schriften vom Phonix erklart. Die Rabbinen beschreiben auch seine Gestalt, geben ibm eine Lebensbauer von 1000 Sahren, und betrachten feine Unfterblichkeit, benn fein Tod ift in ibren Augen eine Wiedergeburt, als eine Folge ber Enthaltsamteit, ba er im Paradiefe nicht vom Baume ber Ertenntnif af, und ber judifche Dichter Ezechiel beschreibt ibn, ohne ibn ju nennen, ale ben Ronig ber Bogel, mit feinem buntschimmernden Gefieder, der purpurnen Bruft, bem buntelgelben Salfe und ber melobifchen Stimme. ben Aegoptern tam die Renntnif bes Phonir zu ben Romern, bei benen er auch vorzüglich ein Symbol ber Unfterblichfeit mar, baber ibn ber Berfasser bes Gedichts de Phoenice aeterna avis nennt. feben ibn auf Mungen, die Sabrian gum Undenten Trajan's fchlagen ließ, auf ber Belttugel mit ber Umfdrift Saec. Aur. als Combol bes unter biefem Raifer jurudgefehrten golbenen Beitalters. Und biefes ift

bie erfte Borftellung von ihm auf romifchen Mangen; welche fich leicht aus der Borliebe, welche habrian und nach feinem Beispiele die Romer, für agyptische Religion und Symbole an den Tag legten, erklaren laßt.

Bon ben Beiden ging bas Symbol auf bie Chriften uber. ift moglich, bag die Sage von ber Erscheinung bes Phonix unter bem Raifer Tiberius die nachfte Beranlaffung dazu gab. Aber auch ohnehin Connte ber fich felbft aufopfernde und nach einigen Sagen aus feiner Afche wieber auflebende Bogel in ber chriftlichen Bilberfprache leicht auf den getreuzigten und auferstandenen Weltheiland gedeutet werden. In diesem lettern Sinne braucht ihn bereits Clemens, Bischof von Rom, in feinem erften Briefe an die Rorinther Cap. 26. und 26.: "Der alte Phonir," fagt et, "bereitet fich fein Grab "aus Weihrauch, Myrrhen und andern Gewurzen, "in welchen er ftirbt. Mus feiner Derwefung ent "fteht ein Wurm, der fich mit den Ueberbleibfeln "des todten Dogels ernahrt, bis ihm die Sittiche "gewachsen find; dann bringt er das Grab mit den "Bebeinen aus Beliopolis, legt es auf den Altar "der Sonne nieder, und fliegt barauf zurud. Die "fes geschieht nach der Beobachtung der Sonnen"priefter jedesmal, wenn 500 Jahre verfloffen "find. Konnen wir bann," fahrt Clemens fort, "es fur "etwas Großes und Bewundernswurdiges halten, "wenn der Schopfer aller Dinge diejenigen aufer-"fteben laßt, die ihm beilig und im Vertrauen ei-"nes guten Glaubens gedient haben, da er uns "felbst durch diefen Dogel die Berrlichkeit feiner "Derheißung gezeigt hat?" Pf. 3, 6. 26, 6. Siob 19, 25. u. 26.

Auch Drigenes erwähnt bes Phonix im 4. Buche gegen Celsus, jedoch nur als eines Beweises der Allmacht Gottes, und Tertullian sagt im Buche von der Auferstehung des Fleisches c. 18. Et floredit enim, inquit, velut Phoenix (er citirt den 92. Psalm, wo von der Palme die Rede ist, die auf griechisch polizis heißt) id est, de morte, de funere, uti credas, de ignibus quoque substantiam corporis dici posse. Multis passeribus nos antestare Dominus pronuntiavit. Si non et Phoenicidus, nihil magnum. Sed (besser scilicet) homines semper interidunt, avidus Arabiae de resurrectione securis. — Auf die Auserstehung Christi sinden wir den Phonix angewendet von dem Bersasser des dem Epiphanius von Salamis irrig beigelegten Physiologus, der diese, nach der Wiedergeburt dieses Bogels nach dreien Tagen, so lauten nämlich einige Sagen, zu beweisen such.

Auch zur Aufklarung ber mundervollen Geburt Chrifti gebraucht Gregor von Razianz in feiner 87. Rede biefen Mythus. Derfelbe Bisschof vergleicht außerdem noch mit bemfelben bie unbeflecte Jungfraus

fchaft ber Mutter unfere Seren:

Wie zur neuen Jugend wenn ber sterbende Phonix Blübet, nach vielen kreisenben Jahren im Feuer geboren, und aus dem alten Staub ein unsterblicher Körper hervorgeht, Also sollen auch ewiglich leben die Sterbenden, welche Rach dem Könige Christus von glühender Sehnsucht entbrannt sind. Siegel Handbuch IV.

Rusinus von Aquileja vergleicht in ber Erklarung bes apostolischen Symbols die Geburt des jungen Phonix mit der Menschwerdung Christi. Quid mirum, si virgo conceperit, cum Orientis avem, quem Phoenicem vocant, in tantum sine conjuge nasci vel renasci constet, ut semper et una sit et semper sibi ipsi nascendo et renascendo succedat?

Unter allen biefen verschiedenen Deutungen und Unspielungen blieb aber immer in ber alten Rirche biejenige vorherrichenb, die ben Phonix In Diefem Ginne finden als ein Bilb ber Auferstehung betrachtete. wir ihn jedoch nur felten auf chriftlichen Grabfteinen. Bon ber beiligen Cacilia, die ums Jahr 280 gelebt haben foll, wird ergahlt, fie habe auf ben fteinernen Gargen ber ermorbeten Chriften Marimus, Balerianus und Tiburtius einen Phonix als Denemal der lebendigen Soffnung, Die Maximus von feiner Auferstehung hatte, einhauen laffen. Ihr felbft gum Undenten ließ Papft Pafchalis (ungefahr im Sahre 820) eine Mofait verfertigen, auf welcher ein Phonip fteht, fo wie biefer Bogel auch auf andern unter biefem Papfte gearbeiteten Mofaiten gu feben ift. Die erftgenannte Mosait stellt ihn auf Palmzweigen ftebend vor. Der Name ift ja im Griechischen berfelbe und die Palme bachte man fich ale einen unfterblichen Baum.

Mehr im romischen Sinne sehen wir ben Phonix auf ben Munzen ber ersten christlichen Kaiser als ein Sinnbild ber Wiederherstellung des Reiches durch Constantin und seine Sohne. Die Umschrift ist gewöhntich: Felix temporum reparatio. Der Wundervogel steht mit umstrahlten Haupte auf einem Felsen, als Symbol der unerschütterlichen Festigkeit des gleichsam wiedergeborenen Reichs. Auf einer andern Munze Constantins, wahrscheinlich des Jüngern, Gloria saeculi virtus Caess. empfängt der Kaiser von der sigenden Roma den auf der Weltzugel siehenden Phonix. Das umstrahlte Haupt, welches das frühere Alterthum nicht gekannt zu haben scheint, erwähnt auch der ungewisse Verfasser des Gedichts de Phoenice, wo überhaupt die Gestalt des Bogels ümständlich beschrieben wird.

#### Aequator toto capiti radiata corona Phoebei referens verticis alta decus.

So sehen wir ihn auch mit Strahlen gekrönt auf zwei christlichen Bleimunzen bei Ficoroni (Piombi antichi Tab. V. 13. und IX, 9.) Uebrigens hat das Bild des Phonix in der neuesten Zeit wieder politische Bedeutung erhalten. In den Fahnen namlich des neuen griechischen Königreichs prangt neben dem Kreuze auch der Phonix. — Unter den christlichen Sinnbildern besindet sich ferner auch

12) der Rabe. In der alten Symbolik war er das Bild der Sunde, welche aussliegt und nicht wieder aufgenommen wird. Daher er auch in einigen Kirchen, besonders in Mailand, im Baptisterio neben dem Kreuze und der Taube abgebildet war. Die Täuslinge wurden, wie Ambrosius do initiandis erzählt (vergl. Schöne's Geschichtsforschungen II. p. 284) ins Allerheiligste geführt, dort entsagten sie dem Teusel (Abrenuntiatio Satanae), man wendete sie dann um, und ließ sie das Tauswasser, die Geistlichkeit und jene Symbole sehen. Darauf legten sie das Glaubensbekenntniß ab und stiegen ins Wasserzut Tause. — Etwas länger werden wir bei einem andern Sinnbilde verweilen mufsen, bei

13) ber Schlange. Sie war eines ber altesten Symbole bei ben verschiedenen Boltern, wiewohl mit sehr von einander abweichensen Bedeutungen. In der mosaischen Schöpfungsgeschichte wird ihr tiefe Erkenntnis und Werstand beigelegt, jedoch mit List und Verschmitzteit vereinigt. Als das Diadem der Iss auf dem Helme der Pallas, und um Apolls Dreifuß geschlungen, ist sie das Bild der Weisheit, wie das Gegenwärtige und das Zutunftige erkennt, um den Stad des heilgottes gewunden, die Hieroglyphe umfassent, um den Stad des heilgottes gewunden, die Hieroglyphe umfassententnis, und von Hebe snahtt, das Zeichen der Gesundheit. Dem Aegypter war sie sogar de Kneph und Agathodamon ein Symbol des Weltzeistes und Weltzschöpfers.

Diefe Ibeen gingen jeboch, wenn wir die biblifche von Rlugheit 26 Lift ausnehmen, nicht in bie Symbolit ber alten Chriften uber. Bene biblifchen Begriffe mußten auch in ben Runftwerten, auf benen ber Gundenfall abgebilbet mar, ausgedruckt merben. Mis Bild ber Augheit findet fich bie Schlange nur einmal in einem Siegelringe bei Aringhi II. 887., in welchen bas mit dem Rreuge verbundene Mono: tramm Chrifti eingegraben ift. Reben bemfelben fteben bie Buchftaben 4 und Ω; unten um ben Stamm bes Rreuges ift eine Schlange bewunden, und zu beiben Seiten fieht man ein Daar Bogel, ohne Breifel Tauben. Gine Unspielung auf die Borte Chrifti: Geib tlug Die Die Schlangen und ohne Falfch wie die Tauben! Borberrichend Mieb aber immer ber Begriff von Licht und Bosheit im Teufel perfo-Mficirt, ben ja nach bem Beispiele ber fpatern Juden fast die gange Mte Rirche, mit Ausnahme ber alexandrinischen Schule, die in ber Paradiefifchen Schlange Die Sieroglophe ber Bolluft ertannte, fur ben Berführer unferer Stammaltern anfah. Und bas Unfehen ber Apolabofe, in welcher ber bofe Beift ofter bie alte Schlange genannt wird (XII. 9. XX. 2.), ober auch ber Drache, ber alte Drache heißt, wo ihr Ehron bes Pergamen Zestulaps, ale ber Thron Satans bezeichnet Dirb, mar fur biefe Auslegung bes Bilbes entscheibenb. Wir finden Diefelbe Borftellung auch in den Apolrophen, g. B. in ben Acten des Moftels Thomas und bei fast allen Rirchenvatern ber morgenlandischen abenblandischen Rirchen. Rein Bunder alfo, daß wir fie auch puf ben altesten christlichen Munzen ausgedrückt sehen. Bon ber Art aben wir drei, eine Rupfermunge von Conftantin dem Großen, mo 🕊 Labarum bie Schlange gleichsam mit seinem Fuße durchbohrt. Die Inschrift ift: Spen publica, welche namlich auf bie Besiegung alten Schlange durch ben im Monogramm über bem Labarum caltenen Namen Christi gegründet ist. Die zweite und britte belb = Denare, lettere mit ber Umschrift: VICTORIA AUGG. ftellt Raifer vor, wie er in der Rechten einen langen in ein Kreuz aus-Infenden Scepter, in der Linken eine Siegesgottin haltend, fraftig bas haupt einer Schlange tritt. Augenscheinlich ber Gieg bes Chriftenthums uber das Beidenthum, welches die gange alte Rirche all Bert bes Teufels und ber Damonen verabscheute. Diese Mungen chalten außerdem eine Erflarung burch den Bericht des Gufebius, bag Conftantin in feinem Palafte ju Conftantinopel, ein Gemalbe habe Herfertigen laffen, auf welchem er felbft mit bem Rreuge auf bem 22 \*

hamte und einem burchbobrten Drachen vorgestellt worben fei. Euseb. de vita Const. III. c. 3.

Bon ber Abbilbung Johannes, bes Evangeliften, mit einem Beder Weins, aus welchem eine Schlange berausspringt, haben wir

bereits in biefem Sandbuche 2. Thl. p. 196 gesprochen.

Daß wir in ber Rirche und bei gottesbienftlichen Dingen bas Schlangenspmbol nicht baufiger finden, mag vielleicht in ben vielen Difbrauchen, welchen baffelbe ausgefest mar, feinen Grund baben. Die Rirchengeschichte macht uns mit mehrern gnoftischen Secten, befonders ben Ophiten oder Schlangenbrubern, befannt, welche von ben Thorheiten, die fie beim Gottesbienfte, befonders bei der Abendmable feier, mit der Schlange trieben, Diefen Ramen erhielten, und von welchen Epiphanius, Theodoret, Tertullian, Augustinus, Johannes Damascenus u. a. fo viel Bofes berichten. Gie mogen ursprunglich eine acht = religiofe Absicht gehabt und durch diefes Symbol an ben -Rall und die Erlofung des Menschengeschlechts haben erinnern wollen; allein biefe Bieroglophit artete balb in Unverftand und Aberglauben In ber alten anonymen Schrift: Praedestinatus, ed. Sirmondi, wird ausbrudlich gesagt, bag bie Dphiten, menigstens ein Theil berfelben, die heilige Schlange ihren Chriftus genannt haben. (Colubrem suum Christum appellant.) Dieß gefchab mohl beshalb, meil 30h. 3, 14. Die eherne Schlange als Borbild auf Chriftus vorgestellt wirb. Derfelbe Berfaffer berichtet auch, daß die Bifchofe von Chalces bon und Nitomedia die beiligen Schlangen ber Dphiten todtgefchlagen haben. G. Mosheims Gefchichte ber Schlangenbruber, in bem Berfuche einer unparteiischen und grundlichen Regergeschichte, Belmftabt 1746. p. 110 ff. Es ift baber nicht unwahrscheinlich, daß durch fol de Bertehrtheiten ber Baretiter bas Schlangenfymbol in ber tatbolifchen Rirche in Difecredit getommen fei. Bu ben febr beliebten chriftlichen Sinnbildern, dem Thierreiche entnommen, gehort auch

14) die Caube. Diefer weiffagende Bogel ber himmlifchen Gottin, ber ben Unbangern bes ascetischen Sternbienstes fo werth mar, murbe auch von den alten Chriften nicht verabscheut. Er mar ihnen vielmehr merkwurdig als ber Bote Roahs aus ber Arche, lieb als ein von Chrifto aufgestelltes Symbol ber Unschulb und Reblichfeit (fepb ohne Falfch wie die Tauben! Dt. 10, 16.), heilig als ein Bild bes beiligen Beiftes in der Taufe Chrifti. Bir finden baber oft bas Lob ber Taube bei ben Rirchenvatern. Sie geborte ju ben alteften drifts lichen Symbolen, da bereits Clemens von Alexandrien ihrer ermabnt, jugleich auch ju ben gewöhnlichften, indem fie auf Steinen, Dofaiten, Gemalben, Lampen und bergleichen abgebildet wird. Bergl. im Allges meinen Wernsborf de simulacro columbae. Viteb. 1775. 4.

Die vornehmften Bedeutungen ber Taube, die fich aus den auf uns getommenen Werten ber Runft entnehmen laffen, find folgenbe:

a) der heilige Beift. Paulinus von Mola fagt in feiner . Befdreibung ber Tempel ju Rola und Fondi in ihrer Aspis

Et per columbam spiritus sanetus fluit.

Eprillus von Jerusalem Scheint auf Gemalde anguspielen, wenn er feine Ratechumenen fo anredet: Dentt euch die himmlifchen Chore und Gott, den gerrn des Weltalls, figend,

n eingebornen Sohn zur Rechten mitsigend und n Beift dabei. So schwebt er in dem Gemalbe bei Aringhi II. 5, welches die Taufe Jesu vorstellt, in Taubengestalt über seinem upte, gang wie Juvencus in der evangelischen Geschichte I. B. 358 sagt:

> Corpoream gerens speciem descendit ab alto Spiritus, aëream simulans ex nube columbam.

ir sinden auch die Taube über dem Monogramme Christi auf Grabrpen bei Aringhi I. 301. ober auch die Lampen ganz in Gestalt
er Taube gesormt. Dergleichen Tauben pflegte man in die Gräber
Martyrer zu legen. Gregor von Tours erzählt, daß ein Dieb eine
bene Taube, die im Grabe des heiligen Dionysius von Paris hing,
e entwenden wollen. Auch legte man zuweilen die Resiquien der
irtyrer in goldene Tauben, und vom 4. Jahrhundert an dienten sie
a Behaltnisse für geweihte Hostien. Sie waren von geringerer oder
berer Kostdarkeit nach dem Werthe des Metalls oder der Arbeit,
te sehr schöne von Erz mit verschieden gefärdtem Email, die in einer
che zu Odense gefunden wurde, besitzt die königliche Sammlung der
erthumer in Kopenhagen.

Much die Altartische hatten neben bem Rreuge hohle golbene und erne Tauben, die man nachher über denselben aufhangte. Severus, Saupt ber monophpsitischen Afephaler marb in einem Bittichreiben antiochenischen Beiftlichen und Monche an die funfte allgemeine nobe zu Conftantinopel (536) angeklagt: Er habe die Altare und igen Gefaße nicht verschont, und die golbenen und filbernen Tauben, über den Altaren als Bilder bes beiligen Geiftes aufgehangen ma-, hinweggenommen. Er warb nicht minder befchulbigt, bie mit iben geschmudten Taufcapellen biefer Beiligthumer beraubt zu ba= Die Papfte beschenkten bie Rirchen mit folden Bilbern. Innoius I. († 417) verehrte ber Rirche ber h. h. Gervasius und Protaeine Taube von vergoldetem Metall, die 30 Pfund mog, und arius († 467) gab ber Rirche bes heiligen Johannes eine ahnliche Gold, 2 Pfund schwer. Die Taube ward in den Taufcapellen gehangt und endlich auch an den Lehrftublen der Bischofe ange-Man hat einen marmornen Stuhl in ber Ratatombe ber ). Marcellus und Petrus gefunden, auf deffen Spite eine mit m Diadem ummundene Taube fteht. Man bachte wohl an Jef. Der Beift des gerrn ift über mir, darum hat ch der Beift des gerrn gefalbt u. Bon den Lehrstühlen i fie auf die Rangeln, wie wir fie noch fo oft in unfern Rirchen n und wie fie bereits in ber Sophientirche ju Conftantinopel angebt mar.

Aus dieser Bedeutung der Taube lassen sich auch die alten Gebe erklaren, wo sie auf dem haupte oder der rechten Schulter
ist Gregors des Großen sist, augenscheinlich, um dadurch anzudeudaß dieser Kirchenlehrer seine Werke unter der Inspiration des heii Geistes geschrieben habe. Das eine dieser Bilder sindet sich in
Krypte der Batikanskirche. Es ist ein Marmorrelief, wo die Taube
gleichsam etwas ins Ohr raunt. Das Stud ist aber weit junger,
Gregors Zeit. — Das zweite Bild hat der Fürstabt Gerbert aus: Handschrift der Bibliothek zu St. Gallen aus dem 10. Jahrhundert

bekannt gemacht. Spaterer Gemalbe erwähnen wir nicht. Diese Darzstellung entsprang aus einer vom Biographen des Papstes erzählten Fabel, daß sein Schreiber, als er ihm seine Erklarung des letzten Gezdichtes des Propheten Szechiel dictirt, eine von Licht strahlende Taube auf seinem Haupte gesehen, die ihren Schnabel in seinen Mund gesteckt habe. Eine ahnliche Sage wird von Ephraim dem Sprer erzählt, der eine Taube auf der Schulter Basilius des Großen gesehen, und wer kennt nicht Muhameds Taube?

Rein Wunder alfo, daß die Idee sich sehr lange erhielt, und bag wir auf weit spateren Gemalben, welche allgemeine Concilia vorstellen, bie ja im heiligen Geiste versammelt waren, die Laube an der Dede

bes Gaals ober ber Rirche feben.

b) Die zweite Bedeutung der Taube in der alten Kirche war Christus felbst. Dies sagt Tertullian adv. Valentinianos, oder wer sonst der Berfasser bleser Schrift ift, ausdrücklich o. 2. In summo Christum columba demonstrare solita est, serpens vero tentare. Illa et a primordio divina pacis praeco, ille et a primordio divinae imaginis praedo. Unter den Christo gegebenen Beinamen sinden wir auch COLUMBA. Do aber noch Dentmale vorhanden sind, die ihn unter dem Bilde einer Taube vorstellen, sindet man nicht anges deutet. Unter der Taube aber sieht er als das Lamm Gottes in dem Gedichte des Paulinus, welches die Mosaiten der Kirche von Nola beschreibt.

Pleno coruscat Trinitas Mysterio, Stat Christus Agnus, vox patris coelo tonat, Et per columbam Spiritus Sanctus fluit.

So auch in bemfelben Gebichte:

Sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno Alite, quem placida sanctus perfundit hiantem Spiritus, et rutila genitor de nube coronat.

c) Die Apostel murben ebenfalls als Tauben vorgestellt. In ber angeführten Spistel bes Paulinus heißt es:

Crucem corona lucido cingit globo, Qui coronae sunt corona Apostoli, Quorum figura est in Columbarum choro.

Derfelbe Paulinus ergahlt 'auch, bag am Eingange ber nolanischen Basilica zu beiben Seiten rothe Rreuge gestanden mit der Aufschrift:

Ardua floriferae crux cingitur orbe coronae Et Domini fuso tincta cruore rubet. Quaeque super signum resident coeleste columbae, Simplicibus produnt regna patere Dei.

Welches sich feeilich auf fromme Christen überhaupt beziehen kann. Unter ben Gemalben ber Kirche zu Rola war, diesen Bersen zusolge, ein Kreuz, um welches Tauben schwebten, und ein anderes, auf bessen Spigen Tauben standen. Gine ahnliche Borstellung, wiewohl aus einer spätern Zeit, hat sich noch auf einer Mosait in der Aspis der St. Clemenstirche zu Rom erhalten. Es ist ein gekreuzigter Christus; auf den Armen des Kreuzes stehen zwolf Tauben, die zwolf Apostel. Bosius de erues triumphante 1. VI. c. 11.

d) Ueberhaupt bedeuteten die Tauben auch die Gemeinde frommer Christen. Darauf zielen vielleicht die oben angeführten Berse des Paulinus, und ganz gewiß zwei andere an demselben Orte:

#### Nos quoque perficias placitas tibi Christe columbas, Si vigeat puris pars tua pectoribus.

Die Unschuld und Liebe sollte ja ber Charakter eines Christen seyn! Die Taube hat keine Galle, sagt Tertullian (do baptismo c. 8.). Bir haben eine Grablampe, auf ber vier Tauben um eine Palme rumstehen und fliegen. Aringhi II. 344. Mamachi III. 95. Bielsicht ein Bild christlicher Kamilieneintracht.

- e) Christliche Lhegatten. So sehen wir oft zwei Taun mit dem Monogramm in der Mitte. Aringhi II. 12. 119. 151.
  id auf dem geschnittenen Steine am Fuße des Monogramms Christi,
  n das eine Schlange gewunden ist, zwei Tauben mit einem Gesäß
  ber Mitte, über dem das Monogramm steht. Die Tauben halten
  elzweige in den Schnäbeln über dem Monogramme (Aringhi II. 848.).
  vei Tauben, ein Baum in der Mitte (Aringhi II. 325.). Der
  aum deutet auf Fruchtbarkeit; die Tauben sind das Symbol der ehes
  hen Eintracht. Wir haben Munzen der Kaiserin Domitia, auf des
  n ein Bogel, der Taube ahnlich, steht, mit der Inschrift: Conredia. Man hat zwar an die Krähe gedacht, die dem Aelian. histor.
  simal. III. 9. zusolge, das Bild der ehelichen Treue gewesen sehn
  U. Aber der Bogel gleicht einer Taube mehr als einer Krähe und
  e eheliche Liebe der Turteltauben ist sogar zum Sprüchworte geworden.
- f) Tugend und Unschuld einzelner Christen. ieß zu bezeichnen ift die Taube ungablige Dale in Grabfteine einge= men, besonders unter folde, unter benen Anaben und Dadchen run, die in fruber Jugend babinftarben. Muf den Grabern der Jungmen ift fie zugleich ein Symbol der Reuschheit. Wenn ber Che= ann fie in das Grabmal feiner Frau, die Frau in den Gedachtniß: in ihres Mannes graben ließ, so bedeutet sie eheliche Treue. Diefes pmbol erhielt fich in Stalien bis in die Beit der Longobarden, Die i den Grabern ihrer Tobten holzerne Stangen aufstellten. Befonders ertwurdig ift ein Stein bei Bolbetti p. 208, wo die Taube ben elzweig, bas Beichen bes Friedens, im Schnabel, zwischen dem Unter id bem mit geweihtem Brode angefüllten Relche, gefehen wird. Es rd dadurch vermuthlich die glaubige Soffnung der durch ben Genug s beiligen Abendmahle ben Chriften jugeficherten Unfterblichkeit beonet. Denn bag Diefe das Abendmahl felbft als ein Mittel betrach= en , wodurch der Rorper phyfifch jur Unfterblichfeit vorbereitet murbe, aus der Dogmengeschichte befannt.
- g) Auf den geschnittenen Steinen kommen sehr oft Tauben vor, f einem Delzweige stehend, denselben im Schnabel haltend, auch ne Delzweig. Auch auf Bleisiegeln von Fioroni und unter den oftischen Gemmen bei Macarius und Chistet Tab. V. Zweierlei ist thei zu bemerken:
- a) Daß man nicht überall Tauben von Raben unterscheiben kann. E Gestalt der Bogel ist beinahe dieselbe, und wo kein Delzweig ober iblatt gegeben wird, ist die Berschiedenheit kaum bemerkbar. Die iben gehören aber zu den mithraischen Mosterien, in denen ein Grad, Rabengrad, Koquxixá, hieß, und die Eingeweihten Raben, xóquxes, jannt wurden.
  - β) Dag die Lauben, ale ber himmlischen Gottin geweihte Bogel,

auch zu ben Symbolen ihrer Religion gehörten. Clarke hat geschnittenen Steinen zu karnea in Cypern gefunden. Sie sime ben Munzen der Stadt Erpp in Sicilien häusig; und gewiß sund von den Steinen, in welche Tauben eingegraden sind, deren man sehr große Menge sindet, und die man alle für christliche hält, Ringen für die Berehrer der himmelsgötter bestimmt gewesen. Welcicht kann nicht einmal der Delzweig oder das Delblatt für den der lichen Ursprung derjenigen Steine burgen, auf denen es besindlich seinem auf jenem Steine bei Clarke steht die Taube auf etwas, deinem in ein Blatt auslausenden Zweige sehr nahe kommt.

IV) Christliche Sinnbilder, entlehnt aus del

Reiche ber Bemachfe.

1) Die Cypresse. Cypressus Diti sacra et ideo funch signo ad domos posita, sagt Plin. hist. natur. XVI. 10. — Servi ad Aeneid. III. 64. Apud Atticos sunestae domus Cupressi from velantur, ideo, quia hujus generis arbor excisa non renascita sicut e mortuo jam nihil sperandum, quam ob causam in tutt Ditis patris esse putatur. Bill man sich Stellen der Dichter at klaren, in denen von der schwarzen und Trauercopresse die Rede so sindet man Manches gesammelt in G. A. Langguth Antiquital Plantar. senalium apud Graecos et Romanos. Lips. 1738, p. 69 sec

Die Christen behielten ben in die Nationalbentungsart übergege genen Begriff, und wir haben noch Dentmaler, auf benen die Coppn geschen wird. Als Bild bes Todes sinden wir Cypressen auf Gemall und in Stein gehauen. Bei Aringhi II. 340. und Mamachi I. 41 sehen wir einen solchen Baum zwischen zwei Haufern stehen. Endbere Erklarung giebt Ambrosius Serm. IV. in Ps. 118. c. 21. Die immer grünende Cypresse, die nie ihre Blatter verliert, sei t Bild bes Gerechten, und mit demselben vergleicht sie auch Gregor Große in Cantic. I. c. 16., weil ihr Holz der Faulniß widerste Uebrigens sehen wir die Cypresse nur selten auf christlichen Denkmale

2) Die Sichte oder Tanne und die Myrthe. Pie feralis arbor et funebri indicio ad fores posita, sagt Plin. Hi nat. XVI. 33. (Langguth. l. l. p. 28.) Auch dieser Baum verki nie seine traurigen, dunkelgrünen Blätter, und er ward daher als Beichen beständiger Trauer angesehen. Mamachi führt ihn unter l Baumen an, die zuweilen auf christlichen Grabmalern vorkommen. Dasselbe gilt von der Myrthe. Auch diesen Baum, der in Eun zuerst, wie Plinius will, bei Espenor's Grabe zu Eirceji gesehen wort sepn soll (H. N. XV. 29.), und mit dem die Griechen die Gräber Todten schwückten, daher auch Virgil. Aenoid. Vl. v. 441. diesenig die an unglücklicher Liebe verstorben waren, in der Unterwelt in ein Myrthenhain verseht — et Myrthea silva teget — nennen Aringhi 339. und Mamachi III. 94. als Todeszeichen auf Denkmälern, jed ohne Abbildungen davon zu geben, oder anzusühren. Sonst war at wie bekannt, dieser Baum der Aphrodite geweiht.

3) Der Belbaum. Der Delbaum wird bereits in bem ! bichte bes Papftes Damasus erwähnt. Da ein Delblatt im Schne ber Taube ber aus ben Gewässern ber Sunbfluth wieder auftauchen Erbe war, und baher haufig in ben Borstellungen Noahs und

Arche vortam, fo war es auch naturlich, bag bie alten Chriften ben Begriff des Friedens damit verbanden. Go fagt bereits Tertullian de baptisme c. 8. Olea signum etiam apud nationes deprehenditur. Damit ftimmt Ambrofius überein de Noe et Arca c. 19. Aber auch Kruchtbarteit in guten Berten, Rechtschaffenheit und Unschulb, ein ftilles leben und Barmherzigfeit, werden von den Rirchenvatern unter bem Bilbe bes Delbaums angebeutet. Sein fcones, immer grunes Laub trug baju bei, ihn ju einem ben Chriften beliebten Sombol gu machen, und die oftere Ermahnung beffelben im A. E., befonders in ben Pfalmen, heiligte bas Bilb. Bir finden es haufig auf driftlichen Grabmalern. Ginem funfjahrigen Rnaben, Calpurnius, feben bie Aeltern einen Stein. Auf biefem fieht man eine Urne mit dem Monos gramme Chrifti, und mit zwei Tauben Tete, von benen jebe einen Delzweig im Schnabel über ber Urne halt, Aringhi II. 848. Augens fceinlich ein Bild ber Unschuld Diefes Anaben, ber felig im Berrn ents fcblafen mar. Gin anderes Dentmal hat Aringhi II. 325., wo auf jeder Seite der Inschrift ein Delzweig zwischen zwei Tauben ftebt. Auch hierdurch wird die Unschuld eines achtiabrigen Rindes bezeichnet. 4) Die Palme.

# — Palmaque nobilis Terrarum Dominos evehit ad Deos.

Horat. Od. I. 1.

Das Siegeszeichen ber Griechen und Romer unzählige Male auf ihren Dentmalern in Stein und Mungen ausgebrudt. Auch ben Juben nicht unbekannt; benn wir finden die Palme auf den Dungen ber Ronige aus bem Stamme Berodes des Großen und auf einem jubis fchen Sartophage bei Lupi p. 177. Den Chriften mar fie heilig burch Offenbarung Joh. 7, 9., wo die Schaar der Ausermahlten, Die vor bem Throne Bottes und bes Lammes fteht, befchrieben wird als angethan mit weißem Gewand und Palmzweig in ben Sanben. Raum ift auf ben Grabfteinen ein Combol baufiger, ale Dalmameige. Es ift leicht zu erklaren. Die verftorbenen Chriften haben ben Tob und ben Erbfeind bes menschlichen Gefchlechts übermunden. Das ber Rame Vincemalas, ber zuweilen gelesen wird, im Worte bezeichnet, daffelbe brudt der in ben Stein gehauene 3meig aus. Dur haben wir nicht überall an Martyrer zu benten. Denn wer chriftlich lebte, war eben fowohl ein Ueberminder des Teufels, ale mer fein Blut fur bie Lehre Jesu vergoß. Einzelne Palmzweige finden wir überaus baufig. Es bedarf baber teines Unfuhrens. Mertwurdig ift indeffen eine Grablampe, in beren Mitte eine Palme gefeben wird, mit zwei uber ibr fcwebenden und zwei neben ihr ftebenden Tauben, ben Rand mit Beintrauben und Delzweigen geschmudt (Aringhi II. 344. Mamachi III. 95). Solche Lampen mit zwei Palmenzweigen tommen ofter vor. Auf Glasscheiben und geschnittenen Steinen finden sich gleichfalls Palmen. Bon ihnen und allen moglichen Bedeutungen, Die ihnen gege= ben werden tonnen, haben Aringhi und Boldetti in ihren Berten fcon umftanblich gehandelt. Wie aber nicht überall, mo ein Palmenzweig erfcheint, bas Grab eines Martprere angenommen werben barf, fo muffen wir auch nicht jedes folche Beichen fur einen Beweis bes driftlichen Religionsbekenntniffes halten. Denn auch die Beiben

bedienen fich ber Palmen gu ihren Bergierungen, wie noch neuerbings

Millin gezeigt hat (Tombcaux de Pompeji p. 82).

5) Der Weinstod. Ich bin der mahre Weinstod und mein Vater ift der Weingartner. 3ch bin der Weinstod, ihr feyd die Reben, sagt Jesus seinen Jungern, 30h. 15, 1-5. Diefe Borte find hinreichend bas Bild ju erklaren, bas wir oft in ben Begrabniftammern ber alten Chriften finben. -Bereits Damasus spielt barauf an, ba er Chriftus Vitis nennt, fo wie er bei Drientius Bodruo heißt; und auf einem chriftlichen Wandge= malbe feben wir ben jungen Chriftus in ber Mitte jubifcher Lehrer, umgeben von einem boppelten Salbgirtel von Beinftoden, in beren Blattern theils Tauben figen, theils Genien beschäftigt find (Aringhi I. 323.). Gin Paar ander nichriften und Bilbwerke glebt Lupi p. 121 und 182. Die erste ift einem dreimonatlichen Knaben gesetzt und bat eine Taube auf einem Delzweige, über welche eine Beintraube bangt. P. 182 fteben zwei Tauben mit bem Monogromme Christi in der Mitte, bei einer Taube und unten die Inschrift: MARTYRI IN PACE. . Befonders bemertenswerth ift eine Grablampe bei Aringhi II. 351., in beren Mitte der gute Sict fteht, und beren Rand Beintrauben gieren. Ein ahnliches Gemalbe giebt Aringhi II. 15., nur daß bort bas Bilb von Beintrauben, in benen Genien mit Beinlefen beschäftigt find, umgeben ift. In biefen Borftellungen ift bas Bild Der Weinstod ift Chriftus, Die Reben find feine Junger ermeitert. und Schuler. Ein Sartophag ber beiligen Constantia, in dem gleichfalls Weintrauben mit telternben Genien eingehauen find, ift ungemiffer. Eine eingeschranttere Bedeutung der Traube giebt hieronymus über Umos c. 9. Er glaubt, bag bas Blut Chrifti und ber Martyrer burch baffeibe bezeichnet merbe. Das mochte denn auch von jenem Grab: fleine mit ber Umfdrift Martyri in pace ebenfalls gelten. Uebrigens geben die Rirchenvater viele Erflarungen und Deutungen des Beinftode und ber Trauben. Wir bedurfen aber nur folcher, welche Die Dentmaler erklaren, und biefe find gesammelt von Aringhi II. 370. und **Bosio** 650.

V) Christliche Sinnbilder, entlehnt von leblosfen Gegenständen der Natur, der Runft, des Be-

durfniffes und dergleichen.

1) Der Anker. Dieser ist ein altes griechisches Symbol, bas oft auf den Mungen der Stadte vorkommt. Ursprunglich bezeichnete es sichete Seehafen; dann ward der Begriff erweitert, und der Anker ward das Bild eines blühenden Staats. Hausg sinden wir denselben auf den Mungen der macedonischen Könige von Sprien, weil die Muteter des Seleucus Nicator geträumt hatte, sie habe diesen Sohn vom Apollo empfangen, und habe bei ihrem Erwachen einen im Traume gesehenen Ring, in den ein Anker eingegraben war, im Bette gesunzden; wie denn auch Seleucus einen Anker auf der Huste als Muttermal zur Welt brachte. Die am Parthenon zu Athen gemalten Anker mit Oliven sollen den Schutz der Athene und des Poseidon angedeutet haben. Ein Symbol der Hoffnung aber war der Anker bei den Grieschen nie. Auch nicht bei den Römern, deren Göttin Spes daran zu erkennen ist, daß sie mit der linken Hand ihr Gewand etwas aushebt. Der

Berfaffer bes Briefes an die hebraer hat aber dieses Gleichniß schon unfgenommen VI. 19. baher es tein Wunder ist, wenn es bei en Kirchenvatern gelesen wird. So sagt z. B. Chrysostomus Homil, KX. ad Pupul.: Wir wissen, zu wem wir vom Anfang unfre Juflucht genommen. — Auch den Glauben vergleicht Ehrpsostomus mit dem Anter, welcher überall den ihm anhängenden Beist aufrecht erhält. Selig, wer seine hoffnung auf Gott sett; halte sich von allem andern getrennt, an diesem Anter fest. Chrysostom. som. in Ps. 115. Eine ahnliche Erklärung mit der Anspielung auf Cor. 13, 12. und 1 Joh. 3, 2. giebt Ambrossus zur angeführten Btelle hebr. 6, 19. Paulinus von Nola ruft seinen heiligen Felip inst mit den Worten an:

In te compositae mihi fixa sit ancora vitae! Bierher gehort gewiffermaßen auch der Titel des bekannten Werkes bes Bifchofs Epiphanius von Salamis, der Glaubensanker. traft mar biefes Symbol in ber driftlichen Rirche. Es mar eine von wenn, beren Gebrauch Clemens von Alexandrien den Chriften erlaubte rub anrieth, und es hat fich uberaus haufig auf den chriftlichen Monumenten erhalten, fowohl auf Grab : als auf geschnittenen Steinen Mringhi II. p. 337 und ofter. Bolbetti p. 208, 349, 366, 370 mb ofterer. Lupi p. 53, 115, 136). Befonders merkwurdig find der die Gemmen, auf welchen ein ober zwei Fische neben dem Unter teben, balb mit, bald ohne den Ramen Jefu. Muf einem ehernen Ringe bei Bolbetti 502. Dr. 28. feben wir ben Unter neben einem Boiffe, augenscheinlich um Die Soffnung ber Rirche zu bezeichnen. be war aber auch ein Symbol der Standhaftigfeit in Leiden, welches mes einer Inschrift bei Bolbetti p. 339 erhellt, wo bas Monogramm Ehrifti zwischen einer Taube und bem Unter fteht, nebft ben Worten. Panstinae virgini fortissimae, quae vixit ann. XXI. in Pace. — In Diefe Rubrit gehort ferner

2) das Saß. Gin bochft fonberbares und geschmadlofes Som= bel! Ein Wandgemalde im Coemeteria der heiligen Agnes (Aringhi IL 91.) ftellt einen von zwei Dchfen ober Ruben gezogenen zweirabes Agen Rarren vor, auf bem ein großes Saß liegt. Gin anderes im Coemeterio Priscillae, ebendas. 145, zeigt ein großes, von acht Man: mern gezogenes Sag. Born liegen zwei andere fleinere Faffer. Rachbarfchaft eines gang driftlichen Grabgewolbes, in dem der gute Dirte abgebildet ift, und die Tauben an ben Seitenmanben Diefer tablammer, machen es mahricheinlich, daß fie fur Chriften bestimmt bb. Gin brittes Bilb giebt Damachi III. 91. 3wei neben einander legende Saffer mit ber Ueberschrift: Julio filio pater dolena (Munter bermuthet ein Bortfpiel auf dolium anftatt dolens. Man vergleiche and Muratori Thes. Inscr. IV. p. 1928). - Gin viertes ftellt ein Bas vor, zwifden zweien Tauben und unter bemfelben bas Mono: pramm Chrifti (Bolbetti 164.). Un ein Beinfaß, um anzuzeigen, baß bie Martyrer ihr Blut wie Wein vergoffen hatten, lagt fich fuglich nicht benten. Denn bie Romer bewahrten ihren Wein nicht in faffern, sondern in Amphoris, und die Menge der Martyrer muß auch webeutend vermindert werden. Daher auch die Glafer in Form von faffern, die man zuweilen in den Ratatomben findet, nicht bagu gebient haben konnen, bas Blut ber Martyrer aufzubewahren. Des Symbol scheint also in ber Beschaffenheit eines Fasses gesucht werden zu mussen. Dieses besteht bekanntlich aus vielen kleinen Dauben, die ber Fasbinder vereinigt. Es läst sich baher als ein Bild der Eintracht, entweder der ehelichen oder Familieneintracht, oder auch der kirchlichen denken. So erklärt sich wenigstens jenes, zwischen zwei Tauben über dem Monogramme gestellte Fas. Dier ist es die Eintracht zweier Ehe gatten; und das andere Bild, das die acht mit dem Fortbewegen eines großen Fasses beschäftigten Manner vorstellt, ware vielleicht von der nach dem Tode der beiden Aeltern, die einträchtig mit einander gelekt hatten, und durch die zwei ruhig liegenden Kasser angedeutet werden, fortbauernden Eintracht ihrer zahlreichen Familie zu deuten.

3) Der Sels. Sie tranten aber von dem geift lichen Sels, welcher mit folgete: bas war Chriftus 1 Cor. 10, 4. Auf biefe Borte grundeten bie alten Chriften be Mamen Petra, Fels, ben fie Chrifto beilegten. Bir finden ibn bereit bei Juftin d. M. im Gesprache mit Trophon p. 274, wo Moses auf bem Bels kniend angeführt wirb. Grenaus ermahnt feiner mehme Male: Est dominus et Salvator apud Danielem II. lapis sine at nibus, id est, absque coitu et humano natus sanguine de uters virginali adv. Hacres. III. c. 28. und c. 7. Lapis sub persona se hominis introducitur et assumtio carnis humanae significatur in sis Dei. Und Tertull. adv. Marcion. III. 16. Petra enim Christus. -Auch Damasus nennt Resum Petra und Fons mit Ruckficht auf bes Baffer, welches Mofes mit bem Schlage feines Stabes aus bem fels fen hervorfpringen ließ. Denn von diefem Felfen und bem Bunbe bes ifraelitischen Gefetgebere haben wir viele Abbildungen, befonden Band = und Deckengemalbe. Bei Aringhi ift aber auch aus einer romifchen Ratatombe ein Grabstein angeführt, auf welchem ein Sit angeführt ift, ju bem eine Taube hingeht, mit ber Infchrift: Ausnon, qui vixit menses III. Non. Octbr. Das Kind, bas ju Jesu seint Buflucht nimmt, wird also hier burch bie Taube vorgestellt. Dergleis chen Allegorien hat auch die weit fpatere Mpftit angenommen. 31 ben alten Gefangbuchern ber Brubergemeinden find Rupferfliche, bie einen Sels vorstellen, ju beffen Sohlen Bogel hinfliegen. Daber ber Name Rreugluftvogelein, ben man in altern Schriften biefer Der tei finbet.

4) Die Sußtapfen. Auf einem Steine bei Boldetti p. 368, einem andern bei Buonarotti p. 165 und einem dritten bei Schöm Geschichtsforschungen III. Tab. II. n. 37. sinden wir einen Fuß abspibildet, vielleicht als Symbol des Ucbergangs in eine bestsere Welt und als Ausdruck des Wunsches I. pede fausto oder necundo! Den Abdruck eines Fußes mit der darin eingegrabenen Imschrift: In Deo giebt Boldetti p. 419. Auch sehen wir zwei Fußetapsen bei Lupi p. 69. Es kann vielleicht dadurch der Paulinische Ausdruck 2 Cor. 5, 6. bezeichnet seyn. Wahrscheinlicher ist es jedoch, daß die "Area Xosoto", Fußtapsen Christi, 1 Petr. 2, 21. gemeint sind, besonders da der Elementinische Hymnus ihrer erwähnt:

Fußtapfen Chrifti Dimmelemeg! u. f. m.

Bie alt die christlichen Steine biefer Art find, lagt fich nicht bestim= men; gewiß aber find sie nicht fruber, als das constantinische Zeitalter,

n dem die Ballfahrten ber Chriften anfingen.

5) Das Saus. Die Beichnung eines Saufes tommt einigenale auf Grabsteinen vor, Aringhi I. p. 506. II. p. 340, 357. Inter mehrern Erflarungen biefes Bilbes fcheint biejenige ben Borgug m verdienen, die es von der Rirche herleitet. Go fpricht ichon Paulus I Tim. III. 15. vom Sause Bottes. Irenaeus adv. haeres. igt I. 3., daß die in der ganzen Welt zerstreute Rirhe gleichsam ein Baus bewohne, und Drigenes beruft fich in ber fiebenten Somilie uber bas Sobe Lied auf die paulinifchen Borte, in benen die Rirche beschrieben wird, die ein geiftli= hes jaus und Gottes jaus ift. Auch Cprill von Jerusa: be vergleicht ben Unterricht mit einem Gebaube. Chrofostomus nennt de Riche ein von den Seelen der Menfchen errichtetes Debaude. Und mit ihnen stimmen Augustin ju Df. 26. und Siewaymus ju Jef. 65. überein. Diefe Bergleichung ift weit naturlicher, Me bie mit Chriftus felbft, wiewohl er in bem anfange angeführten Epigramme bes Papftes Damasus - Domus genannt wirb. Man Munte gwar, da das Saus als Symbol in den Ratatomben gefunden Ditt, es für gleichbedeutend halten mit bem domus aeterna, was bei ben Romern fo gebrauchlichen Namen bes Grabes, welcher ben bet ben hebrdern vorkommt (Jef. 14, 18.) und bei Aegoptern, Perfern, Briechen und Romern in ihren Dentmalern, Die oft bie Form be Palaften und Saufern haben, ausgedrudt wird; folder Stellen, Die Domus exilis Plutonia Horat. Od. I. 4. nicht einmal zu ermah: Much auf chriftlichen Grabfteinen findet fich zuweilen, obgleich felten, diefer Ausbruck. Dan tonnte auch an bie Bohnungen bes Baters, Joh. 14, 2., benten. Symbole find ihrer Ratur nach meh-Deutungen unterworfen, und feine, bie fich nicht gang ale unnaatlich ausweift, barf ale falfch und unftatthaft verworfen werben.

Bu verwundern ift es, sagt Munter, daß wir unter den Symstelen der alten Christen nirgends den Thurm antressen (Sinnbilder L. Heft p. 56). Allein das Befremden schwinder sogleich, wenn man de Stelle damit vergleicht in Augusti's Denkwurdigkeiten Thl. 11. 1408, wo von der kirchlichen Baukunst die Rede ist. Hier heißt es: Schlösser und Burgen waren von den altesten zeiten her mit Schirmsthurmen versehen, und von diesen sind sie auch aller Wahrscheinlichstit nach auf die christlichen Kirchen übergetragen worden. Aber in welster Periode dieß zuerst geschehen sei, läst sich nicht mehr mit Sicherziett ermitteln. Nur so viel ist gewiß, daß die christlichen Kirchen in den ersten sieben Zahrhunderten ohne Thurme waren, und daß bas ganze Alterthum von solchen Thurmen, wie wir sie seine 13. Jahrhunderte im Abendlande allgemein sinden, durchaus keine

Borftellung hatte."

Ift bieg gegrundet, fo tann man es mit Munter nicht weiter befrembend finden, daß im driftlichen Alterthume teine Sinubilder von Ebarmen entlehnt vorhanden waren.

Besonders merkwurdig ift die Zeichnung eines hauses auf bem Brabmale eines Christen, Calevius, Aringhi II. 357. Mamachi III. 18.

In ber Mitte fteht bas Saus, über ihm bangt bie Bagichale, jum Gericht über bie Tobten, rechts ber fiebenarmige Leuchter, und ein Grabmal mit einer hohen Treppe, auf welcher eine Leiche fteht, bie, wie Lazarus eingewickelt zu fenn pflegt, mumienartig betleibet ift, und bem Monogramme Chrifti in ber Luft baneben, jum Beichen, bag ber Todte ein Christ mar, links ein herbeischwebender Fisch, daffelbe anbeutend, vielleicht mit bem Rebenbegriffe ber ewigen Gludfeligfeit. So scheint bas Bilb gebeutet werden zu muffen. Mamachi erflart bas Saus entweder vom Grabe oder von den bald in Staub aufzulofenben Leichnam des Todten (wie σχήνωμα 2 Petri 1, 15. und olxia τοῦ σκηνοῦς 2 Cor: 5, 1.) den Fifch aber vom Tode, der den Begrabenen unvermuthet überfiel, ber Randelaber aber foll andeuten, bag ein jeber machsam fenn, und nach feinem Tobe ben Wint Gottes gur Auferstehung, auf die bas Grab Lazari hindeute, erwarten muffe. Dann werde bas gerechte Gericht (burch bie Bagichale angezeigt) über fein Schicffal entscheiben.

6) Der Kelch. Gine seltene Vorstellung unter ben Denkmalern bes christlichen Alterthums. Boldetti giebt sie p. 208 f. auf einem Grabssteine, in den eine mit dem Delzweige im Schnabel zwischen einem Anter und dem Relche, stehende Taube eingehauen ist. Im Relche liegen zwei treuzweise eingeschnittene Brode. Die Inschrift: OPOYTO EA EN NAKE zeigt ein junges Alter. Die Brode treuzweis einzuschneiden, um sie desto leichter brechen zu können, war eine römische Sitte, und sowohl Horaz als Martial spielen auf dieselbe an. Ersterer sagt Epist. 1, VI. v. 49.

Et mihi dividuo findetur munere quadra.

Letterer Epigr. 1, 76.

Nec te liba juvant, nec secta quadra placentae,

und Epigr. IX, 92.

Secta plurima de placenta.

Wir sehen solche eingeschnittene Brobe auch auf einem Relief, welches ein Triclinium vorstellt. Unfer Grabstein ist aber unbezweifelt ein christlicher, und es war auch in der alten Kirche gebrauchlich, die Abendmahlsbrode auf diese Beise zu bezeichnen.

Eine ahnliche Borstellung giebt Sirmond aus einer alten Beichz nung in einer handschrift des Klosters St. Germain. Der Kelch steht auf dem Altare zwischen sechs kreuzweis durchschnittenen Broden. Dieses scheinen die beiden einzigen, aus altern Zeiten auf uns gekommenen Borstellungen des Abendmahlkelchs.

Wie kommen aber die Brobe in den zuerst beschriebenen Relch? Sie scheinen auf die in der griechischen Kirche spaterhin, ungewiß zu welcher Zeit, aufgekommene Gewohnheit hinzudeuten, Brod und Wein in der Communion zugleich auszutheilen. Bingh. Orig. Eccles. VI. p. 441. — Christoph Sonntag de intinctione panis eucharistici in vinum. Altorfi 1695. Es ware indessen doch möglich, ja es ist sogar wahrscheinlich, daß diese Gewohnheit früher schon in Aegypten Statt gefunden habe. Ein Decretale des römischen Bischofs Julius (337), wiederholt im Concil zu Braga 675, und darum gewiß nicht unacht, an die agyptischen Bischofe, verdammt nämlich

bas Eintauchen bes Brobes in ben Relch als mit ber evangelischen und apostolischen Lehre streitend.

Gemalbe und Bilbsaulen einer spatern Beit stellen ben Apostel Johannes mit dem Relche in der hand vor, und dieser ift sogar ein darakteristisches Beichen geworden. Das Alter dieser Borstellung ift nicht anzugeben; sie scheint aber selbst junger als die Karolingische Beriode zu sevn.

Die Abbildung einer holzernen Statue bes Apostels, bie in ber Erppte der Rathedralfirche ju Lund steht, findet fich auf den Steinbruden ju Muntere Ginnbilbern Taf. II. Rr. 45. Die Abbilbung, wo aus bem Relche, welchen Johannes in ber Sand halt, eine Schlange herausspringt, ift von uns im zweiten Bande biefes Sandbuche Artitel Geburtefest Jefu p. 196 befprochen worden. Wie aber biefer Relch zu beuten fei, barüber haben fich bie Meinungen fehr berschieden gestaltet. "Es ist mir mahrscheinlich," sagt Munter Sinnbil-ber 1. heft, p. 67, "baß bieser Becher bei Johannes, als bem "Zeugen des Tobes Jesu, der das Blut aus seiner geoffneten "Seite fliegen sah, in naherer Berbindung mit dem Bermacht-"niffe bes herrn gebacht marb, wiewohl fein Evangelium ber Gin= "fetung bee Abendmahle nicht gebenkt. Der Reich mar ben Rreugfah-"rern besonders heilig. Im Driente foll ber Relch mit ber Softie und "mit zwei Fadeln ein Symbol der Tempelherren gewesen fenn, die den "Apostel Johannes besonders verehrten. Biele Relche finden fich auch "auf Grabfleinen ber mit Ludwig bem Beiligen aus Megnpten gurud-"getommenen Rreugfahrer, besonders der Pralaten, bie noch auf der "Infel Goggo bei Malta vorhanden find. Ueberhaupt mar im Mittel-"alter bis jur Reformation ber Reld Das Beichen bes Priefterthums, "baber wir ihn auf ungahligen Leichensteinen ausgehauen, juweilen "auch den verftorbenen Bifchofen und Prieftern ins Grab mitgege-"ben, finden."

7) Das Kreuz. Bon biesem haben wir einen eigenen, weitz läuftigern Artitel gegeben, wo auch bas Sinnbilbliche bes Kreuzes zu-

gleich mit berührt worden ift. 8) Die Krone. Es ift hier nicht ber Drt, die Rronen im Beibenthume, die den Siegern in ben Rampffpielen, ben verdienten Rriegern, ben Burgern, Dagiftraten, ben Raifern und felbft den Gottern geschenkt murben, und diejenigen, welche die Stephanophoren ale Beichen ihrer priefterlichen Burbe trugen, ju erortern. Diefer Theil ber Alterthumer ift ohnehin fleißig erortert worden. (G. Jo. Meursii de Coronis. Sorae Danor. 1643.) Außerdem mar es auch ein allgemeis ner Gebrauch, Blumen = und andere Kronen bei feierlichen Gelegenheiten gu tragen. Daber mußten auch die Christen fruhzeitig mit biefer Sitte in Berührung tommen, und bei ihrem Abicheu vor allem, mas auch nur von fern mit dem Beibenthume in Berbindung tommen tonnte, wurden ben minder Aufgeklarten auch die Kronen außerft verhaßt. Go 3. B. warf zu Rarthago ein Rriegsmann, ben feine Borgefesten feines Bohlverhaltens megen mit einer Rrone beschenkt hatten, biese von sich und mard beshalb von den vorurtheilevollen Chriften getadelt, allein eifrig vertheibigt von Tertullian in einer eigenen Schrift de corona militis.

Deffen ungeachtet nahmen bie alten Christen die Krone aus allerlei Laubwert als Siegeszeichen unter ihre Symbole auf. Es geschieht ihrer ja im N. T. Erwähnung! Die Krone der Gerechtigkeit 2 Tim. 4, 9. Die Krone der Lhre 1 Petr. 5, 4. Die Krone des Lebens Jac. 1, 12. Offenb. Joh. 2, 10. u. s. w. Wir sinden daher das Monogramm Christi vorn in einem Lorbeertranz befestigt bei Aringhi II. 366., bei Boldetti 808., auch zwischen Palmenzweigen, die aus dem Lorbeertranz hervorsprossen. Mamachi III. 70. und anderwärts, oft auf Grabsteinen und an Wanden der Grabsammern in vielsacher Verbindung mit andern Symbolen. Aringhi II. 369. 370. Auf der lehtgenannten Seite des Aringhischen Wertes steht ein betender Knabe im Kranze.

Es ist Sieg und Siegeshoffnung, Freude und Theilnahme am himmlischen Gastmale (Mt. 8, 11.), welche durch diese Krone bezeichent werden, bei weitem nicht immer Martprerthum. Wie viele Martprer mußte es dann gegeben haben! Den klarsten Beweis sinden wir auf jenem Steine bei Aringhi II. 870. Da lautet die Inschrift neben dem Kranz, in dem der betende Knabe steht: RESPECTUS QUI VIXIT ANN. V. ET MENSES VIII. DORMIT IN PACE. Bei einem fünssichtigen Kinde war doch an kein Martprerthum zu denken.

Der Krang mag auch wohl zuweilen wie bei ben heiben ein Beichen bes Priesterthums gewesen seyn. Paulinus von Rola sagt Epist. 3. ad Venerabilem socium coronas tuae Patrem nostrum Aurelium ita scripsimus, und Augustin ep. 141. ad Proculianum: Per coronam nostram vos adjurant Vestri, per coronam vestram vos adjurant nostri.

Auch auf Grablampen sehen wir oft bas Monogramm Christi in einem Kranze. Gott allein kann burch Christus bie Heiligen und Frommen kronen. Zuweilen steht auch bas so gekronte Monogramm auf ber Spige bes Kreuzes. Der Sieg bes Christenthums burch bas Kreuz.

9) Die Leier. Apollos goldene Leier war den ersten Christen nicht fremd. Sie priesen in ihren gottesdienstlichen Versammlungen und in ihrer Hausandacht den Vater aller Dinge und den Erloser aller Menschen mit heiligen Gesangen, und es leidet keinen Zweifel, daß sie ihren Gesang mit Instrumentalmusit begleitet haben, wie schon aus den Worten ädere und pallere Eph. 5, 19. hervorgeht. Wir sinden die Leier unter den Sinnbildern, die Elemens von Alexandrien den Christen für ihre Siegelringe empsiehlt; ein Beweis mehr, daß sie den Gebrauch derselben in ihrem Gottesdienste nicht versaumt haben, und unter den Leiern, die auf geschnittenen Steinen gesehen werden, mögen daher manche christliche seyn, welche jedoch von den heidnischen zu unterscheieben schwer werden dürfte.

Als Sinnbild erklart sich die Leier von selbst. In der Hand des Orpheus, den wir auch auf christlichen Gemalden wahrnehmen, ift sie das Mittel, wodurch die Leidenschaften bezähmt und rohe Menschen zur Bildung vorbereitet werden. Daß sie aber, wie Aringhi 296. will, ein Symbol des Kreuzes Christi sei, ist höchst gezwungen und eine unnöthige Deutung, da die natürliche und so nahe liegt. Biel eher könnte man sie als ein Symbol des christlichen Gottesbienstes und besonders der Lobpreisungen Gottes und Christi betrachten, zu denen

e gebraucht wurde. Bottori giebt Tom. I. p. 122 ben Rupferftich nes großen driftlichen Gartophage, ben er jeboch nicht erflart, wieohl er es verdient hatte. Es ift ein driftlicher Sartophag; benn in er mittelften Abtheilung fieht man ben guten hirten. Die beiben leliefs gur Rechten und gur Linten find vortrefflich gearbeitet und tonen, fowohl, mas Beichnung, ale Composition und Drapfrung ber iguren betrifft, mit iconen griechischen und romifchen wetteifern. Die gehoren ficher in die fruheften Beiten ber Rirche, und es ift tein brund vorhanden, der une hindern tonnte, fie fur Werte bee Beitals re ber Antonine ju halten. Rechter Sand fitt auf einem gierlichen Seffel, unter bem zwei nadte Rinder fpielen, ein junges Beib, bas ie Leier ichlagt. Bor ihm fteht eine weibliche Figur, die ihr Spiel a verbeffern icheint, wie aus ber Bewegung ber rechten Sanb mit met aufgehobenen Kingern abzunehmen ift. Sinter ibm fteben zwei jugendde weibliche Bestalten, von benen eine ihre rechte Sand ber Leierspielerin uf Die rechte Schulter legt. Auf ber linten Sand fist gleichfalls auf nem gierlichen Geffel ein mit der Tunica und Toga befleibeter juner Mann mit ausgerecter Rechten, ber in ber linten eine Schriftrolle at; ber britte fieht abgewendet. Beibe Reliefs gehoren augenfcheinlich g einander. Das junge Beib fpielt die Leier, ber Mann fcheint gu pret Melodie ju fingen; bie Schriftrollen muffen alfo mohl bie Borte athalten! Der gute Sirt in ber Mitte burgt bafur, bag es nicht seltliche Lieber, fondern driftliche Dymnen find, die fie fingen. Es beint ein bauslicher Gottesbienft gu fenn, in ber Urt, von ber Ter-Sonant inter duas (conjuges) allien spricht ad uxorem II. 9. 'salmi et hymni et mutue prevocant, quis melius Deo sue cantet. Bielleicht Rachahmung der Antiphonen, die der heilige Ignatius zuerft a ber antiochenischen Rirche foll eingeführt haben. Die Danner find Bermanbte ober Freunde, vielleicht Presbyteri ber Rirche und Sausgeoffen. Sclaven tonnen es nicht fenn, ba bie Rleibung freie Danner Die Weiber mogen Schwestern und Freundinnen vorstellen. mei von ihnen zeigen wenigstens eine ju große Bertraulichkeit mit ben Spielenden, als bag fie ihre Dienerinnen fen tonnten. Die beiben linder mogen bie übrigen fenn. Go weit ift in ber Erflarung biefer teliefs alles leicht. Rur ein Umftand macht fie etwas unficher; bie ange Frau ift fur eine Chriftin nicht guchtig genug gefleibet. at die rechte Bruft entblogt. Diefes aber tonnte ja ein Berfeben ines heibnifchen Bilbhauers fenn, bei bem ein Chrift ben Sartophaa eftellt hatte. Außerbem finben wir ja auch fonft gang nadte Siguren mter ben driftlichen Bilbern, mannliche oft; aber auch Eva, die Duter bes Menfchengeschlechts. Sollte inbeffen ber gute birt erft fpaterbin n einen urfprunglich beibnifchen Sartophag bineingefügt worben fenn, pelches nur burch eine genauere Besichtigung beffelben entfchieben mer: en tann, fo haben boch bie Raufer, die Christen maren, fich unter en Borftellungen ber beiben Reliefs einen driftlichen Gottesbienft sbacht. Ift aber ber gute Sirte mit ben beiben Reliefs gleichzeitig, o machen bie Schriftrollen in ber Sand ber Danner uns noch auf inen Umftand aufmertfam. Es find biefe namlich ein Analogon von infern Gefangbuchern. Cajus, Presbyter gu Rom, fagt bei Eufebius to. 5. 28. Wie viele Pfalmen und Oben ber Bru-Siegel Danbbuch IV.

der giebt es nicht, die vom Anfange an von den Glaubigen geschrieben wurden und theologisis rend Christus als den Logos Gottes besingen! Daß biese Lieber gesammelt wurden, leidet wohl keinen Zweifel; benn die Christen, welche sie bei ihrem Gottesbienste brauchten, konnten sie unmöglich alle auswendig lernen. Und solche Sammlungen von Sefangen werden auch gewiß zu den heiligen Schristen gerechnet worden sepn, deren Auslieserung die Beiden in den Berfolgungen forderten,

baber fie bis auf menige Bruchftude untergegangen find.

10) Der fiebenarmige Ceuchter. Die Juden hatten bereits ben fiebenarmigen Leuchter ber Stiftebutte und bes falomonischen Tempels auf ihren Grabsteinen. Go finden wir ihn auf einem jubifden Dentmale mit bem hinzugefügten Debraifchen bibm Friede, bei Lupi p. 177. Er tonnte auch in ber Folge bei ihnen nicht in Bergeffen= beit gerathen, ba er im jest noch vorhandenen Triumphbogen bes Titue ju Rom in Stein gehauen mar. Auch die Chriften hatten ibn unter ihren Symbolen. Der Brief an Die Debraer gebentt feiner 9, 10. und die Offenbarung Johannis ermahnt ber fieben goldenen Leuchster, die der Seher erblicte 1, 12. Wir finden ihn aus den Ratatoms ben abgebilbet bei Aringhi IL 852. und febr rob, wie einen Tifch mit amei einander durchtreugenden gugen, auf dem fieben Lampen fteben, ebendafelbft 357. Auf Grablampen wird er ofter gefeben. Aringhi IL. 853., Bolbetti 526., Damachi III. p. 89. 40. Er ift auch in Ebelfteine gegraben worden, bie Ficoroni Gemmae literatae P. II. Tab. 2. und Reland in der Abhandlung: de spoliis templi Hierosolymitani in Arcu Titiano Romae conspicuis gesammelt haben. Diese mogen wohl judifch fenn, eine bei Ficoroni ausgenommen, die außer bem Debrai: schen vibr das gnostische  $IA\Omega$  hat, und daher wahrscheinlich Basilianisch ift. - Die Borte Chrifti Joh. 8, 12. 3ch bin das Licht ber Welt! - werben meiftens gur Erflarung bes Symbols hinreichen, baber fagt auch Clemens von Alerandrien: Aliud quoque habet aenigma aureum candelabrum signi Christi, non figura solum, sed eo etiam, quod lucem immittit multifariam, multisque medis in cos, qui in ipsum credunt. Done 3meifel bat auch bes: wegen Ennobius von Pavia unter ben vielen Ramen Christi ben Ramen Lucifer.

Bu einer zweiten Bebeutung gab die Stelle Offenbar. Joh. 1, 20. die Beranlassung: Und die sieben Leuchter bedeuten die sieben Gemeinden. Daher Coprian ad Judaeos o. 20. ober wer sonst dieses Buch geschrieben hat: Sterilis septem peperit, et quae plurimos habebat silios insirmata est. Fisii autem sunt ecclesiae septem. Unde et Paulus 7 ecclesiis seripsit, et Apocalypsis ecclesias septem ponit ... et lucerna aeptisormis in Tabernaculo. Diese Deutung konnte aber nur auf die keuchter mit sieben Armen geben. Man sindet sie ebenfalls mit sechs und mit fünf Armen.

11) Der Name Christi in Monogrammen. Wenn wir gleich schon im Artitel Kreuz die Monogramme des Ramens Christi mit erwähnt haben, wenn sie ferner gleich nur in einem sehr uneigentlichen Sinne zu den Sinnbildern der alten Kirche gezählt werden tonnen; so haben wir boch geglaubt, ihrer wenigstens turz erwähnen zu

muffen, ba sie auf ben alten christlichen Denemalern, ben öffentlichen sowohl als ben privaten, häufiger als andere Beichen und Bilber vorstommen. Sie finden sich sehr häufig auf Munzen, an Sarkophagen, auf Grabsteinen, auf Ringen, auf Lampen, glafernen und irdenen Gefäßen, und es scheint, als wenn kein Symbol so oft gebraucht worsden ware, um sich Jesu, des größten menschlichen Wohlthaters, zu erinnern und um frühere heidnische Bildwerke zu verdrängen, als diesses. Es ist auch in der christlichen Kirche früh Sitte geworden, den Ramen Christi monogrammatisch auszudrücken. Wie früh, läßt sich nicht genau bestimmen. Man hat geglaubt ein solches Beichen bereits in der Offenbarung Johannis 7, 2. erwähnt zu sinden:

Da sah ich vom Morgen Einen anbern Engel empor sich schwingen, ber hatte In ber Rechten bes Ewiglebenben Siegel.

Schon Justin ber Martyrer und Elemens von Alexandrien werden als Beugen für biese Sitte angeführt. Ein solches Monogramm wurde von Constantin dem Großen nach seinem Siege über den Marentius zum heerzeichen der romischen Legionen gemacht; benn er wollte es ja am himmel gesehen haben. Das Nothige davon ist bereits erinnert worden im 3. Bde. d. Handb. Art. Kreuz p. 124 ff. Die Formen der Monogramme sind ziemlich abwechselnd einsacher und zusammenges

fetter. Bu ben erftern geboren ble Beichen P umgetehrt C

ober D ju ben lettern Da. D und abniiche.

Mit muhfamem Fleise hat Munter in seinen Sinnbilbern erftes heft Ro. IV. biese Monogramme bearbeitet, ihre verschiebene Gestalt sorgafaltig abgebilbet und mit hulfe ber wiffenschaftlich gebilbeten Kunstaforscher Italiens, als Aringhi, Bolbetti, Boso, Mamachi u. a., bie Gegenstände und Lokalitäten nachgewiesen, nach welchen sich ber Name Christ in Monogrammen abgebilbet sindet. Wen also diese Gattung von Sinnbildern besonders interessiren sollte, bem ist der angeführte Abschnitt im Munter besonders zu empfehlen.

12) Das Schiff. Wir trennen bas Schiff von ber Arche, theils weil biefe jum Epclus ber biblifchen Geschichte gehort, theils auch, weil bas Schiff in ber chriftlichen Symbolit Rebenbebeutungen hat,

bie ber Arche nicht gutommen.

In sofern bas Schiff die christliche Kirche vorstellt, ist die Allegorie dieselbe, wie die der Arche. Indessen ist die Sestalt desselben
von der vierectigen Gestalt der Arche völlig verschieden. Wir sinden
es schon unter den Symbolen, die Elemens von Alexandrien den Christien empsiehlt. Er spricht da von dem Schiffe, das mit einem günsstigen Winde segelt, nicht aber, wie eine florentinische Handschrift des
Elemens von Alexandrien liest, himmelan stredt, und niegends sehen
wir das Schiff, wo es vorgestellt wird, auswärts gerichtet, wie Elias
und Constantins Wagen, sondern immer durch die Wogen segelnd.
So ist es in einen Jaspis eingegraben, den der Cardinal Borgia in
seiner Schrift de erues Veliterns als Titelvignette herausgegeben hat,

mit bem Namen IHCCY auf bem Ruden ber Steine, und auf einer berühmten Gemme, auf ber bas Schiff von einem großen Fische (wahrscheinlich von Christo) unterstützt wird, wo auf bem Maste und bem Hintertheile zwei Tauben sien, und Petrus auf dem Wasser wandelnd, von Christus gehalten wird, damit er nicht niedersinte, zugleich mit dem Namen IHC. und ISI.

Auch hat sich eine eherne Lampe in ber Gestalt eines Schiffs erhalten, auf beren Borbers und hintertheile zwei Figuren sien. Diese beiben Figuren beutet Mamachi auf die Apostel Petrus und Paulus; Munter hingegen glaubt, daß die am Steuerruder sigende Figur Chrissus, das haupt und den herrn der Rirche, die vorstehende den Apostel Petrus bezeichne, der in die Ferne hinschaut.

Alle diese Schiffe haben einen Mastbaum, welcher ber Arche überall fehlt und nach der Beschreibung im 1 B. M. der Mastbaum sehlen muß. Auch dieser ward, so natürlich er auch in einem Schiffe war, mpstisch gedeutet. Ambrosius sagt: Arbor quaedam in nevi est erux in ecclesia, qua inter tot totius saeculi blanda et perniciosa nausragia, incolumis sola servatur, und in einer andern Rede: Sieut autem ecclesia sine vruce stare non potest, ita et sine arbore navis insirma est. Daher tommt auch die Querstange im Rastbaum, an welche das Segel besestigt war. Den solchergestalt eingerichteten Mastbaum ettennt schon die alteste Kirche für ein Symbol des Kriegs. Und der Titel im Rectangel über dem Mastbaum mit der Inschrift: DOMINUS LEGEM DAT. VALERIO. EUTROPI VIVAS, macht die Tehnlichseit mit dem Kreuze, an welches ja Pilatus den Titel mit den in drei Sprachen geschriebenen Namen Jesu. N. R. I. hatte besestigen lassen, um so vollkommener.

Allein diese Deutung bes Schiffs auf die Rirche mar bei ben alten Christen nicht die einzige. Wir finden es auch als ein Symbol des Cebens und namentlich des fineilens deffelben zum Ziele, der Ewigleit. Diefer Ginn ift augenscheine lich in zwei Grabfteinen, dem erften bei Bolbetti I. 360. und Da: machi III. 93. 101. mit ber Inschrift: Flavia secunda, quae vixit ann. XXXIII. Bitorianus bene merent. Conjugi suae fecit. fieht man ein Schiff, bas mit vollen Segeln ins Meer hineinfteuert. Auf dem Mastbaume fist mit ausgebreiteten Flageln ein Bogel, ohne Bweifel eine Taube. Gine abnliche Borftellung eines, von einem bren: nenden Leuchtthurme wegfegelnben Schiffes giebt Mamachi III. 91. Bolbetti 372. Bo tann es anders aus biefem Leben, in welchem bas Mort Gottes bie Leuchte mar fur bie Pfabe bes Bingefchiebenen (Pf. 119, 105) hinfegeln, ale in Die Emigeett? Leichter mare amar bie Erflarung, wenn es jum Leuchtthurme binfegelte; allein ber Schiffefonabel ift bem offenen Deere jugewenbet. Gin anberes Schiff, jes doch ohne weitere Bedeutung, finden wir bei Boldetti 362. mit ber Inschrift Troximo. So auch 365. ohne Ruber mit der Inschrift: CEPHNIA IIAPGENOC ZHCACA ENIAYTON KAI MI (7) NAS I ENGAAE KEITAI EN IPHNH. Sat etwa, weil bas Rind fo fruh ftarb, bas Schiff tein Stenerruber und teine Ruber?

Bielleicht ließen fich unter ben geschnittenen Steinen noch manche mit bem Bilbe bes Schiffs finben, bie driftlich fepn konnen. Denn

ius der Stelle des Clemens kann man wohl vermuthen, daß das Schiff ausig in christliche Siegelringe einzeschnitten ward. Wenn aber kein treuz, keine Taube, kein Monogramm, keine christliche Inschrift dabei leht, haben wir doch keine Sicherheit. Denn bei den Romern war as schnell segelnde Schiff das Spmbol des öffentlichen Glücks, wie zan es aus den Münzen Hadrians mit der Legende Felicitati Aug., us den Münzen des gallischen Gegenkaisers Posthumus mit Laeticia w.g. sehen kann, und ohne Zweisel hat die Galeere auf den Münzen es Kaisers Severus von Corcyra und der Julia domus von Nicopolis anz dieselbe Bedeutung. Verfolgt man das Vild des Schiffs dis in se Mittelalter hinab, so wird man dalb bemerken, daß es in die Hydragistit der römisch katholischen Kirche übergegangen ist. Wir sinden mit dem sischhundert zur Verseglung ihrer Verven gebraucht haben. Inch sehen wir das Schiffein Petri auf Münzen der Papste Nicoms V., Alexander VI. und einiger ihrer Rachsolger.

13) Der Wagen. Bolbetti fant im Coemeterio Calixti und raetextati bas roh ausgehauene Bilb eines zweiraberigen Wagens it rucklings gelegter Deichfel, zum Beichen, baß der Wagen nicht ibraucht wurde; nebenan lag die Peitsche; benn der Wagenführer war icht mehr da, der Lebenslauf war vollendet. Wir brauchen bei dieser berftellung nicht an die Karren zu benten, in welchen die Leichen

bie Ratatomben geführt murben.

Wirft man nun noch einen prufenben Blid auf bie zeither beachteten Sinnbilder zurud, die wir größtentheils bem oben angeführen trefflichen Werte Munters entnommen haben, so überzeugt man h leicht, daß noch viele berselben in den Bildwerten der romischtholischen und der evangelisch alutherischen Kirche vorhanden sind, und ft eben noch so, wie in frühern Zeiten gedeutet werden.

# Sonntag.

I. Alter und allmählige Gestaltung ber Sonntagsfeier. II. Allgemeine Namen für den Sonntag in den
ersten Jahrhunderten. III. Art und Weise, wie der Sonntag seierlich ausgezeichnet wurde. IV. Spätere Benennungen der einzelnen Sonntage in der römischen und in der griechischen Kirche.

Literatur. De Sabbato et die dominico. Auctore Guil. Amerio. Francokerae 1688. — Dies dominicus, s. succincta narratio ex s. scripturar, et antiquitatis patrum testimoniis concinnata et duobus libris distincta. Lond. 1639. 8. - Jo. Sam. Stryk de jure Sabbati. Halae 1702. edit. 5. 1715. — Jo. Dav. Schwerdner vindiciae meralitatis diei dominicae 1703. — Jo. Ge. Abieht de Sabbato Christian. ex histor. N. T. Viteb. 1731. 4. - J. Moebius diss. a quibusnam dies solis sit consecratus divino cultui, Lips. 1688. 4. — Gf. Wegner deductio et declaratio sententiae Aug. Confessionis de die dominico, originem ejusdem, non institutioni divinae, sed ecclesiae christianae vindicantis. Wittenb. 1702. 4. - C. A. C. Bechers Abhandl. von dem Sabbate ber Ste ben und bem Sonntage ber Christen. Salle 1775. - K. Chr. Lbr. Francke de diei dominiei apud veteres christianos celebratione. Halle 1826. 8. — Hospinianus de origine festor, etc. p. 26. — Joachim Hildebrandi libellus de diebus festis etc. p. 6 seqq. -Schmidii histor. fester et dominic. etc. p. 7 seqq. — Bingh. 1. 1. Vol. IX. p. 18 segg. - Augufti's Dentwurdigfeiten x. l. Thi. 16 - 19. III. Thi. 345 ff. - Schone Geschichtsforschungen über bie kirchl. Gebrauche 1. Thl. p. 835 ff. 3. Thl. p. 244 ff. — Fabricii Bibliogr. antiquaria ed. 2. (Hamb. 1760. 4.) p. 452 seqq.

1) Alter und allmählige Gestaltung der Sonntagsfeier. — Es ist bekannt, daß die ersten Christen in den Tagen, wo ihre Anzahl noch nicht groß war, täglich zusammen kamen. Wenn daher in dem R. T. von Versammlungen, die am ersten Wochentage Statt fanden, Act. 20, 7. 2, 1. 1 Cor. 16, 1—2. die Rede ist, so folgt daraus noch nicht, daß damals schon die eigentliche Sonntagsseier eingeführt gewesen sei. Als aber die Anzahl der Christen zu-

nahm, mußten bie taglichen Bufammentunfte feltener und bas Beburfniß eines wochentlichen religiofen Beihetages ftarter empfunden werden, Dag man nun bagu ben erften Bochentag mablte, barauf hatten mobl die Apostel, und namentlich Paulus, Ginflus. 3mar ist nirgends mit Deutlichen Borten angegeben, marum die Babl vorzüglich auf diefen Lag gefallen fep; benn bie Debrjahl ber Rirchenvater begnügt fich bamit, gu zeigen, bag Jefus burch feine Musfpruche und Sandlungen bas Borurtheil von der Rothwendigfeit bes Sabbathe widerlegt und die Freibeit ber an feinen Ort und feine Beit gebundenen Gottesberehrung gestattet habe. Seine Junger und Berehrer aber hatten den erften Tag ale ben paffenbften gewählt, ohne ein Gefet baraus zu machen. Blos Athanasius spricht von einer Berlegung bes Sabbaths auf ben Sonn-S. Athanas. homil. de semente Opp. Tom. 1. p. 1060. Allein Bahricheinlichkeitegrunde laffen fich leicht auffinden, warum Paulus fur biefen Zag befonbers gestimmt mar. Ermagt man nam= lich die Stellen, wo der Apostel die Bertheiligfeit ber Juden auch in Beziehung auf die Feiertage und Sabbathe tadelt, Coloss. 2, 16. Gal. 4, 9 ff., erinnert man fich, welchen boben Berth er auf die Auferftes hung Jefu legte, und wie er unverhohlen ben Bunfc ausspricht, Die Chriften mochten fich je eber je lieber als felbstftandig und unabhangig von dem engherzigen Beifte des Judenthums zeigen, fo ift es gewiß nicht fcwer einzusehen, warum er eine Berlegung bes jubifchen Sabbathe auf den erften Wochentag wunfchte, und durch fein Beifpiel bin und wieder einführte. Aber bag eine fo alte Bewohnheit, wie bie Sabbathefeier, fich nicht fogleich ausrotten ließe, mußte Paulus ebenfalls fablen. Deshalb verfuhr er auch nicht mit fturmifchem Gifer, feine Beringschatung bes Sabbathe unter feinen ehemaligen Glaubenegenof= fen an den Zag ju legen, fondern er besuchte felbft auf feinen Reifen am Sabbathe bie Synagogen, wo er fo bequeme Belegenheit fand, bem versammelten Bolte bas Evangelium zu verfündigen. Dit dem jest Gefagten ftimmen auch zwei Erscheinungen in ben Beitaltern überein, Die fich junachft an bas apostolische anschliegen. Es find bie mit Paulus Anfichten übereinstimmenden Beugniffe ber bamals berühmten Rirchenlehrer über den erften Bochentag jur öffentlichen Gottesverehrung und gu gleicher Beit auch die Gewohnheit, befonders im Morgenlande neben bem Sonntage auch noch ben Sonnabend ju feiern. Das jene Beuge niffe betrifft, fo bemuben fic Die Schriftsteller, Die bem apoftolifchen Beitalter noch nabe fanden, ju zeigen, baß es ber Wille Gottes geme: fen fei, die fruhere Sabbathseinrichtung abzuschaffen. Schon Barnabas Epist. c. 15. macht barauf aufmertfam, bag Gott im A. T., 3. B. Jef. 1, 13 ff., feine Digbilligung ber judifchen Sabbathe und Refte zu verstehen gegeben habe, und fest alebann hinzu: did xal αγομεν την ημέραν την δηδόην είς ευφροσύνην, εν ῷ καὶ Ἰησοῦς εκ νεκρῶν καὶ φανερωθείς ανέβη είς τους σύρανούς. Χας áhnliche Beife erklaren fich auch Juftin ber Martyrer Dialog. c. Tryphon. Jud. p. 34 (edit. Oberthür) Apolog. 1. §. 67. p. 222. Nach Igna: tius (Epist. ad Magnes. c. 9. 10.) ift es gang unstatthaft, fich einen Berehrer Jesu zu nennen und bennoch an jubischen Gagungen zu hal= ten (lovdailer). Am ausführlichften aber haben fich Tertullian. adv. Jud c. 4. 5. p. 209 scqq. edit. Rigalt. und Joh. Damasc. de fide

orthodoxa I. 4. c. 24. darüber erklart. — Richts befto meniaer lagt fich baber auch die Thatfache ableugnen, bag viele Chriftengemeinden, besonbers in ber morgenlandischen Rirche, ben Sabbath zugleich mit bem Sonntage feierten. Bis ins vierte Seculum herricht über die Combinas tion biefer beiden Tage ein gemiffes Schwanten. Einige Bemeinden versammelten fich nach altjubischem Gebrauche am Sabbathe, die meis ften aber am Tage bes herrn und viele an beiben jugleich. Eben fo menig ift auch bas Urtheil ber Rirchenvater über biefe Sitte übereinfimmend. Benn einige uber bie Sabbathefeier neben bem Sonntage nur oberflächlich fprechen oder ganglich ftillschweigen, fo migbilligen Unbere dieselbe, g. B. Origenes contra Celsum 1. 8. c. 21. und ofterer in feinen homilien, und wieder Undere nahmen fie in Schut, g. B. Gregor. Nyssen. Opp. Tom. III. p. 312, wo es bom Sonntage und Sabbathe beift: Weißt du nicht, daß diese Tage Bruder find? Jeboch wurde man fehr irren, wenn man annehmen wollte, bag ber Sabbath vollig auf jubifche Art gefeiert worben fei, und ,bag er gang bas Feierliche gehabt habe, wie ber Sonntag. Bingh. I. l. Vol. IX. 1. 20. c. S. jeigt mit vieler Genauigteit, bag feine Spuren von Gefegen vorhanden maren, die auf bas Stehen beim Gebete Beziehung hatten ober gerichtliche Berhandlungen und offentliche Luftbarteiten untersagten u. f. m. Reuere Begebeiter ber Rirchengeschichte, wie g. B. Schmidt 1. Thi. p. 850 fuchen beibe Erfcheinungen, Die Sonntage feier im apostolischen Beifte und bie beibehaltene jubifche Sabbathofeier baraus zu erflaren, bag fie annehmen, Die Chriften hatten in ber frie bern Beit wichtige Urfachen gehabt, nicht mit ben Juben verwechselt gu werben, und barum batten fie im 1. und zweiten Jahrhundert auch fehr barüber gewacht, bag fie fich felbft burch bie Sonntagsfeier bon Sobalb aber biefe Grunde nicht mehr wirt ben Juden unterschieben. fam gemefen maren, batte man aus einer gemiffen Bequemung ben ebemaligen Juden Die Sabbathefeier nachgefeben.

Ingwischen muß aber boch gegen bas 4. Jahrhunbert bie Marime immer vorherrichender geworben fenn, bag ber Cabbath von ber Conn tagefeler zu trennen fei. Darauf arbeitet icon bin bas Cono. Eliberit. a. 305. can. 26. Concil. Laodicen. can. 29. (a. 361). Wit Diefen fimmt auch gusammen Conftantine Berordnung bei Euseb. de vita Constantin. M. l. IV. c. 18. Sozom. h. e. l. 1. e. 7. muß bie Babl ber Sabbathsfreunde auch fpat noch groß gewesen fenn; benn nach Augustin, hieronymus u. a. zeigen fich am Enbe bes 4ten und in der Mitte bes 5. Jahrhunderts noch Spuren bavon, ber teberifchen Parteien nicht ju gebenten, bie ba glaubten ben jubifchen Sabbath beibehalten ju muffen. Spater aber verliert fich immer mehr bie Spur von der Mitfeier bes Sabbaths neben dem Sonntage, fo daß der lebtere an feierlicher Auszeichnung immer mehr gewann. Bgl. überhaupt Gf. Wegner diss. hist. theol. de sabbato Christianorum judaico. Königab. 1702. 4., fo wie die fogleich unter II. 8. anzus führenden Schriften von Bartels, Sallbauer und Bohmer, nebft Abichts icon oben angeführtem brauchbarem Bertchen.

II) Allgemeine Namen für den Sonntag aus den ersten Jahrhunderten. — Dahin gehört vor allem der Rame:

1) Huéga zvotaný ober huéga zvolov, welches im R. E. blod Apocal. 1, 10. vortommt, wo es noch immer bie meiften Interpreten vom Conntage verftehen. Diefe Benennung, lateinifc dominion, foll in ihrer Emphase Folgenbes fagen : a) ber von Chriftus, bem Stifter bes D. B. und herrn bes Cabbathe gefchte Tag, mo man Gott eben fowohl anbeten tann, ale an bem durch jubifchen Aberglauben entweihten fiebenten Tage. b) Der Tag, wo man fic ber an demfelben erfolgten Auferstehung Jefu. und der Ausgiegung des beiligen Geiftes bantbar crinnern foll. Am ausführlichften ertlart fich aber biefe Benennung und Bebeutung Augustin epist. 119. ad Jamer. c. 10 - 16. Indem bie alten Chriften biefe Benennung vors memeife mablten, wollten fie anzeigen, bag fie nur an Chriftus, ibr aunt und ihre hoffnung, hielten, und fich vom Judenthume eben fo

weit entfernten als vom Beidenthume.

2) Dies solis tommt ebenfalls icon fruh vor, Justin. Mart. pol. II. Tertullian. apologot. c. 16. Da im Beitalter beiber Mans Der bie Benennung der Wochentage nach ber Conne und ben Planeten - Tei ben Romern noch nicht im Gebrauche mar (f. Sanbbuch ber romis for Alterthumer v. DR. Joh. Bernh. Meper, Erlangen 1818. IL. Bb. - 6), fo thut man am besten, diefen Ramen allegorisch = mpftifch zu atlanen von Chriftus, ber Sonne ber Berechtigfeit, und vom Lichte, bas - etommen fei die Belt ju erleuchten. Gemiffermagen deutet barauf sien bin Justinus Martyr Apolog. 1. p. 225, und noch bestimmter - set et Ambros. Serm. 62.: Dominica nobis venerabilis est atque -- alemnis, qued in ea salvator velut sol oriens discussis inferor. smehris luco resurrectionis emicuit; ac propteres ipsa dies ab hoaminibus saeculi dies solis vocatur, quod ortus cam sel justitiae Arietus illuminot. - Uebrigens jog biefe Benennung ben Chriften Befchuldigung bes Connendienstes, nheodarpelac, gu. Bergl. Tertallian. apologet. c. 16. und ad nationes c. 13. - Andere Mamen, bei noch bei den Schriftstellern der erften Jahrhunderte vortommen, find:

🛌 3) Dies status, z. B. Plin. epist. ad Trajan. l. X. ep. 1., wo hochft mahrscheinlich ber Sonntag zu verstehen ift. Oft beenten fich auch die Chriften biefes Ausbrucks vorzüglich in ben Kallen, 10 fie zeigen wollten, daß die Feier dieses Tages von Jesu selbst ober m ben Aposteln angeordnet fei. Bergl. J. A. Bartels dies. de stato s voterum christianor. Witteb. 1727. 4. und F. And. Hallbauer ristina christianae rei facies a Plinio repraesentata. Jena 1788. 4. br ben Sabbath ober fiebenten Bochentag balt mit Andern ben dies letus Juft. henn. Bohmer Dissertatt. jur. ecclesiast. (Lps. 1711) 4 5 — 35. Der Name dies panis erklart sich aus der Sitte an dies im Tage bas Abendmahl zu halten und bas Brod zu brechen, befenders ju ber Beit, wo die Abendmahlsfeier nur auf den Sonntag sicial tourde. Ημέρα άναστάσιμος, dies resurrectionis, fommt vor Bori Basiljus de spirit. s. c. 27. Hieron. ep. 27. Auch findet man bie Benennung dies primus und dies octavus. — Wenn endlich manche frubere Schriftsteller, &. B. Grogor. Naz. orat. 43., den Conns tag auch βασίλισσα των ήμερων nennen; fo ift bieg weniger ein allges meiner Rame, als ein epitethon ornans, wodurch man die Beiligkeit und Chrwurdigfeit beffelben bezeichnen wollte.

III) Seierliche Auszeichnung des Sonntags A) nach der Observang der apostolischen un nach den Linrichtungen der fpatern Rirche. I Stellen, welche im D. I. ber religiofen Bufammenfunfte ber Chrif ermahnen, zeigen, bag bie jubifche Opnagogen : Ginrichtung großen & fluß auf die offentliche gemeinschaftliche Gottesverehrung ber Chrif gehabt habe. Dier wie bort maren Berlefen ber Schrift, gelne erbauliche Bortrage und Gefang Bestandtheile ber öffentlio Gottesverehrung, mit bem Unterschiebe, daß fruher auch Dabijen (Liebesmable), bamit verbunden waren, Act. 20, 7. Auch aus 1 b 12-14. vergl. mit 9, 20. fprechen bafür. - Bichtige Grinde m ten aber eine Trennung ber Bortrage und beffen, was auf Die bauung abzweckte, von ben Agapen nothwendig (f. ben Artifel Ag. Mus Plinius bereits angeführtem Briefe fieht man, baf ju Anfa bes 2. Seculum - menigftens in Bithonien - beibe Arten von & fammlung getrennt waren. Rach Plinius Nachrichten namlich tam bie Chriften an bestimmten Tagen vor Anbruch bes Tages gufamme fangen Loblieber auf Chriftum und verpflichteten fich, teinen Rei Diebstahl, Chebruch und bergleichen zu begeben; bann gingen fie an einander. Dierauf aber tamen fie vermuthlich am Abende wieber ! fammen, um Speifen einzunehmen. Bei ben Bufammentunften ! erftern Art fand bemnach teine Abendmablefeier Statt. Dasiral aber, mas von ben Bufammentunften ber lettern Art berichtet wi tann fowohl vom Genuffe bes Abendmahle, als auch vom Gem einer Agape verftanden werben. Dan fieht auch ferner aus bie Rachrichten, baf bei ben bamaligen bithonischen Chriften feine Botte und Borlefungen gewöhnlich maren, wenn anders nicht bas gegenfeit Berpflichten zu einem tugenbhaften Leben auf Lehrervortrage gurud führen ift. - Etwas vollstandiger fcilbert die Bufammentunfte Chriften Suftin ber Martorer (Apolog, an Antonin, Dius) in ber er Balfte bes 2. Seculum. "Am Sonntage," berichtet er, "fommen "Chriften aus ber Stadt und vom Lande zusammen. hier werben "Erzählungen ber Apostel oder die Schriften der Propheten verle "Benn ber Borlefende fertig ift, fo halt ber Borfteber (Presbyter) ( "Rebe, worin er gur Nachahmung jener Tugenden (von benen bie t "gelefene Stelle erzählt hatte) ermahnt. Dann fteben alle auf 1 "beten. Rach vollenbetem Gebete giebt man fich ben Brubertug, 1 "bierauf wird Brod, Wein und Baffer gebracht. Der Borfteber for "nun, fo wie ers vermag, Gebete und Dantfagungen, und bas L "flimmt ihm bei und fpricht Amen. Jenes wird hierauf allen Am "fenden ausgetheilt und den Abwefenden durch die Diaconen geschid Da biefe Einrichtung ju Juftins Beiten bie gewohnliche mar, fo l fich nicht bezweifeln, bag ihr Urfprung icon in frubere Beiten fa Sie blieb auch fpater die übliche, wie fich in der Folge zeigen w Bas nun diese Sonntagsfeier in Beziehung auf die erften Chrif betrifft, fo herrichte baruber ein febr guter Beift, ber burch tei außern 3mang angeregt werden durfte. Man verfaumte nie obne R bie sonntaglichen Berfammlungen, felbft nicht in Beiten beftiger & folgungen, obgleich die Sonntage von ben heibnischen Chriftenfein ju blutiger Rache benutt murben. Lact. instit. div. 1. 5. c.

Euseb. h. c. l. 8. c. 11. Auch die Bigilien und die gemeinschaftlis chen Morgenanbachten in jener Beit tonnen bafur einen Bemeis abgeben, indem fie theile in ber Berfolgungezeit die Stelle ber offentlichen Sonntagsfeier am Tage vertreten mußten, theils auch fpater noch ge feiert wurden, eben aus dem Grunde, um diefe mehr auszuzeichnen. Rur fpater erft mußte fich biefer gute Beift geanbert haben; benn Bwangegefete fowohl fur Rieriter ale Laien, welche ben Gottesbienft am Sonntage ohne Roth verabfaumten oder forten und entweihten. finden fich besonders in mehrern Synodalbeschluffen bes 4. Jahrhuns berts. 3. B. Cone. Illiberit. can. 21. Cone. Sardie, can. 11. Cone. Carthag. IV. ean. 24. can. 88. - Uebrigens murbe bie Reier bes Sonntags auch noch baburch ausgezeichnet, bag man ihn immer als einen Tag hoher und beiliger Freude anfah, baber man an bemfelben weber kniend beten noch fasten burfte, auch nicht einmal in ber fonft gewöhnlichen Saftenzeit, wie bieß aus Tertullian. de corona militum c. S. Ambros. de Elia et jejunio erhellt. Beibe Gigenthumlichfeiten. bas Richtfasten und bas Unterlaffen bes Aniebeugens, murbe megen ber Saretifer, namentlich gegen die Manichaer und Priscillianiften, festgehalten. Ambroffus epist. 83. p. 305 fagt darum: Die Dominica jejunare non possumus, quia Manichaeos etiam ob istius diei jejunia damnamus. Doch beutlicher ertlaren fich hierüber Augustin opiet. 86. ad Casul., und befonders Leo Magn. epist, 93. ad Turrib. c. 4. Bie aber fpater die Sonntagefeier immer mehr von ihrer urfprunglis den Ginfachbeit verlor, bas wird fich bequemer bei einigen anbern Artifeln , 3. B. Liturgie u. a. , nachweifen laffen.

B) Seierliche Auszeichnung des Sonntags von Seiten der weltlichen Obrig teiten. Dahin geborn

a) die Verordnungen Constantins, daß man am Sonntage von gewöhnlichen Berufsarbeiten feiern solle, die Werke der Nothwendigkeit und Liebe ausgenommen. Eused. de vita Const. M. l. 4. c. 18. und Sozom. h. e. l. 1. c. 7. Merkwürdig ist, daß Constantin auch den Freitag zu einer Art von Felertag bestimmte, Eusedieß Richenges schichte 2. B. p. 405—6, wovon sich die Spur aber bald wieder verliert. Berordnungen der spätern Kaiser s. Cod. Theodos. l. II. tit. 8. l. 1. Cod. Justin. l. III. tit. 12. l. 12. Bergl. Bingh. Orig. Tom. IX. p. 18 seqq.

b) Ls wurden alle gerichtliche Verhandlungen und Verfahren suspendirt und die Schauspiele und öffentlichen Volksbelustigungen aufs Strengste untersagt. Codex Theodos. l. XV. tit. 6. l. 2—5. Codex Justin. III. 11. 12. u. a. Nach und nach gingen auch diese kaiserl. Berordnungen in die Concilienbeschlüsse über. Cone. Aurelian. III. (a. 538.) c. 27. Antissidor. (a. 578.) c. 16. Matisc. II. (a. 586.) c. 1. Moguntin. (a. 815.) can. 87. u. a. Uebrigens hat man die Bichtigkeit der Sonntageseier in allen folgenden Jahrhunderten gefühlt, welches die wiederholten Kirchen: und Staatsverordnungen in Bezies hung auf dieselbe in allen einzelnen Kirchen beweisen. Wie sich die Ansicht unser Zeitzenossen über diese Feier gestaltet habe, darüber ist zu vergl. Abtheil. V. des Art. Feste der Christen.

IV) Benennung der einzelnen Sonntage in der

romifden und griechischen Rirde.

A) Romische Birche. Rachdem die christliche Religion zur Staatsteligion erhoben worden war, und ihre Sicherheit nicht mehr von Ausen bedroht wurde, konnte auch selbst eine festere Observanz in Absicht auf die Fest und Sonntagsfeier möglich werden. An die nach und nach eingeführten Feste schlossen sich barum auch größtentheils die einzelnen Namen der Sonntage an, und im Abendlande richtete man sich bei der allmähligen Ausbildung des Kirchenkalenders nach folgenden leitenden Ideen. Manche Sonntage erhielten ihren Namen

a) von einem vorhergebenden ober barauf folgenden Sefte;

b) nicht minder von gewissen Ceremonien, die an einzelnen Conntagen ublich waren;

c) eben fo oft von den Unfangeworten bes biblifchen Abichnittes,

mit beffen Berlefen die Liturgie begann;

d) einzelne Sonntage führen auch mehrere Namen.

Rach diesen Borerinnerungen wird leicht bas Rothige über bie einz geinen Sonntage im Rirchenjahre bemerkt werben tonnen. Bekanntlich fangt bie romische Rirche bas Rirchenjahr an mit ber sogenannten

Adventszeit. Hier enthált das darauf folgende Geburtsfest Befu ben Grund biefes Ramens, und Abvent brudt binlanglich ben 3med und ben Gegenstand biefer Feier aus. Habet nomen (fagt Hospinian. de origine fest. p. 104) ab adventu Christi in carnem. Etai enim hoc die Christus homo factus non sit, institutum tamen hoe festum, ut toto hoe tempore, quod est ab hoe die ad Natalem Domini usque, praeparentur Christianorum animi ad sobriam vitam piamque meditationem Nativitatis Christi. Abventezeit haben romifche, wie protestantische Schriftsteller aus bem apostolifchen Beitalter und namentlich von Petrus felbst ableiten wollen, indem fie fich auf Stellen der altern Rirchenvater, 3. B. Tertullian adv. Judaeos F. 159. Cyprian. tractat. 4. de idolor. vanitate F. 177. et libr. II. advers. Judacos cap. 12. F. 275. beriefen. Allein in Diefen Stellen ift, wie der Busammenhang lehrt, von einem driftlichen Dogma die Rede, nicht aber von einer festlichen Borbereitungezeit auf bie Weihnachtsfeier. Das altefte Beugniß fur bie Abventszeit murbe Maximus Taurinenfis aus dem 5. Jahrhunderte liefern, wenn man nicht die Aufschrift zweier von ihm herruhrenden Somilien de adventu Domini ale unacht und von fpaterer Sand bingugefest, ertannt batte. Sicherer ift ein Beugnif aus bem Anfange bes 6. Jahrhunderts. Cons. Herdenso a. 524., vergl. Decretal. XXXIII. 9. 4., welches vom Abvente bis jum Epiphanienfeste alle hochzeiten verbietet. Ueber ben Umfang biefer Beit bat man in ber romifchen und griechischen Rirche nle gleiche Ansichten gehabt. Die erstere bestimmt nur brei Bochen außer ber Boche, in welche Weihnachten fallt, jur Borbereitung auf Diefes Feft. Dan fcbreibt biefe Ginrichtung Gregor bem Großen und bem Abte Berno gu, welche vier Wochen als die bochfte Beit festigefest haben. Die brei = und vierwochentliche Zeitrechnung, nach welcher ber Movent immer amifchen bem 26. November und bem 4. December ans fangt, ift nicht nur in ber gangen occidentalifden Rirche angenommen, fondern auch von den Protestanten beibehalten worden. Fruber gablie

be Abventssonntage auch umgekehrt, so daß ber, welchen wir den a Rennen, sonst quarta Adventus dominica u. s. w. genannt dt. Amalar. l. 3. de officio eccles. cap. 40. Daß im Abends Ments einigen Orten auch sechs Abventssonntage üblich gewesen sind, a baber quadragesima sancti Martini genannt wurden, zeigt Joh. ired. Maier dissert. de dominicis Adventus.

Die Sonntage nach Weihnachten und von dem neuen Jahre, so wie vor Epiph. heißen auch Dominicae infra octavam nativitatis et wermeisionis, weil sie vor der Octave dieser Feste oder dem achten Tage nach denselben vorhergehen. Dieser Name ist noch jeht in der timischen Kirche üblich. Dagegen nennt sie die protestantische Kirche Mechthin Sonntag nach Weihnachten und Neujahr.

Bei ben Epiphaniensonntagen ift die leitende Ibee ein vorhergembes Fest. Dieser Sonntage find mehrere ober wenigere. Es ton= n ihrer seche eintreten, wenn das Offerfest fehr spat ober auch nur

ner, wenn bas Dfterfest febr fruh fallt.

Der erfte Conntag, welcher auf den letten Epiphaniassonntag folgt, ift Septuagesima. Nach Durandus I. l. libr. 6. c. 23. foll ber nifche Bifchof Telesphorus im 2. Seculo Urheber Diefes Damens n. Er habe als terminum, von welchem gurudgegahlt werden muffe, 8 Sonntag quasimodogeniti feftgefest, wo bie Reugetauften weiße eiber trugen. Wie nun bie Juben vormals nach 70 Jahren ihre eiheit wieder erlangt batten, fo follten fich die Rengetauften erinnern, fie aus ihrem naturlichen und fundlichen Ctanbe, ale aus einer rfangenschaft bes Satans zu ber herrlichen Freiheit des Reiche Chrifti langt maren. Raturlicher aber und weniger gefucht ift die Ertid. ng bes Beba und Alcuin, welche annahmen, bag um ber quadrasima willen, damit diefe Benennung nicht allein ftebe, brei borberbende Sonntage quinquagesima, sexagesima und septuagesima nannt worden feien, wobei aber zu bemerten ift, daß die Behngahl ht gang ausgefüllt ift, fondern nur als numerus rotundus betrach= werden muß. Protestantische Schriftsteller haben biefen Bufat von n Bochen ju ber quadragesima, aus ber Finangspeculation bet tofte erklart, bamit bie Beit, wo Dispensation muffe nachgesucht mern, langer mahre. Die gange Boche, bie bem Sonntage Septusrnie privium. Die nachsten Wochentage barauf nannte man fruber sobservabiles, die gebundene Beit, weil man da ale vorbereitenb m Kefte fich aller weltlichen Luftbarteiten enthalten und befonders igezogen leben follte.

Dom. Sexagesima. Der Name biefes Sonntags erklart fich aus m zeither Gesagten. Grundmapr in seinem mehrmals angeführten piten erklart sich über benselben auf folgende Art: Bor Alters mag hi schon dieser Sonntag in der Fastenzeit enthalten gewesen sepn, e dieß altere Nachrichten andeuten. Doch dauerte dieß nur die in 5.7. Seculum. Zum Andenken aber der altern Observanz werden die efterlichen Tagzeiten und der Gottesdienst wie in den gewöhnlichen stensonntagen gehalten; obschon von den Religiosen in den Richtern zemein die Fasten eingeführt und beobachtet wird. Der Gottesdienst ib an diesem Sonntage zu Rom in der Paulestiche gehalten, in

Beziehung auf bas Evangelium vom Caemanne, mit welchem ber Apostel zu vergleichen sei, indem er vorzüglich bas Wort Gottes auss gesaet und gepredigt habe.

Dom. Quinquagesima. Die Urfache biefer Benennung foll fols genbe fepn: Weil man an ben feche Sonntagen, Die mabrend ber vierzigtagigen gaften einfielen, nicht ju faften pflegte, gleichwohl aber 40 Tage voll fenn follten; fo nahm man bie vorbergebende Boche noch batu. Run tommen gwar nicht volle 50 Tage vor Oftern beraus; jeboch weil man einmal in Unfehung bes vorbergebenben Sonntags ben Namen Quadragesima gewählt hatte; fo behielt man hier gleichfalls eine runde Bahl, und fagte Quinquagesima, gleich ale ob 50 Tage voll maren. Weil aber in frubern Beiten, ebe in ber romifchen Rirche bie Afchermittwoche (f. biefen Artitel) als Anfangspuntt ber Faften eingeführt wurde, eine verschiedene Observang gewöhnlich war, fo fing man in einigen Gegenben bie Saftenwochen mit biefem Sonntage an, woher fich fein Rame Dominica carnis privium erklaren lagt. Auch wurde biefer Sonntag quinquagesima poenitentiae genannt, und gmar gum Unterfchiebe berjenigen Quinquagesimae, unter melder man bie Beit von Dftern bie Pfingften verftand, und welche Quinquagesima Paschatis ober laotitiae bief. Den Ramen Esto mibi befam biefer Sonntag bon bem aus bem 71. Pfalm B. 13. genommenen Gingange, ben man an biefem Sonntage ju fingen pflegte und ber nach ber Versione Itala also sautete: Esto mihi in Deum protectorem etc. - Auf gleiche Art erflart fich ber Rame von bem folgenden Sonntage, mit welchem bie protestantifche Rirche Die Saftenwochen anfangt. Er beift Invocavit von Pf. 91. B. 15. invocavit me et exaudiam eum etc. Auch heißt er Quadragesima, weil von ba an bis auf ben Charfreis tag inclusive gerade 40 Tage find, die man in der romischen Rirche aum Saften bestimmt bat.

Eine gleiche Bewandtniß hat es mit der Benennung der folgens ben vier Fastensonntage, Reminiscere, Oculi, Lactare, Judica, die ihre Bezeichnung auf ahnliche Art von Ps. 25. B. 6. Ps. 25. B. 15. Iss. 54, 1. Ps. 43, 1. haben. — Bei dem Sonntage Reminiscere ist noch zu bemerken, daß er einer von den sogenannten goldenen Sonntagen ist, die ihren Namen davon haben, weil in der vorhergehenden Boche Quatember fällt, welches in den alten Calendern mit goldenen Buchpstaden bezeichnet zu werden psiegte. Mit diesem Sonntage stellt die römische Kirche das Orgelspielen ein, und zwar soll dieß nach Durandus daher kommen, daß die Kirche gleichsam in dem babylonischen Gefängnisse sei, worin nach Ps. 137. B. 2. Israel die Harfen und andere musikalische Instrumente ausgehängt habe.

Der Sonntag Oculi führt auch ben Ramen dominica adorationis erucis, weil in der griechtschen Kirche bas Kreuz zur Anbetung herumgetragen wurde. Daß der Sonntag Lactare auch dominica panis heißt, beruht auf dem Evangelio Joh. 6. von den gesättigten 5000 Mann. — Ein anderer Rame dominica redemtionis ab idololatria oder auch Lodtensonntag, wird gewöhnlich also erklärt. Zum Andenten des gestürzten heidenthums feierte man diesen Lag in Deutschland und mehrern angrenzenden Ländern, vorzüglich gilt dies von Schlesien

und Volen, wo an biefem Sonntage Miezielam I. im Jahre 965 mit feinen Unterthanen fich taufen und die Goben gerftoren ließ. Da nun bei ben alten Deutschen ein Gobe Thot geheißen habe, fo fei nachber, wie einige meinen, ber Sonntag Latare, ber Thotfonntag genannt worden, woraus enblich bie Benennung Tobtenfonntag ents fanden fei. Doch jest mag fich bavon die Gitte berichreiben, baf in ben genannten ganbern bie Anaben ben fogenannten Tob austreiben. Sie machen namlich ein Bilb von Strob ober einer andern Daffe. welches fie nachber ins Baffer marfen und untertauchen, und nicht unwahrscheinlich beutete man Anfange bamit auf Die gestürzte Abgotterei bin. S. Paul Christian Hilscher diatribe de dominica Lactare rituque idolum mortis illa die ejiciendi, Lips. 1690. - Jo. Caspar Zeumeri dissert. de dominica Laetare, Jen. 1701. - Ein anderer Rame biefes Sonntags ift dominica de rosa, weil an biefem Tage ber Dapft Die golbene Rofe, Die er in bem Sabre verschenten mill. mit vielen Ceremonien in ber Peterbtirche zu weihen pflegt. Diefe mit Diamanten befette Rofe wird burch Beihrauch, Beihwaffer, Balfam und Bifam wohlriechenb gemacht. In bem Tage ber Beihung er= Scheint bas Collegium ber Carbinale in einem Drnate, ber bie Karbe trodner Rofen hat, und nach der Beihung wird die Rofe in offentlis der Prozeffion berumgetragen und bem Bolte als eine Starte und Erquidung in ber gaftenzeit gezeigt. Man fcreibt ben Urfprung bies fer Gewohnheit bem Papfte Urban V. ju, welcher 1866 eine golbene Role ber ficilianischen Ronigin Johanna foidte, und verordnete, bag jahrlich eine folche Rofe geweiht werben follte. Bahricheinlich aber ruhrt biefe Sitte aus ber alten Gewohnheit ber, bas man ben romis fchen Raifern, wie unter andern Conftantin bem Großen, Rofen überreichte. - Gine folche golbene Rofe fchentte Leo X. im Jahre 1518 bem Rurfurften Friedrich von Sachfen, um ihn gur Berfolgung Luthers angureigen. Da er aber feinen 3med nicht erreichte, fo fchidte er eine andere golbene Rofe an den Ronig von England Beinrich VIII., ber gegen Luther ein befonderes Buch und gwar in febr beftigem Tone geschrieben hatte. — Unbere Ramen biefes Conntage, j. B. Mediana, Mittfaften, atra ertlart man baburch, bag biefer Sonntag in die Mitte ber Saftenzeit fallt, und bag um diefe Beit in ben Rirchen bie ichwarze Belleibung ber Altare u. f. w. gewöhnlich mar.

Der Sonntag Jubica führt seinen Namen ebenfalls baber, weil bie alte Kirche an bemselben ihren Gottesbienst mit den Worten aus Psalm 43, 1. anfing: Judica me domino etc. Zuweilen brancht man auch von biesem Sonntage den Namen Mediana, weil er auf die Woche fallt, welche vorzugsweise mediana hies. Du Fronc Gloss. Lat. Tom. II. P. I. p. 169.

Palmfonntag (f. ben eigenen Art.) Große Boche, besgleichen. Gruner Donnerstag, besgleichen. Charfreitag, besgleichen. Großer Sabbath, besgleichen.

Oftern, besgleichen. Der nachste Sonntag nach Oftern führt verschiebene Ramen, und zwar I) von gewiffen befonbern Gebrauchen. Dabin gebort

a) bie Benennung do minica in Albis, weit die Rateconmenen, welche ju Dftern getauft worben waren, an biefem Sonntage

ibre weißen Rleiber ablegten (f. ben Art. Taufe).

b) Dies Neophytorum, weil die neu aufgenommenen Chris ften an diefem Tage ale wirkliche Mitglieder der Gemeinde vorgeftellt S. Augustin. Sermon. de tempore Serm. 160 — 164. Mus biefem Grunde bat man auch baufig in ber protestantischen Rirche Die Confirmation ber Ratechumenen auf Diefen Lag verlegt.

II) Die übrigen Namen biefes Sonntags erklaren fich aus bem gottesbienftlichen Introitus ober aus andern gufalligen Urfachen, g. B.

- a) Quasimodogeniti, welches im proteftantifchen Calenber ber angenommene Sauptname geworden ift, obgleich er erft in ben fpatern Beiten aufgetommen und blod in ber lateinischen Rirche gebraucht worden ift. Er hat feinen Ramen von ber lateinifchen Ricdenüberfetung 1 Petr. 2, 2. quasi modo geniti infantes rationabiles sine dolo lac concupiscite.
- b) Quinquagesima, unfer Sonntag heißt fo, in wiefern von ihm als ber Offeroctave bis jur Pfingfroctave (Erinitatisfeft) 50 Tage gezählt werden. Auch fommt zuweilen Quinquagesima laetitias por, welches fich aus bem leicht erflaren laßt, mas bei bem Artifel Pfingftfeft erinnert morben ift.

c) Arrinagya, Anti-Pascha, Gegen : Oftern, Rach : Oftern. Man erklart en burch Dominica Paschae opposita, ber auf Oftern

aunachitfolgenbe Conntag.

d) Pascha clausum, ber Schluf bes Ofterfestes, ift einerlei

mit octava Paschae, welche auf bas Sabbatum in albis folgt.

e) Octava Infantium, worüber Augustinus (Serm. de diversis serm. XI.) folgende Ertlarung giebt: Vos, qui beptizati estis, et hodie completis Sacramentum Octavarum vestrarum, infantes appellamini, quoniam regenerati et ad vitam acternam renati estis.

f) Der Chomassonntag, χυριακή του Θωμα ift bei ben Briechen gewöhnlich und erklart fich, fo wie bie Benennung bei ben Methiopiern dominica apostolorum, aus ber evangelifchen Peritope Joh.

20, 19 ff.

Die übrigen Sonntage von Oftern bis auf Pfingften, als Misericordias Domini (Pfalm 83, 5.), Jubilate (Pfalm 66, 2.), Cantate (Pfalm 98, 1.), Rogate (Cantic. 2, 14. ober Jef. 48, 20.) ober ad vocem juounditatis und Exaudi (Pfalm 27, 7.) haben sammtlich ihren Namen aus den ichon oft erwähnten biblifchen Gingangeworten ber Miffen erhalten, die hier in Parenthefen angedeutet finb. von bem fogenannten Betfonntage und ber fogenannten Betwoche bier gu erinnern fenn burfte, ift in dem Artitel Saften Dr. III. 8. bereits angeführt worben.

Die junachst folgenden Feste himmelfahrt, Pfingften, Arinitatiefest find in befondern Artikeln behandelt worden. Bon Arinitatis an bis wieder jum Abvent gablt nun die romifche, wie die protestantifche Rirche ihre Sonntage, beren, wenn Oftern febr zeitig faut, 27 fepn

Honnen.

Aus bem zeither Gesagten ergiebt sich, baß, was bie Benennung und Ordnung der Sonn = und Festtage betrifft, die protestantische Kirche von der romischen nicht bedeutend abweicht. Undere ist es mit den epistolischen und evangelischen Peritopen, wo das Breviarium romanum zuweilen von den protestantischen Ugenden abweicht (s. den Art.

Peritopen).

B) Die griechische Kirche. Diese weicht, was Benennung und Ordnung der Sonntage betrifft, von der Observanz des Abendlandes ab. Bergl. außer den oft angeführten Schriften von Suicer, helneccius u. a., besonders Leo Allatius de nominibus et ratione dominicarum dierum atque hebdomadum apud Graecos per totum annum bei seiner Schrift de consensu ecclesiae orientalis et occidentalis. Coln 1684. 4. u. d. Die wesentlichen Divergenzpuncte durften folgende seyn:

a) Die Griechen betrachteten ben Sonntag immer als den letten Tag der Woche und benennen daher allemal ihre Wochen von dem folgenden Sonntage. 3. B. die Ofterwoche ist in der griechischen Kirche nicht das, was wir die Ofterwoche nennen, sondern unste Charmoche. Epdouas neuronsorys ist nicht die eigentliche Pfingstwoche,

fondern bie Boche vor Pfingften.

b) Die Griechen benennen ben größern Theil ihrer Sonntage nach ben gewählten Lectionen aus den vier Evangelisten. In ihrer Kirche nämlich werden die vier Evangelisten ganz vorgelesen, und zwar so, daß für eine gewisse Anzahl Sonntage die einzelnen derselben bezrechnet sind. Das Evangelium fängt an vom zweiten Sonntage nach Kreuzerhöhung bis den siebenten Sonntag nach Ostern; — Marcus von da an bis zu Ostern; — von Ostern bis Pfingsten; — von Pfingsten bis Kreuzeschöhung Matthäus. Wenn nun ein Sonntag keine andere Benennung hat, so wird er von diesen vier Evangelien benannt; das her heißt bei ihnen der erste Abventssonntag der zehnte des Lucas, weil er von Kreuzeserhöhung ab der zehnte Sonntag ist. Der erste Ostersfeiertag ist nach dieser Ordnung der erste des Johannes.

o) Einige Sonntage haben ihren Namen von einem barauf folgenben Feste. 3. B. ber vierte Abventssonntag heißt bei ben Griechen gewöhnlich Sonntag vor Epiphanias (Weihnachten), Sonntag vor bem Feste bes Lichts.

d) Mehrere Sonntage nennt man auch überhaupt nach bem Evangelisten und nach bem Inhalte der daraus entlehnten Lection, 3. B. der vierte Sonntag nach Pfingsten κυριακή του Ματθαίου περί του έκατοντάρχου; — der zweiundzwanzigste Sonntag nach Pfingsten κυριακή του Λουκά περί του πλουσίου και Λαζάρου.

Mit ber romifchen Rirche hat bagegen bie griechische bas gemein,

1) daß fte einige Sonntage auch nach einem vorhergehenden Feste nennt, g. B. die Epiphaniassonntage;

2) daß sie vor Dstern auch eine Unzahl sogenannter Fastensonntage zählt, und diese χυριακή πρώτη, δευτέρα, τρίτη u. s. w. των άγιων νηστειών nennt;

3) daß sie eine Anzahl Sonntage auch nach gewissen besonbern Gebrauchen nennt. 3. B. unser Sonntag Sexagesimas heißt in ber Glegel Handbuch IV.

griechischen Kirche xupeauf ris andupews, ber Sonntag, wie aufhort Fleisch zu effen. Der Sonntag Quinquagenima, mir rupomayou, wo man aufhort Kase zu effen. Unser Squadragenima führt in der griechischen Kirche den Ramen mir dogodoglas, weil man an demselben das Andenten des einen Sieges gegen die Bilderstürmer feiert. Bergl. heinecci dung der griechischen Kirche 3 Khl. p. 182 ff. Ueber die tagsseier in der heutigen christichen Welt s. den Artitel christich seier am Schlusse.

### Statio.

## Berschiedene Bebeutungen bieses Wortes in der Kirchensprache.

Literatur. Im. Petitus de veterum ehristisnorum stationibus, semijejuniis et jejuniis in sein. Var. Lection. (Paris 1633. 4.)
Lib. 3. cap. 4. p. 79—97. — J. M. Chladenii comm. de stationibus veter. Christ. Lips. 1744. 4. — Du Fresne Glossar, ad scriptores med. et infim. latinit. s. v. statio. — Bingham an mehitem in der Abhands. angeführten Stellen. — Baumgarten Erläutesung der christ. Alterthumer 2c. p. 440—445. — Jo. Andr. Schmidii Lexicon eccles. min. s. v. statio. — Augusti's Denkwurdigkeiten 10r. Ibb. p. 7—14. — Binterims Denkwurdigkeiten über d. Ursprung und bie Bedeutung dieses Wortes 5. Bd. 2. Ths. p. 112, 118, 121 und öfterer.

Die beiben Ausbrude oraois und ntatio entsprechen einander sowohl bei den Profan = als Kirchenschriftstellern vollkommen, und haben
wie Bedeutungen mit einander gemein, mit alleiniger Ausnahme der
Bedeutung von Streit, Aufruhr, Faction u. s. w., welche oraois
sand bei den Alexandrinern und im R. T.) so oft, ntatio aber wohl
miemals hat. Was den kirchlichen Sprachgebrauch insbesondere betrifft,
so find folgende Bedeutungen von oraois und ntatio vorzugsweise zu

emerten:

1) Beibe bezeichnen einen bestimmten, nicht vom Zuialle oder von freier Wahl abhängenden, sondern ngewiesenen und vorgeschriebenen Aufenthaltsort. el den Profanscribenten ist es, wie die alten Grammatiker und Lexis pappen es nennen, die gewöhnliche vox militaris et castronsis, und eichnet den Posten und Lagerplat, welchen der Soldat einnehmen af, ober bie Station, welche ben Schiffen angewiefen wirb. Run ift er nichts gewöhnlicher bei den Alten, als die Bergleichung bes Chris n mit dem Streiter und Krieger, und daher finden wir auch bie titen Militairausdrucke auf die Rirche und die Christen übergetragen. Ber fic baven überzeugen will, lefe nur Tertullians Buch do corons, man in ber Rurge die gange Panoplia spiritualis finbet. Sier tieft men e. 11. p. 127 (ed. Rigalt.). Jam stationes aut alis magis deciet, quam Christof aut et dominico die quando nes Christof et excubabit pro templis, quibus renuntiavit etc. In ber Schrift de eratione c. 14. p. 155 bruckt er fich über diefes Berhaltnif noch bestimmter aus: Si statio de militari exemplo nomen accipit (nam et militia dei sumus) utique nulla lactitia sive tristitia obveniens castris stationes militum rescindit. — Nach biefer Ansicht kann bas gange Erdenleben des Christen, als die ihm von Gott angewiesene Station, worauf er aushalten muß, und welche er nicht eigenmächtig verlassen oder verändern darf, angesehen werden. Und wirklich kommt auch statio nicht selten in der Bedeutung von Lebensverhältniß vor, wie Tertullian de exhortatione castit. c. IX. p. 670, wo er die zweite heirath secundam stationem nennt. Vorzugsweise aber

11) wird der Ort, wo der Christ allein, oder in Gemeinschaft mit andern beten soll, statio genannt. Es ist daher so viel als locus sacer, oratorium (προςευχή), aber auch conventus et coetus sacer. Es ist daher eine ganz richtige Bemerkung in du Cange glossar. s. v. statio n. 2. Statio veteribus dictus coetus, sive conventus Fidelium in ecclesia, maxime is, qui die dominico fiebat, apud Tertullian. de corona militis, ita autem vocantur ejusmodi conventus, metaphora, sumta a militibus, qui dum praesidium certo Ioco collocant, stationem facere dicuntur.

Benn es beim Tertussian Apologet. c. III. p. 5 heißt: Nonne Philosophi de auctoribus suis nuncupantur Platonici, Epicuraei, Pythagorici? etiam a locis conventieulorum et stationum suarum, Stoici, Academici etc. — so bedeutet hier statio in der eben angeführten Bedeutung den bestimmten Aufenthalt und festgeseten Bersammlungsort, Auch στάσις wird nach Suidas und Hespchius für Θέσις, χόρος, σύνεδρα u. s. w. genommen, und in der Stelle 3 Maccade. 1, 23. ist στάσις της δεήσεως locus, ubi stantes preces faciodant. Nicht minder alt und gewöhnlich ist

III) die Bedeutung von der ftebenden Stellung beim Bebete. Diese Bedeutung findet man gut erlautert bei Bingh. Vol. V. p. 253. Vol. VI. p. 22, 80, 178, 183. Der Gegensat ift die yorvxλισία, procumbere in genua, proatratio, humiliatio u. f. m. Man fand schon in ber Bision Apocal. VII, 9. μετά ταῦτα είδον, καὶ ίδου δχλος πολύς — — Εστώτες ενώπιον του θρύνου, και ενώπιον τοῦ ἀρνίου - bie rechte Stellung beim Gebete angedeutet. Die alte Rirche hielt streng barauf, bag bas offentliche Gebet in Der Beit zwischen Oftern und Pfingsten und an jedem Sonntage (zf xυριαχή) nicht kniend, sondern stehend verrichtet werde, und man fand darin eine Beziehung auf die Auferstehung Christi und die kunftige Auferstehung ber Todten, wobei das Wortspiel σχάσις und ενάστασις gute Dienste leistete. Bergl. Tertullian de corona c. 3. Cyprian de orat. p. 107 (quando stamus ad orationem). Uebrigens ift bamit ju vergleichen, mas wir im zweiten Bande biefes Sandbuchs in bem Artitel Gebet in ben gemeinschaftlis chen gottesdienstlichen Berfammlungen p. 182 IV. a. erinnert haben. Das Conc. Nicaen. a. 825. c. 20. Scharfte biefe Sitte, als fie in Abnahme zu tommen anfing, aufe neue ein. Aehnliche Berordnungen gab bas Conc. Trull. c. 90. und Conc. Turon. III. c. 37. Basil. M. de spir. s. ad Amphil. c. 27. ift zwar allen biefe Sitte, nicht aber der Grund davon befannt. Seine Borte find : 'Oogol per

πληρούμεν τας εθχάς εν τῆ μία τοῦ σαββάτου; τὸν δε λόγον οὐ πάντες οἰδαμεν, οὐ γὰρ μονον συνανστάσαντες Χριστῷ, καλ τὰ ἄνοτ ζητεῖν ἀφείλοντες, εν τῆ ἀναστασίμω ἡμέρα τῆς διδομένης ἡμῖν χάριτος, διὰ τῆς κατὰ τὴν προςευχὴν στάσεως ξαυτοὺς ὑπομμινήσκομεν, ἀλλ' ὅτι δοκεῖ πῶς τοῦ προςδοκωμένου αἰῶνος, εἶναι εἰκών.

Aber auch die in den Constitut. Apostol. und in der Liturgia Basilii et Chrysostom. so oft vorkommende Aufforderung: 'Oogo' στώμεν καλώς, στώμεν, διηθώμεν u. a. beweist das Dasenn und die Allgemeinheit dieser Sitte.

Die Bugenden, deren verschiedene Classen oft στάσεις, stationes, i. e. gradus, genannt werden, waren des Borrechtes der Glaubigen, das Gebet stehend zu verrichten, beraubt, und hießen daher γονυκλίνοντες und υποπίπτοντες (prostrati s. substrati). Erst auf der letz ten Stufe der Kirchenbuße, nach deren Bollendung sie wieder recipirt wurden, erhielten sie wieder die Benennung συνεστώτες, consistentes, und das Recht mit den andern Glaubigen zu stehen, ohne jedoch noch

mit ihnen an ber Gudariftie Theil nehmen zu burfen.

Das kirchliche Geremoniell erforderte von den altesten Zeiten, daß wahrend der Borlesung der heiligen Schrift, besonders der evangelischen Lection, Psalmodie und Dorologie, sowohl die Geistlichen, als die Zuhörer stehen mußten. Davon wurden diese Lectionen selbst στάσεις, stationes genannt, und der Gegensat davon war καθίσματα, sessiones, oder solche Abschnitte, wobei zu sigen erlaubt war. In den lituzgischen Schriften der griechischen Kirche kommen diese στάσεις und καθίσματα sehr häusig vor. Bergl. Suiceri thesaur. eccles. Tom. II. e. 1000 seq. Das jest Gesagte ist übrigens sehr gut in den Stellen erläutert, die wir aus Bingdam angeführt haben. — Rach einer ans

bern, bei ben Alten sehr oft vorkommenden, Bedeutung wird
IV) statio für gleichbedeutend mit jejunium

genommen, obgleich die beffern Schriftsteller bemerten, daß beibe Ausdrude keineswegs fpnonpm maren und nicht jedes Fasten ohne Beiteres statio genannt werben tonne. Der altefte Schriftsteller bei welchem man biefen Sprachgebrauch oftere findet, ift auch hier wieber Tertullian. Buweilen icheint er statio gerabezu fur jejunium zu fegen, fo 3. B. de orat. c, 14. p. 155. Similiter et stationum diebus non putant plerique sacrificiorum orationibus interveniendum, quod statio solvenda sit accepto corpore Domini - - nonne solennior erit statio tua, si ad aram Dei steteris? etc. - Aber in andern Stellen macht er einen Unterschied zwischen statio und jejunium. Go de jejun. c. 1. p. 701: Arguunt nos, quod jejunia propria custodiamus, quod stationes plerumque in vesperam producamus, quod etiam xerophagias observemus, siccantes cibum ab omni carne, et omnia jurulentia et vividioribus quibusque pomis etc. - Ibid. c. 9. 10. p. 708. — Um wichtigsten ift die Stelle de jejun. c. 18. p. 711. State in isto gradu, si potestis. Ecce enim convenio vos et praeter Pascha jejunantes, citra illos dies, quibus oblatus est sponsus et stationum semijejunia interponentes et vero interdum pane et aqua victitantes, ut cuique visum est, deniquo respondetis, haec ex arbitrio agendo, non ex imperio.

Dief führt auf ben Unterfchieb, wie er auf Beranlaffung bes Streits mit ben Montaniften feftgefett wurde. Diefe brangen auf Bermehrung und größere Strenge ber firchlichen Saften, und nach Euseb. h. e. I. V. e. 18. wollte Montanus als Gefeggeber in biefem Puncte (& vyorelag vouoderyoug) angesehen fepn. Bergl. Bingt. Antiq. Tom. IX. p. 210 negg. Diefer Gefetgebung aber wollte fic bie tatbe-Ufche Rirche, um ihre Freiheit zu bewahren, feinen 3mang einzufahren, micht unterwerfen. Die neuen Saftentermine ber Montaniften, fo wie ihre Singularitaten bierbei, wurden baber nicht angenommen. Dennoch murbe bas Faften nicht blos ber bifchoffichen Billtubr (ex arbitrio, woraber Tertullign (pottet) und ber Reigung Gingelner, ober bem ex voto überlaffen, fonbern es murben gemiffe gaftenregeln feftgefest, unb biefe vorzugsweise stationes genannt. Daber findet man in Isideri Hispalens, Orig. I. VI. c. ult. une Rabani Mauri de institut, Cloric. L. II. c. 18. ben Unterfchied auf folgende Art angegeben: Jojunium est indifferenter oujustibet diei abstinentia, non secundum legem, sed securdum propriam voluntatem.-Statio autem est observatio statutorum diorum vel tomporum, diorum, ut quartae et sextae feriae jejunium ex vetere lege praecoptum, temporum autem, ut jejunium quarti, quinti, septimi et decimi mensis, et observatio quadragesimae, quae in universo orbe ex institutione apostolica observatur.

Bei der Baht des Ausdrucks blieb man bei der beliebten Metapher vom Streite Christi stehen. So heißt es schon in Ambres. serm. XXV. Castra nedis sunt nostra jejunis, quae nos a diabelica infestatione desendunt; denique stationes vocantur, quod stantes et commorantes in eis inimicos insidiantes repellamus. Und Ssidor sagt mit Beziehung auf Tertullians Aeustrungen: Statio autem de militari exemplo nomen accepit pro eo, quod nulla lactitia obveniens castris stationum militum rescindat; nam lactitia libentius, tristitia sollicitius administrat disciplinam. Unde et milites, nunquam immemores sacramenti, magis stationibus parent.

Alle Christen konnten stationarii genannt werden, in wiefern fie milites Christi waren, welche die Pflicht hatten sich auf ihren Posten zu begeben und sich in allem, was ben Dienst betraf, nach den Bes fehlen und Anordnungen ihres Oberhaupts und beffen Stellvertreter zu richten.

Auf biese zeither betrachteten hauptbebeutungen läßt sich alles zurücksichen, was in der spätern Zeit über statio und die damit verwandten Ausbrücke vorkommt. Am häusigsten sindet man das Wort in Berbindung mit Prozessionen und Walfahrten, und dann psiegt man darunter einen gewissen ausgezeichneten Ort, Altar, ein Kreuz, ein Bild, tabula votiva in und außer der Kirche zu verstehen, wobei man stehend oder kniend verweilt, um seine Andacht zu verrichsten, ein Lied zu singen, ein Gebet (Pater noster, ave Maria etc.) herzusagen oder auch nur in stiller Selbstetrachtung sich dem religiösen Gefühle zu überlassen. Borzugsweise aber sind Stationen in den sogenannten Enabensörtern, auf den Calvarienbergen, bei den Enabenbildern u. s. f. bie

bafelbst aufgerichteten Dent = und Merkzeichen, Bilber, Inschriften, Embleme u. a., welche als besondere Andachts = und Gebetswecker gelten. Das Wort in diesem Sinne entspricht dem hebraischen den, wofür in der griechischen Uebersetung des A. T. στάσις geseht wird. Auch die Muhamedaner haben bei ihren Prozessionen und Wallfahrten ahnliche Gebets = und Andachtsstationen, wie die Christen, welche sie an der=

gleichen religiofen Ceremonien noch übertreffen.

Wenn daber, was so hausig geschieht, von den Stationen in Rom die Rede ist, so sind darunter nichts anderes zu verstehen, als die Altare und Kirchen in Rom, in welchen der römische Bischof an ges wissen Tagen pontisiert. Solche Kirchen werden seclesias stationales oder templa stationum genannt. Die ihn begleitenden und ihm assistienen Geistlichen heißen vorzugsweise stationarii — eine Benennung, welche an die milites stationarios, apparitores et officiales Praesidym zur Kaiserzeit erinnert. Daraus lassen sich auch die häusig vorsommensden abgeleiteten Abjective stationalis und stationarius erklären. Bergl. was i. B. über das Stationskreuz (erux stationalis) im Art. Areuz p. 128 erinnert worden ist. Calix stationaria heißt der Kelch, welcher, wenn Messe gehalten oder eine sortitio sacra vorgenommen werden soll, von einer Station zur andern mitgenommen wird. Indulgentiae stationariae ist der bei den Stationen besonders an den ecolesiis stationalibus publicirte Ablas.

# Statistisch = geographische Uebersicht

bes christlich = kirchlichen Länderbestandes im Römerreiche von der Zeit an, wo das Christenthum Staatsreligion wurde dis zur Zeit des sich schnell verbreitenden Islams, ein Zeitraum von ungefähr 200
Zahren, während dessen die kirchlichen Verfassungsformen des Metropolitan = und Patriarchalspstems
sich ausbildeten.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Politische Einstheilung des Römerreichs in dem angedeuteten Zeitzaume und ihr nachgebildete kirchliche Ländereintheilung. III. Große Verluste, welche die christliche Kirche durch den mit Feuer und Schwert verbreiteten Islam erlitt, und schwache Ueberreste christlicher Bevölkerung in den Ländern, wo einst Jesus, jest Muhamed, verehrt wird.

Literatur. Meltere specielle Berte, die fich auf die Musbreis tung des Chriftenthums und der baburch veranlagten firchl. Geographie und Statistif begieben: Theatrum conversionis gentium totius orbis sive chronologia de vocatione omnium populor, et propagatae per universum orbem fidei christianae relig. descriptio. Auctore F. Arnoldo Mermannio. Antwerpiae 1573. 8.; auch in J. Gualterii Chronic. chronicor. eccles. Tom. l. (Fkf. 1614. 8.) p. 96 seqq. - Paroecia, sive de Paroeciar. et Paroecor. origine nec non de missa paroeciali Auctore Jo. Filesaco theol. Paris. Parisiis ap. Barthol. Marcum. 1608. (Eine ber beffern Schriften Filefats.) - Jac. Gaulter Tabula chronographica status ecclesiae catholicae a Chr. n. ad a. 1614. Lyon 1645. fol. — K. a. S. Paulo Geographia sacra, s. notitia antiqua dioecesium omnium patriarchal. metropoliticar. et episcopalium veteris ecclesiae, ex conciliis et patrib., hist. ecclesiast. et geographis antiquis collecta. Paris 1641. fol. --; accesserunt notae et animadvers. de Holstenii et parergon noti-

is aliquot occlesiast. et civil. divers, temporib, editas complectens, x mss. codd., gr. et lat., cum 10 tabulis geogr. Amsterd. 1704. iol. (Ein Hauptwerf.) - Em. a Schelstrate Antiquitas ecclesiae, lissertationib., monimentis ac notis illustrata. Tom. II. continens pus geogr. - hierarchicum de institutione ecclesiar. per orbem miversum a Chr. ab Apostolor. principe Petro, ejusque successoriius facta. Rom. 1697. fol. (3mar einseitig, aber boch febr brauch: Mr.) - J. Alb. Fabricius Salutaris lux evangelii, toti orbi per livinam gratiam exoriens, s. notitia hist. - chronol., literaria et reogr., propagatorum per orbem totum christianor. sacror. Acced. - - index geogr. episcopatuum orbis christ. Hamb. 1731. 4. bergl. auch seine Bibliotheca graeca. 2. Ausg. Vol. XII. p. 1 ff. k. Jac., de Digne historiographie générale des provinces eccleinst. de l'église latine. Avign. 1716. fol. — Biachinii libr. Ill. origine hierarchiae ecclesiasticae. Mutinae 1704. (Meltere, spes blere Schriften ber Art werben in ber Abhandlung felbft angeführt. ketben.)

Bas die größern chriftlich : firchlichen archaologischen Werte betrifft, b wird biefer Gegenstand bier felten beruhrt. Augusti, Binterim bam bavon gar nichts. Defto vortrefflicher ift aber ein bierber geboriger bidnitt bei Bingham Vol. III. p. 408 ff. mit der Ueberfchrift : Georaphica antiquae ecclesiae descriptio, ubi de divisione illius in cevincias, dioeceses et parochias et de prima huj, divisionis origine ptur. — Für den lettern Abschn. dieses Art. ift immer noch brauchbar Maubline firchl. Geographie und Statistif. Tubin. 1804. 2 Thie. 8. -L Adam the relig. world displayed. Edinb. 1809. 8. - Seinr. footte Darftellung gegenwartiger Musbreitung bes Chriftenthums auf m Erbballe, ein geschichtl. Umrif. Aarau 1819. 4. - Andere alls meine Schriften von untergeordnetem Werthe verzeichnet Balch Bibliobeca theol. Ill. p. 41 segg. Die Schriften über die Statislik ein-Aner Lanber und Diocefen muffen wir besondern theologischen Literas mwerten überlaffen. Gie find zu finden bei Balch a. a. D. p. 173 ff. mb in Binere theolog. Literatur im dreizehnten Abschnitte.

1) Einleitende Bemerkungen. — Bor allen Dingen the es nothig fenn, ben Grund anguführen, warum wir einen Artitel mier obiger Aufschrift in biefem Sandbuche liefern. Wir haben namin befondern Artiteln über die firchlichen Berfaffungeformen, als miliche Demokratie, Aristokratie, Dligarchie und julest Monokratie I Abendlande gesprochen. Desgleichen find von uns die firchlichen irben - ber Metropoliten und Patriarchen besonders behandelt mor= , und barum bitten wir hier die Artifel firchliche Berfaffungeformen, Metropoliten, Patriarchen, zu vergleichen, wo unter andern gezeigt beben ift, bag bie tirchliche gandereintheilung im Drient und Dccibent, Datriarchate, Diocefen, Metropolen und bergleichen, ber politischen Inderbestimmung nachgebilbet worden fei. Gollen nun jene Artitel noch bellern Lichte erscheinen, fo wird es nothig fenn, auch bie bebeile und gander nachzuweisen, wo fich das Chriftenthum Gingang ichafft hatte und mo es fo lange bluhte, bis ber Islam feine gerrende Rraft auf einen großen Theil ber driftlichen Rirche ausubte. ir tonnen une jeboch bier nur auf ben Umfang bes Romerreichs befchranten, obgleich auch außerhalb beffelben bas Cheiftenthum in bem von une bestimmten Zeitraume fich Eingang verschafft hatte. Red

wird auch etwas ju erinnern fepn

über den firchlichen Sprachgebrauch bes Won tes Dioces, welches oftere in biefem Artitel vortommen wich. Bermandt mit ihm ist das Wort napoixles, woraus parochia entites ben ift. Der Etymologie nach bedeutet es bas Wohnen als Frembling an einem Orte. Im frubern driftlichen Leben tonnte ber Aufenthalt ber Chriften in irgend einem Theile bes Romerreichs allerbings fo genannt werben, theils weil fie einer neuen, fremben Unbetungeweife folgten, theile weil fie in Beiten ber Berfolgungen oft fluchtig werben und ben Aufenthaltsort wechfein mußten. Diefer Rebenbegriff verler fich jeboch, und man bezeichnete fpater bamit einen fleinern firchlichen Diffrict, bem theils ein Bifchof ober noch gewohnlicher ein Presbotte vorstand. Berfett man fich namlich in die Beit vor Conftantin, we bas Chriftenthum erft anfing fich nach und nach im Romerreiche ausgubreiten, fo lagt es fich ertlaren, bag in gemiffen Gegenben ein Be fcof einen viel fleinern Sprengel hatte, als mancher Presbyter, ben von feinem Stadtbifchofe Die Aufficht über eine großere, benachbert Landgemeinde anvertraut werden mußte. Der Sprengel mandes 26fchofe mar aber oft fehr flein. Go fpricht Gozomenus VI. 84. wen ben Bifchofen Barfes und Gulogius, daß fie teine Stadt ju ihren Diocefanfit gehabt hatten, fonbern nur ein Rlofter. Bu ben Beiter Muauftin's gab es in Afrita 900 Bifchofe, beren Diocefen folgtich min fehr groß gemefen fenn tonnen. Der Bifchof gu Beliopolis batte ned ber Ergahlung bes Eusob. vita Const. Ill. 5. gar teinen Chriften is ber Stadt, fondern blos einige in der Umgegend. Der Bifchof # Tyrus hatte eine fo tleine Dioces, daß er alle Chriften perfontic Auf ber Infel Creta war in der Metropolis Conftantia == eine Rirche, eben fo gu Reu : Cafarea, Epiph. haeres. LXIX. 3 Diefer Beit mar es leicht moglich, daß bie beiben Ausbrucke Parodi und Dioces für gleichbedeutend gebraucht wurden. Doch firirte fich be-Sprachgebrauch allmablig babin, daß Parochie einen fleinern birchliche Bezirk, Dioces aber eine gange kirchliche Proving bezeichnete. Als be Bahl der Chriften auf dem Lande und in ben von den Stadten e fernten fleinern Orten fich mehrte und boch die Stadtbifchofe es wif gern fahen, bag eben fo viel Landbifcofe als Gemeinden entfiend fo fchidten fie Presbyter ihrer Rirchen auf bas Land, um Die tird chen Geschäfte baselbft ju verrichten. Die Deiereien, Dorfer und De ter, welche zu einer folchen Gemeinde gehorten, oder überhaupt # Rirchen, die unter einem Stadtbifchofe ftanden, nannte man mager ulai, parochiae, die Spnode ju Chalcedon nennt fie avoolioi nager xlat, ob fich gleich ber Sprachgebrauch im fpatern Latein wieberm andert. Wichtiger noch fur uns ift in biefem Artitel bas Bort

Di des. Nach bem Griechischen deolungeg bebeutet es jundicht bie öffentliche Berwaltung eines Abministrativbeamten, welchem beshall auch ber Ausbruck deountiff, julommt. Dann aber bezeichnet bas Wort Dioecosis einen District Landes, bessen Berwaltung und Juise biction bem römischen Prator überwiesen ist; und bemnach zu bessen Proving gebort. In dieser Bebeutung sindet sich sowohl ber griechische

Ausbruck Acolunguag als der latelnische Didcesis mehrmals bei Cicero, 3. B. ad Famill. III. 8. XIII. 58. 67. ad Attie. V. 21. — Spåz mbin erweiterte sich dieser Begriff, so daß in der römisch z byzantinissichen Beit damit ein Inbegriff mehrerer unter einem Gouverneur stehenz den Provinzen bezeichnet wird, in dem Sinne, in welchem eine alte Giosse ganz tichtig sagt: diolunguig de torlo nollag tuapylag kovoas de torlo nollag. In diesem Sinne kommt dieses Wort sehr oft im Codep Justinian, und Theodossan, sa schon dei Ammianus Marcellinus vor, we indeß auch der Ausdruck tractus sich dafür sindet. Der Gouvers wer einer solchen Didces, welcher in der Hauptstadt oder Metropole buselben seinen Sich hatte, war ein Praesectus praetorio; die einzels w Provinzen oder Eparchien, aus welchen seine Didces zusammen zicht war, standen unter eben so vielen Comites oder Vicarii. S. J. Cathosred. ad log. 13. Cod. Theodos. de Medic. und in der Topopund. Tom. VI. p. 895 sogg.

Mis nun aber, nachbem bie driftliche Religion an bie Stelle ber hebnischen zur Staatsreligion erhoben mar, nach und nach das firche fiche Befen geordnet und die gange Rirchenverwaltung ber politischen undgebilbet, und mit ihr immer mehr in Berbindung gebracht murde, wie foldes bas Intereffe ber herricher von Byjang erforberte, ba marb foccosis balb auch Benennung der kirchlichen Proving, an deren bise, gleich bem Praefectus praetorio in politischen Dingen ein Ers Mas oder Metropolitan fand, der in der Hauptstadt der dioccesis Metropolis), wo auch ber weltliche Gouverneur residirte, seinen Sit wie und unter beffen Aufsicht die einzelnen Parochien und Diftricte t einzelnen Bifchofe (Bifchofesprengel) gestellt maren. Dieg ift die identung des Wortes Dioces, welche besonders in biefem Artikel vor-Miche. Abufive brauchte man es spater von ben einzelnen, unter Bifchofe stehenden Districten (Bischofssprengeln), welche eine biere Proving bilbeten und eigentlich mit bem Musbrude Parochiao pichnet wurden. Diese Bedeutung hat sich bas ganze Mittelalter burch, bis auf unfre Tage erhalten, wo mit bemfelben gewöhnlich Compler mehrerer unter einem geistlichen Borfteber ober Dberhaupte minigter Gemeinden bezeichnet wird. Go nennt man noch jest in romifch : tatholifchen Rirche ben Inbegriff von Stadten und Dorfern thren Pfarreien, die ju bem Sprengel eines Bifchofe gehoren, be Dioces; ja felbft in der evangelisch=lutherischen Rirche wird Die M der Parochien (Pfarreien), über welche ein Superintendent die Micht führt, Dioces genannt. Bergl. Du Cange Lexic, med. et auch einen Blid auf die Ausbreitung bes Gristenthums zurückthun bis auf den Zeitabs uitt, den wir in diesem Artikel festgesett haben. burch wird es ertlatlich werben, wie wir von einem folchen firchlis m Landerbestande sprechen konnen, deffen in der nachsten Abtheilung Wies Artitels Ermahnung gefchehen wird.

Der Berordnung Jesu nach wurde die erste christliche Rirche gu bemfalem gebildet, und turz nach dem merkwurdigen ersten Pfingstfeste weben mehrere 1000 Juden, die theils in Juda einheimisch waren, wils in andern Provinzen bes romischen Reichs fich angesiedelt batten,

jum Glauben an Chriftum bekehrt. Die Berfolgung, welche bald auf bie Steinigung bes ersten Blutzeugen der Bahrheit, des heiligen Stephanus erfolgte, gab Gelegenheit, das Evangelium in Palastina aus jubreiten. Nur die Apostel waren muthig genug, in Jerusalem zurück zubleiben. Die übrigen Schüler Jesu zerstreuten sich in die verschiedenen Gegenden Juda's, Galilaa's und Samariens, und wohin se kamen, verkundigten sie mit glücklichem Erfolge die Lehre Jesu Christi.

Bahrend bie Apostel und Andere emfig mit der Berbreitung bes Evangeliums beschäftigt maren, verfolgte Gaul von Zarfen Die taum entftanbene Rirche. Aber mitten auf feiner Berfolgerbahn marb er ploblich jum Glauben an Chriftum betehrt, und betam vom benn ben Auftrag, ale fein Apostel unter ben Beiben zu bienen. Um biefe Beit genoffen die Gemeinden in Judaa, Galilaa und Samarien eine Bwifchengeit ber Rube und Erholung von ben Berfolgungen ber Suben. und murben baburch immer ftarter und großer. Unter Diefen gunftigen Umftanben verließ ber Upoftel Detrus Jerufalem, mo er mit ben ubit gen Aposteln bibber gewirtt hatte, reifte in ben verschiebenen Begirten Jubaa's umher und ftartte ben Glauben ber Junger. Auf biefer Reife tam er befonbere nach Lybba, Saron und Joppen, an welchen Orten eine große Ungahl Ginwohner bas Evangelium annahm. (Ape ftelgefch. 9, 35.) Bis auf diefe Beit mar bas Chriftenthum allein ben Aber bie Stunde mar jett getommen, in Buben gepredigt worden. welcher ber gottliche Rathichluß, bas Licht ber Belt auch ber Seiben welt aufgeben zu laffen, fich herrlich offenbaren follte. Der Anfan Dazu gefchah zu Cafarea, bem Wohnfige bes romifchen Landpflegert, etwa fieben Jahre nach ber himmelfahrt unfere herrn. - Die Sim ger, welche nach bem Tobe bes Stephanus aus Jerufalem vertrieben morben maren, machten ihren Weg burch Jubaa und Camarien, und tamen bis nach Phonigien, Eppern und Antiochien, in welchen tam bern fie fich nur gunachft auf Die judifchen Glaubensgenoffen mit be Bertunbigung bes Evangeliums befchrantten. Endlich mandten fic auch einige berfelben nach ihrer Unkunft in Untiochien an Die griecht fchen (heidnischen) Bewohner Diefer Stadt, und eine große Ungabt des felben ging gum Glauben an Chriftum über. 216 bie Rachricht bie von gur Gemeinde von Jerufalem gelangte, fandten die Apoftel fogleid Barnabas ab, um die Reubekehrten bafelbft zu ftarten. Diefer fant bier ein für apostolische Arbeiten jo viel versprechendes Feld, daß er feine Reife bis nach Zarfus fortfette und ben betehrten Saulus mit fi zurückbrachte. Beide blieben ein Jahr lang zu Untiochien und bilbete bafelbit die erfte Bemeinde aus den heibnifchen Bewohnern ber Ctabt, welcher fie benn auch ben bezeichnenden Damen Chriften erhielten, Ach 11, 26. - Paulus, ausgeruftet mit einem unermudeten Gifer für # Cache Jefu Chrifti, erfulte nun von Jerufalem an, bis nach Illyriem, alles rings umber mit dem Evangelium Jefu Chrifti (Rom. 15, 19.) Er predigte es alfo in Sprien, Phonizien, Macedonien und Griecht Rom felbft und auch die westlichen Gegenden von Stalies land. Spanien, und vielleicht auch bie britti den Ufer, wurden von tiefen großen Apostel befucht. Ueber feine apostolifde Wirkfamteit und feines Tod fiebe ben Urtifel Petrus und Paulus. 4. Bb. p. 202 ff.

Die Arbeiten bes Apostele Petrus maren besonders unter feinen

Landsleuten gesegnet. Nach seinem Aufenthalte zu Antsochien wendete er sich mit der Predigt des Evangeliums wahrscheinlich an die in Ponztus, Galatien, Kappadocien, dem eigentlichen Asien und Bithynien umher zerstreuten Juden, an welche auch sein erster Brief gerichtet ist. Auch er soll den Martyrertod erlitten haben. Bergl. den Artifel Peztrus und Paulus p. 202 ff.

Der Apostel Johannes folug nach bem Unfange bes jubifchen Rrieges (mabricheinlich im Jahre 66) ju Ephefus feine Wohnung auf. Diefe berühmte Stadt mit bem benachbarten Bebiet mar bis in fein bobes Alter ber Schauplat feiner apostolischen Thaten. - Die Dif= fionegebiete ber übrigen Upoftel maren muthmaglich bas affatifche Methiopien, Megppten, Cyrene und bas benachbarte Bebiet, bie gange nordliche Rufte von Afrita, Eppern, Greta und die Infeln bes agai: fchen Meeres, Pontus, Medien, Carmanien, Battriane und bie benachbarten Bellerschaften, Septhen und Indier. Die Geschichte vermag aber nur einzelne Spuren ihrer Arbeiten und Reifen nachzumeifen. So viel geht übrigens aus ber Ergahlung bes Lutas, ben Briefen ber beiben Apostel Petrus und Paulus und andern Beugniffen tlar berbor, daß innerhalb des Jeitraums von 30 Jahren nach der Simmelfahrt Christi beinabe in jedem Theile des großen romischen Reichs und selbst außerhalb der Grenzen deffelben das Evangelium gepredigt wurde. In den meiften diefer Gegenden nahm die Chriftengahl gu. (Col. 1, 6, 23.)

Erot ber Chriftenverfolgungen von Seiten ber Beiben, Die ichon mit Dero begannen, fich bis ju Conftantin immer und immer im Romerreiche wiederholten, breitete boch im 2ten und 3. Jahrhunderte bas Evangelium fein Licht in Frankreich, Spanien, Britannien, Deutsch= land und nach bem Beugniffe des Gufebius felbft in Indien aus, wenn nicht vielleicht bamit bas gludliche Arabien gemeint ift. Die Mauren, Satuler, Sarmaten, Dater, Scothen und arabifche Stamme nahmen bas Evangelium an. Auch bas frieberifche Bolt ber Gothen murbe mit bem Evangelium befannt und ju fanftern Sitten gewohnt. -3m 4. Jahrhundert (um bas Jahr 312) gemahrte Conftantin ber Große ben Chriften bie volle Freiheit, ihren Grundfagen gemaß zu leben. Bald barauf ging er felbft jur driftlichen Religion uber. ber Kolge munterte er alle feine Unterthanen auf, bas Evangelium angunehmen, und am Ende feiner Regierung bot er alles auf, um bie Berftorung bes heibnischen Aberglaubens ju vollenden, und das Chris ftenthum in jedem Theile feines Reichs herrichend zu machen. fantine Gohne ahmten ihrem Bater nach und eben fo feine übrigen Rachfolger mit Ausnahme bes Apostaten Julian, beffen Berfuche, bem gefuntenen Beidenthume wieder aufzuhelfen, Die flegreichen Fortichritte bes Chriftenthums nur auf furge Beit unterbrachen. Theodosius der Große vom Jahre 379 an, mar fo thatig in Berftorung bes heibnischen Sottesbienftes und Aberglaubens, bag bas Beibenthum am Schluffe biefes Sahrhunderts feiner allgemeinen Berachtung und feinem Erlofchen nahe mar. Der Gothe Ulphilas (+ 359) erwarb fich Berdienfte um bas Chriftenthum unter feinen Boltsgenoffen und auch felbft die fpatere Boltermanderung mar fur bie driftliche Rirche nicht fo verderblich als

man hatte fürchten follen. Dies glaubte ber Berfaffer vorausschicken zu muffen, um ben Ausbruck: "christlich efrehlicher Landerbestand in bem angegebenen Beitraume" verftanblich zu finden.

- II) Politische Lintheilung des Romerreichs in dem angedeuteten Zeitraume und ihr nachgebildete Lirchliche Landervertheilung. Aus der Schtift eines unbefannten Berfassers, der, wie man glaubt, zu den Zeiten Arcadii und Honorii sein Buch schrieb, und aus welcher Bingham schöfte, wurde damals das romische Reich unter vier Praesectos praeserio administrativ vertheilt, deren jeglicher seine Discesen, und jede Disces wieder ihre einzelne Provinzen hatte. Unter diesen war der erfte der
- 1) Praefectus praetorio per orientem. Er hatte fünf Diócesen unter sich, namisch A) die Dióces Oriens im engem Sinne; B) die Dióces Aegypten; C) die Dióces Asien; D) die Dióces Pontus und E) die Dióces Chracien.
- A) Die Didces Orions enthielt 15 Provinzen: 1) Paldistina, 2) Phonicien, 3) Sprien, 4) Cilicien, 5) Coprus, 6) Arazbien, 7) Flaurien, 8) Palastina salutaris, 9) Palastina secunda, 10) Phonicien am Libanus, 11) Phoenicia Euphratensis, 12) Syria salutaris, 13) Osroena, 14) Mesopotamien, 15) Cilicia secunda.
- . B) Jur Dioces Aegypten gehorten 6 Provingen: 1) Deer Ipbien, 2) Riederlipbien, 3) Thebais, 4) Aegypten im engern Sinne, 5) Arcadien, 6) Augustamnica.
- C) Jur Dioces Afien gehorten 10 Provingen: 1) Pampphilen, 2) Hellespont, 5) Lybien, 4) Pisibien, 5) Lytaonien, 6) Phrygia paeatiana, 7) Phrygia salutaris, 8) Lycien, 9) Carien, 10) Die cyfladischen Inseln.
  - D) Bur Dioces Pontus wurden 11 Provingen gerechnet:
- 1) Galatien, 2) Bithynien, 3) Honorias, 4) Cappadocia prima,
- 6) Paphlagonien, 6) Pontus Polemoniacus, 7) Hellenopontus,
- 8) Armenia prima, 9) Armenia secunda, 10) Galatia salutaris, 11) Cappadocia secunda.
- E) Bur Dioces Chracien gehörten 6 Provinzen: 1) Extropa, 2) Thracien im engern Sinne, 3) Hamimontis, 4) Rhobepe, 5) Moesia secunda und 6) Scothien.

Diefer politischen Eintheilung bes romischen Reichs in bem von uns festigeseten Zeitraume, was die Proving: "ber Drient," betrifft, entspricht nun auch die kirchliche Eintheilung. Um dieß zu beweisen kann man sich zwar auf keine so alte Nachricht berufen, indem die von Leo Sapiens gewiß weit neuer ift. Allein es giebt hier eine andbere Quelle. Dieß sind die Unterschriften in den Acten der alten Concilien. Aus diesen lernt man die Orte kennen, wo Patriarchen, Mertropoliten, Bischofe angestellt waren. Diese nun zu Rathe ziehend überzeugt man sich, daß die kirchliche Eintheilung der politischen nachzeilbet war. Wir wollen dieß zugleich von der politischen Provinz zeigen, die wir nach ihren verschiedenen Discesen betrachtet haben. Dem Praesootus praetorio ober einem andern höhern politischen Beamsten, der ungefähr mit den Bicekönigen und Statthaltern der neuen Zeit verzlichen werden kann, entsprachen in der Bezeichnung kirchlicher War-

sbrude Patriarch und Erarch (vergl. ben Artilet Metropo-13). Wir machen nun die Berwandtschaft der firchlichen g mit der politischen junichst anschaulich an bem Landerbeber ben ber Praesectus practorio per Orientem geseht war. tsprach ber Patriarch im kirchlichen Sinne, und es war dieß

#### T.

## : Patriard ju Antiochien in Sprien.

#### A.

| liche Pro:                                                     | Sauptftabte ber Pro-           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ngen.                                                          | vingen und Metropo-            |
|                                                                | litanfige.                     |
| lástina prima                                                  | Cafarea.                       |
| ônicien                                                        | Aprus.                         |
|                                                                |                                |
| rien                                                           | Untiochien (Patriarchenfig).   |
| icia prima                                                     | Tarfus.                        |
| prus                                                           | Constantia.                    |
| ibien                                                          | Boftra.                        |
| urien                                                          | Seleucia.                      |
| lástina salutaris                                              | Berufalem ober Aelia.          |
| lástina secunda                                                | Scythopolis.                   |
| bnicien am Libanus                                             | Emissa.                        |
|                                                                |                                |
| — Euphratensis                                                 | Hieropolis.                    |
| ia salutaris                                                   | Apamea.                        |
| :00                                                            | Cheffa.                        |
| sopotamien                                                     | Amirte.                        |
|                                                                |                                |
| icia secunda                                                   | Anazerbus.                     |
| t zu bemerten, bag bas Antiod ern, größten Ausbehnung geschilt |                                |
| cen', grobien anoveniung gefuhtte                              | tere the, one that were thater |

t zu bemerken, baß bas Antiochenische Patriarchat hier in ern, größten Ausbehnung geschildert ist, daß ihm aber später bossus II. mehrere Provinzen entrissen wurden, wie wir im triarch p. 199 gezeigt haben. Die ökumenische Synode zu 450 entschied, daß sich aus dem ältern Patriarchate zu ein neues zu Jerusalem mit den Provinzen Palastina, Phô-Arabien erhob und in der Folge das fünste Pauptpatriars: Christenheit bildete. Bingham hat darüber zwei sehr besharten gegeben mit dem Titel: Patriarchatus Antiocheni a nova descriptio. Vol. III. p. 444 und Patriarchatus nitani nova descriptio p. 434.

## ie Dioces Aegypten. Det Patriarch zu Alexanbrien.

| :ovinge  | n. |  |   |   |   | Metropolen.             |
|----------|----|--|---|---|---|-------------------------|
| erlpbien |    |  | • | ٠ | ٠ | Ptolemais.              |
|          |    |  |   |   |   | Dranicon.               |
| bais .   |    |  | • | • |   | Antinoe ober Epfopolis. |
|          |    |  |   |   |   | Alexandrien.            |
|          |    |  |   |   |   | Dryrinchus.             |
|          |    |  |   |   |   | Deluffum.               |

| C 21. 21.                                                                                                                                                                                             | land Milan                | im angarn Sinna                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provingen.                                                                                                                                                                                            | oces alten                | im engern Sinne.  Metropolen.  Der Primarbifdef ir Didees hatte unter be men_ Erarch fein           |
| 1) Pamphylien . 2) Hellespont 3) Lybien 4) Pisibien 5) Lycarien 6) Phrygia pacatian 7) — salutaris 8) Lybien 9) Carien 10) Die Cyclabischen 11) Das Proconsularis                                     | in                        | Ju Ephesus.  Derga oder Sida.  Cocicus.  Antiochien.  Sconium.  Laodicea.  Spinada.  Myra.  Mhodus. |
| •                                                                                                                                                                                                     |                           | Der Erarch ju Cafarea                                                                               |
| Provinzen.  1) Galatien  2) Bithynien  3) Cappadocia I.  4) Cappadocia II.  5) Honorias  6) Paphlagonien  7) Pontus Pelomon  8) Hellenospontus  9) Armenia I.  10) Armenia II.  11) Galatia salutaris | lacus .                   | . Chfarea Tyana Claubiopolis Gangra Neucafarea Amesca.                                              |
| E. Die Didces Th                                                                                                                                                                                      | racien. De<br>zu Constant | r Erarch erft zu Deraclea, :                                                                        |
| Provinzen. 1) Europa (im engel 2) Thracien 3) Hamimontis 4) Rhodope 5) Mysia secunda 6) Scothien                                                                                                      |                           |                                                                                                     |
| Wie bieß Exarchat                                                                                                                                                                                     | größtentheils 1           | von geringer Bebe pon bem fpater fo fehr begi                                                       |

Wie dieß Erarchat größtentheils von dem spater so sehr begi ten Patriarchate zu Constantinopel verschlungen wurde, haben n Artitel "Patriarch" p. 198 gezeigt. Wenn man nun den Landerbestand naher erwägt, ben sic christliche Kirche in ben zeither geschilderten Patriarchaten und Erten errungen hatte, so kann man sich bald überzeugen, wenn bamit die neuere Geographie vergleicht, daß er mehr als die

: :

afiatische und einen Theil ber europäischen Turkei umfaßt, und baß von Afrika zu ihm ganz Aegypten bis tief in ben Suben hindin gehörte. — Geben wir fort zu bem zweiten praefectus praetorio im romischen Reiche und vergleichen wir die ihm politisch zugetheilten Kander mit dem kirchlichen Kanderbestand in dieser Abgrenzung.

- II) Der zweite Praefectus praetorio per Illyricum hatte nur zwei Diocesen zu regieren, namlich A) Macedonien und B) Dacien.
- A) Jur Dioces Macedonien gehorten 7 Provingen: 1) Achgia, 2) Macedonien, 3) Creta, 4) Theffalien, 5) Alt : Epirus, 6) Neu : Epirus und 7) ein Theil von Macedonia salutaris.
- B) Zur Dioces Dacien gehörten 5 Provingen: 1) Daeia mediterranea, 2) Dacia ripensis, 3) Moesia prima, 4) Dardania, 5) ein Theil von Macedonia salutaris und praevalitina.

Die firchliche Eintheilung und Nachbilbung ber politischen Prac-fectura practorio per Illyricum gestaltete sich so:

#### A. Die Dioces Macebonien.

|       | Provinzen      | t.       |         |         |       | Metropolen.<br>Der Grarch zu Theffalonich.                                      |
|-------|----------------|----------|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1)    | Adhaja         |          | _       |         |       | Corinth.                                                                        |
| 35    | Macedonien     | • •      | • •     |         |       |                                                                                 |
| 3     | Creta          | • •      | • . •   | • •     | •     | (Sautano                                                                        |
| 3)    | Theffelian     |          | • •     | • •     | •     | Quitting.                                                                       |
| 4)    | Thessalien .   | • •      | • •     | •       | • •   | Eatiffa.                                                                        |
| 5)    | Alt : Epirus . |          |         | • •     | • •   | Mitopolis.                                                                      |
| 6)    | Neu = Epirus   |          |         | • •     | . :   | Dyrrachium.                                                                     |
|       |                |          | ie D    | iòce    | D     | acien.                                                                          |
|       | Provinzen      |          |         |         |       | Metropolen.                                                                     |
|       | Dacia medite   |          | • •     | • (     |       | Sardica. Der Crarch erft zu Sarbica, nachher zu Achribis ober Justiniana prima. |
| 2)    | Dacia ripensi  | <b>s</b> |         | •       |       | Ungewiß.                                                                        |
| 3)    | Moesia prima   | ١        |         |         |       | Ungewiß,                                                                        |
| 4)    | Derdania .     |          |         |         |       | Scupi.                                                                          |
|       | Praevalitana   |          |         |         |       |                                                                                 |
|       |                |          |         |         |       | fer alt : firchlichen Diocesen                                                  |
| he be | r Generanhie   | unfrer   | Bage 1  | neralei | then  | fo umfaßte er einen Theil                                                       |
| 64.   | tices arrandis | Map 3    | iingt . | had     | man / | errichteten Ronigreichs Gries                                                   |
|       | angen tutuput  | wyell ~  | alla b  | 11      |       | Siehenbiren und ber                                                             |
|       |                | tie wi   | jette v | on u    | ugati | , Siebenburgen und der                                                          |
| Tella |                | n        | - C     |         |       | Anda Mali                                                                       |
|       | er onice       | rra      | ereci   | ins b   | rae   | torio Italiae hatte 3                                                           |
|       | m unter fic,   | nan      | ilio) A | 1) 11   | ali   | en, B) Illyrien und                                                             |

A) Jur Didces Italien gehörten 17 Provinzen. 1) Bebedig, 2) Aemilien, 3) Ligurien, 4) Flaminien und Picenum annoberium, 5) Auscien und Umbrien, 6) Picenum suburbicarium, 7) Campanien, 8) Sicilien, 9) Apulien und Calabrien, 10) Lucas

9 Afrika.

Siegel Dandbuch IV.

nien und Bruttii, 11) die Cottischen Aspen, 12) Rhaetia 13) Rhaetia secunda, 14) Samnium, 15) Balerien, 16) Si 17) Corfita.

- B) Zur Dièces Illyrien wurden 6 Provinzen g 1) Pannonia secunda, 2) Suaria, 3) Dalmatia und Pannoni 6) Norieum mediterraneum, 6) Norieum ripense.
- C) Bur Dioces Afrika gehotten 6 Provingen: 1 cium, 2) Rumidien, 3) Mauritania sitiphensis, 4) Mauritan sarcensis, 5) Tripolis, 6) Africa Proconsularis.

Nachgebildet dieser politischen Eintheilung ber praesectur torio Italiae war die kirchliche auf folgende Art: Wir konne ner Zeit in Italian zwei Primarbischofe unterscheiden, den Era Mailand und den damals noch sogenannten Bischof von Ron am Ende der von uns bestimmten Periode war Rom eins Hauptpatriarchate in der Christenheit. Mir ziehen es jedoch vältern kirchlichen Landerbestand anzusühren, wie er im Zeite Honorius und Arcadius gegen das Ende des vierten Jahrhun gründet worden sepn soll, um factisch zu zeigen, daß sich der Bi Rom vor den übrigen Provinzialbischösen Italiens durch nich auszeichnete, als durch einen größern Sprengel.

| •          | •         |          | •          |     | •   |    |    |   | •   | •                |
|------------|-----------|----------|------------|-----|-----|----|----|---|-----|------------------|
|            | Provi     | nzen     |            |     |     |    |    |   |     | Metropole        |
| 1)         | Flaminic  | n unl    | <b>)</b> . | •   | •   | •  | •  | • | •   | Der Bifchof 1    |
| 2)         | Picenum   |          |            |     |     |    |    |   |     |                  |
| 3)         | Aemilien  |          |            |     |     |    |    |   |     | f venna.         |
| 4)         | Ligurien  |          |            |     |     |    | _  |   |     | 1                |
| 5)         | Die Cot   | tifchen  | 201        | nen | •   | •  | Ĭ  | • | ·   | Der Eparch gu !  |
|            | Rhaetia   |          |            |     |     |    |    | • | •   |                  |
|            | Picenum   |          |            |     |     |    |    | • | •   | •                |
|            |           |          |            |     |     |    |    | • | •   | 1                |
|            | Campan    |          |            |     |     |    | •  | ٠ | •   | į į              |
|            | Tuscien   |          |            |     |     |    | ٠  | • | •   | 2 0000           |
|            | Apulien   |          |            |     |     |    | •  | • | •   | Der Bischof gi   |
|            | Bruttii : |          |            |     |     |    | •  | • | •   | i                |
| 12)        | Samniu    | m.       | •          | •   |     |    |    |   | •   | 1                |
| 13)        | Walerien  | •        | ٠.         |     |     |    |    |   |     | 1                |
| 14)        | Benetien  | unb      | Aftı       | ien |     |    |    |   |     | Der Bifchof von  |
|            | Sicilien  |          |            |     |     |    |    |   | _   | Sprakus.         |
|            | Sardinie  |          |            |     |     |    |    |   | Ī   | Cálaris.         |
|            | Corfita   |          | •          | •   | •   | •  | •  | • | •   | Ungewiß.         |
| 11/        | Corlien   | • . •    | •          | •   | •   | •  | ٠  | • | •   | angrary.         |
| _          |           |          |            |     |     |    |    |   | _   | <i>-</i>         |
| H          | ) Die     | 2010     | ce 8       | 3   | llp | ri | a. | Š | Der | Crarch zu Sirmii |
|            | Provi     | n z e n. |            |     |     |    |    |   |     | Metropole        |
| 1)         | Dbet : P  | annon    | ien        |     |     |    |    |   |     | Laurentum.       |
|            | Mieber =  |          |            |     |     |    |    |   |     | Sirmium.         |
|            |           |          |            |     |     |    |    |   |     | Bindemana.       |
|            | Dalmatis  |          |            |     |     |    |    |   | •   | Solona.          |
|            | Noricum   |          |            |     |     |    | •  | • | •   | Salzburg.        |
| <b>J</b> ) | ATULICUM  | шеч      | ** CT.     | au. | uu  | •  | •  | • | •   | Cuifouty.        |

6) Noricum ripense.

| C) Die Didces Afrika. Der Erarch zu Carthago.                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provingen. Sauptftabte.                                                                                                  |
| 1) Afrika Proconsularis Carthago.                                                                                        |
| 2) Byzacium                                                                                                              |
| chen Berstande; benn in<br>ber Kirche folgte allemal                                                                     |
| ber altefte Bifchof.                                                                                                     |
| 3) Numiblen Girtha Julia.                                                                                                |
| 4) Tripolis Tripolis. 5) Mauritania Sitiphensis Sitifis.                                                                 |
| 5) Mauritania Sitiphensis Sitips. 6) — Caesareensis Cáfarea.                                                             |
| IV) Der vierte Praefectus praetorio Galliarum                                                                            |
| batte in politischer Beziehung 3 Diocefen unter fich, namlich Spas                                                       |
| nien, Gallien und Britannien. Bur Dioces Spanien gehörten 7 Provingen: 1) Viennensis, 2) Lugdunensis prima,              |
| genorien / Provingen: 1) Viennensis, 2) Lugdunensis prima, 3) Germania prima, 4) Germania secunda, 5) Belgica prima,     |
| 6) Belgica secunda, 7) Alpes maritimae, 8) Alpes Penninae unb                                                            |
| Grajae, 9) Maxima Sequanorum, 10) Aquitania prima, 11) Aqui-                                                             |
| tania secunda, 12) Novem populi, 13) Narbonensis prima, 14) Lugdunensis secunda, 15) Lugdunensis tertia, 16) Lugdunensis |
| ais Senonia. — Jur Disces Britannien wurden folgende 5                                                                   |
| Provingen gerechnet: 1) Maxima Caesareensis, 2) Valentia, 3) Bri-                                                        |
| tannia prima, 4) Britannia secunda, 5) Flavia Caesarcensis. Diefer                                                       |
| politischen Eintheilung entsprach nun die kirchliche auf folgende Art:                                                   |
| A) Die Dioces Spanien. Der Erarch ungewiß.                                                                               |
| Provingen Sauptftabte.                                                                                                   |
| 1) Baetica                                                                                                               |
| 1) Daetres Dispute.                                                                                                      |
| 2) Lusitania Emerita Augusta.                                                                                            |
| 2) Lusitania Emerita Augusta. 3) Gallicia Bracara, 4) Tarraconensis                                                      |
| 2) Lusitania Emerita Augusta. 3) Gallicia Bracara. 4) Tarraconensis                                                      |
| 2) Lusitania Emerita Augusta. 3) Gallicia Bracara, 4) Tarraconensis                                                      |
| 2) Lusitania Emerita Augusta. 3) Gallicia Bracara, 4) Tarraconensis                                                      |
| 2) Lusitania                                                                                                             |
| 2) Lusitania Emerita Augusta. 3) Gallicia                                                                                |
| 2) Lusitania                                                                                                             |

|                      | Provinget                                       | 1.                                       |   | _ |  | Sauptftabte.          |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---|---|--|-----------------------|
| 13)                  | Narbonensis                                     |                                          |   | • |  | Narbo.                |
| 14)                  |                                                 | secunda                                  |   |   |  | Aquae Sextiae.        |
| <b>15</b> )          | Lugdunensis                                     |                                          |   |   |  | Rothomagus.           |
| 16)                  | _                                               | tertia .                                 |   |   |  | Turones.              |
| 17)                  | ÷                                               | Senoniae                                 |   |   |  | Senonae.              |
| 1)<br>2)<br>3)<br>4) | Provinger Maxima Caes Flavia Caesa Britannia pr | sarcensis<br>recnsis .<br>ima<br>cunda . | • | • |  | London.<br>Carleolum. |
| -                    | Valentia jenfe                                  |                                          |   | - |  |                       |

III) Große Verlufte, welche die driftliche B burch den mit Scuer und Schwert verbreit Islam erlitt, und schwache Ueberreste drist Bevolkerung in den Landern, wo einst Jesus, Muhamed, verchrt wird. — Wirft man nun noch Blid auf den driftlich firchlichen Landerbestand nach der zeit Angabe (febr erlauternd bagu find die von Bingh. I. I. gegebene geographischen Charten); ermagt man ferner, wie weit fich nan bie driftlichen Secten verbreiteten, fo batte man wenigftens bie Schaft ber driftlichen Religion im Driente fur fo gefichert balten baß fie nie wieder gefturat ober meniaftens febr eingeengt merben ! Bis in ben entfernteften Dften von Ufien brangen Diffiona Chaldaischen Christenpartei. Sie stifteten dort blubende christlid meinden und die unermudete Thatigfeit aller folcher von ber Rirche getrennten Secten schien fast überall ber Ausbreitung ber lichen Religion fehr nuglich zu werden. Gelbst wenn auch ei obernde, heibnische Nation bas orientalische Raiserthum gertru follte, fo war es nach ber Unalogie ber occidentalischen Geschich mahrscheinlich, bag biefes Bolt, wenn einmal der erfte Cturn über fenn wurde, und Aufklarung allmählig wirken konnte, felbft auch gur Unnahme ber driftlichen Religion fich entschließen Diesemnach mar ber christlich = firchliche Landerbestand von uns bezeichneten Periode ber Wirklichkeit nach und felbft m jugnahme auf die Butunft ein ansehnlicher ju nennen. Er ur um es furz auszudrucken, bie gebilbetften Theile ber alten Bel nahm einen großen Theil von Uffen, Europa und Afrika ein.

Doch alles ging anders, als sich nach sonst gewöhnlichem ber damaligen Weltbegebenheiten vermuthen ließ. In Arabien woher nie noch bis dahin eine große Weltrevolution gekommen, sich unter ben sonderbarsten Umständen ein neuer Prophet, Mut ein Mann, der unter jedem Bolle und zu allen Zeiten einer der ten Manner geworden senn wurde, und bessen Rechten blos die abwechselnden historischen Traditionen gelitten zu haben schein leider der Geschichte jedes Religionsstifteres so nachtheilig zu senn p Berbreitung und Behauptung der ersten Grundwahrheiten der nichen Religion (es ist ein Gott) war erster Hauptzweck seiner so ge

n neuen Religion und ber zweite Hauptsat, ben er prebigte (Muhaeb sein Prophet), schien mehr um des erstern als sein selbstwen dazu zu gehören. Wo ein Mann von so glubender Einbilngstraft, als er war, Selbstbetrüger zu werden anfange, ist in
enden Beispielen schwer zu entscheiden, unmöglich in seinem Falle,
r aus Mangel hinlanglicher, kritisch geläuterter Nachrichten, nie in
ner rechten Individualität untersucht werden kann.

Rurg, fein theistischer Aposteleifer, bem er fich erft ale Dann von thr als 40 Jahren ju überlaffen anfing, brachte in großer Schnelle b felbst burch ben Biberftand noch gereist, ben er anfangs fanb, irtungen hervor, die bald nach feinem Tode in allen brei Belttheilen b in jedem berfelben in mehr als einem Reiche empfunden murben. in Sahrhundert nach feinem Tode mar verfloffen, fo hatten feine ichfolger im politischen und religiofen Ginne Perfien, Gprien, einen eil von Rleinafien, Megypten, die nordafritanischen Ruften und vanien erorbert. Die blubenoften chriftlichen Rirchen maren mie bin: ggetilgt von der Erde. Raum erhielt fich hier und da noch neben a herrichenden Islam ein fcmacher Schatten berfelben, allen diesen gandern (bas einzige Spanien ausgenommen) erkennt n bis auf ben heutigen Zag taum noch bie Statte, mo bas Licht Evangeliums mag geleuchtet und ermarmt haben. Die gange ene ber driftlichen Rirchengeschichte hat fich jest verandert. Die Charte 1 Rleinasien, Sprien und Megppten wird nun gleichsam hinmeggelegt, nust une wenig mehr. Europa wird hauptschauplat bes chriftlich: blichen Lebens, Deutschland ber Mittelpunct ber wichtigften Beranangen. Jest ift ber Bifchof ju Rom Belb bes Stude (vergl. ben itel Papalfpftem) und bie arme orientalifche Rirche ift recht eigent= , mit fruberer Beit verglichen, eine eccleniola prenna geworben, die einigen Ueberbleibseln bes driftlichen Damens, wie verfummerte, jeln ftehende Pflanzen noch jest fortbauern. Will man fich ubris s belehren, wie, nachdem bas Chriftenthum fo empfindliche Berlufte Driente erlitten hatte, es bennoch im Abenblande und im nordlichen topa fich verbreitete, fo findet man außer den großern firchenhiftoris n Berten, in der Rurge alles beifammen in der fleinen Schrift, Beschichtliche Ueberficht ber Musbreitung bes Chriftenthums. t besonderer Rudficht auf das Missionswesen. Rr. 1. Leipzig 1823. 8. Bas nun die schwachen Ueberrefte ber chriftlichen Rirche aus ber uns bestimmten frubern Beitperiode betrifft, sowohl in Rudficht katholischen Rirche, als auch ber von ihr ausgegangenen haretischen teien, so ift noch übrig in

## Ufien und ber europaifchen Turtei:

1) die fogenannte latholisch = griechische Kirche. b heute beherrscht der Suttan ju Constantinopel eine kanderstrecke mehr als 24,000 Meilen im abendländischen Usien. Bon den — 12 Millionen, welche biese Gegenden unter turtischer Hohelt ohnen, sind kaum 2 Millionen Christen, ein Umstand, welcher lich lehrt, welche Berluste die christliche Kirche in diesen Gegenden en hat. Die Griechen haben im turtischen Reiche 4 Patriarchate:

Conftantinopel, Antiochien, Jerusalem, Alexandrien. Doch find sie fast nur noch ein Schatten von dem, was einst die berühmten und mächtigen Patriarchen diese Namens gewesen sind. Der erste nennt sich einen Erzbischof von Constantinopel und allgemeinen Patriarchen. Dadurch wird ein zweisaches Amt bezeichnet. Seine erzbischösliche Didces dehnt sich über die europäische Türkei, die Inseln des Archipels, Natolien oder Kleinasien aus. Bon seiner wichtigen Stellung zur Pforte ist schon gesprochen worden im Artikel "Patriarch" p. 200, und von seiner Amtstracht 3r Bd. Artikel Klerus p. 48 ff.

Dit biefem Patriarchen tonnen fich bie andern taum vergleichen. Der von Antiochien und Sprien bat eine fleine Dioces. Er wohnt gewöhnlich ju Damastus, bat fehr geringe und ungewiffe Gintunfte und foll besmegen jest in Conftantinopel mohnen muffen und von ber Gnade bes bortigen Patriarchen leben, eben fo, wie ber Patriarch von Berufalem. Diefer bat die Bifchofe von Ragareth und Bethlebem und eine beträchtliche Angabl von Monchen unter fich fteben, Die beiligen Derter unter feiner Aufficht, last burch feine Priefter Almofen fur bie Unterhaltung biefer Orte und fur fich fammeln. - Der Patriard von Alexandrien in Aegypten residirt gewöhnlich zu Rairo, hat wenige Rirchen unter fich und gar teinen Bifchof. Die Patriarchen werben awar an ihrem Orte von Geiftlichen und Beltlichen gewählt und von ber Pforte bestätigt, aber es geht eine Borftellung von bem Patriarchen gu Conftantinopel voraus, und biefer wirft auch die Beftatigungsbriefe bon ber Pforte aus.

Die Erzbischofe und Metropoliten werben von ber Sonobe m Conftantinopel gewählt und von ber Pforte bestätigt. Metropoliten beißen biejenigen Erzbifchofe, welche in Statten mohnen. Sie werben gum Theil nur um alter beruhmter Namen und Burben willen erbalten. Aber felbst bie Metropolitanfige, welche Staublin in feiner firche lichen Geographie und Statistif anführt (er fcbrieb fein Buch 1804), 3. B. Cafarea, Berattea, Nitomebien, Ephefus, Ricaa, Chalcedon u. a., find nach Berichten neuerer Reifenden ale erloschen und untergegangen anguseben. Die griechischen Chriften im Driente leben übrigens ger ftreut unter ben Duhamebanern und in manchen Gegenben, befonbers auf den Inseln, bilden fie die Dehrzahl ber Bevolkerung. In Cons stantinopel find ihrer nach Ginigen 100,000, nach Andern 200,000, und Rirchen haben fle bafelbft einige groangig. Die Borftabt Fanal wird ausschließend von ihnen bewohnt. Wegen ber immer noch betrachtlichen Angabl ber griechischen Rirchengenoffen, Die ben Islam bestimmt verwerfen, ift die Pforte fehr aufmertsam auf fie und ahndet blutig jeben Aufftanb. Dagegen ift fur bie griechischen Chriften im Driente Rugland, mo ihr Glaube herricht und ihrem Patriarchen Berehrung bezeugt wirb, ein Gegenstand ber Aufmertfamteit und anges nehmer hoffnungen, und es ift unter ihnen eine alte Weiffagung im Umlaufe, bag bon Diefer Seite Sulfe und Rettung fur fie tommen werbe. Db mit ber Grunbung bes neuen Ronigreichs Griechenland fur die griechische Rirche eine beffere Beit tommen werde, muß die Butunft lehren. Unter bem Draffidenten Rapobistrias murbe ein Rirchenrath errichtet, um auch in firchlicher Begiebung ben neuen Staat felbftfianbiger ju machen, welcher aus brei Bifchofen beftand und in

lem außern Angelegenheiten ber Kirche sich fur unabhangig von bem atriarchen zu Constantinopel erklarte, bagegen in geistlichen Dingen n als lette Instanz anerkannte, welche Unabhangigkeit nach ber Ansust bes Königs eine griechische Synobe sanctionirte. Neue Berichte er ben Zustand bes Königreichs Griechenland klagen jedoch sehr über Widersehlichkeit bes griechischen Kleus, sobald es gilt durch Schus und Schriften Aufklarung zu verbreiten. Bu den Ueberresten der riftlichen Kirche aus der von und bestimmten Zeitperiode gehört ich noch

2) die armenische Kirche. Auch fie ift theilmeife in ber ropaifchen, wie in ber affatischen Turtei und in andern Theilen bes ftlichen Affens verbreitet. Sie führt von ihrem Wohnlande ben amen, einer affatischen ganbichaft von 5000 DMeilen, zwischen bem ur und Phasis bis jum Golf von Iffus, größtentheils eine Soch= me, die vormale in Groß: und Rleinarmenien gerfiel. Die Beit. welcher die armenischen Christen anfingen eine besondere Rirche an ben, fallt in bas Ende bes 5ten und ben Unfang bes 6. Seculums, mo monophpsitische Grundfage annahmen, und indem fie die Beschluffe : Chalcedonischen Rirchenversammlung 536 bermarfen, fich von ber ecifchen Rirche trennten. Gie theilen fich jest in unirte und nicht irte Armenier ein. Bu den erftern rechnet man bie, welche bie geift= je Dberherrichaft bes Papftes anerkennen, in ihren Glaubensfagen t ben Romifch = Ratholifchen übereinstimmen, aber ihre eigene Rir= nordnung beibehalten. Dergleichen Armenier trifft man nur in alien, Polen, Galigien, in Perfien unter bem Ergbifchof von Maticheman, einer Stadt am Don im ruffischen Gouvernement Jelates welaw, beren Einwohner großtentheile Armenier find, und in Mar-Much haben fie einige Rlofter auf dem Berge Libanon.

Die nicht unirten Urmenier, die fich in ihrer alten Gelbftfanbig= t erhalten haben, leben größtentheils im turfifchen Afien und auch Ihr Lehrbegriff unterscheibet fich besonders badurch von n orthoboren, daß fie in Chrifto nur eine Natur annehmen und Beift blos vom Bater ausgeben laffen. Bei ihren 7 Saframen= 1, die fie Beheimniffe nennen, haben fie das Eigenthumliche, daß bei der Taufe breimal besprengen und breimal eintauchen, und die melung gleich damit verbinden, beim Abendmahl unvermischten ein mit gefauertem Brode gebrauchen, welches fie in ben Bein geicht herumreichen und die lette Delung nur geiftlichen Personen gleich b bem Tode gutommen laffen. Sie verehren Beilige und ihre ge-Aten Bilber, glauben aber tein Fegefeuer. 3m Faften thun fie es 1 Griechen guvor und feiern nicht fo viele Refte als biefe; aber mit ferer Andacht. Ihren Gotteebienft halten fie in ber Turfei meift Rachts, die Deffe in altarmenischer, die Predigt in neuarmenischer rache. Ihre hierarchifche Berfaffung weicht wenig von ber griechis m ab. Der Ratholitos, bas Saupt ber Rirche, hat feinen Git ju ibmiagin, einem Rlofter bei Erivan, Sauptftadt bes ehemals perfis m, jest ruffifchen Urmeniens am Ararat. Diefe von Gregor von stang gestiftete Rirche mar die einzige, welcher die Duhamedaner poten erlaubt hatten. Das heilige Salbol, welches ber Ratholitos ertigt und an die Beiftlichfeit verlauft, und bie baufigen Ballfahrten ber Armenier nach Etschmiagin - benn jeber Armenier muß wenigftens in seinem Leben einmal dabin tommen - verschaffen ibm bie Mittel, den Aufwand des Gottesbienftes zu bestreiten und treffliche Bil bungeanstalten fur Lehrer zu erhalten. Die Patriarthen zu Conffantinopel und Berufalem, Die Ergbischofe und Bifchofe ber Armenier mer ben von ihm eingesett und alle brei Sabre in ihrem Amte befidtigt ober abgerufen. Die übrigen Geiftlichen find an Rang und Befcafft gung ben übrigen Beiftlichen ber orthodoren Rirche abnlich; bie Donde folgen ber Regel bes beiligen Bafilius. Gine eigenthumliche Claffe ber Beiftlichen bilden bie Wartabieds, eine Urt von graduirten Gelehrten. wie unfere Doctoren; fie leben als Monche ben Wiffenschaften und be ben allein Unspruche auf bas Bicariat ber Bifchofe. Die Weltpriefter muffen fich einmal verheirathen, durfen aber teine zweite grau nehmen, Im Aberglauben und in der Anhanglichkeit an alte Kormen gleichet bie Armenier ben Griechen, zeichnen fich aber burch beffere Sitten bet ihnen que. Unter ihnen besteht noch bas alte orientalifche gamilies leben, und fie übertreffen überhaupt alle ihnen vermandte monophilis fche Parteien an Bilbung. Die achten Armenier haben außer ihmer Lande und der Turtei, mo fie am jahlreichften find und ihr Patrian ju Conftantinopel in abnlichem Berhaltniffe mit ber Pforte fleht, me ber griechische, in Perfien ju Jepahan, Schiras und Rorintale, in Rugland zu Petersburg, Mostau, Aftratan und in ben tautafifon Man Schatt bie Gesammtgabl ber Armenier a Miederlaffungen. 1,351,000, von benen 200,000 in Conftantinopel und ber Umgegend 100,000 in Perfien und 40,000 in Indien leben, die fleinern Ge meinden in Europa, g. B. in Ungarn, nicht gerechnet. Bergl. Ker Porter's Travels in Georgia, Persia, Armenia ancient, Babyloness in the years 1817-20. London 1821 und Jamberts Reife burt Armenien und Perfien 1805 und 6 (deutsch Wien 1822). Ueberreften bes driftlichen Ramens in Ufien aus ber von uns bestimm ten Beitperiode geboren auch

3) die Maroniten, eine Gecte ber griechischen Rirche. De Urfprung berfelben lagt fich nicht genau bestimmen. Gie felbft be haupten, daß fie ihren Urfprung von einem gemiffen Daron fuhre beffen Leben Theodoret beschrieben hat und der im Unfange bes 5. 346 hunderts lebte. Unbere leiten ben Ramen von einer Begend, Daronie, zwischen Untiochien und bem Berge Libanon, her. Gie fammen me ftreitig von ben alten Monotheleten ber, und trennten fich feit be Anfange bes 7. Jahrhunderts formlich von ber gangen herrichente Rirche. Gie zogen fich, fo wie andere Digvergnugte, vor ben Berfet gungen und ber Intolerang ber griechischen Raiser und ihrer Agenttig ber Malditen, nach bem Libanon, mo ihre Partei ftete gunahm. Da weiß, daß damals theologische Streitigkeiten in jenen Begenden imme zugleich politifch murben, und bag man Wiberfetlichfeit gegen bie bof theologie ale Rebellion zu betrachten und zu behandeln pflegte. De Daroniten murben um fo mehr ale folche behandelt, ba fie bei bet Streitigkeiten zwischen Rom und Conftantinopel in manchen Stude fich auf Rome Seite hinwendeten. Johann ber Maronite, melde biefer Secte nicht den Damen gab, sondern sich von einem alten

Afceten, Maron, biefen Beinamen beilegte, mar ein Mond, welcher gegen bas Ende bes 7. Jahrhunderts lebte und bestimmter die Partei Nachdem er fich fammt feinen Anhangern nach bes Papftes ergriff. bem Libanon gezogen hatte, fo nannten fie fich alle Maroniten. führte unter biefen Bergbewohnern eine burgerliche, firchliche und milltairifche Ordnung ein. Nachdem er ihnen Baffen und Anführer geges ben hatte, bemachtigten fie fich balb ber Gebirge bis nach Berufalem Ihre furchtbaren Reinde maren Dufelmanner und Briechen, beren Uebermacht trop ihrer helbenmuthigen Tapferteit fie boch endlich meichen mußten, und auf die Grenzen eingeschrantt murben, welche fie noch jest inne haben. Gie murben zu einem jahrlichen Tribute genothigt, ben fie noch heutzutage entrichten. Die Pafchas haben jedoch niemals ibre Garnisonen und ihre Mabas in biefe Bebirge einführen tonnen. Die Unterwurfigfeit ber Maroniten beschrantt fich auf die Bezahlung eines Tributs an ben Pafcha von Tripoli, ju beffen Gebiet ihr Land gerechnet wirb. Der Tribut wird von bem Pafcha jedes Sabr bestimmt, und ift bald größer, bald kleiner, je nachdem das Jahr besonders im Ertrag ber Maulbeerbaume und bes Weinftod's ergiebig ift, und je nachbem man bem Pafcha mehr ober weniger Biberftand entgegenfeten Die Berfaffung ber Maroniten beruht auf alten Gebrauchen und Gewohnheiten. Gie ift frei, wie es unter Bergvolkern oft ber Fall ift. Es herricht unter ihnen viel Gemeingeift und Patriotismus neben Ginfalt der Sitten und Frugalitat. Die gange Nation ift aderbauend. Man fennt dafelbft bie Raubereien und Plunderungen nicht, welche fo gewohnlich unter ben Turten find, und man reift unter ihnen Zag und Nacht mit einer Sicherheit, welche fonft im turlischen Reiche unbekannt ift. Sie find gastfrei, wie die Araber. Den Grundfagen ihrer Religion zuwider, haben fie den arabifchen Gebrauch der Blutrache unter fich. Alle find beständig bewaffnet. In Rriegszeiten muß jeder marfchiren, ausgenommen die Priefter und Monche. Db fie gleich ben Primat bes Papftes anertennen, fo mahlten ihre Geiftlichen boch immer noch ein Dberhaupt, welches fie Patriarch von Antiochien Ihre Priefter burfen nur Jungfrauen und nur einmal beiras then. Sie lefen die Deffe in fprifcher Sprache, von welcher die mes Mur bas Evangelium wird in arabifcher nigften etwas verfteben. Sprache gelefen, bamit bas Bolt es verftehe. Das Abendmahl wirb unter zwei Gestalten ausgetheilt. Die Softie ift ein fleines runbes ungefauertes Brod, von welchem ber Defpriefter einen fleinen Theil genießt und bas Uebrige in fleinen Studen fammt bem Beine in ben Relch thut und in einem Loffel ben Communifanten reicht. Die Pries fter leben von den Gaben ihrer Gemeinde, von ihrer Sandarbeit, von Die fatholische Religionsubung ift in Gemerben, vom Aderbau. Besruan (fo heißt der Theil des Libanon, welchen die Maroniten bewohnen) volltommen frei und offentlich. Jedes Dorf hat feine Rapelle, feine Priefter, und jede Rapelle ihre Glode, welches fonft in ber Turtei unerhort ift. Um fich die Fortbauer Diefer Freiheiten gu fichern, laffen die Maroniten teinen Turten unter fich wohnen. tragen auch ben grunen Turban, welches einem Chriften anderswo bas Leben toften murbe. Es giebt in Resruan viele Bifchofe. Diefe leben gang einfach, meiftentheils in ben Rloftern, wie Monche, aus benen

fie auch genommen find. Dehr als 200 Manns : und Ronnentiofter find auf dem fleinen Raume, welchen die Maroniten bewohnen. Sie folgen ber Regel bes beiligen Antonius mit großer Strenge. Riemals effen fie Fleifch, fasten und beten aufs fleißigfte, bauen bie Erbe, fprengen Felfen, um Mauern fur ihre Garten und Weinberge ju bauen. Faft immer findet man ein Frauenflofter neben einem Danns: flofter, und boch bott man wenig von Ctanbalen reben. Die Ronnen führen ein febr arbeitsames Leben. Doch berricht in biefen Gegenben ber Glaube, daß gemiffe Menfchen vom Teufel befeffen feien, befonbere Epileptische und Wahnsinnige, und es giebt Monche, welche erot Der romifche Sof hat fich viele Mube gegeben, die Daroniten noch enger mit fich zu verbinden und romifche Ideen unter ihnen bettfchend zu machen. Aber bie Beiftlichen, welche aus bem Daronitifchen Collegium ju Rom tommen, tehren balb wieder ju ben Rationalideen gurud, und die Rapuzinermiffionare ju Gazir, Eripoli und Barut, fo wie einft bie Jefuiten baben noch feine bedeutende Beranberungen in Der Dentart biefer Leute hervorbringen tonnen. Uebrigens haben biefe Bemuhungen boch bas Gute gehabt, bag bie Schreibekunft unter ben Maroniten gewohnlicher geworden ift, und baf fie baburch viele Stellen, woju diefe Runft erfordert wird, bei ben Turten und bei ben Drufen, ihren Nachbarn und Allierten, erhalten. Sie leben übrigens in nicht gar großer Bahl in Sprien, vorzüglich zu Aleppo, Damastus, Eripoli auf Copern; ihr vornehmfter Wohnfit aber bleibt ber Libanus. Rlofter Rannabin auf diefem Berge wohnt ihr Patriard, welcher immer Petrus heißt. Bebenft man, bag bie Daroniten noch jest gern ihren Patriarchen nach Antiochien benennen, fo ift freilich bief Bauflein Chriften ein ichmacher Erfat fur die Chriftenmenge, uber welche, befonbere in ben fruheften Beiten, ber Patriard von Antiochien gefest war. Roch muffen wir aus unfrer Periobe einer baretifchen Partel, vom Chriftenthume ausgegangen, ermahnen, bie fich fruh fcon weit in Affen verbreitete, und, wenn auch in fcmachen Ueberreften, boch bis auf den heutigen Tag in verschiedenen Begenden und mit verschiedenen Damen vorhanden ift; es find bieg

4) die Mestorianer. Restorius, geboren zu Germanicia in Sprien, mar ein Schuler bes gelehrten Theodor von Mopsveftia, querft Presbyter in Untiochien, ein beim Bolte beliebter, beredter Somilet, befaß viele Renntniffe, einen friedlichen Charafter, und war durch reine Sitten achtungswerth. 3m Jahre 428 murbe er Patriarch in Conftan-Es fand Anftog, bag er ben Ramen ber Maria Geoxóxoc für unfchicklich ertlarte. Gott, fagte er, tann teine Dutter haben, folglich nicht die Maria Georinos (puerpera, genetrin Dei) heißens bas Beichopf tann nicht ben Unerschaffenen, sondern nur bas Wertzeug ber Gottheit, ben Menfchen, gebaren. Die Streitigleiten baruber mit bem Cprillus, fo wie bas Schidfal bes Reftorius und Die feineswegs nach ber Berbannung und nach dem Tobe beffelben beendigten Streis tigkeiten, Die nicht Gute, nicht Gewalt, nicht taiferliche Befehle foliche ten konnten, fallen mehr ber Dogmengeschichte anheim. Sier nur fo viel, bag bie fogenannten Deftorianer mit ihrer baretifchen Unficht, in Uffen bie gablreichften maren. Durch Betehrungeifer unter ben Beiden erweiterten fie in diefem Welttheile Die Babl ihrer Rirchengenoffen, bie im Abenblande verhaft blieben. Reftorifche Chriften burch= jogen Afien, die tatarifchen Steppen und brangen bis China. 11. Jahrhundert murde von neftorisch : driftlichen Metropoliten und Bifchofen in ber tleinen Tatarei ober Rafchgar, in Turtiftan, felbft im Tibetischen Gebirge gebort. Man zweifelte taum noch, bag binnen wenigen Jahrhunderten die gesammte affatische Menschheit fich im Beifte Befu erheben und beiligen murbe. Allein biefe hoffnung vereitelte in fruberer und fpaterer Beit bas Erfcheinen und Dafenn bes Islams. Bu ben Urfachen, die gur fcnellen Berbreitung ber Lehre Duhamebs mitwirften, gehorte bas ausgeartete Christenthum felbft. Der Beift ber Religion Jefu mar im Streite um Die Beschaffenheit seiner Derson vergeffen. Der unverfohnliche Sag ber Rirchenparteien erleichterte bie Forts foritte ber Saragenen, und jauchgte mehr beim gall ber rechtglaubig= driftliden Gegner, ale er vor den Triumphen der unglaubigen Araber gitterte. Die Deftorianer geriethen fogar nicht ohne Grund in Berbacht verratherifcher Mithulfe, bag bie Rhalifen Abubeft, Dmar und Ottmann fo wunderbar fonell Sprien, Phonigien, Palaftina fammt Berufalem, gang Rleinafien und felbft Perfien unterjochten und gum Glauben ihres Propheten zwangen. Aber mehr als nestorianischer Sag beforberte bie Erbarmlichfeit ber griechischen Raifer ju Conftantinopel ben Untergang bes griechischen Reichs und bes Christenthums. Die unermeglichen Anftrengungen Guropas in ben Rreuggugen tonnten beibes nicht retten.

Noch lange hat inzwischen durch das Innere von Asien die nestostanische Rirche geblüht. Man kannte sie in den hoben Tatareien; man kannte sie in Hindostan, am Hofe des Moguls selbst; und Shina zählte noch im 13. Jahrhundert viele christliche Gemeinden. So bedeutend waren ober schienen Restors Jünger damals, daß drei römische Päpste ihnen Gesandte zuschichen, um sie zu bewegen, sich mit der abendlänzdischen Kirche zu vereinigen. Auch versertigte ihnen Johann kumonte Carvino Psalmen und Schriften des N. B. in tatarischer Uebersezung. Sins war damals billig zu beklagen, daß es den nestostanischen Christen während ihrer Glückszeit nicht gelungen war, in Aurtistan, in den Steppen von Khorasan und Bokhara ein Bolt zum Glauben an Christum zu führen, welches dalb ganz Assen mit seinen

Schreden und Siegen erfüllte.
Dies waren die Turken. Sie, welche balb auch die Zerstörer ber arabischen Rhalisate wurden, Persien und Rleinasien ihrer Gewalt unterwarsen, und Europa bedrohten, hatten sich zu Muhameds Lehre gewandt, und unduldsamer als die Araber selbst, die Christen aller Orten zum Gegenstand ihres Hasse gemacht. Durch sie büsten selbst die Nestorianer viel von ihrer Ausbehnung und ihrem Ansehen ein, zumal im abendländischen Asien. Fester standen sie in den Gebieten der Mongolen. Ja, als diese im 13. Jahrhundert unter der Ansührtung ihres gewaltigen Osch en giz = Rhan, und unter dessen folgern ihre Herrschaft von den Grenzen Chinas die Sprien und weizter ausbreiteten, schienen die Siege der schrecklichen Barbaren, zugleich Siege für das Christenthum zu werden. Man sagt sogar: Mangu, des Oschengiz Rhan Entel, sei schon Christ gewesen, er, der Bagdad eroberte und über den Euphrat schreitend, Kleinasien und Sprien erschütterte.

Balb aber tam ein Sewaltigerer über fie alle. 3m Innern ber Tatarei, in Daagatai, welches die perfifchen, chinefischen und indischen Grenzen berührt, erhob sich einer ber Emire, Cimurlant, und ward ein neuer Dichengig . Rhan. Seine gludlichen Baffen zerftorten eine gange Rette von alten und neuen Thronen, und fein Gifer fur ben Roran feines arabifchen Propheten, alle Tempel und Altare der Chriften. Go furchtbar vollendete er fein Bert, Daß man im 15. Jahrhundert taum noch einige Spuren bes nestorianischen Chriftenthums im mittlern und hohen Affen fab. Reben bem alten Beidenthume ber Wildniffe mar die Religion Duhameds, Lamas und Bramas die allein flegreiche geworben. Jeboch baben fich fcmache Refte von ihnen immer erhalten, und man berechnet ihre Gefammtgabl noch jest auf 400,000. Sest beißen fie theils chalbaifche, theils Tho-Den erften Ramen fubren fie, weil ihr Patriarch in maschriften. Chalda mobnt, und weit fie ihren Gottesbienft in chaldaifcher Eprache verrichten. Auch fprifche Chriften beißen fie von ihrem Bohnlande, und weil fie fich auch des Altfprifchen bei ihrem Gottesbienfte bedie nen. Thomaschriften nennt sich eine schismatische Rirchenpartei auf ber Rufte Malabar in Oftindien, weil der Apostel Thomas das Evangelium in diefe Begenden gebracht haben foll. Gie gehoren ju ber 499 gefchloffenen Bereinigung ber Chriften im mittlein und oftlichen Afien gu einer fprifchen ober chalbaifchen Rirche. Gie find übrigens Reftorianer. Der Brundtopus ihres Cultus ift ber bes altorientalifch = ariedifchen Rirche und bas bavon Abweichende burfte etwa in Solgenbem bestehen: "Restorius ift ihr Beiliger und Martyrer, und fie rufen ibn "in ihrem Gebete an. Die Maria wollen fie nicht Gottes :, fonbern "Chriftuegebarerin nennen. Much wollen fie in Jefu nicht blos zwei "Naturen, sondern grei Personen, Gott und Mensch, jedoch unter "einer sichtbaren Person, und mit einer Rraft und Wirtung angenom= "men miffen. Gie find einfacher in Lehren und Bebrauchen als bie "Briechen. Bilber dulben und verehren fie nicht in ihren Rirchen und "halten nur ein einfaches Rreug ohne Bild in ber Sand. Drei Ca-"tramente nehmen fie blos an , Zaufe , Abendmahl und Priefterweihe. "Die Taufe geben fie ben Rindern erft am 40. Tage nach ber Geburt "nebft ber Calbung. Die Meiften haben teine Dhrenbeichte. "ihnen ift die beilige Schrift alleinige Ertenntnigquelle ber Religion "und ale Rirchenamter halten fie fur hinreichend Bifchofe, Priefter und "Diaconen. Die Thomaschriften haben noch mehr als ihre Deinungs-"verwandten, die übrigen Reftorigner, die Buge ihrer Abstammung von ben "altesten Christengemeinden beibehalten. Wie biefe, feiern fie noch die "Agapen ober Liebesmable, ftatten bie Braute von dem Kirchenvermd "gen aus und verforgen ihre Armen u. bergl. - Als bie Porrugiefen "Dftindien befest hatten, versuchte die tatholifche Beiftlichfeit die Sho-"maschriften unter ben papftlichen Stuhl ju bringen. Der Ergbifchof "in Goa brachte fie auch auf der Spnode ju Udiampor 1599 jur "Unterwerfung und in feinen Sprengel. Gie mußten ben neftorianis "ichen Ansichten entfagen, einige tatholifche Bebrauche annehmen, und "einem Jefuiten, ber ihr Bifchof marb, gehorchen. Rachbem aber Die "Portugiefen auf der Rufte Malabar von den Sollandern verbrangt "worden waren, borte auch diese Union ber Thomaschriften mit ben

"Ratholiken auf, und alles kehrte zu ben alten Formen zurud. Sest "flehen sie ohne kirchlichen Zwang unter britischer Hoheit, und bilden "nach den neuesten Nachrichten für sich, unter einem eigenen Bischofe, "eine christliche Republik, in der Priester und Aelteste die Justizpflege "verwalten und dabei die Ercommunikation als Strafmittel gebrauchen. "In Rücksicht ihrer bürgerlichen Berhaltnisse zu den Eingebornen gen,hören sie in die Classe der Nacri oder des Adels vom zweiten Range, "dürfen auf Elephanten reiten und statt der Handwerke, welche die "niedrigen Classen treiben, sich vom Handel und Ackerdau nahren."

Bas nun den Buftand der übrigen Restorianer unter den affatifchen Bolferschaften betrifft, fo find ihre Dberhaupter erbliche Patriatchen. Der vornehmfte berfelben refidirte im 5. Jahrhundert zuerft gu Babylon, jest halt er fich ju El Rofch im Gjatet Deshul in Defopos tamien auf und führt ben Titel Ratholitos. Unter ihm fteben funf Bisthumer. Diefer und ein anderer neftorianischer Patriarch gu Diarbetr in Sprien ertennen jest ben Primat bes Papftes an und find mit ihren Gemeinden unirte Reftorianer, welche eben fo, wie die unirten Briechen, ihre alten Gebrauche beibehalten haben. Dur ber Priefterebe haben fie entfagen und den Glauben an 7 Saframente annehmen muffen. Uebrigens ftimmen Lehre und Gottesbienft ber Reftorianer gang mit benen ber orthodoren griechischen Rirche überein, und nur ber Dutbung ber Bilber in ihren Rirchen, wo man allein bas Rreug fieht, haben fie fich ftete entgegengefest. - Dicht unirt ift bagegen ber fprifche Patriard ju Giulamart im hohen Gebirge von Ataria nebft ben unter ihm ftehenden Bifchofen und Gemeinden. Dieg maren unges fahr bie Ueberbleibsel driftlicher Rirchengenoffen aus ber frubern driftlichen Beitperiode ber erften feche Jahrhunderte. Bir übergeben fleinere Parteien, die auch in ihrem jegigen Fortbesteben ein boberes Alter in Unfpruch nehmen, theile, weil fie mehr jubifchen Urfprungs gu fenn fcheinen, wie die Babier, theils weil fich ein folches Gemifch pon Islam und Chriftenthum bemertbar macht, bag man nicht meif. wohin man fie ficherer rechnen foll. - Geben wir barum über nach

## Afrita

und forfchen, welche Ueberrefte bes driftlichen Ramens aus bem Alter thume ber auth bort herrichend geworbene Islam übrig gelaffen bat. -Es ift nicht zu bezweifeln, daß nicht ichon in dem erften driftlichen Sahrhunderte Betenner Jeju nach Megopten getommen feien, auch menn Die von Eufebius und hieronymus aufbewahrte Cage nicht mehr gu erweisen maren, daß Martus, der Evangelift, Grunder der alexandrinifchen Bemeinde gewesen. Finden wir boch fcon in den heiligen Schriften felbst ber Jesusbekenner Anmesenheit in Mordafrita (Eprene) auf Copern, Creta und ben Infeln des agaifchen Meeres gedacht. Pantanus, ber Beltweife, mar im 2ten, Drigenes, ber vielthatige Rirchenvater, im 3. Sahrhunderte der Ruhm des in Alexandrien aufblubenden Chriften-Es breitete fich von bier ber Glaube weit aus, bis binauf thums. in die Einfamkeiten von Thebais, der erften Pflangftatte driftlichen Monchthums, und burch Rubien bis Sabefch zu einer beffen Saupt= städten, Arum (Aurumis) geheißen, wohin der Aegoptier Frumencius ben neuen Glauben trug. Als Conftantin einmal vom kalferlichen Ehrone herab ben Befehl erlaffen hatte, bas Chriftenthum folle die Religion ber romischen Welt sepn, ward es gefährlich heibe zu bleiben. 3mar schon vor ihm war bas Kreuz langs bes Mittelmeers bis jens seits ber Saulen bes herkules gepflanzt worden. Schon hatte Carthago ber Christenheit berühmte Lehrer gegeben. Nun aber verließen Romer und Afrikaner zu Tausenben die Altare ber gestürzten Gotter, um sich

gur driftlichen Unbetungemeife gu wenben.

Aber auch über die chriftliche Rirche Afritas maltete ein Unalucks ftern. Beiferich, ber fcredliche Banbalentonig, landete um Die Ditte bes 5. Jahrhunderts mit feinen arianifch : driftlichen Barbaren in Afrita, eroberte Carthago und grundete feinen Geerauberftaat. Schon baburch gerieth bie fruber gegrundete driftliche Rirche in große Unrube. Es war fur fie auch wenig Bewinn, als 100 Jahre nachber Raifer Muftinians Relbbert Belifar bas vanbalifche Reich wieber vernichtete und bas tatholifch : driftliche Glaubenebetenntnig abermals fiegreich Denn daß die afritanischen Ruften byzantinisch gewor machte. ben waren, gereichte ihnen in ben Rriegen ber morgenlanbischen Raifer mit ihren Erbfeinden, den Perfern, jum Berberben. Roshru, Der perfifche Eroberer, fiegreich über Die Briechen, überfiel Megppten, überwand auch Carthago, entschloffen, ben uralten Dienft Drmugbe und des beiligen Feuers an Die Stelle ber Rreugverehrung ju ftellen. Dief geschab in berfelben Beit, ba Duhamed in Arabien von Mecca geflüchtet, fein Prophetenamt übernahm, im Anfange bes 7ten Jahrhunderts. Und 20 Jahre fpater, nachdem Roshru Afrita genome men, ftanben Muhamede Araber gewaltig über ben Trummern von Memphis am Ril. Die Mehrheit bes agpptischen Bolts, jatobitifche Chriften, voll Saffes gegen die tatholifchen Mitchriften und beren Raifer ju Conftantinopel, erleichterte bem arabifchen Belbheren Umrn Die Eroberung. Die Chriften aber ernteten bas Berberben beiberfeits, meldes fie fich in ihrer blinden Rachgier bereitet hatten. beiden nur Bahl zwifden Anechtschaft und Tod ober dem Glauben an Duhamed. Die meiften mahlten biefen mit berfelben Leichtigkeit und aus denfelben Grunden, mit welchen fie einft Chriftum gemablt batten. Und ehe noch bas Sahrhundert verfloß, war gang Rorbafrita arabifd und bas Evangelium durch den Roran vertilgt. - Rur in Tegopten behauptete fich, gebrudt von ber offentlichen Berachtung neben fome den Ueberreften ber romifden, griechifden und armenifden Rirden parteien, fo wie auch jenseits ber Bafferfalle bes Rils und ber nubb fchen Ginoben, in Sabefc, bas jatobitifche Chriftenthum, mabrent bie Araber in Diten und Beften Afritas langs den Ruften ihren Glauben und ihre Berrichaft ausbehnten. Seit jenen Tagen blieb alles Land vom Sandgebirge bes linten Rilufers bis jum Atlasgebirge ben Chriften verschloffen, und die Betenner deffelben betraten die Gestade Rorbafrifas mur als Befangene, ober als unftate Raufleute, ober als Gefander europaifcher Ronige, Die ben Seerauberfurften ehrerbietigen Tribut brach ten. Db Frantreich feine neueften Eroberungen in Afrita behaupten wird, und welche Schicffale fich baraus fur die chriftliche Rirche ent wideln werben, muß die Butunft lebren.

Da bie Ergablung neuerer Berfuche von Geiten ber driftlichen

ie, um afrikanische Muhamebaner und heiben zu bekehren, notheig von diesem Artikel ausgeschlossen bleiben, so konnen und hier zwei driftlich etichliche Parteien interessiren, die sich, wenn auch bogmatische Ansichten getrennt, von der rechtgläubigen Kirche aberten und in schwachen Ueberresten noch jeht in Aegypten und em angrenzenden Abpssichen fortbauern.

Am gablreichsten ift bie Kirchenpartei ber Jatobiten geblieben ober toptischen Chriften, welche mit bem Sprer Jatob aus bem 6ten :hundert burchaus nur eine Natur in Chrifto, und den heiligen t nur von Gott dem Bater, nicht vom Sohne ausgegangen, erten-

Diefe Ropten, theils Bolfename, theils Bezeichnung einer befont driftlichen Rirchenpartei, find noch ber lette allmablig aussterbende bon Aegyptens Urbewohnern; gleich ben alten Aegyptern von rer Gemutheart, hartnadig und religios, aber unwiffend, fnechtifc abgeftumpft unter den Dighandlungen binnen Sahrtaufenden vitl= i über fie gemechfelter Beberricher. Wie fehr aber auch ihre Babl vermindert habe, tann folgender Umftand lebren: 216 2mru, an Spite ber Araber vor 1100 Sahren in Aegypten einzog, belief fich Babt ber toptisch : jatobitischen Bischofe auf 70. Gegenwartig ift Babl berfelben auf 12 beschrantt. Die meiften biefer Biethumer in Dberagppten, mo fie fic, bem hauptlager der Eroberer entfern= ungeftort bewahren tonnten. Ihr Patriarch aber, welcher fich gu: ) Dberhaupt von Rubien und habeich nennt, hat feinen Gig forts end ju Rabira, wo 12 toptische Rirchen fteben, mit Inbegriff au Foftat ober Dofe el Utit, b. i. Alttahira. Bas aus neuern eberichten über bie Ropten befannt geworben ift, burfte ungefahr enbes fenn: Die Bahl ber toptischen Familien mag fich ungefahr 80,000 belaufen, und obicon durch gang Megopten gerftreut, unterben fie fich boch von allen andern Megyptern durch Bilbung, Char, Bebrauche und Religion. Sie find, wie wir bereits erinnert n, Chriften von ber Secte ber Monophysiten und haben ungefahr Rirchen, deren mehrere in Rairo. Unter Der muhamebanischen icaft wußten fie fich bie Berechnung ber Abgaben zu erhalten, be fie bei ihrer genauen Landestenntnif noch jest haben und fich nd ihren herren febr nuglich und unentbehrlich machen. fice Sprace ift im Wesentlichen die altagptische, wie besonders tremère in den Recherches sur la langue de l'Egypte (Paris B) erwiesen hat. Die noch vorhandenen, ziemlich zahlreichen toptis 1 Bucher find inegefammt aus ber Beit nach ber Betehrung ber en jum Christenthume, welche im 3ten und 4. Jahrhundert nach Fo erfolgte; baber find in biefen Buchern auch manche griechische brude, befonbere firchliche, gebraucht. Sie enthalten Ueberfegungen Ablifchen Schriften, Leben ber Beiligen, Somilien, Synodalbes We und Werte der Gnoftiter. Ein großes Bergeichniß berfelben ! Zoega's Catalogus Codicum Borgianor. Rom 1810. Uebrigens ticheibet man im Roptischen die niederagpptische und die oberagpptis Munbart. Blos die Priefter verfteben noch bas Koptische als enfprache: Landessprache ift bas Arabische. Bergl. Makrisii Hia Coptor. in Aegypto. Arabifch mit lateinischer Ueberfetung beregeben von Beger, Sulgbach 1828, welche bis in die Mitte bes

14. Jahrhunderts reicht, und Scholy Reise in die Gegenden zwischen Alexandrien und Paratonium, die lybische Wuste und Sprien 1820 ff. Leipzig 1822.

Die toptischen Gemeinden wohnen weit hinauf im obern Tegypten, wo sie zu Achnina die prachtvollste ihrer Kirchen im ganzen Lande besiehen. Sie wohnen bis zu den Nilfallen an Nubiens Grenzen. Dort, in der Stadt Ofdirdsche, wo auch die Missonarien von der römischen Congregation zur Berbreitung des Glaudens ein Hospitium haben, ist selbst noch der Sis eines koptischen Bischofs. Wo aber das heiße Nubien beginnt, in den Reichen von Sennaar, Darfur, Dongola, Dakai, verschwindet das letzte Zeichen christlichen Glaubens. Nur ein wustes Heidenthum paart sich da in undekannten Gesilden mit Muhameds entstellter Lehre. — Die zweite christliche Birchliche Partei, deren wir oben gedachten, sind die abpspissischen Christen, zu denen wir jest übergeben.

Es sind ungefahr 60 Tagereisen von Rahira durch die Wildnisse Mubiens die Abpsilinien oder habesch, welchem der Rilstrom entspringt. Es ist die afrikanische Schweiz, ein Labprinth von Thalern, Hügeln, Bergen, bewassert von Quellen, Flussen, Seen. Die Bewohner dies fes reichen und wundervollen Gedirgslandes sind ohne Zweifel vor undenklichen Zeiten aus dem benachbarten Arabien herüber gekommen, von welchem es nur durch das rothe Meer getrennt ist. Ihre Gestalt, ihr Antlis, ihr langes Haar spricht bafür; aber die dunkte Olivenfarbe ihrer Haut scheint für Vermischung mit einem altern Urstamm zu sprechen, wenn die Farbe nicht Wirkung der heißen Sonne seit zahllossen Geschlechtsfolgen ist.

Die Abpffinier follen burch ben aus Megppten abgeordneten Krumentius und beffen Gebulfen im 4. Jahrhundert fur bie Unnahme bes Chriftenthums gewonnen worden fenn. Mus Megopten wenigstens famms ten bie erften Lehrer; beshalb ertannte auch ihr firchliches Dberhaupt ober Patriard, in ber Stadt Dobefan wohnend, fie fur untergeordnet unter ben toptischen Patrigrchen in Aegypten. Die Abpffinischen Christen maren feit dem 5ten ober 6. Jahrhundert Monopholiten ober Jafobiten. Bis jum 16. Jahrhundert blieb Abpffinien ober Sabeich in Europa Erft ber Ronig ober Raifer Etana Denghel (gewöhnlich unbefannt. David genannt), ber im Sabre 1525 regierte, ließ burch einen Befanbten in Liffabon mit bem Ronige von Portugal Alliang beshalb nachfuchen, um fein Reich beschütt zu feben, und bat ben Peter Johann Bermubez, ber mit Alvarez, bem Bicelonige von Indien, icon 1520 nach Sabeich gefommen mar, die Stelle bes Abpffinischen Patriarchen anzunehmen. Mener nahm die Burbe an, in welcher ihn der Papft Paul III. (welchem ber gurft burch Alvares feinen Gehorfam bezeugen ließ) beftatigte, und feine Gewalt bis in bas Innere biefes taum befannt gewordenen Lanbes ermeiterte. Diefe bauerte aber nicht lange; benn ber Betelrungeeifer der portugiefischen Solbaten, benen bie frommen Bebruuche ber Abpffinier gottles und lacherlich vortamen, erbitterte bas Bolt. 218 baber ber ermabnte Papft burch ben Patriarchen Bermubes nach bem Tobe bes obgedachten Raifers ben Cohn und Thronfolger beffelben Claudius aufforbern ließ, bem beiligen Petrus und feinen Rachfolgern Behorfam ju fcmoren; fo entgegnete ber junge gurft: ,,Bas geht

"mich ber an? Du bift nicht unfer, fonbern ein Patriarch ber Frem-"ben, jumal ba bein Nachfolger bes beiligen Petri ein Arianer und "ein Denfch ift, ber vier Gotter anbetet." Bermubes ercommunicirte ibn amar, aber Claudius erflatte ibn, ale er vorber bamit brobte, felbft für ercommunicitt, ließ einen neuen Patriarchen tommen und Bermubes verließ Sabeich. Er mar aber ber Bulfe ber Portugiefen, Die er ihnen ichen aufgekundigt hatte, bedurftig, daher verftand er fich balb gum Gehorfam gegen ben Papft. Rach erhaltener Rettung mußte ber Patriard Bermudez, ber jahrlich allein aus ber Provinz Razareth 3000 Ungen Gold bezog, wieder bas Reich verlaffen. Ignatius Lopola brannte vor Begierbe in habefch eine Diffionsanstalt zu stiften, und 1556 reiften 12 Jesuiten babin. Sie vermochten aber gar nicht bie Abpffinier von der Religion ihrer Borfahren abzubringen. Jene machten fich auch burch ihren rechthaberifchen Religionseifer bei bem Rurften verhaft. 1604 mar ber Jefuit Peter Paps gludlicher; benn er nahm burch feine Bewandtheit und Renntniffe ben bof fur fich ein, mabrend feine Bebulfen bas romifch : tatholifche Chriftenthum predigten. Goger ließ fich ber Raifer Geltain Seghed 1607 von ben Jesuiten fo weit leiten, bag er allen feinen Unterthanen bei Tobesftrafe gu behaupten verbot, bag in Chrifto nur eine Ratur gemefen fei. Muf Betrieb bes neuen von Urban VIII. ernannten Patriarchen, des Jesuiten Alph. Menbes, bulbigten ber Raifer und ber Sof bem Dapfte, als bem rechts maßigen Dberhaupte ber Rirche, und befannten fich gur romifchen Rirche. Gene und andere, den uralten Glauben bes Landes bedrobende Gebote bes Raifers brachten ben großten Theil von Sabefc jur Emporung. Der Raifer, geleitet von ben Jesuiten, manbte Strenge bis jur Graus famteit an. Darüber entftand ein bem Throne felbft gefährlicher Burs gertrieg. 3mar mußte ber Furft Taufenbe feiner Unterthanen hinopfern; weil aber biefe viele von den Jesuiten erbaute Rirchen, Die Schloffern mehr als Rirchen ahneiten, niederriffen, und ber Aufruhr überhand nahm, verstattete ber Furft in einem Ebicte, bag jeder feinem Gewiffen folgen burfe, worauf viele bie Rofentrange gerriffen und verbrannten. Babrend die Befuiten murrten, fangen die Altglaubigen : "Ballelujah, bie Shafe von Sabeich find gerettet vor ben Molfen aus bem Abend-lande." — Rach bem Tobe bes Sultan verfuhr fein Thronfolger und Sohn Alan Seghed noch icharfer gegen bie Jesuiten, bie, wie que Ratholiten 1634 aus Sabefc verhannt wurden. Rachber, vorzugs lich 1642, murben einige jesuitische Miffionare, Die gewagt batten, juruckzubleiben, fogar hingerichtet. Seitbem mor alle Doffmung gur Ausbreitung ber romifchen Rirche in Abpffinien verfcwunden und ber Rame ber Jesuiten blieb feitbem bem Bolte ein Grauel. Die Berfuche von vier Capuzinern im Jahre 1666 maren auch fruchtlos, und fie fanben, wie alle fpatere einzelne Diffionare, einen gewaltfamen Tob. Alle fpatere Berfuche ber Art icheiterten, und brei Franciscaner, Die fic gu Anfange des 18. Sahrhunderts ebenfalls bahin gewagt hatten, murben 1716 hingerichtet. — James Bruce fant in neuerer Beit in Das befc feine Spuren von romifc : tatholifchen Chriften, wohl aber viele Spuren von Aberglauben und Unwiffenheit. Auch der funf Sahre in ber Propaganda in Rom unterrichtete Abpffinier Cobias Ghbrazar, ber jum Bifchofe von Abula ernannt und 1788 in fein Bater-Siegel Danbbud IV.

land gesandt wurde, hat aller Wahrscheinlichkeit nach nichts ausgerichtet. Deiden, Muhamedaner und Juden werden aber geduldet. Gegen alle Europäer, die sich nicht in Glaubensdinge mischen, sind die Abpssinier gefällig. Die Uebersehung der Bibel in die Amhara-Sprache ist das Neueste, was für die Einwohner geschen ist. Herr Apdin, Geschäftsträger beim französischen Consul in Aegypten, der in Kahira einen der athiopischen Literatur völlig kundigen Greis (den früheren Lehrer von Bruce und B. Jones) fand, half ihm in diesem trefslichen Werke, welches die brittische und ausländische Bibelgesellschaft drucken ließ.

Das Oberhaupt der monophysitischen abyssinischen Kirche heißt Abuna, und der Borsteher der in mehrern Häusern um eine Kirche wohnenden Mönche Ichtegur, — der Borsteher der Weltgeistlichen Komosats, — jeder Kirchenlehrer heißt Abba. Die abyssinische Kirche hat viel Jüdisches, z. B. die Beibehaltung der Beschneidung am achten Tage. In Bruns Erdbeschreibung von Afrika 2r Thl. Nürnberg 1799 p. 165—89 sindet man Nachrichten über religiöse Gebräuche, Literastur und Charakter der Abyssinier. Bergl. auch Gregorii theologia Aethiopica in Fabricii lux salutar. evangel. p. 716 seqq. — Ischokte's Darstellung der Ausbreit. des Christenth. Aarau 1819 p. 69—72. — Stäudlins kirchliche Geographie 2r Bd. p. 650—57. — Schröck's KG. seit der Reformation 9r Thl. p. 122. — Ueber die athlopische Liturgie, vergl. Renaudot collect. Lit. Orient. T. I. p. 498 seqq. — Augusti's Denkwürdigkt. aus der christl. Archaol. 4r Bd. p. 846 f. — Ersch und Grubers allgem. Encykl. 2r Thl. p. 116.

Thun wir nun noch einen Rudblid auf die ungeheuern Berlufte, welche die driftliche Rirche burch ben Islam erlitt, fo find bie 10-12 Millionen Chriften, die fich, wie man gewöhnlich annimmt, aus ber Beitperiobe vor Duhamed in ben Landern von Affen und Afrita, welche jum Jelam gezwungen murben, erhalten haben, faft gar nicht in Anschlag ju bringen. Und wenn es auch mahr fenn follte, mas neuere Reisende mit ziemlicher Allgemeinheit behaupten, bag ber Islam befonders in dem Innern von Afien in Berfall gerathe, fo geht man boch mehr von bemfelben gum Beibenthume, wie gum Chriftenthume uber. Bielleicht liegen aber in unfrer Beit neue Befruchtungefeime fur bas Chriftenthum in Affen und Afrita, wenn man theils ihren politifchen Buftand in Afrita, bie immer bober gesteigerte burgerliche Gesittung, ben erleichterten Bolfervertehr und Anberes berudfichtigt, mas ja nach ber Erfahrung von jeber gunftig fur bie Ausbreitung des Evangeliums gewirkt hat. Wie aber ble Sachen felbst noch jest stehen, tann man wohl sagen, daß in ben gedachten Erbtheilen durch den Islam ber traftige Stamm bes Chriftenthums gefallt worben, und bag feinen burftigen Burgeln nur einzelnes und niedriges Gestrauch entsproffen ift.

## Subbiaconen.

I. Zeit und Ursachen ihrer Entstehung. II. Berzitungen derselben. III. Beränderungen, die sich mit wubdiaconen im Laufe der Zeit ereigneten. IV. Ihr me und ihre amtliche Stellung in der heutigen christen Welt.

Literatur. Mth. Laroquani de sacerdotibus secundi ordinis besses acra (Lugd. Bat. 1688. 8.) p. 244 seqq. — Morin commentar. de sacr. eccl. ordinationib. (Amst. 1695. .) P. 3. p. 152—203. — Thomassin antiqua et nova discisa eccles. Tom. 1. cap. 20. — J. Bona rer. liturgicar. lib. 1. 25. §. 14 seqq. — J. Cotelerius ad Patres apostol. Tom. 1. 38 seqq. unb ad Constitut. apostol. II. 25. — Menardus ad Sacratur. Gregorii M. p. 280 seq. — Beverige ad canon. 10. Anhen. — Bingham Origg. ecclesiast. II. 1. 3. c. 2. — Schmidt KG. 325. — Baumgarten Erläuter. p. 110. — Schubert Reise burch weden 1c. (Leipz. 1828. 8.) Thl. 1. p. 58 sff. — Schöne Geststeforsch. Thl. 3. p. 105. — Augusti Denkwürbigkt. Thl. 11. p. 15. — Binterim Denkwürbigkt. 1r Bb. 1r Thl. p. 824 sff. — ast vergl. man auch die oben in dem Artikel Diaconen anges then Schriften.

I) Jeit und Urfachen ihrer Entstehung. - Die bbiaconen find in der abendlandischen Rirche erft im 3. Seculum obnlich geworben, bieg fieht man aus mehrern Briefen Coprians, B. im 8. 20. 29. 34. 35. und 45. Briefe. Bergl. auch Cornead Fabium beim Gufebius 1. 6. c. 43. In ber morgenlandischen be find fie noch fpater eingeführt worben, und bie erfte Spur finbet a hier beim Athanas. epist. ad solitarios. Der Berf. ber apoftos ien Constitutionen versett die Subdiaconen gwar fcon in die erften je des Christenthums, und stellt die Sache so vor, als habe schon Apostel Thomas den Bischöfen befohlen, sie mochten die Subdiaen, wie andere Rlerifer, mit Auflegung ber Sande und mit Gebeten iniren. Allein gerade das Gegentheil ergiebt fich aus bem Beugniffe s glaubmurdigern Schriftstellers ber griechischen Rirche, aus Basilii itola canonica 51., wie auch aus bem 4. Canon des 4ten Carthas mfifchen Concile, wo es ausbrudlich beißt: Subdiaconus cum 26 \*

ordinatur, quia manus impositionem non accipit, patenam de episcopi manu accipiat vacuam et calicem vacuum. De manu ven Archidiaconi urccolum cum aqua et mantile et manutergium Diese Stelle ift auch barum wichtig, weil fie furz die Feierlichkeiten erzählt, mit welchen ber Subbiacon in fein Amt eingeweiht wurde. Sie maren eigentlich Diener ber Bifchofe, ber Dresboter und Digconen, und ihr Dafenn verdanten fie theils bem Streben ber ichon vorbanbenm Rleriter, niedrige Rirchendienfte immer mehr von fich abzulehnen, theils aber auch der Eitelleit, durch ein gablreiches Perfonale beim Rirden bienfte ju glangen. Gieben Diaconen reichten balb in Rom nicht mehr aus (f. den Artitel Diacon), barum fuchte man fie burch fielen Diaconen, und fpater auch burch bie breifache fieben, burch einumb zwanzig bergleichen Unterbiener zu erfeten, bie andermarts von bet Rirchenvatern auch onnoerau genannt werden. In andern Richen band man fich nicht an eine bestimmte Babl; fo gablte bie Dame und Stiftefirche zu Conftantinopel einmal 70, ein andermal auch 90 Enbbiaconen.

II) Die Verrichtungen der Subdiaconen betref fend, fo hatten fie bie gottesbienftlichen Gefaße zu reinigen und bet Diaconen beim Rirchendienfte zuzulangen. Auch fur Die Bafche ber Jedoch durften fe Altar = und Priefterbetleidung mußten fie forgen. nie in bas diaconium eintreten (f. ben Artitel Rirchengebrauche) sin bie beiligen Befage auf ben Altar fegen, und fich überhaupt tim Eingriffe in die Berrichtungen ber Digconen erlauben, baber ihnen and bas orarium (f. ben Artitel Rierus, geiftliche Amtstracht) gu tregen verboten mar. Conc. Laod. can. 21 - 22. - Babrend ber Abrit mahlefeier mußten einige von ihnen in verschiedener Absicht an be Thuren fteben. - Auch waren fle die Briefboten ber Bifchofe und Rleriter an ausmartige Gemeinden, f. Cyprian. ep. 8. und 24., w bergleichen Briefe ausbrudlich literae clericae genannt werben. -Diefelben Chrenbezeugungen, welche Die Digconen ben obern Rleritm ju erweisen hatten, maren bie Gubbiaconen ben Diaconen foullis Conc. Laodicen. can. 22.

III) Veränderungen, die diefe Abtheilung bes Blerus im Caufe der Zeit erfuhr. — Rach dem Belfpiete ber obern Rleriter fuchten fich auch bie Subbiaconen empor gu fowis gen. 3m 9. Seculum nahmen ichon bie Subdiaconen die Opfer wer ben Gemeinben und überreichten fie ben Digconen, mas fruber it lettern nur in Beziehung auf die Bifchofe und Presbpter gethan bab ten (f. ben Artifel Diaconen), vid. Rabanus Maurus instit. Cleriest. 1. 1. c. 8. Spater, im 11. Seculum, findet man fie befonbert in Rom ausgezeichnet. Sier hießen einige Palatini, Basilici, bie not eigentlich nur Rirchenbiener bes romifchen Bifchofs maren, und ihm allein, wenn er felbft ben Gottesbienft verrichtete, bienend gur Geit ftanden. Andere biefer Gubbiaconen hießen Stationarii, bie bei ben fo genannten Stationen (f. biefen Artitel befonders), wenn ber romife Bifchof felbft bas Umt verrichtete, ben Rirchenbienft hatten. andere nannte man Regionarii, die, nach ben verschiedenen Abtheilum gen ber Stadt Rom, gewiffe firchliche Berrichtungen gu leiften batten. 6. Du Freene Glossarium latinitatis med. aevi unter Subdiacons.

Rach und nach schloffen fle sich auch mehr an ben hohern Klerus an, und der Papst Urban II. im 11ten, und besonders Innocenz III. im 12. Seculum begunstigte die Subdiaconen so sehr, daß sie selbst, wenn se besondere Fahigteiten besaßen, zu Bischofen tonnten erwählt werden. Darum darf es auch nicht befremden, wenn Gregor VII. schon die Subdiaconen zum Colibate verpflichtete. Thomassin Tom. I. p. 675.

IV) Stellung der Subdiaconen in der heutigen briftlichen Welt. - In der romischen Rirche finden wir den Ramen und die Berrichtungen der Subdiaconen noch immer und zwar ur mit einigen Abanderungen. Außer ben fonftigen Berrichtungen wben fie jest beim Sochamte die Spiftel nach ber Berordnung bes Papftes Gregors VII. abzufingen, welches fonft ben Lectoren gutam. Die geboren jest mit zu ben fieben obern Beihen bes romifch = tatho. lichen Rierus, jedoch nicht ju ben funf erften, die bas eigentliche Sacerbotium ausmachen und bas unblutige Opfer barbringen tonnen. Rertwurdig ift ber Umftand, daß bie Ceremonien bei ber Beibe eines Subdiacon faft noch biefelben find, wie ju Augustin's Beiten. Bifchof namlich übergiebt bem Subdiacon, nachdem bie Pflichten bes Edibate in Erinnerung gebracht worden find, ben leeren Relch fammt er Patena jum Beichen, bag er bem Diacon beim Altare Relch und Patena tragen und Brod und Wein jum Opfer zurichten folle. mmefende Ergbiacon übergiebt ihm bann bie Rannchen jum Bein und Baffer; hierauf legt der Bifchof dem Subdiacon das humeral über en Ropf, die Manipel an ben linten Arm, und die Tunita ober ben witenrod an, giebt ihm bas Epiftelbuch in die Sand, fammt ber Bewalt, beim Sochamte ber Deffe und in ben offentlichen Bufam= nentunften ber Glaubigen die apostolischen und prophetischen Schriften ubft anbern Stellen aus bem A. I. abzulefen.

In der griechischen Rirche kommen bie Subbiaconen unter bem Ramen Sppodiaconen ebenfalls noch jest vor. Auch sie werden, wie n der romischen Rirche, mit Auflegung der Sande und mit gewissen Borten zu geistlichen Verrichtungen geweiht. Allein zur beständigen Betelosigkeit sind sie nicht verpflichtet. Uebrigens muffen sie ebenfalls ie Geschierte zum Mesopfer, welche aber der Diacon zu handhaben hat, wrichten, die Kirchthuren während des Gottesdienstes bewachen, und de Katechumenen nebst andern, denen der Eintritt nicht erlaubt ift, utfernen.

Auch die protestantische Rirche, und namentlich die evangelischs utherische Kirche in Deutschland, hat für gewisse christliche Rirchenlehrer en Namen der Subdiaconen beibehalten. Doch gehören sie nicht zu en niedern Kirchendienern, sondern es sind selbst ordinitte Geistliche, te besonders in größern Stadten, wo an einer Kirche mehrere Lehrer ngestellt sind, in der Stufenfolge der Superintendenten oder Pastoren er Archis oder Protodiaconen, der Diaconen und Subdiaconen vorsmmen. In der reformirten Kirche gilt hier, was schon anderwärts emerkt worden ist (s. den Artitel Diacon). Die Lutherische Kirche in Schweden und Danemart braucht den Namen der Diaconen nicht, und i Schweden besonders heißen die den Pastoren beigegebenen Geistlichen imministrt, Abjuncten (Hulfsprediger).

# Spnobalverfassuna

im driftlich = kirdlichen Leben.

I. Berucksichtigung ber Streitfrage: ob Sync im spätern kirchlichen Sinne im N. T. vorkomn II. Erste Spuren der Spnoden unter den Griechen allmählige Ausbildung berfelben besonders in Proving shnoden bis zum Ablaufe des 3. Jahrhunderts. III. E IV. Sbnc oben unter bem Ginflusse ber Raiser. unter bem Einflusse der Papste. V. Synodalbeschli ihr wichtiger Inhalt und fruh schon veranstaltete Sar lungen derfelben. VI. Ruckblick auf die Folgen Spnoden für bas kirchliche Leben. VII. In wiefern Institut der Synoden in der protestantischen Ki VIII. Reu erwai Nachahmung gefunden habe. Wunsch nach Spnodal = und Presbnterialverfassun in der neuesten Zeit.

Literatur. Auch biefe Untersuchung von ber Sonobalv fung in ber driftlichen Rirche wird von vielen driftlich = firchlicher chaologen entweder nur turg ober gar nicht berührt. Augusti, L rim berühren fie nicht. Much Bingham hat verhaltnismäßig 1 bon ben Synoben. Dir fuhren bier nur einige allgemeinere Wert bie speciellere Literatur wird zwedmäßiger an den betreffenden Orte

ber Abhandlung felbit eingeschaltet werben.

Chr. B. Fr. Balche Entwurf einer vollständigen Siftorie bet chenversammlungen, Leipg. 1759, mo p. 30 f. die vielen Schriftfteller, p Die Concilienschluffe gesammelt haben, so wie p. 47 f. Die Geschicht ber von ben Concilien in neuern Beiten genannt werben. - In & Buche Bibliothet der Rirchenversamml. Des 4. und 5. Jahrh. in U fetungen und Auszugen aus ihren Acten 4 Thie. Leipz. 1780 f man im 1. Theile eine Ginleitung in d. Gefch. der Rirchenversa lungen. - J. Z. Hilliger Pr. de synodor. origine, progressu et 1 Meteb. 1742. — Ueber ben Ursprung ber Rirchenversammlungen

Abele's Archiv fur Rirchenrecht und Rirchengesch. Bb. 1. St. 2. 1779. p. 479 f. - Bieglere Berf. einer fritifch pragmat. Darftellung bes Urfprunge ber Rirchenspnoben und ber Musbilbung ber Spnobalverf. in den erften drei Jahrh. in hente's neuem Dagag. fur Religions: philos. Bd. 1. St. 1. p. 125. — Schröck Thl. 3. p. 148-49. Ehl. 5. p. 111. — Schone's Geschichteforschungen 1r Bb. p. 367-72. 3r Bb. p. 340 - 78. - Freimuthige Gebanten über Synoben ber alten und neueften Beit. In ber Jenaer Oppositionefchr. I, 4. p. 565 ff. - 3. Cp. Greiling uber die Urverfaff. Der apoft. Chriftengem. ober bibl. Winte fur bie evang. Spnoden. Salberft. 1819. 8. -K. H. Sack de optima ecclesiae christ. constitutione. In fein. Commentatt. ad hist. occl. (Bonn 1822. 8.). - Bretfchneiber und R. J. Meper, ob die Rirchenverfaff. j. 3. ber Upp. e. bemotrat. ob. e. ariftofrat. ob. welche fonft gewesen fei zc. In Mig. Rchg. 1833. Dr. 103 - 6. 182., vergl. Schlatter ebendaf. 1834. Rr. 47. - G. B. Schulze Darftell. ber Form bes Rirchenregiments im apostol. Beitals ter ic. In Mug. Rirchenzeit. 1838. Dr. 94 ff., vergl. Dr. 148.

1) Berudichtigung ber Streitfrage: ob Synos den im spätern kirchlichen Sinne im A. T. vorkoms men! - Wenn von Synoden ober Rirchenversammlungen Die Rebe ift, fo wird gewohnlich die Bufammentunft ber Apostel und Melteften in der Gemeinde ju Jerusalem nach Act. 15. ale bie erfte ausgegeben und gleichsam an die Spipe gestellt. Dieß ift von Theologen ber romis fchen und ber protestantischen Rirche geschehen. In ber erftern gingen Baronius und Bellarmin fo weit, in Act. 15. einen gottlichen Befehl und eine apostolische Anordnung zu finden, aus welcher fich fogar bie Rothwendigfeit ber Spnoben folgern laffe. Indeffen hat biefe Bes hauptung alle Geschichte wiber fich und ift wohl nur im Intereffe ber Birchlichen Sierarchie niebergeschrieben. Denn wenn bie Spnoben von einem gottlichen Befehle ober Institute abzuleiten find, und baber ihre Rothwenbigfeit entsteht, fo fragt es fich, woher es benn tomme, bag in den erften Jahrhunderten noch gar feine Spnoben gehalten find, und bag man fich im 2. Jahrhundert noch gar nicht auf diese Dothwendigs Beit berief, die man boch damale noch am erften von ben Aposteln ber hatte miffen tonnen? Jedoch haben auch protestantische Theologen bergleichen Behauptungen ausgesprochen. Wir führen ftatt vieler ben berühmten Balch an, ber in feinem Entwurfe einer vollständigen Sefcichte ber Rirchenversamml. Thl. I. p. 79 ff. feche Puncte anführt, um die Aehnlichkeit ber fpatern Spnoden mit ber Apoftelverfammlung gu Berufalem nachzuweisen. Er gieht baraus

1) die Solgerung, daß Religionsstreitigkeiten auf Synoden entschieden werden müßten, weil zu Jerusalem auch davon die Rede war. Allein eine zwingende Röthigung der Schlichtung von Religionsstreitigkeiten durch Synoden, scheint aus der Apostelversammlung gar nicht zu folgen, sondern dieser Umstand läßt sich eben so gut aus der Natur der Sache erklären. Denn wenn man einmal zusammen kam, um über wichtige Angelegenheisten der Rirche zu berathschlagen und zu beschließen, wie es Tertullian von den frühesten Synoden berichtet, wie wir gleich unten sehen werden, so mußten natürlicher Weise auch Religionsstreitigkeiten auf den Synoden

verhandelt werben, well man biefe bamals für bas Bichtigfie hielt und babei vorzüglich einer gemeinschaftlichen Berabrebung beburfte.

2) Weil sich zu Jerusalem Apostel und Presbyter versammelt (Aet. 15, 6.), man späterbin vergesen babe, daß auch die Gemeinde gegenwärtig geswesen sei (B. 22. und 28.), so habe man daher Gelegenheit genommen, auf den Synoden die Laien zu verdrängen. Man sollte aber genau genommen glauben, daß dieser Satz gerade das Gegentheil von einer Achnlichteit bewiese. Wenn man die Laien verdrängen wollte, so lag gar tein Grund dazu in der Versammlung zu Jerusalem. Bielmehr müßte man gar teine Rücssicht darauf nehmen, indem man den Laien keinen Sitz und keine Stimme auf den Spnoden einräumte.

3) Die Nothwendigkeit eines Vorsites bei den Synoden und zwar in der Person des Papkes, lasse sich aus dem Umstande erklären, daß Petrus zu Jerusalem zuerst geredet habe und daß Petrus fein Nachfolger gewesen sei. Diese Folgerung ist allerdings in der spätern Beit gemacht worden, als man die ganze Bibel für den Supremat des Bischofs zu Rom verdrehte. Allein ein solches Berusen auf die Auctorität Petri sinden wir im Alterthume gar nicht und kein früherer Metropolit kann deshalb angesührt werden. Der Grund eines Borsites von Seiten des Metropoliten lag sehr neturlich in seinem größern Ansehn, das er als Bischof der Pauptstedt einer Provinz schon vor Einführung der Spnoden hatte, welches stelle

lich burch bie Spnobalverfaffung noch mehr erhoht murbe.

4) Weil zu Jerufalem ein Schluß gemacht und burd ein Schreiben aberfandt murbe, fo habe man es in den altern Jeiten bei den Synoden für no thig gehalten, ben Aposteln auch bierin nach zuahmen. Allein auch dies fcheint nicht fowohl eine Rachahmung ber Apoftel ju fenn, als vielmehr ber naturliche Bunich, Die Befchluffe ber Spnobe einer Proving auch anbern Provingen befannt gu machen, mit benen man in Gemeinschaft ftanb, bamit fie fich barnach richten tounten. Benn gleich die Synodalbeschluffe einer Proving teine Befehle fur Die andern waren, fo mußte boch ber Synobe febr baran gelegen feyn, fie andern Provingen, mit benen fie in Berbindung fand, mitzutheilen, weil fie hoffen tonnte, bag man vielleicht mit ihr harmoniren , ober boch nicht leicht etwas vornehmen murbe, mas biefen Befchluffen gerabezu entgegen fei. Sur bie andern Provinzen mußte es aber auch febt intereffant fenn ju miffen, mas bier und ba vorgebe, Dbfervang fei, und mas man in biefem ober jenem Kalle befchloffen babe. Außerbem war es bei der Ercommunitation, die baufig auf Spnoden beschloffen wurde, faft nothwendig, fie andern Provingen befannt ju machen, Damit ber Ercommunicirte nicht anbermarts aus Unbefanntichaft gut Gemeinde und den Saframenten zugelaffen wurbe. Diefe Befannt machung ber Ercommunitation mar fcon fogar vor allen Synoben Dbfervang; mithin bedurfte es teiner Rachabmung ber Berfammlung ju Berufalem, fonbern nur einer Obfervang, um bie Synobalbefdluffe mitzutheilen.

5) Der Ausdrud: "es hat dem heiligen Geifte und uns gefallen," finde fich Act. 15., und darauf fet der Cehrfat von der Untruglichteit jedes rechts. maßigen Concils gebaut. Allein abgesehen bavon, baß Worte in apostolischer Auctoritat gesprochen, sich spatere Rirchenlehrer gar nicht zueignen durften, batten gemiß bie erften. Begrunder bes Chriftenthums nicht bie Abficht, fpatern Berufsgenoffen Ausbruck gu

leihen, die in fo hohem Grade gemigbraucht werden follten.
6) Man habe ben Schluß zu Jerufalem für einen Befehl gehalten, und daber den Synoden die geift lichen Majestäterechte beigelegt. Auch dieses scheint nicht sowohl Rachahmung der Bersammlung zu Jerusalem zu sepn, als vielmehr bie Wirtung einer anmaglichen hierarchie. Genau genommen fceint man barum von ber apostolischen Bersammlung nichts beibebals ten gu haben, ale die Formel, worauf man die Berbinblichfeit und Untruglichfeit ber Synoben baute. Wenn man auch alles Uebrige bei ber Sonobalverfaffung fur jufallig halten wollte, fo tann man boch

unmöglich hierin bie gewandte Sand ber hierarchie vertennen.

Bas aber ber Balch'ichen Ansicht am meisten entgegen fieht, ift Die hiftorifche Babrheit, bag man die Spnedalanftalt meder von einem gottlichen Befehle abgeleitet, noch die apostolische Berfammlung ju Gerufalem für eine Dufterfynobe gehalten babe. Tertullign giebt fie für eine menschliche und nicht gang undeutlich für eine willtubrliche Einrichtung ber Bifchofe aus. Die Stelle bes Tertullian ift in biefem Salle febr wichtig geworben, weil fie aus ber fruheften Rirche bie eine gige in ihrer Art ift, auf die man ficher bauen tann. Gie verbient alfo auch hier im Busammenhange angeführt zu werben, bamit man fic überzeugen tonne, ob die Folgerungen, die baraus gezogen werben follten, tichtig gezogen find ober nicht? Sie fleht in ber Schrift de jejunio c. 13., welche mabricheinlich am Schluffe des 2. Sahrhunderts geschrieben ift. - Tertullian vertheibigt in biefer Stelle die Montas miften, ju benen er übergegangen mar, gegen bie Drthoboren. Diefe machten jenen ben Bormurf, baß fie willfuhrliche Fasttage anordneten, auf diefe Art ihren Anhangern willführliche Gefete vorfchrieben und willführliche Laften auflegten, ba boch Gott nur einen freiwilligen Dienft von ben Chriften forbere. Darauf antwortet Zertullian, bag eigentlich nicht Menfchen, fondern Gott (ber heilige Geift, Paratlet) folde gafttage von ben Chriften forbere. Ferner batten ja auch bie orthoboren Bifchofe bas Recht, orthobore Zasttage anzuordnen, und in allgemeiner Roth außerorbentliche Steuern aufzulegen. Endlich führt er auch noch bie Spnoden unter ben affatischen und europaischen Bries chen als eine folche willtuhrliche Ginfuhrung ber Bifchofe an, nach beren Schluffen fich bie Laien richten mußten. Aguntur, heißt es in Aertullian's Stelle, practer ea per Graceias illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius nominis christiani magua celebratione veneratur. Et hoc quam dignum fide auspicente congregari undique ad Christum? Vide, quam bonum et jucundum habitare fratres in unum! Hoe tu psallere non facile nosti, nisi quo tempore cum compluribus coenes. Conventus

autem isti stationibus prius et jejunationibus operari, dolere cum dolentibus et ita demum congaudere gaudentibus norunt.

Aus dieser beilaufigen Erwähnung ber Concilien laffen sich fehr wichtige Folgerungen ziehen, die unfre Beachtung um fo mehr verdienen, weil wir weiter teine bestimmten Nachrichten von ben Synoben ber frubesten Beit haben.

a) In der Berbindung, worin Tertullian beiläufig von den Sonos ben spricht, halt er fie sammt ihren Schluffen fur eine willuhrliche Einrichtung der Bischofe, so gut wie die willuhrliche Austegung der Lasten und der außerordentlichen Steuern. Also leitet er sie von Leinem gottlichen Beschle ab und halt sie für Lein apostolisches Institut.

b) Er kannte fie noch nicht aus eigener Erfahrung, alfo waren fie am Ende des 2. Jahrhunderts noch nicht in Afrika gewöhnlich, sondern vorzüglich nur per Graecias, d. i. unter den europäischen und

affatifchen Griechen.

o) Sie murben bort an gewiffen bestimmten Orten (cortis in locis) gehalten, also waren sie nicht ambulatorisch, sondern an gewiffe Orte gebunden (unstreitig an die hauptstabte ber Provingen, b. i. an

Die Sige ber Metropoliten).

d) Es waren vorzüglich Provinzialspnoben, von benen aber die Bischofe und ber Kletus anderer Provinzen nicht ausgeschlossen waren (dieß scheint der Ausbruck ex universis ecclesiis sagen zu wollen). Daß er nicht von der ganzen Christenheit gelten kann, versteht sich von selbst, weil die Lage der Dinge eine solche allgemeine Zusammenkunft gar nicht erlaubte. Daß ferner auch nicht alle Kirchen unter den Grieschen zu verstehen sind, sieht man aus dem Pluralis: concilia certis in locis, woraus folgt, daß mehrere Concilien an mehrern bestimmten Orten unter den Griechen gehalten worden sind, wobei die Zusammenkunst der Repräsentanten aller Kirchen an einem Orte von selbst ausgeschlossen wird. Es sind also eigentlich alle Kirchen einer Provinz gemeint. Dochherrschte dabei nicht die volle Regelmäßigkeit, wie späterhin, sondern es konnten auch Bischofe aus andern Provinzen erscheinen, wenn sie wollzten, und sie wurden auch wohl dazu eingeladen, wie die Provinzialsspnoben etwas späterhin noch bezeugen.

e) Es waren feierliche Busammenkunfte, worauf nur ble Reprisfentanten ber Gemeinden erschienen (et ipsa repraesentatio totius nominis ohristiani [i. e. Christianorum] magna veneratione celebratur), also nur der Klerus und vorzüglich nur die Bischofe, mithin teine Laien. (Wie aber die Bischofe die Hauptreprafentanten waren, sieht man auch daraus, daß bei den frühesten Synoden immer nur die Bahl der Bischofe angegeben wird, nicht aber der Presbyter und Diaconen)

beren nur im Allgemeinen Ermahnung gefchieht.

f) Man bereitete sich burch religiose Uebungen und Fasten zu ber Eröffnung ber Spnoden vor (conventus autem illi stationibus prius et jejunationibus operari) mahrscheinlich, um die Idee zu erheben, daß ber heilige Geist durch die Bater auf ben Spnoden rede, und sie insspirite, damit die Beschlusse der Spnoden besto heiliger und verbindelicher wurden.

g) Die angebliche Abficht biefer Busammentunfte mar, gemein-

tfilich über bie wichtigften Ungelegenheiten ber Rirche gu berathichlaund zu beschließen (per quae et altiora quaeque in commune etuntur).

h) Diefe Bufammentunfte hatten unter ben Briechen ichon ben men Spnoden, wovon conventus die lateinische Ueberfegung ift. willia gebraucht Tertullian ale bas eigentliche lateinische Bort, meil Lateiner bie politischen Convente fo nannten, welche bei ben Brieι σύνοδοι hießen, cfr. Liv. 37, 30. concilia Achaeorum.

hiermit tann man nun gleich eine andere fpatere abgeriffene bricht verbinden, die fich bei Epprian Ep. 75 findet. Der Metro: t Firmilian von Cafarea in Cappadocien fchreibt gleich nach ber te bes 3. Sahrhunderts in einem Briefe an Epprian fo von ben wen unter ben Griechen in Rleinaffen, bag die Nachricht bes Ellian fehr badurch bestätigt wird und an historischer Glaubmurbigaußerorbentlich geminnt. Necessario apud nos fit, fchreibt er, er singulos annos Seniores et Praepositi in unum conveniamus lisponenda ea, quae curae nostrae commissa sunt, ut, si quae

iora sint, communi consilio dirigantur.

Ermagt man nun das zeither Befagte, fo ergiebt fich, bag bie fte driftliche Rirche in der Act. 15. erwähnten Berfammlung ber tel und anderer Gemeindeglieder weber eine apostolische Unordnung Spnoden überhaupt, noch eine Mufterspnode fur die spatere Beit annt hat. Dieg barf auch nicht befremben, wenn man nur ben jen Umftand auffaßt, bag bie mahren Sonoben gerade bas Begenfür jene vermeinte Dufterfpnode find. Bu Jerufalem berathichlagich bie Apostel mit ber gangen Gemeinbe, auf ben Synoben aber ber Rlerus und vorzüglich die Bifchofe als Reprafentanten ber einden, das Bolt nahm in den fruheften Beiten nur felten und t gar nicht an folchen Berathungen Untheil. In Jerufalem mar ferner fo billig, ber Berschiedenheit ber Meinungen uber die Berichteit des mosaischen Gesetes etwas nachzugeben und eine Mittel= t einzuschlagen, fo daß beibe Parteien beruhigt fenn tonnten; auf Spnoden war bagegen bochft felten an Billigfeit an benten, fonman waltete lieber mit bem Unathema über bie Berfchiedenheit Reinungen. Freilich mar dieß in der frubern, in diesem Ubschnitte uns festgesetten Periode noch nicht fo fehr ber Sall, weil die noch unter bem Drucke ftanb; aber befto baufiger in ber Kolge, Be im romifchen Reiche berrichend und aus einer Berfolgten Die elgende murde. Man scheint sich also von ber Bersammlung gu falem nichts weiter jum Mufter genommen ju haben, ale bie bel: Placuit spiritui sancto et nobis, bie fpaterhin fanbalos wurde, als man fich nicht entblodete, feine Begner auf ben wenn teine Grunde ba maren, mit ber Fauft ju Boben ju gen, um nur fo fcnell als moglich jum Schluß ju tommen, wie Spnoden von Ephesus bezeugen. Man fieht alfo, daß der hierars e Stolz gar tein Behagen baran fand, etwas von der Billigfeit Gleichheit der Berfammlung zu Jerusalem nachzuahmen, sondern r blos die Formel mabite, die gu feinem 3mede dienen konnte. II) Begriff der Birdlichen Synoben, erfte Spus

derselben unter den Griechen und ihre allmäh-

lige Ausbildung und Verbreitung bis mit Ablauf des 3. Jahrhunderts. - Unter Rirchenspnoden verftebt man: "feierliche Busammenkunfte der Reprasentanten "mehrerer von einander unabhangiger driftlicher "Gemeinden, um bas Wohl der Kirche gemein: "Schaftlich zu berathen und barüber gu beschlie "Ben." Diefe Definition Schlieft fich genau an bie Balchifche an, wenn fie gleich etwas genauer ift. Bergl. Balch I. c. p. 3. - Reier liche Busammentunfte tuchtiger Glieder verschiedener driftlicher Gemein: ben, beren Absicht ift, in Sachen, welche bas Beste ber Rirchen betreffen , gemeinschaftliche Schluffe gu machen. Gin Dauptbegriff, nam: lich die Reprafentation fehlt. Forfchen wir nun nach ben erften Opm ren diefer Synoben, fo weift uns alles nach Briechenland bin. difchen Bifchofen verbanten fie ihren Urfprung und die erften fichern Spnoben finden fich gegen bas Ende des 2. Jahrhunberts unter ben Griechen. Das find namlich bie Spnoden, welche in ber Periode von 160 - 173, theile, und zwar vorzüglich in Rleinafien, theils in bem benachbarten Thracien gegen die Montanisten gehalten worden find. Bergl. Euseb. V. 16. Wenn wir gleich bie erfte Beranlaffung ju ben Spnoden nicht historisch wiffen, welches gewohnlich ber Fall bei ben Berfaffungen des Alterthume ift, fo laft fich boch mit Babricheinlich Teit vermuthen, baf fie bochft jufallig gewesen fei und in irgend einem Beitbeburfniffe gelegen habe. Sobald eine Berbindung mehrerer von einander unabhangiger Gemeinden entftand, und biefe fcheint guerft unter ben Griechen, bie an einen Gemeingeift und ein Soberalfpftem gewohnt maren, Statt gefunden ju haben, fo tonnte man auch febe leicht auf die naturliche Ibee tommen, bedeutende Angelegenheiten ber Rirche, bie fonft jede Bemeinde fur fich abthat, gemeinschaftlich ju verhandeln, um eine großere Ginformigfeit ber Dbfervang gu bewirten. Diefe Ibee mußte naturlich bort am erften eine Musbilbung befommen. wo ber Geift bes Rlerus felbft die meifte Gemeinheit und Bilbung hatte, und bieg mar wieder unter ben Griechen ber Fall. In fofern noch alle vollständigen Glieber der Gemeinden mitfprechen burften, und ihre Befellichafterechte noch felbft ausubten, tonnten folche gemeinschaft liche Bufammentunfte mehrerer von einander unabhangiger Gemeinden nicht anders als unter ber Form ber Reptafentation ju Ctanbe tom men, benn alle Glieber mehrerer Gemeinden auf einen Punct gu ber fammeln, mar physisch und moralifch unmöglich, in fofern bie Rirche noch unter bem Drude fanb, und ein folches Busammenlaufen fur ben Unfang einer Rebellion gehalten worden fepn murbe. Da alfo nur Giner ober ber Andere von jeder Gemeinde erfcheinen tonnte, fo maren naturlider Beife die Bischofe und Presbyter die nachsten, welche die Reprafentation von felbft übernahmen, ohne bag man babei eine regelmäßige Berabrebung ober Bevollmachtigung anzunehmen braucht; benn beraleis den Gefellichafteverbindungen entfteben gewohnlich von felbft und met ben erft mit ber Beit regelmäßig. Die Diaconen blieben vielleicht anfanglich noch ju Saufe; benn fie beforgten allein feine Rirche, mobl aber die Bifchofe und Presboter. Allein fie tonnten auch eben fo gut, theils als ein Theil bes Rierus, theils als Amanuenfes ber Bifchofe icon mit auf bie Synoben gezogen fenn, wenn man gleich auf ben

rüheften Spnoben unter ben europäischen und affatifchen Griechen noch eine Spur bavon findet, welches aber auch baber rubren kann, bas nan es für ju unwichtig hielt, ihrer besonders zu ermahnen.

So mochte etwa biele Anstalt zufällig entstanden seyn, als die hlauen griechischen Bischose einsahen, daß man sie sehr vortheilhaft ur das hohere Ansehen des Klerus benuten konne, wenn man ihr mehr Stetigkeit und Regelmäßigkeit gabe. Jest wurden also bestimmte Beizen und Dete sessegen, wo man in einer Provinz jahrlich zum heil ind Segen der Kirche zusammen kommen wollte, und nun übernahm uch der Primarbischof oder Metropolit die Zusammenberusung der außerzebentlichen sowohl als der ordentlichen Spnoden in seiner Residenz Metropolis sammt dem Borsis und Bortrag, der Stimmensamme

ung, ber Formirung ber Schluffe und ber Spnobalidreiben.

Die Bermuthung, bag auch bie politischen Convente ber Griechen inigen Ginflug auf die Entstehung ber Rirchenspnoden gehabt baben, ft nicht gang unwahrscheinlich. Rur barf man nicht wohl bie gange Intftehung berfelben barauf beschranten, ba biefe eben fo gut in ber Ratur und in ben Berhaltniffen einer Rirchengesellschaft ihren Grund jaben tann. Es ift befannt, daß ber Convent (ovrodoc) bes Amphilponenfenats aus allen griechischen Staaten gusammen tam, jahrlich meimal, im Rrublinge und Derbfte, ju Delphi gehalten, und bag lefe Ginrichtung burch August nach bem Siege von Actium wieber in en Sang gefeht murbe, fo baf fie noch jur Beit bes Paufanias forts auerte. Diefe Unftalt ober boch Giniges bavon tonnte man febr leicht n ber griechischen Rirche nachahmen, und, wenn wir gleich nichts biftorifches davon miffen, fo ift es boch menigstens febr auffallend, af auf ber Synobe ju Nicaa und in ben apostolischen Conftitutionen prade diefe beiben Sahregeiten ju den regelmäßigen Spnoben verordnet purben. (Can. Apost. 80. Conc. Nie. c. 5., mo ben Bifchofen beoblen wird, jahrlich zweimal Synoben zu halten, vor bem 40tagigen faften im Fruhlinge und im Derbfte.) Daraus fchlieft man billig, as biefe Sitte fcon alter gewesen fenn muffe, in fofern die Spnobe ion Dicaa nur gar ju gern icon vorhandene Sitten, die ber hierars bie erfprieflich maren, bestätigte. Ronnten wir auf eine andere Beife werausbringen, daß man wirklich unter ben Griechen jahrlich zweimal, m Fruhlinge und Berbfte, regelmäßig Synoben gehalten hatte, fo purbe die Bermuthung, bag bieg eine Rachahmung ber politischen Eonvente in Griechenland fei, fast uber allen 3meifel erhoben. Allein wie haben ichon gesehen, daß die Worte des Firmilian: per singulos mnes - die Sache in 3weifel laffen, und fo bleibt die Rachahmung wech nur in biefem einzigen Puncte eine blofe Bahrfcheinlichfeit.

Was nun die Berbreitung der Synoden betrifft, so mogen fie ich eine Zeit lang nur auf Griechenland beschränkt haben. Tertullian, vie wir oben gesehen haben, kannte sie wenigstens noch nicht. Gegen as Ende aber des 2, Jahrhunderts hat sich die Gewohnheit, Synosen zu halten, schon etwas weiter verbreitet, und zwar bei Gelegenheit es Ofterstreites zwischen der prientalischen und occidentalischen Kirche, vo ein allgemeines Bedurfols der gemeinschaftlichen Berathung eintrat. Der Ofterstreit, die ganze Christenheit in Bewegung setzend, und ein Agemeines Interesse anregend, trieb die Reprasentanten der Christenheit

auf bie Synoben, die jest allenthalben jum Borfchein tamen, Afrika etwa ausgenommen. Um biefes Streits willen wurden g. B. Provin: gialfpnoben gehalten in Palaftina, ju Cafarea ober Melia, in ber Proving Rom unter bem Borfige bes Metropoliten, Bictor von Rom, ber auch bas Spnobalichreiben ausfertigte, in ber Proving Pontus unter bem Borfite bes alteften Bifchofe biefer Proving, Palmas ju Amaftris, in ber Proving Gallien unter bem Borfite bes bamaligen Primarbifchofe Frenaus von Lyon, in ber Proving Deroene in Defopotamien, in ber Proving Asia proconsularis gu Ephefus unter bem Borfige bes bortigen Metropoliten Polyfrates, ber die Bifcofe feines Sprengels jufammenberief und auch das Synobalfchreiben abfagte, und wahrscheinlich auch anderwarts, wie z. B. zu Corinth in ber Proving Achaja. Mit bem 8. Jahrhundert tamen benn auch bie Spnoben in Afrita jum Borfchein, und murben bier burch bie Streitigfeiten über bie Regertaufe und über die Novatianischen Banbel haufiger, als irgendwo, wenn fie fich gleich hier noch nicht in der regelmäßigen Geftalt geigen, die fie ichon unter ben Griechen batten. Ueberhaupt trugen biefe Sandel fehr bagu bei, die Spnoden in der Mitte des 3. Jahr bunberts allgemeiner zu machen und ihnen einen allgemeinen Beifall in der Rirche zu verschaffen. Sie bier alle aufzugablen, murbe febr gwedwibrig fenn, ba fie einem Jeben in Balche Gefchichte ber Concis lien vor Augen liegen, woraus man fich überzeugen tann, bag ibre Babl feit der Mitte bes 3. Jahrhunderts weit größer ift, als vor ber Mitte deffelben.

Indem wir nun weiter die allmählige Ausbildung der Synoden verfolgen, brangen sich uns folgende Fragen zur Beantwortung auf: Welches war der Umfang diefer Synoden? Welche außere Linrichtung gab man ihnen? Wie verhielt es sich mit dem dabei üblichen Stimmenrechte!

Indem wir die erste Frage zu beantworten suchen: Welches war der Umfang der Synoden in der von uns bestimmten Zeitperiode! so wollen wir damit andeuten, ob dergleichen Synoden beschickt wurden von den Reprasentanten einer

Dioces ober einer Proving ober auch eines gangen Landes.

Man darf die fruhern Synoden unter den Griechen querft Provingialspnoben nennen; benn a potiori fit denominatio, und wenn man gleich hiermit nicht überall austommen tann, fo ift bieg nur ein Beweis, bag noch teine vollige Regelmäßigfeit babei Statt fand. Die Synoben in Ufien gegen die Montanisten maren bochft mabricheinlich Provinzialsynoden, g. B. die zu Sierapolis von der Proving Phrygien, wo die Montanisten ihren Sauptsit hatten, und die andere ju Unchie lus, vielleicht von der Proving Thracien, wenn dieß gleich zweifelhaft bleibt, weil ber Primarbifchof von Thracien eigentlich zu Beraclea faß, wo man auch eine Provinzialspnobe erwarten follte nach ber Unalogie ber ubrigen Provinzialfpnoden, die gewöhnlich in den Refidenzen ber Metropoliten gehalten wurden. Doch mag die Synode ju Anchiolus immerhin teine Provingialfynobe fenn, fo macht fie eine Ausnahme, und die folgenden, bei Belegenheit bes Ofterftreites, Die Gufebins nas mentlich anführt, find wieder fammtlich Provinzialspnoden. Daffelbe ift auch im 8. Jahrhundert der Rall mit den Spnoden in Arabien

243 und 246. Richts anderes follte ferner bie Spnobe ju Rom fenn. Die Cornelius 251 halten ließ, wenn es gleich die damalige Trennung zwischen ben Anhangern bes Cornelius und den Anhangern bes Dovas tianus nicht erlaubte, daß fie das wirklich murde, mas fie fenn Ferner Die Synobe ju Untiochien 252 ebenfalls wiber beit follte. Novatian, 260 gu Rom, bie brei Synoden gu Untiochien wiber ben Daulus von Samofata von 264 - 269. Allein' man barf babei nicht glauben, daß fie alle gang regelmäßig maren, und daß niemand aus bem Rierus einer andern Proving darauf Sig und Stimme gehabt batte. Go eifersuchtig mar bamale ber Rierus einer Proving noch nicht, fondern er fab es vielmehr fehr gern, wenn auch beruhmte und anges febene Ranner aus dem Rlerus einer andern Proving barauf ericbienen. befonders wenn die Berhandlungen gelehrte Begenftande betrafen, die man nicht recht umfaffen tonnte, ober wenn ber' Metropolit ichon Partei ergriffen hatte, und noch einer ober ber anbern Stube beburfte. um feine Meinung auf der Synobe durchzuseben. Alsbann wurden angesehene Manner aus andern Provingen verschrieben und die Eroffnung ber Synobe bieweilen verschoben, bie fie angetommen maren. So war g. B. Drigenes ale Presbyter auf den Synoden in Arabien gegenwartig, und icheint bort ber Gingige gemefen gu fenn, ber bie Streitigfeiten burch feine Belehrfamteit niederzuschlagen vermochte, mogu bie arabifchen Bifchofe nicht Fabigfeit genug hatten. Gben fo angft . war ben Bifchofen Des Sprengele von Untlochien vor ber Gelehrfamteit bes Paul von Samofata, den fie doch gern vertebern und abfegen Sie verschrieben barum fast alle bamals berühmten Bischofe ber affatifchen Griechen (wogu man ber Sprache megen auch Unteragppten und Palaftina rechnen tann), um den Paul ju Boben gut Der Metropolit von Alexandrien entschuldigte fich zwar mit feinem fcmachlichen Alter (Gufeb. 7, 27.), allein es erfchienen bagegen wirtlich aus fremden Provingen ber Metropolit Firmilian aus Cappa= bocien, die Bifchofe Gregorius ber Bunderthater, und Athenodorus aus Pontus, ber Bifchof Belenus von Tarfus, ber Bifchof Nicomas von Itonien, die Primarbifchofe Symenaus von Jerusalem und Theotetnus von Cafarea, wozu fich auch noch der arabifche Bifchof Maris mus von Boftra gefellte, der vielleicht in hinficht feiner Gelehrfamteit am überfluffigften mar. Rur mog ber einzige Paul die Belehrfamteit aller biefer Danner auf, und bie Spnobe ging bemnach leer aus, ohne bas man bem Paul etwas abgewinnen tonnte (Gufeb. 7, 28.). Auf ber zweiten Synobe zu Antiochien gegen benfelben Paul maren gewiß wieber manche auswartige Bifchofe, und namentlich tann man Firmilian wieder nennen (Eufeb. 7, 80.), und auf ber dritten ebenfalls, wie man noch aus dem Synodalschreiben feben tann (Gufeb. 7, 80). Dier trat der Fall ein, daß man die Eroffnung der Spnode aufichob, bis Firmilian jum britten Male erfchien; allein er ftarb auf bem Bege au Carfus. Diefer traurige Borfall mochte ben versammelten Batern fehr ungludlich fcheinen; inbeffen war es tein großer Berluft fur fie; benn wenn Firmilian ben Paul icon bei einem boppelten Unlauf nicht batte bezwingen tonnen, fo murbe er es zum britten Dale auch fcwerlich vermocht haben. Dagegen leiftete ein einziger Presbyter, Malchion, ber in ber griechischen Gelehrsamteit erzogen mar, und ben

bie Bischöfe sonft schwerlich hatten zu Worte kommen laffen, auf einmal alles, was alle Metropoliten und Bischöfe nun schon so lange nicht hatten leisten können. Er bisputirte allein vermittelst feiner Aunst und Gelehrsamkeit den Paul von Samosata zu Boden, das den Bischöfen nichts weiter übrig blieb, als das Anathema über ihn auszusprechen und ihn abzusehen. Dazu bedurfte es freilich nicht vieler Aunst und Gelehrsamkeit. Allein sollte den Bischöfen nicht eine Schaamrothe ausgestiegen seyn, wenn sie nicht über der übergroßen Freude doch endlich ihren Zweck erreicht zu haben, die Schande vergessen hatten?

Andere Spnoben find bagegen in biefer Periobe wieber teine Previnzialspnoben, sondern theils etwas mehr, theils etwas weniger. Dier ber gebort g. B. bie Synobe gu Itonien in Phrogien 236 aber bie Regertaufe, bie etwas mehr, als eine Provinzialspnode ift. hier ver fammelten fich fowohl bie Bifchofe aus Phrygien, Galatien, Gillcien, als auch aus andern benachbarten ganbern, namentlich ber fcon fo oft genannte Metropolit Firmilian aus Cappabocien. Funfzig Bifchofe follen auf biefer Synode gegenwartig gemefen fenn, und es ift auch ein Spnobalichreiben abgefaßt worben; allein man weiß nicht von wem, mithin auch nicht, wer den Borfit gehabt bat. Indeffen bleibt et nicht fo gang unwahrscheinlich, wie Bald glaubt, bag es Firmilian Dagegen Scheint bie Spnobe ju Spunaba in Phrygien gemelen fei. ebenfalls über bie Regertaufe fehr unbedeutend und nicht einmal eine Provinzialionobe gemefen ju fepn; benn Gufebins führt fie nur gen beilaufig an (7, 7.) und Firmilian berührt fie gar nicht, ber boch in ber angeführten Stelle die befte Belegenheit dagu hatte. Sie fcheint ihm alfo unwichtig gegen bie Synobe von Itonien gewesen ju fepn, baber man benn auch außer ihrem Dafenn gar nichts weiter von ibr Alles bieg beweift nun hinlanglich, bag in biefer Periobe noch teine vollige Regelmäßigleit bei ben Synoben berrichte, nicht einmal unter ben Griechen, wo man fie boch am erften batte erwarten follen.

Uebrigens maren die Spnoden in Afrika in Diefer Beriode noch weit regellofer, als bie unter ben Briechen, welches fich fcon aus ibrem fpatern Auftommen ertlaren lagt. Ueberhaupt fceint jest in Afrita bie hierarchie noch nicht die Festigkeit und Ausbildung gehabt ju baben, wie unter ben Griechen. Denn was man auch bem Epprian jur Laft legen mag, fo hat er boch ale Metropolit von Carthago weit billigere Grundfage fomobl gegen bas Bolt, als gegen ben Rierus gezeigt, als uns von irgend einem anbern Metropoliten biefer Beit betannt ift. Wer tennt nicht die ftolge Anmagung bes Stephanus von Rom, ber fcon bamals ben Unfang ju einem Papfte bes 12. Jahrhunderts ju machen Luft hatte, und wie beschämend mußten nicht fur ibn die billigen Grundfage bes Coprian über bas Berhaltniß ber Primarbifchofe gegen bie übrigen Bifchofe feyn, welche er ihnen bei diefer Gelegenheit nach ep. 72. befannt machte: Ad quaedam disponenda et consilii communis examinatione limanda, necesse habuimus convenientibus in unum pluribus sacerdotibus cogere et celebrare concilium, in quo multa quidem prolata atque transacta sunt. - Ceterum seimus, quosdam, quod semel imbiberint, nolle deponere nee propositum suum facile mutare, "sed salvo inter collegas pacis et concordiae vinculo "quaedam propria, quae apud se semel sunt usurpata, retinere. Qua in re nec nos cuiquam vim facimus, aut legem damus, quando habeat in ecclesiae administratione voluntatis suae arbritrium liberum unusquisque praepositus, rationem actus sui Domino redditurus.

Gleich die erfte Spnode, die wir mit bem Anfange bes 3. Jahrbunderts in Afrika erbliden, ift von der Art, daß man fie weber eine Provingial = noch eine Universalspnobe nennen fann. Es tamen namlic unter dem Primas (Metropoliten) Agrippinus von Carthago 70 Bis fcofe aus der Proving Afrika (Africa proconsularis), aus Rumibien und Carthago gufammen und erklarten bie Regertaufe fur ungultig. Diefe Spnobe tann man nicht wohl fur eine allgemeine afritanische balten, insofern Afrita und Numidien zwei Provingen ausmachen. Der Raifer Galba namlich hatte Ufrita in brei Provingen getheilt, in Africa proconsularis, worin Carthago lag, in Numidien und Mauris tanien (Mauritanias duas), bas fouft aus zwei Provinzen (Tingitana und Caesariensi) beftanb. Diefe Gintheilung blieb bis auf Conftantin, ber eine neue Eintheilung in feche Provingen machte, in provinciam proconsularem, Numidiam, Byzacium, Tripolim, Mauritanias, i. e. Bitiphensem et Caesariensem. Best bestand aber noch die Gintheis lung bes Galba, wie man aus dem Coppian feben tann. Ep. 45. Latius fusa est nostra provincia (Africa proconsularis), habet enim Numidiam et Mauritaniam sibi cohaerentes. - Man fieht also ben Brund nicht ein, warum nicht auch Bischofe aus Mauritanien ermabnt werden. Gben fo wenig tennt man bas Berhaltnif genau, morin ber Primas von Carthago bamals ju ben übrigen Bifcofen in Afrita fand. Es ift nicht unwahrscheinlich, daß schon damals jede Proving ihren Primas gehabt hat, und bag es in Rumibien und Mauritanien jebesmal ber altefte Bifchof mar, in Afrika aber ftets ber Bifchof ber Mutterftadt Carthago. Weil fich nun aber von bier aus bas Chriftenthum über Afrita verbreitet hatte, fo fcheint auch bem Bifchofe von Carthago ein boberes Primasanfeben eingeraumt gu fenn, jo bas er ebenfalls auch die Bifchofe aus gang Afrita gufammen berus fen tonnte. Benigstens mar es wieder unter Epprian ber Fall, bag er ben Rlerus aus allen brei Provingen auf eine Synobe nach Car thago gerufen hatte, wovon die noch vorhandene Acte weiter unten folgen foll. Sieraus tonnte man vielleicht fcon auf ein Patriarchals berbaltniß (Subordination mehrerer Metropoliten unter einen bobern Metropoliten) Schließen, wenn nicht die eben angeführte Stelle bes Epprian von den großen Rechten ber Bifchofe, und die Ginrichtung in ben Provingen laut bagegen fprachen. Allein fo viel fcheint boch wes nigftens baraus ju folgen, bag man ftillichweigend bem Primas ber Mutterftabt Carthago ein boberes Unfeben und bas Recht eingeraumt babe, im Rothfall eine Universalfonobe von gang Afrita jusammengurufen. Much leuchtet Diefes Unfeben aus ben haufigen Anfragen berbor, die felbst Bischofe aus andern Provingen an Coprian ergeben liegen. Gine folche Unfrage thaten s. B. im Rabre 255 achtzehn Rumidifche Bifcofe, die mahticheinlich fcon eine Provinzialinnede über Diefen Punct gehalten hatten, worunter auch ber Primas Januarius von Rumidien mat. Cfr. Cpprian Ep. 72.

Die andern afrikanischen Synoben find größtentheils Provingial fpnoben. Sierher gehort g. B. Die Synobe in Der Proving Africa proconsularis, Die ichon vor Epprian ju Carthago gehalten und worauf beschloffen war, daß niemand aus bem Rlerus durch ein Testament jum Tutor ober Curator bestellt werden follte. Man fest biefe Spnode in bas Jahr 217, allein bieß scheint ju fruh. Genug, baf fie vor bem Jahre 247 gehalten fenn muß, wo ber Borganger bes Coprian, Donatus, ftarb. Eben fo mar auch bie Synobe, welche Coprian fur biefelbe Angelegenheit ju Carthago wegen eines Contraventionsfalls ju Furni halten ließ, eine Provingialspnode von der Proving Africa proconsularis. Man fest fie in bas Jahr 249. Ferner fcheinen bie Spnoden ju Carthago 251 und 252 von Coprian gehalten, nicht anderes als Provingialfonoben von der Proving Africa proconsularis gemefen ju fenn. Eben fo auch die Synobe ju Carthago 254 megen ber fpanischen Bifchofe Basilides und Martialis und gleich barauf 255 wegen ber Regertaufe. Dagegen bestand Die fogenannte zweite Carthe gifche Synobe über bie Regertaufe 256 wieder aus 71 Bifchofen, nicht blos aus der Proving Afrita, fondern auch aus Rumidien. britte aber in eben diefer Angelegenheit und noch in eben diefem Sabre gehalten, bestand aus Bischofen aller brei Provingen, wie wir fcon gefeben haben.

Sieraus ergiebt fich nun, bas bie meisten frühesten Synoben in Afrita Provinzialipnoben gewesen sind, einige aber auch Universalipnes ben in Rudficht auf Afrita, welche am Ende des 4. Jahrhundents gesehmäßig alle Jahre einmal unter dem Ramen Concilia plenaria gehalten wurden, andere eben so wenig Provinzial als Universalipnes ben, woraus die damals noch bestehende Unregelmäßigkeit der Synobals

verfaffung von felbft folgt.

Behen wir nun auf bie andere Frage über: Welche Sorm benn die regelmäßigern Provinzialfynoden hatten, und auf welche Art sie gehalten wurden? - Offenbar geichnete fich der Primarbifchof einer Proving hierbei am meiften aus und gewann hierdurch einen großen Bumache feiner Borguge (vergt, bie Artitel Bifchof, Metropolit, Patriarch), fo bag er vorzüglich bierburch über feine eben fo vornehmen Collegen hervorragte, und jum mabren Metropoliten im bobern Sinne bes Borts murbe. Naturlichermeife mußte Jemand ba fenn, ber die Bifchofe fammt bem ubrigen Rierus jufammenrief und die gange Synode birigirte. Rach ber urfprungli den bemofratifchen Berfaffung ber Rirche hatte biefes Gefchaft unter dem Rlerus ambulatorifch fenn muffen, fo daß teinem ein befonderer Borgug babei eingeraumt worben mare. Allein baran mar fcon nicht mehr ju benfen, indem die Presbyter fich bereits vornehmer buntten, als die Diaconen, und biefen unmöglich folgen gu tonnen glaubten, und die Bifchofe wieder vornehmer als die Dresbyter. - Alebana batte aber boch biefes Umt wenigstens unter ben Bifchofen wechfeln mogen, ober man hatte auch jedesmal im Boraus einen Bifchof burch Die Bahl des gangen Rlerus gur Direction ber folgenden Spnobe beftellen tonnen. - Aber auch bieg gefchah aus folgenden Grunben nicht: Der Bifchof ber Mutterfladt (Metropolis) ober hauptftabt einer Proving batte fcon ein boberes Anfeben, als die übrigen Bifcofe und

bagu mar er febr zufällig getommen, wenn man gleich etwas hierardifchen Stolz und Unmagung als mitwirkenbe Urfache nicht gang aus: fchließen barf. Die Gemeinden einer Proving maren gewohnlich von ber Sauptstadt ausgegangen, und ftanden noch immer, nachdem fie fcon Bifchofe hatten, in einer gemiffen Abhangigkeit von bem Bifchofe ber hauptstadt. Gie bedurften noch immer feines Schutes und Beis ftandes bei miglichen Lagen und Berfolgungen, weil er gunachft an der Quelle mar, in fofern auch der Gouverneur ber Proving feinen Gig in ber Sauptstadt hatte, von dem alle Befehle fur und wider die Chriften ausgeben mußten. Außerdem mar bie Rirche ber Sauptftadt gewohnlich reicher als die in ben Provingen. Der Bifchof ber Saupt= ftadt tonnte alfo auch die Bifchofe ber Proving mit Geld unterftugen, für bie Armen ihrer Gemeinde forgen u. f. w. - Alles bief und noch andere Urfachen mehr, bie hier angufuhren zu weitlauftig fenn murbe, batten ben Bifchof ber Sauptstadt (Metropolit) gewöhnlich auch gum Primarbifchof ber gangen Proving gemacht. Ale Die Synoben auffa: men, hatte er fchon ein boberes Unfeben vor ben Collegen feiner Dros Bas mar also naturlicher, als bag er fich auch den Borgug ber Synodalbirection anmagte, und daß fich ber ubrige Rlerus bieß gefallen ließ, weil er es ichon gar nicht andere mußte, ale bag ber Bifchof ber Sauptstadt einige Borguge haben muffe? Freilich mar bies fer Borgug ber Synodalbirection ber großte, ben ber Detropolit bisher batte. Allein damit er nicht gar ju febr ben übrigen Bifchofen auffallen moge, hullten fich die Metropoliten bei ber Musubung biefes Borrechts in eine übergroße Demuth und fprachen haufig von ihrer Rleinheit und Unbedeutsamkeit (mediocritas), welche Sprache um fo viel unerträglicher ift, je mehr man weiß, daß fie den Ungehorfam ber Bifchofe und Presbyter fehr boch aufgenommen haben murben, und bas die Observang biefes gar großen Borgugs balb barauf gum Gefes murbe.

Sonach hatten nun die Bischofe ber Sauptstadt bei den Provingialfpnoden ben Borgug und mit ber Beit bas Recht, bie Synoben gus fammen ju berufen; ferner den Borfis barauf fammt ben Bortragen ber Sachen, die verhandelt werben follten; bann bas Stimmensammeln. bie Abfaffung ber Schluffe und bie Ausfertigung ber Spnobalichreiben. Lettere batten zwar im Ramen aller berer, Die mitgeftimmt hatten, ausgefertigt werben follen, und bisweilen wurden auch wirklich bie Ramen ber vorzüglichften Anwesenden mit angeführt, wie man aus bem Spnobalschreiben ber 3. Spnobe ju Antiochien feben fann, allein gewohnlich gefchah es nur im Ramen bes Metropoliten, welches man an bem Synobalfchreiben bei Belegenheit bes Ofterfreits febr beutlich mahrnimmt. Much fann bie britte Synobe von Antiochien nicht ein: mal zum Beweife furs Gegentheil gelten, in fofern ber Detropolit Paul von Antiochien eben abgefest mar, und die übrigen Bifchofe feine Stelle vertraten, bie fich alfo naturlicherweise auch namentlich nannten. Dan weiß nicht einmal, wer diefe Spnoben gegen Paul von Samofata gufammenberufen bat. Darf man nach ber Analogie foliegen, fo find es ber altefte ober mehrere ber alteften Bifchofe gewefen, die in folchen Sallen ben Rang hatten. Go vertrat 3. B. Der altefte Bifchof, Palmas, in Pontus Die Stelle Des Metropoliten, weil tein eigentlicher Metropolit da war. Palmas hatte also als ber alteste unter seinen Gollegen den Borsis, faste das Spnodalschreiben ab u. s. w. — Bum Beweise endlich, wie eifersuchtig die Metropoliten auf ihre Borzüge waren, wohin auch gehörte, daß das Spnodalschreiben nur in ihrem Namen abgefast wurde, darf man nur an das Schreiben des Polykrates von Ephesus denken. Er giebt zwar zu, das er auch noch die Namen der versammelten Bischofe anführen könnte; allein er sieht nicht ein, wozu diese Weitlauftigkeit nothig sei, da sie

fammtlich feiner Deinung waren.

Dieg war namlich eine andere, fehr naturliche Folge von bem Borfibe und Bortrage ber Metropoliten, daß die heilige Spnobe gewöhnlich ihrer Meinung war, wodurch ihr Ansehen und ihr Stoly einen neuen Buwachs befam. Es lagt fich leicht benten, bag, wer ben Bortrag einer Sache in einem Collegio bat, Die Sache felbft auch fo menden und feine Deinung barüber mit folden Grunden unter ftubem tann, baf bie gewöhnlichen Collegen blos ben einzigen Gefichte punct faffen, ben ber Proponent gefaßt miffen will, und baber eben fo urtheb len, wie der Proponent. Alfo ließ fich auf ben Spnoden icon voraus fe ben, bag bie Pluralitat ber Deinung bes Metropoliten beitreten murbe. Dieg geschah auch in der Regel; benn ber eine Theil hatte nicht Rraft genug, bie vorhandene Cache von allen Ceiten ju überfcauen und ein anderer Theil nicht Duth genug, dem Metropoliten ju widerfpre den; mithin blieben entweder gar feine ubrig, Die anderer Deinum maren, ober boch nur fehr wenige, bie febr balb überftimmt wurben. So fagt g. B. Firmilian beim Coprian, bag noch einige Bifchofe me ter ihnen verschiedener Meinung in Sinficht ber Rebereien gewefen maren; allein man habe beshalb eine Spnobe ju Ifonien veramftaltet, und man barf getroft im Ginne bes Firmilian bingufegen, worauf man die Meinung jener Bifchofe fehr balb verdammte. Das Bemufb fenn biefes fichern Belingens auf ben Sonoben ließ bie Metropoliten bann aber auch mehrere hierarchifche Schritte thun, Die fonft tein Dri marbifchof gemagt haben murbe. Co exilirte j. B. ber Metropolit von Alexandrien mit feiner Spnobe 230 ben Drigenes, weil er fich batte von ben Primarbifchofen ju Cafarra und Jerufalem jum Presbyter weiben laffen, wodurch ber bierarchifche Stolz bes Demetrius getrant Cornelius magte es fogar mit feiner Conode in Rom 251 bie brei Bifchofe, welche ben Presboter Movatianus jum Bifchofe geweibt batten, getroft abgufegen, ben einen bavon, Trophilus, ber fic reuig bezeugte, gmar nur gur gaiencommunion gu verbammen, bie anbern beiben aber vollig zu ercommuniciren. Ein foldes hierarchifdes Berfabren, modurd ben Gemeinden vielleicht ihre beliebteften Lebert entriffen und gang fremde an ihre Stelle gefest murben, burfte bemals gewiß noch tein Metrepolit allein magen, fondern er bermochte es nur unter dem Shupe einer Spnode. In fefern nun aber bie Soneben gewohnlich nur bas Drgan blieben, wodurch er fprach, fe fiebt man leicht, daß es boch eigentlich nur ber Metrepolit mar, bet fo hierarbiid verfuhr, und bie Gemeinten mußten baju ichweigen.

lleber die britte, von uns aufgewerfene Frage: das Stimmens recht auf den Synoden betreffend, bericht Dunfel und Berwettenheit. — Es fragt fic, wer benn eigentlich Sig und Stimme uf ben frühern Spnoben hatte. Dag außer ben Bifchofen auch Prespter Sit und Stimme hatten, lagt fich gar nicht leugnen; benn ble Beispiele, die dieg beweisen, find beutlich genug. Sierher gehort g. B. ie Stelle des Firmilian aus der Mitte des britten Jahrhunderts: ut eniores et Praepositi in unum conveniamus, mo es scheint, bag ian Seniores nur von Presbytern verfteben tann. Ferner barf man ch nur an die ichon angeführten Spnoben in Arabien erinnern, mo er Presbyter Drigenes Die hauptperfon, und an die dritte von Antio: pien, wo der Presbyter Malchion die Sache entschied. Der Grund ngu liegt ebenfalls in der Natur ber Sache. Es ift icon bemertt, 16 nicht jede Rirche einen Bifchof, mohl aber einen Presbyter hatte. borzüglich mar dieß in den Stadten der Fall, wo mehrere Gemeinden Rirchen) maren. Go mar ju Rom nur ein Bifchof, aber gur Beit is Cornelius 46 Presbyter, alfo auch eben fo viele Rirchen; bagegen ur 7 Diaconen und 7 Subblaconen, mahricheinlich nach ber Bahl ber biaconen ju Jerusalem. Run follte boch auch wenigstens bem icheine nach jede Gemeinde reprasentirt werden, ober Deputirte auf e Spnode Schiden, also mußten die Presbyter auch mit Gig und itimme auf ben Spnoben ericbeinen.

Schwieriger ift es icon mit ben Diaconen. Man bort auch von efen, baf fie auf ben frubern Spnoben gemefen find, allein man weiß cht, ob mit ober ohne Stimme? Die Diaconen wurden von ben ifchofen ichon ale Amanuenfes und ale Ministri gur Berfendung und eftellung gebraucht, baber es immer moglich mare, bag fie bie Bis jofe als bloge Sandlanger und Diener mit auf die Synoben gebracht itten. Indeffen icheint doch ein Beifpiel vorhanden ju fepn, daß ich die Diaconen auf den frubern Spnoden Sit und Stimme hatten, enn fie babei jugegen maren. Indem Gufebius 7, 28. von ber erften pnobe zu Antiochien gegen Paul spricht, und die berühmtesten De= spoliten und Bifchofe, die auf biefer Synobe anwesend maren, nas entlich aufgezählt hat, fest er hinzu: "Man könne noch fehr viele mbere (Bischofe) nebst ben Priestern und Diaconen berechnen, nie fich bamals um eben biefer Urfache willen (ber Regerei bes Paulus) n der gebachten Stadt (Untiochien) versammelten; allein die oben jenannten maren bie berühmteften barunter." Wogu hatten fich aber in Presbyter und Diaconen um biefer Urfache willen verfammeln nnen, wenn sie nicht Gis und Stimme auf ben Spnoben gehabt tten? Much leuchtet aus biefer Ergablung gar fein anderer 3med ces Dafepns hervor, als ben die Primarbischofe und Bischofe hatten, mlich ben Paul von Samofata ju richten. Man wird auch noch i die Spnode des Cornelius 251 ju Rom benten, wo ebenfalls Dias nen und fogar Laien (Confessoren fammt bem Bolte) gegenwartig tren. Allein biefe wollen wir als unregelmäßig ausschließen, indem r Parteigeist bes Cornelius alles Mogliche auf diese Spnode brachte, n feine Partei ju verftarten, alfo auch Confessoren und das Bolt iber alle sonstige Regel in Rom.

Dier wird nun die Frage wichtig: ob denn auch Laien it und Stimme auf den Synoden gehabt haben! iefe Frage wird von Balch p. 121 bejaht. Er glaubt, bag wenig-

fiens bie Laien bes Ortes, wo bie Synoben gehalten wurben, ober nach Anberer Meinung wenigstens Boltsbeputirte aus ben Provingen, beren Bifchofe zu einer Synobe abgeschickt murben, Theil nahmen. Jedoch scheint man der Bahrheit am nachften zu tommen, wenn man annimmt, bag bie Laien niemals Sig und Stimme auf ben Spnoden gehabt batten. Run fonnte man gwar einwenden, daß blos einige Deputirte aus allen Gemeinden auf ben Spnoben die Stellen ber Gemeinden vertreten batten, und daß badurch eigentlich die Reprasentation bewirkt fei; allein bieg biege etwas behaupten, wovon die Geschichte teine Splbe fagt, Bo bie Laien wirklich auf ben Synoden mitsprachen, ba muß es irgend ein Intereffe bes Klerus verlangt haben, wenn wir es auch nicht im: mer tennen ober ber Buftand ber Synoben muß noch in feiner Rinbbeit gemefen fenn, wie g. B. in Ufrita und Spanien. Offenbar mar es Runftgriff ber Parteifucht, ben Cornelius versuchte, wenn er auch Confefforen und das Bolt auf feine Seite gog, um feine Deinung auch burch ben Beifall ber Menge gegen Novatianus und beffen Partei burchzuseben. Außerbem hat man fich wohl zu huten, bag man nicht bie Begenwart bes Bolts mit Sig und Stimme bes Bolts verwechsele. Gewöhnlich murben bie Synoben in ben Rirchen ober Berfammlungshim fern der Chriften gehalten. Gobald bieg ber Fall mar, fand fich auch bie Gemeinde ale Buborer ein ober murbe auch befondere bagu einges Die Synobe murbe alfo in ber Mitte bes Bolts gehalten; aber baraus folgt noch nicht, bag nun auch bie Laien Stimmen gehabt hatten.

Bon den Griechen weiß Balch felbft tein anderes Beifpiel anguführen, ale eine Synobe in ber Proving Arfinoe 256 unter bem De tropoliten Dionpfius von Alexandrien, von bem nicht blos bie Presbyter und die übrigen Lehrer, fondern auch einige Laien, die Luft bain hatten, mit ju Rathe gezogen murben. Allein, wenn man bie Erzih lung bes Eufebius genau lieft, fo war dieß eigentlich feine Sonobe, fonbern ein Religionegefprach ober eine gelehrte Dieputation. Nepos batte mit feiner Schrift: Widerlegung der Allegoriften, worin er aufe neue ben Chiliasmus fehr heftig gegen Drigenes und beffen Partei vertheibigte, einen großen Unhang gefunden. Dionpfius fuchte aber ben Eindruck, ben biefe Schrift gemacht hatte, als ein Drigenia ner wieber ju fcmachen, und fchrieb und bisputirte gegen biefelbe. Gine folche Disputation hielt er auch in der Proving Arfinoe, wo bet Anhang des Repos fehr bedeutend mar, mit dem Rlerus und ben Laien, die mit ihm ju bisputiren Luft hatten. Er fagt felbft, baf er brei Tage mit ihnen bisputirt habe, um die Schrift bes Repos ju widerlegen, und baß es ihm endlich gelungen fei, die Bruber auf andere Ibeen gu bringen. Dief mar alfo teine Synode, fondern ein Religionsbisput, weshalb auch tein Rirchenhistoriter vor Balch eine

Spnode baraus gemacht hat.

Bon ben Synoden unter ben Griechen ist endlich noch zu merten, baß auf der zweiten Synode zu Antiochien gegen Paul von Samosata zuerst Notarien gebraucht sind, um ein Prototoll zu führen, welche Sitte im 4. Jahrhundert allgemeiner wurde. Es waren Geschwinds schreiber da, welche die ganze Disputation des Presbyters Malchion mit dem Paul aufschrieben. Dieses Prototoll war noch zur Zeit des

Eusebius vorhanden. Bergl. Euseb. 7, 29. Ueber bie Rotarien vergl. ben Art. Rirchliche Beamte zc. 2r Bb. p. 484. und den Art. Schreibes tunft 4r Bb. p. 804 ff. Werfen wir nun noch einen Rudblid auf unfre zeitherige Untersuchung, fo durfte fich folgendes Ergebnig berausftellen: "Die Synoben, beren Begriff wir festgefest "baben, find nicht als Machahmung der Apoftels "und Bemeindeversammlung nach Act. 15. entftan= "ben, sondern hatten ihren Grund mehr in gufal-"ligen Veranlassungen, die von der frühern Be-"schaffenheit der driftlichen Birche bedingt waren. "Ihr Ursprung ift zunächst unter den Griechen zu "fuchen, und die außere Sorm derfelben mag wohl "Manches von den griechischen Staatseinrichtungen angenommen haben. Don den Metropoliten "wurden fie zusammen berufen, diese führten auch "ben Vorfig auf denfelben, leiteten die Verhand"lungen größtentheils in ihrem Interesse, und "mehr oder weniger deutlich wird bemertt, daß "Bifchofe, Presbyter und Diaconen Stimmrecht "batten, ein Vorzug, den man ben Laien nicht ge-"ftattete. Tertullian kennt zwar in Ufrika die "Synoden noch nicht; allein bald nach ihm werden "fie auch hier gewohnlich, und verbreiten sich in "bas übrige Abendland, Spanien, Ballien, Itas "lien. Jedoch bilden fie fich bier noch nicht fo volle "Pommen aus, wie unter den Griechen, von benen "fie felbft im Lingelnen abweichen, 3. 3. in den "Provinzen von Aumidien und Mauritanien war "nicht der Bischof der Sauptstadt Metropolit. fondern der jedesmalige Bischof von der Ordis "nation an gerechnet, er mochte fo jung feyn, wie "er wollte; in der Provinz Ufrika aber war es "wiederum der jedesmalige Bischof von Cartha-Trat nun eine Universalsynode ein, so "batte auch ber Primas von Carthago vor ben "übrigen Primaten den Vorfig und dirigirte die "Synode. Im Morgen- wie im Abandlande was gren die meiften Synoden Provinzialfynoden und "nur von wenigen galt es, daß fie ctwas mehr "ober weniger waren, blumenifche Synoden tonns "ten erft in der folgenden Periode durch die Baifer "möglich werden. Wie fie ichon jest ein trefflis, des Mittel find, das Unschen des Klerus zu be-"ben und ein gewiffes hierarchifches Uebergewicht "berbei zu führen, fo wird dieß in der Solgezeit "immer noch mehr bemerkbar."

Damit man eine anschauliche Ibee von ber Form ber Werhandlungen auf ben Synoden gewinne, wollen wir jum Beschlusse noch den Anfang und bas Ende bes altesten Prototolle, welches und aus ber frühern Zeit noch aufbehalten ift, hierher segen. Es ift bas Prototoll ber britten Synobe ju Carthago 266, ober vielleicht nur ein Fragment bavon, welches die Meinungen ber hier gegenwartigen 87 Bischofe aus allen brei Provinzen von Afrita enthalt, die nach dem Wunsche bes Coprian über die Gultigkeit der Kehertause insgesammt übereinstimmen. Man sieht baraus, daß es auch schon in Afrita Sitte war, die Vota auf den Synoden durch die Notarien aufschreiben zu lassen. Es steht in den Werten des Coprian p. 329 od. Balux.

Sententiae episcopor. LXXXVII. de haeretieis baptisandis.

Cum in unum Carthagine conveniesent Kalendie episcopi plurimi ex provincia Africa, Numidia et Mauritania, cum preabyteris et diaconis praesente etiam plebis maxima parte et lectae essent literae Jubajani ad Cyprianum factae, item Cypriani ad Jubajanum rescriptae de haereticis baptizandis, quidque pestmodum Cypriano Jubajanus idem rescripsorit, Cyprianus dixit: Audistis collegne dilectissimi, quid mihi Jubanus Coepiscopus noster scripterit, consulent mediocritatem nostram de illicito et profano Haereticorum baptismo, et quid ego ei rescripserim, censens scilicet, quod semel atque iterum et saepe censuimus haereticos ad ecclesiam venientes ecclesiae baptismo baptisari et sanctificari oportere. Item lectae sint nobis et aliae Jubajani literae, quibus pro sua sincera et religiosa devotione ad epistolam nostram rescribens non tantum consensit, sed etiam instructum se esse confessus, gratiae egit. Superest, ut de hac re singuli quid sentiamus, proforamus, neminem judicantes, aut a jure communionis aliquem, si diversum senserit, amoventes. Neque enim quisquam nostrum episcopum se esse constituit, aut tyrannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit, quando habeat omnis episcopus pro licentia libertatis et potestatis suas arbitrium proprium, tumque judicari ab alio non possit, quam nec ipse potest alterum judicare. Sed exspectemus universi judicium Domini Jesu Christi, qui unus et solus habet potestatem et praeponendi nos in ecclesiae suae gubernatione et de actu nostro judicandi. Caecilius a Bilta dixit: Ego unum baptisma in ecclesia solum scio et extra ecclesiam nullum. Hic erit unum, ubi spes vera et fides vera. (Run folgen bie einzelnen Vota, die wir übergeben, und nur noch einzelne" mertwurdige auszeichnen.)

Castus a Sicca dixit: Qui contemta veritate praesumit consuctudinem sequi, et circa fratres invidus est et malignus, quibus veritas revelatur, aut circa Deum ingratus, cujus inspiratione ecclesia ejus instruitur.

Zosimus a Tarassa dixit: Revelatione facta veritatis cedat error veritati, quia et Petrus, qui prius circumcidebat, cessit Paulo veritatem praedicanti.

Pudencianus a Cucculi dixit: Novitas episcopatus effecit, fratres dilectissimi, ut sustinerem, quid majores judicarent. Num haereses nihil habere neo posse manifestum est. Atque ita, si qui ex eis venerint baptizari, aequissime statutum est — — (Es scheint, als wenn bleser Bischof nach bem Range seines Sites früher hatte stimmen muffen; allein er war noch ein Reuling und wohl auch

ein Schwachtopf. Denn fein Botum ift nicht fehr grunblich, auch nicht einmal sonderlich lateinisch ausgebruckt; daher schwieg er eine geraume Zeit.)

Item alius Lucius ab Avizia dixit: Secundum motum animi mei et Spiritus Sancti, cum sit unus Deus, et unus Christus, et una Spes, et unus Spiritus, et una ecclesia, unum debet esse bentisma.

Victor ab Octavo dixit: Quod et ipsi scitis, non olim sum episcopus constitutus et ideo exspectabam praecessorum conalium. Hoc itaque existimo, ut, quicunque ex haeresi venerint, lastisentur.

Cyprianus Carthagine dixit: Meam sententiam plemime exprimit epistola, quae ad Jubajanum, collegam nostrum ripta est, hacreticos secundum evangelium et apostolicam contotationem et adversarios Christi et antichristos appellatos, quando l ecclesiam venerint, unico ecclesiae baptismo baptizandos esse, possint fieri de adversariis amici et de antichristis christiani. Das Coprian nicht zuerst und ganz zuleht stimmt, rührt wohl baher, f er im Anfange feine Meinung gewiffermaßen schon gegeben hatte, t feine Briefe vorgelefen wurden, auf die er fich auch hier wieder truft. Nachdem er also hatte stimmen laffen und alle Bischofe seiner Reinung maren, recapitulirt er fein Botum blot. Es wird bieg von ne hauptfachlich nur beswegen bemerkt, damit man nicht glaube, Die-Beispiel widerspreche der Behauptung, daß der Metropolit den Bors ng ber zu verhandelnden Sachen hatte. Den hat er auch hier, und besteht barin, baf er die gewechselten Briefe vorlesen lagt, die ben mitigen Punct betreffen.)

Dobald das Christenthum sich zur Staatbreligion im Romerreiche zu Stobald das Christenthum sich zur Staatbreligion im Romerreiche zu Entheben anfing, was bekanntlich mit Constantin dem Großen geschah, mußten die Kaiser auch ihre Ausmerksamkeit auf die Kirche richten, und sie durften nicht verkennen, daß die durgerliche Wohlfahrt mit dem Kirchlichen Leben genau zusammenhing. Die kirchlichen Streitigkeiten der damaligen Zeit waren von der Art, daß sie bald auch in politische Bewegungen ausarteten. Dieß wohl erkennend benuhte der Kaiser Sonstantin die bestehende Sitte, durch Spnoden Streitstagen entscheis

ben und beilegen zu laffen. Den erften Berfuch biefer Art machte er gu Arles 314 in Gallien, um 3wistigkeiten, die in Afrita obwalteten und bafelbft große Spaltungen verurfacht hatten, fchlichten gu laffen, ein Berfuch, mo ihm alles beffer gelang, als felbft bei ber Bufammenberufung des spater fo beruhmt gewordenen Concils zu Dicaa. ber That benahm fich auch ber Raifer in biefer Sache fehr tlug; benn bie Spnode murbe von ihm nicht in der Gegend felbft veranstaltet, wo die Streitigfeiten Statt fanden, fondern in einer entferntern. Much mablte er mehrere auswartige Bifchofe, welche über Die Ungelegenheiten entscheiden sollten. Das Schreiben, welches ber Raifer bei biefer Gelegenheit an ben Bifchof Cacilian in Carthago erließ, und meldes Eusebius Rirchengeschichte 10, 6. aufbewahrt bat, verdient bier im Auszuge mitgetheilt zu werben, ba es theils zum Beweife bienen tann, welche Bewalt die Raifer anfangs auch in tirchlichen Angelegenheiten ausubten, theile, welche Wichtigfeit bereits ichon jest bie firchlichen Synoden erlangt hatten. Dieg Schreiben lautet, wie folgt:

## Conftantinus Augustus an ben Bifchof Cacilian in Carthago.

"Da es mir gefallen bat, einigen Dienern ber gefehmäßigen bei-"ligen Religion in allen Provingen Afritas, Rumiblens und ber bei "ben Mauritanien bie nothigen Untoften bargureichen, fo babe ich an "ben Urfus, meinen vortrefflichen Rechnungsbeamten in Afrita, ben "Befehl ertheilt, bir 300 Beutel ausgablen gu-laffen. Benn bu be-"ber bie Summe empfangen haben wirft; fo gieb bir Dube, alle "Dbenermahnte, nach einer Anweisung, die bu von Sofius erhalten "wirft, bamit zu betheilen. Gollteft bu es fur nothig finden, bas "noch etwas ju ber Summe binjugefügt werbe, fo lag es bir unver "juglich von dem Auffeher unfrer Guter ausgahlen, ba bu meinen "Gifer gegen euch tennft. Denn ich habe ihm bei feiner Anwefenbeit "aufgetragen, bag, wenn bu Gelb von ibm forbern murbeft, er es "ohne Anstand ausgable. Da ich ferner in Erfahrung gebracht habe, "baß fich einige unfinnige Menfchen vorfinden, welche bamit umgeben, "baß fie bas Bolt ber heiligften allgemeinen Rirche burch vertebrte und "falfche Lehren verderben, fo wiffe, daß ich dem Proconful Amutinus "und dem Stellvertreter des Statthalter Patricius, bei ihrer Anmelen-"beit aufgetragen habe, daß fie bei folchen vortommenden Fallen meber "durch die Finger feben, noch fahrlaffig fich benehmen follen. Sollteft "du baber mahrnehmen, bag bergleichen Menfchen in ihrer Bertebrtbeit "fortfahren, fo menbe bich ohne Bergug an die ermahnten Richter, und "fordere fie auf, fo gegen diefelben ju verfahren, wie ich ihnen felbft "bei ihrer Unmefenheit gebot. — Die gottliche Dacht bes bochften "Gottes erhalte bich noch viele Jahre."

Die Gelbbeutel haben eben fo wenig als bas Schreiben ihre Wirkung verfehlt; benn die zur Spnode versammelten Bischöfe stimmten gerade so, wie der Kaiser es angegeben hatte und wie der Bertraute Constantins, Hosius, welcher die Gewandtheit eines Hofmanns und die Burde eiges Bischofs mit einander zu vereinigen wußte, die Angelegenheiten leitete. Wir gehen nun über zu dem Benehmen des Kaisers Constantin bei der Zusammenberusung des Nicanischen Concils

mb verweilen babei etwas langer, theils um zu zeigen, welchen Anbeil die Raifer balb um politischer Zwecke willen, balb auch weil sie ich in dieser Stellung besonders wohlgesielen (im Geiste Constantins handelten auch mehrere spatere Raiser), theils auch den Beweis zu fuhzen, wie wichtig von nun an besonders die sogenannten okumenischen Concilien auf die Gesammtlirche einwirkten.

Kaum hatte Constantin ben innern Kampf um bie Dberherrschaft ju Ende gebracht, indem er den letten seiner Gegner Licinus überzwand, als in einem andern Theile des Romerreichs Religionsstreitigskeiten entstanden, deren Wichtigkeit er alsobald einsah. Borahnend Werblickte er gleichsam die bedeutenden Folgen, welche dieselben bei weiterer Verdreitung für Kirche und Staat haben würden. Diese Streitigkeiten waren bekanntlich daraus entstanden, das Alexander, Bischof von Alexandrien, mit Arius, seinem Presbyter, über die Gleichwesenheit des Sohnes und dessen Erzeugung aus dem Vater, sich heftig entzweit hatte.

Als ber Raifer Rachricht von bem entstandenen Zwifte erhielt, verfutte er fogleich benfelben burch feine eigene Dazwischenkunft beizulegen and die weitere Berbreitung und Theilnahme an demfelben zu hindern. In biefer Abficht Schrieb er felbft einen Brief an beibe Manner, worin a fie jum Frieden und jur Gintracht ermahnte, und ihnen rieth, fich Intersuchung über folche Streitfragen, welche boch schwerlich jemals pergrunden maren, lieber ganglich zu enthalten, als badurch Unheil in ber Rirche anzustiften. Dabei ließ er es aber nicht bewenden, fonben fchickte noch feinen Bertrauten, den Bifchof Soffus, nach Alexantien, um durch mundliche Unterredungen und Borftellungen ben erbeilten Ermahnungen leichter Gingang zu verschaffen; boch alle biefe Dohlgemeinten Berfuche maren vergeblich, die erhitten Gemuther ließen d nicht beruhigen. Eingebent alfo bes Ginfluffes, ben er burch bie Efpendeten Summen auf bie Synobe ju Arles ausgeubt hatte, befchloß auch in diesem Kalle eine noch größere Berfammlung von Bischofen m veranstalten. Done 3meifel mar dem Raifer Diefes Mustunftmittel wirch feinen Liebling Sofius vorgeschlagen worben, und wenn bieß auch ticht ber Fall gemesen mare, so hatten ihn doch noch andere Beweg-Funde gu bem Entschluffe, eine Spnode gusammen gu berufen, brin-In muffen. Denn es hatte feinem Scharffinne nicht unbemerkt bleiben Sunen, bag in ber gangen driftlichen Rirche getheilte Unfichten unb braus hervorgegangene Spannungen entstanden maren, die um fo tie-Ere Burgeln geschlagen hatten, ale fie aus ben frubern Beiten berrubran, und von Gefchlecht zu Geschlecht fortgeerbt maren. Sierher geborten die Meinungen über die Feier bes Paffahfestes, über ben ehelosen Stand ber Rleriter, uber ben Borrang ber Bifchofe in ben großern Stabten L. f. w. Da feine Abficht ferner barauf gerichtet mar, Ginheit in bem Romerreiche berguftellen, fo wollte er die Borfteber ber vorzüglichften Bemeinden, mofur er bie griechische ober morgenlandifche Rirche hielt, in iner Stadt, zu einer Beit und in einem Saale versammeln, um ihnen felbft bas Bild einer gemeinsamen Berbindung und ber Ginheit der Rirche berwirklicht barguftellen, und somit jenen Irrungen und Spaltungen uf einmal ein Ende zu machen. Endlich wollte er ben Beiben bas Chriftenthum in feiner außern glanzenden Gestalt zeigen, indem er als Beberricher bes großen Romerreichs fich an die Spite der Klerifer, als Stellvertreter der Kirche stellte, und baraus Jedermann ertennen follte, wie fehr die neu angenommene Religion von ihm geehrt werde.

Bum Orte, wo die Synobe gehalten werden follte, bestimmte er Micaa, eine Stadt in Bithynien, die schon und regelmasig gebaut war und worin sich ein großer, kaiserlicher Palast befand. Hieß er Schreiben an die Bischose des Orients ergeben, um sie einzu laben nach Nicaa zu kommen; auch gab er Befehl, daß sie mit kabserlichen Pferden, oder mit Lastthieren, die zum öffentlichen Dienste bestimmt waren, herbeigeführt wurden, um ihnen theils die Kosten zu ersparen, theils um ihre Reise zu beschleunigen. In Nicaa selbst wurden sien fammtliche Kleriker noch überdieß während ihres Aufenthalts duch die Freigebigkeit des Kaisers alle Tage reichlich mit Speisen versehen.

Die Anzahl der versammelten Bischofe mag fich ubrigens ungefate auf 300 belaufen haben; benn in der Angabe weichen die alten Schiffe fteller von einander ab. hierunter find aber die Martyrer, die Betenner, die Presbyter und die Diaconen nicht mit inbegriffen, von

benen wohl noch eine größere Bahl jugegen mar.

Als Eusebius biese Abgeordneten aus den verschiebenen Segenbra bes Reichs auf den Wint bes Raifers so gahlreich in einer Stadt und in einem Saale versammelt sah, konnte er nicht umbin, sie mit einem Kranze aus den schönsten, vielfarbigsten Blumen geflochten zu vergleichen. Abendlandische Blumen befanden sich jedoch nur wenige in diesem Kranze; benn außer dem Bischofe Hossies waren noch zwei romische Presbyter, Bitus und Bincentius mit Namen, zugegen.

Che der Raifer felbst ankam und die Spnode feierlich eröffnet, fcheinen einzelne Berfammlungen und Befprechungen porbergegangen gu fenn, in welchen Arius mit feinen Freunden auf der einen Seite, Athanafius, der Wortführer feines Bifchofs auf der andern Seite, ihr Meinungen weitlauftig vortrugen, erorterten und vertheidigten, auch be fremden Rleriter fur ihre Partei ju geminnen fuchten, mobei ber Bos theil auf der Seite des Athanafius ju fenn fchien. Selbft beibnifde Philosophen mischten sich in biese Berhandlungen und fuchten die drife lichen Lehrer durch vorgelegte fpitfindige Fragen noch mehr in Berwit rung ju fegen, murben aber jumeilen burch ben feften Glauben einfes ther Danner gurudgewiefen, mohl gar jum Chriftenthume felbft belebt Conftantin tam zulest an, und fogleich begann das erbarmliche Epic bes Parteihaffes, indem bie Bifchofe und Rleriter fich gegenfeitig wer leumdeten, die bisher verborgen gebliebenen Fehler und Berbrechen auf bedten und die Unklagen in geheimen, angeberifchen Schriften (libelli) bem Raifer übergaben. Diefer hatte jedoch fo viel Ginficht, bag et auf alle biefe Gingelnheiten gar nicht achtete, beren Beurtheilung auf eine Tag, namlich auf ben großen Gerichtstag ber Belt, verschob, und ft fammtlich gur Gintracht und gum gemeinfamen Bufammenwirten er mabnte. Sierauf ließ er bie eingegebenen Untlagefdriften verbrennes und ben großern 3med vor Mugen habend, eilte er die Sache bald # Stande zu bringen. In einem von ihm bestimmten Tage verfammet ten fich daber die anwesenden Rleriter nebft vielen Laien in einem weiten Saale bes taiferlichen Palaftes, und nahmen bie Sige ein,

iche zu beiben Seiten für sie aufgestellt waren. Als bieses geschezinar, herrschte tiese Stille, indem man den Eintritt des großmuzgen Beschührers erwartete. Reine Trabanten und keine Soldaten igen vor ihm her; sondern blos einige Glieder der kaiserlichen Familie, wie einige Freunde, die sich ebenfalls zum Christenthume bekannten. if ein gegebenes Zeichen, daß der Herrscher sich nahe, erhoben sich e Unwesende von ihren Sigen und der Kaiser trat ein, angethan t Purpur und mit Edelsteinen glanzend geschmuckt. Er ging mitten rich die Reihen dis zur obersten Stelle, wo ein goldener Stuhl für i bereit stand, auf dem er sich, nachdem die Bischöfe ihn dazu einzaden, niederließ. Nachdem er Platz genommen hatte, folgten alle nem Beispiele und sehten sich ebenfalls.

Nach einem kurzen Zwischenraume erhob sich ber Bischof, welcher naur Rechten saß. Sozomenus nennt den Bischof von Casarea isebius Pamphilus; wahrscheinlich war es aber Eustathius. Dieser itt eine Dankrede an den Kaiser und stimmte eine Dankhymne an. ser sich wieder geseht hatte, waren aller Augen auf den Kaiser tichtet und hingen schweigend an seinem Munde. Dieser blickte undlich und gnadig um sich her, dann sprach er mit sanfter Stimme ich einiger Sammlung Folgendes:

"Deine Freunde! es hat mit unter meine Bunfche gehort, euch inmal versammelt zu sehen; da biefer Wunsch jest in Erfullung gejangen ift, fo ertenne ich mit fculbigem Dante gegen ben Ronig aller Dinge, bag er mir unter andern auch biefes große Glud hat ju Theil merben laffen, euch alle hier so einmuthig und eintrachtig beisammen zu feben. Roge tein feindseliges Ungewitter unfrer guten Sache ichaben, und moge fich ber Rampf ber Tyrannen gegen Gott, Die burch ben gott= Achen Seiland erft besiegt wurden, jest nicht wieder erneuern, da ber Bofes liebende Damon das gottliche Gefet umzustofen broht. Daber feint mir ber innere Streit ber Rirche ein großeres und fchwereres Anglud ju fenn, ale irgend ein Streit ober Rrieg; benn 'er berurfacht ein herberes Gefühl, als der Schmerz, welcher von Augen bmmt. Da ich also unter ber Leitung und mit Beihulfe bes All= machtigen die Feinde besiegt habe, glaubte ich, es fei nichts mehr gu hun übrig, ale Gott ju banten und mich mit benen ju freuen, bie unter beffen Beiftande durch mich maren befreit worden. Leider aber nfuhr ich wiber alles Erwarten, bag Uneinigfeiten unter euch ausgebochen maren. Sobald ich alfo Runde bavon erhielt, meinte ich, die Bache burfe nicht hintenan gefest werben, und munichend burch meine Borgfalt dem Uebel abzuhelfen, habe ich euch ohne Bergug gufam= nen tommen laffen. Dun freut es mich zwar, euch bier verfammelt a feben; boch murbe ich bann erft glauben, meinen Bunfchen genaß etwas ausgerichtet zu haben, wenn ich fahe, bag eure Gemuther He in friedlicher Gefinnung fich vereinten, ba es euch überbies als bottgeweihten geziemt, biefelbe Gefinnung Anbern einzufichen. Beinnt daber, meine Freunde und gute Diener unfere gemeinschaftlichen beren und Beilandes, bamit, bag ihr die Urfachen eures 3wiftes aus em Bege ichafft und die Streitfragen nach ben Geboten Gottes loft. uf folche Beise werbet ihr bem allmächtigen Gotte am wohlgefals "ligften fenn, und mir, eurem Mitbiener, eine überfcmengliche

Diese Rebe hat uns Eusebius in bem Leben Constantins B. 7. C. 12. aufbewahrt; auch ist sie beim Sozomenus B. 1. C. 18. mb beim Theodoret B. 1. C. 7. bem Sinne nach zu sinden, doch mit binzbigern Worten und einigen Bersehungen. Da aber Eusebius selbst bei jener Bersammlung gegenwärtig war, so verdient seine Ueberlieferung ben Borzug um so mehr, ba es nicht unwahrscheinlich ist, baß er an ber Ausarbeitung geholfen hatte.

Nach Beendigung der Rede, welche von dem Kaifer in lateinifche Sprache gehalten und von einem Andern ins Griechische verbolmeticht wurde, überließ er die weitern Erörterungen und Berhandlungen dem vorsigenden Bischofe.

Deshalb horte er aber nicht auf, die Leitung und Dberauffick über biefe Berhandlungen ber Synobe zu führen; benn als die Beschöfe anfingen, einander gegenseitig anzuklagen und barüber ein hisiger Streit entstand, so blieb er bei ben heftigen Ergiesungen der leidenschaftlich bewegten Gemuther gelaffen, redete blos zur Sunge, unterstützte bald diese, bald jene Partei durch sein Unsehen und befantigte sie theils durch Jureden, theils durch Grunde.

An bem Sahrestage seiner zwanzigiahrigen Regierung gab ber Rabfer sammtlichen Bischofen in seinem Palafte ein prachtiges Mahl, wer von Eusebius noch ganz entzudt gewesen zu seyn scheint, als er bie Beschreibung zum immerwährenden Andenten aufzeichnete. Besondens merkwurdig aber waren ihm die Trabanten, welche an dem Eingange mit gezogenen Schwertern Wache standen und durch deren Reihen bie heiligen Manner Gottes furchtlos hindurch gingen. B. 3. C. 14.

Gegen das Ende des prachtigen Mahles erhielt noch überdieß jeben Anwesende von der Freigebigkeit des Kaisers glanzende Geschenke. Die ses Mahl sollte zugleich ein Freudenfest über die freilich nur scheinder beigelegten Streitigkeiten seyn, indem fast alle Bischose und Kleriker das Symbolum unterschrieben hatten, welches die Gleichwesenheit des Sohnes, des dicoovoror enthielt. Nur Eusedius von Casarea nahm noch wegen des Unterzeichnens einigen Anstand. Eusedius von Nicomedien hingegen, Theognis von Nicaa, Maris von Chalcedon, Thomas von Marmarite und Secundus von Ptolemais weigerten sich dessen ganz. Da jedech der Kaiser mit der Berbannung und die Synode mit dem Anathems brohte, so bequemten sich auch die vier erstern zur Unterschrift, obgleich, wie die Folge zeigte, das Unterzeichnen nicht aus innerer Ueberzeugung geschah. Die beiden letztern, welche standhaft auf ihrer Weigerung beharrten, wurden nehst dem Presbyter Arius und dessen Anhängens von der Gemeinschaft der Kirche ausgeschlossen.

Hierauf erfolgten bie übrigen Berhanblungen, von benen es Schete ift, baß sie Eusebius nicht aufgezeichnet hat, ba er uns als Augenzeuge und Theilnehmer die besten Nachrichten hatte überliefern Bonnen. Die gefaßten Gesetze wurden zu einem Reichsgesetze erhoben; tein Beschuf ber Synobe scheint jedoch bem Raiser mehr am Berzen gelegen zu beben, als ber, welcher die Feier bes Passalfabseltes betraf; benn biefen ließ er sogleich nach Beendigung ber Synobe in einem besondern und seht

langen Schreiben benjenigen Rirchen bekannt machen, beren Bifchofe ber Berfammlung nicht beigewohnt hatten.

Die einzelnen Umftanbe, welche bei biefer Synobe vortamen, find etwas naber und weitlauftiger angegeben worden, weil fie zu ben wichstigften Berfammlungen ber Urt nicht blos in biefem Beitraume, fondern

and in der Folgezeit gehort.

- a) Denn sie war die erste, welche über ein besonderes Dogma oder philosophisch zeligiosen Lehrsat, eine bestimmt ausgesprochene Entsicheidung gab, indem sie zugleich über zwei verschiedene Meinungen und Ansichten aburtheilte, die beide das Uebersinnliche und Unbegreifzsche betrasen, und aus der neuplatonischen Schule in Alexandrien ihren Urfprung genommen hatten. Bei dieser Entscheidung und dem Urtheile Urt den Lehrsat bedienten sich die Kleriker auf dieser Synode Auszkade, welche weder in dem Evangelio noch überhaupt in der ganzen beiligen Schrift vorkommen, folglich dem Christenthume fremd waren. Herdurch beschränkten sie aber das heilige Gebiet des Glaubens, indem Be dasselbe mit engern Schranken umzogen, welches zur Folge haben unter, das der hohe und freie Ausschwung des Geistes zu dem Götzschen, das der hohe und freie Ausschwung des Geistes zu dem Götzschen gelähmt, und in den Kreis der Verstandesbegriffe herabgezogen
- b) Sie war ferner bie erste, welche ein weltlicher herrscher zusammenrief. 3war konnte bieß auch von ber Spnobe zu Arles gelten. Doch zu bieser hatte ber Kaiser blos im allgemeinen die Beranstaltung proffen, gleichsam als hatte er nur damit vorläufig einen Bersuch pachen wollen, was sich auf solch einem Wege ausrichten lasse; denn bet Geschästsleitung an Ort und Stelle hatte er ganzlich dem Bischies überlassen. Bu der Nicanischen Synode aber wurden die Bischies überlassen. Bu der Nicanischen Synode aber wurden die Bischies burch ein ausdrückliches, von ihm selbst ausgesertigtes Schreiben ingeladen. Hierbei drangt sich jedoch unwillkührlich der Wunsch auf, wissen, ob dieses Sintadungsschreiben blos an die morgenlandischen Bichofe ergangen sei, oder auch an die abendlandischen. Bon diesen biefen geschieht bei keinem Schristeller irgend eine Erwähnung.
- O) Sie war auch die erste, welche der Kaiser nicht blos zusamsenberief, sondern auf ihr personlich erschien, sie seierlich eroffnete, um Berathungen beiwohnte, während des Laufs der Verhandlungen Deraufsicht führte, und sich es nicht wenig angelegen seyn ließ, berschiedenen Ansichten der streitenden Parteien ruhig und besonnen Einheit zu verbinden. Bon dieser Seite dietet die Nicanische warde das schofiste Wechselverhaltniß zwischen Staat und Kirche dar. war es keineswegs Schuld des Kaisers, das das einsache Christensund Busch philosophischer Ausdrücke erweitert wurde, denn in der Eroffnungsrede hatte er absichtlich und deutlich genug darauf hinzeutet, daß man sich über Gegenstände des Uebersinnlichen nicht leizschaftlich streiten, oder noch besser, daß man dieselben gar nicht kntlich berühren solle.
- d) Nicht felten wird auch noch zu ihrer Wichtigkeit gerechnet, baß bie erste allgemeine Synobe gewesen sei. Diesen Namen führt sie burchaus mit Unrecht; benn wollte man unter bem Worte deu-ben isch auch blos bas Romerreich verstehen, indem man basselbe engern Sinne nimmt, so war sie boch selbst in diesem Sinne keine

otumenische, weil blos die Bischofe ber einen Salfte bes Reichs, namlich die morgenlandischen, zugegen waren. Bon den Abendlandern wohnte ihr blos der spanische Bischof Hosius bei, und dieser befand sich ohnedieß als Rathgeber des Kaisers in Lichtlichen Angelegenheiten immerwährend in dessen Begleitung. Bon Rom waren zwar zwei Presbyter zugegen, doch kann von diesen nicht geschichtlich ausgemittelt werden, ob sie von ihrem Bischofe absichtlich als Abgeordnete zu der Bersammlung geschickt, oder nur auf einer besondern Sendung von Seiten desselben an den Hof zu Constantinopel begriffen waren, und ber Kaiser sie von da mit sich nach Nicaa zur Synode nahm.

(In Mosheims Rirchengeschichte Bb. 1. p. 462 findet fich in ben Anmertungen eine Erlauterung bes vielbefprochenen Ausbrucks: "otumes nische Spnode," die wohl am meisten der Bahrheit nabe tommen burfte. Dier heißt es namlich : "Es ift nie eine Rirchenverfammlung "gehalten worden, worauf alle Bifchofe ber gangen chiftlichen Rirche "zugegen gewesen maren. Gin allgemeines Concilium ift nach bem "alteften Berftanbe ber Rirche eine Berfammlung, auf welchem fich bie "Bifchofe aus mehrern Diocefen befinden. Die Romer maren gewohnt, "ihr ganges Reich die Belt ober den Erdfreis, olxovuern, ju nennen, "und nach ihrem Beifpiele hieß man Diejenigen Concilien otumenifche, "auf welchen Bifchofe aus allen Gegenden bes romifchen Reichs maren. "Das allgemeine Unseben ber Schluffe und Berordnungen einer Rir "denversammlung tann nicht jum Bestimmungegrund einer otumenb "fchen gemacht werden. Denn biefes allgemeine Unfeben mar nur eine "Folge ihrer Allgemeinheit. Ingwischen ift boch biefes mabr, bas bie "driftlichen Raifer im 4ten und 5. Jahrhundert Die Abficht hatten, Die "Schluffe ihrer firchlichen Berfammlungen ju allgemein verbindlichen "zu machen. Deswegen follten auf benfelben aus allen ihren Provin-"zen in Afrita, Afien und Europa Bifchofe fenn und folglich bie gange "Rirche bes romifchen Reichs vorftellen. Db nun gleich niemals aus "allen Reichen Bifchofe versammelt waren, ja auf einigen bie abende "lanbifchen Pralaten faft alle fehlten, fo machte boch ber barauf erfolgte, "entweder freiwillige ober befohlne, Beitritt, daß ihre Berfammlungen "im romifchen Reiche ein allgemeines Unfehen erhielten. Und Diefes "erftredte fich manchmal auch auf folche Rirchen, welche gwar fonft "bem Raifer nicht unterworfen maren, aber boch diefe Berordnungen "freiwillig annahmen.")

In fpatern Beiten haben fich mehrere Rirchen gestritten, fich ans gemaßt und behauptet, bag ihre Bischofe und Abgeordneten ben Borfit auf ber Spnobe geführt hatten. Da aber bie Geschichte hierüber ganglich schweigt, so lagt fich auf biesem Wege nichts Raberes bestimmen.

Daß ber Staat ober ber Raifer bie Untoften ber Berfammlung trug und tragen mußte, ift leicht erklatlich; benn fie mar ja auf feine Beranlaffung jusammen berufen worden, auch hatten bie meiften Bisschöfe weber selbst eigenes Bermögen, noch waren ihre Rirchen bamals schon reich genug, um bie Ausgaben ber Reise, so wie bes langern Aufenthalts in einer fremben Stabt, bestreiten zu konnen.

In hinficht ber tunftigen haltung von Synoben bestimmte biefe Rirchenversammlung im 5. Canon, bag in jeder Proving jahrlich von ben bagu gehörigen Bischofen eine gehalten werben solle, um über

portommenbe Kalle ju entscheiben, bamit ber Sehler bes Ginen burch bie Ginficht ber Uebrigen verbeffert werden moge. Folgende Schriften banbeln von der Micanischen Synode besonders: Historia Synodi Nicaenae, coactae opera Constantini Constantii ante annos circa 1218 collecta et descripta a Joachimo Camerario. Lipsiae MDLII. ex officina Valentini Papae. — Thom. Caccini storia del Concilio Niceno. In Lucca MDCXXXVII. - Jo. Georg. Dorschei exercitatio ad diatyposin Concilii Nicaeni, Strasburgi MDCLXXXI. — Tillemont histoire du concile oecuménique de Nicée, steht im 6ten Theile von deffen Memoires, à Paris MDCXCIII. - Balthasar Mentxer dissertatio de innocentia concilii Niceni. Rostockii MDCCX. - Thomas Ittig historia Concilii Nicaeni. Lipsiae MDCCXII. -Jo. Lami de recta patrum Nicaenorum fide, dissertatio. Venetiis MDCCXXX. — De sacrosancta Nicaena synodo. Steht in Joh. Laurentii Berti dissert. Volum. II. Florentiae MDCCLVI. - Aug. Wilhelm Ernesti disputatio, qua Hosium concilio Nicaeno praesediese ostenditur. Lipsiae MDCCLIX. (Seht fcarffinnige Beweise führung.) - Natalis Alexandri dissertationes de Nicaeni concilii convocatione und de praeside Nicaeni conc. Buei Abhandlungen in bem 7ten Theile bes thesaur. theol. Benedig 1762. 4.

Db ber Raifer gleich auf ber Spnobe gu Nicaa fo viel Chrerbie: tung gegen bie Bifchofe gezeigt hatte, fo war er boch teineswegs ge: neigt, feiner Bertichermurbe etwas ju vergeben, noch meniger zu bul: ben, baf feine Befehle unbeachtet blieben. Ginen Beweis bavon lies fett bas Schreiben, welches er an bie Spnobe ju Tprus erließ, welche er wegen ber fortbauernben arianifchen Streitigfeiten balb barauf gu= fammenberief. Denn barin fagt er: "Alles, was ihr mir burch euer "Schreiben mittheilt, ift von mir geschehen. 3ch habe an bie Bis "fchofe geschrieben, von benen ihr municht, baf fie antamen, um an "euern Bemuhungen Theil zu nehmen. 3ch habe auch ben Consular "Dionpfius gefandt, bamit er bie Spnobe ermahne und ein Auffeber "über bie vortommenden Berhandlungen fei, auch Sorge trage, bag "alles nach ben Gefegen ber Gerechtigteit und Billigfeit vor fich gebe. "Sollte aber einer ber Bifchofe gegen unfern Befehl handeln, und, "was ich jeboch nicht glaube, zu erfcheinen fich weigern wollen; fo "wurde Jemand von uns hingefandt werben, um ihn nach taiferlicher "Berordnung feines Amtes ju entfeten, weil er gewagt hat, fich ben "Entscheidungen bes Gelbftherrichers ju wiberfeten."

Aus diesem merkwurdigen Schreiben, welches und Euseblus im Leben Constantins IV. 42. und Theodoret I. 29. aufbewahrt hat, geht hervor, das der Kaiser sich die Bischofe, welche nach Lyrus tommen sollten, hatte vorschlagen laffen, folglich nicht alle erscheinen burften, daß ferner ein taiserlicher Staatsbeamter als Oberausseher zu der Bersammiung geschickt wurde, um das Ganze zu leiten, und daß die Wierspenfligen sogleich auf taiserlichen Befehl ihre Stelle verlieren follten.

Die Absicht bes Raisers, Ruhe und Frieden und Eintracht unter ben Sauptern der Kirche herzustellen, wurde übrigens durch die Synode in Tyrus noch weniger erreicht, als es durch die Nicanische geschehen war. Der Parteikampf zwischen den Anhangern des Athanasius und den Eusebianern wurde vielmehr noch heftiger angefacht und die Spaltung Siegel Pandbuch IV.

zeigte fich immer offener, wovon bie Folge war, baf Athanafius verurtheilt und abgefest wurde.

Conftantin, febr unwillig, baf feine Abficht, bie Ginigfeit in ber Rirche wieder herzustellen, aufe neue fehlgeschlagen war, erließ ein ernftes Schreiben an Die auf ber Spnobe ju Tprus versammelten Bifchofe. und gebot ihnen fogleich nach der hauptstadt Conftantinopel ju tommen, um die Streitfache unter feinen Mugen nochmals ju unterfuchen. Gin großer Theil ber Bifchofe folgte bem faiferlichen Befehle; Die Gusebigner überzeugten ben Raifer von ber Rechtmagigfeit Des Befchluffes, wodurch Athanafius verurtheilt und abgefest worden mar. behielten burch ihren Ginfluß am Sofe die Dberhand, und bewirften, bag er, wie befannt, nach Trier in bie Berbannung geschickt wurde, Einen andern nicht minder gludlichen Berfuch Conftantins, Die Bifcofe von Tyrus nach Jerufalem gu berufen, übergeben wir, und fuhren nur noch an, bag ber Raifer gum zweitenmale bie Bifchofe zu fich nach Conftantinopel berief, wo bie Gufebianer ihren gangen Ginflug bei Sofe auf bie nachften Bermanbten bes Monarchen aufboten, um die bisher behauptete Dberhand ju behaupten, welches ihnen auch diegmal nach Bunfche gelang. Rur ein einziger Strich geschah burch ihre Rechnung, ber namlich, daß an bemfelben Tage, mo fie ihren Triumph gu feiera gebachten, indem Arius wieber in Die Rirchengemeinschaft ber Recht glaubigen aufgenommen werben follte, berfelbe ploglich farb.

Endlich mochte Constantin auch wohl nach so vielen vergeblichen Bemuhungen einsehen, daß durch Bersammlungen der Bischofe und Rieriker die Eintracht der Kleriker keineswegs wieder herzestellt, die Gemuther vielmehr noch erbitterter, und die Spannung noch größer wurde; benn wir sinden nicht, daß er ferner eine Synode ausgeschrieben oder veranstaltet habe. Freilich lebte er auch nicht lange mehr, sondern kehrte bald darauf in das Reich der Ruhe und des Friedens ein, welches er hienieden vergeblich mit Hulfe seiner Bischofe hatte begründen wollen. Verdient übrigens je etwas Lob in der Regierungsweise Constantins, so ist es sein Bestreben Eintracht in der Kirche zu erhalten und sein besonnenes Urtheil über den Gegenstand des Streits selbst.

Bir find absichtlich etwas weitlauftiger gewesen in ber Darftele lung bes Berhaltniffes Conftantins ju ben firchlichen Synoben, um ben Beweis zu führen, theils bag weltliche Berricher an diefem firchlis chen Institute ernften Untheil nahmen, theils auch, bag Conftantins Benehmen mehr ober weniger von feinen Rachfolgern felbft bei wefent lichen Beranberungen bes abend : und morgenlandischen Staatenlebens nachgeahmt murbe. Fur bie fruhere Beit finden wir bieg treffend bemerkt in ber Ginleitung, welche Gotrates bem 5. Banbe feiner Ric chengeschichte voransette, wo er fagt: "er habe bie Geschichte der Raifer "mit eingewebt, weil die Rirchenangelegenheiten von beren Binte abge-"bangen hatten. Borguglich aber batten fie bie Synoben nach ihrem "Gutbunten zusammenberufen." - Die Bichtigfeit Diefes Umftanbes hat ber fcarffinnige Spittler in feiner Geschichte bes kanonischen Rechts §. 14. mit ben Worten nachgewiesen: "Durch die Theilnahme ber "Raifer an ben Synoben, und weil bie Religionsfachen jest immer "jugleich als Staatsfachen behandelt murben, muche dem Unfehen ber "Spnoden eine außerorbentlich hohe politische Gultigkeit gu.

"vorher eine Provinzialfpnobe befchloß, galt nur innerhalb biefer Dro: "ving, und obichon diefe Provingialipnoden thre Schluffe auch fremben "Gemeinden mittheilten, fo waren boch blefe nicht baran gebunden. "Celbft ofumenifche Synoben waren nie allgemein geworben, fo lange "fie blos Rirchenfache geblieben maren. Gie tonnten Diemand verbin-"ben, ale diejenigen, welche barein verwilligt hatten, und felbft auch ben "Nachfolgern ber Bifchofe mare immer noch Freiheit, bavon abzugeben. "geblieben. Aber ba es jest oftumenifche Synoben gab, vom Raffer an "bie erften Pralaten bes Reichs ausgeschrieben, und von biefen weiter "befannt gemacht; ba fich alfo der Raifer ber Synobe als feiner Un-"ftalt annahm, und nicht gleichgultig feyn tonnte, ob ihre Befchluffe "beobachtet murben ober nicht; ba endlich Ginmifchung in Religions-"angelegenheiten recht eigentlich Lieblingsbeschaftigung ber Raifer zu fenn "fchien, fo gab es von jest allgemein verbindliche Rirchengefese. "weltliche Arm folug ben, welcher ber Stimme ber geiftlichen Bater "nicht gehorchen wollte, und bier eröffnet fich ber traurige Beitpunct, "baß oft unter Unbrohung ber ichwerften Leibesftrafen, was ein Daar "100 Bijchofe beschloffen hatten, ber gangen Chriftenheit als Glaubenes "und Lebensregel aufgezwungen murbe."

Aus diesem kaiserlichen Einfluffe auf bas Synobalinstitut ergiebt fich auch eine neue Gintheilung ber Synoben in bieser Periode. Sie

waren entweber

a) Hoffynoben, ovrodor exdquovolar, von ben Bifchofen gehalten, bie sich gerade am taiserlichen hofe befanden. Sie sollten theils die wichtigern Gegenstände für die größern Synoden vorbereitend berathen, theils dienten sie aber auch als Mittel, um die Absichten der Kaifer aussuhren zu helfen, theils brauchten sie oft die taiserliche Macht, um ihre eigenen Plane unterstühen zu lassen. Wir werden noch eine

mal weiter unten barauf gurudtommen. Dber fie maren

b) Provinzial. und Diocefanfynoden, welche unter ben Bifchofen eines gangen Sprengels, gemeiniglich unter bem Borfige bes Metropoliten, gehalten murben. Gie follten in jeber Proving ber Regel nach jahrlich ein ober zweimal Statt haben. Doch mag biefes jabrliche Bufammentommen nicht felten unterblieben fenn, wenigftens mogen nicht alle Bifchofe fich eingestellt haben, weil mehrere Sonoben. besonders die Chalcedonische, verordnen, Die Bifchofe follten zweimal im Sabre gusammen tommen, wer ohne hinreichenden Grund ausbleibe, folle bestraft werden. Gie maren übrigens bie eigentlichen Ges richtshofe ber Bifchofe und ber Rleriter, an welche fie fich wenden mußten, um ihre Rlagen angubringen, und mo fie fich im galle einer gegen fie angebrachten Befchulbigung ju verantworten hatten. bem follten biefe Spnoben über bie Beobachtung ber Rirchengebrauche wachen, Bucht und Dronung aufrecht erhalten, und eingeriffenen Difbrauchen in ihrem Sprengel zu steuern suchen. Gie haben im Mors gen = und im Abenblande noch lange nach den allgemeinen Synoben fortgebauert, wozu fich, wenn es nothig mare, bie Belege leicht murs ben geben laffen. Selbst als im Abenblande die meiften Provinzen bes Romerreichs unter die Berrichaft ber germanischen Boller getom= men waren, die fich größtentheils ju ber arianischen Lehre befannten, ging hierin teine Beranberung vor. Die Germanen waren bulbfam genug, die katholischen Bewohner ber unterjochten Lanber in ber Austabung ihrer Gebrauche nicht zu hindern, ihnen sogar zu gestatten, daß sie die gewöhnlichen Provinzialspnoben hielten und auf denselben ihre kirchlichen Angelegenheiten verhandelten. Sonderbar ift es aber, daß gar keine oder nur höchst unvollständige Runde von einer ariausischen Spnobe auf uns gekommen ist; wahrscheinlich haben die Orthodoren alle Urkunden, die darauf Beziehung hatten, vernichtet. Ueberhaupt urtheilt die katholische Kirche sehr verächtlich von den Kirchenversammiungen der Hateliter, und nannte sie schiedungt, und in der abendabischen Kirche conciliabula.

In Gallien fanden in ben erften 100 Jahren nach Befignahme der Franken noch mehrere Spnoben Statt; fie murben aber nach und nach, wo nicht feltener, boch unwichtiger, weil bie Bischofe von den Ronigen gu ben Bolteversammlungen und ju ben Sofberathungen ober Berichtefigungen gezogen wurden, wo man jugleich die firchlichen Angelegenheiten mit verhandelte, und wenn ja noch jumeilen auf Berlangen ber Rleriter eine besondere Spnode ju Stande tam, fo fcbrieb gewöhnlich ber Ronig bie Gegenftande vor, welche verhandelt merben follten, und bie gefaßten Befchluffe mußten bemfelben ebenfalls gur Beftatigung vor: So lange bie Bestgothen in Spanien noch Arianer gelegt werben. maren, fuhren die tatholischen Bischofe fort, ihre abgesonderten Sons ben zu halten, boch jedesmal mit ausbrudlicher Erlaubnif ber gurften. Es waren aber immer nur wenige Bifchofe verfammelt, bis nach bem Uebertritte bes Ronigs Reccared im Jahre 586 jur tatholifchen Lebre, bie bortigen Synoden wieder gablreicher und von großerm Ginfluffe wurden. Ueberhaupt hat fich die Erfahrung herausgestellt, daß die Dre vinzial = und Diocesanspnoden, wenn fie auch eine Beit lang unterbre den morben maren, boch immer wieder fur nothwendig erachtet wurden, was felbft bann noch ber gall blieb, als bie Sonoben ausschließend unter bem Ginfluffe ber Papfte fanben.

o) Die größern Spnoben wurden sammtlich von den Raisern aus geschrieben, welche auch entweder selbst dabei gegenwärtig waren, oder angesehene Staatsbeamte abschickten, um die Angelegenheiten zu leitem. Der Hauptgegenstand der Berathung dieser Synoden betraf gemeiniglich die Entscheidung über einige Glaubenssehren, in deren Erklärung und Deutung die Meinungen verschieden waren; nebendet wurden auch noch andere kirchliche Angelegenheiten verhandelt. Die Erbeidung ihrer Beschlässe zu Staatsgesehen für das ganze Romerreich machte sie zu sogenannten allgemeinen oder ölumenischen Synoden; nicht aber, daß sie von allen Provinzen des Romerreichs beschiedt worden waren, was nach der Ersahrung nie der Fall war.

Die weltlichen Herrscher behielten noch eine lange Zeit Einflus auf die kirchlichen Synoden, ein Umfland, ben man gut erläutert sindet in Schöne's Geschichtsforschungen 3r Abeil, wo der Antheil er zählt wird, den eine lange Reihe von Nachfolgern Constantins des Großen an dem Synodalinstitute zu nehmen pflegten. Doch gitt dies mehr von der frühern, als der spätern Periode des byzantinschen Reichs, wo äußere ungunstige Schickale die Aufmerksamkeit von kindelichen Angelegenheiten abwendeten. So wie die römischen Kaifer, so übten auch anfangs die deutschen Könlae das Recht aus, Synoden zu

versammeln, namentlich Karl ber Große, unter bessen Regierung die von ihm zusammenberufene Geistlichkeit des franklichen Reichs 794 eine Kirchenversammtung zu Frankfurt a. M. hielt, welche sich gegen ben unter den Griechen eingeführten Bilberdienst erklarte. Aber schon mit Ludwig dem Frommen, der anfänglich immer noch seinen Berrschereinsstuß auf die Synoden außerte, anderte sich dieses, so daß mehrere Rirchenhistoriker den Ginfluß der weltlichen Macht auf die Synoden dis in das 9. Jahrhundert datiren, andere aber benselben die ins die Jahrhundert fortdauern lassen, andere aber benselben die ins die Jahrhundert fortdauern lassen. Bon jest an aber sinkt der Einstuß weltlicher Herrscher auf das Synodalwesen merklich und wird von der eigenthumlichen Erscheinung im Abendlande, von der papstlichen Hierarchie, ganz an sich gerissen. Dies berechtigt uns einen neuen Abschnitt zu machen und nun zu erwägen

IV) die Synoden unter dem Linflusse ber Dapfte. - Bir tonnen bier turger fenn, ba wir in ben Artitein firchliche Berfaffungeformen und Papalfpftem bie Beiterfcheinung ber papftlichen Sierarchie hinlanglich erlautert zu haben glauben. wollen daher auch nicht sowohl in historischen Thatsachen belehren, als viels mehr in ben Ergebniffen berfelben. Dit ben begonnenen Rampfen ber weltlichen Dacht mit ber papftlichen Dierarchie ftand überhaupt nicht fest, welche Rechte bie weltliche Dacht in hinficht ber Berufung von Rirchenverfammlungen, ber Theilnahme an benfelben und ber Beftatis gung ihrer Schluffe habe. Dhne 3meifel wurden ihre Rechte in bem Daage geringer, ale die Rirchengewalt wuche, bis man fie allmablia gang leugnete, worauf fich bie Musgeschloffenen, wo nicht feinblich, boch gleichgultig gegen bie Rirchenversammlungen zeigten. Na. um mancherlei Banbeln und Unbequemlichfeiten ju entgeben, aus gurcht ober aus Laffigfeit, murben felbft bie Bifcofe und Erzbifchofe ben Rir chenversammlungen fo abgeneigt, als wohl bie Fürften ben ftanbifchen Landtagen. Da aber traten die Papfte berbor, und thaten mehr für jene, als die Raifer für biefe.

Sang folgerecht behaupteten bie Papfte auf bem ihnen im Allgemeinen fcon eingeraumten Standpuncte, fie batten allein bas Recht, Berfammlungen der gangen driftlichen Rirche zu berufen, fie konnten als allgemeine Bischofe in jedem Sprengel und jeder Landschaft die Pralaten und Beiftlichen zu fleinern Berfammlungen berufen und Diefe burch Bevollmachtigte abhalten laffen; überhaupt alle Rirchenversammlungen fanben nur Statt und befamen allein Licht und Rraft burch ben romis fchen Stuhl. (Omnia concilia per romanae ecclesiae auctoritatom et facta sunt et robur acceperunt.) Harduin XII. 971. Rein anderer Pralat tonnte biefelben fo fchicklich als ber Papft berufen; baraus ents widelte fich allmablig die Deinung, er tonne es allein, und ben Bis berfprechenden mare taum ein anderer Weg geblieben, als bem Raifer alsdann jenes Recht zuzuweifen, womit teineswegs ben Geiftlichen und noch weniger ben Konigen gebient mar. In bem Befehle ber Lateranis fchen Rirchenversammlung von 1215, jahrlich Sprengelfpnoben zu hal ten, faben die Bernunftigen nur bie Erneuerung eines mit Unrecht vernachlafffaten Gefetes. Sonberbar, bag es jest taum Jemanbem auffiel, die großen Lateranischen Rirchenversammlungen bes 12. und 13. Jahrhunderts feien gang anderer Ratur als die allgemeinen Rirchenvers

sammlungen bes 4. und 5. Jahrhunderts. — Und boch war bief ber Kall, benn:

1) Jebe Theilnahme ber weltlichen Macht war jest bavon ausge schloffen und beren Dacht einzig und allein auf ben Papft übergegangen

2) Dem Papfte ftanden eigenthumliche Mittel zu Gebote, Abge neigte auszuschließen und Freunde in großerer Bahl herbefzuziehen.

3) Burde bem Berufenen tein Entscheidungs : und Stimmreht sondern nur ein Berathungsrecht zugestanden; ja der Papst machte zu weilen seine Ansichten (nicht blos ohne eine Abstimmung, sonden auch ohne eine Berathung zuzulaffen) gleich von vorn herein als und bingte Befehle bekannt.

Es galt für unftatthaft, baf irgend eine weltliche Dacht be Besuchen ber Rirchenversammlungen erschwere ober gar verbiete; m ein ben Ronigen von Sicilien einft bewilligtes Borrecht, nach welchen ihnen die Auswahl ber abzusendenden Bischofe frei ftand und erland war, die unentbehrlichen gurudgubehalten, marb erft beftritten, bam aufgehoben. Noch weniger burfte ein Pralat bie papftlichen Labunge Warb boch ber Ergbischof von Coln im Jahre 114 verabfaumen. abgefest, weil er auf ber Berfammlung in Rheims ausgeblieben ma Es galt icon fur eine Onabe, wenn ber Papit erlaubte, bag in ein zelnen Fallen Stellvertreter auf feinen ober ben erzbifcoflichen Bo fammlungen erichienen. — Bu ben Roften, welche bas Reifen nat ben allgemeinen Rirchenversammlungen verursachte, mußte bie niebm Beiftlichkeit ben Bifchofen einen Beitrag gablen, murben biefe ain Bergeben halber nach Rom gelaben, fo war Niemand verpflichtet iben gu Bulfe gu tommen.

So hatte sich also im Mittelalter fur bie Papste ein wichtige Ginfluß auf die Concilien gebilbet, ber kaum etwas zu wunschen ubch ließ, wenn sie nicht burch eigene Schuld Veranlassung zu ber Fruge gegeben hatten, ob ber Papst über einem Concile ober unter bemselbes stehe. Bon bieser Frage wird bald weiter unten die Rede seyn.

V) Synodalbeschluffe, ihr wichtiger Inhalt und frub icon veranstaltete Sammlungen derfelben. Che wir biefen Umftand erortern, wird es nothig fenn noch einmit einen Blid auf bas Synobalinstitut zu richten, wie es fich in ber f tern Beit ausgebildet hat, nachdem es bem Ginfluffe weltlicher hem fcher und ber Dacht ber Papfte beinahe ausschließend jugewiefen me Es laffen fich alle in ber Rirchengeschichte vorfommenden Concilien et Spnoben in ofumenische und nicht ofumenische eintheilen. Bu lettern gehoren wieder die Patriarchal=, Provinzial= mbiocefanfynoden, fo wie die spater entstandenen Nationale Patriarchalfpnoben find folde, auf welchen Bijdif concilien. und andere Beiftliche, welche unter einem gemeinschaftlichen Patriarde ober Erarchen einer firchlichen Diocese, b. h. einer Bereinigung meh rerer firchlichen Provingen, ftanben, jugegen maren. In biefe Kattgoff gehoren bie bereite oben ermahnten afrikanifden Generalfonoben. De Provinzialspnoden pflegte man auch wohl Metropolitansonoden gu att nen, benn fie bestanden aus Bifchofen und andern Beiftlichen eine Eirchlichen Proving, welche unter einem gemeinschaftlichen Metropolite ober Archiepiscopus ftanben. Diocesansynoben find folde, welche von

ristiden, bie unter bem Bischofe einer Diocese im lateinischen Sinne 8 Morts, ober nach griechischem Sprachgebrauche unter einer Parochie, mben, gehalten wurden. Berschieden von allen biesen sind die Namalconcilien, welche nach der Latinitat des Mittelasters gleichfalls neilia generalia oder universalia hießen. Man sehe Du Fresne ossar. med. et insim. latin. Vol. II. p. 915. Sie entstanden t, als aus dem großen römischen Reiche sich besondere Könige de in Europa gebildet hatten. — Diesen zeither genannten Synozischen nun die ökumenischen gegenüber, über deten Begriff wir rits oben gesprochen haben.

Um nun bas Unfeben, welches man ben zeither genannten Conm beilegt, richtig zu bestimmen, muß man theils bie frubere unb spatere Beit, theils auch bie verschiebenen Unfichten ber befonbern ichenspfteme, theile endlich auch ihren Umfang unterfcheiben und In ber fatholischen (Gesammtfirche bes Alterthums) Rirche te man fruberbin den Rirchenversammlungen nicht den großen Werth , ben ihnen fpaterhin bie romifch = fatholifche Rirche fcon megen ber ne ber Infallibilitat ber Rirche beilegen mußte. Gregor von Nagiang Ite, ba ihn die Erfahrung belehrt hatte, wie es auf ben Rirchen= ammlungen bergebe, nicht viel von ihnen wiffen; aber auch Siemus und Muguftinus bachten in Diefer Beziehung protestantifch ig, und faben die Befchluffe ber Concilien nur alebann ale vers lich an, wenn fie mit ber heiligen Schrift übereinstimmten. ere merkwurdig ift bas, mas Augustinus in ber epistola contra atistas, vulgo de unitate coclesiae (im 9ten Theile ber Benedicti= usgabe) über bas Unsehen ber beiligen Schrift fagt: Nec cathoepiscopis, heißt es im 11. Cap., consentiendum est, sicubi forte intur, ut contra Canonicas Dei scripturas aliquid sentiant.

Je mehr fich aber in der Folge die hierarchische Lehre von ber je ausbildete, befto großer mußte auch bas Unfeben merben, melman ben ofumenischen Rirchenversammlungen beilegte. Goneralia :ilia fallere et falli nescia, quandoquidem sunt ecclesia ipsa. i marb auf ben Synoben zu Coftnig und Bafel ausbrudlich ge-Die ofumenischen Concilien reprasentiren die romisch = tatholische je und haben ihre Dacht junachft von Chrifto, deshalb find fie allem, was die Cehre betrifft, nicht aber in ben hifto= en, ober miffenschaftlichen Cagen, welche fie etwa zur Unterftugung Beugniffes beibringen, und eben fo wenig in ben Disciplinarver: ungen, welche fie erlaffen, infallibel und eben baber inappellabel und ormabel. Dieg ift in wenig Worten die Unficht ber romifch : katholifchen je über die Concilien, wie fie fich fpater ausbildete, und wie fie noch jutage von ben angesehenften Rirchenrechtelehrern vorgetragen wird. : nur den ofumenischen Spnoden legt bie fatholische Rirche ein es Unfehen bei. Dur bie auf ihnen versammelten Bater werben, ie die Rirche felbst find, vom beiligen Geifte in Rudficht ber ubenelehre inspirirt und find por Arrthum acfichert. Dagegen ton: bie Partikularconcilien, fo verbindlich ihre Unordnungen auch fur ihrer Competeng Ungehorenben fenn mogen, und fo wichtig fie auch bie Aufrechthaltung ber Disciplin und Ausrottung ber Rebereien titen werden, auf Infallibilitat teinen Anspruch machen. Concilia

particularia, quocunque tandem auffragantium numero constent, infallibilem tamen ipsa per se auctoritatem non obtinent, quia ecclosiam universam non repraesentant. Richardi tractatus do conciliis c. XIII. §. 3. Ungefahr auf ahnliche Weise urtheilt auch die griechische Kirche von dem Ansehen der Synoden, denen sie ökumenischen Charakter beilegt, nur mit dem Unterschiede, daß diese Synoden größtentheils dem christischen Alterthume im engern Sinne angehören.

Bei bem hauptgrundsate bes Protestantismus, das die heilige Schrift die einzige Norm des Glaubens fei, tonnte bas verbindende Anfehen der Concilien von den Reformatoren nicht anerkannt werden, ob sie ihnen gleich, wie weiter unten gezeigt werden wird, in anderer Beziehung Werth zugestanden.

Auch was die Bahl ber fogenannten ökumenischen Concilien ber trifft, ift man in den verschiedenen Rirchenspftemen nicht gang einig.

```
Constant
                                        - 881.
        Ephesin.
                                           431.
        Chalcedon. . . . .
                                       -- 451.
       - 553 und wieber 680.
griechischen Rirche findet man nachgewiesen Conf. Orthod. p. 18. 122.
153. - Dosithei conf. c. 12. Jerem. in Actis. Würtemberg. p.
189-142. - Plato Katech. p. 118. - Seinecc. Abbild. IL 85 f.)
    Die romifche Rirche tennt 18 von Papften genehmigte General
fonoben, unter welchen bie Trienter bie lebte ift. Bellarmin Conc. L.
5., wiewohl unter ben Ratholifen felbft barüber gestritten wirb. Bergl
Winers Comparative Darstellung 2. Aufl. p. 38. In ber auf Befehl Sixtus V. in ber Batikanischen Bibliothet aufgestellten Lifte werben mit einer kurzen Beschreibung diese 18 Concilien in chronologischer
Ordnung auf folgende Art aufgezählt.
Das 1fte Dicanifche .
                                    Zahr
                                          325.
Das 1fte Constantinopolitanische .
                                          381.
Das 1fte Ephesinische . . .
                                          431.
Das Chalcedonische . . .
                                          451.
Das 2te und Ste Conftantinopolitanische
                                         553. unb 680.
Das 2te Micanifche . . . .
                                          787.
Das 4te Conftantinopolitanifche
                                          869.
Das Ifte, 2te, Ste und 4te Lateranenfifche
                                         1122. — 1189. 1179.
                                            und 1215.
                                         1245. und 1274.
Das 1fte und Lie Looner .
Das Bienner . . . . .
                                     — 1311.
Das Florenger . . . . .
                                     — 1439.
Das bte Lateranenfische . . .
                                        1512.
```

für ökumenisch gehaltenen Concilien zu Pisa 1409, zu Costnie 1414, zu Bafel 1431 in Rom nicht bafür erkannt werden; dem zu Bafel wird die okumenische Eigenschaft und Auctorität gewöhnlich nur bis zur

24ften Sigung beigelegt. Das bte Lateranenfiche anfänglich nur aus wenigen, in der Folge wohl aus mehrern, aber meiftens nur italienis ichen Bischofen zusammengesett, wird barum zwar als legitim, aber fast durchgängig nicht als ötumenisch angenommen.

Bon den Protestanten werden gewöhnlich 4, auch wohl 6, deumes mische Concilien anerkannt, bas zu Nicaa 825, zu Constantinopel 881, zu Ephesus 481 und zu Chalcedon 451 (von einigen auch das Lte und 3te Constantinopolitanische). Man glaubte nämlich, daß der bort bestimmte Lehrbegriff acht biblisch sei, daher auch Manches davon in

bie protestantische Dogmatit wirklich übergegangen ift.

Mus dem zeither Gefagten ichon wird fich ergeben, bag man bie Concilienbeschluffe in fruber und spaterer Beit ale bochft wichtige firchthe Erfcheinungen ansehen mußte. Abgesehen von dem Brauchbaren, bes fie fur die Dogmengeschichte, ja fur Die Sittengeschichte ganger Beltperioden, haben, find fie auch ale firchliches Regulativ in mehr als duer Sinficht und als Grundlage eines firchlichen Befegbuchs febr bichtig, und aus ihnen, fo wie aus einigen andern, meift unreinen Quellen, ift bas fpater fo beruhmte, ja beruchtigte canonifche Recht bervorgegangen. Sochst mobithatig ift barum bas Studium ber altern Spnodalbeschluffe für die Sache bes Protestantismus gewesen, benn us ihnen hat man viele hierarchische Anmagungen und unwahre Eraitionen aufbeden und widerlegen tonnen. Dieg ift baber auch ber Srund, warum die romifche, wie die protestantische Rirche, wenigstens n einigen Beitabschnitten, Diesem 3meige ber historischen Theologie große lufmertsamteit gewidmet hat. Da jedoch bas weiter hieruber gu Saenbe andere theologische Disciplinen, 3. B. Die Rirchengeschichte im Lugemeinen, Die fpeciellere Dogmengeschichte, bas Rirchenrecht und ber-Reichen, berührt, fo begnugen wir une, hier nur etwas von ben Samma angen ber Spnobalbeschluffe literarisch ju ermahnen, die man in frus weer und fpaterer Beit bavon veranftaltet hat. Ueber die fruheften, meis bens im Abendlande jufallig entstanbenen Sammlungen Diefer Art finbet nan gute Rachrichten in Schone's Geschichtsforschungen Br Thl. p. Borguglich wichtig jedoch, um fich von bem Inhalte ber 172 ff. Soncilienbeschluffe bes 4ten und 5. Jahrhunderts zu unterrichten, melbe besonders in bogmatischer Sinficht so große Wichtigkeit haben, ift 'as oben angeführte Wert von Ruchs. Die altern Sammlungen ber Soncilienbeschluffe, befonders nach Landern und Provingen geordnet, Enbet man in ber Rurge aut beleuchtet, in Gidhorn's Schrift, Grundabe bes Rirchenrechts ber tatholifchen und evangelifchen Religionsparei zc. Gotting. 1831. 1r Thl. p. 86 ff. - Das bekannte Decream Gratiani enthalt im Muszuge bie altern Sammlungen bis ins 12. Zahrhundert. Neuere Sammlungen besorgten Jac. Merlin in 2 Bb. Daris 1523 — 24. Fol. — Peter Crabbe 2 Bbe. Coln 1538. 2 Bbe. Bol. und 1551. 3 Bbe. Fol. — Lor. Surius 4 Bbe. Coln 1567. 5 Bbe., Benedig 1585. Fol. — Sev. Binius 4 Thie. in 5 Banben. Soln 1606 u. d. — Die Buchdruckerei des Louvre in Paris in 37 Banden. Fol. 1544. — Die Jesuiten Labbe und Cossart 17 Abeile in 18 Bben. Paris 1671—72, hierzu Supplement von Baluzius. Paris 1683. Fol. — Harduin 11 Thie. in 12 Bben. Paris 1715. Fol. - Colet 23 Bbe. Benedig 1728 ff. Fol. - Die neuefte und vollscheigste Sammlung ist von Manst in S1 Banben, Floring 1759—98, aber blos bis 1509 reichend. — Außerdem hat man Ausgaben einzelner Concilien und Sammlungen von Concilien einzelner Länder. Die alten französischen Concilien gab J. Sirmond in 3 Banben, Paris 1629, heraus, dazu Supplement von P. de la Lande, Paris 1666. Fol., die neuern L. Obespun, Paris 1646. Fol., die deutschen bis 1747. J. F. Schannat, J. Harzheim, H. Scholl und Aeg. Neissen in 11 Banden mit Register von A. A. J. Hesselmann. Coln 1759—90, die spanischen Jos. Saenz de Aguirre, Rom 1693. 4 Bde. Fol. Genauere literarische Notizen geben Walch Bibl. theol. III. und Winer theol. Literat. II. Will man sich übrigens belehren, wie und woducch die Beschlüsse der deumenischen und selbst der Provinzialspnoden allgemeine, gesehliche Kraft erhielten und nach und nach die Grundlage eines kirchlichen Gesehuchs wurden, so sindet man hinlängliche Austunft darüchte im 1. Bande des bereits genannten Eichhorn'schen Kirchenrechts.

VI) Rucblick auf die Folgen der Synoden für das Firchliche Leben. - Wie unpartelift man auch ben Ein fluß und die Wirtungen ber Spnoben beurtheilen mag, fo viel bleibt immer mahr, daß fie eine ichmache Licht : und eine besto ftartere Chab tenseite barbieten. Sie haben zuweilen einige nicht unnuge Beftim mungen in Glaubenelehren eingeführt, - jur Abichaffung nicht men ger Difbrauche in ber Rirche viel beigetragen, - fie haben im 4tm und 5. Jahrhundert noch Manches aus ber beffern Sittenlehre und Ricchenzucht der erften Sahrhunderte beibehalten, - nicht allein in Absicht auf die Bischofe, sondern auch fur die übrige Geiftlichkeit wo fchiedene heilfame Borfchriften ertheilt, und doch auch ben Stoly und Die Berrichbegierbe einiger Bischofe im Baume gehalten. Ja wir wolle felbft nicht leugnen, daß in den fpatern Concilien, die nur unt papftlichem Ginfluffe ftanden, manche nugliche Berordnungen erfchienn um großen Digbrauchen ber Beit entgegenzutreten. Allein uberhamt haben fie boch lange nicht die Früchte getragen, welche man von ihne erwartete, und eine ftarte Schattenfeite berfelben tritt bei genauerer Die fung unleugbar hervor. Allerdings ließ fich von einer Berfammlung von Mannern, benen man ale Inhabern ber bochften firchlichen Bip ben mehr als gewohnliche Ginsichten, Tugenden und Menfchenkennink gutrauen burfte, weise Bestimmungen über driftlich : religiofe Bahthir ten, Streben nach Gintracht fur Die Rirche und fluges Berudfichtige ber Beitbedurfniffe erwarten. Jeboch von allem biefen findet man leide nur allgu haufig bas Gegentheil. Dieg murbe auch fcon frub von einsichtevollen Rirchenlehrern ertannt und gerügt. Soren wir bier be Bergenbergiegungen eines Mannes, ber die Welt und fein Beitalter at vielfaltiger Erfahrung hinlanglich fannte, namlich Gregere von Ragians welcher in einem Briefe Tom. I. ep. 55. Schreibt: "Ich habe ned "teine Synode der Bischofe gesehen, welche einen guten 3med in, reicht hatte. Jedes Mal murbe durch ihr Beisammensen bas Uebl "eber verschlimmert, als gehoben. Borurtheile, Reid, Diffgunft, Par "teilichkeit und Rechthaberei waren darin herrschend; ihre Urtheile mur "ben nicht von der Berechtigfeit, fondern von feindlichen Leidenichaften, "bon Saf und Groll geleitet." - Und in feinen Gedichten, Tom. IL Geb. 10., fagt er: "Ich will nicht ferner auf ten Synoden mit

"Kranichen und Gansen zusammensigen, benn burch bas Gegant und bas Geschrei wird ber Haß aufgeregt, und bas Schändliche, welches vorher verborgen war, kommt nunmehr zum Vorscheine." In hinsicht bes Ausbrucks "Ganse" scheint Gregorius nicht blos auf das Geschrei und ben Larm, sondern auch auf die Unwissenheit hipgebeutet u haben, welche später so weit ging, daß anwesende Vischose und Kleziter nicht einmal schreiben, sondern die Synodalbeschlusse durch andere nußten unterzeichnen lassen. So steht z. B. unter den Unterschriften er ersten ephesinischen Synode: Petricius, Presbyter vom Dorfe daradiorolus — durch den Mitpresbyter Maximus — weil ich nicht u schreiben verstehe.

3weite Ephesinische Synode. Elias, Bischof von Abrianopel, habe urch ben Bischof Romanus unterschreiben lassen, — weil ich nicht

breiben fann.

Synode zu Chalcebon. Cajumas, Bifchof von Phonizien, habe urch meinen Landbischof, Dionysius, unterschreiben laffen, — weil ich icht zu schreiben verftehe.

Flavius Palladius, fur ben Landbifchof Beno, weil er nicht fcreis

en tann.

Erwagen wir nun noch, bag auch andere berühmte Kirchenlehrer, sie hieronymus, Augustin u. m., eben fo urtheilten, so wird schon aburch bas gerechtfertigt, was wir jest weiter von der Schattenseite er Rirchenversammlungen zu erinnern haben. Bor allen Dingen stellt bich klar heraus,

1) daß auf den frühern und spätern Synoden der kirchlichen ristokratie und der papstlichen Monokratie im Mittelalter auf Kosten is Laien = und selbst des niedern Klerikerstandes starker Vorschub ges hah. Synoden waren es, auf welchen die kirchlichen Abstufungen der lischofe, Metropoliten, Patriarchen und selbst des Papstes gebildet wurs m, die ein so drückendes Subordinationsspstem und ein so schädliches ebergewicht des Klerus über die Laien herbeiführte.

2) Daß menichliches Unsehen in Glaubenssachen burch spissinbige bestimmungen über unfruchtbare Gegenstande bes Uebersinnlichen, bald wehr galt, als das Unsehen ber beiligen Schrift und ber talt prufenn Bernunft, daß man ferner über dem Streite die Person und die laturen Jesu betreffend, den Geist des wahren Christenthums schon üb vergaß, ist größtentheils den Synodalbeschlussen zuzuschreiben.

3) Daß sie Leidenschaften und Grundste wahrnehmen ließen, die bem andern Stande gur Schande gereichten, aber bei hochgestellten hrern der Rirche recht eigentlich verdrecherisch waren. Wer dachte hier icht an die niedrigen Intriguen, die besonders auf Concilien gespielt urden? Schandstede in sittlicher Hinsicht bleiben daher fur die christe Gerabe die Auberspnobe und die Costniger Wortbruchigseit hervorhebt.

4) Daß sie, statt ben Frieden ber Kirche zu forbern, ben Samen 2 3wietracht erft recht reichlich ausstreuten, und baburch die gefahrbiten Bewegungen fur Kirche und Staat herbeiführten. Wurde z. B. r Islam sich so schnell und gludlich haben ausbreiten konnen, wenn micht so gludlich die Zwistigkeiten ber rechtzläubigen Kirche mit ben aretikern, namentlich mit ben Nestorianern, vorgearheitet hatten?

5) Daß fie ben religiosen Aberglauben recht eigentlich fanctionieten, sich ber grobsten Widersprüche schuldig machten und einen Begriff von Bertegerung ins Leben riefen, der selbst die zu blutigen Kriegen ausarten konnte. Daß in dem Gesagten keine Uebertreibung Statt sinde, wird schon aus dem sich ergeben, was selbst auf Concilien über Maria, heiligen und Reliquienverehrung bestimmt wurde. Wie oft hat selbst eine Synode das wieder aufgehoben, was die andere beschlofen hatte! Ja, wie ist hier ein Regerhaß gepflegt worden, der sich nie aus dem Geiste des Christenthums und der Menschlichkeit wird recht sertigen lassen! Was ist am Ende die abscheuliche Inquisition im Abendlande andres, als ein giftiger Auswuchs von Grundsähen, die auf Concilien sich wiederholten und immer fanatischer ausbildeten!

Last sich nun das jeht Gesagte streng in historischen Thatsachen nachweisen, so ist wohl die Schattenseite der kirchlichen Synoden von mehr als einer Seite bethätigt. Bergl. übrigens Schröck's AG.-Thi. 3. p. 194 und Juchs Bibliothek der Kirchenversamml. des 4. und 5. Jahrh. 1r Thi. §. 115.

VII) In wiefern das Institut der Synoden in der protestantischen Kirche Beachtung gefunden habe. - Schon vor bem Beginnen der Reformation hatte man burch Die Schuld ber Dapfte felbft eine andere Anficht von ben Concilien aes wonnen und bereits auf ber Rirchenversammlung ju Bafel (1431-48) ben Grundfat aufgestellt, baf ein allgemeines Concil in Glaubensfe chen uber bem Papft ftebe und beftand barauf, bag ber Papft felbft ober burch Deputirte vor Diefem rechtmäßigen Concilgericht erscheinen follte und nahm den Raifer Siegismund jum Befchuser an. Noch im Jahre 1522 baten auf bem Reichstage ju Rurnberg und nachber ofter Die Deutschen Surften ben Raifer, er mochte ein freies und chriftliches Concilium in Deutschland anordnen, wodurch die Religionestreitigfeiten endlich beigelegt und die Bunden ber Rirche geheilt murben. Luther fchrieb ein eigenes Buch von ben Concilien im Jahre 1539, welches fich im 7ten Theile der Jenaer Ausgabe feiner Werte befindet. Er giebt barin bie Nothwendigfeit und Ruglichfeit rechter, b. b. vom Papfte unabhangiger und auf die beilige Schrift fich grundender, Rio chenversammlungen ju, beweift aber, bag ihnen nur eine menschliche Auctoritat gebuhre, und baß fie jum Beweife ber Bahrheit einer Rehre nicht gebraucht werden tonnen. Bei bem Sauptyrundfate bes Protestantismus, daß bie beilige Schrift Die einzige Norm bes Glaubens fei, tonnte bas verbindende Anschen ber Concilien von den Reformatoren nicht anerkannt werden, und wenn fie einigen Werth auf Die vier erften ofumenischen Concilien legten, fo gefchah es nur, weil fie glaubten, daß die Befchluffe berfelben ben Musfpruchen ber Schrift gemaß feien. Die Lutheraner haben baher niemals ihre Ungelegenheiten auf Concilien verhandelt. Dagegen hat die von den Reformirten gu Dorbrecht vom 13. November 1618 bis jum 29. Dai 1619 gehaltene Synobe megen ber Menge ber Lander, aus welchen Deputirte gugegen maren, ein großes Auffehen erregt, und ift barum mit bem Ramen einer allgemeinen Synode bezeichnet worden. Gie ift immer mertwurdie. weil sie bie einzige in der protestantischen Rirche ift, welche an Die gleen btumenifchen Spnoben erinnert. Gie marb gehalten gur Beilegung ber

über ben Partifularismus in ber Gnabenwahl zwifchen ben Arminian nern und Gomariften entstandenen Streitigfeiten. Die barte Lehre von einer absoluten Gnadenmahl fiegte und die milbere bes Arminius murbe Geit ber Reformation giebt es noch in mehrern protestans tifchen ganbern Spnobalverfaffungen, nur muß man bas Bort Spnobe in bem Ginne nehmen, wo es mehr ben Provingial : und Diocefans fonoben im Alterthume nahe tommt. Ja man pflegt auch jest bin und wieder Bereine von Beiftlichen fur miffenfchaftliche und anbere nichte kirchliche 3mede Synoden ju nennen. Die anglikanische Kirche hatte fonft ein fehr wirtfames Synodalmefen, mas fich fcon aus ihrem oberften Grundfage erelaren lagt, bag bie Bifchofe von Gott eingefest feien, und bag die Rirche unter ihnen ftehen muffe. Rest ift es nur eine Kormlichkeit. Bor Anfang ber Varlamenteversammlungen halten bie Bifchofe ebenfalls eine Bufammentunft (Convocation). Gin mehr ausgebildetes Presbyterial : und Synodalfpftem findet man in der fcottis Sier giebt es eine breifache firchliche Beborbe. fchen Mationalfirche. Die fogenannte Kirksession. Diefe besteht aus den Melteften einer Bemeinde mit bem ober ben Pfarrern berfelben. Gie bilben bas niebrigfte Birchliche Collegium. Der Pfarrer ift jedesmal Borfigender und heißt Auf bem Lande find im Durchschnitte 5-7 Meltefte für Moderator. eine Bevolferung von 800 - 1500 Seelen, in größern Stabten gwis fchen 8 und 12. Der junachft bobere geiftliche Court ift bas Presbytery, die zweite Inftang, auf beren Entscheidung von der Kirksession propociet werden barf. Es vertritt und beauffichtigt bie Gemeinben innerhalb einer bestimmten Dioces und besteht aus sammtlichen Pfar rern berfelben und fo viel Melteften , als Gemeinden find. Das Presbytery hat fich gefestich jeben Monat Bu versammein. Der nachifte geiftliche Gerichtshof, der in britter Inftang entscheibet, ift bie Sonobe, fie verfammelt fich jahrlich zweimal, im April und October, und ube aber Die Presbyteries innerhalb ihres Umtreifes eine abnliche Auctoritat. ale biefe uber ihre Kirksessions. Ber fich naber über biefe firchliche Berfaffungeform unterrichten will, findet bagu Gelegenheit in Gembergs Schrift: Die schottische Rationaleirche zc. p. 193 ff.

Außer Schottland eriftirten Synodalversassungen aus den Zeiten ber Reformation her in mehrern resormirten Cantonen der Schweiz, namentlich in Genf; ferner in holland, in Schottland, in den weste phalischen Provinzen Julich, Rieve, Berg und der Grafschaft Mark, und sonst nur noch in einzelnen zerstreuten resormirten Gemeinden, in verzichiedenen deutschen Staaten, wie z. B. in hessen, seit dem Eude des 17. Jahrhunderts. Doch auch viel früher sinden sich dei den Waldenssern die Elemente einer sehr freien Gemeindeversassung, und in der That muß aus der Bekanntschaft mit derselben die Richtung erklärt werden, welche der Kirchenversassung in den vorhergenannten Landern durch Calvin und andere resormirte Theologen, z. B. Wilhelm Farel, Martin Bucerus, Wolfgang Capito, mehrern Schweizer-Cantonen, Strasburg und England gegeben wurde.

Durch die Reformation wurde das berühmte Concilium zu Tribent von 1545 — 1568 unter manchen Unterbrechungen und jahrelangen Ferien gehalten. Geschichtlich genommen ward eigentlich nur die tather lisch eitalienische Geschlichkeit zu Tribent reprasentit; benn zwei Orie

theile ber Stimmenben bestanden aus italienischen Bifchofen. Inbeffen wird in ber tatholifchen Rirche bieg Concilium, welches vom Papfte Pius IV. 1564 confirmirt worden ift, als allgemein gultig, und wenigstens in Rudficht ber Glaubenefage, welche, in wiefern fie ftreitig waren, auf bas Benaueste bestimmt wurden, als allgemein verbindend betrachtet. Der hauptzwed biefes Concils, Die Protestanten wieder ju geminnen, war freilich verfehlt, und ber Gegensat gegen fie und bie griechische Rirche mit einer Scharfe aufgestellt, Die feine Soffnung jemaliger Berfohnung erlaubt. Rann fich nun auch bas Tribentinifche Concil nur abusive ein allgemeines nennen, wie bieg auch bei mehren fruhern ber Sall ift, welche in ben Beitraum ber getrennten abendund morgenlandischen Rirche fallen, fo ift boch feitbem teines wieber felbst in der romischen Rirche von biefem Umfange gehalten worben. Mur ein mertwurdiges Nationalconcil, wie fie fonft haufig in Deutschland, Spanien, Frankreich, England als Reichstage, auf welchen man auch tirchliche Gegenftande verhandelte, gehalten wurden, tehrte in neuerer Beit wieder; es war das frangofifche Rationalconcil, bas ju Paris im Jahre 1811 gehalten wurde. Es bestand aus 100 Bifche fen, und murde burch bie gespannten Berhaltniffe Rapoleone mit bem Papfte bewirkt. Es follte die Aufgabe lofen, die gallitanifche Rirche vom Papite ganglich unabhangig ju machen. Das Concilium marb eroffnet am 17. Juni. Da aber Rapoleon fab, bag es feinen Abfichten nicht entsprach, lofte er es fcon am 10. Juli wieber auf. jungfte Nationalconcil ift bas ungarifche 1822. Die Diocefanfonoben ber tatholischen Rirche, welche nach ber Berordnung bes Tribentiner Concile jahrlich follen gehalten werben, find in neuern Beiten ziemlich in Bergeffenheit gekommen, hier und ba wohl burch bie Schuld ber Bifchofe, welche ben übrigen Rlerus gern von ber Regierung entfernten. Die griechische Rirche halt teine Synoden mehr. Der oberfte geiftliche Rath ber ruffifchen Rirche, welcher feinen Cis to Petersburg hat, eingefest von Deter I., fuhrt gwar den Ramen beilige Spnobe, hat aber wenig Mehnlichkeit mit ben fruhern driftlichen Spnoben, man mußte benn bie overodor exdquerocou, bie wir oben ermahnt haben, damit vergleichen, b. h. bie Synoben am bogantinis fchen Sofe, die von Bifchofen gehalten murben, welche fich gerabe am Kaiferlichen Soflager befanden. Seboch waren auch diefe, genau ber trachtet, von gang anderer Art. Wenn nun aber auch die Lutheraner tein allgemeines Concil aufzumeisen baben und ein folches fich auch bei ber gegenwartigen politifchen Berfaffung nicht einmal in Deutschland murbe realifiren laffen, fo hat man boch in ber neueften Beit auch in ihr bas Berlangen nach einer Spnobalverfaffung gezeigt, die mit ben Diocefan = und Provingialspnoden und ben Presbyterien ber alten Rirde einige Aehnlichkeit hat. Wir besprechen bieß noch in moglichfter Rurge als eine nicht unwichtige Erscheinung im protestantisch : firchlichen Leben Deutschlands in ber neuesten Beit.

VIII) Wiedererwachter Wunsch nach Synodalund Presbyterial - Verfassungen in der neuesten Zeit, namentlich in den protestantischen Staaten Deutschlands. — Wie im Staatsleben, so hat auch in der Riche, was die neueste Zeit betrifft, sich das Streben nach repräsenta-

river Berfassung angefündigt. Rachst ben allgemeinen religiösen und politischen Bewegungen ber neuern Zeit, besonders in ben beutschen Befreiungstriegen, hat wohl bas Reformationsjubilaum im Sahre 1817 ben ersten Unstoß zu kirchlichen Reformen in ben protestantisch beutsschen Staaten gegeben. Außer ben wenigen Staaten, wo etwas Aehnsliches, wie wir so eben gezeigt haben, bereits Statt fand, wurde ber erste bestimmtere Bersuch zur Einführung ber Presbyterial und Sonos

balverfaffung im protestantischen Deutschland

a) in Dreußen gemacht. Schon 1816 maren bafelbft burch eine tonigliche Berordnung Areis: und Provingialfpnoden nebft Presboterien eingeführt worben. Die Synoden murden aus ben Prebigern einer Dioces unter ihrem Superintenbenten und aus ben Superintenbens ten unter ihrem General = Superintenbenten ober Propfte gebilbet. Auch murbe 1817 eine Generalfnnode verheißen und ber Entwurf vem fprach ihr einen ahnlichen Ginflug auf die Gefetgebung ber Rirche, wie ben Landstanden auf die bes Staats. Allein, obgleich biefe Berbeis fung 1822 wiederholt murbe, ift fie boch nie in Erfullung gegangen. Durch eigene Ericheinungen bei biefer Belegenheit, g. B. burch Biberfeslichfeit gegen bie Union veranlagt, anderte bie Regierung ihren Plan und es gingen auf biefe Beife bie fcmachen Anfange einer freien Rirchenverfaffung vollig wieder ju Grunde. Rur in den weftphalifchen Provingen, und besonders in der Graffchaft Mart, erhielt fich bis auf wenige Modifitationen, die alte freie Rirchenverfaffung und ift bier burch bie am 5. Dai 1835 erlaffene Rirchenordnung fur die Proving Beftphalen und die Rheinproving in einer Beife festgestellt worben. welche fie bem gebundenen Buftande anderer beutschen Rirchen gegenaber als bie vollendetfte ber neuern Beit erscheinen laft. Durchaus auf bas Princip ber Selbstständigkeit gegrundet, hat fie als integrirender Theil bes firchlichen Wefens, freigemablte Presbyterien, bestehend aus ben Beiftlichen, ben Melteften, Rirchenmeiftern und Diaconen, gur Sanbhabung ber Rirchendisciplin, Ginleitung ber Predigermahl, Befegung ber niebern Rirchenbienfte, Berwaltung bes Rirchen :, Pfarrs, Schul : und Armenvermogens. Neben ihnen besteht in jeder Gemeinde ein weiterer Ausschuß, welcher ben Prediger mahlt, über Beraugerung ober Erwerbung von Rirchenvermogen, über Erhohung ber Behalte fur Rirchenbeamte und über Aufbringung ber Parochiallaften entscheibet. Mehrere Rirchengemeinden find hiernachft ju einer Rreisgemeinde verbunden, welche in Rudficht auf Sandhabung ber Disciplin, ber Aufficht uber die Pfarrer, Ortspresbyterien, Candidaten u. f. m., ber Controle uber Bermaltung bes Rirchenvermogens u. f. w. burch eine Rreisfonobe vertreten wird. Ale Mittelpunct endlich fur bie firchlichen Begiehungen jeder Proving stellt fich die Provingialspnobe bar, beren Beruf es ift, uber die Reinheit ber firchlichen Lehre und bie Erhaltung ber firchlichen Orbnungen zu machen und über innere firchliche Ungelegenheiten felbstftanbig ober auf Untrag ber Rreisspnoben Beschluffe gu faffen. Doch treten bie lettern nicht in Rraft, bevor fie nicht bie Benehmigung ber competenten Staatsbeborbe erhalten bat.

b) Baiern. Die protestantische Rirche Baierns ist zwar schon seit einer Reihe von Jahren im Besite einer Synobal: und zum Theil auch Presbyterial=Berfassung; aber ein Zusammenfluß von mehrern

florenben und hemmenben Berhaltniffen bat bis jest ihre gebeibliche Entwidelung immer noch jurudgehalten, fo baf fie noch wenige ober gar teine Fruchte fur bie protestantifche Rirche Baierns bringen tonnte. Bu biefen ungunftigen Berhaltniffen geboren gunachft mehrere bebeu-Unter biefen Ge tenbe Bebrechen in ber firchlichen Berfaffung felbft. brechen ift bas unverhaltnigmäßige Uebergewicht ber Beiftlichen über bie Laien; benn auf feche Beiftliche tommt nur ein Lale, und biefe Benb gen merben noch baju aus bem Beamtenstande von ber Regierung gefest, find alfo nicht unabhangige Bertreter ber Rirche, fondern nur Drgane ber Regierung. Ferner gebort babin bie Trennung in zwei Generalfpnoden ju Unebach und ju Baireuth, wodurch die Rirche eines feften Mittelpunctes und fraftigen Bufammenwirtens beraubt wirb. Dage tommt die unvolltommene Organisation ber Presbyterien, ohne die es ben Spnoden immer an Rraft und Leben fehlen muß. Das Inftitut ber Presbyterien murbe gwar ber baierfchen Rirche fcon 1821 von ber Regierung felbst angeboten, allein die Ginführung icheiterte an bem Biberwillen ber Geiftlichen und Gemeinden gegen die Rirchengucht, welche den Presbyterien in fehr weitem Umfange übertragen werben Rach einem lebhaften Rampfe, in welchem Suche und Lehmus als Bertheibiger ber Presbyterien , Gepffert , Bebolb u. 2. als Gegner berfelben auftraten, nachbem eine Confiftorialverordnung vom Jahr 1822 die Bahl und Ginführung verordnet hatte, mogegen mehrene Stadte, wie Ansbach, Rurnberg, Augeburg, Rothenburg, Rordlingen, Dintelebuhl, Feuchtwangen u. f. w. Protestation einlegten, wurde burch eine tonigliche Beftimmung bas gange Presbyterialmefen wieber aufgehoben, mit Ausnahme berjenigen Bemeinden, wo die Presbyterien bereits gemablt maren, und es vertagte die Generalfpnode von Ansbach und Baireuth vom Sahre 1823 die Einführung berfelben bis auf Die nachste Spnode. Go blieb bas gange Institut in diesem halben und barum unwirksamen Bustanbe, und es ift febr zu beklagen, bag feine Begner fich jur Bermerfung bes Gangen binreißen liegen, fatt ibren Widerstand nur auf die verberblichen hierarchischen Glemente gu richten. Noch immer aber ift es unter ben jest in Baiern obwaltenben Umftanden ju vermundern, daß fich bie baierifch protestantifche Rirche in bem Grade, wie es ber Fall ift, aufrecht zu erhalten vermocht bat. Die feit der Ginführung der Spnobalverfaffung gehaltenen brei Sonoben im Jahre 1823, 27 und 32 haben fast gar feine positiven Refultate für die Rirche hervorgebracht. Debrere ihrer geitgemaßen In trage, g. B. auf eine von bem Ministerium bes Innern unabhangige Stellung bes protestantischen Dberconsistoriums, auf eine gabireichen Theilnahme ber Laien an ben Synoden, auf Bereinigung ber beiben Spnoben ju einer, murben eben fo menig berudfichtigt, als bie Bitte mehrerer protestantischen Ditglieder ber Rirchengemeinde ju Rurnberg im Jahre 1832, daß ber tunftigen Generalfpnode eine ber Babl bet Beiftlichen gleiche Bahl weltlicher Mitglieber burch freie Bahl ber Semeinden beigefügt merben moge.

Bu erfreulichern Ergebniffen hat bie feit 1818 eingeführte freie Riechenverfassung in bem baierischen Rheinkreise, jest Pfalz, geführt, wo eine achtungswerthe Selbstständigkeit ber protestantischen Rirche bezweckt worben ift. Die kirchliche Berfassung findet bier badurch einen festem a bem Bolle, daß jebe Pfarrgemeinde ein freigewähltes Preshat. An biese reiht sich die Discesanspnode, die aus Geistb Weltlichen besteht, und eben so die Generals und Provins :. Die Mitglieder der lettern werden jedoch nicht alle frei denn außer einem weltlichen und einem geistlichen Mitglieder Discesanspnode sind alle Dekane von Amtswegen Mitglieder Ausgebem haben bie Mitglieder ber Lette, und Manufaciele

Außerdem haben die Mitglieder der Rreis : und Propingigls n Sis und Stimme; ein Abgeordneter des Dberconfiftoriums ind ein toniglicher Commiffar wohnt ben Sigungen bei, erofffchließt fie. Gleich die erfte Generalfpnode gu Raiferslautern achte die icone Frucht ber Union ju Stande. Die folgende ute auf dem gelegten Grunde fort, indem fie der unirten Rirche techismus und ein Gesangbuch gab. Die britte Spnobe 1825 e fich ehrenvoll gegen bas Dberconfistorium. Diefes batte Beregt gegen einen Paragraphen ber theinbalerifchen Uniondur= er die heilige Schrift als ben einzigen Glaubensgrund und die ehrnorm ber unirten Rirche erflarte, moburch bie fombolifchen n biefer Bedeutung verworfen murben, und gegen ben neuen aus, weil er bas Dogma von ber Erbfunde nicht mit aufges hatte. Die Synobe wies mit mannlichem Freimuthe beide i von fich und beharrte bei ihren Bestimmungen; boch erft olgte die konigliche Bestätigung biefer Synodalbeschluffe.

Baben. In Baben wurde gleichzeitig mit der Union eine freisinnige Presbyterials und Synodalverfassung eingeführt. er Anerkennung sowohl der landeshoheitlichen als der bischössischen Alber bei Kirche, nimmt diese doch für en Angelegenheiten vollständige Autonomie in Anspruch. Buerst e einzelnen Pfarrgemeinden in ihren Presbyterien, die aus dem und einer Anzahl freigewählter Gemeindeglieder bestehen, die zur eigenen Verwaltung der sittlichen, religiosen und kirchlichen nheiten. Aus dem Presbyterium werden durch Wahl die Disben gebildet, bestehend aus den sammtlichen Pfarrern der und aus wirklichen Mitgliedern der Kirchengemeinderathe, welser die Halfte der geistlichen Mitglieder betragen und von den rien gewählt werden. Die gesammte Landeskirche endlich wird Generalspnode reprasentit; sie besteht aus einer Anzahl frei

Generalspnobe reprasentitt; sie besteht aus einer Anzahl frei Geistlichen gewählter Geistlichen, aus halb so vielen Weltlie ie aus den Richenvorstehern und durch diese gewählt werzis zwei geistlichen und weltlichen Gliedern der evangelischen ial = Ricchenbehörde, einem von dem Großherzoge ernannten e der theologischen Fakultat zu Heibelberg und einem landest Gommissär als Prasidenten der Synode. Sehr nachtheilig auf die Wirksamkeit dieser Kirchenversassung das lange Verzer Jusammenberufung einer Synode nach der ersten im Jahre wirkt; denn nicht allein wurde dadurch die Ausschrung mehrigend nothwendigen Bedürfnisse der Ricche lange ausgehalten, der durch die Union und die neue Versassung geweckte frische eist wurde auch gleich in seiner Entstehung gelähmt und die lung und Belebung der neuen Formen gestört. Ungeachtet die neralspnode auf das Jahr 1823 festgeset war, kam sie doch handbuch IV.

21, 16. u. a. Auch bezog man die Stelle Jes. 12, 3. Ihr bet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem brunnen hierher. Bei Cassodor in Cantic. c. 7. kom divinus vor, und Bingh. Orig. T. IV. p. 141 erinnett, daß ber englischen Sprache noch gewöhnliche Benennung the Fox stamme. Zuweilen soll das ex sonte ober ex sonte sacro au die Materie ober Art und Beise der Taufe aqua sontana, pu und die in den Baptisterien gewöhnlichen Springbrunnen,

maffer u. f. w. bezeichnen.

e) Die Benennung: die Salbung (xoloma, un tommt zwar zunächst nur der Consirmation zu, wird aber e Taushandlung beigelegt. Dieß konnte auch in der alten Altche eher geschehen, da Tause und Consirmation nicht, wie bei um durch lange Zeitmomente getrennte Acte, sondern ein zusammen bes antesedens et consequens waren. Man hielt diese Salbi eben so bedeutend und wirksam, wie die priesterliche; und dah hieronymus kein Bedenken, die Tause das Priesterlichum des Knennen. Seine Worte sind Diel. advers. Lueiser. c. 2.: Stium Laioi, i. e. daptisma. Scriptum est enim Regnum nos et sacerdotes Deo et patri suo secit. Et iterum: sanctam, regale sacerdotium.

f) Ein ahnliches Berhaltnis sindet auch Statt bei dem vortommenden Ramen: das Siegel oder die Versiege (σφραγίς, sigillum, signaculum, obsignatio). Wahrscheinlichkeit nach grundet sich derselbe auf mehrere Stel R. L., wortn von der Salbung und Bersiegelung des heiligen die Rede ist. Dahin gehören die Stellen: Eph. 1, 13. 4, 80 8, 83. 6, 27. Act. 4, 27. 10, 38. 1 Cor. 6, 11. u. a. Gazüglich aber die Stelle 2 Cor. 1, 21. und 22., wo es heißt: ists aber, der uns befestigt, sammt euch instum, und uns gefalbt und versiegelt (δ χρίσας θεὸς, δ καὶ σφαγισάμενος ἡμᾶς) und in unstre Herzer Pfand, den Geist gegeben hat.

Fragt man nach bem Grunde dieser Benennung, so liegt wohl zunachst darin, daß in den meisten neuen und alten S bas Wort Siegel als Eigenthumszeichen gebraucht wird. Das brudt entweder den Namen oder ein Symbol oder Attribut det aus, der sich dessehen bedient, und soll entweder ein stellverti Beichen der Person oder ein Symbol des Rechts sepn. Nur de und Selbstständige hat ein Siegel als Personlichteits und thumszeichen, und man wird im ganzen Alterthume keinen Fall wo dem Unfreien oder Sclaven ein Siegelrecht beigelegt wurd gilt nur als Sache und empfangt das Siegel als Beweis, daß

Eigenthum eines anbern fei.

In der heistlichen Kirche finden wir keinen andern Begri Sprachgebrauch; auch da, wo das Wort Siegel nicht von der vorkommt. In der Stelle 2 Lim. 2, 19. wird gesagt, das auf Grunde ruhende Gebaude (στερεός θεμέλιος Θεοῦ ἔστηκεν) he Siegel. Hier ist σφραγίς so viel als Inschrift, Sentenz u. welche man auf Siegel, Stempel und derysleichen zu seben

bie Ortsvorsteher von Amtswegen Theil nehmen, und bie ebenfalls teine reinkirchlichen Behörden sind, da die Ortsvorsteher selbst dann daran Theil nehmen sollen, wenn sie katholisch sind. Die Kirchenvorstande sollen eine Kirchen z., Sitten z und Schulpolizei ausüben; ihre Wirkssamkeit ist aber völlig dadurch gelähmt, daß es der Kirche ganz an den höhern Organen ihrer Autonomie gebricht, und daß sie selbst der Aussicht der weltlichen Regierung untergeordnet sind. Das Bedürstiss einer selbstständigen Organisation der protestantischen Kirche ist daher in Würtemberg sehr dringend. Schon 1830 sprach es sich durch die Geistlichen von 15 Diöcesanvereinen (fast ein Orittel der ganzen würtembergisch protestantischen Geistlichseit) aus, welche in eigenen Sinz gaben der Regierung die Bitte um eine repräsentative Verfassung der protestantischen Kirche vorlegten. Allein diese, wie andere Anträge sind bis seht ohne Ersolg geblieden. Moch viel entsernter als in Witrzemberg sieht

o) in je ffen a Darmstadt die protestantische Riche von dem Biele einer selbstständigen Organisation. Hier finden sich einige nur sehr schwache Spuren einer tirchlichen Reprasentation in den Lotalkies chenvorständen, die in den einzelnen Gemeinden bestehen und nur nach einer hochst beschränkten freien Wahl zusammengesetz werden, so daß sie ganz in den Handen der Regierung und der weltlichen Lotalbehorz ben bleiben. Im Uebrigen ist die Riche ganz nach dem Princip der Consisterialversassung organisitet, und die kirchliche Gesetzebung geht wie die politische, von den Landtagen aus. Erft 1882 ist diese Einz

richtung durch ein Edict wieber bestätigt worben.

Lebendiger und kraftiger hat sich bas Berlangen nach selbstisanbis ger Organisation der protestantischen Kirche durch Presbyterials und Synodalversassungen in neuerer Beit in mehrern deutschen Staaten ges zeigt, wo seit 1830 freiere, reprasentative Staatsversassungen in das Leben getreten sind. So haben sich gleichzeitig mit den politischen Reformen in Sachsen, Rurhessen, Hannover und Braunschweig zahle reiche Stimmen für kirchliche Reformen erhoben. Doch ist in allen

biefen ganbern bas Berlangen noch unerfullt geblieben.

f) In Sannover sprach es sich nur durch mehrere Dentschrife ten aus, welche die offentliche Meinung fur eine Umgeftaltung ber tirchlichen Berfaffung in Sannover zu gewinnen fuchten, bie aber jum Theil ben richtigen Gefichtspunct verfehlten. Go gingen bie Borfchlage Solto's (bie Rothwendigkeit zeitgemaßer Reformen in ben firchlichen Berbaltniffen bes protestantischen Deutschlands, Sannover 1831) haupt fachlich nur auf eine corporative Organisation und bobere Stellung bes geiftlichen Stanbes; er verlangt Synoben, aber nur aus Beiftlichen aufammengefest. Ihm entgegen weist Detri (bie Bedurfniffe und Bunfche ber protestantischen Rirche im Baterlande, Sannover 1832) bas in Diefen Borfchlagen liegende Dierarchifche nach, er felbft verkannte bagegen zu fehr die kirchliche Autonomie, indem er den Synoden alle constitutive und executive Gewalt abspricht und fie nur auf bas Ausfprechen ber Bunfche ber Rirche beschranten will. Bergl. außerbem "über Bermaltung und Berfaffung ber lutherifchen Rirche im Ronigreiche Dannover." Dannover 1832, und Schlager "was forbert bas Rirchen = und Schulmefen im Ronigreiche Dannover?" Dannever 1832.

- g) In Braunschweig blieb man nicht blos bei Drudschiften fteben, sondern die meisten Geistlichen des Landes, worunter auch die Generalsuperintendenten und fast sammtliche Superintendenten, vereinigten sich im Januar 1882 zu einer Petition an den Derzog, um eine reprasentative Verfassung der Landestirche. Die Regierung antwortete zwar darauf nicht missallig, versprach sogar die Berudsschigung dieser Bunsche, sprach jedoch zugleich aus, sie erwarte das meiste Deil der Kirche bavon, daß die Geistlichen personlich ihrer Burde gemäß lebten, und scheint damit andeuten zu wollen, daß eine Veränderung in den Formen der Kirchenversassung nicht nottig seyn wurde, wenn die Geistlichen ihre Schuldigkeit thaten. Wenigstens ist seitebem nichts weiter ersolgt.
- h) Much in Rurheffen Scheint wenig Aussicht zu einer zeit gemaßen Umbildung der protestantischen Rirche gu fenn, und vielleicht lieat bie Schuld zum Theil an ben Geiftlichen felbft. Gie icheinen bas mahre Bedurfnig ber Rirche nicht verstanden ju haben, indem fie es mit bem Intereffe bes geiftlichen Standes verwechselten und baburch bie offentliche Meinung mehr gegen fich einnahmen als fur die Rirde In Diesem Sinne namlich richteten 150 Beiftliche im Sabre 1830 eine Petition an ben mit ber neuen Staatsverfaffung beauftragten Landtag, worin fie vor allen um Berbefferung ber geiftlis den Befoldungen und um Firirung ihres Gehalts baten, bafur auf Einziehung einer Anzahl Pfarreien und auf den Buschuß einer jahrlichen Summe von 30,000 Thalern aus ber Staatscaffe antrugen, und nur gegen bas Ende noch ben Bunfch einer Synodalverfaffung ausfprachen, ohne jedoch auch beren Bedeutung fur Die Autonomie ber Rirche bestimmt genug im Unterschiebe von bem Interesse bes geift lichen Standes hervorzuheben. Dit Recht fand biefe Petition von vielen Seiten Difbilligung, und es war ein zeitgemäßes Bort, bas Bidell in diefer Sinficht bagegen aussprach. (Ueber die Reform ber protestantischen Rirchenverfaffung in besonderer Beziehung auf Rur beffen. Marburg 1831.) In treffenden und fraftigen Bugen zeigt er ben tiefen Grund bes verfallenen protestantischen Rirchenwesens in dem Mangel an einer felbsiftanbigen Organisation, und brang bafur nach: brudlich auf freie, reprafentative Formen ber Rirche gur Belebung bes Rirchlichen Gemeingeistes. Die neue Berfaffung Rurheffens giebt auch fur die Bemabrung biefer gerechten Forderung einige hoffnung, Die fich aber bis jest noch nicht verwirklicht hat.

Um fraftigften und lebendigften ift ber Rampf fur Die Presboterial = und Sonobalverfaffung feit ber neuen reprafentativen Staats-

verfassuna

i) in Sachsen geführt worben, eine Erscheinung, welche allen benen leicht erklärlich ist, welche die in Sachsen vorzugsweise ausgebils bete, in ihren Formen alles freie Bewegen aufhebende Consistorialverfassung in ihrer Entstehung und Entwicklung kennen gelernt haben. Die von den Geistlichen der Leipziger Dioces und später von vielen andern Geistlichen des Landes an die Regenten gebrachte Petition, in welcher neben der vom staatsrechtlichen Gesichtspuncte aus niemals zu begründenden Bertretung der Kirche und ihrer Geistlichen auf dem Landtage, die Rückgabe der Autonomie der Kirche durch eine Pressbyterial und Synodalverfassung gefordert wurde (vergl. die Wünsche

ber evangelifchen Geiftlichkeit Sachsens. Leipzig 1831), ift jeboch eben fo wenig von Erfolg gewefen, als eine große Ungahl hierher geboriger Blugschriften abnlichen Inhalts. 3mar bat bie Regierung im Jahre 1832 bie Ginführung von Preebyterien und Ephoralfpnoden verheißen, und die Geiftlichen des Landes zur Eroffnung ihrer Anfichten aufgefors Bir Schöpfen hieraus jeboch fur die Reugestaltung ber fachfischen Rirchenverfaffung nur febr fcmache Soffnungen, weil es an einem Centralpuncte fehlen wirb, in welchem die Beftrebungen ber Cphoralfonoden fich einigen tonnten. Much vermogen wir in Bahrheit nicht einzuseben, welche Theilnahme bie Rirche biefen Ephoralfpnoben fchen= ten tonnte, biefem Inftitute, welches ifolirt und ohne Bufammenhang mit einer freien Bertretung ber Gefammtlirche burch eine Landesspnobe, bie Geiftlichen Gelegenheit zu unnubem Disputat und Beitverfaum: fir den kirchlichen Organismus aber ohne alle thatfachliche Bebeutung fenn wird. Bergl. mas baruber im Artitel Bufe (poenitentia mblica) 1r Bb. biefes Handbuchs Dr. VIII. p. 308 gefagt worden ift, regl. 4r Bb. Artitel Presbyter p. 228.

::

## **Zaufe**

## im Rultus ber Christen.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Personen, weicht getauft wurden. III. Personen, von welchen die Taufe verrichtet wurde. IV. Von den Taufzeiten. V. Du wo die Taufe verrichtet wurde. VI. Von der Materie der Taufe. VII. Form der Taufe. VIII. Taufcerend nien. IX. Von den Zeugen und Bürgen der Taufe. X. Taufnamen. XI. Abweichende Unsüchten der hauftiker von der orthodoren Kirche Taufe und Taufgebräufe betreffend. XII. Taufe in dem Kultus der heutignschriftlichen Welt.

Citeratur. Monographien. Caroli M. Imp. epist. al. Odilbertum de ritib. baptismi, cum Odilberti responso. In Mabilonii Veter. Analect. (Paris 1723. Fol.) p. 75 seqq. — Alb. fl. Alcuini de baptismi caeremoniis epist. ad Oduinum. Werten p. 1150 soqq. (Paris 1617. Fol.) und epist. ad Carol. & de caerem. bapt. Ebend, und in Canisii Lection. antiq. Tom. 2. 1 542 seqq. ed. Basn. — Leidradi liber de sacram. baptismi al Carol. M. Bei Mabilion a. a. D. p. 78 — 89. — Theoduli p de ritib. baptismi corumque significatu, ad Carol. M., edita a cod. ms. monast. s. Emmeran. Ratisbon. In Pezii Thesaur. anddotor. noviss. (Augsb. 1721. Fol.) Tom. 2. p. 6 seqq. — Johansi (Hymonidae) ep. ad Senarium de variis ritib, ad baptismum pertinentib. in Mabillonii Mus. Ital. Tom. 1. P. 2. (Paris 1724. 4) p. 69 wegg. - Undere Schriften aus dem Mittelalter fuhrt Fabrich in Bibliographia antiq. ed. Schaffshausen p. 552 an. - Joseph Vicecomitis observationum ecclesiasticar. Vol. I., in quo de antique baptismi ritib. ac cacremoniis agitur. Mailand 1615. 4. (auch mit male einzeln gedruckt). - Jac. Canisii fons salutis s. primum sacrementor, omnium, baptismus etc. Cöln 1629. 8. - J. Montani heil. Tauff-Historia; a. d. niederländ. Sprache übers. u. verm. v. Jac. Mehrning. Dortm. 1646. 49. 2 Bbt. 4. - F. U. Calixt. de antiquis circa baptismum ritib. Helmst. 1650. 4. — J. Dalaeus de baptismi paeremoniis in fein. de cultib. relig. Latinor. LL. 9. (Genf 1672. 4.) p. 1 seqq. — A. C. Schubert (pr. J. Musaeus) de ritib.

ecclesiae primitivae baptismalib. Jena 1674. 4. — J. Cabassutius Iiss. de ritib. olim haptismo adhiberi solitis in stin. Notit. eccleisast. (Lyon 1680. Fol.) p. 28 scqq. — J. Hoornbeck de baptismo reterum. In fein. Miscell, sacr. (Utr. 1689. 4.) p. 462 - 526. -1. Ciampini explicatio duorum sercophagor, sacrum baptismatis ritum radicantium. Rom 1697. 4., auch in der Galleria di Minerva Tom. 2. 2. S. p. 77 seqq. (Venez. 1697. Fol.) — Jo. Hildebrand rituals mptismi veteris. Helmst. (1699. 1711.) 1786. 4. — At. v. Dale vist. baptismor. cum hebraicor. tum christianor. Rach fein, diss. supra Arist. (Amst. 1705. 4.) p. 335 - 471. - Ch. Gli. Schwarze diss. le ritib. quibusd. formulisque a manumissione ad s. baptismum ranslatis. Altf. 1788. 4. — J. G. Walch ritus baptismales sacdi 2. Jena 1749. 4. - 3. 2. Start Gefchichte ber Taufe und Eaufgesinnten. Leips. 1789. 8. — Al. Pirie dies. on baptism stented to illustrate the origin, history, design, mode and abject of that sacred institut. Lond. 1790. 8. - R. Robinson let. of baptism etc. Lond. 1790. 4. - Ch. &. Gifenlohr biftor. Bemertungen über die Taufe. Tub. 1804. 8. - B. Schent Taufbuch te driftt. Religioneverwandte, oder Unterricht über alle Gegenftande, welche E Zaufhandl. fowohl in firchl. als auch burgerl. Sinficht betreffen zc. Beimar 1804. 8. - F. Brenner gefchichtl. Darftell. ber Berricht, u. esspendung der Saframente von Chriftus bis auf unfere Beit. Thi. 1. bemb. 1818. 8. - Wir konnten bier nur die vormaltend grchaolo: Then Schriften uber die Taufe verzeichnen, die bogmatifchen f. in Falch Biblioth. theol. I. 121, seq. 186. 273. 292. 295. II. 16. 19. 26. und bie neuern bei Bretfchneiber fpftemat. Entwidel. Be Musg. 707 ff. und Winer theol. Literat. Be Musg. I. p. 449 f. - Schriften. B fich über einzelne Gebrauche bei ber Taufe verbreiten, fuhren wir Se gewöhnlich in ber Abhandlung an.

Allgemeinere archhologische Werke, wo von er Caufe mit gehandelt wird. Bingh. Antiquitt. eccl. l.

c. 5. (das ganze vierte Buch gehört beinahe hierher). — Blacks wer's chriftl. Alterthumer Thl. 1. p. 887—97. — Schöne in sein. eschichtesforschungen Thl. 1. p. 143—47. — Augusti's Denkwurdigzien, beinahe ber ganze 7te Bb. auch Thl. l. p. 120—22. und bt. IV. p. 120—22. — Binterim Denkwurdigkeiten Thl. 1. Bb. p. 105.

1) Linleitende Bemerkungen. — Die Taufe ober ber Jesu verordnete Weihebrauch zur Aufnahme in seine Kirche ist für tomatik, Dogmengeschichte, kirchliche Archdologie u. s. w. eben so ichtig, als die andere von Jesu eingesette, religiöse Feierlichkeit, das bendmahl genannt. Es versteht sich von selbst, das wir nur hier rein kirchlich Archdologische ins Auge fassen können, und das wir sematik und Dogmengeschichte ganzlich ausschließen mussen, in wiez beide Disciplinen nicht unumgänglich zur Erläuterung nothwendig id. Um und jedoch den Weg zu dem rein kirchlich archdologischen Laterial zu bahnen, wird es nothig senn, erst einige einleitende emerkungen vorauszuschicken. Sie betreffen

a) die Etymologie des Wortes Taufe und die wiche Onomatologie diefes religiofen Gebrauchs.

Was zuförderst die allgemein angenommene Benennung betrifft, so bezeichnen die beiden Formen, δ βαπτισμός (baptismus, i.) und τδ βάπτισμό (baptismus, atis), sie mögen nun spnonym seyn oder nicht, nach Etymologie und Sprachgebrauch, ein Untertauchen, Linztauchen u. s. w.; und die Mahl des Ausdruck verrath ein Beitalter, wo die später, besonders im Occident üblich gewordene Besprengung (ritus adspersionis), noch nicht eingeführt war. Im A. T. ift sowohl βάπτω als βαπτίζω die Uebersehung der hebrässchen Beitwörter der dinge, immergo 2 Mos. 12, 22. 2 König. 5, 14. Auch submergor Ps. 9, 16. 69, 3. Aug. Chald. tingo, in die Farbe eintauchen, Dan. 4, 80. 5, 28.

Dieselbe Bebeutung findet man auch im N. I., wo Barre breimal, Bantico aber breifigmal vorfommt. S. Schleußner, Bahl u. a. Am entschiedensten spricht dafür die metaphorische Bedeutung vom Bersinken im Etende, welche man Mrc. 10, 88. und 39. Luc. 12, 51. 1 Cor. 15, 19. u. a. bestimmt findet. Auch im Sprischen und Arabischen haben die Worte, mit welchen man die Taufe be-

zeichnet, die Grundbedeutung von untertauchen.

Die beutsche Benennung Taufe tommt zuverlassig von Ciefe ber und in ber Terminologie ber Bergwertstunde findet man bie Boo ter: die Teufe, teufen, aufteuchen u. a. febr baufig. Bur richtigen Ertlarung bes Wortes bient, mas Luther (Germon vom Saframent ber Laufe, f. Balche Ausgabe Thl. 10. p. 2593) erim nert: "Die Taufe heißt auf Griechifch Baptismus, ju Latein Mersie, "b. i. wenn man etwas gang ins Baffer taucht, bas über ibm gu-"fammengeht. Und wiewohl an vielen Orten ber Brauch nimmer ift, "bie Rinber in die Taufe gar ju ftogen und ju tauchen, fondern fie "allein mit ber Sand aus der Taufe begeußt; fo follte es doch fo fepn "und mare recht, bag man nach Laut bes Bortleins (Taufe) bas "Rind, ober jeglichen, ber getauft wird, gang binein ine Baffer fentte "und taufte und wieber herauszoge. Denn auch ohne 3meifel in bent "fcher Bunge bas Wortlein Taufe hertommt von bem Worte tief, "bag man tief ins Waffer fentt, mas man taufet. Das forbert auch "die Bedeutung ber Taufe; benn fie bedeutet, daß ber alte Menfc "und fundliche Beburt von Bleifch und Blut foll gang erfauft werben "burch bie Gnade Gottes, wie wir horen werden. Darum follte man "ber Bebeutung genug thun und ein recht volltommenes Beichen geben."

Die Verschiedenheit der Form βαπτισμός und βάπτισμα haben wir schon erwähnt, und zugleich, daß Biele beide als spnonom betracten. Es läßt sich auch nicht leugnen, daß sie theils im N. T., theils von mehrern Kirchenvätern so gebraucht werden. Bon der Tause Joshannis wird Mt. 3, 7. u. a. βάπτισμα gebraucht; dasselbe von der christischen Tause als permanentes Institut, Rom. 6, 4. Eph. 4, 5. u. a., besonders aber in der mehrsachen Bahl von jeder Art der Abwaschung, wie Mrc. 7, 4. 8. u. a. Auch Hebr. 9, 10. und 6, 2. dürsten βαπτισμοί eher gewöhnliche Lotionen, als religiöse Handlungen sepn. Allein man würde irren, wenn man deshalb die Regel sestigen wollte, daß βαπτισμός gewöhnliche Abwaschungen und Reinigungen (bei gottesdienstlichen Gebräuchen, heiligen Geräthen und der gleichen), βάπτισμα hingegen die religiöse Handlung oder Tause bedeute.

Denn außerbem, daß biefer Unterschied nicht stets beobachtet wird, lehrt auch die Geschichte, daß vielmehr der entgegengesette Sprachgebrauch in der Kirche geherrscht habe. Immer sind die Abhandlungen, wo von der kircheichen Tause die Rede ist, negt rov βαπτισμού, de daptismo, nicht aber negt rov βαπτισματος oder de daptismate überschrieben, wenigstens bei den Lateinern, wie man sich aus Tertussian, Ambrossus, Augustinus, Hilarius und Optatus u. a. überzeugen kann, und diesem alten Sprachgebrauche folgen auch die neuern Dogmatiker in der katholischen und evangelischen Kirche, welche stets de daptismo hans deln. Dagegen wird die Handlung des Untertauchens, Abwaschens oder Besprengens, sei es nun in gewöhnlicher oder kirchlich religiöser Hinsicht, fast immer durch βάπτισμα (daptisma, welches nach der Etymologie zunächst id quod immersum aut, bedeutet), bezeichnet. Auser dem Worte βαπτισμός wird die Tause auch

b) λουτρόν, lavacrum, genannt. Man will bamit nicht an jedes Wasserbad oder an solche religiose Handlungen der Heiden, dergleichen das lavacrum Palladis, die Ganges und Indusbader u. a. sind, sondern an die heilige Handlung der christlichen Kirche, wodurch die Reinigung und Einweihung fürs Christenthum geschieht, gedacht wissen. In dieser Beziehung wird Eph. 5, 25. von der Kirche gesagt: Γνα αὐτην ἀγιάση, καιθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ υδατος ἐν ψήματι. Roch ausdruckvoller aber heißt die Tause Tit. 3, 5. λουτρὸν παλιγγενεσίας, Bad der Wiedergeburt, wozu das erläuternde: ἀνακαίνωσις τοῦ πνεύματος ἀγίου (Erneuerung des heiligen Geistes) geseht wird,

und womit Joh. 3, 5 ff. ju vergleichen ift.

Diese Benennung, so wie loviov the peravolag u. a. finden wir bei den Kirchenvatern sehr haufig, und wenn sie auch blos lovior allein sehen, so fügen sie doch gewöhnlich etwas hinzu, was die Bebeutung und Wirksamkeit der heiligen Handlung naher bezeichnet. Bergl. Clement. Alex. Paedag. l. l. c. 6. und Justin. Mart. Apolog. l. c. 79. Auch Tertullian de bapt. c. 5. 7. 16. braucht blos lavacrum, aber in solcher Berbindung, das man ihn nicht misbeuten und etwas anderes, als das lavacrum vitale darunter verstehen kann.

Die Rirchenvater nennen auch nicht felten bie Zaufe

- c) τὸ ῦδωρ, aqua, welche Benennung im R. T. nicht vortommt, obgleich die Alten das εδωρ ζων oder εδωρ της ζωης in der Offenbarung Johannis dismeilen so deuten. In dem angeblichen Dialoge Justin. M. p. 231 heißt es: Διὰ τοῦ λουτροῦ της μετανοίας καὶ της γνώσεως τοῦ θεοῦ — τὸ βάπτισμα, τὸ μόνον καθαρίσαι τοὺς μετανοήσαντες δυνάμενον, τοῦτό ἐστι τὸ εδωρ της ζωης. Der Sinn ift ein negativer, wie ihn Luthers Katechismus ausdrückt. Die Taufe ist nicht schecht Masser, sondern ein Gnadenwasser. s. f. w. Oder, wie der Catechism. Romanus. P. II. c. 11. 5. hat: Baptismus est sacramentum regenerationis per aquam in verbo. Tertussian fangt seine Abhandsung de baptismo c. 1. mit den Worten an: Felix sacramentum aquae nostrae, qua abluti pristinae caecitatis in vitam aeternam liberamus.
- d) Dieselbe Bewandtnis hat es mit dem Botte: die Quelle ή πηγή fons, auch wohl το φρέαρ, puteus, cisterns. Es ist ή πηγή ύδατος άλλομενον είς ζωήν αδώνιον nach der Deut. Apoc. 4, 7. 17.

21, 16. u. a. Auch bezog man die Stelle Jes. 12, 3. Ihr werz bet mit Freuden Wasser schöpfen aus dem Beilsbrunnen hierher. Bei Cassoor in Cantic. c. 7. tommt fons divinus vor, und Bingh. Orig. T. IV. p. 141 erinnert, daß die in ber englischen Sprache noch gewöhnliche Benennung the Font daher stamme. Zuweilen soll das ex sonte oder ex sonte saoro auch blos die Materie oder Art und Beise der Tause aqua sontana, pura etc., und die in den Baptisterien gewöhnlichen Springbrunnen, Quest-

maffer u. f. w. bezeichnen.

e) Die Benennung: die Salbung (xoloua, unctio) kommt zwar zunächst nur der Consirmation zu, wird aber auch der Taushandlung beigelegt. Dies konnte auch in der alten Kirche um so eher geschehen, da Tause und Consirmation nicht, wie dei und, zwei, durch lange Zeitmomente getrennte Acte, sondern ein zusammenhängendes antocedens et consequens waren. Man hielt diese Salbung für eben so bedeutend und wirksam, wie die priesterliche; und daher trägt hieronymus kein Bedenken, die Tause das Priesterthum des Laien zu nennen. Seine Worte sind Dial. advers. Luciser. c. 2.: Sacerdetium Laioi, i. e. daptisma. Scriptum est enim Regnum quippe nos et sacerdotes Deo et patri suo secit. Et iterum: Gentam sanctam, regale sacerdotium.

f) Ein abnliches Berhaltnis sindet auch Statt bei dem so est vorkommenden Namen: das Siegel oder die Versiegelung (σφοαγίς, sigillum, signaculum, obsignatio). Aller Bahrscheinlichseit nach grundet sich derselbe auf mehrere Stellen des R. A., worin von der Salbung und Bersiegelung des heiligen Seistes die Rede ist. Dahin gehören die Stellen: Eph. 1, 13. 4, 80. 304. 3, 83. 6, 27. Act. 4, 27. 10, 38. 1 Cor. 6, 11. u. a. Ganz vorzüglich aber die Stelle 2 Cor. 1, 21. und 22., wo es heißt: Gott ists aber, der uns befestigt, sammt euch in Christum, und uns gesalbt und versiegelt (δ χρίσας ἡμᾶς, θεὸς, δ καὶ σφαγισάμενος ἡμᾶς) und in unstre herzen das Pfand, den Geist gegeben hat.

Fragt man nach dem Grunde dieser Benennung, so liegt berfelbe wohl jundchst darin, daß in den meisten neuen und alten Sprachen das Wort Siegel als Eigenthumszeichen gebraucht wird. Das Siegel brudt entweder den Namen oder ein Symbol oder Attribut desjenigen aus, der sich desselben bedient, und soll entweder ein stellvertretendes Beichen der Person oder ein Symbol des Rechts sepn. Nur der Freie und Selbstssindige hat ein Siegel als Personlichseits: und Eigenzthumszeichen, und man wird im ganzen Alterthume keinen Fall sinden, wo dem Unfreien oder Sclaven ein Siegelrecht beigelegt wurde. Er gilt nur als Sache und empfängt das Siegel als Beweis, daß er das

Eigenthum eines andern fei.

In der christlichen Rirche finden wir keinen andern Begriff und Sprachgebrauch; auch da, wo das Wort Siegel nicht von der Taufe vorkommt. In der Stelle 2 Tim. 2, 19. wird gelagt, das auf festem Grunde ruhende Gebaude (στερεός θεμέλιος Θεοῦ έστηχεν) habe das Siegel. Hier ist σφραγές so viel als Inschrift, Sentenz u. s. w., welche man auf Siegel, Stempel und derzleichen zu seinen pflegte.

Es ift hier, wie Apoc. 21, 14. und in andern Stellen ber Eigenchumsund Besibstempel. Wer damit bezeichnet ist, wird für einen Unterthan Gottes gehalten und verpflichtet sich, den Willen seines herrn zu erfüllen. In diesem Sinne nennt Grogor. Naz. (orat. 40. Opp. T. I. p. 630 od. Par.) die Taufe bas Siegel und Zeichen der herrschaft.

Mus Clemens Alexandrinus berichtet Euseb. hist. cocles. 1. III. c. 28., daß der Bifchof Johannes einem gewiffen Bifchofe (mahr= fcheinlich Polptarp von Smprna) bie Sorgfalt für einen gemiffen ausgezeichneten Jungling anempfohlen habe und fahrt bann alfo fort: Der Bifchof nahm ben ihm anvertrauten Jungling in fein Saus, unterhielt ibn, hielt ibn in Ordnung und nahm ibn forgfaltig in Acht. Endlich gab er ihm die Erleuchtung (equirice). Sierauf aber ließ er von der großen Sorgfalt und Aufficht etwas nach, weil er dem Jungs Unge ein volltommenes Bermahrungsmittel (releior gulauripior) anvertraut ju haben glaubte, daß er ihm bas Siegel des gerrn (την σφραγίδα του xuplou) gegeben. Sier tonnen εφώτισε und έπιστήσας την σφραγίδα του χυρίου allerdings zwei verschiedene Acte, Taufe und Confirmation, bezeichnen, aber es ift nicht nothwendig beis bes ju trennen. Die Taufe heißt haufig portopos und diefelbe beilige Sandlung tann auch ogoaris heißen, in wiefern ber Zaufling baburch . für ein Gigenthum des Beren ertlart wirb.

Und so verhalt es sich auch mit dem lateinischen Sigillum und Signaculum. Nach Tertullian Apolog. c. 21. de spectac. c. 4. 24. u. a. ist Signaculum corporis, welches er auch Signaculum fidei nennt, die Taufe, wodurch wir, wie die Juden durch ihre Beschneidung, dem Bolte Gottes beigesellt werden. Dieser Sprachgebrauch kehrt bessonders häusig in den Katechesen des Cyrillus wieder, z. B. Catech. L. S. 3. Catech. XVII. S. 35. — Eine gar gewöhnliche tropische

Benennung ber Taufe ift:

g) φωτισμός, φώτισμα, zuweilen τὸ φῶς, illuminatio, sacramentum illuminationis, illustrationis, lux mentis, oculorum etc. Der Grund davon ist theils ein inneres, weil wir, wie Clemens Alex. Paedag. l. I. c. 6. ich ausbrudt, durch biefe beilige handlung das beilige, und begludende Licht, wodurch wir das Gottliche erdauen, empfangen; theils ein außerer, weil man voraus feste, baß jeder gur Taufe jugelaffene Schuler hinlanglich unterrichtet und iber bie Bahrheiten bes Chriftenthums gehörig aufgeklart fei. Bei ber Rindertaufe hielt man vorzugeweise die erfte Bedeutung fest, wobei der Laufe eine munberbare und übernaturliche Rraft und Wirkung beigelegt vurde. Indeg tonnte boch auch die zweite Bedeutung, in fofern bie Beugen und Burgen (testes et sponsores) ale hinlanglich vorbereitet vetrachtet murben. Daber unterwarf auch die alte Rirche Diefelben einer vorgangigen Prufung, welche die Stelle bes bei ber Taufe ber Ermachs enen porgefdriebenen Scrutinium vertreten follte. Darüber, fo wie iber bie bavon abgeleiteten Benennungen ber Ratechumenen poriCoterot, pwrioDerreg, vergl. ben Artitel Ratechumenat. - Auf Die Borftellung und Abministration der Taufe, als Saframent und geeimnifvolle handlung und als Theil ber Artandisciplin beziehen fich Die fo oft vortommenben Benennungen:

h) Μυστήριον (arcanum, sacramentum) τελείεσσις obe τελετή, perfectio (Bollendung bes vorbereitenden Unterrichts zur Anfmahme) μύησις (initiatio) μυσταγωγία (Einführung in die Mysterien) σύμβολον (tessera, das Realzeichen, worauf man Einlaß erhielt, Gastfreundschaftsmarte, sodann die Parole, das Paswort u. s. w.). Roch näher bezeichnend sind die Ausdrücke: σύμβολον σωτηριώδες ober της σωτηρίας, und σύμβολον τοῦ άγιασμοῦ (Symbolum sanctificationis). Auch nachdem die Kindertause allgemein geworden, blieben diese Benennungen dennoch und wurden nur mehr im metaphorischem Sinne genommen.

i) Außerdem ist der kirchliche Sprachschat noch sehr reich an Benennungen, welche von 3weck, Rraft und Wirkung der Anuse herze nommen sind. Wir theilen die am hausigsten vorsommenden mit, behandeln sie aber nicht weitläuftig, da sie sich theils von selbst verstehen, theils auch durch das übrige Material dieses Artisels leicht verständlich werden. Es gehören hierher die Namen Indulgentia, Sacramentum indulgentiac, divina indulgentia, Absolutio ober Sacramentum absolutionis et remissionis peccatorum. Mors peccatorum. Gratia — Δωρον. Φυλακτήριον έφόδιον oder τὰ ἐφόδια viatieum, πελιγγενεσία σωτήρια — μεγάλη περιτομή — Census Dei.

Hierher scheinen auch noch die weitläuftigern und zum Theil pomphaften Schilberungen ber Taufe zu gehören, die man bei den Rirchenvatern findet, z. B. Clemens Alexandr. Paedag. I. I. c. 6. Cyrill. Hierosol. Procatech. §. 16. Besonders Gregor. Nan. Orat. 40. Joh. Damasc. de fide orthodoxa l. IV. c. 10. Optat. Milevit.

de schism. Don. l. V. p. 80.

Schon das zeither Gelagte wird zureichen, um die Reichhaltigkeit ber Tauf = Onomatologie und eben dadurch die Wichtigkeit und Mamnigfaltigkeit der Borstellungen zu bezeichnen, die im chriftlich = kirchlichen Leben in Beziehung auf diesen religiosen Ritus herrschte, und des halb glaubten wir diesen Punct nicht ganz übergehen zu durfen. Will man, was diese Onomatologie betrifft, sich noch vollständiger unterrichten und ins Einzelne eindringen, so sindet man reichen Stoff bei Bingh. Vol. IV. l. XI. c. 1. überschrieben: de diversis baptiami nominidus et appellationibus in seclesia primitiva.

2) Ale einleitende Bemertungen ju biefem Artitel fcheinen auch

noch folgende brei Fragen ju gehoren :

a) Gab es vor ben Beiten Jesu und noch im Beitalter Jesu felbft eine Profesptentaufe unter ben Juben?

b) Die Taufe Johannis, wie laft fie fich ertlaren, und wie war fie von ber von Chriftus angeordneten verschieden?

c) Was ift von der Taufe Jesu zu urtheilen, und welche Arw

gepuncte find babei wichtig geworben ?

a) Was ben ersten Punct betrifft, so scheint bas Dafeyn einer jubischen Proselytentaufe bor ben Zeiten Jesu nicht geleugnet werden ju tonnen. Freilich ift von Manchen die Proselytentaufe schon aus dem Grunde, wenn auch nicht vollig bezweifelt, doch für eine seltene Erscheinung gehalten worden, weil gebildete Seiden im Romerreiche das Judenthum verachteten. Indessen Motiven, zum Judenthume überzutreten, den heiben nahe genug, welche unter den Juden lebten

und Gewerbe trieben. Manche lodte vielleicht auch bie Freiheit vom Militairdienste, Joseph. antig. 14, 10, 13. Buweilen bezwecte man eine Beirath, Joseph. antiqq. 20, 7, 3. Aber ficher mar es auch bef ben erstarrten Formen bes Ethnicismus und bei bem eine große Leere gurudlaffenben Stepticismus fur manche ein tieferes Bedurfnis, wie bas Beifpiel folcher lehrt, welche, ale bas Licht ber chriftlichen Babrheit aufging, fich ber neuen Rirche anschloffen, Aet. 6, 5. 13, 48. 16, 14 seg. 17, 4. Go viel fieht man ichon aus bem D. I. DRt. 23, 15., baf bas Profelytenmachen von Seiten der Juden betrieben murbe. Auch tam es fruber icon vor, bag Gingelne von ben Beiben gu bem Judenthume übertraten, g. B. nach Nehom. 10, 28. maren gleich unter ber neuen Colonie in Palaftina Profelpten. Bei ber Borliebe ber Juden fur Luftrationen ift es nicht unwahrscheinlich, daß sich schon vor Chrifto die Profelyten, welche als Beiden fur unrein galten, einer Bafchung unters werfen mußten, fei es nun vor der Befchneidung ober vor bem barges brachten Opfer, welche lettere beibe Stude fur unumganglich nothia bei Beiben, melde jum Mofaismus übergetreten maren, erachtet murs ben. Der Ginwand, daß Philo und Josephus nichts davon ermahnen, lagt fich vielleicht baburch am beften befeitigen, bag ihnen bergleichen Erscheinungen etwas gang Gewöhnliches waren, welches zu ermahnen fie nicht ber Dube werth hielten. Fur unsern 3wed bleibt nur biefes wichtig, bag vor Jefu Beiten bie Profelptentaufe als ein eigentlicher Beftandtheil ber feierlichen Gebrauche, mit welchen Beiben in ben Mofaismus aufgenommen murben, Statt fand. Ueber Die fcmierige Untersuchung, die Profeinten betreffend, ift febr belehrend ber Artitel Profelpten in Binere biblifchem Realleriton zweite Auflage, mo bie wichtigften Ergebniffe berfelben mitgetheilt find und eine reiche Literatur beigefügt ift. Wir haben uns burch das jest Gefagte ben Weg gur Beantwortung ber zweiten Frage gebahnt,

b) wie sich die Taufe Johannis erklären laffe, und ob, und wie fie von der von Jesu verordneten verschieden mart Die Taufe Johannis scheint bas Dasenn ber Profelptentaufe allerdings vorauszuseben. 3mar ift ber Berfaffer ber Schrift: Ueber die Taufe u. f. w., Leipzig 1802 p. 14. anderer Meis nung. Er erinnert: Die Frage ber Pharifaer: Barum taufft bu, wenn bu weber Chriftus, noch Elias, noch ein Prophet bift (3ob. 1, 25.)? fcheint anzuzeigen, bag die Juden bamals noch teine Profelytentaufe gehabt baben. Allein es ift fcon von Gifenlohr p. 911 richtig gezeigt worden, daß in ber biblifchen Ergahlung von Johannis Taufe felbft eine Spur liege, bag ber Begriff ber Taufe ale eines Initiations = und Receptionsgebrauche ben Juden vor Jefu gelaufig gemefen fenn muffe. Johannes (bemertt Gifenlohr) machte mit feiner Taufe tein Muffehen, als wie mit einem neuen, unerhorten und befrembenden Gebrauche. Richt bas Ungewöhnliche der Ceremonie jog eigentlich bie Menge herbet, sondern die gange Sandlungeweise des Johannes. Er wurde zwar bom Spnedrium burch Abgeordnete, welche Pharifaer maren, barüber gur Rebe gefest, aber nicht uber ben Taufactus an fich felbit, fondern vielmehr beswegen, daß er, der boch nicht ber Deffias, nicht Glias, nicht ber erwartete Prophet (Jeremias) fei, auch nicht fenn wolle, bieß

boch - also eigenmachtig thue.

Dag Johannes auch Richtjuden getauft habe, ift unmabrichein lich; benn die Stelle Luc. 3, 14., wo von Rriegsleuten Die Rebe ift, welche bie Taufe Johannis begehrt hatten, tann nicht als Beweis Dafur Dienen, ba es bekannt ift, daß auch Juben in romifchen Rriegs-Diensten ftanben, und die Befagung folder Orte ausmachten, wo ibr Befet fie nicht in Erfüllung ihrer Golbatengeschäfte binberte. fpricht bafur, bag blos Mitglieder bes Bolts Gottes, nicht aber Deiben. an feiner Laufe, welche recht bedeutungevoll βάπτισμα τές μετανοίας Act. 19, 4. genannt wird, welche er feinem Rufe: µeravoeire, pyrize rào & Baoilela rav ouparar (vergl. Mt. 3, 2. 11. und die Parale lelftellen) voranschickte, Antheil. nahmen. Statt vieler Beweise darf man nur ben Umftand hervorheben, bag Pharifder Die Taufe Sobannis fucten, jene vornehme folge Secte, Die fo viel auf Absonderung von ben Boiim bielt. Stellen wir nun die Taufe Johannis mit ber Taufe Sefu gufammen, von welcher gleich die Rebe fepn wird, fo ergiebt fic amar einige Mebnlichkeit, boch auch ein wefentlicher Unterfchieb amifchen beiben. Gemein haben fie bas mit einander, baß fie auf gottlichem Anfeben und gottlicher Anordnung beruben, worauf fich Johannes ausbrudlich beruft, Joh. 1, 33., - beibe find eine feierliche Aufnahme aur beffern Religionseinrichtung, Die ber Deffias machen follte. beibe endlich legten bie Berbindlichkeit auf, nach diefer beffern Religion fich einer mahren Tugend zu befleißigen, und gaben das Recht, um bes Deffias millen, alles Gute von Gott ju erwarten. Bei biefer Uebereinstimmung fanden fich aber gleichwohl folgende Unterfchiebe:

1) Johannes Taufe beschränkte sich nach bem oben Gesagten bles auf Juben; - Jesu Taufe aber war fur Juben und Beiben bestimmt.

2) Johannis Taufe follte nach einer kurgern Dauer wieder anshoren (Mt. 8, 11. 12. Joh. 1, 15 — 27. 3, 27 ff. Act. 19, 2—7. coll. 1, 5. u. a. St.). — Die Taufe Jesu aber war fur die Beib dauer feiner Religion bestimmt.

3) Die Taufe Johannis nahm zu ber nun balb aufzurichtenben beffern Religionsverfaffung auf, Act. 19, 4., Die von Chrifto verordente Taufe hingegen ift der Uebertritt zu ber schon bekannt gemachten

Ginrichtung.

4) Johannis Taufe war nur eine allgemeine, und für jest noch unbestimmte Einweihung jur Religion bes Messas, bessen Name und Lehren noch nicht bekannt waren, baher auch keine Formel babel gebraucht werden konnte, die sich auf diese Dinge bezog, Joh. 1, 51.— Die Taufe Jesu hingegen war der Uebertritt zu der nun völlig bekannten Lehre Jesu, Act. 2, 41., daher sie auch im Namen des Baters, Sohnes und Geistes geschab.

Ueber die oft aufgeworfene Frage: Warum sich Jesus habe tamfen lassen, und welche Taufe er empfangen habe? — giebt vielleicht Chrysostomus (Homil. do Epiph.) die natürlichste und einsachste Antwort: "Jesus empfing nicht die jubische Taufe, welche blos von "außerer Bestedung reinigte; auch nicht die christliche, welche Berge"bung der Sunden ertheilt und die Gaben des helligen Geistes schenkt; "sondern die Taufe Johannis, welche keins von beiden verschafft, bes"ser als die jubische, geringer als die christliche. — Er übernahm sie "aber bennoch, theils um dadurch allgemein bekannt zu werden, theils

To Tann es nur von ben Sppermontaniften gelten; benn wenig: 16 Tertullian weiß nichts bavon und eifert bawiber. Daß aber auch andern Gegenden diefer Aberglaube nicht gang unbefannt mar, er= ht man aus einer Meußerung bes Gregor von Ragiang (orat. 49. : baptismo p. 648. ed. Paris.), wo er fagt: η και σύ μένεις 12065 λουθήναι, και μαλλον ελεούμενος, ή μισούμενος. Won dies m Aberglauben, beffen Bingham gebentt Vol. 4. I. IX. c. 4. §. 3. ilt ber Ueberschrift: Baptismus non tribuendus mortuis, giebt er Igenden Grund an: Hace praxis vana opinione videtur fundata, and si quis baptisma recipere in vita neglexisset, hic defectus andammodo post mortem illud recipiendo compensari possit. Hier: t ift auch die stellvertretende Taufe der Lebenden für die Tobten, Iche fich bei mehrern haretischen Parteien, befonbere bei ben Marmiten, fand, und mogegen mehrere Rirchenvater eifern, ju rechnen. ach Tertullian adv. Marc. l. V. c. 10. ift diese Taufgattung eine Achahmung ber bei ben heibnifchen Romern im Februar gebrauchlis n Tobtenopfer und eine wichtige Handlung vane pro mortuis bapti-Grundlich wird ebenfalls biefer haretische Aberglaube von ngh. 1. 1. 6. 4. behandelt, welcher überschrieben ift: Nec vivis pro rtuis. Ubi de sensu phraseos apostolicae pro mortuis baptizari. führt eine Stelle aus Chrysost. Hom. 40. in 1 Cor. p. 688. ed. ancof. an, bie in ber beutschen Ueberfetung alfo lautet: "Wenn ei ihnen (ben Marcioniten) ein Catechumen aus ber Belt geht aneA97), fo versteden fie einen Lebenden unter dem Bette bes Ber= lichenen. Dann treten fie vor ben Tobten, reben ihn an und fra: en ihn, ob er bie Taufe empfangen wolle? Statt bes nicht ants lortenden Tobten rebet nun ber unter bem Bette Berftedte, unb Rlart, bag er getauft fenn wolle. Und hierauf taufen fie ihn anftatt th Berblichenen und treiben bamit ein theatralifches Spiel (xabanep ni the oxyvhe nallovree). So viel vermag der Teufel über leichts unige Gemuther. Rlagt man sie beshalb an, so berufen sie sich uf ben Apostel Paulus, welcher von der Taufe über den Tobten 1 Cor. 15, 29.) geredet habe." Sierauf zeigt ber Betfaffer bas undlose biefes Borgebens. - Much Epiphanius erwahnt biefes metes und erklart ben Paulinifchen Musfpruch von ber Gewohnheit, Batedumenen, welche bem Tobe nabe find, auch ohne Bollenbung te Borbereitung bas Bab ber Einweihung ju ertheilen - womit h Theoboret u. a. übereinftimmen.

Bon der Sitte, Kinder, welche noch nicht ganz geboren, Embryog und sogenannte Monstra (Misgeburten, Unholde u. s. w.) zu fen, findet man in der alten Kirche keine Spur. Erst seit dem 13. drhunderte kommen kirchliche Bestimmungen über diesen Punct vor. einer besondern Schrift von F. E. Gangiamila wird von den bervonen gehandelt. Sie führt den Titel: Sacra Embryologia, und belt unter andern auch von dem Kaiserschnitte, welchen die Geistligt im Nothfalle vornehmen sollen. Das Instructionale Bamberg: Sacram. dapt. c. 2. erlaubt die Ehuse im Mutterleibe vermittelst Rohre: Nemo in utero matris clausus baptizari debet, nisi italibus ad generandum reservits, medio Schlöne in extrema essitate partus per obstetricem ablul pours. Ban der Laufe

über die Zeit, wo Chriftus die Taufe eingesent babe! Muf ben erften Blid fcheint bieg gang entschieden nach ber Auferstehung und turg vor feinem Abschiede von der Erde gefchehen gu fenn, weshalb auch bie Evangeliften Mt. 28. und Mrc. 16. am Schluffe ihrer evangelischen Geschichte Die Einsetung der Taufe berich: ten. Diefer Umftand ichien auch Chrofostomus, Leo bem Großen, Theophylatt u. a. fo michtig, bag fie, aller Schwierigfeiten ungeachtet, Die: fen Termin festhalten. Unter biefen Schwierigfeiten aber fteht oben an, daß Joh. 3, 22. 4, 1. 2. u. a. erzählt wird, Jefus habe gwar felbft nicht getauft, aber boch burch feine Junger taufen laffen. halb nahmen mehrere Rirchenvater an, die Taufe fei fcon vor bem Leiden Chrifti eingefest worden. Go bemerkt Augustin: (Tractat. 5. in Joann. c. 18.) Quamvis ipse non baptizaret, sed discipuli ejus: ipse et non ipse, ipse potestate, illi ministerio, servitutem ad baptizandum illi admovebant, potestas baptizandi in Christo permanebat. Muguftin felbft glaubt, Chriftus habe bie Zaufe bameis eingefest, als er im Jordan getauft wurde. Auch Cyrill. Hieroesl. Catech. III. nimmt an, bag burch ben beiligen Leib Jefu bas Baffer Ja es ift felbst in bas alte Taufformular ber fei geheiligt worden. Sas übergegangen, bag durch die Taufe Chrifti ber Jordan und alle Baffer geheiligt und zu einem mahren Taufmaffer gemacht maren. Unbere glauben bie Ginfepung ber Laufe von Seiten Jefu in bie Beit fegen ju muffen, ale er die Unterredung mit Nicodemus nach Joh &. hatte. Man glaubte namlich ben Musspruch: Wahrlich, mahr lich, ich fage bir, es fei benn, baß Jemand geboren werde aus dem Waffer und Beifte, fo tann er nicht in das Reich Gottes kommen, nothwendig von der Taufe verfteben zu muffen. Dennoch find die Umftande ber Erzählung ber Einsehung eines fur alle Beiten gultigen Ritus nicht gunftig.

Daber zogen Undere die Meinung vor, daß Jefus fcon bamals, als er feine Junger aussendete, um die erften Berluche in ihrem Apoflelberufe zu machen, die Taufe eingefeht habe. Dieß scheint allerdings paffend, nur bleibt es auffallend, daß unter ben ertheilten Auftragen

ber Taufe teineswegs Ermahnung gefchieht.

Der Widerspruch nun, daß Jesus schon mahrend seines öffentlichen Lebens den Seinigen zu taufen geboten und doch erft als Aufed standener, nachdem sein Wert hienieden vollendet war, die Laufe feier lich santionirt habe, last sich vielleicht auf folgende Art losen: Ran kann einen allgemeinen Auftrag Jesu an seine Schuler die Laufe betreffend annehmen, und zwar einer Laufe, die mit der Johanneischen viel Achnlichkeit hat, und diesen Auftrag wieder von der feierlichen Sanction unterscheiden, mit welcher Jesus die Laufe einsehte, nach bem er sein irdisches Wert vollendet und den Universalismus und Kodmopolitismus seiner Religion ausgesprochen hatte. Bu dieser Annahme scheint nicht nur die Natur der Sache, sondern auch die Beschaffen heit der Stellen zu berechtigen, in welchen von der früher und spater gebotenen Laufe Jesu die Rede ist.

Fur Die erfte Beit feines Lehramts ließ Jefus Die Johannistaufe noch fortbestehen, und er tonnte Dieß um fo eher, ba er Diefelbe burch feine eigene Person fanctionirt hatte, und ba fie ihrem 3wecke und

prer Bestimmung nach fehr wohl mit ber Absicht Jefn Ebereinffinent Die war Einweihung für die pavikela zur ougarur, und et inne inen wesentlichen Unterschied machen, ob der Taufer auf ben Igg eros, von welchem er felbst gegen bie Juden befannte, baf er fice i ihrer Mitte ftebe, 30h. 1, 26., taufte, ober ob die Iunger 301 im Glauben an ben, welchen Johannes feierlich fur ben Ermarte. flart batte, burch bie Taufe verpflichteten. Benn man bie Cuter Rt. 4, 17 ff. und Luc. 7, 29. mit einander vergleicht, fo ergiebt fit araus, daß in der ersten Beit die Lehre Jesu eine Predigt ber bufe war. In der ersten Stelle heißt es: Don der Zeit an b. h. bald nach feiner Caufe) fing Jefus an zu preigen und zu fagen: Chut Bufe, das Simmelreich ft nahe berbeigetommen. Das ift boch offenbar baffelbe, as unmittelbar vorher von Johannes berichtet wird: Bu der Zeit am Johannes der Caufer und predigte in der Wa. e des judifden Candes und fprach: Thut Buge, as Simmelreich ift nabe berbeigetommen! Dt. 3. Aber nicht blos die Uebereinstimmung threr Predigt wirb ngegeben, fondern auch bie Wirtung berfelben. Es beift in biefer beziehung Ruc. 7, 29. 80.: Und alles Volk, das ihn drte, und auch die Zollner, gaben Gott Recht und ießen fich taufen mit der Caufe Johannis. Aber ie Pharifaer und Schriftgelehrten verachteten sottes Rath wider sich selbst und ließen sich nicht on ibm (b. h. von feinen Jungern) taufen. Wie bie aufe Johannis, fo bezog sich auch die zuerft von Jesu gebotene Taufe os auf bie Juden. Dieg erhellt ichon baraus, daß, wie bei ber hannelichen, vor allen Dingen ueravoia geforbert murbe, welche in ut. Art, wie fie geforbert wurde, nur von Juben geleiftet werben unte. Auch wurde es bei ber Genauigkeit, womit fonft bie R. T. Schriftsteller alles, mas fich auf biefes Thema bezieht, berichten, gewiß icht unbemertt geblieben fenn, wenn fcon jest bie Beiden Butritt gu E Gemeinschaft ber Rinder Gottes erhalten hatten. Dieg geschah erft ater, nachdem die Lehre Jefu bereite Burgel gefaßt, und nachdem efus burch feine Borberverfundigung von den andern Schafen, melche ich berbeigeführt werden und mit ben Ifraeliten zu einer Beerbe nter einem hirten vereinigt werden follen (3oh. 10, 16. Eph. 2, 14.), inlanglich vorbereitet hatte. Erft nach feiner Auferftehung ichienen bie unger, welche fo viel Dube hatten, fich von ihrem jubifchen Parti-Marismus loszumachen, hinlanglich unterrichtet und reif, um den habenen Universalismus und Rosmopolitismus, welchen ichon bie bropheten bes A. E. gum Theil fo beutlich geahnt hatten, gu faffen. Ne Ginfegung ber driftlichen Taufe im engern Sinne erfolgte alfo Merbinge erft turg vor ber himmelfahrt bei bem feierlichen Abichiebe efu bon feinen Jungern. Dur wenn man biefen Gefichtspunct fefts alt, erhalten bie Borte ber Ginfegung, wie wir fie Dt. 28, 18-20. is ben murbigften Schluß biefes Evangeliums, lefen, ihr volles Bes icht. Es ift ber vollendete Meifter, ber Stifter des D. B., welcher n vollen Gefühle feiner Macht und Burbe bie fo inhaltereichen Borte ausspricht: Mir ift gegeben alle Gewalt im Bim-Siegel Danbbud IV.

mel und auf Erden, darum gehet hin in alle Welt und lehret alle Volker und taufet sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Roch scheint als einleitende Bemerkung für

biefen Artitel nicht unwichtig ju fenn,

3) eine Untersuchung über die Taufe im apoftolifden Zeitalter, im Teitalter der Apoftelfduler und der frubern berühmten Kirchenlehrer, weil man ches fpater ju Ermahnenbe baburch ein helleres Licht erhalt. - Daf nicht bas Bort, fonbern ber Beift, welcher bas Bort lebenbig macht, im Christenthume vormalten folle, bavon liefert bie Taufe, wie fie bon ben Aposteln und Jungern Jefu ertheilt murbe, ebenfalls einen beut lichen Beweis. Denn nur die Berbreitung des Evangeliums, Die Ber pflichtung gur Annahme beffelben und gur Beobachtung ber Lebre Sefu und die baburch zu bewirtende Sinnesanderung ber gefuntenen Denfchen als Sauptgegenftand vor Mugen habend, ertheilten fie die Taufe auf bie einfachfte Beife, ohne fich felbft, wie es fcheint, ber von Jefu angegebenen Formel zu bedienen. Denn jedesmal, wenn der Taufe Ermahnung gefchieht, wird nur gefagt, bag fie auf den Ramen, ober in bem Ramen Jefu Chrifti fei ertheilt worden. Denn als Petrus nach ber Ausgiegung bes beiligen Beiftes vor ber versammelten Menge bie einbringende Rebe gehalten hatte, fragte ein großer Theil berfelben ben Petrus und die übrigen Apostel: Ihr Manner, lieben Bruder, was follen wir thun! Und Petrus fprach ju ib nen: Mendert eure Gefinnungen und jeder unter euch laffe fich taufen auf den Namen Jefu Chrifti, bamit ihr Vergebung der Gunden erlangt, Act. 2, 88. — Eben fo taufte ber Apostel Philippus ben athiopischen Schab meifter auf die Berficherung, daß er glaube, Jefus Chriftus fei Gob tes Cohn, Act. 8, 37. 38. - Much Paulus und Gilas ermahnen ben Rertermeifter ju Philippi, bag er an ben herrn Jefum Chriftum glauben folle, fo murbe er und feine Familie felig werden, Act. 16, 31.

Da die Taufe von den Aposteln auf eine so einsache Weise vollzogen wurde, so fanden sie es auch nicht nothig eine Beschreibung von der Art und Weise, dieselbe zu ertheilen, und zu hinterlassen. Aus den dieblichen Darstellungen aber, deren sich die Apostel Petrus und Pauses bedienen, indem sie von der Taufe sprechen, läst sich mit vieler Gewisseit schließen, daß die Täuflinge unter das Wassergetaucht worden sind. Der erste schreibt in seinem Briese an die Römer, Cap. 6, 3. 4. Wisset ihr nicht, daß wir alle, die wir auf Christum Jesum getauft wurden, auf seinen Namen getauft sind? Wir sind mit ihm begraben durch die Taufe auf seinen Tod, auf daß wir, so wie Christus durch des Vaters Macht von den Todten auferweckt wurde, auch ein neues Les ben führen sollen. Dieses Bild des Begrabens und Wiederaussstehens konnte nur durch gänzliches Untertauchen und Wiedererheben, sinnbildlich dargestellt und ausgebrückt werden. Dieses Untertauchen

- 6) Schauspieler, Bistrionen, Pantomimen, Possenreißer und andere Ceute, welche für Geld ihre Person zur Belustigung anderer preisgeben. S. Conc. Eliberit. can. 62. Conc. Carthag. III. c. 35. Tertull. de spectac. 22. Gleichsam ein Gutachten darüber, das aber nicht zu Gunsten der genannten Personen aussäult, sindet man in Cyprians 61. Briefe an den Eucratius. Nach Augustin, de civitate Dei I. II. c. 14. muß man hierin das Beispiel der Romer nachahmen: Illi actores poeticarum sadularum removent a societate civitatis et ab honoribus omnibus homines scenicos.
- y) Aber auch diejenigen werden ausgeschlossen, welche sich burch unmäßige Theatersucht und Liebhaberei an Jagd, Pferderennen, Saustlämpfen u. s. w. auszeichnen. Doch für zu bemerken, daß man dieß blos in den apostolischen Constitutionen und bei bem Montanisten Tertullian angegeben findet.

d) Sechter, Sauftkampfer, Wagenlenter (in ben shmpischen und eircensischen Spielen) und andere die personsiche Burbe brachtenbe Runftler. Constitut. ap. VIII. c. 32. Conc. Arelat. I.

c. 4. Hieron. vit. Hilarii c. 18. u. a.

e) Aftrologen, Auguren, Zeichenbeuter, Jaubeter, Beschwörer und andere Personen, welche Sögendienst und Aberglauben beförderten. Conc. Laodic. can. 36. — Conc. Trull. c. 61. Chrysost. Hom. XIII. in p. ad Ephes. u. ofterer.

5) Musikanten, Tanger, offentliche Dirnen, Auppler, hurenwirthe u. f. w., welche ein ehrloses Gewerbe

ttieben.

7) Nach ben apostolischen Constitutionen VIII. 32. und bem Conc. Tolet. I. c. 17. follen auch die im Concubinate und in Polygamie Lebenden ausgeschlossen seyn. Doch sind die Mei-

Aungen hieruber verschieden. Bingh. II. p. 283 segq.

9) Daß auch die Soldaten nicht receptionsfähig Bewesen seien, hat man häufig aus Conc. Nio. can. 12. beweis Allein Sugo Grotius, Biegler u. a. haben gezeigt, bag fich diese Berordnung nur auf die besondern Berhaltniffe und auf die mter Licin's heere dienenden Individuen, die fich des Abfalles jum Bobenbienfte fculbig gemacht hatten, beziehe. In den apostolischen Constitutionen werden auch blos die Golbaten, welche vom Raub, Bewaltthatigkeit und Unrecht nicht abstehen wollen, von der Aufnahme Brudgewiesen. Es ift baber eine gang richtige Bemertung Bingh. p. 283. Haec constant fuit ecclesiae regula, neque ullum exemplum reperiri puto, hominem quempiam a baptismo fuisse rejectum, cam solam ob causam, quod miles esset, nisi illi vita quaedam dololatriae vel similis cujusdam rei circumstantia vitae genus vitionum reddidisset. Bon allen biefen Perfonen wird gefagt, baf fie tusgeschloffen fenn follen, fo lange fie nicht ihre bieberige Lebenbart und die Ausübung ihrer Runft ober bes Gewerbes aufgeben. Conc. Eli-Perit. can. 62. Conc. Carthag. III. 85.

Es ift alfo teine abfolute, fonbern nur eine bebingte Musichliefung. Lebrigens barf auch nicht vergeffen werben, bag bieg icon von ber

spåtern Beit gilt, wo bas Catechumenat sich vollig ausgebildet han, und mo zunächst erst in die Aufnahme besselben, nicht aber von der Laufe die Rede sen konnte.

Bas ben Grundfat felbst betrifft, so verdient bie Strenge, womit man benfelben aufrecht ju erhalten ftrebte, ber Rirche jum großten Bete angerechnet ju werden. Es war hierbei allerdings eine Condefcenden au Beit : und Nationalbegriffen; aber eine folche, welche fich ju alen Beiten rechtfertigen ließ, weil die Abficht unvertennbar mar, bas Chi ftenthum frei von jedem Bormurfe ju erhalten. Benn ichon die Rimer, wie Auguftin do civitate Dei II. o. 14. bemertt, Die Com fpieler, Poffenreißer u. f. w. vom Burgerrechte und von allen Chris ftellen ausschloffen, so durfte die chriftliche Rirche nicht den Sching auf fich tommen laffen, als wolle fie fich burch ben Musmurf bet Menschheit bereichern. Gie mußte baber folchen von den Beiden ft ehrlos ertlarten Personen ben Gintritt entweber gang unterfagen bet boch fo erfchweren, dag man ben chriftlichen Ramen nicht laftern burfm. Darum ift auch bie Bemertung Bingh. Antiquit. T. IV. p. 225 treffend, wenn er fagt: Quando itaque haee vitae ratio (es if p nachst von Schauspielern bie Rebe) inter ipsos gentiles ades infant fuit, mirum non est, ecclesiam nullus huic professioni addictes homines ad baptismum voluisse admittere, nisi prius tam igneminiosis artibus valedixissent. Quodsi secus fecisset ecelesia ipas sese opposuisset opprobrio, et adversariis dedisset occasionem, quel ejusmodi perditissimi et profligatissimi homines ad ecclesiae admirterentur privilegia, qui a civitatis juribus et reipublicae honoribes essent exclusi.

Auch nach ber Einfuhrung ber Rinbertaufe blieb von bem allen Disciplinar : Rigorismus wenigstens noch barin eine Spur übrig, bif man folche Personen nicht zu Taufzeugen erwählen burfte. Ja selbst bu neuere Beit stellt wohl noch Beispiele auf, bag man Schauspieler, Seib tanger und ahnliche Personen von ber Ehre ber Gevatterschaft ausschließ.

B) Zeitraum, wo die Kindertaute im driftlich Pirchlichen Ceben vorherrschend wurde. Sichft wo fcbiedene Unfichten hat man auch über bie Rindertaufe gehegt und ihem Bebrauch bald in eine frubere, bald in eine fpatere Beit gefest. Allein biejenigen driftlich : firchlichen Alterthumsforfcher haben gewiß Recht welche behaupten, daß die Kindertaufe in der orthode ren Rirde zu teiner Zeit außer Gebrauch gewesen fei. Man fest die Rindertaufe ichon in bas apostolische Beitalter und rechnet besondere diejenigen Stellen hierher, mo ergablt wird, bag eine gange Familie fei getauft worben. Dahin ift ju rechnen bie Gute Act. 16, 15., wo von ber Purpurframerin Lybia ju Philippi ergiblt wird: als fie aber und ihr Baus getauft mard (us έβαπτίσθη, και ὁ οίκος αὐτῆς). Bald barauf Act. 16, 80 - 35. heißt es von dem Rertermeifter: Er führte fie, Paulus und Gilat, beraus und fprach: Liebe Berren, mas foll ich thun, baf ich felig werde? Sie fprachen: Glaube an ben herrn Jefum Chriftum, wirft bu und bein Saus felig. Und fie fagten ihm bas Wort be herrn und allen bie in feinem Saufe maren (naoi voic er if oluit avrov). Und er nahm fie ju fich in berfelbigen Stunde ber Rati,

nd wuld ihnen bie Striemen ab; und er ließ fich taufen ind alle die Seinen alsbald (xal ifantlogy abroc, xal ί αὐτοῦ πάντες παραχοημα). Auch die Stellen Act. 2, 39. und 8, 8. find hierher zu rechnen, wo bei ber Aufnahme auch der Rinder roic τέχνοις τμών) und des ganzen haufes ermahnt wird, woait auch noch die Stelle 1 Cor. 1, 16. ju vergleichen ift, nach mels er Paulus bas Saus bes Stephanus (ror Tremara olxor) getauft at. Man mag nun hierbei immer erinnern, bag unter Saus und ausgenoffen, nicht fowohl Rinder, als vielmehr Anverwandte und Befinde zu verfteben feien, und bag auch die ermahnten Rinder texpa bon Erwachsene, welche eines Unterrichts fabig maren, fenn tonnten. lber fo wie man biefe Moglichkeit zugiebt, kann man auch auf ber mbern Seite baraus eben fo menig bie Möglichkeit ableugnen, bag mch Rinder gartern Altere barunter konnen verftanben werben. Dieß A berfelbe Kall mit den Stellen 19, 13. Luc. 18, 15 ff., die eben fo venig einen bestimmten Befehl, als ein bestimmtes Berbot ber Rins vertaufe enthalten. Dagegen ift es befto gemiffer, bag berühmte Rirs benlehrer bie Rinbertaufe als ein apostolisches Institut betrachten. Drigenes Hom. VIII. in Levit. Opp. T. VI. p. 137. ed. Oberth. agt: Addi his etiam potest, ut requiratur quid causae sit, cum Saptisma ecclesiae pro remissione peccatorum detur, secundum teclesiae observantiam etiam parvulis dari baptismum, cum utique **å** nihil esset in parvulis, quod ad remissionem et indulgentism pertineret, gratia baptismi superflua videretur, vergl. Hom. XV. in Lac. und Commentar. in Mt. 1. V. Auch Augustin lehrt: Infantes septizandos esse, universa ecclesia tenet, nec conciliis institutum. see semper retentum non nisi auctoritate apostolica traditum credimus. Die Sicherheit ber Behauptung beiber Schrifts Beller ift eine Burafchaft fur bie Allgemeinheit der Ueberlieferung , daß de Kindertaufe icon in den Ginrichtungen der apostolischen Rirche ibm Grund habe.

Bolltommen von bem Dafenn ber Rinbertaufe im 2. Jahrhunmt kann man fich überzeugen, wenn man fich an den Eifer erinnert, momit Tertullian vor Diefer Sitte marnt. Die Sauptstelle ift de septismo c. 18. Auf jeden Fall wird hier die Rindertaufe gemigbils lit. Indeg bleibt es auch hier noch ungewiß, ob die Parvuli und bie betas innocens gerabe Chriftentinber find, ba man gar wohl berechtigt mare, auch an Juden : oder Beidenkinder zu benten. Dan fcheint Mer auf den Widerspruch Tertullians wenig geachtet und ihn fur eine wontanistische Uebertreibung gehalten zu haben. Der befte Beweis boon liegt barin, bag felbft Tertullians eifrigfter Berehrer, ber tar-Magifche Bifchof Coprian, tein Bebenten trug, in diefem Stude von Finem Meifter und Borbilbe abzuweichen. Der afritanische Bischof Bous verwarf die Rindertaufe teineswegs, fondern hielt blos, ba die Saufe an die Stelle der Beschneidung getreten fei, einen Aufschub ber-Feben bis jum achten Tage für nothig. Sieruber berathichlagte Coprian einer Spnobe im Sabre 253 mit 66 Bifchofen, wo man fich fur Rindertaufe erflatte und man hielt die actas innocens fur taufbetig, wenn sie auch noch nicht gefündigt habe, ba Gunde und Shulb ja fcon burch bie leibliche Abstammung vorhanden fei.

S. Cyprian. Epiet. LXIV. ad Fidum. p. 158. Mach Danter Sante buch ber altern driftlichen Dogmengeschichte 2r Bb. 2. Abtheil. p. 24 murbe von biefer Beit an bie Rinbertaufe ein Befet in ber gangen afritanischen Rirche, das man auch nachher mit historischen Grunden vertheibigte, bie menigstens Mugustin tannte, wie wir oben gefeben be ben, melder fich geradegu auf die apostolische Tradition berief. Det nun die Taufe ber Rinber, Die von driftlichen Meltern abstammten, vom Beginnen bes Chriftenthums an, wenigstens in mehrern driftb chen Landern Statt fand, laft fich theils aus bogmatifchen Ibeen, bie fcon frub der Taufe ein besonderes Gewicht gaben, so wie aus biffe rifchen Grunden, darthun. Fur lettere ift befondere brauchbar Bingh. Vol. IV. L. XL. C. 4. §. 6. überschrieben Baptismatia parvulorun probatio ex antiquis ecclesiae monimentis, mo Beispiele ber Rinter taufe auch aus ber Beitdauer ber Artanbisciplin und bes vollig ausge bildeten Catechumenate vortommen. Die Behauptung alfo, daf be Rinbertaufe im 3ten und 4. Jahrhundert ganglich aufgehort und me bie Taufe ber Ermachsenen Statt gefunden habe, batte vielmehr fo ausgedrudt merben follen: Die Kindertaufe ift in dem ge nannten Zeitraume und noch etwas weiter darüber hinaus im Verhältniß zu der Taufe der Erwachs nen feltener, welches aus dem haufigen Undrange zum Christenthume in jener Zeitperiode erklatligit; nach dem Aufhoren aber der Arkandisciplin und des Catedumenats (f. beibe Artifel) tritt das um gelehrte Verhaltniß ein, und die Kindertaufeif die Regel, die Taufe aber der Erwachsenen bit Musnahme. Fragt man aber, warum in bem genannten 30 raume die Zaufe ber Ermachsenen fo baufig mar? fo ift es nicht font, aus der Lage und Beschaffenheit der christlichen Religionsgesellichaft i richtige Untwort zu geben. Die ichnelle Berbreitung bes Chriftentbund vermehrte die Bahl ber Taufcanbibaten auf eine ungewöhnliche Beik Die Apologeten legen auf die rafche Mubreitung ber chriftlichen Reb gion viel Gewicht und finden darin die Erfullung der Beiffagung, M fich die Menge ber Beiben jum herrn betehren werbe (Sef. 60, 3) Benn auch, nach ber Behauptung einiger neuern Schriftsteller, Ungaben ber Alten uber die rafche Bermehrung ber Befenner in Chriftenthume zuweilen etwas übertrieben fen follten, fo fann Richtigkeit berfelben im Allgemeinen nicht bestritten werben. Die Me gen, welche Kaifer Julian, ber Sophist Libanius, b.r Senator Spe machus u. a. über die Berehrung ber Galilaer anftimmen, ift die ben Rechtfertigung der chriftlichen Apologeten und Gefchichtschreiber. 24 tann die Befchichte bes Jelamismus, welcher im Laufe eines Jahr != hunderts Fortschritte machte, wie wir fie bis jest noch bei teiner Rib gion tennen als brauchbare Unalogie fur bie Musbreitung bes Oht ftenthums gelten. Wenn icon gur Beit bes Drude und ber Beife gung die Bahl ber Betenner bes Chriftenthums fich mit jedem Sape mehrte, und ber Ausspruch Tertullians: Das Blut der Mir tyrer ift neue Aussaat fur die Kirche, budfiblid Erfüllung ging, wie mußte nicht erft die Babl berfelben gunehmen, all Conftantin ber Große bas Chriftenthum gur offentlichen Religion be

eiche erhob, und Theodoffus ber Große alle Ueberrefte bes Gogens enftes zu vertilgen und ben Paganismus (bie Bauernreligion, wie an ben Polptheismus im Gegenfage bes Sellenismus ober ber Relis on ber Gebildeten nach Julians Lieblingsausdrucke gu nennen pflegte), rachtlich und lacherlich zu machen fuchte. Und in ber That lag im olptheismus meder überhaupt, noch in feiner progreffiv vermehrten ubartung irgend ein Grund gur besondern Unhanglichkeit feiner Bemner. Das Chriftenthum hatte Taufende von Martyrern, aber bie Befchichte fcmeigt von Martprern des Polptheismus. Auf jeden Fall nochte die Bahl berfelben nur fehr flein fenn. Die Upologeten reben ur von Prieftern, welche uber den Berfall ihres Rultus und ber barus entspringenden Bortheile erbittert maren, von Runftlern und Rauf: euten, welche vom Dbjecte bes heidnischen Rultus lebten und baber to die Fortdauer deffelben eiferten. Aber Enthusiasmus, wie ihn das Shriftenthum hervorbrachte, finden wir nirgende. Der große Saufe vetließ freiwillig eine Religion, fur welche er fcon langft tein Intereffe mehr hatte. Die Staatsmanner, Militars u. f. w. folgten gern bem Beispiele ber Regierung und bes Sofe. Die Philosophen, Dichter, Rhetoriter, Grammatiter u. a. richteten fich entweder gleichfalls nach er Mobe, oder fanden in der christlichen Religion eine Scite, welche bun biefelbe annehmlich und intereffant machte und ihren Ibealen bet ihrer Phantafie einen freien Spielraum verschaffte.

Rurg, die driftliche Rirche erhielt im 4. Jahrhundert einen Bubache von Taufcanbibaten, wovon man im apostolischen Beitalter noch ine Uhnung haben konnte. Das Berhaltnif berfelben zu ben geborthe Chriften mochte zuweilen und an manchen Orten ungefähr bemdigen gleichen, welches in fpatern Sahrhunderten zwischen den Chris afindern und ben Profelpten aus bem Juden = und Beibenthume er bem Islamismus umgekehrt Statt fand. Es konnte nichts naturber fepn, ale dag biefer unerwartete Bumache einen großen Ginflug f die Form der Aufnahme haben, und daß dabei die Mindergahl fich d ber Mehrzahl richten mußte. - Sierzu tam nun noch inebefonte ber eigenthumliche Gefdmad bes Beitalters am Mpfteriofen. Bie Bemein und tiefergreifend biefer mar, tann man aus Lucian von amofata, Plutard, Jamblichus, Julianus, Apulejus, Petronius, mmianus Marcellinus u. a. Profanschriftstellern, aber auch aus Aftinus Martyr, Theophilus aus Untiochien, Clemens von Alexanien , Urnobius , Minutius Felip , Lactantius u. a. lernen. driftlichen Lehrer und Borfteber fich menigstens jum Theil nach die-Denfart bes Beitaltere richteten, hofften fie, nicht nur baburch bem briftenthume außerlich ju nugen und ber chriftlichen Rirche neue Ditleber zuzuführen, welche mahrscheinlich ohne biefe myfteriofe Form icht zu gewinnen gewesen maren, fondern fie fcheinen auch die Ueber ugung gehabt zu haben, daß ber Inhalt ber driftlichen Lehre felbft ater biefer form weit beffer eingefehen und bewahrt bleiben murbe. Rach fustinus Martyr Apolog. I. S. 81. war fcon die Religion des 2. B. inter ber Mysterienform mitgetheilt. Die Damonen haben bie Imbolifchen Sandlungen, wovon Mofes und die Propheten reden, bei en beiben nachgeahmt und bei benfelben Luftrationen und Weihungen ingeführt. Auch das Bad der Proferpina ist von ihnen aus fpatern Belt gilt, wo bas Catechumenat fich vollig ausgebildet hatte, und wo jundchft erft in die Aufnahme deffelben, nicht aber von der Laufe die Rede fenn konnte.

Bas ben Grundfat felbft betrifft, fo verbient die Strenge, womit man benfelben aufrecht ju erhalten ftrebte, ber Rirche jum größten Lobe angerechnet ju merben. Es mar hierbei allerdings eine Condescenden; au Beit : und Nationalbegriffen; aber eine folde, welche fich ju allen Beiten rechtfertigen ließ, weil die Abficht unvertennbar mar, bas Chris ftenthum frei von jedem Bormurfe ju erhalten. Wenn fchon die Romer, wie Augustin do civitate Dei II. o. 14. bemerkt, die Schaw fpieler, Poffenreißer u. f. m. vom Burgerrechte und von allen Chren: ftellen ausschloffen, so durfte die driftliche Rirche nicht den Schimpf auf fich tommen laffen, als wolle fie fich durch den Auswurf ber Menfcheit bereichern. Gie mußte baber folchen von ben Deiben für ebrlos erklarten Derfonen ben Eintritt entweber gang unterfagen ober boch fo erfcweren, bag man ben chriftlichen Ramen nicht laftern burfte. Darum ift auch die Bemertung Bingh. Antiquit. T. IV. p. 225 treffend, wenn er fagt: Quando itaque hace vitae ratio (es ift gu nachft von Schauspielern bie Rebe) inter ipsos gentiles adeo infamis fuit, mirum non est, ecclesiam nullus huie professioni addictos homines ad baptismum voluisse admittere, nisi prius tam ignominiosis artibus valedixissent. Quodai seens fecisset ecclesia ipsa sese opposuiaset opprobrio, et adversariis dedisset occasionem, quod ejusmodi perditissimi et profligatissimi homines ad ecclesiae admitterentur privilegia, qui a civitatis juribus et reipublicae honoribus essent exclusi.

Auch nach der Einführung der Kindertaufe blieb von bem alten Disciplinar : Rigorismus wenigstens noch darin eine Spur übrig, daß man solche Personen nicht zu Taufzeugen erwählen durfte. Ja felbst die neuere Beit stellt wohl noch Beispiele auf, daß man Schauspieler, Seiltanger und ahnliche Personen von der Ehre der Gevatterschaft ausschloß.

B) Zeitraum, wo die Kindertaufe im driftliche Pirchlichen Leben vorherrschend wurde. Pochst ver-Schiedene Unfichten hat man auch über die Rindertaufe gehegt und ihren Gebrauch balb in eine frubere, balb in eine fpatere Beit gefett. Allein Diejenigen driftlich = firchlichen Alterthumsforfcher haben gewiß Recht, welche behaupten, daß die Rindertaufe in der orthodos ren Kirche zu teiner Seit außer Gebrauch gewesen fei. Man fest die Rindertaufe icon in bas apostolische Beitalter und rechnet besonders diejenigen Stellen bierber, mo ergablt wird, daß eine gange Famille fei getauft worden. Dabin ift ju rechnen bie Stelle Act. 16, 15., wo von ber Purpurframerin Lybia ju Philippi ergablt wird: als fie aber und ihr jaus getauft ward (ws & έβαπτίσθη, καὶ ὁ οίχος αὐτῆς). Bald barauf Act. 16, 30 — 33. heißt es von bem Rertermelfter: Er führte fie, Paulus und Gilas, beraus und fprach: Liebe herren, mas foll ich thun, daß ich felig werde? Sie fprachen: Glaube an ben herrn Jesum Christum, fo wirst bu und bein Saus felig. Und fie fagten ihm bas Wort bes herrn und allen die in feinem Saufe waren (naoi rois er rg oluin autou). Und er nahm fie ju fich in berfelbigen Stunde ber Racht,

und wuld ihnen die Striemen ab; und er ließ fich taufen und alle die Seinen alsbald (xal έβαπτίσθη αθτός, xal οί αὐτοῦ πάντες παραχοημα). Auch die Stellen Act. 2, 39. und 18, 8. find hierher zu rechnen, wo bei der Aufnahme auch der Rinder (Toic texpoic vump) und des ganzen Saufes ermahnt wird, mb= mit auch noch die Stelle 1 Cor. 1, 16. ju vergleichen ift, nach mels der Paulus bas Saus bes Stephanus (ror Tremara ofxor) getauft bat. Man mag nun hierbei immer erinnern, bag unter Saus unb Sausgenoffen, nicht sowohl Kinder, als vielmehr Anverwandte und Befinde ju verfteben feien, und bag auch die ermahnten Rinder rexra fcon Ermachsene, welche eines Unterrichts fabig maren, fenn tonnten. Aber fo wie man diese Moglichkeit zugiebt, tann man auch auf ber anbern Seite baraus eben fo wenig die Moglichfeit ableugnen, baß auch Rinder gartern Altere barunter tonnen verftanben werben. Dieß ift berfelbe Kall mit ben Stellen 19, 18. Luc. 18, 15 ff., Die eben fo wenig einen bestimmten Befehl, als ein bestimmtes Berbot ber Rinbertaufe enthalten. Dagegen ift es defto gemiffer, daß beruhmte Rirs chenlehrer die Kindertaufe als ein apostolisches Institut betrachten. Drigenes Hom. VIII. in Levit. Opp. T. VI. p. 137. ed. Oberth. fagt: Addi his etiam potest, ut requiratur quid causae sit, cum Baptisma ecclesiae pro remissione peccatorum detur, secundum ecclesiae observantiam ctiam parvulis dari baptismum, cum utique si nihil esset in parvulis, quod ad remissionem et indulgentiam pertineret, gratia baptismi superflua videretur, vergi. Hom. XV. in Lue. und Commentar. in Mt. 1. V. Auch Augustin lehrt: Infantes baptizandos esse, universa ecclesia tenet, nec conciliis institutum. nec semper retentum non nisi auctoritate apostolica traditum credimus. Die Sicherheit ber Behauptung beiber Schrifts fteller ift eine Burgichaft fur die Allgemeinheit ber Ueberlieferung , baß bie Rindertaufe ichon in ben Ginrichtungen der apostolischen Rirche ibren Grund habe.

Bolltommen von bem Dafenn ber Rindertaufe im 2. Jahrhunbert tann man fich überzeugen, wenn man fich an ben Gifer erinnert, womit Tertullian vor Diefer Sitte warnt. Die hauptstelle ift de baptismo c. 18. Auf jeden Fall wird hier die Rindertaufe gemigbils ligt. Indeg bleibt es auch hier noch ungewiß, ob die Parvuli und die aetas innocens gerabe Chriftenkinder find, ba man gar wohl berechtigt mare, auch an Juben : ober Beibentinber ju benten. Man Scheint aber auf ben Biberfpruch Tertullians wenig geachtet und ihn fur eine montanistifche Uebertreibung gehalten zu haben. Der befte Beweis bavon liegt barin, bag felbft Tertullians elfrigster Berehrer, ber tarthagifche Bifchof Epprian, fein Bebenten trug, in biefem Stude von feinem Melfter und Borbilbe abzuweichen. Der afritanische Bifchof Fibus verwarf die Kindertaufe keineswegs, fondern hielt blos, da bie Laufe an die Stelle ber Befchneibung getreten fei, einen Aufschub derfelben bis jum achten Tage fur nothig. Sieruber berathichlagte Coprian auf einer Spnobe im Jahre 253 mit 66 Bifchofen, wo man fich fur Die Rindertaufe erklarte und man hielt die netas innocens fur taufbes burftig, wenn fie auch noch nicht gefündigt habe, ba Gunbe und Schuld ja fcon burch bie leibliche Abstammung vorhanden fei. ben prophetischen Antunbigungen von ber Ausglegung bes helligen Geiftes entlehnt. Die Weihungen ber Christen sind also teine Nachahmungen ber Heiben, sondern nur eine Wiederherstellung des Ursprung-lichen. Dieseibe Borstellung finden wir auch bei mehrern Bertheidigern bes Christenthums, welche bemselben teinen fremdartigen Busat und teine Entlehnung aus andern Religionen beilegen laffen wollen,

Wie sich nun aus diesen eigenthumlichen Zeiterscheinungen die Gebeimlehre, die Catechumenen mit ihren verschiedenen Graden und Abstufungen bildete, ist von uns hinlanglich in den Artikeln Disciplina arcani und Catechumenat gezeigt worden, auf welche wir darum hier zurückweisen konnen. Das nun in dieser Periode auch Kinder, abstammend von christlichen Aeltern, getauft wurden, haben wir bereits bewiesen. Aber die Nachrichten, wie die Kindertause vollzogen wurde in den Tagen der Arkandisciplin und des ausgebildeten Catechumenats, barüber sind die Nachrichten theils selten, theils unbestimmt. Nur im weitern Berlaufe dieses Attikels werden wir hin und wieder etwas bier

ber Beboriges erinnern tonnen.

Bie es vielen andern Dingen und Ginrichtungen ging, fo gefchah es auch bei ber Taufe. Es bieß: Cessante causa, cessat effectus, 3m 5. und 6. Jahrhundert, wo bas griechifch romifche Beibenthum fo gut, wie ausgestorben mar, und mo die barbarifchen Bolter faft alle bas Chriftenthum angenommen hatten, wurden die außerchriftlichen Catechumenen immer feltener. Ueberbieß hatte ber Beift und Befchmad ber Boller eine gang andere Richtung genommen. Der Bang jum Mofteribsen war vermindert, und fo mußten bie alten 3been von ber Mothwendigfeit, übernaturlichen Rraft und Birtfamteit ber Taufe, von ben Gefahren bes Aufschubs u. f. w. wieber mehr Eingang finden. Re mehr fich bie Lehre von ber Erbfunde und ber Prabeftingtion und ber Gnabe und ben Gnabenwirtungen, vom Glauben und ben Saftamenten ausbildete, befto mehr Empfehlung mußte bie Kindertaufe fim ben. Schon Gregorius von Muffa und Dagiang hatten fie empfoblen, und, fo wie andere Schriftsteller, vor bem Auffchub der Taufe gewarnt. (Bergl. Büsching de procrastinatione baptismi apud Veteres ejusque caussis. 1747.) Roch mehr aber wirfte Die Lehre bes Muguftinus, welcher wider die Pelagianer nicht nur die Rublichfeit, fondern auch bie Nothwendlakeit des Badobaptismus zeigte, und mit welcher eine neue Epoche in ber Befchichte ber Taufe anfangt, Die eine Menge Einrichtungen verschwinden lagt, auf welche die alte Rirche einen fo boben Werth gelegt batte. Wir werben diefen Ginflug beinabe in jedem folgenden Abschnitte biefes Artitels nachweifen tonnen. Gregor dem Großen war die Sitte, Rinder ju taufen, fcon fo allge: mein, baf man in ben Saframentarien Gregors und ber folgenben Perioden nur Rinder als bas gewöhnliche Dbject ber Laufe angeführt findet, und bag bie Taufe ber Ermachsenen aus bem Juden : und Beibenthume ober Islamismus nur als Ausnahme ju betrachten ift. Bergl. Brenners geschichtliche Darftellung ber Berrichtung ber Taufe p. 180.

Da jur Beit, ale vorzugsweise nur Erwachsene getauft wurben, auf die Taufe der Genuß des heiligen Abendmahls zu folgen pflegte, so übertrug man dieß auch auf die Rindertaufe und reichte den Reufunction vorzugsweise übertragen. Mehrere solche öffentliche Berordzumgen hat Augusti in seinen Denkwürdigkeiten 7r Bb. 144 gesammelt. Das Rituale roman, de ministro baptism, sagt: Legitimus saptismi minister eat parochus, vel alius saverdos a parocho vel ab Ordinario loci delegatus. Bom Bischose ist überall nicht die Rebe, sondern nur von den übrigen Geistlichen, und zwar heißt es: Si adsit saverdos (presbyter), diacono praeseratur, Diaconus Subtiacono, Clericus Laico u. s. w.

Daß man die Monche nicht als Taufer genannt findet, ruhrt baber, daß sie in der alten Kirche unter die Laien gerechnet und von priesterlichen Berrichtungen ausgeschlossen wurden. Valesius ad Sozom. VIII. c. 17. behauptet zwar, daß sie schon im 4. Jahrhundert priesferliche Functionen ausgeübt hatten, allein seine Behauptung läst sich bicht rechtsertigen, wie Bingh. Tom. III. p. 83. vergl. p. 29 recht gut greigt hat. Der angebliche Canon des Conc. Nic. a. 325, welcher dem Monchen die Taufe erlaubt, ist unächt. Das erste Zeugnis kommt erst am Ende des 11. Jahrhunderts vor. Die Synode zu Nimes a. 1096 setzt fest: Videtur nobis, ut his, qui sua relinquunt pro Deo, dignius liceat baptizare, communionem dare, poenitentiam imponere, nee non peccata solvere u. s. Seitdem sindet man auch den Klostertirchen Baptisterien.

Gewöhnlich erklart man bas Burudziehen ber Bifchofe von bem Laufen aus ber Bequemlichkeit und dem Bornehmthun berfelben, und mar zum Theil in ber romischen Rirche selbst (f. Brenner p. 242). mehr aber von Seiten ber Protestanten. Allein menn auch bieß spiellen allerdinge mahr gewesen fenn mag, fo ift boch bas Aufhoren ibes Taufens von Seiten der Bifchofe in der Beranderung der Tauf: wanbidaten mit zu fuchen. In der alten Rirche bei der Taufe ber machfenen und bei ben regelmäßig bestimmten allgemeinen Saufter: minen biente es jur Erhohung ber Feierlichteit, und um die Begriffe Den ber Burbe und Beiligfeit bes Saframents ju erhalten, bag ber Bifchof baffelbe eben fo, wie bas heilige Abendmahl abministrirte. Auch war bieg nach ber Lage ber Sache und ben Umftanben, ohne trefe Befchwerbe und Beeintrachtigung ber übrigen Amtepflichten, ausihrbar. Bie bei der Communion der Bifchof blos confecuirte, und be Ausspendung feibst ben übrigen Beiftlichen überließ, fo mar es auch itel einer folennen Taufe an Oftern, Pfingften oder Epiphanien icon Malanglich, daß der Bischof bie heilige handlung durch Gebet eröffs inte und einige Zauflinge felbft untertauchte ober befprengte, Die ubri: aber burch bie Bebulfen bes Amtes abministriren lieg. Als aber Me Rindertaufe vorherrichend murde, horte felbft die Doglichfeit auf, bef ein Bifchof in einem ausgedehnten Rirchensprengel alle vor-Bie, wenn Immenden Rindertaufen felbft hatte beforgen tonnen. man unfern Superintendenten und Generalfuperintendenten fammtliche Tanfacte in ihren Diocesen gur Pflicht machen wollte! Etwas von be frubern Sitte, daß die Bifchofe vorzugeweise tauften, ift in ber mifchen Rirche immer geblieben, namlich bag ber Bifchof einzig unb Weln bie Confirmation ju verrichten hat. G. d. Artitel. Das Ueber: Angen der Taufe von Seiten ber Bifchofe an die Presbyter und felbft an bie Diaconen lagt fich barum ichon aus bem eben Angeführten ertiaren, fo wie aus einigen anbern Urfachen.

Bon einer Borbereitung des Taufers lesen wir im N. T. nichts: benn die Mt. 3, 4. erzählte Lebensart Johannis des Taufers gehört nicht hierher. Dagegen kommt schon Justin. Mart. Apolog. I. c. 61. p. 210 eine Aeußerung vor, welche hierher bezogen werden kann; benn hier ist nicht blos vom Gebete und Fasten des Tauslings, sondern auch von einem Gebete und Mitsasten derjenigen die Rede, welche jum Tauswasser sühren. Davon zeigen sich auch später, selbst nach Einführung der Kindertaufe, Spuren; benn mehrere spätere Concilienbeschlusse, wie z. B. Cono. Paris. a. 829. c. 31., verordnen, daß, so wie der Priester nüchtern Messe halte, er auch eben so die Tause verrichte. Doch mußten solche Verordnungen außer Kraft kommen, nachdem auch in der römischen Kirche die Tause in den Nachmittagsstunden vorgenommen wird.

Bon einer besondern Amtskleidung des Taufers sindet man im Alterthume gar teine bestimmte Borschift, aber die Boraussetung, daß die Tause in veste candida (wie sich Hieron. adv. Pelag. 1. 1. ausdrückt), geschehe. Da früher die Tause in weißer Kleidung getaust zu werden und auch noch nach der Tause vor der Bersammlung zu erscheinen pflegten (woraus die Benennung: Dominica in aldis, grez niveus u. s. w. entstand), so schien die Forderung, daß auch der Tause fer diese Farbe, welche Symbol des Lichts und des himmlischen war, an sich trage. Der Ordo Roman. I. fordert für den Tauspriester wint und weiße Kleidung. Das Conc. Rotomag. a. 1072 fordert als Regel die Alba und Stola. Das Rituale Rom. redet von Superpelliese et stola Violacea, und zugleich von einer Abwechselung mit weißen Kleidern.

Beither ist nun gezeigt worden, daß die Personen, von welchen getauft wurde, einzig und allein dem Klerus angehörten. Es fragt sich nun, durften auch Nichtgeistliche (Laien) taufen, und wenn dieß gestattet wurde, war es auch den Weibern, und selbst nichtchristlichen Individuen erlaubt zu taufen? Unlangend den ersten Bestandtheil unster Frage,

a) ob Caien überhaupt taufen durften! so ist bief burch Gefeg und Observang der alten Rirche außer allem 3meifel, und bie neuere Beit hat beibes fo wenig aufgehoben, bag fie vielmehr bie Freiheit noch vermehrt hat. Indeg darf man nicht vergeffen, daß die für erlaubt gehaltene Laientaufe zu teiner Beit eine gewöhnliche Drbnung und Praris, fondern ftets nur eine Musnahme von ber Regel ober eine fogenannte Nothtaufe mar. Wir haben dafür bereits bas Beugniß Tertullians, und im gangen genommen war bieß auch bie Praris in der griechischen Rirche. Buforberft mar die Nothtaufe jebem rechtglaubigen und unbescholtenen Chriften nachgelaffen. So verorbnet bas Conc. Eliberit. a. 313. can. 38. Peregre navigantes, aut si ecclesia in proximo non fuerit, posse fidelem, qui lavacrum suum integrum habet, nec sit bigamus, baptizare in necessitate infirmitatis positum Catechumenum. Sier wird alfo erforbert aa) ein Fidelis (πιστός), nicht ein Catechumen, welcher felbst erft die Taufe noch erwartet, bb) einer, welcher fich ber Taufe nicht unwurdig gemacht

hat, kein Lapsus, Traditor, Poenitontiarius u. f. w. ift. Die Worte: qui lavacrum suum integrum habet, konnen auf an) und bb) bezoe gen werden, co) kein Bignus, b. h. nach den Grundfagen der Beit keiner, welcher nach dem Tode des Gatten zu einer zweiten She gesichritten. Dierin zeigen sich montanistische Grundfage, welche die nuptias secundas nicht nur den Geistlichen, wie noch jest in der gries

chischen Rirche, fondern auch allen Chriften verbieten.

b) Die Weiber anbelangend, so war ihnen in ber fru bern Beit das Taufen verboten, wie man bieg aus Tertullian und ben apostolischen Constitutionen sehen tann. Epiph. haeres. LXXIX. bez ruft sich, wie Tertullian, auf die Maria, die Mutter Jesu. "Richt "einmal," sagt er, "bas Taufen ward ihr übertragen, denn sonst "batte ja Chriftus von ihr und nicht vom Johannes getauft werben Much mar tein Beib zur Berfunbigung bes Evangeliums "und jum Lebramte, wie bie Apostel berufen. - Er zeigt bann, baf "felbft bie znoat, viduac Diaconissae, bei ben Saframenten gwar "Dienfte leiften, Diefe aber nicht abminiftriren burfen." - Dieg Berbot der apostolischen Constitutionen wiederholte bas Conc. Carthag. IV. a. 398-99. c. 20. Mulier, quamvis docta et sancta viros in conventu docere, vel aliquos baptizare non praesumat. - Noch lange nach diefer Beit erklarte fich die firchliche Gefeggebung problema= tifch über biefen Punct, erft Urban II. a. 1086 epist, ad Vital. entscheidet also: Super quibus nos consuluit dilectio tua, hoc videtur nobis ex sententia respondendum, ut et baptismus sit, si instante necessitate foemina puerum in nomine Trinitatis baptizaverit. Diese Entscheidung mußte auch endlich erfolgen, wenn man die übrigen Couceffionen der Rirche fur das Taufen ermagt, von welchen bald die Rede fenn wird. Nachdem aber diefes Recht einmal eingeführt mar, verdient es Billigung, daß man die Rothtaufe vorzugeweise den Beibern und insbesondere den Bebammen übertrug. Dieg wird gefordert in bem Ritual. Rom. de ministr. Baptism. S. 2., melches ben Beiftlichen gur Pflicht macht, diefelben barin zu unterrichten. Curare debet parochus, ut fideles praesertim obstetrices, rectum baptizandi ritum probe teneant et servent. - Diefer Grundfag ift auch in der evangelischen Rirche angenommen. Bergl. J. H. Boehmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 821 - 22. Schenes Taufbuch p. 282 ff., wo jedoch die Notha taufe felbst ale ein aberglaubischer und gefährlicher Gebrauch gemigbils ligt wird. Die sogenannte Spieltaufe bes Uthanafius übergeben wir bier als eine Sage ohne hinlangliche biftorische Begrunbung. Athanafius namlich foll als Spiel in feiner Rindheit an einigen mitspielenden Rnaben die Taufe vorgenommen haben, welche auch in ber Folgezeit als gultig fei angenommen morben. Bergl. Augusti I. I. p. 152 ff. und Schone's Geschichtsforschung Bb. 2. p. 267. — Ueber die Guls tigleit ber Regertaufe werben wir ichidlicher weiter unten fprechen. --Roch ift die Frage übrig, ob man felbst so weit geben konnte,

c) daß auch Michtchriften, Juden, Beiben und Muhamedaner die Mothtaufe verrichten durften. Satte fich einmal die Ansicht gebildet, daß die Zaufe ohne Berluft der Seligkeit nicht könne unterlaffen werben, fo läßt sich erklaren, wie man auch eine von Nichtchriften vollzogene Nothtaufe gelten laffen konnte. Es

mabrte inzwischen eine geraume Beit, ebe man fich an biefen, auf ben erften Blid allerbinge fonberbaren, Gebanten gewohnen tonnte und ebe man ihn bestimmt auszusprechen magte. Augustin mar noch zweifelhaft, ob er einem Seiben bie Sabigfeit, eine driftliche Zaufe gu vollbringen, gutrauen burfe ober nicht, und wunschte, bag eine Rirchenversammlung barüber entscheiben mochte. Wenn Gregor III. ep. I. ad Bonif, bie von Beiben ober Bobenprieftern vollzogene Taufe fur ungultig ertiat, fo gefchah dies mahricheinlich in ber Borausfetung, daß fie nicht rim gefchehen fei. Er becretirt: Eoedem, quos a Paganis baptizates esse asseruisti, si ita habetur, ut denuo baptizes in nomine Trinitatis, mandamus. Eben fo; Qui a presbytero Jovi mactante et carnes immolatitias vescente baptizati sunt, ut rebaptizentur, praecipimus. Mehnliche Ralle tommen auch in ben frantischen Rapitularien 1. VIL c. 401 - 405. vor. Man muß bermuthen, daß die Begiehung auf ben breieinigen Gott ober auf Jefus Chriftus, welche ju allen Beiten bei ber Taufe für wefentlich gehalten ward, vermift, und baber bie Zaufe als teine driftliche betrachtet merbe.

Wenn bagegen biefes Betenntnif nicht fehlte, fo trug man tein Bebenten, die Taufe fur gultig zu halten. Go bestimmte es bie etfte Spnode zu Complegne a. 767. c. 9.: Si quis baptizatus est a presbytero non baptisato, et Sancta Trinitas in ipso baptismo invocata fuerit, baptisatus est. Roch beutlicher in Begiebung auf eine, von einem Juben verrichtete Zaufe, ift bie Entscheibung bes Papites Ricolaus I. im 9. Jahrhunbert (Respons. ad Consult. Belgar.). A quedam Judaco, multos in patria vestra baptizatos asseritis, et quid de his sit agendum consulitis. His profecto, si in nomine s. Trinitatis, vel tantum in nomine Christi, sicut in Actis apostolorum legimus, baptizati sunt (unum quippe idemque est ut s. exponit Ambrosius) constat, cos non esse denuo baptizandos. Naco ber Entscheidung des Conc. Lateran. IV. a. 1215 tann jeder Mensch tam fen. Sacramentum baptismi in quocunque rite collatum proficere Diefen Grundfagen gemaß ertheilt auch bas Rituale ad salutem. Roman, de ministr. baptism. Jedermann ohne Ausnahme ble Befugnif ber Rothtaufe: Quoties infans vel adultus versatur in vitas periculo, potest sine solemnitate a quocunque baptizari in qualibet lingua, sive elerico, sive laico etiam excommunicato, sive fideli, sive infideli, sive catholico, sive haeretico sive viro, sive foemina, servata tamen forma et intentione ecclesiae.

Nach Bohmer (jus eccles. Protest. III. p. 820) gelten biefe Grundsche ber katholischen Kirche auch bei ben Protestanten. Er saft sie aber mit folgenden Worten zusammen: Quia vero efficacia baptismi dependet a fide recipientis non dantis, parum resert, qua fide et pietate id peragat minister ecclesiae, cum Spiritus Dei subministret gratiam baptismi, non baptizans, et Dei manus sit, non ministri ecclesiae. Inde aeque efficax est baptismus, qui per malum, quam qui per bonum datur. Er subtitud servențin ben papstichen Ausspruch an: Non nocet malitia episcopi neque ad baptismum infantis, neque ad ecclesiae consecrationem, quia baptisma a Deo datur, non ab homine venit. Mit welcher Sorgsalt und Genauigseit die Scholastis und Casuistis des Mittelalters diesen Gegen-

tand behandelte, ersieht man auch baraus, daß sogar die Frage von ber Selbstaufe verhandelt wurde. — Im Jahre 1250 entschied Papst Innocenz III. die ihm vorgelegte Frage: ob ein Jude, welcher bem Tode nahe und nur unter Juden sich selbst ins Wasser tauchte und dabei die Worte sprach: Ich taufe mich im Namen des Baters — als recht getauft angesehen werden tonne? aus dem Grunde verneinend, weil zwischen dem Täufer und dem Getausten ein Unterschied sepn musse. Wahrscheinlich aus demselben Grunde fällt das Conc. Nomans. a. 1234. can. de baptism. die Sentenz: Si quis se ipsum daptizaverit, talem non esse daptizatum verlesia judicadit.

IV) Von den Caufzeiten. — Auch diesen Punct, wenn auch nicht in einer streng logischen Ordnung, findet man gut bearbeism bei Bingh. Vol. IV. l. 11. o. 6. mit der Ueberschrift: De tempere et loco baptismi. Wir werden die wichtigsten Beränderungen, weit es sich thun läst, nach der chronologischen Ordnung gusam-

men ftellen.

In Beziehung auf bas apostolische Beitalter lagt fich bemerten: Die Apostel und Junger binden sich an Leine bestimmte Zett, Be welcher fie bie Taufe ertheilen, fonbern fie ergreifen hierzu immer ben gludlichen Augenblich, wo die Lehre bes Seils in ein glaubiges Perz eindringt, fo wie es auch bei ihrem eigentlichen Miffionsamte, ihrem Streben, das Chriftenthum fobalb als moglich allenthalben berbreiten, und bei ber noch unvolltommenen außern Rirchenverfafang nicht anders geschehen tann. Die Beit ber Taufe ift baber bie leit ber Betehrung. In bemfelben Lage, an welchem Petrus gu ben erfammelten Juden bie erfte Rebe hielt, werden jene getauft, bie Rebe angenommen haben, Act. 2, 48. Doch andere Beispiele ber Apostelgeschichte finb: 8, 38. 16, 83. Sier geschieht alfo bie Qufe fowohl am Tage, ale in ber Racht, und zwar zu jeder Stunbie fich ben erften Bertunbern bes Evangeliums gunftig biegu bar: etet. — Auch nach ben Beiten ber Apostel benutt ber Gifer fur bie Perbreitung des Chriftenthums jeden Beitpunct gur Zaufe, mo Jemand Diefelbe fich empfanglich bezeigt. Bu gleicher Dagregel ftimmt bie mmer brohende Tobesgefahr. Daber bie Taufe an jedem Tage und 2 jeder Stunde des Lages, wie die von Stephanus, Laurentius und Abeen ertheilten Taufen beweisen. Bergl. Bingh. 1. 1. c. 6. 6. 11. berfchrieben: Baptismus ad nullum certum locum adstrictus apobolorum tomporibus. Much nach ber Taufbefdreibung bes Juftinus Rartpr fcheint alles dafür ju fprechen, daß der Berfaffer teinen Ber: in beftimmt, fondern die Laufe als öffentlichen und feierlichen Act, of jeber gottesbienftlichen Berfammlung, für julaffig ertlart.

Allein schon Tertullian de baptismo c. 19. ertlatt Oftern ind Pfingsten für die zwei zweckmäßigsten Taufzieten. Dabei beruft er sich nicht auf eine Tradition, sondern läst ich mehr von bogmatischen Iden bestimmen. Seine Worte sind: diem baptismi solemniorem pascha praestat, eum et Passio domini, qua tingimur, adimpleta est, nec incongruenter ad siguram inspretabitur, quod eum ultimum Pascha Dominus esset acturus, vissis discipulia ad praeparaudum invenietis inquit hominem qua bajulantem (Marc. 14, 15.) Paschae eelebrandae loom

de signo aquae ostendit. Exinde Pentecoste ordinandis aquis lactissimum spatium est, quo et Domini resurrectio inter discipules frequentata est, et gratia spiritus s. dedicata et spes adventus Domini subostensa, quod tunc in coelos recuperato eo Angeli ad Apostolos dixerunt, sic venturum, quemadmodum et in coelos conscendit, utique in Pentecoste. Sed etiam Hierimias, eum dicit: et congregabo illos ab extremis terrae in die festo (Jerem. XXXI, 8.) Paschae diem significat, et Pentecostes, qui est proprie dies festus. - Andere Schriftfteller berm fen fich auf eine apostolische Trabition und uralte Rirchenordnung, um Dftern als Taufgeit darzustellen, g. B. Leo der Große (Epint. 4. ad Sicil. Ep.), ber deshalb die Epiphanientaufe fur eine unverftanbige Renes rung erklart. Man tann auch noch bie Bengniffe von Socrat. h. e. l. I. c. 5. Ambrosius de myster. Paschae 5. Augustin Serm. de tompore 160 u. a. anfuhren, woraus die Allgemeinheit ber Borftellung, bag Dftern die vorzuglichfte Taufzeit fei, erhellt. Auch Papft Gelafins ertlart die beiben Taufzeiten Oftern und Pfingften fur legitim. Baptizandi sibi quisquam passim quocunque tempore nullam credat fiduciam, praeter paschale, festum et Pentecoste, excepto duntaxat gravissimi languoris incursu. Daß als Laufgeb ten bie Bigilien in der Ofter : und Pfingfinacht besonders wichtig waren, baben wir anbermarts icon in ben Artiteln Auferftehungsfeft, Pfingften, nachtlicher Gottesbienft, bemertt. Beitlauftiger ift befor bere bon une über die Oftervigilie gesprochen worben in bem Artitel Sabbatum magnum 4r Bb. d. Handb. p. 299. Fur die Taufe in ber Pfingstvigilie fprach icon bie von uns vorhin angeführte Stelle Tertullians de baptism. c. 19. In den Spnobalbeschlussen und Beugniffen ber Rirchenvater finben wir in ber Regel bie Ofter = und Pfingfrigilie in biefer Beziehung einander vollig gleichgefett.

Bu biesen beiben feierlichen Taufterminen tam aber schon fruhzeitig noch ein britter hinzu, namlich bas Epiphanien fest. Und es läßt sich nicht in Abrebe stellen, baß Geschichte und Gegenstand die ses Tages gut dazu geeignet waren. Auch über diesen Tauftermin haben wir das Röttige bereits in dem Artitel Spiphaniensest 2r Bd. d. Handb. p. 47 f. bemerkt. Jedoch schwankten darüber in spaterer Zeit sehr häusig die Urtheile der Kirche. Conc. Mogunt. a. 813. c. 4. drückt sich darüber so aus: Duo tompora, i. e. Pascha et Pentocosto, ad daptizandum a Rom. Pontisico legitime praesixa sunt. Dasselbe wiederholten fast wortlich mehrere Spnodalbeschlüsse aus dem 9. Jahrhundert. Ja, noch im 12. ermahnt der heilige Otto (Histor. S. Ottonis 1. II. c. 17.) die Pommern, daß sie ihre Kinder den Priestern darbringen sollen, opportuno tempore, seilicet in Sabbato S. Paschas ac Pentecostes.

In Frankreich und Spanien muß auch bie Taufe an Weihnachten und an ben Gebachtnistagen ber Apostel und Martvere gewöhnlich gewesen seine. Dieß erhellt aus ben Berboten Conc. Matisc. II. a. 583. c. 3. In Ansehung ber Martyrertage scheint man in ber uralten Sitte, an ben Grabern ber Martyrert bas heilige Abendmahl zu feiern, einen Bestimmungsgrund gefunden zu haben. Auch war es eine Erinnerung an die Bluttaufe, wovon die Alten so viel reben und von

per Tertulian de baptism. c, 16. fagt: Hic est baptismus, qui crum et non acceptum repraesentat et perditum reddit. ) von der Taufe am Johannisfeste und am Feste der Rirchmeihe t man schon altere Beispiele. S. Sozom. h. e. l. II. c. 26. Doch find die hier ermabnten Ralle nur 1 is M. epist. 136 u. a. Ausnahme von ber Regel zu betrachten.

Co mar es benn vom 2. Sahrhundert an firchliche Dbfervang irden und einen langern Beitraum bindurch geblieben, gemiffe Taufine im Laufe des Jahres beizubehalten, unter welchen Oftern und . gften ftete oben an ftanden. Deffen ungeachtet murbe man febr , wenn man allen Lehrern die Meinung von einer absoluten Nothrigfeit biefer Taufzeiten gufchreiben wollte. Etwas anderes ift es, Sache für zwedmaßig und nublich, etwas anderes, fie fur noth-Rein Rirchenvater bat biefe Erscheinung fur ein ig halten. 5 Chrifti ober ber Apostel, sondern blos für eine nubliche Rirchenilt erklart. Gehr liberal erklart fich unter andern Tertullian do ism. c. 19. in dieser Beziehung: Ceterum omnis dies Domini omnis hora, omne tempus habile baptismo, si de solennitate reat, de gratia nihil refert. Der Berfaffer unterfcheibet febr gut ben solennitas und gratia. Das erftere ift bie firchliche Feier= eit, welche an gewiffen Tagen am zwedmäßigsten Statt findet; lettere geht auf die Rraft und Wirtung bes Saframents, welche, alle Gnadenmittel Gottes, an feine Beit und an feinen Drt ge= ien ift. Auf ahnliche Weise erklaren fich auch Basilius ber Große, istinus u. a.

Bei diefen Grunbfagen und Unfichten ber alten Rirche konnte aber für keine strafbare Neuerung gelten, wenn man in ber Beit 10-13. Sahrhundert immer mehr anfing, fich bei ber Taufe Rinder nicht mehr an die ehemals festgefesten Taufzeiten gu Als Beugniffe bavon gelten Edgari a. 967. can. 15. Leges yter. Northumbrens. c. 10. Conc. Lemovic. II. a. 1031. ert. Tuit. de div. off. l. IV. c. 18. - Wir finden nun bie abnif an jedem Tage des Sahres zu taufen und die Borfchrift, Die Rinder entweder innerhalb 80 ober 40 Sagen ober im Laufe Monate ihrer Geburt, oder nach 8 Tagen, oder fobalb es gefors wird, getauft werden follen. Sin und wieder finden noch fcma-Beziehungen auf die alten Taufzeiten Statt. 216 die Rachtfeier Rifcredit gekommen ober abgeschafft mar, blieb die Stunde von 6 Uhr nach ber alten Eintheilung (hora sexta usque ad nonam) Dfter : oder Pfingstfabbathe bie beliebte Taufftunde. Rur in fpa-Sahrhunderten finden wir die Nachmittagestunden verboten, dages Die Bormittagestunden vorgeschrieben. Der Grund bavon ift tein ilicher, benn er bezieht fich auf die bamale ubliche Unmaßigteit Bollerei bei ben Tauffesten. Das Conc. Colon. II. a. 1549. c. sagt: Prohibemus parvulos tempore pomeridiano baptizari, sed do jejuni et sobrii sunt homines et ad res tantas attenti. Brenner, in seiner geschichtlichen Darftellung, fagt bagegen p. 274.: vielen Orten ift indeffen die jegige Praris obigen Bestimmungen

entgegen; benn die Rinder werden nun zu jeder Stunde des Lawenn es namlich ihren Meltern ober Burgen gefällig ift, meiften: theils Nachmittags getauft. Ja wenn Erwachsene ober neugeborne Kinder an den Borabenden von Oftern und Pfingsten getauft werden konnten, so geschieht es boch nicht. Nur das Wasser wird noch an diesen Tagen geweiht, aber es ist Niemand da, der in dasselbe eingesenkt wird. So mag wenigstens die Wasserweihe noch an die alte Sitte erinnern.

In der protestantischen Rirche ift nichts gesehlich über die Lauf: ftunde bestimmt. Dan findet nichts baruber bei Bohmer, Schent u. a. Die meiften Provingial : Rirchenordnungen (bas Corp. jur. oceles Saxonici, Dreeben und Leipzig 1784 p. 23, Die hanauliche vermehrte Rirchen : und Schulordnung, 1659 p. 14, 15 u. a.) bestimmen, baf Die Taufe in der Regel mabrend bes Gottesbienftes und por ber ber fammelten Gemeinde geschehen foll. Daber mag fich auch die noch en manchen Orten berrichenbe Sitte fchreiben, Die Taufen fo viel wie moglich auf die Sonn : und Besttage ju verfparen, und fie unmittelber nach beendigtem Gotteebienfte zu verrichten. Allerdings ift biefes Beftreben, die Zaufe nicht zu ifoliren, fondern mit bem übrigen offent lichen Gottesbienfte in Berbinbung ju feten, an fich bochft lobent werth. Aber man ift auch in protestantischen ganbern febr baufig von diefer Sitte abgewichen und die Taufe wird gewöhnlich, ohne mit ben öffentlichen Gottesbienfte jusammen ju bangen, in ben Nachmittags: ftunden von 3-6 Uhr vorgenommen. Sierin ift noch einige Begie bung auf die Sitte ber alten Rirche mabrgunehmen. S. Jacobi Comitis Acami de paedobaptismo solemni in ecclesia latina et graces, sive de perpetuitate et dogmate baptisandorum cum infantum tum adultorum in Pervigiliis Paschae et Pentecostes. 1755. - Natalis Alexandr. de baptismi solemnis tempore. S. Thesaur. theol. Venet. 1762. - De baptismate paschali etc. liber ex Onuphrii Parvini Veron. commentariis, cum corollariis Jo. Marc. Suaresii. Romae 1556.

V) Don den Tauforten. — Auch hier wird es zwedme fig fepn, die Untersuchung nach einer gewissen chronologischen Ordnung zu bestimmen. Es laffen fich namlich, wenn von dem Tauforte die Rebe ift, drei Zeitabschnitte unterscheiden:

a) die erfte Beit des Chriftenthums, mo es frei ftand, nicht nut

ju jeber Beit, fonbern auch an jedem Orte gu taufen;

b) die Periode, wo durch ben Ginflug ber Artandisciplin und bes ausgebildeten Catechumenats nicht nur eine großere Borbereitung und Feierlichkeit, fondern auch außerordentliche Zauforte außer ben Rirchen erforderte und befondere Baptisterien nothwendig wurden.

c) die Beit, wo nach allgemeiner Einführung ber Kinbertaufe und Aufhebung ber festgeseten Taufzeiten, die Baptisterien entbehrlich wurden und wo die Ricche und ber in benselben befindliche Taufftein ber

gewöhnliche Drt ber Taufe murbe.

a) Wie im R. T. von teiner Taufzeit die Rebe ist, so findet man auch teinen Taufort bestimmt. Wie Johannes im Jordan tauste, wie in diesem Flusse Jesus selbst die Taufe empfing, so verrichteten auch nach Joh. 8, 22. die Junger Jesu ihre ersten Taufen daselbst. Aber auch in jedem andern Flusse oder Wasser wurde die Taufe verrichtet, wie aus den Erzählungen der Apostelgeschichte 7, 86. 87. 16, 13—16. u. a. zu ersehen ift. Bon haustausen kommen Apostele

geschichte 9, 18. 10, 47-48. und 16, 30-33. 34. Beispiele vor. In ber Stelle Apostelgeschichte 2, 41. ift bie Rebe von einer öffentlis chen und gemeinschaftlichen Taufe (an einem Tage bei 3000 Seelen) in der Berfammlung in einem Saufe 2, 1. 2., obgleich über bie Art und Beife nichts Naberes angegeben ift. Diefe Freiheit in ber Babt bes Zaufortes finden wir auch bei ben alteften Rirchenlehrern, g. B. Justinus Martyr. Apol. I. c. 61. Recognit. Clement. 1. IV. c. 82. VI. c. 15., wo bie Rede ift von ποταμώ, πηγή und Salaσση, worin nach Befinden ber Umftande bie Taufe verrichtet werden tonne. In biefer Beziehung ift besonders eine Stelle aus Tertull. de baptisme c. 4. mertwurdig, weil fie die Taufpragis in Ufrita, mas den Taufort felbft betrifft, genau nachweift. Seine Borte find: Ideoque nulla distinctio est, mari quis, an stagno, flumine, an fonte, lacu an alveo diluatur, nec quicquam refert inter eos, quos Joannes in Jordane, et quos Petrus in Tiberi tinxit; nisi et ille spado, quem Philippus inter vias fortuita aqua tinxit, plus salutis, aut minus retulit. Auch in ber Schrift de corona militum c. 3. ift bas adituri aquam gang allgemein, und tann fich auf jeden Blug, Quelle, Bafferbehalter u. f. m. beziehen.

Die Tradition und Legende ift fehr reich an Ergahlungen von Saus: und Gelegenheitstaufen. Der Bischof und Martyrer Apollinaris taufte die von ihm Bekehrten nicht nur im Sause, sondern auch auf bem Meere. Es heißt hieruber in Surii vitae Sanotorum d. 23. Juli. lis, qui jam in Christum credebant, missas et baptismata faciebat in domo tribuni oum discipulis suis — Baptisabat autem in

mari in nomine patris, filii et spirit. s.

Bom heiligen Laurentius wird Sur. I. c. d. 10. Aug. ergahlt, baf er den Lucillus im Kerter, ben hippolytus nebst seiner Familie im hause, und ben Soldaten Ronus, welcher ihm einen Krug mit Baffer brachte, auf bem Wege taufte. Bom Diaconus Cyriacus wird berichtet (Sur. d. 16. Jan.), daß er eine persische Prinzessin in ihrem Schlafgemache und in einer silbernen Badewanne taufte, wobei die

Setaufte vollig entfleidet mar.

3m 4. und 5. Jahrhunderte hatte fich ber Glaube an eine besonbere Beiligkeit und Rraft des Jordans und ber Bunfc, im Baffer beffelben ber heiligen Taufe theilhaftig ju merben, verbreitet. Spuren Davon finden fich bereits fruber und in bem bereits angeführten Beis fpiele Tertullians, wodurch er die Tiber und ben Jordan in gleiche Rategorie fest. Das hierher gehorige Beifpiel Conftantine bes Großen ergahlt Euseb. vit. Const. M. IV. 62. Der beilige Bafilius ber Große ward, wie fein Biograph Amphilochius melbet, im Jordan getauft. Roch gur Beit bes hieronymus murben gu Bethabara viele getauft. Daffelbe wird auch in bem Itinerario bes Martyrers Antonius (aus bem 6. Jahrhundert) berichtet. Und fo giebt es noch viele Beugniffe von ber besondern Beiligkeit des Jordans. Diese Borftellung tommt auch noch in den spatern Beiten zuweilen vor; aber das schon von Luther überfeste alte Rirchenformular: Daß Chriftus den Jordan und alle Waffer geheiligt, lehrt, bag jedes Baffer burch bie Rraft und Gnabe Gottes, eben fo gut gur Laufe fei, als jenes, welches unfer Berr burch feinen Rorper gur Taufe geheiligt habe. Auch in ber Zeit vom 8—12. Jahrhundert tommen noch Laufacte in Fluffen, am Meere, in Fassern, geheizten Stuben u. f. w. vor. Doch ist zu bemerken, baß dieß nur in ben außerordentlichen Fällen der Heibenbekehrung, wo die Beobachtung der kirchlichen Regel und Observanz nicht möglich war, geschah, und daß sie folglich in die Rategorie der Nothtause gerechnet wurden. Für diese nämlich war der Ort zu keiner Zeit selt bestimmt. Die Vertheibiger der spätern Laufart waren auch geneigt, die Licenzen in den ersten Jahrhunderten, wo Oruck und Verfolgung die Ausübung des christlichen Kultus erschwerten, aus dem Gesichtspuncte einer Nothtause zu betrachten, und wollten daher nicht gestatten, daß man aus diesen Fällen eine Argumentztion gegen die Ordnung der freien und selbstständigen Kirche hernehme.

Allein, wie wir ichon andermarts gesehen haben, ging fpaterbin barin eine Beranderung vor, bag man nicht mehr ohne vorhergegangenen Unterricht und ohne große Schwierigkeiten bie Taufe ertheilte;

b) fie wurde nun nach langer Vorbereitung mit größern Scierlichkeiten in besondern Taufkirchen (Baptisterien) an festlichen Taufterminen ertheilt und wich nun völlig von der frühern Einfachheit und leichten Möglichteit, fie zu erlangen, ab. Da nun biefe Beranderung durch bie Artandisciplin und burch bas eingeführte Catechumenat bewirft murde, und die Baptifterien gur Folge hatte, wovon wir in eigenen Artiteln bereits gehandelt haben (f. Artam Disciplin, Catechumenat, Baptifterien), fo tonnen wir uns hier turg faffen und auf bas bereits Befagte gurudweisen. Dag man die Zaufband: lung mit zur Arfandisciplin rechnete, ift von uns im Artitel Disciplina arcani 1r Theil biefes Sandbuchs p. 510 gezeigt worden. Richt minder haben wir dargethan, wie bas Catedhumenat bereits im zweiten Jahrhundert begann, im britten fich immer mehr ausbilbete und bis jum Unfange bes 5. Jahrhunderts feinen hochften Gulminationspund erreichen konnte und mit bem 6. Jahrhundert wieder aufhorte. Diefer Periode wurden bie Borubungen ber Catechumenen gemobnlich, Die Taufgebrauche feierlicher und Die Taufzeiten Scharfer ausgeschieden. Es werden nun eigenthumliche Orte nothig, wo man bie Taufhand: lung verrichtet, Baptisterien genannt, von benen wir auch in einem besondern Artifel 1r Band Diefes Sandbuchs p. 178 gehandelt haben. Bon bem Unfangepuncte, von ben Entstehungegrunden, von ber Ginrichtung und ben Borrechten biefer Baptifterien, fo wie von bem muth maglichen Ende berfelben, ift bort ausführlich gesprochen worden. Diefer Periode find alfo Tauforte besonders die Baptifterien, und meh rere Spnodalbeschluffe wollen vorzugemeife biefen Ritus in benfelben verrichtet miffen. Allein alles anberte fich, als

c) die Kindertaufe vorherrschend und der Befprengungeritus gewohnlich wurde. Dier ift der Ort,
wo sich bereits unfre obige Behauptung rechtfertigen lagt, daß die Kinbertaufe wesentliche Beränderungen in die Taufpraris der ältern Kirche brachte. Das Catechumenat wird ein ganz anderes, als es früher gewesen war. Die bestimmten Taufzeiten hören auf und man tauft an
jedem Tage. Der Bischof ist nun nicht mehr einziger Udministrator
ber Taufe, sondern es wird nunmehr den übrigen Rieritern bieses

Geschäft übertragen. Das Untertauchen bei ber Taufe bort auf und ber ritus adspersionis tritt an feine Stelle. Die Baptifterien verlies ren nun ihren 3med und bie Berrichtungen gur Taufe verlangen nun eine viel andere und beschranttere Lotalitat, als in fruberer Beit, und Diefe Lotalitat ift nun mit ben Rirchen felbft verbunden. In Begies bung barauf fagt Brenner p. 300-301: "Dbgleich ber Beitpunet, .mo bie Baptifterien vervielfaltigt und gulett mit ben Pfarrfirchen per-"einigt ober vielmehr in Diefelben verlegt wurden, nicht gang genau "angegeben werben tann, fo lagt fich boch im Allgemeinen fo viel "bestimmen, bag bieg von ber Beit an geschah, wo bie Tauftermine "nicht mehr beobachtet und die Ertheilung biefes Saframents jedem "Geiftlichen verftattet murbe." - Das gangliche Mufboren ber alfges meinen Taufe und bas gangliche Gintreten ber Pfarrer in die ebebem vom Bifchofe vorgenommenen Berrichtungen bat die Taufbrunnen in Die Pfarrfirchen gebracht, hingegen bie in ben Dom = und Rathebrals firchen beinahe außer Gebrauch gefest. Daber ift es nun etwas Mertmurbiges, bag zu Luttich, wo gegen 80 Pfarrfirchen find, boch nur 5 berfelben Baptisterien haben; bag in der ansehnlichen Stadt Bor beaur nur bie Dom = und zwei Rlofterfirchen bamit ausgestattet, und bag in manchen Stabten Staliens, g. B. Floreng, Difa, Parma und Dabug, noch immer gemeinsame Baptifterien an ben Sauptfirchen porbanben find. Die Rirchengesete bringen von ber Beit an, mo bie Selegenheit gur Taufe fo baufig ift, befto ernftlicher barauf, bag fie nur in ben Tauffirchen vollzogen werbe. Das Cone. Viennense a. 1311. tit. 15. de baptism. verordnet: Praesenti prohibemus edicto. ne quis de caetero in aulis aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in ecclesiis, in quibus sunt ad hoc fontes specialiter deputati, aliquos (nisi Regum aut Principum, quibus valeat in hoc casu deferri liberi extiterint, aut talis necessitas emerserit, propter quam nequeat ad ecclesiam absque periculo propter hoc accessus haberi) audeat baptizare. Qui autem secus praesumserit, aut suam in hoc praesentiam exhibuerit, taliter per episcopum suum castigetur, quod alii attentare similia non pracsumant. Aebniiche Berorb. nungen tommen im 14-16. Jahrhundert fehr haufig vor. Auch in der evangelischen Kirche ift die Taufe in der Kirche ver-

Auch in der evangelischen Kirche ist die Taufe in der Kirche versordnet. Es heißt barüber in J. H. Böhmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 838: In omnibus vero ordinationibus ecclesiasticis injunctum est pastoribus, ut tantum in ecclesiis hune actum peragant. Enimvero cogitandum erat, id potissimum constitutum esse, non ob loci sanctimoniam quandam, sed ob congregationem Fidelium, quae ecclesiam proprie constituere dicitur. Baptizandi ergo infantes essent in ecclesia, i. e. in coetu Fidelium, et ita differendus baptismus ad coitiones christianorum ordinarias — quod tamen in plerisque ecclesiis negligitur, extra cultum sacrum baptismum peragentibus, quod emendandum serio optavit Brunnemannus jur. eccles. I. e. 6. — Ueber die Zulassische ber Haustausen vergl. A. Schents Tausbuch p. 277—88. — Was den Tausort in der protestantischen Kirche in unsern Tagen betrifft, so herrscht in Beziehung darauf eine ehr verschledene Observanz. Doch bleibt die Kirche in der Regel der Tausort, wenn auch nicht zur Zeit der versammelten Gemeinde, aber

an manden Orten find auch bie Saustaufen mehr gewöhnlich. Darm ift auch wiederholt ber Borfchlag gethan worben, eigenthumliche Tenfo fefte mit zwedmäßiger Liturgie entweder monatlich ober auch feltener ju feiern. Allein sobald man folche Borfchlage ausführen wollte, fici man boch auf große hinderniffe. Allerdings mare ber Taufhandlung in ber protestantischen Rirche etwas mehr Feierlichteit ju wunfchen. Dag es aber in diefer Sinficht in der romifchen Rirche nicht beffer ift, fieht man aus Brenners Rlagen in feiner geschichtlichen Darftellung p. 305, wo er fich alfo außert: "Die verschiedenen Berordnungen "über die Rirchentaufe find ju unfern Beiten fo gut, wie nicht vorban-"ben; benn die meiften Rinder werben ohne Unterfchied bes Stanbes, "ohne Rudficht auf ihre torperliche Beschaffenheit, auf Jahreszeit und "Witterung im Saufe getauft, fo baf nun jebe Stube gur Rirche und "jede Schuffel jum Baptifterium geworden ift. Und gefest auch, bai "bie und da noch ein Rind gur Rirche gebracht wirb, fo empfangt et "die Taufe nicht bei dem Baptifterium im Angefichte der Glaubigen, "fonbern gurudgezogen in Die engen Banbe ber Safriftei, in Gegen "wart der Bebamme, des Burgen und Rirchendieners, ju bemen fie "mandymal noch ein Bettelvogt, und einige muthwillige, nach eine "Gabe hafchende Gaffenjungen gefellen." - Bergl. bie Literatur # bem Artifel Baptifterien und Bingh. antiquitt. Vol. IV. L. 11. c. 4. de tempore et loco baptismi in ben letten Paragraphen.

VI) Don der Materie der Caufe. — Genau genommen stimmt die Untersuchung über diesen Gegenstand erft aus dem scholaftischen Zeitalter ber, wo die dogmatischen Fragen über die Deterie ber Sakramente besonders verhandelt wurden. Man nahm bi

ben Saframenten eine materia coelestis und terrestris an.

Die Dogmatiker fagen nun, die unfichtbare oder himmlifche De terie ber Taufe fei entweder das Wort Gottes, ober det beilige Geist, oder die Dreieinigkeit, oder das Blut Chrifti. Mur bann erft, wenn fich biefe mit bem fichtbam Elemente oder bem Baffer verbinde, werbe es ein mabres Saframent. Diese Unficht, die auch Luthern eigenthumlich ift, wie wir balb weitn unten feben werden, veranlagt nun junachft die Frage, ob wir abnlich Borftellungen von der Taufe icon im fruben driftlichen Alterthume finden. Und hier muffen wir diefe Frage allerdings bejahend beantwor Aehnliche Borftellungen finden fich fcon haufig in ber alter So sagt Ambrosius (de initiat. myster. c. 4.). cognosce, quod aqua non mundat sine spiritu, ideoque legisti, quod tres testes in baptismate unum sint, aqua, sanguis et spiritus, quia si unum horum detrahas, non stat baptismatis sacramentum, quid enim est aqua sine cruce Christi? Elementum commune sine ullo sacramenti effectu, nec iterum sine aqua regenerationis mysterium est. Derselbe de sacr. l. III. c. 11. Audi quomodo testis spiritus mentem renovat, aqua proficit ad lavacrum, sanguis spectat ad pretium. Spiritus enim nos per adoptionem filios Dei fecit, sacri fontis unda nos abluit, sanguis Domini nos Diefe Meußerungen beziehen fich offenbar auf bie Stelle 1 Joh. 5, 6., und man erfieht baraus, bag man icon fruhzeitig jenes vowe und alua vom Satramente ber Taufe und bes Abendmahl

ertlarte und beibe in eine enge Berbinbung mit einander feste. vergl. auch Coprign de bapt. Christi e. 4. Basil. Magn. in Ps. 23. Gregor. Naz. orat. 40. p. 641. Chrysostom. hom. 35. in Jo. V. Augustin. ep. 23. ad Bonif. Tractat. XL. in Jo. u. a. Mit biefen Borftellungen flimmen auch die fpatern Reformatoren ein. Dach Lus there fleinem Ratechismus wird die Taufe genannt, nicht allein fchlecht Waffer, sondern das Waffer in Bottes Gebot gefaßt und mit Gottes Wort verbunden. Dber wie es ebendaselbst heißt: Waffer thut's freilich nicht, fon= dern das Wort Gottes, so mit und bei dem Waffer ift, und der Glaube, fo foldes Wort Bottes im Daffer trauet u. f. w. Und ber große Ratechismus fest gur Ertlarung bingu: Daß viel ein ander Ding ift Taufe, benn alle andere Waffer; nicht des naturlichen Wesens halben, sondern daß hie etwas Edleres bazu tommt, denn Gott felbft feine Ehre hinanfegt, feine Braft und Macht daran legt u. f. w.

Dag kuther auch zwischen bem Tauswasser und bem Blute Christieine mpsteriose Berbindung annahm, und sich dabei besonders auf 1 Joh. 1, 8. Rom. 6, 8. u. a. stütte, ist aus mehrern Stellen in seinen Schriften zu ersehen. In der Kirchen-Postiul. Ihl. 3. p. 34 sagt er: Das Blut Christi wird kräftiglich in die Wassertaufe gemengt, daß man sie nun also nicht soll anssehen und halten vor schlecht lauter Wasser, sons dern als schön gefärbet und durchröthet mit dem theuern rosinfarbenen Blut des lieben zeilandes Christi, daß es nicht heiße ein gemein Wasserbad, wie Moses oder der Bader geben kann, sondern eine heilsame Bluttaufe oder Blutbad, welches allein Christus durch seinen eigenen Cod zugerich-

tet bat.

Aus diesen und vielen andern Stellen ist zu ersehen, daß die Berstellung von der Praesentia Jesu Christi in sacra evena und von einer praesentia vora et sacramentalis spiritus s. in daptismo nahe mit einander verwandt waren. Woher es gekommen sei, daß diese Vorftellung nicht, so wie jene, weiter verfolgt und ausgebildet wurde, läßt sich nicht angeben. Aber mehrere Schriftsteller hatten diese Idee allerzings erfaßt. Beza führt die Aeußerung von Jakob Andred spiritus s. tanquam principalis et spiritualis pars daptismi (si ita loqui licet) in verbo comprehensus et inclusus est — mit Billigung an. Vergl. Joh. Gerhard loc. theol. IX. p. 135. Quia ratione spirit. s. adsit in daptismo. Auch Galvin erklärte sich auf gleiche Weise.

Was nun bie materia terrestris ber Taufe betrifft, so findet man eine große Uebereinstimmung bei den Alten barüber, daß und warum es das Waffer fei. Der alteste Schriftsteller, welcher hierüber eine Erklarung giebt, ist der schon oben angeführte Tertullian de baptismo c. 3. und 4. Er nennt das Waffer die antiqua substantia (wegen der Schöpfungsgeschichte), legt derselben eine besondere dignatio, (Würdigung, mehr als dignitas, wie die Ausleger behaupten) bei und bezeichnet dasselbe als divini spiritus sedes und dignum vecta-

eulum i. c. vehiculum. Rach ihm hat alles Wasser den Vorzug der ursprünglichen Heiligung: Omnes aquae de pristina originis precrogativa sacramentum justificationis consequantur, invocato. Supervenit enim statim spiritus de coelis, et aquis superest, sanetiscans eas de semetipso, et ita sanctificatae vim sanctificandi combibunt. Shne diese Bestimmung und Heiligung ist es blos gemeinet Wasser, daher nennt Tertustian das Lustrationswasser der Peiden aquas viduas c. 5.

Eine aussuhrliche Erörterung hierüber finden wir bei Cyrilles Hierosol. Catech. III. c. 5. "Wenn einer zu wissen verlangt, waren "die Gnade vermittelst des Wassers und nicht durch ein anderes Eine "ment mitgetheilt werde, so wird er dies die gottliche Schrift durch "blatternd sinden. Denn das Wasser ist etwas Großes, das Schonkt "unter den vier sichtbaren Weltelementen. Der himmel ist die Wohn, nung der Engel, nun ist aber der himmel aus dem Wasser entstangen zu." Damit stimmt auch Johannes Damascenus (de fid. art. 1. 11. c. 9.) in seiner aussuhrtichen Beschreibung des Wasserelementes überein.

Aus biesem Grunde erklarte man auch das Wasser als das einzige Element der Taufe und war der Meinung, daß nur die Wassertaufe gultig sei. Es findet sich darum auch im Gebrauche des Wassers bi der Taufe in der alten und neuen Kirche eine seltene Uebereinstimmung. Nur zuweilen gab es einzelne Secten und Sonderlinge, welche den Gobrauch des Wassers berwarfen. Einige gnostische und manichaiste Secten, namentlich die Usteten, Valentinianer, Quintillaner u. a. wans Gegner der Wassertaufe, allein bei den Meisten ist es ungewiß, was se an die Stelle derselben setzen. Wen dieser Punct interessiert, der sindet ihn sorgsältig und aussuhrlich bearbeitet bei Bingh. Vol. IV. l. 11. c. 2. überschrieben de materia baptismi deque haereticis, qui baptismum aquae vel rejecerunt, vel corruperunt.

In der ganzen alten Kirche findet man tein Surrogat bes Taufmassers. Die von Johannes Moschus (Pratum spirit. c. 176.) und Nicephor. hist. eccl. l. III. c. 37. und durch die Centuriat. Magdeburg. cent. II, c. 6. verbreitete Erzählung von einem Juden, welcher auf der Reise in der Buste von seinen christlichen Begleitern bei einem heftigen Anfalle von Krantheit mit Sand statt des Wassers sei gertauft worden, — ist nicht historisch genug begründet. Bergl. J. A. Schmidii dissert. de baptismo per arenam. Helmst. 1697. 4.

Ein anberer Casualfall betrifft bie Weintaufe. Papft Siricies (nach Anbern Stephan II. ober III). verordnete: Presbyter, qui in vine baptizat proxima necessitate, ut aeger non perielitetur, pro tali re nulla ci culpa adscribatur. Si vero aqua aderat, et necessitat talis non urgebat, hie communione privetur. Infans vero ille, si in sancta trinitate baptizatus est, in eo baptismo permaneat. Dieser Fall hat die Casuisten sehr bes schäftigt und sie haben behauptet, um die papstiche Ehre zu retten, daß eine solche papstiche Verordnung nicht als Gebot des Papstes, sondern nur als Rath eines Privatgelehrten angesehen werden muffe; ja Andere gingen so weit, den Schluß dieser Verordnung für unterge-

schoben zu etflaren. S. Bertieri de sasram. Vindeb. 1774. p. 507 und Harduin de baptismo in vino.

In ber scholaftischen Periode, besonbers in bem britten Beitalter ber Scholaftifer, werden ungemein viel casuiftifche Kragen über Die Materie ber Zaufe aufgeworfen. Wir theilen, theils um nicht gu weitlaufig gu werben, theile weil es auch die Sache an fich nicht zu verbienen icheint, bier nur einige berfelben mit. Go fragte man, ob man mit Erbe und mit Buft, mit warmem Baffer, in Meth : ober honigwaffer, in Lauge (lixivio), in Bier : und Rofenwaffer, in Fleifch : und Kifchbrube und bergleichen taufen burfe. Biele Doctoren fragten auch, ob man in bem Baffer taufen tonne, welches aus der Seite des Beilans bes geflossen fei? Sa, oft grengten bie hierher gehörigen Rras gen felbst an bas Dbscone. Quid faciendum, si puer urinaret in fontem? antwortete man, ber Urin ift feine geborige Daterie ber Zaufe, weil er nicht mahres Baffer, fonbern eine Feuchtigfeit ift, bie aus bem Ueberfluffe ber zweiten Berdauung entfteht. Ueber biefe und abnliche Fragen finbet man viel gesammelt in Guil. Holderi dubietates eirea baptismum 1605, und biefer fcopfte wieder aus ber feltenen Schrift Guido de Monte Rocherri Manipul. Curator. de bapt. Auch Jo. Gerhard Loc. theol. T. IX. p. 127 bat Stellen aus diesem Buche ausgehoben.

Dergleichen feltsame Fragen verloren sich auch nach bem scholaftischen Zeitalter nicht gang, und Luther, ber im Nothfalle mit Wein, Wilch ober Bier getauft wissen wollte, so wie Beza, ber im ahnlichen Falle behauptet hatte, ego certe, quovis alio liquore non minus rite, quam aqua baptizarim, wurden beshalb scharf von Theologen ber zömischen und protestantischen Kirche angesochten.

Das Conc. Trident. Sess. VII. o. 2. verbietet kategorisch jebe andere Laufmaterie, als bas Baffer. Dieselbe Meinung gilt auch in ber orientalischen Kirche, wie man aus Renaudot, heineccius u. a. seben kann.

Eine besondere Consecration oder Weihe bes Taufwaffers wird in ber evangelischen Rirche nicht angenommen. Es wird gelehrt, daß durch bie Einsetzung schon alles Wasser geheiligt sei, und daß sich zu einer besondern Weihe weder ein besonderer Befehl Christi, noch ein Beispiel der Apostel und der attesten Rirche sinde. Das Erorcisiren des Wassers tonne leicht in Aberglauben ausarten und die manichaische Borstellung, als wenn das Wasser seiner Natur nach bose und unrein sei, begünstigen.

In der tatholischen Kirche wird streng barauf gehalten und schon Bonaventura I. IV. sont. dist. 8. lehrt: Quod non de necessitate, sed de congruo requiratur, ut aqua baptiamatis sit prius sanctificata a prosbytoro, und ertsatt es für eine Tobsünde, wenn der Priesster ohne Noth mit ungeweihtem Wasser taufe. Bergt, Catechism. Rem. p. 308.

Die griechische Kirche weicht hier nur in so fern ab, daß sie nicht, wie in der romischen Kirche Wasser zum Taufen nimmt, welches im Baufe bes Jahres ein oder einigemal geweiht wird, sondern bei jeder einzeln wiederkehrenden Taufe das Wasser aufs neue weiht. Für direfen Abschnitt sind sehr brauchbar die bereits angeführten Monographien

Siegel Danbbud IV.

theils Nachmittags getauft. Ja wenn Erwachfene ober neuer borne Kinder an den Borabenden von Oftern und Pfingften getauft werden konnten, so geschieht es boch nicht. Nur das Waffer wird us an biesen Tagen geweiht, aber es ist Niemand da, der in daffelbe einzent wird. So mag wenigstens die Wasserweihe noch an die alte Sitte einnen.

In der protestantischen Rirche ift nichts gefetlich über die Inf ftunde bestimmt. Man findet nichts darüber bei Bohmer, Sont u. L. Die meiften Provinzial : Rirchenordnungen (bas Corp. jur. ecks. Saxonici, Dreeden und Leipzig 1734 p. 23, Die hanauffche verneht Rirchen : und Schulordnung, 1659 p. 14, 15 u. a.) bestimmen, i Die Taufe in der Regel mabrend des Gottesbienftes und vor ber ber fammelten Gemeinde gefchehen foll. Daher mag fich auch die noch al manchen Orten berrichenbe Sitte ichreiben, Die Zaufen fo viel mit moglich auf die Sonn : und Festtage ju versparen, und fie unmittele nach beendigtem Gottesbienfte zu verrichten. Allerdings ift biefet De ftreben, die Zaufe nicht zu ifoliren, fonbern mit bem ubrigen if lichen Gottesbienfte in Berbindung gu feten, an fich bochft lobate werth. Aber man ift auch in protestantischen gandern febr banfig wi biefer Sitte abgewichen und die Taufe wird gewöhnlich, ohne mit be öffentlichen Gottesbienfte jufammen ju bangen, in ben Rachmittes ftunden von 3-6 Uhr vorgenommen. Sierin ift noch einige Bet hung auf die Sitte der alten Rirche mahrzunehmen. S. Jacobi Co mitis Acami de paedobaptismo solemni in ecclesia latina et grees, sive de perpetuitate et dogmate baptizandorum cum infantum 🖛 adultorum in Pervigiliis Paschae et Pentecostes. 1755. - Natal Alexandr. de baptismi solemnis tempore. S. Thesaur. theol. Venet. 1762. - De baptismate paschali etc. liber ex Onuphrii Parvini Veron. commentariis, cum corollariis Jo. Marc. Suared Romae 1556.

V) Don den Tauforten. — Auch hier wird es zweiches fig fenn, die Untersuchung nach einer gewissen chronologischen Ordnus zu bestimmen. Es lassen sich namlich, wenn von dem Tauforte & Rede ift, drei Zeitabschnitte unterscheiden:

a) die erfte Beit bes Chriftenthums, mo es frei ftand, nicht m

ju jeder Beit, fondern auch an jedem Orte gu taufen;

b) die Periode, mo durch ben Ginflug der Artandisciplin und id ausgebildeten Catechumenats nicht nur eine großere Borbereitung wie Feierlichkeit, fondern auch außerordentliche Tauforte außer ben Riche erforderte und befondere Baptifterien nothwendig wurden.

c) die Zeit, wo nach allgemeiner Einführung der Kindertaufe dufhebung der festgesetzten Taufzeiten, die Baptisterien entbehrlich weben und wo die Kirche und ber in benselben befindliche Taufstein in

gewöhnliche Drt ber Taufe murbe.

a) Wie im N. T. von keiner Taufzeit die Rebe ist, so sind man auch keinen Taufort bestimmt. Wie Johannes im Jordan taufer, wie in diesem Flusse Jesus selbst die Taufe empfing, so verrichtens auch nach Joh. 3, 22. die Jünger Jesu ihre ersten Taufen daselbst Aber auch in jedem andern Flusse oder Wasser wurde die Taufe verrichtet, wie aus den Erzählungen der Apostelgeschichte 7, 36. 37. 16, 13—16. u. a. zu ersehen ist. Bon Haustaufen kommen Apositie

ite 9, 18. 10, 47-48. und 16, 30-38. 34. Beispiele vor. r Stelle Apostelgeschichte 2, 41. ift bie Rede von einer öffentlis ind gemeinschaftlichen Taufe (an einem Tage bei 8000 Seelen) Berfammlung in einem Saufe 2, 1. 2., obgleich über die Art Beife nichts Raberes angegeben ift. Diefe Freiheit in der Bahl aufortes finden wir auch bei ben alteften Rirchenlehrern, j. B. us Martyr. Apol. I. c. 61. Recognit. Clement. l. IV. c. 32. . 15., wo die Rede ift von ποταμώ, πηγή und Jalaσση, nach Befinden ber Umftande bie Taufe verrichtet werden tonne. iefer Beziehung ift befonders eine Stelle aus Tertull. de baptismo mertwurdig, weil fie bie Taufpraris in Afrita, was den Taufort betrifft, genau nachweist. Seine Borte find: Ideoque nulla ctio est, mari quis, an stagno, flumine, an fonte, laeu an diluatur, nec quicquam refert inter eos, quos Joannes in ne, et quos Petrus in Tiberi tinxit; nisi et ille spado, quem pus inter vias fortuita aqua tinxit, plus salutis, aut minus t. Auch in ber Schrift de corona militum c. 8. ift bas adiiquam gang allgemein, und tann fich auf jeden Fluß, Quelle, erbehalter u. f. m. begieben.

Die Trabition und Legende ist sehr reich an Ergahlungen von und Gelegenheitstaufen. Der Bischof und Martyrer Apollinaris die von ihm Bekehrten nicht nur im Sause, sondern auch auf Meere. Es heißt hierüber in Surii vitae Sanctorum d. 23. Juli. jui jam in Christum credchant, missas et baptismata faciebat mo tribuni oum discipulis suis — Baptizabat autem in

in nomine patris, filii et spirit. s.

Bom heiligen Laurentius wird Sur. I. c. d. 10. Aug. erzählt, r ben Lucillus im Retter, ben hippolytus nebst seiner Familie nause, und ben Soldaten Ronus, welcher ihm einen Arug mit er brachte, auf bem Wege taufte. Bom Diaconus Cyriacus wird tet (Sur. d. 16. Jan.), daß er eine persische Prinzessin in ihrem fgemache und in einer silbernen Badewanne tauste, wobei die etfte vollig entkleidet war.

3m 4. und 5. Jahrhunderte hatte fich ber Glaube an eine besons Beiligkeit und Rraft bes Jordans und ber Bunfch, im Baffer ben der heiligen Taufe theilhaftig ju merben, verbreitet. Spuren i finden fich bereits fruber und in bem bereits angeführten Bels Tertullians, wodurch er die Tiber und ben Jordan in gleiche orie fest. Das hierher gehörige Beifpiel Conftantine bes Grofen t Euseb, vit. Const. M. IV. 62. Der beilige Bafilius ber Grofe , wie fein Biograph Amphilochius meldet, im Jordan getauft. gur Beit bes hieronymus murden gu Bethabara viele getauft. the wird auch in bem Stinerario des Martyrere Untonius (aus 6. Jahrhundert) berichtet. Und fo giebt es noch viele Beugniffe er besondern Beiligfeit bes Jordans. Diefe Borftellung fommt noch in ben fpatern Beiten zuweilen vor; aber bas ichon von r überfeste alte Rirchenformular: Das Chriftus den Jorund alle Waffer geheiligt, lehrt, bag jedes Baffer bie Rraft und Gnade Gottes, eben fo gut gur Taufe fei, als , welches unfer herr burch feinen Rorper gur Taufe geheiligt habe. Auch in ber Zeit vom 8—12. Jahrhundert kommen noch Tampacte in Fluffen, am Meere, in Fassern, geheizten Stuben u. f. w. vor. Doch ist zu bemerken, baß dieß nur in ben außerordentlichen Kallen der Heidenbekehrung, wo die Beobachtung der kirchlichen Kaglund Observanz nicht möglich war, geschah, und daß sie folglich in die Rategorie der Nothtause gerechnet wurden. Für diese nämlich war der Ort zu keiner Zeit seit sest bestimmt. Die Bertheibiger der spätern Tampart waren auch geneigt, die Licenzen in den ersten Jahrhunderten, wo Oruck und Berfolgung die Ausübung des christlichen Kultus erschwerten, aus dem Gesichtspuncte einer Nothtause zu betrachten, und woll ten daher nicht gestatten, daß man aus diesen Fällen eine Argumentztion gegen die Ordnung der freien und selbstständigen Kirche hernehmt

Allein, wie wir schon andermarts gesehen haben, ging spainte barin eine Beranderung vor, bag man nicht mehr ohne vorhergegenen Unterricht und ohne große Schwierigkeiten bie Laufe ertheilte;

b) fic wurde nun nach langer Vorbereitung mit größern Seierlichkeiten in besondern Cauflirden (Baptisterien) an festlichen Taufterminen ertheilt und wich nun vollig von der fruhern Linfachen und leichten Möglich Peit, fie gu erlangen, ab. Da nun biefe Beranderung durch die Artandisciplin und buch be eingeführte Catechumenat bewirft murbe, und die Baptifterien jut & hatte, wovon wir in eigenen Artifeln bereits gehandelt haben (f. Artie Disciplin, Catechumenat, Baptifterien), fo tonnen wir uns hier turg faffe und auf bas bereits Befagte gurudmeifen. Dag man bie Taufbant tung mit zur Artanbisciplin rechnete, ift von uns im Artitel Die plina arcani 1r Theil biefes Handbuchs p. 510 gezeigt worden. Rif minder haben wir dargethan, wie bas Catechumenat bereits im gweite Jahrhundert begann, im dritten fich immer mehr ausbildete und warm Unfange bes 5. Jahrhunderts feinen hochften Gulminationepunk erreichen konnte und mit bem 6. Jahrhundert wieder aufhorte. 3 Diefer Periode murden die Borubungen der Catechumenen gemobnlich Die Taufgebraudje feierlicher und Die Taufzeiten icharfer ausgeschieben Es werden nun eigenthumliche Orte nothig, wo man die Taufband lung verrichtet, Baptifterien genannt, von benen wir auch in einem besondern Artifel 1r Band Diefes Sandbuchs p. 178 gehandelt haben Bon bem Unfangepuncte, von ben Entstehungegrunden, von ber Gir richtung und ben Borrechten biefer Baptifterien, fo wie von bem mut maglichen Ende berfelben, ift dort ausführlich gefprochen worden. 3 Diefer Periode find alfo Tauforte besonders Die Baptifterien, und met rere Synobalbeschluffe wollen vorzugeweise diefen Ritus in benfelbet verrichtet miffen. Allein alles anderte fich, als

c) die Kindertaufe vorherrichend und der Be fprengungeritus gewöhnlich murde. Dier ift der En wo sich bereits unfre obige Behauptung rechtfertigen lagt, daß die Kiedertaufe wesentliche Beranberungen in die Taufpraris der altern Richte brachte. Das Catechumenat wird ein ganz anderes, als es früher ge wesen war. Die bestimmten Taufzeiten hören auf und man tauft an jedem Tage. Der Bischof ist nun nicht mehr einziger Abministrates der Taufe, sondern es wird nunmehr den übrigen Kleritern biefe

Beschäft übertragen. Das Untertauchen bei ber Laufe bort auf und ber ritus adspersionis tritt an feine Stelle. Die Baptifterien verlies ren nun ihren 3med und bie Berrichtungen gur Taufe verlangen nun eine viel andere und beschranktere Lotalitat, ale in fruberer Beit, und Diese Cotalitat ift nun mit ben Rirchen felbft verbunden. In Begies bung barauf fagt Brenner p. 300-301: "Dbgleich ber Beitpunet, "wo bie Baptifterien vervielfaltigt und gulett mit den Pfarrfirchen ver-"einigt ober vielmehr in Diefelben verlegt murben, nicht gang genau "angegeben werben tann, fo lagt fich boch im Allgemeinen fo viel "bestimmen, daß dieß von ber Beit an geschah, wo die Zauftermine "nicht mehr beobachtet und bie Ertheilung Diefes Saframents iedem "Geistlichen verstattet murbe." - Das gangliche Aufhoren ber allaes meinen Taufe und bas gangliche Gintreten ber Pfarrer in bie ebeben vom Bifchofe vorgenommenen Berrichtungen bat die Taufbrunnen in Die Pfarrfirchen gebracht, hingegen die in den Dom = und Rathebrals Eirchen beinahe außer Gebrauch gefest. Daber ift es nun etwas Mertmurbiges, bag ju Luttidy, wo gegen 80 Pfarrfirchen find, boch nur 5 berfelben Baptifterien haben; bag in ber anfehnlichen Stadt Bop begur nur die Dom = und zwei Rlofterfirchen damit ausgestattet, und baß in manchen Stabten Stallens, g. B. Floreng, Difa, Parma unb Pabua, noch immer gemeinsame Baptifterien an ben Sauptfirchen vor: handen find. Die Rirchengefete bringen von ber Beit an, wo bie Gelegenheit zur Taufe fo haufig ift, besto ernstlicher barauf, baß fie nur in den Tauflirchen vollzogen werbe. Das Conc. Viennense a. 1311. tit. 15. de baptism. verordnet: Praesenti prohibemus edicto, ne quis de caetero in aulis aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in ecclesiis, in quibus sunt ad hoc fontes specialiter deputati, aliquos (nisi Regum aut Principum, quibus valeat in hoc casu deferri liberi extiterint, aut talis necessitas emerserit, propter quam nequeat ad ecclesiam absque periculo propter hoc accessus haberi) audeat baptizare. Qui autem secus praesumserit, aut suam in hoc pracsentiam exhibuerit, taliter per episcopum suum castigetur, quod alii attentare similia non praesumant. Aehnliche Berordnungen tommen im 14-16. Jahrhundert febr baufig vor.

Much in ber evangelischen Rirche ift Die Taufe in ber Rirche verorbnet. Es heißt barüber in J. H. Bohmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 838: In omnibus vero ordinationibus ecclesiasticis injunetum est pastoribus, ut tantum in ecclesiis hune actum peragant. Enimyero cogitandum erat, id potissimum constitutum esse, non ob loci sanctimoniam quandam, sed ob congregationem Fidelium, quae ecclesiam proprie constituere dicitur. Baptizandi ergo infantes essent in ecclesia, i. e. in coetu Fidelium, et ita differendus baptismus ad coitiones christianorum ordinarias - quod tamen in plerisque ecclesiis negligitur, extra cultum sacrum baptismum peragentibus, quod emendandum serio optavit Brunnemannus jur. eccles. 1. 1. c. 6. - Ueber die Bulaffigteit ber Saustaufen vergl. D. Schents Taufbuch p. 277-83. - Bas ben Taufort in ber protestantischen Rirche in unfern Tagen betrifft, fo herricht in Beziehung barauf eine fehr verschiedene Observang. Doch bleibt die Rirche in ber Regel ber Taufort, wenn auch nicht jur Beit ber versammelten Gemeinbe, aber

an manchen Orten find auch die Saustaufen mehr gewöhnlich. Darum ift auch wiederholt ber Borfchlag gethan worden, eigenthumliche Tauffefte mit zwedmäßiger Liturgie entweber monatlich ober auch feltener zu feiern. Allein sobald man folde Borfchlage ausführen wollte, fließ man boch auf große hinderniffe. Allerdings mare ber Taufhandlung in ber protestantischen Rirche etwas mehr Feierlichkeit gu munfchen. Dag es aber in diefer hinficht in der romifchen Rirche nicht beffer ift, fieht man aus Brenners Rlagen in feiner geschichtlichen Darftellung p. 305, wo er fich alfo außert: "Die verschiedenen Berordnungen "über bie Rirchentaufe find ju unfern Beiten fo gut, wie nicht vorban-"ben; benn bie meiften Rinder werben ohne Unterschied bes Stanbes, "ohne Rudficht auf ihre torperliche Beschaffenheit, auf Jahredzeit und Bitterung im Saufe getauft, fo bag nun jebe Stube gur Rirche und "jede Schuffel zum Baptifterium geworden ift. Und gefest auch, bag "bie und ba noch ein Rind gur Rirche gebracht wirb, fo empfangt es "Die Taufe nicht bei bem Baptifterium im Angefichte ber Glaubigen, "fonbern jurudgezogen in Die engen Banbe ber Satriftei, in Gegen: "wart ber Debamme, bes Bargen und Rirchenbieners, ju benen fich "manchmal noch ein Bettelvogt, und einige muthwillige, nach einer "Sabe hafchende Gaffenjungen gefellen." — Bergl. die Literatur ju bem Artifel Baptifterien und Bingh. antiquitt. Vol. IV. l. 11. c. 4. de tempore et loco baptismi in ben letten Paragraphen.

VI) Don der Materie der Caufe. — Genau genommen stimmt die Untersuchung über diesen Gegenstand erft aus dem scholastischen Zeitalter ber, wo die dogmatischen Fragen über die Daterie der Saframente besonders verhandelt wurden. Man nahm bei

ben Saframenten eine materia coelestis und terrestris an.

Die Dogmatifer fagen nun, die unfichtbare ober himmlifche Das terie der Laufe fei entweder das Wort Gottes, oder der beilige Geift, oder die Dreieinigkeit, oder das Blut Chrifti. Nur dann erft, wenn sich diese mit dem sichtbaren Elemente ober dem Waffer verbinde, merbe es ein mahres Saframent. Diefe Unficht, die auch Luthern eigenthumlich ift, wie wir bald weiter unten feben merben, veranlagt nun junachft bie Frage, ob wir abnliche Borftellungen von der Taufe icon im fruben driftlichen Alterthume finden. Und hier muffen wir biefe Frage allerdings bejahend beantwor-Aehnliche Borftellungen finden fich fcon haufig in der alten Rirche. So fagt Ambrofius (de initiat. myster. c. 4.). cognosce, quod aqua non mundat sine spiritu, ideoque legisti, quod tres testes in baptismate unum sint, aqua, sanguis et spiritus, quia si unum horum detrahas, non stat baptismatis sacramentum, quid enim est aqua sine cruce Christi? Elementum commune sine ullo sacramenti effectu, nec iterum sine aqua regenerationis mysterium est. Derfelbe de sacr. l. III. c. 11. Audi quomodo testis spiritus mentem renovat, aqua proficit ad lavacrum, sanguis spectat ad pretium. Spiritus enim nos per adoptionem filios Dei fecit, sacri fontis unda nos abluit, sanguis Domini nos Diese Meußerungen beziehen sich offenbar auf die Stelle 1 30h. 5, 6., und man erfieht baraus, bag man icon frubzeitig jenes vowe und affea vom Saframente ber Taufe und bes Abendmahls

erklate und beibe in eine enge Berbindung mit einander sette. Man vergl. auch Epprian de bapt. Christi c. 4. Basil. Magn. in Ps. 28. Gregor. Nax. orat. 40. p. 641. Chrysostom. hom. 35. in Jo. V. Augustin. ep. 28. ad Bonif. Tractat. XL. in Jo. u. a. Mit diesen Borstellungen stimmen auch die spatern Resormatoren ein. Nach Lusthers kleinem Katechismus wird die Tause genannt, nicht allein schlecht Wasser, sondern das Wasser in Gottes Ges bot gefaßt und mit Gottes Wort verbunden. Ober wie es ebendaselbst heißt: Wasser thut's freilich nicht, sondern das Wort Gottes, so mit und bei dem Wasser ist, und der Glaube, so solches Wort Gottes im Wasser trauet u. s. w. Und der große Katechismus sest zur Erklärung hinzu: Daß viel ein ander Ding ist Tause, denn alle andere Wasser; nicht des natürlichen Wesens halben, sondern daß hie etwas Edleres dazu kommt, denn Gott selbst seine Ehre hinansest, seine Kraft und Macht daran legt u. s. w.

Das Luther auch zwischen bem Tauswasser und bem Blute Christs eine mysteriose Berbindung annahm, und sich dabei besonders auf 1 Joh. 1, 8. Rom. 6, 8. u. a. stückte, ist aus mehrern Stellen in seinen Schriften zu ersehen. In der Kirchen Postill. Thl. 3. p. 84 sagt er: Das Blut Christi wird Prästiglich in die Wassertaufe gemengt, daß man sie nun also nicht soll anssehen und halten vor schlecht lauter Wasser, sonsehen und halten vor schlecht lauter Wasser, sonsehen als schon gefärbet und durchröthet mit dem theuern rosinfarbenen Blut des lieben Zeilandes Christi, daß es nicht heiße ein gemein Wasserbad, wie Moses oder der Bader geben kann, sondern eine heilsame Bluttaufe oder Blutbad, welches allein Christus durch seinen eigenen Cod zugerich

tet bat.

Aus diesen und vielen andern Stellen ist zu ersehen, daß die Borstellung von der Praesentia Jesu Christi in sacra coena und von einer praesentia vora et sacramentalis spiritus s. in baptismo nahe mit einander verwandt waren. Woher es gekommen set, daß diese Borstellung nicht, so wie jene, weiter versolgt und ausgebildet wurde, läßt sich nicht angeben. Aber mehrere Schriftsteller hatten diese Jdee allerdings erfaßt. Beza suhrt die Aeußerung von Jakob Andred spiritus s. tanquam principalis et spiritualis pars daptismi (si ita loqui licet) in verdo comprehensus et inclusus est — mit Billigung an. Bergl. Joh. Gerhard loc. theol. IX. p. 135. Quia ratione spirit. s. adsit in daptismo. Auch Calvin erklätte sich auf gleiche Weise.

Bas nun die materia terrestris der Taufe betrifft, so findet man eine große Uebereinstimmung bei den Alten darüber, daß und warum es das Waffer fei. Der alteste Schriftsteller, welcher hierüber eine Erklarung giebt, ist der schon oben angeführte Tertullian de baptismo c. 3. und 4. Er nennt das Baffer die antiqua substantia (wegen der Schöpfungsgeschichte), legt derselben eine besondere dignatio, (Burdigung, mehr als dignitas, wie die Ausleger behaupten) bei und bezeichnet dasselbe als divini spiritus sedes und dignum vecta-

culum i. e. vehiculum. Nach ihm hat alles Wasser ben Borzug ber ursprünglichen Helligung: Omnes aquae de pristina originis pracrogativa sacramentum justificationis consequantur, invocato. Supervenit enim statim spiritus de coelis, et aquis superest, sanctificans eas de semetipso, et ita sanctificatae vim sanctificandi combibunt. Ohne diese Bestimmung und Heiligung ist es blos gemeines Wasser, daher nennt Tertullian das Lustrationswasser der Heiden aquas viduas c. 5.

Eine ausführliche Erörterung hierüber finden wir bei Cyrillus Hierosol. Catech. III. c. 5. "Wenn einer zu wissen verlangt, warum "bie Gnade vermittelft bes Wassers und nicht durch ein anderes Ele"ment mitgetheilt werde, so wird er dieß die gottliche Schrift durch"blätternd finden. Denn das Wasser ist etwas Großes, das Schonfte
"unter den vier sichtbaren Weltelementen. Der himmel ist die Woh"nung der Engel, nun ist aber der himmel aus dem Wasser entstan"ben r." Damit stimmt auch Johannes Damascenus (de fid. orth.
1. II. c. 9.) in seiner aussuhrlichen Beschreibung des Wasserelementes überein.

Aus biesem Grunde erklarte man auch das Basser als das einzige Element der Taufe und war der Meinung, daß nur die Wassertause gultig sei. Es sindet sich darum auch im Gebrauche des Wassers bei der Taufe in der alten und neuen Kirche eine seltene Uebereinstimmung. Nur zuweilen gab es einzelne Secten und Sonderlinge, welche den Gebrauch des Wassers verwarfen. Einige gnostische und manichaische Secten, namentlich die Asteten, Valentinianer, Quintillaner u. a. waren Segner der Wassertause, allein bei den Meisten ist es ungewiß, was sie an die Stelle derselben setzen. Wen dieser Punct interessiet, der sindet ihn sorgsättig und ausführlich bearbeitet bei Bingh. Vol. IV. 1. 11. c. 2. überschrieben de materia baptismi deque haereticis, qui baptismum aquae vel rejecerunt, vel corruperunt.

In ber ganzen alten Rirche findet man tein Surrogat bes Taufwassers. Die von Johannes Moschus (Pratum spirit. c. 176.) und Nicephor, hist. eccl. l. III. c. 37. und durch die Centuriat. Magdeburg. cent. II, c. 6. verbreitete Erzählung von einem Juben, welcher auf der Reise in der Buste von seinen christlichen Begleitern bei einem heftigen Anfalle von Krankheit mit Sand statt des Wassers sei getauft worden, — ist nicht historisch genug begründet. Bergl. J. A. Schmidii dissert. de daptismo per arenam. Helmst. 1697. 4.

Ein anderer Casualfall betrifft die Weintaufe. Papst Siricius (nach Andern Stephan II. oder III). verordnete: Presbyter, qui in vino baptizat proxima necessitate, ut aeger non perielitetur, pro tali re nulla ci culpa adscribatur. Si vero aqua aderat, et necessitas talis non urgebat, hic communione privetur. Infans vero ille, si in sancta trinitate baptizatus est, in eo baptismo permaneat. Dieser Fall hat die Casuisten sehr bes schäftigt und sie haben behauptet, um die papstiche Ehre zu retten, daß eine solche papstliche Verordnung nicht als Gebot des Papstes, sondern nur als Rath eines Privatgelehrten angesehen werden musse; ja Andere gingen so weit, den Schus dieser Verordnung für unterge:

Schoben zu erklaren. S. Bertieri de eneram. Vindeb. 1774. p. 507 und Harduin de baptismo in vino.

In ber Scholastischen Periode, besonders in bem britten Beitalter ber Scholaftifer, werden ungemein viel cafuiftifche Fragen über Die Materie ber Taufe aufgeworfen. Wir theilen, theils um nicht gu weitlaufig gu werben, theils weil es auch die Sache an fich nicht zu verdienen icheint, bier nur einige berfelben mit. Go fragte man, ob man mit Erbe unb mit Luft, mit warmem Baffer, in Deth : ober Sonigwaffer, in Lauge (lixivio), in Bier = und Rofenmaffer, in Fleifch = und Fifchbrube und bergleichen taufen burfe. Biele Doctoren fragten auch, ob man in bem Baffer taufen tonne, welches aus der Seite des Beilan= des gefloffen feit Ja, oft grenzten bie hierher geborigen Rras gen felbst an bas Dbfcone. Quid faciendum, si puer urinaret in fontem? antwortete man, ber Urin ift feine geborige Daterie ber Zaufe, weil er nicht mahres Baffer, fondern eine Feuchtigfeit ift, bie aus dem Ueberfluffe ber zweiten Berdauung entfteht. Ueber biefe und ahnliche Fragen findet man viel gesammelt in Guil. Holderi dubietates circa baptismum 1605, und biefer fcopfte wieder aus ber feltenen Schrift Guido de Monte Rocherri Manipul. Curator. de bapt. Much Jo. Gerhard Loc. theol. T. IX. p. 127 hat Stellen aus biefem Buche ausgehoben.

Dergleichen feltsame Fragen verloren fich auch nach bem scholaftis fchen Beitalter nicht gang, und Luther, ber im Nothfalle mit Bein, Mild ober Bier getauft wiffen wollte, fo wie Beza, der im abnlichen Falle behauptet hatte, ego certe, quovis alio liquore non minus rite, quam aqua baptizarim, murben beshalb icharf von Theologen ber

romifchen und protestantischen Rirche angefochten.

Das Conc. Trident. Sess. VII. c. 2. perbietet fategorisch jebe andere Taufmaterie, als bas Baffer. Diefelbe Meinung gilt auch in ber orientalischen Rirche, wie man aus Renaubot, Beineccius u. a.

feben tann.

Eine besondere Confectation ober Beibe bes Taufwaffers wird in ber evangelischen Rirche nicht angenommen. Es wird gelehrt, bag burch bie Einsetung ichon alles Baffer geheiligt fei, und bag fich gu einer besondern Beihe weber ein besonderer Befehl Chrifti, noch ein Beispiel der Apostel und der altesten Rirche finde. Das Erorcisiren des Baffers tonne leicht in Aberglauben aufarten und die manichaifche Borftellung, als wenn das Waffer feiner Ratur nach bofe und unrein fei , begunftigen.

In ber tatholifchen Rirche wird ftreng barauf gehalten und icon Bonaventura I. IV. sent. dist. 8. lehrt: Quod non de necessitate, sed de congruo requiratur, ut aqua baptismatis sit prius sanctificata a presbytero, und erflart es fur eine Tobfunde, wenn ber Priefter ohne Noth mit ungeweihtem Baffer taufe. Bergt, Catechism.

Rom. p. 308.

Die griechische Rirche weicht bier nur in fo fern ab, bag fie nicht, wie in der romifchen Rirche Baffer jum Taufen nimmt, welches im Laufe bes Sahres ein ober einigemal geweiht wird, fondern bei jeber einzeln wiebertehrenden Taufe bas Baffer aufs neue weiht. Für Dirfen Abschnitt find febr brauchbar bie bereits angeführten Monographien

Siegel Handbuch IV.

von holber, harbuin, Schmibt; weniger finbet man in ber bereits angeführten Stelle von Bingham, ba er nur wenig von ber Materie ber Laufe berührt und fich mehr mit ben abweichenben haretifchen Taufgebrauchen beschäftigt. Bur Form ber Taufe (forma baptismi) gebort 1) bie Art und Beife, wie ber Taufling bas fichtbare Element ber Taufe, bas Baffer, empfangt, 2) die Formel, womit die Sandlung von Seiten besjenigen, welcher fie verrichtet, begleitet wird. In Ansehung beiber Puncte gab es von den alteften Beiten ber Berfchies benbeit ber Meinung und bes Gebrauchs und noch bis auf den beutis gen Tag besteht bierin ein Unterschied zwischen ber morgenlanbifchen und abenblandifchen Rirche, welcher aber, ba er etwas Rituelles betrifft, nicht von der Erheblichkeit ift, daß er im Befen der Taufe etwas verandern tonnte. Es zerfallt bemnach Diefer Abschnitt in Die Unterfuchungen 1) von dem Ritus des Untertauchens (ritus immersionis), 2) von dem Ritus des Begießens ober Befprengens (ritus adspersionis) und 3) von der Caufformel.

#### T.

## Bom Ritus bes Untertauchens.

Man kann es als eine ausgemachte Sache ansehen, daß bieser in ber alten Kirche ber gewöhnliche Taufact war. Die Zeugnisse liegen klar vor, und wer Lust hat, sie naher zu prusen, findet sie bei Bingham und auch in Brenners geschichtlicher Darstellung p. 1—70 ziemlich vollständig gesammelt. Vergl. auch Berliner Biblioth. Thi. 4. p. 75 bis 83. Wir machen, dies als erwiesen vorausgeset, nur noch sole

genbe Bemertungen.

a) Der ritus immersionis ift früherhin ein to: taler, spåter ein partialer zu nennen, b. h. anfånglich ein ganzliches Untertauchen und Abwaschen des Tauflings (immersio et lotio totius hominis), fpater nur ein Untertauchen des Ropfs (mabr fceinlich bei Rindern des hintertopfs) und der Schultertheile des Rorpers. Im erftern Falle mat auch die gangliche Entfleidung und Ents blogung nothig. Richt nur die Natur und Beschaffenheit diefer Sand: lung erforberte bieß, fonbern man nahm babei auch mit auf Ausspruche ber heiligen Schrift Rudficht. Dieß erhellt ichon aus Ambros. Serm. XX., wo es heißt: Nudi in saeculo nascimur, nudi etiam accedimus ad lavacrum, et nudi quoque et expediti ad coeli januam properemus. Quum autem incongruum et absurdum est, ut, quem mater nudum genuit, nudum suscipit ecclesia dives intrare velit in coelum. Aehnliche Stellen findet man in Cyrill. Hierosol. Catech. mystag. II. c. 2. und in Chrysostom. hom. 6. in ep. ad Coless. Dieg blieb auch noch lange nach Ginführung ber Rindertaufe, benn faft alle Taufordnungen nach Gregor dem Großen ermahnen des Biederangiebens ber Rleiber ausbrudlich.

In Ansehung der Weibet ward teine Ausnahme gemacht, und auch fie wurden gang nadend getauft. Dieß erhellt nicht nur aus bem vollig Allgemeinen bes Gebots, sondern auch aus Erzählungen hierher

boriger Belfpiele. In Surii vit. Sanct. d. 16. Jan. beift es: atochizavit cam (namlich eine perfifche Pringeffin), et allata aqua sposuit eam nudam in concham argenteam. Bei ber folennen aufe ju Antiochien, von welcher Chrofostomus (Epist. I. ad Innoant.) berichtet, daß fie burch Bewaffnete geftort murbe, mußten bie ereits entfleideten Beiber Schleunigft entfliehen. 3mar murben Dans er und Weiber abgesondert getauft, und es mar ein hauptgeschaft er Diaconissinnen (f. b. Art.), bei der Taufe ber Beiber zu affistiren; nd bemerkt Brenner bei biefer Gelegenheit: "Benn alles bieß (nam: lich bas Entkleiden ber erwachsenen Tauflinge ohne Unterschied bes Befcblechts) jest unanftandig fcheint, fo nahm die eble Ginfalt und Unschuld ber erften Chriften hieran teinen Anftog. Dan hatte nur einen . Sinn fur die Bichtigfeit und Beiligfeit des Geheimniffes, der alles, was dabei vorging, in demfelben Lichte ber Beiligfeit fcaute." Wein ichon im Beitalter bes Athanafius (+ 372 ober 73) mußte bieß nders fenn, benn er fpricht epist. ad Orthod. Opp. T. I. p. 946 on scandalosen Auftritten, welche in dem Taufhause vorfielen.

Im Fortgange ber Beit hatte fich bieg geandert, als Die partialis amersio eintrat, b. b. ber Taufritus, wo man nicht mehr ben gan: n Rorper, sondern blos den Ropf eintauchte. Jest mar die vollige mteleidung nicht mehr nothwendig. Much bei ber Taufe ber Rinber ard fie auf Entblogung des Ropfes und Salfes befchrantt. innobe ju St. Dmer (Conc. Audomar. a. 1583. c. 9.) bestimmte : on sinant infantes, dum offeruntur baptizandi, prorsus denudari. mesertim verendis partibus, id quod a plerisque, studiose fieri stelligimus, ad ipsorummet confusionem. Das Rituale Rom. ord. ant. adult. verlangt blos: Aperto capite et laxatis a collo vestibs. — Superiore parte corporis nudatum, reliqua honeste conbetum. Das Ritual. Argentorat. führt außer ber Unftanbigfeit und Schamhaftigkeit auch noch die Rudficht auf die Gefundheit an: Non Mo corpore exuatur infans, et propter modestiam servandam et. acris injuria vel contractione concipientium aliquo modo lacda-Dag und warum in der evangelischen Rirche Diefelbe Praris berriche, Web fich fogleich weiter unten ergeben. Roch ift zu bemerten,

b) daß es eine unrichtige Vorftellung fei, wenn Pan glaubt, das Untertauchen fei nach Einfub: mng der Kindertaufe abgeschafft worden. Es ist Satfache, baf lettere icon im 6. Jahrhundert allgemein mar, mabbeteres bis ins 18. und 14. Jahrhundert fortbeftand, ja, genau Prommen, niemals formlich abgeschafft wurde. Sieht man auf bie Ratur der Sache, fo werden fich bei ber Taufe der Ermachsenen weit behr Grunde fur bas Begießen oder Besprengen, als fur bas Unter-Buchen, beibringen laffen. Gin Sauptgrund murbe die Unschicklichkeit B Untertauchens und bie Berletung ber Schamhaftigfeit beim meib= igen Geschlechte fenn. Ferner tam die größere Schwierigfeit in hinte bes Lotals in Betracht. Der Scholastifer Duns Scotus (Combent. in IV. sont. distinct. 8. qu. 4.) fuhrt einen Sall an: Excui potest a trina immersione ut si minister sit impotens, et sit mas magnus rusticus, qui debet baptizari, quem nec potest im-Dergere, nee elevare. Dergleichen Falle mußten ziemlich baufig vortommen. Alle biefe Schwierigkeiten fielen bagegen bei ber Ri taufe hinweg, und man kann fich baher allerbings barüber wun bag nicht in ber Beit vom 2—6. Jahrhundert bie Absperfion meiner Gebrauch wurde.

Uebrigens laßt sich, auf vielfache Weise barthun, baf Unterta und Besprengen beim Taufen lange neben einander bestanden h Auch die altern Schriftstieller erklaren beibe Taufacte für gültig schließen die immersio keineswegs aus, wie aus Stoph. Durant ritib. ocol. oath. l. l. o. 19. p. 154 seqq. zu ersehen ist.

Sehen wir nun auf das Zeitalter der Reformation herunter sinden wir eine doppelte Ansicht. Mehrere protestantische Abeo sind für das Untertauchen, wohlen besonders Luther gehört. A bessen Sermon vom Sakrament der Tause, Walche Ausg. v. Lu Werken Thl. 10. p. 2593; serner das Tausenschiehen, sowohl die Uebersehung 1523 als die neue Umarbeitung desselben, giedt Gesselblichen die Anweisung: "Da nehme er das Kind und taud in die Tause;" welches doch offendar die Immersion anzeigt. den lutherischen Agenden und Tausordnungen sindet man keine stimmte Vorschrift und die Theologen erklären die Sache sur ädicupogor. S. Gerh. loc. thool. Tom. IX. p. 144—47. I gab es auch Theologen, welche die Immersion für nothwendig et ten. Vergl. Speners theol. Bedenken Thl. 1. c. 2. Art. 5. — B mer zus eccles. Protest. T. III. p. 835. Derselben Meinung ist Ealvin Instit. rel. ohr. l. IV. c. 15. §. 19. Was nun

c) das Untertauchen betrifft, so stimmen die Kin voter zwar darin ein, daß sie ein dreisaches Untertauchen anneh (immersio trina); aber in dem Grunde, warum dieß so geschehen m weichen sie ab. Gewöhnlich nehmen sie die Beziehung auf die X tat an, wie z. B. Tertullian. adv. Prax. c. 26. sagt: Non se sed ter, ad singula nomina in personas tingimur, und giebt die Beziehung dieses Ritus auf den dreiesingen Gott Auch de coron. mil. c. 3. hat er: dehine ter mergitamur. Das zwar nicht in dem R. T. verordnet, aber schon von den Aposteln geführt sei, sehren Basilius M. de spirit. s. c. 27. und andere chenvater.

Ein breimaliges Untertauchen finden bagegen berühmte Kird lehrer für nothwendig, und zwar in Beziehung auf den Cod, d Begräbniß und die Auferstehung Jesu. Am fürzi brückt sich Leo M. ep. IV. ad episc. Sic. c. 3. aus: Sepultu triduanam imitatur trina demersio, et ab aquis elevatio resurge ad instar est de sepulcro. Aehnliche Aeußerungen sindet man ibei Augustin u. a.

Ingwischen tommen auch Falle vor, daß das einmalige Unter chen für hinlanglich erklart wurde. Da die Arianer in Spanien breimalige Untertauchen als Beweis ihrer Borstellung von einer den Gradation in der Gottheit brauchten, so trug die tatholische Slichteit dieses Landes Bebenten, diese Sitte langer mit den hattil gemein zu haben. Doch wollte Leander, Bischof von Sevilla, hin nichts eigenmächtig beschließen und provocirte daher in seinen und übrigen spanischen Bischose Namen auf ein Gutachten Gregors

Großen. Dieses fiel (Greg. M. epist. l. L. ep. 41.) babin aus, bag man fich mit einem einmaligen Untertauchen begnugen tonne, weil es an fich hinreiche und bas Bestreben ber Rirche andeute, so wenig, wie moglich, mit ben Saretitern gemein zu baben. Dennoch blieben bie Meinungen barüber, ob man ber Arianer wegen von der alten Regel abmeichen burfe, getheilt. Das Conc. Tolotan. IV. a. 688. c. 5. wiederholte Gregors Entscheidung. Dieg ahmten auch beutsche und frangofische Spnoben nach. Inzwischen fanden es boch Manche noch gang ungulaffig und unwurdig, daß man burch ben Difbrauch ber Baretiter gur Abanderung eines uralten, guten Gebrauchs bestimmt werben follte. Dieg ift die Ansicht von Balafried Strabo (de offic. Quae singularis mersio, quamvis tum ita Hispanis eccl. c. 26.) complacuit, dicentibus, trinam mersionem ideo vitandam, quia Haeretici quidam dissimiles in trinitate substantias dogmatisare ausi sunt, ad consubstantialitatem s. Trinitatis negandam: tamen antiquior usus praevaluit, et ratio supra dicta. Si enim omnia descrimus, quae haeretici in suam perversitatem traxerunt, nihil nobis restabit, cum illi in ipso Deo errantes, omnia, quae ad ejus cultum pertinere visa sunt, suis erroribus quasi propria adplicarint. Diefer richtige Grundfat ift auch meistentheils, wenigstens bei ber Absperfion, angenommen worben. Ueber bie bei ber Immerfion no: thige Enteleidung und Entblogung ift bas Rothige bereits erinnert wor ben. Wir geben nun zu bem Ritus bes Befprengens über, welcher der fpatern und neuern Beit angehort, und wobei fich abermals ber Ginfluß ber Rinbertaufe nicht vertennen lagt.

### II.

# Der Ritus bes Begießens ober Befprengens.

In ber abenblanbischen Rirche ift, obgleich erft in fpatern Beiten und durch tein eigentliches Rirchengefet, ber fonft gebrauchliche Ritus des Untertauchens faktisch abgeschafft, und der ritus adspersionis dage: gen allgemein angenommen worden. Und zwar ftimmen fammtliche occibentalifche Rirchenparteien barin überein, bag biefer Punct nicht gum Wefen der Taufe gehore, fonbern ein Adiaphoron fei. Dieß ift auch richtig, wenn zuvor die Frage gehörig beantwortet ift, ob bas Symbol ober die Form bes Symbols die hauptfache ift. Die Taufe namlich ift eine fymbolische Danblung, wobei es nicht auf Buchftablichkeit, fonbern auf Ginn, Bebeutung und 3med antommt. Wie in Gottes irbifcher Saushaltung das Baffer gum Reinigen bestimmt ift, wie es hier recht eigentlich unentbehrlich genannt werben muß, fo follte bie fcone Bebeutung bavon gurudstrablen. Der Menfc, ber burch bie Taufe als Chrift geweiht werbe, ben folle ber verebelnbe Beift feiner Religion von allem Niebern und Unebeln reinigen, bem folle fie ein heiliges Bedurfnif in ber Stunde ber Freude und bes Schmerzes, im Blud und Unglud, im Leben und im Sterben fenn. If nun bas bie schone symbolische Bebeutung ber Taufe, so wird biefe burch bas Befprengen eben fo gut bezeichnet, als burch bas Untertauchen, ja es ift bei ber Rinbertaufe bas Befprengen um ber Sefundheit, um Mimatischer und anderer Berhaltnisse willen sogar vorzugiehen. Darum scheinen die Kirchen des Occidents mehr Lob als Kadel zu verdienen, wenn sie statt des Untertauchens das Besprengen einsuhrten. Es ist daher eine gute Bemerkung, die Paulus Commenztar Thl. 3. p. 920 zu Mt. 18, 19. macht: "War nun gleich der "ursprüngliche Ritus ein Untertauchen, so band doch Jesus gewiß an "die außere Form der Ceremonie so wenig die Hauptsache, daß unter "Umständen, wo das Untertauchen Undequemlichkeit hat, er ohne Zweizuste ein Eintauchen, Abwaschen, Besprengen zu substituiren leicht erzustauben wurde, in sofern das Symbolische dabei immer noch Statt hat."

Wenn auch bei ben im R. T. vortommenben Tauffallen die Absperfion ober Abfusion nicht bewiesen werben tann, fo lagt fich boch bei einigen auch die Immersion nicht beweisen, ja, fie durfte nicht eins mal gang mahrscheinlich seyn. Schon die Apostelgeschichte 10, 47. 48. 16, 32. 88. ermabnten Daustaufen burften einer immersio totalis nicht recht gunftig fenn; noch weniger aber die große Taufhandlung in Berufalem, Act. 2, 41., wo in einem Tage bei 3000 Perfonen getauft murben. Es legt ferner ber Apoftel Paulus felbft tein großes Sewicht auf die Taufadministration, ein Umstand, der es nicht un-wahrscheinlich macht, bag biefer Apostel die Abspersion, wenn sie von ben Umftanben mare geforbert worden, als zulaffig murbe ertlart has Die in ber altesten Geschichte ergablten Absperfionsfalle maren allerdings Mothtaufen, allein fie maren ziemlich häufig und bien: ten in der fpatern Beit bagu, biefem Ritus Gultigfeit gu verfchaffen. Eine febr liberale Anficht über die Rrantentaufe, wo nur die Absperfion möglich war, findet man bei Epprian Epist. 76. ed. Oberth. Vol. I. p. 279-80. Sie wurde in mehrern Synobalbeschluffen wiederholt. Dicht unwichtig ift auch ber Umftand, bag auf mehrern Sartophagen Abbildungen der Taufhandlung vortommen, wo der Taufende Baffer auf ben Ropf ber Tauflinge ausgießt. Bon folden Sartophagen han: bein Jo. Ciampini Monum. vet. P. II. und Galleria di Minerva II, 8. p. 77 seqq. Mabillon. Mus. Ital. T. I. Brenner a. a. D. p. 14-16. — Walafr. Strabo de rebus eccl. c. 26. schreibt: Notandum non solum mergendo, verum etiam desuper fundendo, multos baptizatos fuisse et adhuc posse ita baptizari, si necessitas sit, sicut in passione s. Laurentii quaedam urceo allato legimus bapti-- satum. Hoc etiam solet venire, cum provectiorum granditas corporum in minoribus vasis hominem tingi non patitur.

Im 18. Jahrhundert wird die Adspersion schon allgemeiner. Auch schreiben schon jest Spnodalbeschlusse die Adspersion vor. Dahin gehört das Statut. Synod. Leodiens. a. 1287. c. 2. — Damit ganz übereinstimmend ist ein Beschluß der Synode zu Cambray Statut. Synodal. ecel. Camerac. a. 1300. de baptism. Die Bamberger Tausordnung sest sest: Sacerdos manu dextra ex sonte aquam desumens persundat caput et corpus pueri per modum crucis tribus vicibus atque cum singulari intentione sub hac verborum sorma baptizet: N. ego te baptizo in nomine †, hie persundat in modum crucis primo, Patris, et Filii †, supersundat in modum crucis secundo, et spiritus sancti † supersundat in modum crucis tertio. Auf eine ahnliche Art drücken sich auch die meisten Tausordnungen seit dem 16. Jahrhundert aus.

Sieht man nun auf ben Grund ber Abanderung ber alten Taufeife, fo durfte man ihn allerdings mehr einen medicinifch polizeilichen,

is theologifch = bogmatifchen nennen.

Man Scheint das Korperheil vorzüglich im Auge gehabt und auf affelbe um fo mehr Rucficht nehmen ju muffen geglaubt ju ba= en, ba fur bas Seelenheil burch beibe Laufarten gleich gut geforgt bien. Diese Sorafalt fur bie Gesundheit und bas phosische Boblfepn er Tauflinge mußte um fo nothiger erfcheinen, ba bie Meinung von er Nothwendigfeit und dem Rugen ber unmittelbar nach ber Geurt ertheilten Taufe immer mehr Gingang fand. Dag bierbei flimafche Rudfichten genommen wurden, ift ebenfalls nicht zu leugnen. is ift daher gang richtig, wenn Jo. Gerhard Loe. theol. T. IX. . 146 bemertt: Quare cum in ecclesia, praesertim in locis sptentrionalibus, propter aëris frigiditatem, tenellis infantibus qua lotis facile nocituram, adspersio, vel potius adfusio aquae sitata sit, ideo hace baptismi forma retinenda, nec propter ritum liaphorum lites cum ecclesiae scandalo movendae. - Beit ents ent alfo, ber abendlandifchen Rirche einen Borwurf ju machen, muß ran ihr vielmehr Lob ertheilen, baß fie nicht nur auf bas geiftliche, ndern auch auf das leibliche Bohl ihrer Mitalieber Rudficht nimmt nd ben tosmopolitischen Charafter bes Chriftenthums, welcher fich in inen Gebrauchen über die Befchrantungen ber Beit, bes Dris, Rlis 148 u. f. w. erhebt, auch in biefem Puncte ausbruckt.

So viel bleibt gewiß, daß die abendlandische Rirche in allen bies n Puncten eine Freimuthigfeit beweift, welche man bei ber auf ihren ligorismus fo ftolgen orientalischen Rirche vergeblich fucht. Sie hat icht nur die alte Sitte ber Immerfion unverandert behalten, fonbern e erklart dieselbe auch fur so mefentlich, daß sie bie nach abendlandis ber Weise ertheilte Taufe fur teine gultige anertennen und daber lufig den Taufact wieberholen will. Die Beugniffe barüber findet ian in Leonis Allatii de eccles. decident. et orient, cons. l. III. 12. §. 4. und in Metrophan. Critopuli Confess. c. VII. p. 86. — Ran nennt die Abendlander fpottweife befprengte Chriften, nd verlangt die Biedertaufe berfelben, wenn fie gur orthodopen Rirche Bergl. Balche Ginleitung in Die Religionestreitigbertreten wollen. iten außer der evangelisch : lutherischen Rirche Thl. 5. p. 476-81. daß bieß aber nicht blos in frubern Beiten die Meinung der griechiben Dogmatiter und Liturgen war, fondern auch jest noch bon auf-Rlarten Bertheibigern biefer Rirche behauptet wird, tann man unter ibern aus Alexander be Stourbja Considérations sur la doctrine et bsprit de l'église orthodoxe. Weimar 1816. p. 83 — 89 erfehen. r ftellt feine Rirche megen bes Immerfioneritus febr boch und rubmt ne Unbanglichkeit an ben Ginrichtungen ber alten Rirche. gefeben davon, daß ber Immerfione : und Abfperfioneritus von jeber i ber driftlichen Rirche neben einander bestanden hat, abgesehen ba= m, daß nicht die Form des Ritus, sondern bas Sombol deffelben Betrachtung tommt, fo mochte es boch von Stourdza fcmer wern, mehrere Gebrauche bei ber Taufe in ber griechischen Rirche aus m driftlichen Alterthume abzuleiten. Bo tommt etwas im 1-6. ahrhundert bei ber Taufe von bem Gebete an bie beilige Jungfrau,

von bem Gebrauche ber Beiligennamen, bon ber Zaufformel in ber britten Perfon u. f. w. vor? Barum gefchieht bie Delfalbung zweimal? Wogu bient bas Umbangen vom Rreug als Amulet, bas Lofen bei Bartels fieben Tage nach ber Taufe? Wie last fich bie Tonfur, me mit die beilige Sandlung beschloffen wird, als ein Gebrauch ber alten Rirche rechtfertigen? Bur bas geither Befagte find übrigens ju bergleb chen. Edm. Martene de ritib. antiq. eccles. l. I. p. 128 seqq. -Salmasius de primatu papae p. 192 seqq. — Jo. Vicecomitis de ritib. vet. eccl. circa baptism. l. IV. c. 7 seqq. — Gh. J. Vos de baptismo disp. 1. in Opp. Tom. 6. p. 256. — Henr. Postani dissert. de ritu mersionis in sacro baptism. Trajecti 1705. 4. -J. Gill the ancient mode of baptizing by immersion. 1726. 8. (Bertheib. bes Buchs ebendaf. 1727. 8.) - G. Ge. Zellner de mersione in baptismo apostolica longa perfusione instaranda. Altd. 1720. 4. - Jo. Bartholini dissert. de baptismo per adspersionem legitime administrato. Havniae 1557. 4. - Chrst. 6. Clugii comment. de usu formulae, qua interrogamus infantes aut sacram lotionem de fide. Viteb. 1734. 4. - Bergl. auch Fabriein Bibliogr. antiquar. ed. 3. cur. P. Schaffshausen p. 555 seq.

### III.

# Bon ber Taufformel.

Da die Untersuchung über die Taufformel größtentheils ber Em gefe anheim fallt, so werben wir hier nur bas besonders hervortebn, was die kirchliche Liturgie naber angehet. Und hier kann bann m allen Dingen ber Sat aufgestellt werben:

Daß die Taufformel im eigentlichsten Berstande eine Formula solemnis ift.

Bon Juftinus Martyr und ben apostolischen Conftitutionen bis auf in neue preußische Kirchenagenbe, haben die liturgischen Bucher aller Eichstenparteien eine und bieselbe Formel, welche bei Ertheilung ber Tantgesprochen wird. Es gab einzelne Lehrer und Secten, welche die Auffalfung berselben im kirchlichen Sinne misbilligten und ihr baher ein andere Erklarung unterlegten; aber die Worte berselben blieben im Befentlichen unverändert. Ja selbst die erklartesten Antitrinitariet behielten sie bennoch unverändert bei, und legten baburch eine gut hochachtung für bas Alterthum, wodurch dieselbe geheiligt ift, mehr Tag.

Es ist bemerkenswerth, baß bie altesten und wichtigsten Richts vater in Hinschie ber Taufformel, nicht, wie sie es boch bei ander zur Taufe gehörigen Stücken zu thun pflegen, sich auf die Traditien, sondern auf die Borschrift und das Wort Christi berufen. Die Fremel, welche Justinus Martyr anführt, bezieht sich offenbar auf die Kormel im Matthäus. Indes wird doch nichts von einer Boschoffe erwähnt. Desto deutlicher aber drückt sich hierüber Tertullian de dasse. 13. aus. Lex tingendi imposita et forma praescripta: Ite, is quit, docete nationes, tingentes eos in nomine P. et F. et Sp. L. Derselbe adv. Praxeam o. 26. Aehnliche Stellen sinden sich 3. B.

bei Epprian ep. LXXIII. ad Jubaj. Opp. T. I. ed. Oberth. p. 233, wo die Taufe mit der Taufformel als ein eigenes Gebot dargestellt wird. Eine ganze Reihe von Zeugnissen von der Ursprünglichkeit und Mothwendigkeit der Taufformel sindet man dei Bingh. Antiquit. Tom. IV. p. 164 seqq., wo im 11. Buche Cap. 4. der erste Paragraph die Ueberschrift suhrt: Usitata daptizandi sormula in nomine patris, silil et spiritus sancti. Es kann darum im allgemeinen die Wahrheit des Sabes zugestanden werden, daß man in der ganzen alten Kirche keinen Zweisel weder an der Aechtheit noch an der Ritualbestimmung der Taufformel finde.

Deffen ungeachtet bat auch die firchliche Taufformel Begner ge= funden. Gie namentlich und mit allen ihren besondern Unfichten angufuhren, murde gu meitlaufig fenn und die Grengen diefes Buche uberfcreiten. Wir bemerten barum nur im allgemeinen, daß fich zwei Claffen biefer Gegner unterscheiden laffen, folde, welche die Pirchliche Sormel als unpaffend migbilligen. Diefe find in der alten Kirche der Bahl nach größer, als in der neuen. Undere mißbilligen jede bestimmte Sormel und verlangen bierin eine vollkommene Freiheit, nicht nur für jede Partikularkirche, sondern auch für jeden einzelnen Religionslehrer. Sie leugnen nicht nur, baß der Stifter eine bestimmte Formel vorgeschrieben, sonbern auch, daß eine folche mit dem Geifte feiner Religion verträglich fei. Solche Gegner tommen in ber alten Rirche nicht vor, befto baufiger find fie aber in ber neuern Beit. Wenn nun aber gleich im Beitalter ber Reformation fich einige fo außerten, bag fie ben Bebrauch berfelben gu verwerfen ichienen, wie g. B. 3mingli in ber Schrift de vora et falsa religione cap. de baptismo, wenn bie Socinianer und Armis nianer überhaupt ber Meinung find, baf bie Saframente an teine bestimmten Worte und Formeln gebunden feven (vergl. Winers comparative Darstellung des Lehrbegriffs 2te Aufl. p. 127), so find biese und ahnliche Behauptungen boch nur theoretifch, feineswegs practifch; benn weder bei den Reformirten noch bei den Socinianern wird eine andere, als die gewöhnliche Caufformel gebraucht.

Wenn in der spåtern katholischen Kirche die Taufformel, z. B. von Bellarmin de sacram. l. I. c. 19. und de dapt. l. I. c. 8. angesochten wird, so geschieht dies offenbar, um die Tradition zu heben. Er sindet es namlich zweiselhast: Formulam daptismi in ecclesiis nostris usitatam — Ego to daptizo — — sancti ex solo evangelio demonstrari posse, sed necessario ad traditiones recurrendum. Eine grundliche Widerlegung dieser Behauptung Bellarmins sindet man in

Gerhard. Loc. theol. T. IX. p. 138 - 39.

In neuern Zeiten haben mehrere protestantische Schriftseller, obgleich aus verschiedenen Grunden, ganz der Ansicht der alten Kirche entgegen, die Behauptung aufgestellt, daß mit dem Taufbefehl gar Leis ne Sormel für die Taufhandlung, weder für den Täufer, noch den Täufling, vorgeschrieben sei, und daß auch die gewöhnliche Sormel: ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen

Geiftes in den erften Zeiten des Chriftenthums uns bekannt gewesen sei. Dahin gehort besonders Gisenlohrs oben angeführte Schrift: Distoriche Bemerkungen über Die Taufe zc. p. 67. 68. Db nun gleich der Berfasser seine Meinung mit vielem Scharffinne, mit Gelehrsamkeit und Unparteilichkeit durchgeführt hat, so mochte ihr boch vieles entgegen stehen. Dahin gehort

- a) schon die unveränderte Meinung und Observanz der alten Kirche, den Gebrauch der Taufformel betreffend. Ist nun diese auch tein Gese, so ist sie doch eine dringende Empfehlung, welcher man nicht ohne dringende Noth entgegen treten sollte. Es herrscht hierüber große Uebereinstimmung nicht nur bei den rechtgläubigen Batern, sondern auch bei den Hareitern. Merkwürdig ist auch das, daß sich die Bater bei einzelnen Tausgebräuchen, z. B. bei der immersio trins, auf die Tradition berusen, dieß aber nie beim Gebrauche der Taussforzmet thun.
- b) Denkt man sich, was boch bei jener Annahme nicht anders fenn kann, die Taufhandlung ohne Wort, Spruch und Formel, so kann es boch in der That kaum etwas Bedeutungstoferes und Trivia- leres geben. Da im Christenthume alles auf das Wort gegründet ift, so ware es in der That unerklarbar, wenn gerade der feierliche Act der Einweihung zu demselben der Kraft des Worts entbehren und ein stummes Symbol sepn sollte.
  - o) Auf ben Grund, daß bie Apostel gewöhnlich elg zo öroum, ober er (έπε) τω όνόματι κυρίου ober elg Χριστόν anführen, legt ber Berfasser seibst kein großes Gewicht, indem die Erzähler die Ausstude nur als Abkurjung der Formel selbst gebraucht haben konnten.
  - d) Das meiste Gewicht legt der Verfasser nach p. 82 auf die Analogie der Johannistaufe und auf die Stelle 1 Cor. 1, 12—15. Was die erste betrifft, so wird durch die Behauptung, daß die christliche Taufe eine Copie derselben war, nichts gewonnen; denn sie wurde bei dieser Ausbehnung identisch werden. Wenn nun aber, was viele Austeger annehmen, selbst die Johannistause ein bestimmtes Formular hatte, z. B. els μετάνοιαν, καὶ ἄφεσιν άμαφτιῶν oder els τὸν ερχόμενον, wozu Act. 19, 4. Grund ware, so müßte man ja eben der Analogie wegen auch für die christliche Taufe ein solches fordern. Eben so verhalt es sich mit der Stelle 1 Cor. 1, 13., worauf sich der Bersasse bezühung auf els τὸ ὄνομα τοῦ πατρός Mt. 18, 19. sehr wahrscheinlich. Bergl. Gerh. Loc. theol. IX. p. 189 n.
  - 6) Enblich barf auch die Analogie mit dem Gebete des herrn sber Baterunfer und der Einsehung des Abendmahls nicht übersehen werden. Man kann allerdings sagen und es ift auch oft genug gesagt worden, daß auch hier kein für alle Zeiten geltendes Formular vorgesschrieben sei. Dennoch hat man von jeher ein solches angenommen und dasselbe in der christlichen Kirche officiell gebraucht. Es war also ganz consequent und harmonisch, daß man auch für den Taufritus ein solches Formular annahm. Die Einsehungsworte waren auch von der Art, daß sie eben so gut Zweck, Absicht und Befehl der heiligen Handelung, als auch die Form berselben ausbrücken konnten.

Bas nun bie Ausbrucksweise ber Taufformel betrifft, so bemerten wir baruber noch einiges Wenige. Die gewöhnliche Mecenfion ber Formel ist die unveranderte Beibehaltung der biblischen Borte: είς το δνομα τοῦ Πατρός, καὶ τοῦ Υιοῦ, καὶ τοῦ άγίου Πνείματος. Db bas, nicht nur Act. 2, 38. 10, 48., fondern auch in firchlichen Schriften ichon fruhzeitig vortommende er zw drouare bas Lateinifche in nomine veranlagt habe, ober ob es die urfprungliche leberfebung von ele ro ovoum fei, lagt fich nicht mit Gewißheit nachweisen. Die Vulgata hat: in nomine, wofur neuere Ueberfeber in nomen haben. Schon bei Tertullian und Epprian fommt in nomine vor. Uebrigens wird auch bas ovona zuweilen gang weggelaffen, wie in ben Canon. Apost. c. 40. Außerbem tommen noch mancherlei Bufabe und Morts veranderungen vor, welche gar nicht gebilligt und angenommen, aber boch auch nicht fur wichtig genug gehalten werben, um die Taufe fur ungultig ju ertlaren. Es gehoren hierher vorzuglich folgende: In nomine sancti Patris, sancti F. et sancti S., wobel man fich auf bas Trisagion 30h. 17, 11. berief. - In nomine Patris Amen -Fil. Amen - und Spirit. s. Amen. Auch Bufate, g. B. in remissionem peccatorum, ut habeas vitam acternam - hingugefügt noch: in saccula sacculorum oder ut habeas vitam acternam et partem cum sanctis. Ein besonderes Auffeben machte im 8. Jahrhundert Der Barbarismus eines Geiftlichen in Baiern, welcher aus Untunbe ber lateinischen Sprache ein Rind ober auch mehrere: In nomen Patria, Filia et Spiritua sancta, getauft hatte. Much ber Bufat Mariae S. Deiparae tommt vor, findet aber wenig Billigung. Auch mit ben einzelnen Borten εν τω ονόματι - είς το ονομα, είς Χριστόν taufte man, und hatte babei, wenn auch nicht einen Befehl, boch bas Beispiel fur fich. Dieg tonnte man um fo mehr, ba nach ber Ertlas rung ber Rirchenvater die gange Lehre und die gange driftliche Religionsanstalt unter bem Ramen Xpioros begriffen murbe.

Die übrigen Barlationen und Abweichungen übergeben wir und gebenten nur noch einer Formular Differenz, welche, wie unbedeutenb fie auch an fich ift, boch bie große Wichtigkeit beweift, womit man

felbft folche Debendinge behandelte.

Im Abendlande ist es von jeher und bei allen kirchlichen Parteien gebrauchlich gewesen, daß bei Ertheilung der Taufe, sei es nun mit Immersion ober Abspersion der Taufer in der ersten Person, den Taufeling in der zweiten Person anredet: Baptizo to ober auch emphatisch Ego to baptizo. Dagegen wird in der orientalischen Kirche alles blos in der dritten Person gesprochen. Dieser oder diese wird getauft im Namen u. s. w.

Sieht man auf die Sache selbst, so ergiebt sich bald, daß weit mehr Recht und Befugnis auf Seiten der Abendlander sei. 3war kann man sich nicht auf das hobere Alter der abendlandischen Ausbruckweise berufen; denn die Griechen wurden sich selbst auf Basilius und Chrysostomus berufen konnen. Die Hauptsache aber ist die Anaslogie bei ähnlichen Handlungen. Beim Abendmahle ward stets die Formel gebraucht: Nehmet hin und esset oder nimm hin und ist u. s. w. Eben so ist der Absolvo, wie denn auch unser mel angenommen: Ego to a poccatis absolvo, wie denn auch unser

Absolutioneformular hat: 3ch, ale ein verordneter Diener, verfundige u. f. w. Rach biefer Unalogie alfo bringt bas: 3ch taufe bich u. f. w. eine gewiffe Sarmonie in Diefe heiligen Sandlungen, bei melchen Austheilung und Empfang einer befondern gottlichen Gnade vorausgesett wirb. Uebrigens tonnen über bas zeither Befagte folgenbe Schriften verglichen werben. Bingh. Antiquit. Vol. IV. 1. X. bas gange 11te Capitel, überfcrieben: De diversa ratione baptisandi per immersionem trinam etc. — J. A. Orsi diss. de baptiamo in nomine J. Chr. et de haereticis, qui baptismi formulam olim adulteraverunt. Rom. 1783. 4. Vindiciae dissertat. Ebendas. 1785. 4. - C. C. Polehow (pr. Zachariae) dissert. de formula baptizandi. Götting. 1766. 4. - Thom. Burnet de fide et officiis Christian. denuo rec. et auxit W. A. Teller. Hal. 1786. Excurs. II. - DR. S. D. Bedbaus: Ueber bie Mechtheit ber fogenannten Taufformel. Offenb. 1794. - Chr. Kr. Gifenlohre biftorifche Bemertungen über bie Taufe. ₽ 62-85. und and. in Biners theol. Literat. p. 449 f. angeführten Schriften.

VIII) Tauf = Ceremonien. — Streng logisch genommen, gehört alles, was über die Form der Taufe zeither bemerkt worden ist, zu den Tauf : Geremonien. Doch haben die Schriftseller über die Taufe von jeher angenommen, daß die zeither betrachteten Puncte zum Wezsen der Taufe gehören, alle übrigen aber als außerwesentlich zu bestrachten wären. Bergl. Gerhard Los. theol. Tom. IX. p. 137. Die außerwesentlichen theilt man wieder verschieden ein, wobei sich die Einsteilung in Geremonien vor, bei und nach der Taufe besonders zu empfehlen scheint.

#### I.

# Ceremonien vor ber Saufe.

Wenn wir die schnelle und einfache Annahme zur Taufe im apostolischen Beitalter ausnehmen, so gehört, genau genommen, in den frühern christlichen Rirchen zu der Borbereitung auf die Taufe das ganze vielumfassende Catechumenat und auch der Erorcismus. Da wir aber in besondern Artikeln dieses Namens im ersten und zweiten Theile unsers Handbuchs gehandelt haben, so verweisen wir auf dieselben zuruck, weil sie alles hierher Gehörige enthalten, und gehen sogleich über zu den

### II.

# Ceremonien bei ber Taufe,

mit Ausnahme berer, die auch ichon in ben Artifeln Catechumenat und Erorcismus ermant worben find. hierher gehort guforberft

a) das Zeichen des Kreuzes. Schon bei ber Aufnahme in bas Catechumenat war bas Kreuzeszeichen gewöhnlich. Allein davon ift hier nicht die Rede, sondern von der zunächst auf den Exorcismus folgenden, mit der Salbung in Berbindung stehenden feiertichen Kreuzesbezeichnung des Täussings unmittelbar vor der Taufe. Es war dieß bie eigentliche Ergebung an Christus, das Signaculum und die Obsignatio sidel, verbunden mit der förmlichen Erklärung, das der Täuss

ling aus bem Stanbe ber Gunde in ben Stand ber Gnabe übertrete. Der Taufer bediente fich der Formel: Aimm an das Zeichen des heiligen Breuges beides an Stirn und Bruft. (Bergl. ben Artitel Rreug 3. Band p. 119.) Wenn man fich auf Rom. 6, 3 ff. und 1 Cor. 2, 2. berief, fo batte man babei nicht bie Meinung, daß biefer Ritus von bem Apostel geboten fei, fondern bag berfelbe die fruchtbare Erinnerung an ben Rreugestod Chrifti fur beilfam hielt. ,Schon Constitut. apost. l. III. c. 17. wird darauf Ruchsicht genommen. Epprian redet von ben Tauflingen: Qui renati et signo Christi signati sunt; und sest hingu: Quod autem sit hoc signum et qua in corporis parte positum manifestat alio in loco Deus dicens: Transi per mediam Hierosulem et notabis signum super frontes virorum. Much findet man bei ibm cp. 50. al. 58. bie Meus Berung: Muniatur frons, ut signum Dei incolume servetur. Nach Dieronymus ep. 118. ift das Kreuzeszeichen unzertrennlich von ben Chriften und die mahre Legitimation deffelben. Er bedient fich bes Ausbrude: Ego Christianus et de parentibus christianis natus et vexillum crucis in mea fronte portans. Much beim Muguftin Serm. de temp. p. 101 fommt vor: Semper cruci baptisma jungitur.

Bir haben im Artifel Kreug gezeigt, daß die Chriften fcon frub bem Beichen beffelben eine magifche Rraft aufdrieben. baber eine richtige Bemertung bei Mugufti Dentwurdigfeiten 7r Bb. p. 296, daß die Lehre von dem character indelebilis bes Tauffatas

mente fich vorzüglich auf biefen Glauben grunde.

Rach Dionpsius Areopag. de hierarch. eccles. c. 2. foll bie Salbung und Rreuzbezeichnung eine breifache fenn (role xoloewe ded του σφραγίσαι τρίς απαρξάμενος u. f. w.) und auch die sprische Liturgie halt mit großer Strenge barauf. In den alten Taufritualien bei Da= billon und Muratori findet man die einmalige Bezeichnung mit einem breimaligen Unhauchen. Go in bem alten Sacrament. Gallicano in Assemani cod. liturg. 1. I. p. 43, wo unter ber bemerkenswerthen Rubrif: Ad Christianum faciendum ein ziemlich langes Ginmeihungs: Um Ende Diefes Bebets heißt es: Post haec ingebet folat. sufflabis in os ejus ter et dices: accipe spiritum sanctum et in corde teneas. Much bie evangelische Rirche hat bie Rreuzbezeichnung bin und wieder beibehalten.

b) die Salbung mit Del. Es ist schon anderwärts bemertt worben, bag in ben apostolischen Constitutionen und andern alten liturgifchen Schriften ein Unterschied zwischen Elacor (oleum) und gupor (unguentum) gemacht wird. Deshalb findet auch eine duplex unctio bei ber Taufe, eine antecedens und eine consequens, angege: ben. Die lettere heißt vorzugemeise bas Xploua (f. b. Art. Chrisma), folgt in ber orientalischen Rirche als ein eigener Ritus balb nach ber Taufe gur Bollendung berfelben, wird aber in der occidentalifchen Rirs che gang von berfelben getrennt und jur Confirmation gerechnet, vergl.

ben Artifel Confirmation 1r Bb. p. 417 und 18.

Die erfte Salbung (ro elacor, die Delung) ift eine vorbereitende und geschieht ftete bor ber Taufe nach ber Erorcisation und Rreugbezeichnung. Auch bei biefer Sandlung pflegte ein besonderes Gebet gesprochen zu werden (Constitut. apost. 1. VII. c. 42-44). Bei

ŧ.

mehrern alten Schriftstellern sindet man die Bergleichung mit der Sitte der Athleten, sich vor dem Kampfe mit Del zu bestreichen. Diese vorbereitende Salbung ist in der orientalisch griechischen und romischkatholischen Kirche beibehalten worden, mit dem Unterschiede, daß bei
ben Lateinern die Salbung auf Bruft und Schulter gewöhnlich war,
bei den Griechen hingegen an mehrern Korpertheilen. Die evangelische Kirche hat diesen Ritus nicht beibehalten.

c) Gebrauch des Salzes, der Milch und des zo= nigs bei der Caufe. Bas ben Salzgebrauch bei ber Laufe bes trifft, fo barf man, um ihn zu ertlaren, fich nicht auf ben beidnischen Rultus berufen, mo das Salg fo haufig bei Opfern und beiligen Sandlungen vortommt, weehalb auch Plato baffelbe Geogiles nennt. ber Bibel felbft lag eine nabe Beranlaffung bagu und zwar in ber Stelle Ezechiel 16, 4. hier werben bie Sandlungen angegeben, bie bei ber Geburt eines Rindes vorgenommen zu werben pflegen. a) Das Ablofen ber Rabelfchnur, b) bas Baben im Baffer gur Reinigung, e) das Reiben mit Salz. Hieronymus bemerkt: Tenera infantum corpora, dum adhuc uteri calorem tenent, et primo vagitu laboriosae vitae testantur exordia solent ab obstetricibus sale contingi, ut sicciora sint et restringantur. 216 Belege fur biefen Gebrauch findet fich bas altefte Beugniß in Augustin. Confess. 1. 1. c. Xl. Audieram adhuc puer de vita aeterna nobis promissa — et signabar cum signo crucis et condiebar ejus sale. Ungeführ um biefelbe Beit ermahnt bas Concil. Carthag. III. a. 397. c. 5., Diefes ritus. In der afritanischen Rirche mar er alfo unbestritten. Ceit bem 5. und 6. Jahrhundert ift er auch bestimmt in den Ritualbuchern ber lateinis fchen Rirche aufgenommen. Bas nun bas Symbolische biefes Se: brauchs anbelangt, fo fagt Baumgarten Erlauterung ber driftlichen Alterthumer baruber p. 284 in der Rote: Das Galg ift ben Catechumenis auf die Bunge gegeben worden, ale ein Salg ber Beisheit, ihnen die Beranderungen zu bezeichnen, die mit ihnen vorgeben follten. - 216 Cymbol ber Beisheit ift bas Salg auch im vorchriftli: chen Alterthume gewohnlich.

Die lactis und mellis degustatio aber kann so wenig aus bem heidnischen Alterthume abgeleitet werden, daß sie vielmehr allein in der Bibel ihren Grund zu haben scheint. Den Israeliten war die Berheißung gegeben, daß sie der Herr in ein kand führen werde, wo Milch und Honig steußt, 2 Mos. 3, 8. 17. 33, 3. Was konnte also natürlicher senn, als daß Milch und Honig als Symbol bei einer heizligen Handlung erwählt wurden, welche und in das kand der Berheizung, in das Reich Gottes einführen sollte? Im N. T. ist Milch (yala) die erste Nahrung für den Menschen, vergl. 1 Petr. 2, 2. Daß diese Stelle auf die Taufe angewendet wurde, kann schon der Sonntagsname Quasimodogeniti (sonst Dominica in albis), welcher sich auf die Lection für die Neophyten (Cyrill. Hierosol. Catech. myrt. V) bezog, beweisen.

Wie burch Milch Rahrung fur ben Geift, Unterricht und Belehrung angedeutet wird, so soll honig (ulle) die Annehmlichkeit und
Susigkeit bes gottlichen Wortes bezeichnen. Run ift aber im R. T.

chte gewöhnlicher, als bas Wort bes herrn mit honig und honigfeim vergleichen. S. Pf. 19, 11. 119, 108. Apoc. 10, 9-10.

In Ansehung bes honigs konnte man vielleicht noch eine beson= re Beziehung auf die levitischen Ritualien annehmen, bei welchen onig ale Opfer nicht erlaubt mar, weil er leicht in Gahrung und aulnif überging. Wie, wenn auch bier ber Gegenfat vom Reinen nd Unreinen, vom Erlaubten und Berbotenen Statt gefunden batte? 36 Chriftenthum ift erhaben uber die Befchrantungen bes Juden: pums und bedient fich auch hier eines Symbols, welches bei ber judi: ben Opferpraris in diefer Art unerlaubt mar. - Wie fich aber auch ief verhalten moge, genug, wir finden ichon vom 3-5. Jahrhun-Dafur fprechen Stellen bei Tertullian de et beibe Zauffombole. Fron. milit. c. 3. Adv. Marc. l. l. c. 14. — Hieranym. contr. meifer. c. 4. rebet gang wie Tertullian. In ber Stelle Comment. 1 Jes. 55, 1. giebt er eine nabere Ertlarung: Lac significat innomtiam parvulor. Qui mos ac typus in Occidentis ecclesiis hodie sque servatur, ut renatis in Christo vinum lacque tribuatur. e quo lacte dicebat et Paulus: Lac vobis potum dedi, on solidum cibum et Petrus: Quasi modo geniti ati parvuli rationale lac desiderate. S. auch bas onc. Carthag. UI. c. 24. Auch griechische Rirchenvater ermahnen efes Ritus, 3. B. Clemens Alex. Paedag. l. 1. c. 6. S. Chr. enr. Zeibich de infantatione per concordiam lactis et mellis aptismali. Viteb. 1736.

Die evangelische Kirche hat beibe Gebrauche abgeschafft, und bas urch ihre liturgische Freiheit geltend gemacht. Blos die bohmischs abrischen Bruder haben fur zwedmaßig erachtet, den Gebrauch des Kalzes als Symbol der Weisheit bei der Taufe nicht abzuschaffen.

5. A. E. Lexic. Antiquit. eccles. p. 784.

d) Das Bestreichen mit Speichel. Nach bem Ritual. ieman. folgt biefe handlung nach bem Erorcismus und unmittelbar ver bet Delfalbung. Dieß grundet sich auf bas Sacrament. Gregor. t Gelasianum, so wie auf andere alte Ritualbucher bei Mabillon,

Ruratori, Affemani u. a.

Wenn es die Alten, g. B. Ambrofius u. a. auch nicht bemerkt atten, fo murbe man boch nicht baran zweifeln tonnen, bag fich bieer Ritus auf bie evangelische Geschichte, Mrc. 7, 33. und 34., bes lebe. Urfprunglich icheint es bei ben Ratechumenen gleich Unfangs, Der in ber erften Stufe bes Catechumenats angewendet, fpaterhin aber uf Die Borbereitung, welche ber Taufe unmittelbar voranging, uber: begen ju fenn. Ambros. de init. e. 1. In der ihm jugefchriebenen Schrift de sacramentis l. II. c. 1. heißt es: Quid egimus Sabbato be. sancto)? Nempe apertionem. Quae mysteria celebrata sunt? tpertionis, quando tibi aures sacerdos tetigit et nares, quod signiiest in Evangel. Dominus, cum ei oblatus esset surdus et mutus t tetigit aures et os ejus. - Die apertio aurium mar also eine pmbolifche Sandlung, wodurch man bie Tauglichkeit des Catechume= bats gur nabern Belehrung andeuten und berfelben Aufmertfamteit auf tefelbe gur Pflicht machen wollte. Dag man diefelbe vor ber Taufe bieberholte, hatte feinen guten Grund und mar burch analoge Falle



baptizato in signum fidei et gratiae acceptae, 4) vestis ca ferre solebant a Sabbato Paschatis usque ad Dominic 5) Delibatio lactis et mellis seu vini. — Bertieri de si dob. 1774. p. 687 — 88 ermáhnt blos Nr. 2. 3. und 4.

Was ben Friedenstuß anbetrifft, so haben wir in ein Artifel überhaupt und in Beziehung auf die Taufe specie 2r Bb. d. Handb. p. 145.

In Ansehung der Salbung (µνρον, unguentum) i merkt worden, daß man dieselbe nicht mit der Delsalbt oleum), welche der Taufe voranging, verwechseln durfe. Lausschen Kirche ist sie der Beschluß und die Consirmation In der abendländischen Kirche aber wurde sie zu einer ei mentalischen Handlung, welche später erfolgte, umgestalt wir auch in einem besondern Artikel, Consirmation 1r Bl 49, das Röthige erinnert haben.

Anlangend nun die weiße Rleidung nach der Taufe, diteste Geschichte nichts davon. Walch z. B. in seiner schandlung von den Taufgebrauchen des 2. Jahrhunderts er davon. Aber Schriftsteller des 4. Jahrhunderts reden schoo bestimmt von der weißen Kleidung, welche den unmittelbar nach der Taufe angelegt wurde. Doch ist I nachst nur von den Erwachsenen, welche sich vor der Tauf Sitte des Untertauchens, ganzlich entkleiden mußten, und Beichen, daß sie nun völlig verändert, ganz neue Mensche das Kleid der Unschuld und Gerechtigkeit anlegten. Die lichen Bilder von den Kleidern der Gerechtigkeit und die des R. T. vom Ausziehen des alten Menschen und vom neuen (Christus), so wie ahnliche Gebrauche bei den heidnirien, mochten das Meiste zur Einführung dieses Gebrauch

Gebichte do Pascha (welches balb bem Lactantius, balb bem Benantius Fortunatus zugeschrieben wird) heißt es B. 93 — 94.

Fulgentes animas vestis quoque candida signat, Et grege de niveo gaudia pastor habet.

Und Paulin. epist. XII. ad Sever. fagt:

Unde parens sacro ducit de fonte sacerdos Infantes niveos, corpore, corde, habitu.

Die Belege für diese Sitte hat abermals sorgfältig gesammelt Bingh. 1. 1. Vol. IV. 1. 11. c. §. 1. mit der Ueberschrift: Homines modo baptizati albis vestibus induti. Die Neophyten trugen das weiße Rleid von der Stunde ihrer Taufe in der Oftervigslie acht Tage hins durch und wurden in demselben an dem auf Oftern folgenden Sonntage, welcher eben daher den Namen Dominica in aldis erhielt, der Gemeinde vorgestellt. Auf diese Borstellung bezieht sich, was Augustin Serm. 232. sagt: Infantes isti, quos cernitis exterius dealbatos, interiusque mundatos, qui candore vestium splendorem mentium praefigurant.

In ber Regel war das Tauftleib von weißer Leinwand (linteo albo) und nur als Ausnahme lieft man zuweilen von Rleibern aus toftbaren Stoffen, in welchen Fallen bann der Ausbruck ventis candida in seiner alten Bedeutung für splendida, pretiosa, regia u. s. w. genommen wird. Die Tauftleiber wurden für die Tauftinge zuweilen von den Taufpathen angeschafft. Dieß wird unter andern von Gregor dem Großen erzählt. Bei seirlichen Taufen waren nicht nur die Priesster, sondern auch die ärädoxos wie der Taufting gekleidet. Bei der Taufe des Kaisers Theodosius des Jungern waren alle Großen des Hofes und Heeres in weißer Kleidung. Erant omnes candidati, ut existimaretur, multitudo esse nivo repleta. S. Ep. ad Arcad. Imp. in Baronii Annal. ad a. 401.

Auch hier machte die spaterhin vorherrschende Sitte ber Kinderstause eine wesentliche Beranderung und schaffte das frühere weiße Taufsteid ab, nur behielt man als Symbol aus alter Zeit das sogenannte Westerhemd bei, welches jeht ein hemd in verkleinerter Gestalt geswöhnlich von seinem weißen Zeuge bei der Taufe über das Kind gesbreitet wird, und wie früher bei den erwachsenen Taussingen ein Bild der Reinheit und Unschuld seyn soll. Man sindet die Verordnung, diesen Gebrauch beizubehalten, auch da in den Saframentarien, wo die Kindertause bereits eingeführt ist. So heißt es in dem Sacrament. Gregorii M.: Accipe vestem candidam et immaculatam, quam perforas sine macula ante tribunal Dom. J. Chr., ut habeas vitam aeternam. Amen!

Ueber den Ursprung des Namens "Besterhemb" ist viel gestritten worden. Die wahrscheinlichste Erklarung bleibt immer, daß es eine Corruption des lateinischen vestis (woher auch Weste kommt) sei. Wenigstens ist diese Herleitung wahrscheinlicher, als wenn man in der bald zu erwähnenden Monographie von Wegner die Ableitung von West (aura lenis et placida et metaph. laetitia) macht und das Wort mit Freudenhemd für gleichbedeutend erklart. — Wir haben davon schon unter dem Namen Chrismale (tr Bd. p. 401 7) gehandelt. Im 7. und 8. Jahrhundert sindet man, daß das Taussteid blos Siegel handbug IV.

in einem Stude weißer Leinwand bestand, in welche man den Tauftling wickelte und welches von den Pathen gehalten wurde. Es führte den Namen Sabanum. In noch späterer Zeit pflegte man dafür eine weiße leinene Kopsbededung zu substituiren, genannt pannus mysticus, velamen, capitium, cappa, mitra, nicht selten auch Chrismale, wie schon erwähnt worden ist. Der Verfasser hat nicht ermitteln können, wenn in neuerer Zeit die Hemdenform wieder mehr gewöhnlich geworden ist. Bergl. J. A. Schmid do usu vestium albarum. Lips. 1704. 4. — Godofred. Wegner de veste alba Baptizator. Germanis dieta Besterhembb. Regiom. 1700. ed. 2. 1784. 4. — Heineccii Abbildung der griechischen Kirche Thl. 3. p. 287. — Sal. Deyling observat. saor. P. III. — J. H. Böhmer jus eccles. Protestant. Tom. III. p. 845 — 48. — Zu den Gebräuchen nach der Taufe, die stützter üblich, später außer Gebrauch tamen, gehören serner

bie cerei baptismales. Sie haben mit ben Tauffleibern einerlei Urfprung und Bedeutung, und follen jum Beweise bie nen, bag Die Taufe bas Saframent ber Erleuchtung fei und ben Namen pareouog recht eigentlich verdiene. Bei ben folennen Tauf-hanblungen, besonders in der Oftervigilie, pflegte man bas gange Baptifterium, ja zuweilen bie gange Stadt mit Lampen und Kackeln ju erleuchten. Die glanzende Ofterbeleuchtung, movon bie Alten fo viel erzählen, bezog fich jundchft blos auf die Taufe. Gregor von Razianz orat. XL. p. 655—672 redet von ben bei der Taufe angegundeten Rampen und ermabnt auch bes großen Aufwandes, welden eine fo prachtvolle Erleuchtung erforbert. Da biefen nur Benige bestreiten konnten, und ba man auf die folennen Tauftermine weniger Werth zu legen anfing, begnügte man fich bamit, bag man bei ber Taufe Bachetergen angundete und biefelben bem Tauflinge und ben Pathen in die Sand gab. Auch hierbei fand noch zuweilen zur Bermehrung der Feierlichkeit ein gewiffer Lurus ftatt. Bon der Taufe bes Raifers Theodofius bes Jungern beißt es in ber Epist. ad Arcad. Imp. (Baron. Annal. ad a. 401). Praecedebant autem Patricii illustres et omnis dignitas cum ordinibus militaribus, omnes portantes cereos, ut putarentur astra cerni in terra. Bon einer feier lichen Jubentaufe melbet Gregor. Turon. hist. Franc. l. V. c. 11. Flagrabant cerei, lampades refulgebant, albicabat tota civitas grege candido. Bei ber Rindertaufe tonnten bie Rergen nur von ben Beugen und Burgen getragen werben. Doch bruden fich bie liturgifchen Schriften noch jumeilen fo aus, ale ob fie bem Taufling felbft in bie Bande gegeben murben. Die Geschichte biefes Ritus, der ale bas fru: bere Laufceremoniell außer Gewohnheit tam, auch wegfallen mußte, ist von Jo. Faes de cereis baptismalib. Helmst. 1712. 4. mit classis fcher Gelehrsamteit erörtert. Bu den Gebrauchen nach ber Taufe rech: nen Bellarmin und Bertieri auch noch

das Suswaschen (Pedilavium). Da wir einen eigenen Artitel über Fuswaschen gegeben und auch von der Berbindung dieses Ritus mit der Taufe, 2r Bb. d. Handb. p. 158 gesprochen haben, so weisen wir auf diesen zurud. Im Ordo Roman. I. und Aleuin de divin. off. cap. de Sabb. S. findet man

auch den Gebrauch, daß der Caufer dem Caufe linge nach der Salbung und Belleidung decem siliquas darreichen foll. hierüber macht Jos. Vicecomes de antiquis bapt. rit. l. V. c. 19. folgende Bemertung: Erat vero siliqua minimi valoris pecunia, quae cum nostro numorum genere comparata, vigesimam solidi partem, ad pondus autem redacta scrupuli sextam partem, dragmae vero decimam octavam conficiebat, ut Buddeus et reliqui vetustatis indagatores docuerunt. Cujus causam, si quis a me sciscitetur, respondebo, fuisse, ut delerent eam maculam, quam Christianorum nomen susceperat, eos res divinas pretio venales habere, et ut ostenderent, se magis hominum salutis causa, quam rei familiaris augendae ad Christi fidem sollicitare. Dag biefer Grund, melder fich jundchit auf Act. 8, 18 song, und bie Simonie beziehen murbe, etwas weit hergeholt fei, ift leicht einzufeben. Bielleicht burfte man eher an bie munera lustrica, pecunia lustrica, Pathengeschente, Gingebinde u. f. w. benten, woruber J. H. Bohmer jus eccles. Protestant, Tom. III. p. 860 - 62 nachzuseben ift. Entweber reicht ber Priefter bie von ben Pathen gegebenen Gefchente, bamit fie ber Taufling gleichsam aus ben Sanden ber Rirche empfange, ober er giebt fie ben Rinbern armer Meltern als milbe Babe ber Rirche, und ber Kall mare bann von ber Urt, wie bie zuweilen ermabnten, aus bem Rirchenschate zu bestreitenben Roften fur die Tauffleiber, Bachefergen u. f. m.

Daß in der alten orientalisch griechischen Birche die Getauften, welche sogleich nach der Taufe zur Communion zugelassen werden durften, mit Blumen branzen geschmuckt wurden, ist außer Zweisfel. S. Gregor. Naz. orat. XXIII. in laud. Hieron. Chrysost. homil. ad dapt. Sever. Alexandr. Auch im Missali Gothico tommen vor: Baptizati et in Christo coronati. Jedoch nehmen auch Manche den Ausbruck metaphorisch in Beziehung auf die Salbung und

Betleibung. Nicht felten finbet man auch Spuren

von einer feierlichen Dankfagung und wom Absingen gewisser Dank- und Coblieder. Diese Gewohnheit ist von Bingh. Vol. IV. L. XII. c. 4. §. 8. überschrieben: Cum paalmodia accepti aussuhrlicher beleuchtet worden. Schon Gregor. Nas. orat. 40. erwähnt ber Psalmodie, womit der Neophyt, nach Bollendung der Taufe vor den Altar gestellt, empfangen wird. Und der Dichter Paulinus ep. XII. ad Sever. drückt diesen Empfang mit folgenden Worten aus:

Hinc senior sociae congaudet turba catervae Alleluja novis balat ovile choris.

Auch bie meiften Ritualbucher fchließen mit einer Benebiction. Gewiffermagen tann man auch ju ben Gebrauchen nach ber Taufe rechnen

Sie Taufschmäuße (epulae ober convivia baptismalia). Ihr frühes Dasens scheint schon aus der Borrede des Conc. Carthag. IV. a. 899. c. 86. geschlossen werden zu können, wo es heißt: Neophyta aliquamdiu a lautioribus epulis et spectaculis et conjugiis abstineant. Man vergl. J. H. Böhmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 868—64. Er vergleicht sie mit den Agapen und beruft sich auf

Gregor. Naz. orat. 40., mo von einer Bewirthung, των βαπτιστων (b. h. bes Taufers und ber Pathen) bie Rebe ift, auf Car. lo Comte Annal. Fr. eccl. T. I. ad a. 496. p. 169, auch auf Stuckii Antiquit. convival. I. I. c. 16. und fuhrt neuere, ben Digbrauch beschrantende Berordnungen an. Diese Schmauße find recht eigentlich in ber beutschen Rirche Observang geworden und noch immer auf bem Lande und in fleinern Stadten fehr gewohnlich. Bergl. außer ben angeführten Schriften von Sildebrand, Balch u. a. Severi Alex. (S. Antioch.) de ritibus baptismi. Syriace et latine ed. a. Guidone Fabricio. Antw. 1572. vergl. Biblioth. Patr. Lugd. ed. Tom. XIV. p. 278 seqq. — Theodulphi Aurelianens. lib. de ratione et ordine rituum baptismi E cod. Corbej. ed. a Menardo ad Gregor. M. Sacrament. p. 129 seqq. Ed. Sirmond in Bibl. Patr. Lugd. T. XIV. p. 9 seqq. — De baptismi ritib. variis. In Je. Dallaei de cultib. relig. Latin. Genev. 1671. Lib. l. p. 1-95. -Pellicia christ. eccles. polit. Tom. I. p. 12. — C. G. F. Walch observat. eccles. de tradit. Sp. S. Goetting. 1761. 4.

IX) Don ben Zeugen und Burgen ber Caufe. — The wir felbst von bem Ursprunge und ber Ausbildung jenes Instituts ber Pathen ober Zeugen bei ber Taufe sprechen, wird es nothig sepn, einige Bemertungen vorauszuschicken, die sich theils auf ben Gesichtspunct bieser Anstalt beziehen, theils die verschiedene Onomatozlogie ber Taufzeugen betreffen.

Das driftliche Pathenamt pflegt aus einem boppelten Gefichts-puncte betrachtet ju werben: 1) 216 Beugnig, daß die Taufe wirklich und nach ber in ber driftlichen Rirche vorgefdriebenen Ordnung fei ertheilt und empfangen worden. 2) Ale Burgichaft fur Die treue Erfullung ber in dem Taufbunde übernommenen Pflichten, und zwar in ber boppelten Begiehung auf Die Rirche, fur welche Die Burgichaft übernommen und auf den Taufling, in deffen Seele die Berpflichtung geleiftet wirb. Es giebt inbeffen noch einen bobern Befichtspunct für Diefes Berhaltniß, ale ben blos politischen, rechtlichen ober moralischen, und dieß ift die Idee der Bemeinschaft des Glaubens, welche in allen Unftalten bes Chriftenthums vorherricht, und wodurch fich die driftliche Rirche zu einer mahren und eigentlichen Semeinde ber Beiligen (coetus sanctorum) erhebt. Durch biefes Pathenamt tritt die Taufe in eine nabere Berbindung mit bem beiligen Abendmable und mabricheinlich lag biefe Idee bei der alten Gemobn: beit, ben Getauften fofort gur Communion gugulaffen, gum Grunde. In mehrern alten Taufformularen, namentlich Dionys. Areopag. de hierarch. eccl. c. 2. wird auf diefe Gemeinschaft des Glaubens aus: brudlich hingewiesen. Aus berfelben Quelle muß man auch die Borftellung von einer geiftlichen Bermandtschaft (cognatio et consanguinitas spiritualis) zwischen bem Betauften und Pathen, welche fpater über bie Gebuhr ausgebehnt murbe, ableiten. - Dag die 3dee einer mpftifchen Bereinigung durch die Beschneidung ichon im Judenthume vorhanden gemefen fei, beutet Augusti Ihl. 7. p. 324 an.

Richt unzweckmäßig wird es fenn, etwas noch über bie verichiebenen Benennungen ber Taufpathen anzuführen, ba biefe felbft ein erlauternbes Licht auf bas Inftitut ber Pathen gurudwerfen. Die altefte Benennung ift:

Sponsores, Burgen. Gie ift um fo mehr im romifchen Rechtesprachgebrauche zu nehmen, ba fich Tertullian berfelben bedient. Es ift aber bemertenewerth, daß er es blos von der Rindertaufe braucht, und bag es nicht blos eine Antwort (responsum, responsio) im Das men beffen, der fur fich felbft nicht reben tann, fondern auch eine promissio et obligatio, die Uebernahme einer Berpflichtung fur ben andern, ale mare es eine eigene, bedeutet. Die Borte Tertullians de baptismo c. 18. find gang beutlich: Quid enim necesse est, si non tam necesse, sponsores etiam periculo ingeri, qui et ipsi per moralitatem destituere promissiones suas possunt et proventu malas indolis falli. Er gebentt alfo ber fur ben Burgen entftebenben Ges fahr a) im galle bee Todes, b) wenn ber Taufling in ber Folge fic ber Taufe unwurdig macht. - Undete Schriftsteller halten fich vorzuglich an das Respondere. Go Augustin ep. 23. ad Bonif.: Interrogamus eos, a quibus offeruntur et dicimus: credit in Deum! de illa netate, quae, utrum sit Deus, ignoret, respondent: credit; et ad caetera sic respondent singula, quae quaeruntur. - - -Mihi sine dubitatione respondet, quod credat in Deum, et quo se convertat ad Deum. Much Gennad. de eccl. dogmat. c. 52. fnat: Si parvuli sunt vel hebetes, qui doctrinam non capiant, respondent pro illis, qui eos offerunt, juxta morem baptizandi.

Der Ausbruck Fidejussores sagt dasselbe, nur daß er sich noch strenger an den romischen Rechtsbegriff knupst. Man sindet ihn zuerst bei Augustin Serm. 116. de temp. Tom. X. p. 304. Fidejussores pro ipsis respondent, quod abrenuntient diabolo pompis et operibus ejus. — Doch wollen andere hier sideidatores ober auch selbst sideidactores lesen.

Das griechische Arádoxor entspricht bem lateinischen Offerentes und Susceptores und bezieht sich auf den vor, bei und nach der Taufe geleisteten Beistand. Das aradexeodae, suscipere, hatte seine besondere Beziehung auf den Ritus des Untertauchens und die dabei zu leistende Huse. Auch Tertullian de cor. milit. c. 3. hat den Ausdruck Suscepti —, welcher auf die Getausten geht. Die deutsche Redensart: In und über der Caufe halten — aus der Caufe heben u. a. entsprechen dem aradexeodae und suscipere. Doch wird auch aradoxoc in der Bedeutung von Bürge (sponsor, promissor, fidejussor) gebraucht, wie dies aus Chrysost. Hom. in Ps. 14. und Basil. M. ep. 128. zu ersehen ist. Auch bei Profanscribenten bedeutet aradexouae so viel, als ich verspreche, ich verburge etwas. S. Kenoph. Cyrop. l. l. c. 6. Theophr. Ethic. c. 12.

Die spaterhin so beliebte Benennung µάρτυρες, testes, Zaufzeugen, findet man bei den Alten nicht; es fei nun, daß man in sponsor, fidejussor, ἀνάδοχος u. a. schon ben Begriff eines Zeugen legte, ober daß dieses Wort in dem kirchlichen Sprachgebrauche (für Bekenner der Wahrheit, Martyrer) seine bestimmte Bedeutung so erhalten hatte, daß man keinen Migverstand verantassen wollte.

Die in der neuern Rirche vorzugemeife in Gebrauch gekommenen Benennungen: πατέρες und jenrefpes (entweber simpNoiter ober mit

bem Busate: έπλ του άγιου φωτίσματος, compatres, propatres, commatres, promatres, patrini et matrinae - Gevatter und Gevatterinnen, Pathen, Batten, Daten, Datten, Guttel, Gutten, Pfettern, Pettern u. f. w., beziehen fich fammtlich auf die alte Beit, mo die Meltern felbst ober in Ermangelung berfelben, die nachsten Bermandten, Bormunber u. f. w. die Rinder aus der Taufe hoben. Die Lateiner fcheinen bas fonft ungewöhnliche und bei feinem Claffifer vortommenbe Patrinus und Matrina gemablt gu haben, um auf einer Seite feinen Migverstand mit pater und mater ju veranlaffen und auf ber andern auch einen Ausbruck zu haben, welcher ein Band inniger Bermandts fcaft und gegenseitiger Berpflichtung bezeichnete. Bo fie pater braus chen, fegen fie auch spiritualis ober lustricus bingu, fo wie auch ber Taufling filius lustricus genannt zu werben pflegt. Doch braucht Augustin Serm. 116. blos patres und filii, jeboch in einem folchen Bufammenhange, daß man es nicht migverfteben tann.

Den Ursprung bieser Sitte finden wir bald aus dem Judenthume, bald aus den romischen Rechts : Instituten hergeleitet. Und in der That scheint es am rathsamsten, eine Combination beider Quellen vorzunehmen, weil keine allein vollige Befriedigung gewähren durfte. Wie alt die Sitte der Beschneidungszeugen im Judenthume sei,

Wie alt die Sitte der Beschneidungszeugen im Judenthume sei, läst sich nicht ausmitteln. Auffallend ist es allerdings, daß sie weder im A. noch N. E. erwähnt wird. Jedoch kann sie deshalb immer bestanden haben, weil ja im spätern Judenthume mehrere Gebräuche vorhanden sind, deren weder das A. noch N. E. gedenkt. Daß man aber im 2. und 3. Jahrhundert, wo man beide Religionshandlungen mit einander verglich und die Beschneidung als Borbild der Taufe betrachtete, auf diese jubische Zeugeneinrichtung seine Ausmerksamkeit

wendete, ift auf jeden Sall nicht unmahrscheinlich.

Da man ichon frubzeitig die Taufe aus dem Gesichtspuncte eines Bertrage (enegwerqua 1 Petr. 3, 21.) und Bundes zu betrachten pflegt, fo lagt fich leicht benten, daß man die Bestimmungen bes romifchen Rechts, welches in ber Lebre von ber Stipulation und vom Contracte fo forgfaltig und genau mar, einer befondern Aufmertfamteit wurdigte. Ueberdieß maren ja bie alteften Rirchenvater vor ihrer Bekehrung Juriften, Sachwalter und Geschäftsleute, und man begreift um fo eber, daß fie aus ihrer Rechtspraris Bestimmungen herübertrugen, welche ja nur bagu bienen konnten, biefer heiligen Sanblung auch in Unsehung ber außerlichen Begiebungen bie möglichfte Sicherheit und In mehrern Schriften findet man angeges Gultigfeit ju verschaffen. ben, bag ber romifche Bifchof Spainus (oder Iginus) gegen bas Jahr 154 die Taufpathen zuerst eingeführt habe. Euseb. hist. cccl. l. IV. c. 11. meldet nichts bavon, obgleich bafelbft von den Irrthumern Marcions und Cerdons und von den Mystagogien, Luftrationen, geists lichen Seirathen ber Mertafier gehandelt wird. Es ift baber nicht uns wahrscheinlich, bag Spginus, um folden Unordnungen und Thorheiten vorzubeugen, Taufzeugen angeordnet habe. In ben Decret. Gratian. P. III. de consecrat. distinct. IV. c. 100. wird folgende Berordnung von Iginus Papa angeführt: In catechismo et in baptismo et in confirmatione unus patrinus fieri potest, si necessitas cogit. Non est tamen consuetudo romana, sed per singulos singuli suscipiunt.

Unter bem catechismus ist wohl die Aufnahme in bas Catechumenat zu verstehen. Es scheint aber, daß die Emphasis auf unus ruhe, und daß im Nothsalle nur Ein Zeuge für nothwendig erklart werden kann. Doch ist die Stelle bunkel. In Polydor Bergilius de invent. verum l. IV. c. 4. wird es so angesuhrt: Iginus, Romanus pontifex, statuit, ut unus, quem compatrem vocant, uti testis interesset.

Bohmer (jus eccl. Protest. Tom. III. p. 849) will aus ben Worten Justin. Mart. apol. I. c. 61. έπειτα άγονται υφ' ήμών ένθα Edwo eorl etc., bas Dafenn von Gehulfen und Beugen bei ber Raufe folgern. Seine Worte find: Aderant ergo 1) qui ducebant candidatum ad locum, ubi aqua erat, ut testes et comites, 2) pracmentabant baptizandos episcopo, vel presbyteris, quique, 3) cos meducebant ad locum, ubi fratres erant congregati. Dicit, comites hosce cor praesentasse episcopo vel presbytero. Id colligo ex relatione Origenis I. III. adv. Cels. p. 142, ubi de praeparandis catechumenis agit, docetque iis praepositos fuisse nonnullos, qui in witam et mores corum, qui admittendi erant, inquirerent, ut non con-Tentibus, ceteros autem horum dissimiles et animo exciperent, et motidianis accessibus meliores facerent. Sicuti hi erant testes That et morum Catechumenorum, ita admodum credibile est, cos-- postea candidatos obtulisse baptistae, cosdem ad locum, ubi agua aderat, adduxisse, testimoniumque eis praebuisse, quod digni cont, qui baptizarentur.

Wenn man auch hierin teinen Beweis finden tann, so wird man auch jugeben muffen, daß es eine nicht unwahrscheinliche Induction Die Zeit des Drucks und der Berfolgung war ganz dazu geeignet, Inflitut zu begründen, wodurch die Sicherheit und Gewisheit des Sciftlichen Religionsbetenntnisses befestigt werden sollte. Und in der bat hatte es sich im 2. und 3. Jahrhundert so ausgebildet, daß wir im 4. und 5. Jahrhundert schon in voller Wirtsamkeit finden.

Bas nun die verschiedenen Classen der Taufzeugen betrifft, so beint Bingh. Orig. T. IV. p. 288 seqq. im 8. Capitel, überschrieben: usu sponsorum in baptismo, eine Meinung aufgestellt zu haben, fich vorzüglich empsiehlt und darum auch von den Meisten gebilligt secten ist. Wir werden diesem fleißig gearbeiteten Ubschnitte Binghams, with einigen Abweichungen jedoch, folgen. Er unterscheidet folgende Etassen:

1) Beugen fur bie Rinber, welche nicht felbst reben und antwors-

2) Beugen für Erwachsene, welche wegen Rrantheit ober sonft . ber Schwachheit, nicht vermögend waren, felbst zu antworten.

3) Zeugen für alle erwachsene Personen überhaupt. Denn auch ber biese forberte bie Kirche Zeugen, ob sie gleich im Stande waren antworten.

Allerdings tam man wohl zuerst bei der Kindertaufe auf die Idee, The die teiner Erklarung und Selbstleistung fahigen Kinder Stellvertres wer und Burgen zu stellen. Auch führen sie bei den altesten Schrifts Bellern den bedeutungsvollen Ramen Sponsores und Fidejussores, weil sie sich fur den Tausling und in die Seele desselben verpflichteten. Diefe Berpflichtung mar theils eine negative - abronuntiatio, theils

eine positive, addictio ober professio.

Eine ahnliche Bewandniß hatte es mit allen Rothtaufen ber Er machfenen. Es gehorten hierher Die fogenannten Clinici ober Grabbatorii, welche die Taufe in ichwerer Rrantheit und Todesgefahr empfin gen. gerner die Taufen der Stummen, der Energumenen und alle Perfonen, welche entweder überhaupt oder boch in dem gegenwartign Momente nicht fabig maren, ein Bekenntniß abzulegen und eine gefet liche und rechtstraftige Berpflichtung einzugeben. Dit folden torperlich Unfabigen, um ein Bekenntnig bei ber Taufe abzulegen, muß mat Dazu gehorten im auch die burgerlich Unfabigen jufammenftellen. driftlichen Alterthume bie Sclaven. Diefe murben nach bem romifon Rechte nicht ale Perfonen, sondern ale Sachen betrachtet, mi tonnten baber teine felbstftanbige Berbindlichkeit eingehen, fondern mit ten, wie die Rinder u. f. m., reprafentirt werden. Schon Die Constit. apost. 1. VIII. e. 82. fordern, bag ber Sclave eines Richtchriften nicht ohne Erlaubniß feines herrn jur Taufe jugelaffen werde. Bon be Sclaven driftlicher herren wird gefordert: xai ear niorde douder f έρωτάσθω ο κύριος αὐτοῦ, εὶ μαρτυρεῖ αὐτῷ, ἐὰν δὲ μὴ, ἀποβαλλέοθω έως ον έαυτον άξιον επιδείξη το δεσπότη εί δε μαρινεί αὐτῷ, προςδεχέσθω. - Benn man annimmt, baf bas Beugnit welches bier gefordert wird, ein formliches und offentliches mar, mb daß der hetr in offentlicher Berfammlung befragt murde (courandul fo mare bieg fcon eine Urt von Gevatterfchaft, mobei die Borftellung von Zeugniß und Burgichaft vereinigt mare. Daß bie chriftlichen De ren auch außerdem bei ihren Sclaven Pathenftelle vertraten, erhellt # August ep. XXIII. ad Bonif. Videas, multos non offerri a 🏲 rentibus, sed etiam a quibuslibet extraneis, sicut a Dominis Sevuli aliquando offeruntur.

Aber gur Beit ber Chriftenverfolgungen murde auch bei ber Im ber Ermachsenen, Freien und fonft Qualificirten ein befonderes 3emi Bedurfniß. Es galt, die wirkliche Bollziehung diefer beiligen but lung und die erfolgte Aufnahme in die chriftliche Religionegefelliche gu beweifen. Unter den lapsis und traditoribus maren viele, mid, wie schon in bem Berichte des Trajan gemeldet wird, behaupteine baß fie niemals Chriften gemefen fepen und die Zaufe ableugnen Für folche Falle alfo murben Taufzeugen aufgestellt. In fpatern 30 ten, wo das Betenntnig bes Chriftenthums Ehre und Bortheil brade, mochte zuweilen ber Fall eintreten, daß fich mancher fur einen Chriffe ausgab, ber es boch nicht mar. Dann mar es von Rugen, wet man aus dem Beugenmangel die Richtigkeit feines Borgebens bejute feln konnte. In allen biefen Fallen, mo es fich nicht barum bantelle, Rindern eine christliche Erziehung durch die Taufe zu verburgen, foint man, bamit ber Berbacht ber Parteilichkeit vermieden werde, nicht !! Meltern und Bermandten, sondern Freunde und Unparteifiche ju Beuge Bahricheinlich begnügte man fich auch beehalb gemablt zu haben. nicht mit einem, fondern forderte zwei, ober nach der alten Regel bit Fur bas Lettere fprach überdieß noch ein bogmatischer Grund. Daß, wie Dionys. Areopag. de hierarch. eccl. c. II. berichtet, nicht nur der Rame des Tauflinge, fondern auch des aradoxoc, in in

Berzeichniß (Zaufregister) eingetragen warb, hat ficher auch mehr einen politisch = juriftischen, als bogmatisch = mpftischen Grund.

Rachdem das Christenthum allgemein geworden, war zwar dieses Beugenbeduffniß nicht mehr vorhanden, doch behielt man es aus Geswohnheit und zur Erinnerung an die frühern Berhaltnisse bei. Die Beugen wurden nunmehr wieder theils Burgen (bei der Kindertause), theils Gehülfen bei der Taufhandlung selbst, wodurch sie den Namen aradoxoe, susceptores u. a. rechtfertigten. Sieht man nun auf den Zwed und die Absicht dieser Einrichtung, so war sie, wie aus dem Obigen erhellt, theils auf Burgschaft, theils auf Jeugniß gerichtet. Das Lestere war in den Zeiten der verfolgten Kirche besonders klar und blied in bürgerlicher Hinsicht, selbst in der Folgezeit, dis auf unstre Tage, immer wichtig. Das Erstere aber involvirte eine gewisse geistliche Bormundschaft, die sich aber nicht auf die leibliche Erziehung und den Unterhalt der Getausten ausbehnte.

Beibes ift von Bingham gut nachgewiesen worben. Er theilt in Diefer Begiehung, befonders aus Augustin, welcher die Rindertaufe fo bringend empfiehlt, mehrere claffifche Stellen mit, von welchen wir hier nur folgende herseben wollen. Serm. 163. de temp. mo uber bie Pflichten ber Gevattern gefprochen wird, heißt es namlich: Hoc admoneo, ut quoties Paschalis solemnitas venit, quicunque viri, quaecunque mulieres de sacro fonte filios spirituales exceperant, cognoscant, se pro ipsis fidejussores apud Deum exstitisse, et ideo semper illis sollicitudinem verae caritatis impendant et admoneant, ut enstodiant castitatem, virginitatem usque ad nuptias servent, a maledicto vel perjurio linguam refraenent, cantica turpia vel luxuriosa ex ore non proferant, non superbiant, non invideant, iracundiam vel odium in corde non teneant, auguria non observent, phylacteria et characteres diabolicos nec sibi, nec suis aliquando suspendant, incantatores velut ministros Diaboli fugiant, fidem catholicam teneant, ad ecclesiam frequentius current, contemta verbositate lectiones divinas attentis auribus audiant, peregrinos accipiant, et secundum quod ipsis in baptismo dictum est, hospitum pedes lavent, pacem et ipsi tencant et discordes ad concordiam revocare contendant, sacerdotibus ac parentibus honorem amore verae caritatis impendant.

Man wird eingestehen muffen, daß der Verfasser bie moralische Seite diefer firchlichen Ginrichtung gut aufzufaffen wußte, und daß Manches davon selbst jest noch als erbauliche Erinnerung an die Taufe wurde gelten können.

Daß die Berpflichtung ber Zeugen und Burgen sich nicht auf die leibliche Erziehung und den Unterhalt der Gestauften aus dehne, hat Bingh. Ant. T. IV. p. 290—91 §. 8. überschrieben: Sponsores infantes, pro quidus spoponderant, non debebant sustentare, gründlich gezeigt, indem er darthut, daß, wenn nicht eine anderweitige Berbindlichkeit aus frühern Berhaltniffen Statt fand, die Taufe an sich dazu nicht verpflichtete. War z. B. ein herr Taufzeuge für seinen Sclaven, so mußte er ihn zwar ernähren, aber nicht als Taufpathe, sondern weil er der herr defielben war. S. auch Böhmer sus eccles. Protest. T. III. p. 858 segg. Die einzelnen

schwärmerifchen Parteien, welche biese Berpflichtung burch bie Zaufe oft haben geltend machen wollen, konnen sich darum nicht auf das driftliche Alterthum berufen. Bingham führt aus Augustin Stellen an, daß z. B. ausgesehte Kinder nicht von den erbetenen Taufzeugen, sondern aus dem Kirchenarar erzogen und erhalten wurden.

Ueber die Frage: Welche Personen als Teugen und Burgen zugelassen werden durfen? gab es so viele Bestimmungen und Ansichten, daß wir nur die vornehmsten Regeln und Observanzen in dieser Beziehung herausheben wollen. Bu diesen nun gehort:

1) Daß der, welcher Taufzeuge seyn wollte, tein Michtchrift, ober Catedumen, sondern ein in die Richengemeinschaft auf-

genommener, getaufter Chrift fei.

2) Jeder Taufzeuge mußte ein Erwachsener, Volljähris ger feyn und das gesehliche Zeugenalter (huxlan, actatem) haben. Kinder, auch wenn sie getauft und confirmirt waren, wurden nicht augelassen.

3) Die Ausschließung ber Energumenen schien sich von felbst zu verstehen, beffen ungeachtet bemerten bie Rirchengesete aussbrudlich, bag man, qui sana mente non sunt, entfernt halten muffe. Blos bei ben Schwach = und Blobsinnigen tommen zuweilen Falle vor,

welche bie Cafuiften beschäftigen tonnten.

4) Die Boraussehung mar, daß jeder Taufzeuge in den Grundwahrheiten des Christenthums unterrichtet fei, bas Symbolum, Gebet des herrn, ben Detalogus und andere Dauptftude bes Ratechismus und ber driftlichen Sittenlehre tenne. Denn er follte ja bieß im Namen bes Tauflings betennen und bems felben jur Erlernung und Ausübung behulflich fepn. In Augustin. Serm. 116 de temp. T. X. p. 852 heißt es: Ante omnia symbolum et orationem Dominicam et vos ipsi tenete, et illis, quos suscepistis de sacro fonte, ostendite. Etwas abnliches wird schon fruber in Dionys. Arcopag. de Hierarch. eccles. c. Il. gefordert, und auch fpatere Rirchengefebe ichließen blejenigen aus, qui ignorant rudi-monta fidei. — Bei diefer Gelegenheit bemerkt Augusti in feinen Denkwurdigkeiten Thl. 7. p. 387: "Auch in der evangelischen Rirche "findet man in mehrern gandern ein Ratechismus : Eramen der Gevats "tern, befondere berjenigen, welche jum erften Dale biefes Bert ver-"richten, vorgeschrieben. In Sachsen besteht, so viel ich weiß, Diefe "lobliche Ginrichtung noch bis auf den heutigen Tag. Die Taufzeugen "muffen vorher in ber Pfarre erscheinen, um die erforderliche Prufung. "zu bestehen und nugliche Ermahnungen und Rathichlage zu empfangen." - Referent, ber mit ben firchlichen Ginrichtungen in mehrern Gegenben bekannt ift, bat wenigstens in ber neuern Beit Diefe Ginrichtung nicht gefunden, will aber barum gar nicht in Abrede fenn, bag fie fruhet tonne bestanden haben. - In wiefern die garetiter von ber Befähigung, Taufzeugen abzugeben, ausgeschloffen waren, wird fich schidlicher weiter unten zeigen laffen. Roch ift zu erwähnen, bag man auch wegen notorifder Lafterhaftigleit Ercommunis cirte (ob flagitium excommunicati) und auch die Bugenden von ber Befugnig bes Gevatterftebens ausschlog. Die Absicht babei

war lobenswerth und fur die Sittlichkeit und Disciplin von ben besten Folgen. Man kann im Allgemeinen annehmen, daß die bei der Bustassung zur Taufe befolgten Grundsabe, wovon schon fruher gehandelt

worden, auch fur bie Taufzeugen angewendet murben.

5) Daß die Monche und Nonnen in den altern Zeiten bas Pathenamt verrichteten, ja wegen ihrer Deiligkeit vorzüglich gern bazu gewählt wurden, laßt sich durch eine Menge Zeugnisse darthun. Aber schon das Cone. Antissidor. a. 578. can. 25. verordnete: Non licet Abbati vel Monacho de baptismo suscipere filios et commatres habere, und ahnliche Berordnungen wiederholen sich später. Baumzgarten l. l. p. 488 führt dafür als Grund an, weil Monche und Nonnen als beständig Büßende angesehen wurden. Seit dem 9. Seculum sinden wir auch die Aeltern auszgeschlossen. So verordnet das Cone. Mogunt. a. 818. c. 55. Nullus proprium silium vel siliam de sonte baptismatis suscipiat. Aber diese Berordnung ist nie eine allgemeine geworden, und selbst der Ordo Romanus I. stellt die Alternative: Presbyteri acceptis infantibus a parentibus vel patrinis eorum baptizent eos. Wit beschließen diesen Abschnitt mit der Untersuchung über die

#### Bahl ber Taufzeugen.

Es giebt barüber in ber alten Rirche fein Gefet, baber fagt Bobmer l. l. p. 858 gang richtig: Numerus patrinorum arbitrarius deficiente ecclesiastica. In primitiva ecclesia, quot admissi ignotum est. Man icheint einen ober mehrere Pathen gewählt gu haben, je nachbem es bie Umftande riethen. In ben Tagen bes verfolgten Chris ftenthums mahlte man wohl in ber Debrzahl. Dieß ift um fo mahre scheinlicher, da die spatern Gefete, wo die Rirche von außenher in Rube mar, immer nur einen Laufzeugen vorschreibt, ber vom Ge-Schlechte bes Tauflings fenn mußte. Nach Baumgarten 1. 1. p. 488 ift ber numerus ternarius im 13. Seculum veranbert worben. Conc. Bajocens. c. 4. a. 1280. Conc. Wigorniens. c. 5. a. 1240. et Exoniens. c. 2. a. 1287., und wie er fich ausbrudt, theils unter bem Bormande, bag alle glaubmurbige Berficherung auf mehrerer Beugen Munde beruhen muffe, theils auch insbesondere mit Beziehung auf Die Dreieinigkeit. - Doch ift, fo fest Baumgarten ebenfalls bingu, im 14. Seculum an einigen Orten in Gallien nur Liner verftattet worben. - Noch fpater geftatten die Rirchenverordnungen brei Taufgeugen. Das Conc. Trevir. a. 1227. c. 1. fteigt fogar bis auf vier. Ad levandum puerum de fonte tres vel quatuor admittantur. Quod amplius est, a malo est. Das Conc. Trident. Sess. 24. c. 2. fcreibt tategorisch blos einen Beugen vor und bestimmt zugleich bie geiftliche Bermandtschaft in doppelter Beziehung. Die Protestanten, welche die geistliche Bermandtschaft verwarfen, haben über die Beugen= gahl feine feste Bestimmung. In Sachsen ift blos verordnet, bag, gewisse gudgenommen, die Bahl ber Gevattern nicht über drei steigen soll. Böhmer III. 859. Gerhard. Loc. theol. IX. p. 314. -Bei unehelichen Rindern finden wir die Berfchiedenheit, daß bald nur zwei Gevattern erlaubt, balb fieben vorgeschrieben find.

Muf bie Bleichheit bes Geschlechts warb in ber alten Rirche ftren: ger gehalten als in der neuen. 216 Grund tann die fruber ichen angeführte Rudficht auf Decenz und Schamhaftigleit ange führt werben. In fpatern Beiten maren zwei Zaufzeugen von verfchie benem Befchlechte gewöhnlich. Bei breien pflegte man bei Anaben gwi mannliche und einen weiblichen Beugen, bei Dabchen bingegen gmd weibliche und einen mannlichen zu mahlen. Und bieß ift noch jest Die gewohnliche Dbfervang, obgleich fie viele Musnahmen erleidet. - Die Die Weiber von bem Gevatterfteben zu gewiffen Beiten ausgefchloffen worden feien, ift eine grundloie Behauptung, die unter andern von Wal. Strabo de reb. eccles. c. 26. gut widerlegt worden ift. Uche Die Frage: Db zwei Cheleute jugleich Pathenstelle vertreten tonntmi berrichte Streit. Bon Gevatterfchaften per procurationem fehlt es an nicht an Beispielen. — Die Frage: Db Jemand jur Gevatterfchaft gezwungen werben tonne? wird in ber alten Rirche nirgends berüht; befto mehr aber befchaftigt fich bas neuere Rirchenrecht bamit. Bohner jus eccles, Protest. Tom. III. p. 858. Mit Anführung neuerer Ap chen : und Confiftorialverordnungen handelt ausführlich hiervon Schent Taufbuch p. 304 ff. Will man mehrere biefen abnliche Puncte wo handelt feben, fo tonnen bagu die gleich anguführenden Monographin Dienen, von welchen ber Berfaffer einige nachlesen tonnte. J. G. Simon de patrinis. Jena 1678. 4. - A. Schuler de ausceptoria Wittenb. 1688. - Sm. Schelgvig de patrinis matrinisque (Gedeni 1689. 1722. 4.) Halle 1749. 4. - W. Wilcke de fidejussoribe in ecclesia veteri. Wittenb. 1704. 4. - Gerhard v. Mastrick susceptor, s. de susceptoribus infantium ex baptismo, corum ofgine, usu et abusu schediasma. Fkf. u. Lpz 1727. 4. - Js. Lust de susceptorum baptismalium origine. Strassb. 1755. 4. — GL & Jenichen de patrinis eorumque origine, numero et sexu. Gies-1757. 4. auch mit sein. Comment. de s. Pancratio. Lpz. 1758. 4. - K. W. Rohler von ben chriftl, Taufzeugen. 3micau 1783. 8. -Ueber Taufpathen, in ber Beitichr. Gion 1833 Febr. Dr. 24. Aufer bem besonders Menardus ad sacram. Greg. M. p. 107. - W. Selden Otia theol. (Amst. 1684. 4.) p. 580 seqq. — Mthi. Zimmermann Analecta p. 153 segg. - St. Baluze ad Capitularia Tom 2. p. 1178 und Mayer im Museum ministri ecclesiae Tom. 3. p. 108 seqq.

X) Caufnamen. — Indem wir auf biefen nicht unwicht gen Gegenstand übergehen, werden wir ihn der leichtern Ueberficht me

gen vielleicht am beften behandeln, wenn wir zeigen

1) wie alle Culte, die sich auf Monotheismus gründen, etwas Gemeinsames in den Namen haben. Daß aber, sobald das Christenthum sich in verschiedene Kirchen eintheilte, auch hier wieder besondere Observanzen bemerkhar werden;

2) daß das zistorisch Mutiquarische dabei felgende Puncte umfasse: a) den Ursprung der Bibte, bei der Taufe den Namen zu ertheilen, h) den Namenswechsel, o) die Zeit, wenn der Namepflegte ertheilt zu werden, d) wer den Taufnamen zu

estimmen hatte, o) welche Anforderung die Birche n die Caufnamen machte.

Die Ramngebung (denominatio, nominis impositio) ift bei Uen Bolfern und Religionen ein Punct von besonderer Wichtigkeit, selcher nicht blos ein philologisch: etymologisches, sondern auch ein iftorisches, ja selbst theologisches Interesse hat. Aus den Bornamen ann man die kirchlichen und nationellen Eigenthumlichkeiten erkennen; ind wenn gleich aus einzelnen Fallen und Beiten, wo besondere Umstände, Mode, bizarrer Geschmack, Eigensinn u. f. w. eine Ausnahme nachen, kein sicherer Schluß aufs Allgemeine zu machen ist, so liegt woch in der Namengebung, und besonderes in der Namensanderung, ungemein viel Charakteristisches und Lehrreiches.

Dag die Sauptreligionen: Judenthum, Chriftenthum und Islas mismus, die fich auf Monotheismus grunden, die meiften Bornamen mit einander gemein haben, ift Thatfache und nicht fcwer ju ertigren. Diefe drei Religionen find, wie fich Muhamed ausdruckt, die Kamilie bes Buche (Ohl al kitab), b. h. fie ertennen Offenbarungeurtunden als Glaubenenorm und Lebeneregel an, und die Duhamedaner insbefondere halten, außer dem Roran, auch die heiligen Bucher ber In ber Unerkennung bes A. T. ftimmen auch Chriften fur gottlich. Buden, Chriften und Muhamedaner überein, und die barin enthaltenen Ramen ausgezeichneter Perfonen find ihnen daber gefeierte und beis Lige Ramen. Die Ramen Abraham, Jakob, Isaak, Jo-Feph, Moses, Josua, Samuel, David, Salome, Jofias, Daniel, Biob, Tobias, Elias, Sara, Rebecca, Mirjam (Maria), Sanna, Sufanna u. a. find das Gemeingut aller brei Religionegefellschaften. Dazu tommen auch im A. und R. I. gemeinschaftliche Engelnamen: Gabriel, Michael, Ravbael; - ferner die Namen Johann, Joachim, Mat-Bhaus, Elifabeth, Salome und viele andere. Es durfte das ber teine Uebertreibung fenn, wenn man die Salfte aller judifchen, deiftlichen und muhamedanischen Bornamen fur biblifche und gemein= Etwas Eigenthumliches ift es auch, bag alle brei Edaftliche erflarte. Religionen einen bestimmten Moment fur bie Namengebung haben. Bei den Juden und Muhamedanern ift es die Befdneidung, bei Christen die Caufe und Confirmation.

Dennoch hat aller Harmonie ungeachtet jede dieser Religionen ihre wigenthumlichen und privativen Ramen, wodurch sogleich ein besonderes Beligions = und Kirchenverhaltniß bezeichnet wird. Daß dieß im Judenthume weniger der Fall ist, rührt von dem höhern Alter und davon Ber, daß die beiden spatern Religionen sich in die jüdischen Namen wetheilt und nur wenige, gleichsam als nicht anständig und passend, übrig gelassen haben. Betrachtet man diese mit einiger Ausmertsamseit, so zeigt sich bald, daß es hauptsächlich die Namen solcher Personen sind, welche sich für das Judenthum im engern Sinne, für den Tempeldienst zu Jerusalem, für den Levitismus, Pharisäsmus u. s. w. besonders ausgezeichnet haben. Wir rechnen dahin vorzugsweise die Ramen Cevi, Aaron, Eliesar, Pinehas, Zadot, Esra, Rehemias, Esther, Mardochai, Baruch, Sillel u. a. Diese wird man nie oder doch sehr selten bei Christen oder Ruhams

banern finden. So scheint kein Christ ober Muhamedaner den Ramen Saul zu führen. Dagegen ist er bei den spätern Juden sehr häusig und scheint gleichsam eine Art von Antithese gegen den christlichen Paulus zu seyn. Daß die Juden seit ihrer Zerstreuung so häusig Namen von Thieren (Lowe, Wolf, Hirsch, Bar), oder Blumen und Früchten oder kander und Städten ze. führen, ist zwar gewiß, jedoch hat der Verfasser einen recht gnügenden Grund davon nicht aussinden können.

Den Chriften charafterifiren alle diejenigen Ramen, welche an bas Dbject bes driftlichen Rultus erinnern, und baber von Juben und Ruhamedanern moglichft vermieben werben. Bemertenswerth ift bes fonders ber Umftand, daß in der chriftlichen Rirche eine Menge von Ramen vorhanden find, welche fich auf Gott und auf die Pflichten gegen ibn beziehen. Man dente nur an die Namen Gottlieb, Gotthold, Bottlob, Botthardt, Gottschalt, Gottwald, Gottfried, Craugott, Danlegott, Sarchtegott, Cobegott, Godeberta, Godwine u. a. Ferner an Die griechifch : lateini: schen Ramen: Theodor, Theophil, Theanet, Theodo-fius, Deocar, Deodal, Amadeus u. f. w., ober bie zusam= mengefetten Theobald, Theodobert, Theodemir, Theo dorich, Theodulph, Theodora, Theotine, Theudes linde und so viele andere biefer Art. — Roch charafteristischer aber find bie vielen Ramen, welche fich auf ben Stifter bes Chriftenthums 3mar wird man den einzelnen Ramen Jesus und Chriffus ober beibe zusammen nicht finden, weil man fich burch eine beilige Scheu vor diefen gepriefenen Ramen, von welchen ichon bie beilige Schrift bezeugt, daß er ber bochfte und einzige sei (Philipp. 2, 9-11 u. a. St.) vor jedem Digbrauche und ber Profanation berfelben abhalten ließ. Den Ramen Immanuel ober Emanuel brauchte man unbedenklich, eben fo Jofua, wovon doch Jefus nur eine ans bere Form ift. Aber fo wie man Jefus nie findet, fo tommen auch bie Busammensehungen bochft felten vor. Denn die Ramen Ifi= dor, Isidora, Isabella u. a. stammen nicht bavon, sondern von Bfis ab und find heidnischen Ursprungs.

Defto haufiger find die Namen, welche fich auf die Berehrung Befu beziehen. Wir führen blos an Christianus (welches querft Act. 11, 26. vortommt) Christophorus, Christiana, Chris fina, Christophine, Christlieb u. a. Die Mamen bet Apostel und Evangeliften find ebenfalls in der chriftlichen Rirche ein= beimisch, obgleich mehrere barunter von Juden und Dubamebanern gebraucht werden. Doch machen die beiben Apostelfürsten Detrus und Paulus eine Ausnahme. Endlich giebt bas große Beer ber Martyrer und Beiligen ber driftlichen Nomenclatur einen großen Bumachs. Bwifden ben verschiedenen driftlichen Confessionen findet man im Allgemeinen blos ben Unterschied, daß in ber tatholischen Rirche bie Seiligennamen, fowohl beim mannlichen, als weiblichen Gefchlechte ein gewiffes Uebergewicht haben. Als etwas Gigenthumliches muß auch ber Rame Maria fur bas mannliche Gefchlecht in ber romifchen Rirche betrachtet werben, da fich bafur bei den Protestanten wohl nicht leicht ein Beispiel wird finden laffen. Der Rame Joseph ift in beiden Rirchen gleich baufig im Gebrauche. Daß bei ben Proteftanten fo haufig bie Namen Martin, Philipp, Ulrich vortommen, icheint auf die Person ber Reformatoren Beziehung zu haben.

Höchst merkwurdig ist auch die Sitte der Namensanderung (nominis mutatio), welche wir bei mehrern alten Boltern, vorzugstweise aber in unsern drei Hauptreligionen sinden. Das alteste Beispiel hiervon ist 1 Mos. 17, 5. 15, wo bemerkt wird, daß in Beziehung auf den mit Jehova geschlossenen Bund Abram seinen Namen mit Abraham, und sein Weib den Namen Sarai mit Sarah vertauschte. Aehnliche Falle sind Genes. 25, 30. 36, 1. 32, 27 ff. 25, 10. u. a. Ueberhaupt tritt im A. E. überall das Gewicht hervor, welches auf Namen und Bedeutung derselben gelegt wird. Ja, man kann behaupten, daß in der Geschichte des A. E. keine Begebenheit und Person von einiger Bedeutung vorkommt, wobei nicht der Name eine besondere Wichtigkeit hatte. Es heißt überall nomen et omen! oder nach dem bekannten Verse:

#### Conveniunt rebus nomina saepe suis!

Im N. T. kommen brei bergleichen Falle vor, Luc. 1, 39—63. Mt. 16, 18. und in der Apostelgeschichte die Namensveränderung des Saulus in Paulus, die sich jedoch auch aus der Sitte, einen Doppels namen zu führen, einen hebräischen und einen römischen, erklären ließe. — Daß man auf den Namen ein großes Gewicht legte, dasür spricht auch die Sitte, daß Mönche und Nonnen dei ihrer Einweihung in einen Orden einen sogenannten Alosternamen annehmen müssen. Auch nehmen die neuerwählten Päpste zu ihren zeitherigen Bor: und Zunamen, als Oberhaupt der katholischen Kirche, einen neuen Namen an, z. B. Barnabas Chiaramonti den Namen Pius VII. und Alexander Ganga den Namen Leo XII. Die Erzbischöse, Bischöse und Aebte legten, blos zum Behuse ihrer Amtssührung, den Familiennamen ab und nannten sich blos nach ihrem Taufnamen. Bergl. Jo. Fr. Krobs Sehediasma de mutatione nominum ia professione religiosor. et Pontisic. Rom. inauguratione. Edit. 2. Lips. 1719. 4.

Was nun bas Historisch = Antiquarische ber Taufnamen betrifft, fo lagt fich ber Ursprung der Ramengebung (nominis impositio) am naturlichsten aus der Nachahmung der judischen Beschneidung, wobei zugleich ber Rame gegeben murbe, erklaren (Luc. 2, 21.). Jedoch finbet man in dem R. E. und bei ben altesten Schriftstellern Juftinus Martyr, Tertullian, Drigenes, teine Spur weiter bavon. Man finbet, wenn man diesen Gegenstand geschichtlich verfolgt, eine doppelte Ges wohnheit. Theile behalten die Tauflinge ben Ramen bei, welchen sie por der Taufe führten, wie dieß bei Conftantin dem Großen, Ambrofius, Augustin, Gregorius von Naziang und vielen anbern ber Fall ift, theils aber findet man auch Beifpiele, daß ben Erwachsenen bei ber Taufe ein anderer Name beigelegt wurde. Als Raifer Theodosius ber Jungere bie Dichterin Athenais, Tochter bes Sophisten Leontius, beis rathen wollte, mard fie vorher vom Bifchofe Atticus getauft und empfing in der Taufe den Namen Eudolia, unter welchem fie in der Beschichte bekannt genug ist. S. Socrat. hist. eccles. l. VII. c. 21. - 216 ber beilige Petrus Balfamus vom Bifchofe Severus wegen feines Ramens befragt wurde, gab er gur Antwort: Nomine paterno Balsamua dicor, spirituali vero nomine, quod in baptismo accepi, Petrus dicor. Bergl, Brenner 1. l. p. 163 — 65.

So lange das Catechumenat bestand, scheint der Rame vor der Taufe bestimmt worden zu sepn. hierauf bezieht sich die oft ermähnte Sitte der Anmeldung und des Eintragens in die Taufregister. S. Cyrill. Hieros. Catech. III. — Gregor. Nyss. orat. in eos, qui differ. bapt. — Augustin Consess. I. IX. de sid. et operid., wo das dare nomen vortommt. Nach Dionys. Areopag. de hierarch. eccl. c. 2. soll nicht nur des Täustings, sondern auch des Bürgens (ἀνάδοχος) Name in die Bücher eingetragen werden. hier hatten wir also ein Analogon von den Taussisten unster Tage aus der frühesten christlichen Beit. — In vielen Fällen scheint die Gewohnheit gewesen zu sepn, zu dem gewöhnlichen Vornamen noch einen, oder ein Paar neue hinzugusügen, so das daraus die spätere Sitte der Namensvervielfältigung zu erklaren ware.

Die Frage: Wer den Caufnamen zu mablen und gu bestimmen hatte! ift nach verschiedenen Beiten und Berhalte niffen verschieden zu beantworten. Bei der Taufe der Ermachsenen und Dundigen ftand biefen bas Namenrecht ju. Gie tonnten alfo ihren bisherigen Ramen beibehalten oder bemfelben noch einen neuern binjufugen, ober auch einen andern annehmen. hier hatte bas nomen dare feine eigentliche Bedeutung. — Bur Beit ber Kindertaufe trat bas bei ben Auben und Romern genau bestimmte Recht ber Aeltern, besondere bes Baters, in feine volle Gultigfeit, ein. Bei ben Rindern, welche erft einige Jahre nach ihrer Geburt getauft murben und bereits einen Namen führten, verfuhren die Aeltern gerade fo, wie die E machfenen fur fich felbft thaten. - Diefes alterliche Recht mar um fo mehr auf die Taufzeugen und Burgen übertragen, ba die Meltern fehr haufig diefes Umt verwalteten und der Ausbrudt: Pater spiritualis ober lustricus auf eine Stellvertretung hinwies. Im Todesfalle Der Meltern traten fie in Diefer Sinficht gang in ihre Stelle, baber es oft blos von den Dathen abhing, wie das Rind heißen follte. man zwei oder brei oder noch mehr Gevattern hatte, pflegte das Rind von jedem einen Ramen ju erhalten, woraus fich ebenfalls die befons bere in Deutschland ubliche Bielnamigfeit ertlaren lagt. Daß zuweilen der Taufer den Namen gegeben habe, erhellt aus mehrern Beifpielen. Rur laßt fich nicht bestimmen, ob er bieß als Taufzeuge, ober aus Uebertragung, ober aus einem befondern Amterechte gethan habe? Das Lettere burfte ichwerlich bemiefen werben tonnen. - Dagegen leidet es teinen Zweifel, daß dem Beiftlichen eine gemiffe Concurreng und Controle juftand. 3hm mußten die Ramen juvor mitgetheilt werden, damit er fie prufen und unschickliche gurudweisen tonne. batte in diefer hinficht ein Veto, wie es mehrere Rirchengefete bestim: Auch in der protestantischen Rirche findet man ahnliche Berordnungen. Dochten fie nur bei dem allgemeinen Sange unferer Beitge: noffen, auffallende, ber Romanenlecture entlehnte Ramen zu mablen, beachtet werden tonnen. G. Philippi's Borterbuch des Churfachfischen Rirchenrechts in dem Artitel Zaufname.

hiermit hangt ein bereits ermahnter Punct jufammen, bag bie Rirche Ramen forbere, welche ben Charafter bes Chriftenthums aus-

brudten ober an eine besondere christiche Psicht und Lugend erinnerten. Man hielt auf to xador öroua to enukyder es huão (Jac. 2, 7. coll. 1 Petr. 4, 14—16. u. a.) und verwies auch in dieser Hinsicht auf Jesus Christus und seine Heiligen. Schon Chrysostomus Hom. XXI. in Genes. erinnert, daß man bei den Namen neu aufgenommener Christen nicht auf berühmte Vorsahren, sondern auf die heiligen Personen, welche Muster der Lugend und Gottseligkeit geworden sepen, sehen müsse. Man wählte darum die Namen der Apostel, Märtprer und Heiligen. S. Niceph. hist. eccles. 1. VI. o. 22. Vorzüglich waren die Namen Petrus, Paulus und Johannes geschäck. Aber auch solche Namen wurden gewählt, welche an christliche Namen in abstracto erinnerten, z. B. Eusedius, Eusehia, Pius, Fidezlis, Charitas, Gratianus, Innocentius u. a. — Luch auf die kirchzlichen Lauszeiten bezogen sich manche Ramen, z. B. Natalis, Episphanius, Paschasius, Paschasis (Pascal) u. a. Die Thiernamen Leo, Aselus, Pecorius, Ursula, Columba, Columbanus u. a. wurden, wie

Brenner p. 164 bemertt, aus driftlicher Demuth gewähtt.

Wenn die Sonode gu Borbeaux (Conc. Burdigal. a. 1588.) e. IX. festsett: Nomina Sanctor. Patr. V. T. affectare haereticorum est, fo hat bieg offenbar eine Begiehung auf die Reformirten, welche bie Seiligennamen zu verdrangen und alttestamentarifche Namen an beren Stelle ju feten suchten. Wirklich findet man auch unter ben altern Reformirten fast nur biblifche Ramen, j. B. Mofes, Ezechiel, Gabriel, Josua, Judith, David, Salomo, Esaias, Jeremias, Susanna u. a. Dieß ist wohl auch ber Grund, warum der Catechism. rom. es jur Pflicht macht, bem Tauflinge ben Ramen eines driftlichen Beiligen beizulegen. Bon biefer Sitte wich man nun in neuerer Beit fehr haufig ab, und welche Urfachen bieg auch haben mochte, fie weisen boch alle auf einen gemiffen firchlichen Indifferentismus bin. Im auffallenbften zeigte fich bieß zur Beit ber frangofischen Revolution, wo fich der Sas gegen Rirche und Priefterthum unter andern auch in ber Berbannung aller altchriftlichen Zaufnamen ausfprach. Es mar in den erften Jahren ber Republit gang gewöhnlich, Die Bornamen: Liberté, Egalité, La Fayette, Marat, Sansculotte, Carmagnole u. f. w. ju finden. Selbst in diefen Absurditaten sprach fich bas Bedurfnig eines bedeutungsvollen Ramens aus. Wie man aber bald von diefen Uebertreibungen gurudtehrte und die frubere ober boch anftanbigere Sitte felbft burch Staatsgefete wieber einzuführen fuchte, ift unter andern in Schents Taufbuch p. 481 gezeigt. - Aber auch mehrere deutsche Regierungen, g. B. die preußische, haben fich veranlagt gefehen, bem Unfuge mit abenteuerlichen Laufnamen, welcher auch im tatholifchen und protestantischen Deutschland eingeriffen mar, Grengen ju fegen. Doch mar biefer Gegenstand zeither mehr Sache ber burgerlichen, ale firchlichen Polizei. Benn ber Bwed er reicht wird, tann es ziemlich gleichgultig fenn, ob die Berordnung vom Staate ober von ber Rirche ausgehe. Bergl. Dr. Mart. Luthers Laufbuchlein, 1597. Reu ebirt mit Unmertt. von Godofr. Wegener. Lips. 1674. — Jo. Henr. Stuss de nominum mutatione sacra. Goth. 1755. — H. A. Meinders de nominib. et cognominib. Germanor. et alior. populor. septentr. vet. S. Miscell. Lips. T. VI. Siegel Sandbuch IV.

p. 1 seqq. - Catalogus nominum pr. in Goldasti Antiq. Alemann. Tom. II. p. 92 seqq. - J. G. Eccarti hist. stadii etymol. p. 37 seqq. - L. A. Muratorii Nov. Thesaur. T. I. - Til. D. Biathe über beutsche Bornamen und Geschlechtenamen. Berlin und Stettin 1815. 8. - J. Ch. Dolg bie Moden in den Taufnamen, mit Angate ber Wortbebeutung biefer Namen. Leipg. 1825. 8. - Befonder wichtig aber ist hier Wilh. Schents Laufbuch. Weimar 1808. p. 424—557.

XI) Streitigkeiten mit ben garetikern über die

Taufe und eigenthumliche Taufgebrauche der Les tern. - In Ufrita und Rleinaffen bachte man fcon ju Anfang bes 3. Jahrhunderts von der durch Richtfatholische, b. i. Reger, ertheil ten Taufe febr verachtlich. Muf der Rirchenversammlung ju Carthage im Jahre 215 erklarte man fie fur unwirksam und ungultig. Ale von ben Baretifern Uebertretenbe pflegte man baber in obbemerten Landern von neuem ju taufen. 216 die Dovatianer alle, die ju iben übergingen, noch einmal tauften, wurde man auch ju Rom, wo ma bie übertretenden Saretiter burch die Bufftufen gur Aufnahme bisher vorbereitete, gur Umtaufe geneigt. Aber auch auf ber Spnobe ju 31e nium in Phrogien ertlarten fich alle phrogifche, galatifche, cilicifche und andere Bifchofe gegen die Gultigfeit der Repertaufe. - Dehrere Be Schofe in Europa aber erinnerten, daß man boch bie Abgefallenen, it Gogen geopfert, und fo die Rraft ber Zaufe in fich ausgelofcht batten, nicht umtaufen, sondern bei ihrer Rücklehr nur bußen ließe.

Allein Epprian vertheibigte biese Umtaufe auf einigen in den 34 ren 255 - 56 gehaltenen Rirchenversammlungen ju Carthago und it verschiedenen Briefen ep. 69 — 75. — Uls die zweite genannte Spnett in einem Synodalfchreiben (ep. 72. bes Cyprian) ben bamaligen romb fchen Bifchof Stephanus (vom Jahre 253 - 57) von Diefen Befdich fen in Kenntniß feste, gab biefer folz eine migbilligende Antwod: Man muffe Leine Meuerung machen und dem gare tiker bei seiner Buße die gande auflegen; denn wer im Namen Jesu getauft worden, sei erneuert

und geheiligt.

Biele heftige Briefe nun murben zwischen Epprian und Stephanne gewechselt (f. Cyprian ep. 74. und 75.; ber lette ift Kirmilians Brif an ben Coprian). Stephanus, ber voller Unmagung fchrieb, fchlof feger ben Epprian und alle mit ibm gleichbenkenbe Ufrikaner von ber Sip dengemeinschaft aus, und verbot mit Sarte feinen Pfarrfindern ju Rom, Gefanbte ber Ufrifaner gu beherbergen. Dennoch erneuerten Diefe auf einer dritten Rirchenversammlung zu Carthago am 1. Ceptember 256 fehr nachdrudlich ihre Meinung. Firmilian bezeugte ihnen mit bittem Bemerkungen über Stephanus die vollige Bustimmung ber Rirchen fr ner Proving, und Dionpfius, Bifchof ju Alexandrien, migbillign wenigstens bas Benehmen bes Stephanus. - Erft nach Stephanus und Coprians Tode (256 - 57), und ale bie Balerianifche Berfolguns ausbrach, bewirkte die Politit, bag ein Theil den Cas von ber Recht maßigkeit der Umtaufe der Reger fallen ließ; denn man fah, daß fonk Saretiter vom Berübertommen abgefchredt werben murben. Es blieb

.;

n babei, wer von ben garetitern irgend gehorig tauft fei, brauche nicht umgetauft gu merben. lan folle einen folden nach dem Symbol der Taus , d. i. ob er auf Vater, Sohn und heiligen Beift tauft fei, fragen, und ihm, um den heiligen Beift ı empfangen, die gande auflegen. Betenne er per diese Dreibeit nicht, so solle er getauft mer= en (f. Conc. Arelat. c. 8.). Bergl. Euseb. hist. eccles. c. 3. 4. 8, - J. W. Gutbier III dissertt. de controv. circa haeret. baptizandos olim mota. Lips. 1689. 4. — J. Launoy Opera om. II. P. 2. p. 170 — 94 (Coln 1781. Fol.) — Natalis Alexanr Hist. ecclesiast. Tom. III. p. 685-91 und 696-98 (Paris 114. Fol.) - El di Amato Parere sû le brighe trâ Stefano Papa. Cipriano di Cartagine, intorno al rebattezare gli eretici. In m. Lettere erudite Tom. II. p. 232-41 (Genua 1715. 4.) pysen Acta intra Cyprian. et Stephan. in disceptat. de haeret. iptiz. Lips. 1762. - Balche Siftorie der Regereien 2r Bb. p. - Giefelere Lehrb. ber RG. 1r Bb. p. 223 f. -10 --- 84. ichroath Thi. 4. p. 322-41.

Schwerer ift es von ben Taufgebrauchen ber hareiter etwas vollig keutliches und Gnugenbes mitzutheilen. Die darüber vorhandenen lachrichten sind zu durftig, als daß man daraus einen vollständigen kegriff von den Einweihungen jeder einzelnen Partei bekommen konnsten den die Schriften der hateiler selbst haben die Orthodoren versigt und erwähnen dann nur so viel von denselben, als ihnen gerade ut dunkt. Auch ermangeln sie nicht von den ihnen am meisten

erhaften Parteien bie abscheulichsten Dinge ju ergablen.

Wir werben vielleicht in die burftigen und zum Theil verworrenen lachrichten von den Taufgebräuchen der Hartifter dadurch einiges Licht ingen, daß wir die Puncte naher bezeichnen, in welchen die lettern in der rechtgläubigen Kirche entweber wirklich ober vorgeblich abwichen. die durften zu rechnen sen die abweichenden Ansichten a) vom bebrauche oder Nichtgebrauche der Taufe, b) von em Subjecte, c) von der Materie, d) von der Form

er Taufe, e) von der Taufformel.

a) Schon also über Gebrauch ober Nichtgebrauch ier Caufe sollen abweichende Ansichten zwischen der rechtgläubigen kirche und ben Harteilern Statt gefunden haben. Einige gnostische karteien wollten nach Irenaus gar teine außern und sinnlichen Sympte anwenden, indem sie meinten, "das Geheimnis der unausspreche und unsichtbaren Kraft durse nicht durch vergängliche Dinge vollzogen werden." Damit stimmt auch die Nachricht von Theoset 1. 10. über Ustobruten überein, welche behaupteten, die ktlichen Mysterien dursten nicht durch sinnliche Gegenstände vollzogen weben, weil sie Symbole des Unsichtbaren waren; eben so wenig das ktörperliche als etwas Sinnliches und Körperliches. Deshalb tausen verden, welche des etwas Sinnliches und Körperliches. Deshalb tausen verden nicht, welche bei ihnen eingeweiht zu werden wünschen vollchen die Mysterien der Caufe werden bei ihnen gar icht gefeiert; benn sie nennen die Erkenntnis des Alls die Bersthung. Mehrere Hareiter wichen auch von der rechtgläubigen Kirche ab

b) in Beziehung des Subjects der Taufe, ober wie wir uns in biefem Artitel Dr. II. ausgebrudt haben: Belche Perfonen getauft murben? Wir haben bort gezeigt, bas alle ohne Unterschied in ber rechtglaubigen Rirche getauft wurden, die nicht unter ben Musnahmen begriffen waren, welche bie Rirche nach und nach festzusegen fur gut befunden hatte. Bergl. den Abschnitt Dr. II. Dagegen follen bie Marcioniten blos ben Unverheiratheten, nicht aber ben in ber Che Lebenden die Taufe ertheilt haben. adv. Marc. l. I. c. 29. IV. c. 2. 24. V. c. 7. Bergl. Danters Rach Beaufobre's Deis Alterthumer ber Gnoftiter p. 96 - 103. nung Hist. du Manich. Tom. II. p. 123 wurde biefe Angabe babin au berichtigen fenn, bag bie Marcioniten gur Beit bes Epiphanius ben Ebeleuten Die Aufnahme in ben erften Grad ihrer Ginmeihung geftatten, fie aber von den folgenden Stufen ausschließen. Es mußte alfo bei biefen Baretitern bie Taufe jene Mpftertenform haben, bie fich in ibren verschiedenen Abstufungen tenntlich macht. Daß Marcion nun wirklich eine breifache Abstufung batte, lehrt Epiphanius mit beutlichen Borten 42, 3. Nach Munter p. 308 maren bie brei Taufen Marcions brei verschiedene Ginweihungen. Die erfte mar bie allgemein driftliche, burch welche ber Catechumen jum Befenntniffe ber Religion aufgenommen murbe; bie zweite bie Aufnahme ber rekelwe und bie britte vielleicht eine besondere Ordination jum Lehramte. — Much follen bie Marcioniten barin, mas bas Subject ber Taufe betrifft, von ber rechtglaubigen Rirche abgewichen feyn, bag fie Berftorbene tauften. Bir baben diefen Kall bereits oben nach einem Berichte des Chrpfoftomus Rr. II. in biefem Artifel angeführt. Jedoch ift Munter p. 109-14 ber Meinung, bag bieg nur eine besondere Art Nothtaufe gewesen fei. Allein wenn man nach bem Berichte bes Chrpfoftomus ben Umftanb erwaat, bas fich biefe Baretiter auf die Stelle 1 Cor. 15, 29. berufen baben, fo durfte Muntere Conjectur nicht ausreichen. - Divergirende Ansichten ber Baretiter und ber rechtglaubigen Rirche finden auch Statt in Beziehung auf

o) die Materie der Taufe. Diese blieb, wie wir im VI. Abschnitte dieses Artikels gezeigt haben, in der rechtgläubigen Kirche als Regel stets das Wasser. Dagegen verwerfen die Seleucianer und Dermianer die Taufe mit Wasser, weit sie glaubten, die Seelen der Menschen beständen aus Geist und Feuer und beriefen sich auf die Worte des Johannes: "Der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen." Dies bestätigt Augustin de haeres. LIX. wenn er schreibt: Deshalb hielten sie das Wasser für zu gering, und glaubten, Johannes habe dasselbe nur vorläusig zu seiner Taufe gebraucht, sie aber müßten als Christen Feuer anwenden, durch welches sie ihre Täussinge zogen. Mehreres hierher Sehörige ist von uns im VI. Abschnitte bereits angesührt worden. — Häretiler und Rechtgläubige wichen auch ab

d) in der Sorm der Caufe. Was wir darunter verstehen, ift bereits von uns im VII. Abschnitte bieses Artikels gezeigt worden. Daß sich die rechtgläubige Rirche einer Taufform bediente, wobei das Schamgefuhl möglichst solle geschont werden, haben wir hin und wieder in biesem Artikel bemerkt. Allein dies soll nicht immer bei den Satertikern der Fall gewesen senn. Daher sagt Eprill in der sechsten

Catechefe, ,, baf bie Taufe ber Baretiter in Gegenwart ber Manner "und Frauen vorgenommen murbe, und daß fie fich babei fo grobe "Ausschweifungen zu Schniben tommen ließen, baß er gar nicht weiter "bavon zu fprechen mage." Mehnliche Befchulbigungen finbet man auch bei andern Rirchenvatern, wie es benn die Rechtglaubigen überhaupt lieben, Ausschweifungen in ber Bolluft ben Baretitern vorzumerfen. -Wir haben oben gefeben, bag die rechtglaubige Rirche ein breimaliges Untertauchen bei ber Taufe fur nothig erachtete, und zwar um gemiffer bogmatischer Unfichten willen. Much hiervon finden wir Abweichungen bei ben Saretitern. Nach Theodoret RS. 4r Bb. nahm icon Gunomius (nebft Metius, ein acianischer hauptbogmatiter, beffen Unhanger fich auch Eunomianer nannten) hierin Beranderungen vor. Die Borte Theodorets find: "Er anderte auch den von dem herrn und den Aposteln überlieferten "Gebrauch bei ber Taufe, indem er etwas Entgegengefestes einführte und "fagte: man brauche ben Taufling nicht breimal unterzutauchen, auch "nicht bie Dreiheit anzurufen, sondern es sei genug, einmal auf ben "Tod Jefu unterzutauchen." Sofrates 5, 38. bestätigt Diese Nachricht. Epiphanius und Theodoret ergablen vereint von biefen Eunomianern: "Sie hatten die Tauflinge nur bis an die Bruft eingetaucht; benn bie "ubrigen Theile Des Rorpers hielten fie nicht fur murbig, vom Baffer "beneht zu werden. Bu biefem Endzwecke mußten fie ben Taufling "umtehren, daß die Suge in die Bohe und ber Ropf nach unten "tomme. Davon murben fie fpottmeife loonodes genannt." Mehrere folde Abweichungen bat Bingham in ben unten anzuführenben Stellen ermahnt. Bum oftern erlaubten fich auch bie Baretiter Abweichungen

e) mit der Taufformel. Wir haben oben gesehen, bag bie bei Matthaus ermahnte Taufformel bie eigentliche Formula solemnis in ber alten und neuen Rirche mar und blieb. Aber auch bier finden wir Abweichungen bei den Saretitern, indem fie diese Taufformel entweber gar nicht brauchten ober fie vielfaltig verfalfchten. Diefer Punct ift am grundlichften von Bingham bearbeitet Antiquit. 1. IX. c. 3. 6. 4., überschrieben: De mutationibus in forma baptismi factis. Go foll Menanber verlangt haben, bag auf feinen Ramen getauft murbe, indem er fich felbft fur ben Beiland ausgab, und fagte, daß alle, die auf ihn getauft murden, erloft maren, auch in diefem Leben Macht erhielten, die Beltfrafte fich unterwurfig ju machen. S. Bingh. I. I. p. 172. - Bon ben Montaniften beift es, fie bate ten auf den Bater, Gohn und Montanus oder Die Priscilla getauft, ober wohl gar auf den Montanus, die Priscilla und die Marimilla. Dehrere Gnostifer bedienten fich bei ber Taufe fprifcher und calbais fcher, auch hebraifcher Redensarten, um entweder, wie die Rechtglaubis gen ihnen Schuld geben, durch bie fremden Ausbrude bas Geheimnißvolle ihrer Lehre und Gebrauche zu erhohen, ober, mas mahricheinlis cher ift, jedoch von jenen nicht gefagt wirb, weil bie Gnoftiter hauptfachlich in Sprien ihren Urfprung genommen hatten, folglich ihre Lehre und andere Borichriften in biefen Sprachen aufgezeichnet maren.

Noch ist die verschiedene Ansicht über die Arianer, mas namentlich ihre Taufformel und andere Gebräuche betrifft, zu bemerken. Manche Bater und Rirchenschriftsteller geben ihnen bas Zeugnis, bas fie mit ber Taufe teine Beranberung vorgenommen ibatten. Theobort 4, 2. fagt: "In hinficht ber Unrufung bei ber gottlichen Taufe bat "Arius doch nicht gewagt, eine Aenderung zu machen, sondern er lehte "nach bem Gebete bes herrn, im Ramen bes Baters, bes Cobust "und bes heiligen Geiftes taufen." Auch Augustin und Cogomenus bestätigen dieg. Deshalb mochte mohl auch ber Raifer Conftantin fein Bedenten getragen haben, fich bei feinem herannabenden Ende wie ben Arianern taufen zu laffen.

Deffen ungeachtet verfichern Andere bas Gegentheil. Haeres. 68. fagt: Die Arianer taufen im Namen bes unerschaffenen Sottes, im Namen des erschaffenen Gohnes und im Namen det bei ligenden Beiftes, ber von bem erfchaffenen Sohne hervorgebracht me Mehnliche Formeln werden auch von andern Rirchenlehmu den ist.

ben Arianern Schuld gegeben.

Diefer Scheinbare Widerspruch lagt fich vielleicht auf eine boppele Art lofen, wenn man entweder frubere oder fpatere Arianer unufor bet, oder daß man mit Schone annimmt, diefe Formeln ruhren nicht felbft von den Arianern her, fondern feien blos willtuhrliche Deuten gen ber Rechtglaubigen. Dieg Benige über die abweichenden Taufjo brauche ber Saretiter mirb fur unfern 3wed hinmeichend fenn, ba mit baburch bemerkbar machen wollten, theile baf fich bier wirklich tie Baretifer Ueberspannung und Schwarmerei ju Schulden tommen im fen, theile auch um den Grund ju bestimmen, warum die rechtifie bige Rirche auch bei ber Taufe gemiffe Puncte mit entschiebener De Außer der biblifchen und traditionellen Auctorit harrlichteit festhielt. fchien dieß auch ihre Stellung ben Saretitern gegenüber ju forben Sat es für Jemand Intereffe, Diefen Gegenstand tiefer aufzufaffen, wird er gute Materialien bagu finden in Jo. Orsi de baptismo nomine Jes. Christi et de haereticis, qui baptismi formam die Mediol. 1735. - P. E. Jablonski Dissert. hist. the adulterarunt. de baptismo Arianor, veter. in SS. Trinitatem. S. Opuscula edk. de Water Tom. IV. Lugd. Batav. 1813. - Muntere Berfuch ibe Die fircht. Alterthumer ber Gnostifer. Unspach 1790. p. 86 - 187. -Vossii dissert. de baptismo. Dissert. II. XVII. XVIII. XIX. E. Op-Tom. VI. - Bingh. Antiquit. eccl. Tom. IV. p. 165 seqq. (ms vermißt die logische Ordnung in diefem Abschnitte mehr ale andematik - Die Taufgebrauche der haretiter in Augusti's Dentwurdigtt. It Bb. p. 361 ff. — Schone's Geschichteforschungen Ihl. I. p. 178-79. Thi. II. p. 300-308.

XII) Taufe in dem Bultus der heutigen driffs Geben wir auf die Beit ber Reformation gurad, chen Welt. ben driftlichen Rultus fo mefentlich umgestaltete, fo hat fie in Absicht auf Zaufe weniger Beranderungen berbeigeführt als in der Lehre vom Iben mahle. Auch die Protestanten faben die Taufe als einen nothmendige Einweihungsritus an, weil er von Sefu verordnet fei, behielten bet halb bie Zaufformel, bas Glaubenebetenntnig und andere Giniden gen bei, die schon das apostolische Beitalter und die darauf unmitteller N : E beginnenbe alte Rirche fannte. Ja auch felbft ben Saframentedenten Kizge ber Taufe erkannte man an und es machte fich auch hier ber Grunde ber Reformatoren geltend, alles auf die Ginfachheit ber R. E. Innt

į

i ani

nung und ber Praris ber alten driftlichen Rirche gurudzuführen. Dieg ift ber Grund, warum gwar bie Proteftanten im Befentlichen. was die Taufe betrifft, mit bem Rirchenfpftem ber griechischen und romifcha tatholifchen Chriften übereinstimmen, aber im Rituellen vielfach abweichen. Die bogmatischen Unfichten von ber Taufe gehoren aber mehr ber Dogmengefchichte und ber firchlichen Symbolit an. Wir verweisen barum in ber lettern Begiebung auf Biner's comparative Darftellung des Lehrbegriffe 2. Auflage, wo man p. 127, 130 und 133 nicht nur Die verschiedenen bogmatischen Unfichten ber brei Sauptfirchen in ber driftlichen Welt über die Zaufe findet, fondern auch felbft bie Beftims mungen barüber bei ben fleinern Parteien, die fich jum Protestantis mus gablen. Much über Die fogenannten Taufgefinnten ober Bieber taufer ift bort bas Rothige in biefer Beziehung angebeutet, bie in Deutschland, in ber Schweiz und in ben Niederlanden in ber erften Balfte bes 16. Jahrhunderts gleich bei und nach der Reformation Luthers entstanden. Wir haben es hier nur mit bem Rituellen ber Taufe zu thun, wie es fich nach glaubwurdigen Nachrichten in ben brei ' Sauptfirchen der Chriftenheit gestaltet. Machen wir den Unfang

a) mit der orientalisch griechischen Kirche. Sie behauptet, auch hier das christliche Alterthumliche am meisten sich bewahrt zu haben, obgleich, wie wir schon in diesem Artikel erwähnt haben, ihre gebrauchten Gründe vieles zu wünschen übrig lassen. Was hier rituelle Observanz sei, durfte sich etwa in Folgendem bemerklich machen: "Das Kind bekommt den Namen nicht bei der Tause, sonz, dern vorher, entweder am Tage der Gedurt oder am solgenden Tage. "Gesunde und muntere Kinder bleiben oft lange ungetauft und die "Tause verzieht sich wohl gegen 20, 30 und 40 Tage. Ehe ein Kind "getaust wird, wird es erst zum Catechumen gemacht. Endlich verzichtet man die Tause, nicht durch Besprengung, sondern durch breiz, maliges Untertauchen. Dies alles geschieht mit vielen Umständen."

"Wenn eine Frau entbunden ift, tommt der Priefter (Pope) noch "an bem namlichen ober folgenden Tage in das Saus ber Bochnerin "und fpricht ein bestimmtes Gebet fur fie und das Rind. "macht er betenb bas Beichen bes Rreuges an bie Stirn, an ben "Mund und an die Bruft des Rindes, und fpricht dann: D berr, lag "bas Licht beines Angesichts über biefen beinen Rnecht (hier giebt er "ben Namen, indem er benjenigen Namen nennt, den das Rind bas "ben foll) gezeichnet fenn und lag bas Rreug feines eingebornen Sohnes "in fein Berg und feine Sinne gezeichnet fenn, daß es gehorchen moge "beinen Geboten. Das Rind empfangt ordentlicher Weise den Ramen "bes Beiligen, ber an biefem Tage im Ralenber fteht, boch giebt es, "auf Berlangen ber Meltern, wenn biefe einen Familiennamen geben "wollen, oftere Ausnahmen. Das gemeine Bolt glaubt, bag biefer "Ralender - Beilige eine besondere Aufficht auf bas Rind, mabrend feis "nes gangen Lebens, habe. Der Regel nach follte bas Rind am achten "Tage gur Rirche gebracht werden und an demfelben erft bie Taufe "empfangen. Man hat aber jest biefe zwei Sandlungen bes Priefters "in eine gusammen gezogen. Wenn bas Rind fcmach ift, fo wird es "auch bald getauft, sonft aber wird die Taufe aufgeschoben. Ungeachtet "ber Lehre in ber griechischen Rirche von ber Rothwendigkeit ber Taufe, "tann fie im Nothfalle boch tein Laie verrichten; benn jur Bermaltung "ber Satramente gebort burchaus bie Orbination. Das geschieht auf fol-"genbe Art. Das Rind wird entfleidet und ber Priefter balt es gegen "Dften (Morgen ift nach bem Begriffe mehrerer alten und neuern "Boller ber Drt ber Gottheit, fo wie Beften die Gegend ber Finfterniß "und bes Satans). Das Gange ift fymbolifche Sandlung, wie ber-"gleichen in ber griechischen Rirche mehrere vortommen. Dann baucht "er breimal in bas Geficht bes Rinbes, bezeichnet beffen Stirn und "Bruft breimal mit bem Rreuge, legt feine Sand auf ben Ropf unb "betet. Rach einigen Gebeten folgen brei fchredliche Befchworungen "bes Satans. Sie find traurige Ueberrefte von jenen Beiten, wo man "fich einbildete, bag jeber Denich von einem unreinen Geifte befeffen "fei , ebe er burch bie Taufe wieder geboren werde. Der Priefter wen-"bet fobann ben Taufling gegen Weften und fagt: Entfageft bu bem "Teufel und allen feinen Werten und aller feiner Pracht? Wenn es "ein Rind ift, antwortet ber Taufpathe, ift es ein Ermachfener, fei "es ein Muhamedaner, Jube ober Beibe, ber bie Sprache verfteht, fo "antwortet der Catechumen felbst: Ich entsage. Diese Frage wieder "bolt der Priefter zum zweiten und dritten Male, worauf die namliche "Antwort tommt. hierauf ber Priefter: haft bu entfaget bem Teu-"fel? Der Catedyumen ober Pathe: 3ch habe entfagt. Eben biefe "Frage und Antwort breimal. Der Priefter haucht und fpeiet ibn an. "Die Pathen ober ber ermachfene Laufling fpuden weftwarts, um ba-"mit Abicheu und Berachtung gegen ben Teufel auszudrucken, eine "Sitte, die ber griechischen Rirche vollig eigenthumlich fenn foll."

"Der Priester wendet nun den Taufling gegen Often, halt deffen "Sande herunter und fragt: Bist du mit Christo vereinigt? Ant"wort: Ich bin vereinigt! Frage und Antwort drei Mal. Der
"Priester: Glaubst du an ihn? Antwort: Ich glaube an ihn als
"König und Gott. Darauf sagt der Priester den bekannten nicanischen
"Glauben her. Ueber die Bereinigung mit Christo fragt der Priester
"noch einige Male, worauf immer dieselbe Antwort erfolgt. Hierauf
"spricht er: Bete ihn an. Der Taufzeuge spricht: Ich bete an den
"Bater, den Sohn und den heiligen Geist, die gleich wesentliche und
"ungetheilte Dreieinigkeit. Endlich betet noch der Priester. Hiermit

"ift nun der Taufling ein Catechumen."

In der russisch griechischen Rirche wird jest die Taufe selbst unmittelbar aufs Catechumenmachen vorgenommen. Folgendes sind die Borbereitungen. Der Taufftein, um den drei Lichter stehen, wird rund herum berduchert. Die Taufpathen bekommen angezündete Kerzen, die sie während der ganzen Handlung, ausgenommen, wenn sie die nachher zu erwähnende Procession halten, in der Hand haben. — Der Taufstein ist in den russischen Kirchen nicht beständig an seiner Stelle. Dahet diesenigen, die zu einer andern Zeit die Kirchen besuchen, ohne diese Handlung selbst zu sehen, keinen darin bemerken werden. Menn man ihn braucht, wird er an seinen Ort gebracht. Er ist wie ein tieser Kessel oder Babewanne gestaltet, der auf einem beweglichen Gesstelle ruht. In den alten Zeiten befand sich die zum Eintauchen pasende Borrichtung in den Baptisterien (s. d. Art.). — Geschieht die

lause im Hause, so ist jedes Gefaß, wenn es nur Die nothige Tiefe at, um ein Kind unterzutauchen, geschickt dazu. Indessen muß es ach mit drei brennenden Wachsterzen besteckt werden. Bur weitern iordereitung werden verschiedene Gebete, eine Litanei und dergleichen ergesagt. Dann taucht der Priester seine Finger in das Wasser und zeichnet es dreimal mit dem Kreuze, haucht es an und spricht dreimal: aß eine jede feindliche Macht zu Schanden werden, unter dem Zeichen is Kreuzes. Darauf bittet er Gott, daß er doch die unsichtbaren uftgohen verjage, und daß der Geist der Finsterniß sich nicht in dieß Basser versteden möge.

Der Diaconus halt ein Gefaß mit Del, in biefes haucht ber Driefter breimal und macht eben so vielmal bas Kreuz darüber. Die-18 Del wird gebraucht, um bas Waffer zu weihen, worin die Person stauft werden soll und ist von dem Chrisma (f. d. Urt.) verschieden. Bon diesem Dele gießt der Priester etwas Weniges auf das Waffer

mb macht bamit brei Rreuge.

Der Taufling wird dargereicht. Der Priester macht mit zwei fingern, die ins Del getaucht sind, das Zeichen des Kreuzes an die Stirn, Bruft und zwischen die Schultern, und spricht: N. N. der knecht Gottes wird gesalbt mit dem Dele der Freuden in dem Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes jeht und immerdar weigleit. Sodann bezeichnet er ihn von neuem an der Brust und unf dem Rücken. Bei ersterm sagt er: Zur heilung seiner Seele md seines Leibes. Er bezeichnet ihn an den Ohren und sagt: Zur Inhörung des Glaubens; in die Hande: Deine Hande haben mich emacht und mich bereitet; an die Füße: Daß er wandeln moge in em Wege beiner Gebote.

Nach biesen Borbereitungen und Salbungen kommt es an bie Laufe selbst. Der Priester halt bas Kind in die Sohe, wendet sein Besicht gegen Often und spricht: N. N. der Knecht Gottes wird gezust im Namen des Baters. Umen sagt der Pathe. Hier wird das lind zum ersten Male ganz in den Taufstein untergetaucht. Und des bohnes. Der Pathe: Umen. Zweite Untertauchung. Und des heilisen Geistes. Pathe: Umen. Dritte Untertauchung. Jeht und in

twigkeit. Der Pathe: Umen.

hierauf legt der Priester dem getauften Rinde bas hembe an, as er auch erst fegnet und spricht: N. N. der Anecht Gottes wird welleidet mit dem Rocke der Gerechtigkeit in dem Namen bes Baters,

es Sobnes und bes heiligen Beiftes.

Werden zwei oder mehrere Kinder getauft, so wird bei jedem tisch Wasser genommen, welches zur Taufe geweiht ift. Bei dieser Belegenheit geschieht es gewöhnlich, daß der Pathe nebst dem Hemde in kleines Kreuz an einem seidenen Schnürchen oder Bandchen dem Priester überreicht, welches er dem Kinde auf den bloßen Leib legt. Bon diesen Kreuzchen hat der gemeine Mann seltsame Begriffe. Er nacht sichs zum Gesehe, es nie wieder abzulegen, weil er es als ein wildringendes Umulet ansieht. Diese Kreuzchen sind dei Reichen von Bold, bei Undern von Silber oder auch selbst nur von Messen schot, leift Kreuz, ein heiliger, als Nikolaus, Unton, Alexander Newsky und bergleichen Figuren, oft auch unlesertiche Schriftige, sind die

gewöhnlichften Bergierungen barauf. In Rudficht ber Bahl ber Pathen ift in ber ruffifchen Rirche nichts bestimmt.

Diese Nachrichten über die Taufe in ber griechischen Kirche, end nommen ber Schrift Bellermanns: Rurger Abrif ber russischen Kirche nich ber Berfasser mit Elsners Beschreibung ber griechischen Christen in ber Turkei p. 208 ff., mit herrm. 3. Schmitt harmonie der morgen und abendlandischen Kirche, mit der neuesten hierher gehörigen Schrift Lexidion der morgenlandischen Kirche von Dr. Sow. v. Muntt unter dem Artikel Taufe, und den dazu gehörigen Briefen p. 145 ff. verglichen und sie im Ganzen genommen völlig übereinstimmen

gefunden.

b) Caufceremoniell in der romifch = Patiolifden Rirche. Laffen wir darüber einen neuern Schriftsteller aus ber comb fchen Rirche fprechen, Grundmapr in feinem liturgifchen Legifon ber romifch : tatholifchen Rirchengebrauche Artitel Taufe. Sier beift et: Die Taufe wird allezeit, wie alle übrigen Saframente, mit gewiffen, von der Rirche eingeführten Ceremonien vorgenommen. Es merben namlich bie Tauflinge burch bie Taufpathen ober fogenannten Gother ju ber Rirchthure gebracht, wodurch angezeigt wird, bag bie Taufe it Thure gur Rirche Gottes fei, und bag man ohne Diefelbe nicht in bas Simmelreich eingehen tonne. Diefe Taufpathen maren icon gu ben Beiten ber Apostel ublich und werben auch Gevattern genannt, weil fe gleichsam Mitvater von ben Tauflingen und zur geiftlichen Bieberge burt behülflich find. Es wird bem Tauflinge fogleich der Rame eines Beiligen gegeben, beffen Beispiele und Tugenden er nachfolgen fell Der Priefter fragt bas Rind: Bas begehrft bu von ber Rirche Gob tes? weil Chriftus Niemand heilt ober heiliget, ber es nicht felbft be gehrt; hernach wird der Taufling bei feinem Ramen genannt. Die Namen der Tauflinge und der Pathen wurden, wie der Berfaffer unter bem Namen ber Schrift bes beiligen Dionpfius behauptet, fcon Buch der Lebendigen eingeschrieben. Dermalen heißt man biefe Buch pfarrliche Taufbucher. Der Taufling entfagt alebann burch feine Patten dem Fleische der Belt und dem Gatan, und bekennt fich durch dreimalige Muf biefes wird ber bofe Befraftigung zu dem driftlichen Glauben. Beift, welcher die Natur nach feiner Willfuhr befigen will, von bem Priefter burch ein breimaliges fichtbarliches Unhauchen beschworen und ausgetrieben, gleich wie Gott der Berr nach ber Behauptung bes beiligen Chryfostomus burch bas Unblafen bem Ubam bas naturliche Leben gege ben hat, alfo wird auch burch bie heilige Taufe ber Seele bes Tauflings Das geiftliche Leben und bie Gnabe bes heiligen Beiftes mitgetheilt hierauf macht der Driefter mit bem Daumen bas gange Rreug auf bie Stirn und Bruft bes Tauflings, jum Beichen, wie der heilige Auguftinus glaubt, bag fich ber getaufte Menich nicht icheuen foll, Coman und Trubfal aus Liebe zu dem getreuzigten Jefus zu leiden. — Die Auflegung ber Sande von bem Priefter uber bem Taufling fammt tem Bebete, bedeutet die Unrufung des heiligen Beiftes, und zugleich, Daf ber Taufling mit ber Rirche vereinigt fei. Dann giebt ber Prieffer ein Benig geweihtes Sals in ben Mund bes Tauflings, Damit felbiger mit der himmlifchen Beisheit von oben erfullt, und wie das Cal; all

jaulung verhindert, burch die Gnade Gottes von allen Gunben und uftedenden innerlichen Uebeln befreit merben mochte. Es wird noch: nale bas Rreug über ben Taufling gemacht und bie Sand aufgelegt ur Bertreibung aller teuflifchen Nachstellungen. Sierauf legt ber Dries ier ben außerften Theil feiner Stola uber ben Taufling, um felbigen esonders von der höllischen Macht zu befreien und führt den Taufs ing in die Rirche hinein. Alsbann betet ber Priefter mit ben Anmesenden gur Bezeugung ihres Glaubens die apostolische Glaubensformel mb bas Baterunfer um Erlangung ber nothigen Gnabe. Der Priefter ufchwort nochmals, zur Erinnerung, baß wir einen schweren Streit wider ben Satan ju fuhren haben. Dann werben bem Tauflinge nach Thriftus Beifpiel die Dhren und die Rafe mit dem Speichel berührt, bamit hierdurch des Tauflings Dhren ju der Stimme Gottes in Beobs achtung ber gottlichen Gebote fich jederzeit eröffnen follen und er felbft ben fugen Geruch berfelben fuhlen mochte. hierauf wird ber Zaufling Bach ben apostolischen Satungen noch einmal gefragt, ob er bem Catan und allen feinen Werten und aller feiner hoffart entfage, und bann von dem Priefter mit dem heiligen Dele auf der Bruft und gwis ichen ben Schultern angestrichen, welches die innere Salbung bes bei= Bigen Geiftes bedeuten foll; benn wie bas Del feiner Ratur nach ben Somer bes Menfchen zu ftarten pflegt, eben fo ftartt auch bie Gnabe bet heiligen Beiftes die Seele bes Tauflings. Nachdem nun ber Tauf-Bing in Beziehung auf bas, mas ber Priefter von ihm in Betreff ber moftolifchen Glaubensartitel verlangt, breimal fagt: ich glaube, und auf breimaliges Fragen bes Priefters burch feinen Pathen ausbrudlich bittet, getauft ju merben, wird felbiger von ben Pathen auf den Urmen Behalten und von bem Priefter mit bem geweihten Baffer in Form wines breifachen Rreuzes unter ben Worten getauft: ich taufe bich im Ramen bes Batere ic. , wird hernach felber jum Beichen, bag ein jeder . fromme Chrift mittelft ber Taufe eine priefterliche und tonigliche Burde mach der Lehre bes Upoftels Petrus erhalte, oben auf bem Ropfe mit bim heiligen Chrifam gefalbt und baburch zu einem gefalbten Chriften memacht, damit der Chrift nun auch Chrift, nun auch gefalbt fei und Mezeit fur bie Ehre Gottes und feines eigenen Seelenheils ftreiten foll. Endlich wird jur Bezeugung der Unschuld bem Getauften ein weißes Rleid, belches Rleid fonft vor Beiten fieben Tage getragen und am achten abgelegt wurde, angelegt. Bur Berehrung bes heiligen Chrifams mar fonft bas Daupt bes Tauflings mit einem Schleier verbunden, welcher bamals Chrifambemb genannt murbe. Allein Diefer Gebrauch bat ichon im Sahre 1090 aufgebort. Rach Berordnung muß dermalen ber Chrifam mit einer Baumwolle von ber Stirn bes Betauften abgetrodnet merben. Bulett giebt ber Priefter bem Getauften eine brennenbe Rerge in bie Sand, um anzuzeigen, daß von der Rirche Gottes bas mahre Licht tomme, und wunicht am Ende ftatt des gewöhnlichen Ruffes dem Ges tauften den lieben Frieden unter ben Worten: Biebe bin in Frieden!

c) Gehen wir zur protestantischen Rirche über, so gestaltet sich hier ber Caufritus viel einfacher, ber N. T. Einsetzung gemäßer und analog ber frühern christlichen Rirche, ehe ihr Rultus noch ein brückendes Ceremoniengeprange geworden war. Wir haben bereits die Berdienste Luthers um den Taufritus nachgewiesen im Artikel Erorcis.

mus 2r Bb. p. 61 ff. In ber beutsch = lutherischen Rirche gestaltet fic bie Tauffeierlichkeit ungefahr fo. Die Taufformel gilt als wefentlich nothwendig. Auf ahnliche Art urtheilen auch Manche uber bas apofic lifche Glaubenebekenntnig. Es wird theile nach besondern Kormularen, die fich in den lutherifchen Rirchenagenden befinden, ober auch mit besonderen freien Taufreden getauft. Ueber Drt, Beit, Bahl der Tauf: zeugen und bergleichen findet feine allgemeine Bestimmung Gtan. Als das Gewöhnliche aber ftellt fich heraus, daß die Taufe in der Rio che, an manchen Orten, wo die Gemeinden weniger gablreich find, am Sonntage, anderwarts aber an jedem beliebigen Lage gehalten merben Die Bahl ber Pathen ift gewohnlich die Dreigahl, welche jeboch in dem Baterlande und in der Bohnftadt des Berfaffers baufig uber fchritten wird. Ale Tagezeit ift für das Taufen mehr ber Red mittag gewohnlich, die Nothtaufen naturlich ausgenommen. Taufgebrauchen fruberer Beit find einige einfache Bebrauche beibebalten worden, wie g. B. bas Sandeauflegen, bas Befterhemd u. a. Bei ber Taufe von Erwachsenen, wenn fie vortommt, g. B. bei Jubretaufen, gestalten fich die Geremonien etwas anders. Der Gronismes ift theils ganglich abgeschafft, theils bem Billen ber Meltern anbeim gestellt. Der Rirchgang ber Wochnerinnen ift in vielen fleinen Stibte Deutschlands und auf bem Lande noch häufig gewöhnlich, und er folke als eine wirklich erbauliche Sitte moglichst zu erhalten gesucht werden. Mit dieser Taufobservang in der lutherisch = beutschen Rirche ftimmt fe ziemlich überein bie ichwedische Rirche, wie man fich leicht aus Go berte Schrift, Schwedens Rirchenverfassung zc., belehren tann w gwar im 1. Thie. p. 121 ff. Es wird niemanden gereuen, biff Abschnitt nachgelefen zu haben, ba manche intereffante Gingelahn vorfommt.

d) Gehen wir uber auf die bisch ofliche Birche in Eng land, fo fagt von der Taufceremonie in derfelben Claufniger in fi nem Schriftchen: Gottesbienft, Rirchenverfaffung und Beiftlichleit it bifchoflich : englischen Rirche, Folgenbes: Bas bie Zaufe anlangt, ift Diefe ber unfern (in ber lutherifden Rirche) febr abnlich. De Beiftliche fragt indeffen allezeit, ebe er biefe Sandlung verrichtt, bas Rind ichon getauft fei, und auf Berneinung biefer Frage, begint er erft biefe Sandlung. Es werben bann ben Taufzeugen mehnt Fragen gur Beantwortung vorgelegt, bas Rind burch Gebete eingefegut und für die Rirdengemeinde geweiht. Aber Die Rinder merben allege babei ins Baffer eingetaucht, wenn fie gefund finb. Inbeffen ell man auch mit ber Taufe eben nicht, sondern schiebt sie Wochen, Re nate, bisweilen wohl ein Jahr auf. Alle Taufen aber gefcheben m in ber Rirche, und gwar nur bes Conntage nach bem Fruh: mi Nachmittagegotteebienfte. Gine Bezahlung wird nie bafur angenom men, weil fie ein Sakrament ift und biefe in ber englischen Rich frei adminiftrirt merben.

Etwas abweichender und auffallender gestaltet sich ber Taufatus in der schottischen Nationalkirche. Gemberg in seiner bekannten Schiff über diese Rirche p. 120 ff. berichtet Folgendes: Ueber den Tausat bestimmt das Directory, er solle nicht unnothiger Weise aufgeschehn werden, und sei unter allen Umständen durch einen Steward of the

Mysteries of God, alfo burch einen Geiftlichen, ju verrichten und gwar Angefichte ber Gemeinde an ber Statte ihrer offentlichen Undacht, fo, raf fie alles möglichft vollständig mit ansehen und boren tonne. Demjemaß geschieht er nicht am Schluffe bes Gottesbienftes, fondern nach veendigter Predigt, auf ber Rangel. Bur Geite beffelben ift gu bem Behufe ein einfaches Bestell befestigt, in welchem ein Beden mit Baffer fteht. Dach ber Prebigt tritt ber Bater (in ber englischen Rirche barf tein Bater Pathenstelle bei feinem Rinbe vertreten) - ift r abmefend ober bringend abgehalten - bes Baters Bater, Bruber ober ein Anverwandter mit bem Tauflinge bie Rangelftufen bis gum Beden binauf. Der Beiftliche wendet fich feitwarts nach ihm bin und ftellt ihm farg vor: Das Saframent fei vom herrn eingeset ale ein Unterpfand feines Gnabenbunbes, bas Befprengen ftelle bie geiftige Reinigung burch bas Blut Chrifti und bie Berneuerung aus bem Tobe ber Sunden jum Leben bar, burch die Rraft feines Todes und feiner Auferftebung; folche Berbeigung fei ben Glaubigen und ihrem Samen gegeben, ber Gottessohn habe felbft die Rindlein gehegt, gefegnet und bergleichen. Darauf wendet er fich jur Genieinde und ermahnt fie, auf ihren eigenen Taufbund ju feben und auf die Art, wie fie ihn schalten, ihn unter herzlicher Bufe immer wieder zu erneuern, und setteu zu fenn bis in ben Tob, um einst ju empfangen bas Erbe mter ben Beiligen. Roch einmal rebet er ben Bater an, er moge ber Snabe Gottes eingebent bleiben, die jest ihm und bem Rinde wieder: Fahren, baffelbe auferziehen in ber Bucht und Bermahnung gum Beren, und ihm im Kalle seiner Uebertretungen vorhalten den Ernft bes emi= In Gerichts. Der Bater giebt fein Berfprechen fur bas Rind, fonbern fur fich felber. Dun erfolgt die feierliche Mussonderung des Bafers unter Gebet und ben Worten ber Ginfegung : Der Berr mochte eine Ginsebung an bem Rindlein fegnen, mit der auswendigen verbinben bie inwendige Taufe feines Beiftes und bas Bafferbad ibm gu tinem Siegel ber Befeligung machen, bag er machfe in ber Mehnlichbeit bes Lobes und ber Auferstehung feines Erlofere. Er fragt laut pach bem Namen bes Kindes und nennt ihn mit ben Worten: John. Barp ober wie bas Rind heißen mag, ich taufe bich im Ramen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geiftes; unterbeffen befprengt er mit ben angefeuchteten Fingern gewöhnlich breimal bas haupt bes duflings. - Rachdem ber Bater fich ftill mit bem Rinde entfernt, Mileft er mit einem Gebete: Alle batten bantbar ju ertennen, wie teu und mahrhaftig ber herr fei, Bund und Gnabe ju halten, et Bible fie nicht nur unter feine Beiligen, fonbern trage bie Dertzeichen and Pfander feiner Liebe auch auf Die Ihrigen über. Seiner Bater-Fige wollen fie auch biefen Taufling einmuthig befehlen zc.

Diese Anreben und Gebete wiederholen sich der Hauptsache nach in dieser Ordnung bei jedem Taufacte und werden frei aus dem Herzen Resprochen. Auch die Mutter pflegt babei zugegen zu senn, die Gezweinde gleich einer erweiterten Familie vertritt gewissermaßen die Stelle der Taufzeugen, ihrer Sorge fällt der verwaisete Taufling anheim, ihre Kimmigkeit und Sitte ist auch des Unverwaisten geistliche Führerin And Bormunderin auf seinem Heilswege. Pathen kennt man nicht. Erft in neuerer Zeit haben Einzelne angefangen, Zeugen (Witnesses)

bazu einzulaben. Man mistraucht bie heilige Einsetzung nicht zum wucherischen Erwerbe, noch zur lustigen Schmauserei. Dem Kinde wird nur ein Borname gegeben, und zwar bem altesten vorzugsweise der eines der Großaltern. Sind besondere Namen zu bestimmen, so wahlt man nicht frembklingende und abenteuerliche, sondern bekannte christliche Namen.

Die Taufe wird noch gewöhnlich mit bem zweiten Gottesbienste verbunden, und die Gemeinde nach berselben mit dem Segenswunsche entlassen. Doch halten die Geistlichen nicht mehr mit der alten Strenge darauf. Sie taufen auch auf besonderes Ansuchen in Privathäusern, schützt man ärztliche Grunde, den Zustand der Mutter, den Wunsch der Freunde des Hauses und bergleichen vor. Uebrigens empfangen und nehmen sie keine klingende Remuneration, höchstens ein Ehrengeschent, das ihnen wohlhabende Aeltern zusenden.

Thun wir nun noch einen Blid auf bie Taufpraris unserer Tage,

fo mochte fich folgendes Ergebniß herausstellen:

1) Die Taufe, und zwar jest vorzugsweise bie Kindertaufe, wenn man kleinere, schwarmerische Parteien, wie Wiedertaufer, Quaker u. a. abrechnet, ist ein Ritus geblieben, den noch alle kirchliche Parteien als von Jesu herrührende Ginsehung achten und üben, und sich babei ber von ihm verordneten Taufformel bedienen. Der Besprengungstitus ift

porherrichend im Abendlande geblieben.

2) Die griechische Kirche hat bem ersten Anscheine nach das meiste Alterthumliche bei der Taufe beibehalten; bei naherer Betrachtung erzgiebt sich aber, daß sie zwar alterthumliche Formen beibehalten hat, die jedoch selbst schon in der frühern christlichen Zeit wieder unterginzen, wie z. B. das Catechumenat. Der Sitte des Untertauchens, die sie noch jest festhält, kann entgegengesetzt werden, daß der Besprengungsritus dem Symbole der christlichen Taufe nicht entgegen ist und früh schon ebenfalls im christlichen Rultus vorhanden war. Die übrigen Gebräuche aber bei der Taufe in der griechischen Kirche stammen aus einer spätern Zeit ab, wo Aberglaube schon und Schwärmerei den christlichen Kultus verunstalteten.

3) Am einfachsten, ber R. T. Anordnung am gemäßesten und am ahnlichsten ber frühesten christlichen Praxis gestaltet sich ber Taufritus in ber protestantischen Kirche. hier hat man alle aberglaubische, schwärmerische Gebrauche, etelhafte Manipulationen und mystisch fußliche Deutungen aufgegeben, wie sie noch jest in der griechisch = und

romifch = tatholifden Rirche befteben.

4) Was aber bas Erbauliche ber heutigen Taufliturgie betrifft, so burfte ben Presbyterianern in Schottland ber Preis zuerkannt werden muffen. Es find barum in ber protestantischen Kirche allerdings die Stimmen in neuerer Zeit zu beachten, welche eine etwas veränderte und mehr feierliche Tausliturgie wunschen.

### Thomas,

## Gedächtnistag besselben ben 21. December.

I. Lebensumstände des Thomas nach dem R. T. und nach der Tradition. II. Alter und Monatstag feisner Gedächtniffeier.

Literatur. Andreas Wilkii Eoptoypaplag pars posterior continens festa XII Apostolor. Edit. Ge. Hesso. Jenae 1676. -Hospin. l. l. p. 158. - Hildebrandi de dieb. festis etc. p. 17 seq. - Schmidii historia festor. et dominicar. p. 44. - Caroli Guyeti Heortologia sive de festis propriis locor. et ecclesiar. Venetiis 1729 1. 2. c. 23. - Start Geschichte bes ersten chriftl. Jahrh. 2 Thl. p. 145 ff. - Augustie Denkwurdigkeiten 3 Thl. p. 219 ff. - Acta Thomae Apostoli ed. J. C. Thilo. Lipsiae 1823. p. 97 seqq. — Ueber Die bibl. Nachrichten und firchl. Ueberlieferungen uber bas Leben bes Thomas vergl. L. Surii Vitae Sanctor. Decemb. p. 301 segq. -Cave Antiquitatt. apostol. p. 238. - Miner Realler. u. b. N. -Faust. G. Rhò Intorno à viaggi ed alla predicazione di s. Tomaso, opusc. istor. geogr. crit. Padua 1834. 8. - J. Fac. Raulin Hist. eccl. Malabar. (Rom. 1745. 4.) p. 335 - 78. - v. Egloffstein kleine Romane, Gefch. und Erzähl. (Caffel 1825. 8.) p. 161 ff. vergl. Allg. Rircheng. 1834. p. 1302 ff. - Ueber die Thomaschriften vergl. befonbers K. Swanton mem. of the primit. church of Malayala, or of the syr. christians of the Apostle Thomas, from its first rise to the present time. 3m Journal of the roy. asist. society. 1834. Novemb.

I) Cebensum stände des Chomas nach dem A. C. und nach der Cradition. — Thomas, ein Apostel Zesu, Apostelgesch, 1, 13. Die drei ersten Evangelien führen blos den Namen Th' sas an, im Johannes aber, Joh. 11, 16. 20, 24. 21, 2., wird hinzugesügt: Θωμᾶς δ λεγόμενος Δίδυμος. Dieß ist die Ueberssehung des hebraisch aramaischen Dien, nicht. Den Namen Δίδυμος soll er daher haben, weil er Zwillingskind war. Seine Schwester wird Lysia genannt. S. Cotelerii Patr. apost. I. p. 272. Sine andere Erklarung aber giebt Theophylact Comment. super Joh. 20, 14., nach

welcher Aldusog Unentschloffenheit und Wankelmuth (dioraxxixóg rig), so wie der Name weroog auf festes, unerschütterliches Bertrauen hinweist. Noch andere Erläuterungen dieses Namens s. Augusti's Denkwürdigkeiten 3 Ahl. p. 221. Nach der evangelischen Geschichte zeigt Thomas etwas Rasches und Uebereites, Joh. 11, 16. 14, 5—20. 24 ff., wiewohl sein ins Sprüchwort übergegangener Unglaube die harte Beurtheilung nicht verdient, welche besonders mehrere ältere Hormileten aussprechen. Befrembend bleibt es immer, daß die evangelische Geschichte über das Schicksal dieses Apostels nach der Himmelsahrt Jesu gänzlich schweigt, od er gleich nach dem Evangelium Johannis als eine interessante Person erscheint. S. Niemeners Charakteristit der Bibel 1. Abl. p. 104 ff. Abkunft, Baterland und frühere Beschäftigung dieses Apostels sind völlig unbekannt. Wahrscheinlich aber war er gleichfalls wie die übrigen Apostel aus Galilaa. Sben so wenig weiß man auch von der Zeit und Berunlassung seiner Berufung zum Apostelamte.

Diefe Luden ber evangelischen Geschichte sucht nun auch bier bie Trabition ju ergangen. Rach Gufebius RG. 1, 3. Cap. 1. foll bei ber Berftreuung ber Apoftel bem Thomas Parthien jugefallen feyn. Dort und in den angrengenden gandern predigte er bas Evangelium, und Chrpfostomus hom. in XII apost. fugt noch hingu, bag er auf biefen Reifen bie heiligen brei Ronige angetroffen, biefelben getauft und fic threr jugleich als Behulfen gur Musbreitung bes Evangeliums in jenen Landern bedient habe. Go foll er auch nach ben Ruften von Indien gereist fenn, und zu Socatora, Eranganor und im Ronigreiche Coro: manbel bas Chriftenthum mit febr glucklichem Erfolge gelehrt haben. 218 aber die Braminen bie großen Nachtheile erfuhren, die ihnen burch die haufigen Bekehrungen zu ber neuen Religion durch ben Apostel zugefügt wurden, follen sie ihn nahe bei Malipar, ber Sauptfabt im Ronigreiche Coromandel, mit Pfeilen tobt gefchoffen haben. Eben bafelbit foll er auch begraben und von ba auf Befehl bes Ronigs Johannes von ben Portugiesen nach Goa gebracht worben fepn. Rach Andern ift er gefreuzigt worden und ju Edeffa in Sprien begraben. Die vorhin genannte Somilie bes Chryfoftomus lagt ben Thomas auch in Methiopien und Abpffinien bas Chriftenthum verfundigen und fcbreibt ihm figurlich bas Aethiopem lavare ju, b. b. bas ichwere Gefchaft, Methiopien gum Chriftenthume zu befehren. Baren alle biefe Rach: richten gegrundet, fo hatte Thomas eine noch größere Landermaffe bereift, als felbst ber thatigfte aller Apostel, Paulus. Indeffen haben besonders neuere Gelehrte, wie Beausobre in feiner histoire des Manich. Tom. I. p. 60 segg., und besondere Start ausführliche Se: fchichte des erften Jahrhunderts p. 146-48 bie Bahrheit jener Trabition, daß Thomas besonders ber Apostel ber Indier gemefen fei, bestritten. Ihre Grunde laufen auf Folgendes binaus: "Es fei an "fich unwahrscheinlich, daß bas Chriftenthum bereits im erften Sahr= "hundert in dem entferntern und weniger befannten Indien follte ver-"breitet worden fenn. Bielleicht habe man nur bas fubliche Arabien "zu verstehen, welches von ben Alten zuweilen auch Indien genannt "werbe. - Die Beugniffe eines Ambrofius, Sieronymus, Gregorius "von Magiang u. a. feien zu neu, und nach andern Rachrichten mare

"fcon Bartholomaus (f. biefen Artitel) als Apostel ber Inbier angefehen "werben. - Das Borgeben ber fogenannten Thomaschriften, bie "noch jest in biefen Begenden lebten, und ihren Urfprung von unferm "Apostel ableiten, fei unficher, nicht nur weil jede einigermaßen beben= "tende driftliche Rirche ihren Urfprung von einem Apostel ableite, fon-"bern weil hier befonders der portugiefifche Ergbifchof von Goa, Des "neges, im Jahre 1599 alle Bucher ber Thomaschriften verbrannt "habe, aus welchen vielleicht etwas über bas Alter biefer Rirche habe "erforicht merben tonnen. — Uebrigens fei es weit mahricheinlichet, "ben Urfprung ber Thomaschriften von einem gewiffen fprifchen Refto-"rianer, Mar Thomas oder Thomas Cunnanaus, abzuleiten, welcher "im 5. oder 6. Jahrhundert bei der Berfolgung der Reftorianer fich "nach Indien rettete, und an ben Ruften von Malabar eine driftliche "Rirche nach fprifchem Ritus einrichtete. Dafur fpreche auch ber Um-"ftand, daß die Thomaschriften felbft jest noch Spret heißen und fich "ber fprifchen Sprache bedienen. Beaufobre in feiner angeführten Ges "fchichte, de Manichee, findet es barum (Tom. I. p. 78) auffallend. "bag die Ratholiten in Oftindien die Gebeine eines Ergtegere verehrten."

Begen biefe Brunde nun führt Mugufti in feinen Dentmurbigteis ten 3. Thi. p. 225 an, bag bennoch mehrere Entbedungen ber neues ften Beit jenen altern Traditionen ungemein gunftig feien. Er beruft fich unter andern auf Buchanans Journey from Madras trough countries of Mysore, Canara and Malabar. Edit. 2. London 1812. Hf. Voll. 4., auch ins Deutsche überfest und im Auszuge in ber Minerva im Augustit. 1813. p. 262 f. Auch leite bie fprifche Rirche von Mapala fich vom Bifchofe Johannes Indicus ab, welcher im Jahre 325 bem nicanischen Concil beiwohnte, und von welchem man noch ein altes Manuscript ber Bibelübersetung in estrangelo : fprifcher Schrift besit, welches mahrscheinlich bas alteste in der Belt ift, und ber romifch = portugiefifchen Inquisition unter Meneges im Sabre 1599 gludlich entging. Auch die bei diefen fprifchen Chriften noch vorban= benen Inschriften auf feche Metalltafeln durften bie altesten Documente bes Chriftenthums in ber Belt fenn. - Sierzu tomme noch eine andere Rachricht aus englischen Beitschriften im Intelligenzblatte ber Leipziger Literaturzeitung 1818 Rr. 280. folgenden Inhalts: "Auf "bem St. Thomasberge unweit Dabras, wo viele Graber aus ben "ersten Beiten bes Chriftenthums find, hat im Dai 1818 ein Goldat "in einem Grabe brei Manuscripte auf Palmblattern gefunden, bie "im Jahre 51 nach Chrifti Geburt von einem Simon Caleb gefchries "ben worden und nun nach London gebracht worden."

Allein, einmal fragt ies sich, ob biese Entdeckungen die kritische Probe aushalten, und bann wurde auch nicht baraus folgen, daß gerade Thomas um diese Zeit das Christenthum nach Indien gebracht habe, sondern nur so viel, daß es weit früher, als sich die kirchliche Partei der Restorianer bildete, dort geblüht habe. Inzwischen ist es noch jeht fester Glaube der dortigen Thomaschristen, daß sie unmittels bar von dem Apostel Thomas abstammen, denn Ischoffe in seiner Darzstellung gegenwartiger Ausbreitung des Christenthums auf dem Erdzballe. Aarau 1819. p. 50 bemerkt dieß ausdrücklich. — Aechte Schristen sind von diesem Apostel nicht vorhanden. Den Mangel bew

Siegel Danbbuch IV.

selben hat man burch einige erbichtete zu erseten gesucht. Bon einem edayyelter von Gwelä webet schon Origenes. Ein solches späteres von ben Manichalen verfälschtes Evangelium kannte auch Timotheus Sicul. Histor. Manich. p. 30, vor bem er als vor einem unächten Producte warnt. Auch das leinerarium und die Apocalypsis Thomas wird als eine grobe Oschtung verworfen. S. Fabricii Codex apocr. N. T. p. 108.

Start 1, 1. 2. Tbl. p. 149.

II) Alter und Monatstag der Gedächtnisseier des Thomas. — Auch bier schweigen fast alle Schriststeller, die von den christlichen Festen handeln, sodald es gilt, den Zeitraum genau zu bestimmen, wenn ein besonderer Denktag für den Apostel Ahomas üblich zu werden ansing. Der Verfasser kann sich darum auch dier nur auf die Notiz aus Guyeti Hoorvologia berusen, die bereits in dem Artikel Bartholomäustag Nr. II. angeführt worden ist. Dieser zusolge würde auch der Ahomastag ins 11. Jahrhundert oder noch später zu seinen sehn. — Die Behauptung, daß man diesem Apostel seines der wiesenen Unglaubens wegen die letzte Stelle im Jahre, nämlich den 21. December, angewiesen habe, beruht offendar auf einer Verwechselung des bürgerlichen und kirchlichen Jahres, und wird durch die Sitte der orientalisch griechischen Kirche, welche den ersten Sonntag nach Ostern als Ahomastag seiert, am deutlichsten wierlegt. Was die Feier dieses Tages in der heutigen christlichen Welt betrifft, darüber vergleiche man, was am Schusse des Artisels Apostelseste gesagt worden ist.

#### Tonsur,

## gehörig zur Amtstracht der Kleriker.

I. Begriff, Name, Anfangspunct und kirchliche Deustung der Lonfur. II. Berschiedene Arten der Lonfur. III. Mit welchen kirchlichen Gebrauchen man sie schon früh und noch jetzt ertheilt, und wie sie sich zur Ordinastion verhalte.

Literatur. Th. Hurtad digressio de tonsuris et coronis gentilitatis, synagogae et christianismi. In sein. Resolution. de vero catholico martyrio (Cöln 1655. Fol.) p. 370-87. - Gaston Chamillard de corona, tonsura et habitu clericor., locuples cum veterum, tum recentior. canonum, pontificiarumque constitutionum collectio. Paris 1659. Fol. - J. Merin exerc. de tensura clericor. secundum Latinos et Graecos. In fein. Commentar. de s. eeel. ordinib. Tom. 3. p. 203—13 (Amst. 1695. Fol.) — J. Mabilion observ. de tonsure laicor., elericor. et monachor. In fein. Praefat. ad Acta SS. Ord. Bened. Sec. 3. P. 1. p. 3 seqq. (Paris 1672. Fel.) - Pomp. Sarnelli Lettera della canonica tonsura, ò rasura della barba olericale. In sein. Lettere ecclesiast. (Neapel 1686. 4.) p. 75-87.

Edm. Martène de antiquis eccles. zitib. Lib. L. P. II. p. 294 seq. — Thomassin de nov. et vet. eccl- discipl. P. I. l. H. c. 37. - Buddei Parerga hist. p. 74 seq. - Walch antiquitt. christian. p. 669 seq. - Baumgartens Erlauterung ber driftl, Alterthumer p. 532 - 38. - Bingh. Antiqq. Vol. III. p. 50. Vol. II. p. 416. -Etwas Weniges in Augusti's Dentwurdigfeiten 7r Bb. p. 397 ff. --Chen fo Schone's Geschichtsforschungen Thi. 8. p. 76 f. - Unpar teilich und beachtenswerth ift, mas Binterim Denewledigteiten Thl. 1. p. 262 ff. darüber gegeben hat. - Sonft vergl. man noch Fabricii Bibliogr. antiqu. ed. Schaffshausen p. 847 seqq. und die 28b. 3. p. 42 angeführten allgemeinen Schriften über bie Rleibung ber Gleris ter, besondere den 1. Bb. ber Panoplia von de Sauffap.

1) Begriff, Name, Anfangspunct und Birchliche Deutung der Confur. — Unter Konfur versteht man eine besondere Art, die Hare ber Kleriker zu scheren, um auch baburch

ben geiftlichen Stand von Laien ju unterscheiben. Der Rame erklart fid) aus bem Lateinischen tondeo. Daß ein folches bedeutungsvolles und auffallend diftinguirendes Saarabichneiden in ber frubern chriftlis den Beit, ober, wie Ginige wollen, ichon im apostolischen Beitalter. Statt gefunden habe, laft fich gefchichtlich nicht nachweisen und mar auch bei bem frubern Schicksale ber christlichen Rirche ichon an fich unmahricheinlich. In ben Beiten ber Berfolgung namlich mar es gewiß nicht dienlich, daß die Chriften, und namentlich die chriftlichen Rleriter, bie man mit besonderer Sorgfalt aufsuchte, in ihren Saaren fich auszeichneten. Gie fügten fich baber in die romifche Sitte, Die Daare abgefurgt ju tragen. Much vermied man bas mohl fcon aus bem Grunde, bag man nicht bas Unfeben haben wollte, Die Beiben nachzuahmen, beren Priefter glatt geschorene Ropfe trugen, wie g. B. bie Priefter ber Ifis und Serapis. Bergl. Hieron. Comment. in Cap. 42. Exech. Ja es fehlt nicht an deutlichen Stellen, daß in bem Beitraume ber erften driftlichen Sahrhunderte bas Sagrabicheeren in ber rechtglaubigen Rirche fur etwas Unanftanbiges beim Rleriterftanbe angesehen murbe. Optatus Mil. 1. 2. contra Parmen. wirft ben Donatiften vor, bag fie wiber allen Gebrauch die Saupter ber fathe lifden Bifchofe und Priefter, Die ungludlicher Beife in ihre Sanbe gefallen maren, abgeschoren hatten. Er fragt: Dicite, ubi vobis mandatum sit, radere espita sacerdotibus, cum e contrario tot sint exempla prompta, fieri non debere. Einige hierher geborige Stellen bat auch Schone in feinen Geschichtsforschungen 3r Theil p. 76 und 77 angeführt.

Erugen nun aber auch bamals die Klerifer noch nicht einen haars schnitt, welcher ber fpatern Tonfur ahnlich war, so waren boch schon abgefürzte Daare bei ihnen gewohnlich. Prudentius im 12. Hymnus

vom beiligen Epprian beschreibt die Saarform alfo:

Deflua caesaries compescitur ad breves capillos.

Der Spotter Lucian in seinem Dialog Philopater verspottet einen Christen mit den Worten: \*\*exaquévor the xóune, attonsa coma. Die altern Abbildungen, die das Gegentheil zu beweisen scheinen, geboren Martyrern an, deren Aeußeres in den Gefängnissen gleichsam verwildert war, oder sie stammen aus einer spateen Zeit, und haben darum in unserm Falle keine Beweisktaft. Trugen also auch die Kleeriker in den ersten Jahrhunderten keine Tonsur, so war doch abgekürzetes Paar bereits gewöhnlich, vielleicht schon als anständige Laientracht, als Gegensat zu dem Haarprunke, der in der Heidenwelt Statt sand und von Paulus schon gerügt worden war. Eine ähnliche Ansicht für die spätere Zeit spricht Walter in seinem Kirchenrechte p. 146 mit den Worten aus: Im Ganzen war die Tonsur ein taugliches Mittel, um dem großen Lupus zu steuern, der im Mittelalter mit den Haarfrisuren getrieben wurde.

So gewiß es nun aber auch ist, baß weber im N. T. noch in ben ersten Jahrhunderten eine Spur von der Tonsur aufzusinden ist (die Meinung des Isidor von hispalis, daß sie von den Nafirdern bei den Juden abzuleiten sei, beruht auf zu seichten Grunden), und daß noch im 4. und 5. Jahrhundert viele Zeugnisse von Misbilligung und Berwerfung der Lonsur vordsmmen, so gewiß ist es doch auch, das

feit Enbe bes 5ten und zu Anfange bes 6. Jahrhunberts bie Tonfur als etwas bem geiftlichen Stanbe Eigenthumliches faft allgemeine Sitte gu werden anfing. Die meiften Schriftsteller aus ber romifchen Rirche ertennen ben fpatern Urfprung ber Sitte an, ohne jedoch beehalb bie Bertheidigung ber Sache aufzugeben. Dahin gehort auch Binterim in ber oben angeführten Stelle. Bas nun ben fpatern Urfprung biefer Sitte betrifft, fo mochte fie der Berfaffer junachft von der firchlichen Bufanftalt, von den Afceten und Monchen ableiten. Wir haben oben im Artifel Bufe (Poenitentia publica) 1r Bb. p. 295 gezeigt, bag Die Bugenden ju einer befondern Buftleibung verpflichtet maren, mogu auch bas Ubicheeren bes Saupthaars gehorte. Daburch murbe gundchft bas abgeschorne Saar ein Beichen und Symbol ber Bufe ober ber Berleugnung der Belt und ihrer Freuden, ber forperlichen Abtobtung. Da fich nun die Afceten und etwas fpater bie Monche in biefer Ibee besonders gefielen, und als lebenslangliche Bugende wollten angeseben fenn, fo ift es leicht einzusehen, marum fie auch bas außere Beichen Diefer Borftellung beibehielten. Bei ber boben Berehrung, Die bas Mondeleben genoß, lagt fich auch erklaren, wie Beltgeiftliche biefe Sitte gern nachahmten und nun bas in einer gemiffen Form abgefcorne Saupt bei dem Rlerus überhaupt ublich murbe. Dit biefer Ansicht stimmt ganz zusammen, was Thomassin vet. et nov. ecoles. discipl. P. I. I. II. c. 37. ed. Mogunt. Tom. II. p. 265 fagt: Si tribus saeculis modestissimo tantum capillo fuere Clerici, nulla causa fuit, cur Saec. IV. res ea ullo modo immutaretur. ob rem nec innovationis factae ullum in conciliis aut in SS. PP. exstitit vestigium. Ineunte vero Saec. VI. certe Saec. V. exeunte, non ante, jam inducta aperte videtur in ecclesiam tonsura clericalis. Coepit ergo Saec. V. tonsura illa clericalis, qualis nunc in usu ecclesiae est. Cui rei nulla res alia videtur illo tempore initium praebuisse et causam, nisi ca, qua tum flagrabant Episcopi vehementissima voluntas imitandae ejus vitae, quam sanctissimam Monachi et omni virtutum genere absolutam et profiterentur, et orbe applaudente implerent. Nam adsciscebatur e monasteriis maxima pars Episcoporum, qui deinde ei rei studuere plurimum, ut et monachorum retinerent habitum et mores in Clerum transferrent. Nihil ergo dixeris probabilius, quam id eo tempore accidisse, quo Clerici S. S. hominum duriorem et humiliorem vitam imitari magna cum laude cuperent et inanem vestimentorum pompam ac saecularem cultum adspernari. Es merben hierauf p. 266 - 802 die verschiedenen Tonsurveranderungen, sowohl in der lateinifchen als gries chifchen Rirche ausführlich beschrieben und beurtheilt, womit die gelehrten Bemertungen von Manfi (Animadversionen ad Thomassini P. J. 1. II. c. 39.) zu vergleichen find. Die Abhandlung de tonsura elericali in Martene de antiq. ritib. P. II. p. 294 - 802 sucht ein boberes Alter ju vindiciren, magt jeboch feine Entscheidung gu geben. Forfcht man nun nach ber mpftifchen Bedeutung ber Tonfur, fo muß man auch hier die frubere und spatere Beit unterscheiden. Bei ben Monchen fruberer Beit follte Die Tonfur nicht nur Symbol ber lebens: langlichen Bufe, fondern auch der Borigfeit und Abhangigfeit, fo wie der Dienstharkeit senn, zu welcher sie fich gegen Gott durch ihr Rloftermonasteriis novas celebritates inducant. Quare f an patribus sumus doctiores? Quae igitur ratio celebrandi festum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Wie hatte Potho das Trinitatisfest unter die novas celebritates rechnen und die Feier desselben für so unschickliche erklaren können, wenn sie durch kirchliche Gesehe, oder auch nur Deservanz ware eingeführt gewesen?

3) Auch der heilige Bernhard von Clairveaur hat noch teine be-

milie auf biefes Fest.

4) Aus Durandus I. I. lib. VI. c. 107 — 114. ergiebt fich, baf swar fchon Spuren von ber Feier eines folden Festes in feinem Beite alter vorhanden maren, aber daß noch teine Uebereinstimmung in In

febung beffelben herrichte.

5) Selbst ber gelehrte Prosper Lambertini, nachber Papst Bembict XIV. († 1758), wagt in seiner Schrift: de festin domini mostri etc. l. 1. c. 12. §. 16. nicht mehr zu behaupten, als bes man die allgemeine Feier bes Trinitatiosselbes nicht früher als ins 3ch 1834, wo Papst Johann XXIII. Dieselbe verordnet habe, seben tonne

Mus allem Diefen ergiebt fich, bag bie allgemeine Feier Des Trim

tatisfeftes erft bem 14. Sahrhunderte angehort.

II) Vermuthung über den Urfprung diefes 50 ftes. - Es ift mertwurdig, daß man nirgenos einen Auffcluf um Die erfte Idee eines folchen Festes findet und aus Mangel an biffet fchen Rachrichten muß man hier mehr jur Bermuthung feine Bufick nehmen. Bir theilen bier eine ber neuern Sppothefen mit, bie fi in Augusti's Dentwurdigfeiten 2. Thi. p. 430 ff. befindet. hier @ Blatt fich herr Dr. Augusti auf folgende Urt: "Sollte bier (uber ti "Entstehung des Trinitatiefeftee) eine Bermuthung erlaubt fepn, "wurde ich das in der griechischen Rirche gebrauchliche Fest ber Dithe "borie fur Die nachfte Beranlaffung Des occidentalischen Trinitatisfeit "halten." Dbgleich jenes Fest in der griechischen Rirche auf den Com rag Invocavit fallt, fo gedenkt boch auch Leo Allatius der Meinung derer, qui eam in dominicam vel proximam Pentecostes in vicesimis primam Maji rejiciunt; bas Lettere murbe genau mit ber occidentaliide Beit gutreffen. Derfelbe Leo Allatius hat ein langes Rirchenlied von Michael Syncellus in griechischer Sprache auf bas Fest ber Orthodor mitgetheilt, welches feinem Sauptinhalte nach ein bloger Lobge und auf ben breieinigen Gott ift.

Da nun der Bilderdienst sehr genau mit dem Dogma der Titit tat zusammenhangt (weshalb auch die Dogmatiker und Polemiker den Punct de imaginibus et cultu sanctorum immer in Berbindung mit dem Artikel de Deo trinuno abhandeln), so durfte die Annahme nicht unwahrscheinlich senn, daß man im Abendlande, wo der Bilderdienst seit der Frankfurter Reichssynode im Jahre 794 formlich verwerste war, und besonders seit dem großen durch Photius veranlaßten Saisma, auf den Gedanken gekommen sei, um den Griechen an Frommigkut nicht nachzustehen, ein wahres acht christliches Fest der Orthodorik, nicht zu Ehren der Heiligen, ihrer Reliquien und Bilder, sondern zu Berherrlichung des reinen Glaubens an den dreieinigen Gott zu seinm. Alsdann wurde sich auch leichter erklaren lassen, warum gerade von Rom aus dieses Fest ansangs so wenig begünstigt wurde. Denn mit

ja, in welche Berlegenheit ber Bilberstreit Rom versetze, und wie nan jede öffentliche Erklärung, wodurch der Widerspruch zwischen rühern und spätern Grundsägen hierüber neu angeregt werden ; zu vermeiden suchte. Bei dieser Annahme hat man wenigstens dortheil, den Ursprung des Trinitatissestes, welcher außerdem ganz unkeln liegt, historisch zenetisch, d. h. aus Begebenheiten, Berzssen und Bedürfnissen des Zeitalters erklären zu können. In der protestantischen Kirche wurde das Trinitatissest ungeachtet spätern Ursprungs dennoch allgemein eingeführt oder vielmehr alten. Bon diesem Feste benannte man die sämmtlichen Sonnzies übrigen Kirchenjahres dis zum Advent. Es leidet wohl keizweisel, daß die diesem Feste beigelegte Wichtigkeit hauptsächlich: Erscheinung der Antitrinitarier, wodurch sich die zweite Halfte 6. Jahrhunderts auszeichnete, ihren Grund hatte. Schon die, welche in der Concordiensormel (art. XII.) wider die errores um Arrianorum et novorum Antitrinitar. gusgestellt werden,

in ale ein Motiv bagu gelten.

## Unterrichtsanstalten

im driftlich = firchlichen Leben,

betreffenb

#### A.

ben popularen Bolkereligioneunterricht far Er wach fene und fur bie Jugenb.

#### B.

Den hohern wissenschaftlichen Religionsunter richt für kunftige Religionslehrer.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Schickfale und Bo anderungen biefes Unterrichts nach gewissen Zeitperioden

#### A.

Unterrichtsanstalten im driftlich = firchlichen Leben betreffend ben popularen Bolkereligionsunferricht für Erwachsene und bie Jugend.

Literatur. Erziehungslehre von F. Dr. Chr. Schwarz. 22 Ausg. Leipz. 1829. 8. 1r Bb. Geschichte ber Erziehung. 2te Abtheilung driftl. West. — Geschichte ber Erziehung und bes Unterricks im Alterthume von Dr. Fr. Eramer. Elberselb 1832. 2 Thle. 8. — Georg Gottofredus Keusel historia originis et progressus sebolar. inter Christian. Helmstadii 1748. 8. — Geschichte bes Schwund Erziehungswesens in Deutschland von der Einführung des Christenthums bis auf die neuesten Zeiten. Entworfen von Fr. E. Austopf. Bremen 1794.

Größere archaologische Werke, die beiläufig von den Schulen mit handeln. Bingham etwas Beniges Vol. III. p. 273. — Augusti's Denkwürdigkt. Thi., 11. einige Seiten von den Schulen und Kirchen. — Schone Geschichtsforschungen ir Ihp. 872. 3r Thi. p. 378 ff. Es gehören hierher auch einige von den

selcher in ber alten griechischen Rirche von ber Tonfur gebraucht mirb. doch fpater, im 14. Jahrhundert, wird in Deutschland barauf gerungen, daß teiner die Confur tragen foll, bevor ihm nicht die Saneauflegung und der fatramentalifche Segen ertheilt worden fei. Rach rubern Beugniffen in der griechischen Rirche muß man annehmen, bag en Beltgeiftlichen eben fo, wie den Rloftergeiftlichen die Tonfur erbeilt murbe. Der Berfaffer mußte daher die Stelle uber die ruffifch= riechische Rirche in Bellermanns genanntem Abriffe p. 159 - 60 aufallend finden, mo es heißt: "Altes Bertommen erlaubt den Geiftlis chen weber eine Perrude ju tragen, ja nicht einmal bie Saare in einen Bopf zu binden; fie haben baber immer freifliegende, oft lang auf bem Ruden, uber die Schultern herunterhangende Sagre. "Drbensgeiftlichfeit hat außer dem Barte Die Tonfur, welche Die Belt: priefter nicht kennen. Ja, was das Sonderbarfte ift, haben auch bie "Ronnen die Tonfur. Der von Saaren leere Fled bat, wie in ber "tatholifchen Rirche die Große eines Thalers. Es foll ban Raffraath "Simfon's ober Pauli Act. 18, 18. 21, 24. bedeuten, dadurch fie fich "Gott gang geloben wollen." - Allein burch Bergleichung mit ber teueften Schrift uber Die ruffifch : griechischen Rirchengebrauche im Leris ton von Cow. v. Muralt, Artitel Tonfut, ergiebt fich, daß die frubere ogenannte große Tonfur um flimatifcher Grunde willen babe einer Leinern felbft bei ben Donchen weichen muffen, und bei ben Belteiftlichen fei fie gang außer Gebrauch getommen. Die Borte Muralt's ind: "Diefe vollständige Tonfur (die er zuvor als alterthumlich be-,fcrieben hat) scheint des Rlima's wegen, das gerade den vollsten "Saarmuche erfordert, wie die Rlofter = und Beltgeiftlichkeit ibn tragt, ,and womit bie Priefter oft wie Chriftusbilber erfcheinen, in Rugland "weggelaffen ju fenn." Bahricheinlich haben bagegen bie griechischen Beiftlichen im marmern Morgenlande die alte Tonfurform beibehalten.

Die romische wie die griechische Kirche haben übrigens ihre mystischen Deutungen von den Gebrauchen bei der Tonsur. Muralt I. I. Ggt: "Die Tonsur zeigt an, daß alle bese Gedanken abgeschnitten wwerden sollen, daß der Mensch geistig und leiblich sich zum Tempel woes lebendigen Gottes zu weihen habe." Binterim deutet die außern Bebrauche bei ber Tonsur also: "Die Handaussegung soll die Aufswahme in den Klerikalstand — aggregatio in Clerum — die Haarswahme in den Klerikalstand wahschien Gorgen und Neigungen; wohschieden gegen die Starke in dem heiligen Borhaben andeuten."

Ueber die Feierlichkeiten, mit welchen in der romischen Rirche die Consur ertheilt wird, erklatt sich Andr. Muller in seinem Lerikon der Smisch atholischen Liturgie im Artikel Tonsur 5r Bb. p. 34 also: Gewöhnlich ertheilt der Bischof die Tonsur bei der heiligen Messe, jedoch kann er dieß auch außer berselben thun. Die Tonsur wird auf solgende Weise ertheilt. Die Kandidaten des geistlichen Standes has ben sich zur seitgesehren Stunde mit kurzgeschnittenen Haupthaaren und in den hierzu erforderlichen geistlichen Kleidern, jeder mit einer hrennenden Kerze, in der bestimmten Kirche einzussinden. Der Bischof beginnt die heilige Messe, begiebt sich nach dem Krie zum Sessel, und seht sich da nieder. Hierauf ruft der Archidiacon alle zu Weisenden mit den Worten: Accedant omnes, qui ordinandi sunt. Die



"Chor die Antiphon: Tu es domine etc. mit bem 15. "serva me Domine etc. Mahrend ber Chor biefen & "fcneibet ber Bifchof jedem Randidaten die außerften Di "ber Stirne, am Sinterhaupte und bei ben beiben Dhren, "auf der Mitte bes Scheitels einige Saare ab und legt fold "Talar. Jeder Kandibat fpricht mahrend des Saarbeschneider "nus pars haereditatis meac et calicis mei, tu es, qu "haereditatem meam mihi etc. Rach biefem lagt fich "bie Infel vom Saupte nehmen, fteht auf und fpricht gege "furirten gewendet: Praesta quacsumus omnipotens Deus "betet ber Chor die Untiphon: Hi accipient etc., bei be "fich ber Bifchof mit ber Infel niederfett; bann folgt ber "Domini est terra etc. mit wiederholter Antiphon. Siera "Bifchof ohne Infel auf und spricht jum Altare gewendet "flectamus genua etc. Gleich barauf wendet fich berfel "Consurirten und betet: Adesto etc. Darnach fest fich ! "ber Infel nieder und legt einem jeden ben Chorrod an "jedesmal fpricht: Induat te Dominus etc. Ift dief ge "fteht der Bifchof ohne Infel auf und betet die Dration : "tens, sempiterne Deus, propitiare peccatis nostris etc. "er fich wieder nieder und fpricht: Filii carissimi etc."

Ueber die empfangene Tonfur, wie über jede erhalt wird dem Weihekandidaten ein Zeugniß vom Bischof ausge ches bei tunftigen Anständen über die empfangene Beihe andern Gelegenheiten als Beweismittel dient. Eben so wi pfang der Tonsur, wie jeder andern Weihe in das Ordleingetragen. — Diese Tonsur, deren kirchliche Feierlichkei oben gegebenen Beschreibung eben nicht sinnreich und erbaut werden kann, ist übrigens keine geistliche Weihe, sonder Borbereitung derselben. Sie kann allen gegeben werden,

# Trinitatisfest.

I. Spate Einführung dieses Festes. II. Bermuhung über den Ursprung desselben.

Literatur. Hospinianus de origine festor. Christian. p. 87. — Bingh. l. l. Vol. I. p. 160 etc. — Joach. Hildebrandi de diebus festis libellus p. 92. — Jo. Andreas Schmidii historia festor. dominic. p. 118: — Augusti's Denkwurdigkeiten aus der christi.

Archaologie 2. Bd. p. 404.

1) Spate Linführung des Trinitatisfestes. -Biebt fich, bag bas driftliche Alterthum ein Erinitatisfest gar nicht tennt, und bag bie griechisch = orientalische Rirche baffelbe ju teiner Beit angenommen hat. Dan muß baber die fpatere Beit befragen, wo Merdings ber fur die Gebrauche ber romifchen Rirche fo wichtige Duandus Gemahrsmann fenn tonnte, wenn er nicht gerade bier eine berworrene und offenbar unrichtige Festgeschichte geliefert hatte. Diefem Sefte ein boheres Alter juguschreiben, bagu trug besonders bei bie Berbechselung bes Dogma's mit der firchlichen Festfeier. Wenn jenes ton ben frubern Sahrhunderten angehort, wenn ba ichon viele Symnen, Derologien, Responsorien und bergleichen, worin das Lob ber Dreieis Bigteit gepriefen murbe, bei bem offentlichen Gottesbienfte vortommen; 🏚 folgt daraus noch nicht, daß für die Trinität selbst schon ein eigenes Beft vorhanden gewesen sei. Bielmehr erinnert man fich des Dogma's Dieg beweift De der Dreieinigkeit an jedem einzelnen Sonntage. meter andern die Praefatio im Missale, die von vielen bem Papfte Delagius I. im 6. Jahrhundert jugeschrieben wird, weshalb auch man-🗫 da bereits ein Trinitatisfest annehmen. Allein schon in Micrologi Servat. occles. c. 60. wird richtig das Trinitatisfest betreffend bemerft: Olim non fuit propria hujus festi solemnitas, sed singulis diebus dominicis usitata. Bu ben Beweifen, baf in fpaterer Beit erft ein Trinitatisfest gefeiert wurde, gehort Folgendes:

1), Der Umftand, daß fich in Alcuins Homiliarium teine Spur

on Diesem Feste findet;

2) eine Aeußerung bes Abtes Potho zu Prumm in ber Trierschen Dioces in seiner Schrift de statu domus dei S. occlesiae (ums Jahr 152), wo er sagt: Miramur, quod nostro tempore nonnulli in

monasteriis novas celebritates inducant. Quare f an patribus sumus doctiores? Quae igitur ratio celebrandi festum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Wie hatte Potho bas Trinitatissest unter bie novas celebritates rechnen und die Feier besselben für so unschicklich erklaren können, wenn sie durch kirchliche Gesete, oder auch nur Obsservanz ware eingeführt gewesen?

3) Auch der heilige Bernhard von Clatrveaur hat noch feine So-

milie auf Diefes Feft.

4) Aus Durandus I. l. lib. VI. c. 107 — 114. ergiebt fich, baß zwar ichon Spuren von ber Feier eines solden Festes in seinem Beite alter vorhanden waren, aber bag noch keine Uebereinstimmung in An-

febung beffelben herrichte.

5) Selbst der gelehrte Prosper Lambertini, nachher Papst Benebict XIV. († 1758), wagt in seiner Schrift: de festis domini mostri etc. l. 1. c. 12. §. 16. nicht mehr zu behaupten, als daß man die allgemeine Feier des Trinitatisfestes nicht früher als ins Jahr 1884, wo Papst Johann XXIII. Dieselbe verordnet habe, seten konne.

Mus allem Diefen ergiebt fich, daß die allgemeine Feier bes Erini:

tatiefeftes erft bem 14. Sahrhunderte angehort.

II) Vermuthung über den Ursprung dieses Se Res. - Es ift mertwurdig, daß man nirgenos einen Auffchlug uber Die erfte Idee eines folchen Festes findet und aus Mangel an historifchen Nachrichten muß man bier mehr zur Bermuthung feine Buflucht nehmen. Bir theilen bier eine ber neuern Sppothefen mit, Die fich in Augusti's Dentwurdigfeiten 2. Thl. p. 430 ff. befindet. Blatt fich herr Dr. Augusti auf folgende Art: "Gollte bier (uber Die "Entstehung bes Trinitatisfestes) eine Bermuthung erlaubt fenn, fo "wurde ich bas in der griechischen Rirche gebrauchliche Fest ber Drtho. "dorie fur die nathfte Berantaffung des occidentalifchen Trinitatisfestes "halten." Dbgleich jenes Fest in der griechischen Rirche auf den Gonn: tag Invocavit fallt, fo gebenkt boch auch Leo Allatius der Meinung berer, qui eam in dominicam vel proximam Pentecostes in vicesimam primam Maji rejiciunt; bas Lettere murbe genau mit ber occibentalifchen Beit gutreffen. Derfelbe Leo Allatius bat ein langes Rirchenlied von Michael Syncellus in griechischer Sprache auf bas Fest ber Orthodorie mitgetheilt, welches feinem hauptinhalte nach ein bloger Lobgefang auf ben breieinigen Gott ift.

Da nun der Bilberdienst sehr genau mit dem Dogma der Trinitåt zusammenhangt (weshalb auch die Dogmatiker und Polemiker den
Punct de imaginibus et cultu sanctorum immer in Berbindung mit
dem Artikel de Deo trinuno abhandeln), so durfte die Annahme nicht
unwahrscheinlich senn, daß man im Abendlande, wo der Bilberdienk
seit der Frankfurter Reichsspnode im Jahre 794 formlich verworsen
war, und besonders seit dem großen durch Photius veranlaßten Schisma,
auf den Gedanken gekommen sei, um den Griechen an Frommigkeit
nicht nachzustehen, ein wahres acht christliches Fest der Orthodorie,
nicht zu Ehren der Heiligen, ihrer Reliquien und Bilder, sondern zur
Werherrlichung des reinen Glaubens an den dreieinigen Gott zu feiern.
Alsdann wurde sich auch leichter erklaren lassen, warum gerade von
Rom aus dieses Fest ansangs so wenig begünstigt wurde. Denn man

weiß ja, in welche Berlegenheit ber Bilberftreit Rom verfeste, und wie fehr man jebe offentliche Erklarung, wodurch ber Biderfpruch gwifchen ben frubern und fpatern Grundfagen hieruber neu angeregt merben tonnte, ju vermeiben fuchte. Bei diefer Unnahme hat man wenigstens ben Bortheil, ben Urfprung bes Trinitatisfeftes, welcher außerbem gang im Dunteln liegt, hiftorifch = genetifch, b. h. aus Begebenheiten . Ber-

baltniffen und Bedurfniffen des Beitalters erflaren ju tonnen.

In ber protestantischen Rirche murbe bas Trinitatisfest ungeachtet eines spatern Ursprungs bennoch allgemein eingeführt ober vielmehr beibehalten. Bon diefem Fefte benannte man die fammtlichen Sonntage des übrigen Rirchenjahres bis jum Abvent. Es leibet wohl teis nen 3weifel, daß die diesem Fefte beigelegte Bichtigfeit hauptfachlich in ber Erscheinung ber Untitrinitarier, wodurch fich bie zweite Salfte bes 16. Jahrhunderts auszeichnete, ihren Grund hatte. Schon Die Sate, welche in ber Concordienformel (art. XII.) wiber Die errores novorum Arrianorum et novorum Antitrinitar. aufgestellt merben, fonnten als ein Motiv bagu gelten.

## Unterrichtsanstalten

im driftlich = firchlichen Leben,

betreffenb

### A.

ben popularen Bolksreligionsunterricht für Er wach fene und für bie Jugenb.

#### B.

Den hohern wissenschaftlichen Religionsunter richt für kunftige Religionslehrer.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Schicksale und Ber anderungen bieses Unterrichts nach gewissen Zeitperioden

#### A.

Unterrichtsanstalten im driftlich = firchlichen Leben betreffend ben popularen Bolkereligionsunferricht fur Erwachsene und bie Jugend.

Literatur. Erziehungslehre von F. Hr. Chr. Schwarz. 22 Ausg. Leipz. 1829. 8. 1r Bb. Geschichte ber Erziehung. 2te Abtheilung driftl. Welt. — Geschichte ber Erziehung und bes Unterricke im Alterthume von Dr. Fr. Eramer. Elberfeld 1832. 2 Thle. 8. — Georg Gottofredus Keufel historia originis et progressus scholeninter Christian. Helmstadii 1748. 8. — Geschichte bes Scholenund Erziehungswesens in Deutschland von der Einführung des Christenthums bis auf die neuesten Zeiten. Entworfen von Fr. E. Rubtopf. Bremen 1794.

Größere archaologische Werke, die beiläufig von den Schulen mit handeln. Bingham etwas Beniges Vol. III. p. 273. — Augusti's Denkwurdigkt. Thi., 11. einige Seiten von den Schulen und Kirchen. — Schone Geschichtsforschungen 1r Ibl. p. 872. 3r Thi. p. 378 ff. Es gehoren hierher auch einige von den

Schriften, die oben im Artitel Catechetischer Unterricht angeführt

worden find.

I) Linleitende Bemerkungen. — Das Christenthum gewann feine erften Berehrer teineswegs aus einer vollig roben unces bilbeten Bollemaffe. Der burgerlich und wiffenschaftlich gebilbete Beibe, wie ber mit hobern religiofen Ginfichten ausgezeichnete Beibe treten vereint in die Sallen ber driftlichen Rirde. Aber ein Unterrichtszweig in der veranderten Unbetungemeife mußte gemiffermagen vollig nen genannt werben, ber Unterricht in ber Religion, welcher ben Berftand über bie wichtigsten menschlichen Angelegenheiten aufelaren unb bas Berg fur eble Gefinnungen und Sandlungen bilden follte. Diefer Un= terricht galt auch nicht einzelnen Sochgestellten in der driftlichen Rirche, fondern allen Mitgliedern berfelben. In Diefer Form hatte meder bas Jubenthum noch bas Beibenthum ben religiofen Unterricht aufgefaßt. Beibe tannten nur ben Priefter, ber feinen Beruf in Opfern und in ber Mububung gewohnlich gewordener Ceremonien fand, nicht aber Bolkslehrer in Beziehung auf bas Beilige mar. Der in ben driftlis chen Ibeen enthaltene Universalismus und Cosmopolitismus murbe frus ber nicht einmal geabnet. Als Religion bes Beiftes und ber Liebe. bie fich fruher auf bas lebendig lehrende Wort Jefu und feiner Apostel. auch fpater noch immer barauf, nur unterftugt von einer fchriftlichen Religioneurtunde, grundete, machte Lehrer und Lernende gleich anfangs nothig, und ein besonderer Lebrstand bat fich mit bem Beginnen bes Chriftenthums gebildet und in ber driftlichen Belt ftete erhalten, wenn man fleinere fcmarmerifche Parteien ausnimmt. Dit ber bes Unterrichts bedürftigen Daffe stellte fich auch zugleich das Bedürfnis befabigter Lehrer heraus. Dief und bie Eigenthumlichfeit bes Chriften= thums, daß es faglich in feinen Grundmabrheiten, boch auch unwill-Bubrlich ju einer gemiffen Diefe bes Forfchens fuhrt, machte ichon frubzeitig bas bemertbar, mas wir jest popularen Boltsunterricht im allgemeinen ober Religionswissenschaft (Theologie) ju nennen pflegen. ben erftern in fich aufzunehmen, bedurfte es nur eines gefunden Berftanbes und eines unverborbenen Willens. Um benfelben aber ju ertheilen, Connten auch Wiffenschaften nuglich werben, auf welche man geither fcon im Juben = und Beibenthume einen Werth gelegt hatte. Es gerfiel also gleich anfangs ber Religionsunterricht in einen popularen fur bie Maffe bes Bolts und in einen hohern für biejenigen, welche Bolts: lehrer ber Religion werben wollten. In folder Absonderung wollen wir auch in biefem Artitel ben driftlichen religiofen Unterricht in ber Beitbauer bes Chriftenthums betrachten, hoffenb, bag wir fo am flarften den aufgenommenen Gegenstand, in der Rurge, den biefes Sandbuch forbert, werden abhandeln tonnen. Uebrigens erinnern wir, um jedem Difverftandniffe vorzubeugen, daß wir es nur hier mit dem Religione. unterrichte, teinesweges aber mit bem Unterrichte über andere Gegen: ftande ju thun haben, ba diefer einer allgemeinen Erziehungsgeschichte anbeimfällt.

Anlangend das Material, was als popularer Religionsunterricht, und die Art und Weise, wie berselbe pflegte ertheilt zu werden, haben wir das Rothige in dem Artikel Catechetischer Unterricht 1r Bb. p. 342 ff. bereits erwähnt, so duß wir hier darauf zurückverweisen können. Wir haben es barum in biefem Artitel mehr mit ben Orten und Personen zu thun, wo und burch welche biefer populare Religionsunter richt ertheilt zu werben pflegte. Dabei muffen wir aber im voraus bekennen, bag bie Untersuchung über ben popularen Bolksreligionsunterricht schwieriger ist, als wenn es gilt bie Geschichte ber Bildungs anstalten für Kleriker und vornehme Laien zu verfolgen. Bieles berutt hier nur auf Wahrscheinlichkeitegründen und kann mehr burch Schuffolgen als durch deutlich belehrende Thatsachen aufgehellt werden.

Da die Schicksale der christlichen Rirche wechseln, eigenthamite Beitmeinungen den Geist der Rirche eine Beit lang beherrschen, da fer ner hier der Rampf bes Lichts und ber Finsterniß sich mehr als ander warts bemertbar macht; so mochte es auch am gerathensten senn, be Geschichte des popularen Bolkereligionsunterrichts nach gewissen Prie ben abzuhandeln. Wir fangen darum an:

a) mit der Zeitdauer vom Beginnen des Chik stenthums bis zur Jeit des sich ausbildenden Co tedumenats. Das Christenthum war anfangs fo einfach, baff teines großen und weitlauftigen Religionsunterrichtes bedurfte. De Catechumenen und die fich jur Aufnahme gemeldet hatten, wohnte ben Berfammlungen ber Bruber, ben Borlefungen ber beiligen God fo wie den Ertlarungen barüber bei, und murden badurch vorläufig # ber Lehre bes Evangeliums unterwiesen. Die Rinder der Chriften fuchten mahrscheinlich diefelben Berfammlungen und horten die Lehm mit an, ober ihre Aeltern brachten ihnen ju Saufe die nothigen Remb niffe bavon bei. Die übrigen Gegenstande bes Biffens, welche # Jugend bamale zu erlernen pflegte, murben vielleicht nach ber bei brachten Sitte jedes Landes mitgetheilt, ober mas mohl noch hauffe geschah, die Meltern trugen nicht viel Gorge, bag ihre Rinder in in weltlichen Wiffenschaften unterwiesen murden. Für diese Bermuthm fprechen mehrere Umftanbe. Ginmal fcheinen bie erften Betenner be Christenthums der Mehrzahl nach boch befonders den niedern und mern Rlaffen angehort ju haben, fur deren Bilbung auch bamals 114 ber Staat nur wenig Sorge trug. Waren es Judenchriften, fo both ten fie ohnehin die Gewohnheit mit in bas Chriftenthum, baf religiose Erziehung mehr eine hausliche, als eine offentliche mar. In verdient ber Umftand Beachtung, bag berühmte Rirchenvater und Sie chenlehrer, die dem von une bestimmten Beitraume angeboren, wif von driftlichen Meltern erzogen, fondern erft fpater gum Chriftenthum übergegangen maren, nachdem fie ihre Jugendbildung ale Juben # Beiben erhalten hatten. Es fcheinen darum in biefer Beitperiode gottesbienftlichen Berfammlungen und bie hausliche fromme Ergiebes einzig und allein den popularen, religiofen Bolkbunterricht bewirft # haben. Dieg konnte auch in einer Beit geschehen, mo die Chriftenjag noch flein mar, und wo ein eigenthumlicher Gifet fur die neue Beile lehre besonders begeisterte. Doch die Umftande anderten fich. Die 34 ber Chriften nahm zu, traurige Erfahrungen hatten gelehrt, bag mal nicht alle ohne Ausnahme und Prufung in die Rirche aufnehmen, be Mpsterienform, welche jest im firchlichen Leben beliebt wurde, führt eine eigenthumliche Erscheinung, bas Catechumenat, berbei. Bir tonnen

ute populare Religionslehrer fur die Erwachsenen und fur die Jugend inter bem Bolle zu seyn. Dieß bebenkend, muß man fich immer noch er in dieser Periode entstandenen Stadtschulen freuen, wo doch bin ind wieder ein ausgezeichneter Mann wirkte. Eine nicht minder verzerbliche Erscheinung fur den von und behandelten Unterrichtszweig ist

co) das gleichsam zunftmäßig gewordene Schulz Dalten. Bieber hatten die Geiftlichen ben Schulunterricht beforgt ind gulest besonders, wie wir oben gefehen haben, die Francisaner : und Dominitanermonche. Allein auch hierin anderte fich vieles. Der Rlerus überhaupt, fo wie die Bettelorden, maren gu einer un= plaublichen Unmiffenheit berabgefunten, Die man fraftig gefchildert findet n Rlugge's Gefchichte bes beutiden Rirden : und Prediatmefens Ebl. 1. b. 181 ff. Es fing barum fo an Lehrern zu mangeln an, bag fich bie Stadte nach einer Urt von Surrogat umfeben mußten. Es gab nam. ich manche Abenteurer, welche auch im geiftlichen Stande herumzogen, und ba fie mit teinem Sandwerte ihr Brod verdienen fonnten, von Stadt ju Stadt ihre Schule aufschlugen. Der Meister begab fich mit einen Gefellen in die Wertstatt, die man ihm anwies. Das mar benn irgend eine fonft unbrauchbare Ctube, wo fie nun hunger und Groft leiden mußten, wenn nicht die Leute in ber Ctabe besonders gut waren. Die Knaben mußten taglich zu bem neuen Chulmeifter binwandern und bas mar eine neue Noth für ihn; benn ba fannten mohl manche feinen Buchftaben und maren groß und bengefhaft bagu. Der Schulmeifter hatte eben auch feine Methodit ftubirt, und trieb fein Befchaft mit Born und Merger, fo bag ber Stock fo lange helfen mußte wie moglich. Gelten gelang es ihm, einen Schuler zu etwas zu bringen, und noch feltener an feiner Schule fich fo viel Bunft ober auch eigene Freude ju verschaffen, bag er viele Monate blieb. Da gog er meiter wit feinen Gefellen, die ihm mußten fechten belfen und bie er nur biergu im weiten Lande als Gehulfen brauchte, bis einer ober ber an: bere etwa fo viel von ihm abgefeben batte, bag er auch fein gutes Blud als Schulmeister versuchte. Das waren und wurden nun bie Schulen bei ihrer Trennung von ber Kirche. Bergl. Mch. Hoynovii pr. de fucie scholar, in papatu circa tempora Lutheri, Königab. 1708. 4. - Ch. Schöttgen diatr. hist. - liter. de statu scholar. ante reformationem. Frkf. a. d. O. 1717. 4.

Es last sich barum von guten Schulen vom 11ten bis jum 16. Jahrhundert gar nicht mehr reben, außer ba, wo irgend ein trefflicher Schulmann als eine Seltenheit der Zeiten burch seine Person eine Bradt, Stifts, Parochial voter Rlosterschule in einigen Flor brachte, velches aber immer von kurzer Dauer war. Nur wenig Anstalten wehaupteten das Andenken ihrer frühern Celebrität, vergl. J. H. a Socon do celebriorib. quibusd. scholis Lutheranis anto Lutherum. übeck 1780. 4. Es gab freilich auch mahrend jener Jahrhunderte nanchen Weisen, der im Rloster oder sonst bei nachtlicher Lampe twas Trefsliches ersann oder erfand, aber für die Bildung der Jugend wurde nichts gebesser. Der Lehrer, die etwas wusten, anden sich immer wenigere, sast gar keine, die Methode verstanzen, und an eine vernünftige Erziehung wurde in den Schulen gar icht gedacht. Das souverane Mittel, die Schulzugend in Ordnung und

und im Bernen zu erhalten, maren Schlage, womit benn oft bie lebm nicht im Stande maren, fich in Respect ju fegen. Bo fie noch eine germaßen mit ihrer Strenge etwas ausrichteten, erhielt bie Schule eine Art von Ruhm. Es finden fich auch Spuren, daß eblere Eriebfeben benutt worben, g. B. Aemulation. Die Bilbung, welche ein Ran gewann, mar meift bas Wert eines eifernen Fleifes und Bergichtite ftung auf Lebensfreuden, und fo trauerte auch die Schuljugend in Schulzwange hin, und mußte fich Jahre lang abmuben, bie fie et mr einigermaßen zu etwas brachte, ba die Lehrmethobe fchlecht war und et nur wenige und toftspielige Sulfemittel gab. Schon Papier, Soul rohr (calamus) und Tinte maren unbequemer ale jest. Die Bide fehlten fehr und die Schuler mußten fich bas Deifte bictiren laffen Der Preis ber Bucher mar übergroß, ein thim ober abschreiben. 3. B. tam auf 120 Golbtronen, b. i. ungefahr fo boch, wie ein mit telmäßiges Landgut, und man tonnte taum ohne Pfand ein Bu leiben. G. Kraufe Befdichte ber wichtigften Bege benheiten des heutigen Europa 4r Bd. 4. Abthet lung p. 346. Der Gebrauch, die Bucher an Retten gu legen, mode mohl baber tommen, daß man fie nicht Jebermann gum Lefen gebe wollte. 3m Jahre 1426 toftete ein Buch Leinenpapier noch geget 1 Thaler, b. i. gegen 8 Thaler jest gerechnet. S. Ruhtopf Gefcie p. 147 ff. Das Dictiren mar alfo jum Lehren nothwendig, folglich fehlte es an dem freien Bortrage. Eben fo nothwendig war die Ge bachtnigubung. Ermagt man bagegen bie Art zu ftubiren feit be Borhandenfeyn ber gedruckten Bucher, Die Gewöhnung mehr mit be Mugen als mit ben Ohren zu lernen, mehr zu lefen, als zu bente u. f. w., fo fieht man die große Berfchiedenheit des jegigen Unm richts in Schulen. Bei biefer Beschaffenheit des offentlichen Jugent; unterrichts überhaupt läßt sich nun auch auf den Unterricht in in Religion Schließen. Er mußte nach Form und Materie fo durftig fett wie wir ihn oben im Artifel catechetischer Unterricht geschildert babe Bir fleigen herab zu einem gunftigern Beitalter

d) zum Zeitalter der Reformation und der dap auf folgenden Jeit. Die Reformation brachte auch dem Bit verbefferten Schulunterricht. Bergl. Ad. Facius de Luthero schole rum fautore or. Jen. 1834. 8. — A. Sm. Niemeyer Ph. Melantthon als Praeceptor Germaniae. Halle 1817. 8. — J. O. Krit de J. Bugenhagii in res scholasticas emendatas meritis. 1829. 4. u. and. ahnl. Schriften. Die auf den Rath und nach dem Plan der Reformatoren feit 1527 in Churfachfen angestellten Schulvisitatien zeigten die Große der Gebrechen und die Mittel der Abhulfe. In ihnen entstand die fpater 1580 unter Churfurft August eingefühn Schulordnung, bie gleich mohlthatig fur bas gelehrte wie fur bas Bolt fdulmefen werben mußte. Es traten mit bem Protestantismus ein Menge gunftige Ideen und Unftalten fur ben popularen und miffer schaftlichen Religioneunterricht ine Leben. Den erftern anlangend bil bete fich ber Grundfat, baf bie Rirche eine religible Schule fur & wachsene sei, weshalb auch das lebendig lehrende Wort im Rultus ber Protestanten die Sauptstelle einnahm. Ihr follte die Schule in ber Jugend vorarbeiten, und diefe, wie das Saus fur bas tichliche Leben

bilben und erziehen. Diefe Ibeen, mit einer besondern Begeisterung aufgenommen, haben mit mehr ober weniger Erfolg in ber protestans tifchen Rirche fortgelebt, und wie febr man fich auch zuweilen in der Dethode vergriff, burch Rirche und Schule religios : bilbend auf bas Bolt und die Jugend einzuwirken; wie auch allgemeine Calamitaten in Deutschland, g. B. ber breißigjahrige Rrieg, auf einige Beit biefen Muffcwung niederhielten, immer tehrte Diefe Idee mit verftartter Dacht jurud und trug reiche und mannigfaltige Fruchte. Man tann daber annehmen, bag in teinem Rultus fur bas Bolt und fur bie Jugend in Begiebung auf religiofe Berftandes : und Bergensbildung fo viel gefcheben ift, als im Rultus ber Protestanten. Wir bitten bie letten Abschnitte ber Artitel Somilie und catechetischer Unterricht mit bem jest Befagten zu vergleichen, mo die Beranderungen und Fortschritte ber geiftlichen Berebsamteit, fo wie ber Erziehungelehre auch im Sache bes jugenblichen Religionsunterrichts anschaulich gemacht worden find. Dan wird daraus bas Ergebniß gewinnen, daß in Absicht auf beffere Dethobit und allgemeine Unwendung berfelben unfer Beitalter viel bober fteht, als mehrere feiner frubern Bruber. Schabe, bag bamit ber Fromme, bas sittliche Leben regelnde Glaube, fo wie bie bausliche Dietat nicht gleichen Schritt gehalten haben, bag unfre Beitgenoffen bei ihrer vorherrichenden hinneigung ju materiellen Intereffen an bei-Den armer geworben find!

#### B.

Unterrichtsanstalten für ben hohern wiffenschaftlichen Religionsunterricht.

I. Die Zeitdauer der sogenannten Catechetenschulen. II. Dürftige Fortsetzung berselben in den Episcopal-, Aloster = und Stiftsschulen und in den von Karl dem Großen errichteten Unterrichtsanstalten. III. Aufkommen der Universitäten, verbunden mit dem Einwirken der Reformation auf die driftliche Theologie.

Literatur. Was die Catechetenschulen betrifft, so haben wir bie nothige Literatur im Artikel catechetischer Unterricht 1r Ahl. p. 846 ff. gegeben. — Ueber die Schulen bes Mittelalters vergl. J. Lauboi liber de scholis celebriorib. seu a Carolo Magno seu post eundem instauratis. Paris 1672. 8. Auch an J. Mabillon Iter German.
Hamb. 1717. 8. und in Launoi's Werken T. 4. P. 1. p. 1. soqq. —
Ueber die Episcopalschulen findet man etwas in der Monographie J. G.
Behulzii Programmata 2 de scholis cathedralibus. Naumb. 1741. 4.
und in Schole's Geschichtsforschungen 8r Ahl. p. 881 ff. — Ueber
die Klosterschulen vergl. die p. 563 angesührte Schrift von Stoht, auch
I. II. Stuss de scholis liberalium artium in coenobiis, ut institu-

folde Schulen überall einzuführen, fo tann man leicht ermeffen, wie wichtig biefe Erscheinung seibst fur die Boltbergiehung werben mußte.

Dagegen ist es eine gute Bemerkung, die Schwarz in seiner oben angesuhrten Erziehungslehre in dieser Beziehung macht. Nachdem er von den zeither erwähnten Stadtschulen gesprochen hatte, sährt er also fort: "Indessen tommen die gemeinen Landbewohner doch hier noch "wenig in Betracht. Sie waren nur die rohe Masse, die noch im "halben Stlavenzustande meist nur von dem Abel bewegt wurde. Sels "ten strebten die Bauern nach der Eultur der Städter und die Schu"len auf dem Lande oder vielmehr der Rlöster oder Parochien konnten "den Stadtschulen nicht gleich kommen."

Allein wir muffen nun auch ungunftige Ericheinungen fur ben

Bolleunterricht anführen, und dahin gehort juforderft

au) die vernachläffigte Jugendbildung in den Bloftern des Benedictinerordens. Diefer Orden hatte in unfrer Periode ben Culminationspunct feines wohlthatigen Ginfluffes auf die Mugend : und Bolfebildung erreicht und fchritt allmählig gu-In Begenben, in welche erft feit bem 12. Jahrhundert bas Christenthum ober auch bas Monchemefen eingeführt murbe, gab es gar teine Rlofterfculen mehr. Bir finden darum auch in ben Stifs tunasurtunden ber Riofter und Stifter im 12. und 13. Sabrbunbert, welche in Sachsen, Branbenbury, Medlenburg u. f. w. entftanben, nicht die mindefte Spur einer folden Bestimmung. Die Urfachen und Die ichablichen Birtungen ber verfallenen und verfcwundenen Rlofter fculen findet man aut bargeftellt in Rubtopfe Gefchichte bes Schul-Bergl. auch J. H. a Seelen de und Ergiehungsmefens zc. p. 48 ff. corruptis scholis monasticis. Lübeck 1730. 4. - Als ungunstig für das Boltserziehungemefen muffen wir auch

bb) das Erscheinen der Bettelmonche, der grancistaner und der Dominitaner anfeben. Wir wollen zwar bas Bute nicht verkennen, bas auch biefe Orben im Anfange hatten. Schon bas fpricht für ihren Rugen, daß fie bei dem Buruch finten ber Benedictiner fich erhoben. Gie brachten wieder Religion unter bas Bolf, wiberfesten fich bem Sittenverberben, ertheilten Unterricht und betrieben mit Gifer, anfangs auch jumeilen mit Gelehrfams teit ihre Geschäfte. In ben Rloftern legten fie Lehranftalten an, gogen bie Rinder vom gande an fich, in fpatern Beiten g. B. burch Bilbers chen ber Beiligen (wie einft Dani in Perfien) und lehrten fie lefen, Bebete berfagen, gingen in ben Sutten umber und theilten aute Lebren Da ftand benn oft bie gange Familie andachtig um ben ehr: wurdigen Pater ber, der Angbe fagte ihm fein & B C auf und betete ihm fein Paternofter und bie Weltern freueten fich mit bantbarer Sand bes geiftlichen Segens, ben ihnen ber beilige Dann gebracht batte. Un vielen Orten hatte es ohne fie gang an Schulen gefehlt und fur Die Stadtschulen mar eine Beit lang ihr Birten nicht gang unwichtig. Allein ermagt man ihre Gefchmadlofigfeit, ihr gemeines pobelhaftes Benehmen , ihr Beftreben , nicht Chriftenthum , fondern Papftthum ju lehren, ihren fanatifchen Gifer gegen Reger und gutest ihre recht eigent: lich jum Spott geworbene Unwiffenheit, fo tann man leicht beurtheis len, wie wenig die Bettelmonche in ihrer fpatern Deriode fabig maren, en. Ber fich über fie belehren will, findet dazu Gelegenheit in Schwarz Erziehungelehre, mo erfter Band zweite Abtheilung ein befonerer Abichnitt von ben Raiferschulen und Universitaten handelt. en die erfte Salfte bes 5. Jahrhunderts verloren fie fich mit bem falle bes romifchen Reichs und mit bem Ginmanbern ber germanifchen Roch hatten Balens und Gratianus gegen 370 - 80 in Ballien Befehle erlaffen, ben Lehrern die Befoldungen auszugahlen, ermuthlich bie letten; benn bie Statte, melden biefes oblag, entgoen fich ber Bablung gern, jum Theil megen der bedrangten Umftande brer Merarien, und die eindringenden Fremden hatten ju wenig gelftis jes Intereffe an folden Bilbungsanstalten. Die meiften berfelben cheinen mit geiftlichen Schulen jufammengefchmolgen gu fenn, ober nbem fie eingingen, biefen Plat gemacht zu haben. Bir finden venigstens spaterhin Unftalten biefer Urt in mehrern Stadten, wo fruser Raiferichulen blubten.

In diefer Periode muß nun aber gleich im voraus bemerkt werben, daß man an bas, mas jest als Theologie galt, einen weit geringern Dafftab anlegen muß, ale bieß in ben frubern Catechetenfchulen und in den Privatunterweifungen einzelner berühmter Rirchenlehrer Der Ball gemefen mar. Das Geraufch ber Waffen, welches im Abendlande jest allenthalben ertonte, ber Wibermille gegen bie alten claffifchen Sprachen, und die altclaffifche Belehrfamteit überhaupt, wie fie noch für driftliche 3mede in ben Catechetenschulen gepflegt worben waren, und bie nun von der Rirche aus felbft verachtlich behandelt murden, Die damit zusammenhangende Bernachlaffigung der biblifchen Eregefe, ber Rtoftergeift und vieles Undere wirfte barauf bin, bag icon ein großer Berfall ber Wiffenschaften überhaupt und ber Theologie insbe-Fonbere im 6. Nahrhundert bemertbar ift. Geit der Bollermanberung Ram ber offentliche Unterricht immer mehr in Berfall. Die classischen Schriftsteller murben vernachlaffigt, an ihre Stelle traten Auszüge, Compendien und Encottopadien. Man lehrte bie fogenannten fieben Freien Runfte, namlich Grammatit, Dialettit, Rhetorit, Dufit, Arithmetit, Geometrie und Aftronomie, von benen bie drei erften bas Trivium, die lettern vier bas Quadrivium genannt murben in einer Durftigfeit, wie fie die Unterrichtebucher des Marcianus Capella im 5. Nahrhundert und Des Caffioborus im 6. Nahrhundert bemeifen. Das was hier gelehrt wurde, machte ungefahr bas Material ber ges Lehrten Unterweifung aus, wozu bei ben Beiftlichen noch Unterweifung Bum Rirchendienfte und ju bem tam, mas fie Undere als Religion ju Lehren hatten. Diefe Ueberbleibfel fruberer Belehrfamteit aus ben Rais fer = und Catechetenschulen, fo wie aus ben Privatuntermeifungen eingelner berühmter Rirchenlehrer fanden nun eine durftige Fortfegung

II) in den fogenannten Episcopal=, Kloster=, Stifts- und in den von Kaiser Barl dem Großen errichteten Schulen. — Es sinden sich deutliche Spuren, daß mit größern bischoflichen Kirchen auch zugleich Schulen verbunden warren, in welchen das behere Wissen nach den Begriffen der damaligen Beit gepflegt und ein besonderer Unterricht für kunftige Kleriker ertheilt wurde. So wurde z. B. der nachmalige Kaiser Julian in seiner Jusgend zu Constantinopel in einem königlichen Gebäude, Basilika, unter-

richtet, morin fich, wie es scheint, eine Schule fur Die Gobne ber faiferlichen Sofbeamten unter ber Leitung eines bobern Rirdenbeamten befanb. Mardonius, ein Gunuch, mar fein Lehrer. Die Regeln ber Grammatit lernte er vom Riofles, einem Spartaner, Die Rhetorit von Ctebollus, ber bamals ein Chrift mar. In den Biffenfchaften machte er folche fonelle Fortfchritte, bag ibn bas Bolt fcon in ber Jugend für gefchidt hielt, einft bas Ruder bes Staats gu fubren und feine hoffnungen auf ihn flutte. Da ber Raifer biervon Runde er hielt, fchidte er ihn von Conftantinopel weg nach Ritomedien, untr fagte ihm aber die Schule bes Sprers Libanius bafelbft zu befuchen. Diefer Libanius war von Conftantinopel durch den Reid anderer Lehm verbrangt worden und ertheilte nunmehr in Rifomebien Unterride. Db ibn Julian gleich nicht boren durfte, fo las er doch beffen Schriften mit großer Begierbe. Bulest lehrte ihn Darimus bie Philosophie. Mehrere berühmte Rirchenlehrer als Beitgenoffen Julians erhielten ibr Sugenbbilbung theils in ben offentlichen Lebranftalten, theils auch burd Privatuntermeisungen. Go ergabit Cogomenus III. 5. von Eufebint, bem Emefener, ber aus einer angefehenen Familie in Ebeffa abstammt, baß er nach vaterlanbifcher Sitte von Jugend auf in ber beilign Schrift fei unterwiefen worben, bann batten ihm bie verzuglichfte Lehrer Unterricht in ben griechischen Wiffenschaften ertheilt. Diemi machte er fich an eine tiefere Erforschung ber beiligen Schrift, inben Eufebius Pamphili und Patrophilus, Borfteher ju Scothopolis ib bei ber Ertlarung und Auslegung behulflich maren. Spater begab # fich nach Alexandrien, um die Schulen ber Philosophen gu befuches. Diefes ift bie turge Bilbungsgefchichte eines Bifchofs, ber in be arianifchen Streitigfeiten feine unbedeutenbe Rolle fpielte. wird vom Gregor, bem Nagiangener, Bafilius bem Großen u. a. be richtet. Mus diefen Nachrichten lagt fich fur bas 4. Jahrhundert fo viel fchließen, bag die romifche und griechische Unterrichteweise mit be Stufenfolge in den Wiffenschaften, wovon die Philosophie als in wichtigfte ben Schluß machte, von ben Chriften angenommen um ihre Schulen, namentlich die Episcopalichulen, barnach eingericht wurden. Wir finden biefe Schulen (vielleicht aber fehr verandert, mit wir gleich feben werben) auch fpater noch ermahnt, g. 23. Conc. Constant. VI. c. 4., wo ausdrucklich von Schulen in ecclesiis Sanctor. Die Rede if, ofr. die oben angeführte Dissertat, von Schulg über die Cathedralfdule

Allein bereits in dieser Periode und in spaterer Zeit machte sich be falsche Astele geltend, die dem Lesen und Studien griechischer und lateinischer Schriftsteller entgegen wirkte, so daß es die christliche Jugend nun größentheils unterließ, sich an den großen Mustern der Erin chen und Romer heranzubilden. Hierzu kam noch der Druck der Zeiten, welchen die meisten Provinzen des Römerreichs hart genug fühlen mußten, und wodurch die frese Entwicklung der Wiffenschaften gut sehr gehindert wurde. Die Kaiserschulen gingen an vielen Orten aus Mangel an Unterstützung gänzlich ein, und man mußte diesen Berluft einigermaßen zu ersegen suchen.

Dieß geschah von Seiten ber kirchlichen Gesetgebung baburch, bif Bischofe und andere erfahrene Monche und Aleriker aufforderte, jungen Leuten Unterricht zu ertheilen und sie fur ben Alerikerstand qu

ergieben. Go ergablt Sulpitius unter anbern bon bem Bifcofe Dartin in Tours, in beffen Leben Cap. 7., daß et nach feiner Ermablung gur bifchoflichen Burbe eine Beit lang in einer Celle nabe bei ber Rirche gewohnt habe. Da ibn ber Bubrang bes Bolte gu febr ftorte, fo errichtete er zwei Deilen außerhalb ber Stadt ein Rlofter. Drt mar fo abgelegen und einfam, baf er feine großere Abgefcbieben. beit hatte munichen tonnen. Dafelbft hatte er eine Celle von Doig und viele andere Afteten mablten fich Wohnorte in ben Felfenhohlen rings umber. Ihn felbft umgaben 80 Schuler, bie nach bem Beifpiele bes Meifters untermiefen murben. Niemand durfte ein Gigenthum befiben. fondern alles mar gemeinschaftlich. Reine Runft als Das Abichreiben wurde getrieben, und hierzu waren nur bie Jungern bestimmt, die Meltern marteten bes Gebets und felten verließ fonft einer bie Celle, als in biefer Abficht. Die Speife genoffen alle gemeinschaftlich, Wein trant teiner, ale wenn ibn Rrantheit dagu nothigte. Biele fleibeten fich in Ramelhaare, benn eine weichere Rleibung murbe fur ein Berbrechen gehalten. Die meiften unter ihnen murben in der Folge Bis fchofe; benn welche Rirche ober welche Stadt wurde nicht gewunfct haben, Priefter aus dem Rlofter Martins zu befigen?

Aus biefer Erzählung läßt sich so ziemlich die Art und Weise erkennen, wie in der letten halfte des 4. Jahrhunderts junge Geists liche in Gallien erzogen wurden. Unterricht im Lesen, Schreis ben, Pfalmsingen und hauptfächlich Gewöhnung zum ascetischen Leben war wohl alles, was hier geleistet wurde. Biel mehr mochte auch in den fortbauernden Episcopalichulen

nicht geleiftet werben.

Eine andere Bestalt befamen bie Rlosterschulen ber Benedictiner. bie fich in Unteritalien ju bilben anfingen; benn die jungern Boglinge wurden fowohl gu torperlichen Arbeiten, als auch befonders gum Lefen wiffenschaftlicher Werte angehalten. Bergl. mas wir im Artitel Donches orden 4r Bb. p. 15 ermabnt baben. Schon bas mar nach Maggabe ber Bedurfniffe jener Beit febr wichtig, bag biefe Schulen mit ber fcnellen und weiten Berbreitung bes Benedictinerorbens balb in ben vorzüglichsten Theilen Europa's gewöhnlich wurden und funftigen Beifts lichen, fo wie ben bobern Standen, eine gemiffe miffenfchaftliche Bile bung ertheilten, bie fich ungefahr auf bas befchrantte, mas mir oben mit bem Ramen ber fieben freien Runfte bezeichnet haben. Doch gilt auch dieg nicht von allen Benedictiner = Rlofterfculen, indem manche fich nur in der gewöhnlichen Sphare bes Triviums bielten und nur einige als berühmte Lebranstalten fich bemertbar machten, wobin vorzüglich zu rechnen fenn burften Armagh, Canterbury, Drford, Bort, Cambridge, Lours, Rheims, Clermont, Paris, gu St. Emmeran in Regensburg, hersfeld, Borms, Corvei, Fulba, hirfchau, Salzburg, St. Blaffen auf bem Schwarzwalbe, St. Sallen u. a. - Am traftigften und nach den Beburfniffen feiner Beit am zwedmaßigften forgte für den Schulunterricht Rarl der Große durch die Begrundung feiner Soffchule (Schola palatii) ale einer Mufteranftalt und burch Errichs tung der Bifchofes und Diftrictefchulen im Jahre 789, mobel ihm ber Combarde Barnefried oder Paulus Digconus und ber Englander Alcuin die trefflichften Dienfte leifteten. Unter Rarl bem Großen und

Seit feche Sahrhunderten hatte teine Rlofter: ober Stiftefoule fo biele Lehrer und eine fo große Menge von Lernenden gehabt, als fich in 12. Jahrhundert ju Galerno, Paris und Bologna einfanden, mi biefe bis babin unerhorte Menge von Lehrer und Lernenden, geboru allerdings mit ju ben Umftanden, welche bas Erftaunen ber Beitgens fen erregten. Das mahre Wefen ber boben Schulen liegt gang alleit barin, daß die Cehrer sowohl als die Cernenden von Papften, Raifern, Ronigen oder Stadten Privile gien ober gefetliche Dorrechte erhielten, woourd fie über andere Lehrende und Lernende sowohl der damaligen, als der vergangenen Zeiten erhoben und in eine fur fich bestehende oder besonders pri vilegirte Gemeinheit ober Gefellschaft verwandelt Je mehr die privilegirten Schulen emporftiegen, beft murden. mehr fanten die unprivilegirten, und alle Bemuhungen Alexanders III. und Innocens III. auf den lateranensischen Concilien 1179 und 1215 ben Stifte : und Rlofterichulen wieder aufzuhelfen, maren fruchtet Es mar allerdings eine von den Begebenheiten, welche man nach in gewöhnlichen Urt zu reben, bem Bufalle jugufchreiben pflegt, bag in erften hohen Schulen in Salerno, Bologna und Paris gestiftet wo ben. Dag aber Die Lehrer bes 12. Jahrhunderts mit einem folden Eifer lehrten, und daß fie mit einem folchen Gifer von vielen taufe ben lernbegierigen jungen Dannern besucht und gebort wurden, bi war gewiß bie Birtung bes machtig fortgefchrittenen Geiftes, ber buch eigenthumliche Urfachen, wovon wir einige angeführt baben, angent wurde. Bologna und Galerno wurden bie Dufter fur alle ubrige Universitaten, die im 12ten, 13ten und ben folgenben Sabrhundente in großer Menge in Stalien, und Paris bas Ideal fur alle Diejenige, welche in England, Deutschland und in andern nordischen Reichen Es ift in ber That ju verwundern, daß Deutschland, ftiftet murben. welches in Unsehung bes Sandels und ber Gemerbe, bes Reichtbunk ber Bevolkerung und ber innern Dacht feinem andern Lande etwe nachgab, fast zwei Jahrhunderte fpater, als Frankreich, Italien wie England privilegirte hohe Schulen erhalten hat, welche Erfcheinung ff blos aus ben langwierigen Streitigfeiten ber beutschen Raifer mit ben romifchen Stuhle und aus ber Giferfucht ber großen beutschen gurften erflaren lagt. Deutschland hatte beim Beginnen ber Reformation ft genbe Universitaten: Prag, gestiftet 1848. Wien, 1865. Beibeiben 1886. Leipzig, 1409. Roftod, 1419. Greifewald , 1456. Sm burg, 1456. Tubingen, 1477. Bittenberg, 1502.

Da es hier nicht unfre Aufgabe senn kann, eine Geschichte in Universitäten in extenso zu geben, eben so wenig eine Schilderung wie ben verschiedenen Formen und Berfassungen, welche die Universitäts im Laufe der Zelt erfuhren; so haben wir hier zu zeigen, welchen Einfluß sie auf das theologische Studium vor der Reformation und nach derfelben außerten?

Berudfichtigen wir zunächft die erfte Frage, fo war der Gewiss burch die Universitäten für die christliche Theologie nicht hach anzuschlogen. In der ganzen von uns bezeichneten Periode beherrichte bit scholastische Philosophie die theologischen und philosophischen Lehrstüble

Welt bavon entfernt ju behaupten, daß die theologischen gatultaten auf ben Universitaten nicht auch einen erweiterten Ibeentreis berbeigeführt batten, daß namentlich auch die icolaftifche Philosophie ihre Berdienfte hatte, fo brudten boch große Unvolltommenheiten biefe philosophische Methobe. Sie beschäftigte fich wenig ober gar nicht mit bem Studium ber beiligen Schrift, die claffifchen Sprachen bes Alterthums fanden an ben Scholastitern teine Freunde, sie bienten mit Inechtischem Sinne bem burch papftliche Dachtfpruche firirten Rirchenglauben, fo bag man in einem gemiffen Beitalter ber Scholaftit eine theologifche Babrheit unterfcbieb, die auf ber Auctoritat ber Rirche berube, und eine philosophische, bie unabhangig vom Rirchenglauben burch eigenes Rachbenten begrundet werde. Dabei gab man ju, daß Manches theologisch mahr und doch philosophisch falsch sei. Rimmt man dabei an, daß den Scholaftifern bas Talent bes popularen Bortrags und bie Rucklicht auf gemeinnübiges Wiffen völlig abging, fo tann man icon a priori behaup: ten, bag ber Gewinn diefer philosophischen Lehrmethobe fur driftliche Theologie nicht groß fenn tonnte. Dieg lehren aber auch eigenthumliche geschichtliche Erscheinungen, wohin wir rechnen ben anfanglichen Biberwillen des Rierus gegen den icholaftifchen Bortrag auf Univerfitaten und bann die geringen Leiftungen berer, die durch Diefe Philosophie gebilbet wurden. Bir geben aus Meiners nut eine fleine, bierber gehörige Probe. Er fagt: "In ber Theologie 3. B. wurde man als "Magister artium erft Baccalaureus biblicus (in Paris Cursor), "bann Sententiarius, enblich Formatus und barauf Doctor theologiae. "Als Baccalaureus biblicus follte man ben biblifchen Gurfus vollendet "haben, allein man begnugte fich mit Untersuchungen biblifcher Segen= "ftande, Aufgaben und Fragen, Die gewöhnlich eben fo fpisfindig als "feltsam waren, als in den übrigen Theilen ber Philosophie, und ver-"gaß die Bibel fo fehr, daß viele Pralaten und Doctoren ber Theo-"logie fehr oft darüber hinftarben, ohne je in ber Bibel gelefen ju "baben, ober ohne fie geborig ju tennen. Go fagte von Gullhaufen, "ber alte Bifchof zu Deigen, ein Beitgenoffe Luthers: Es mare ein "Buch, bas hieße die Bibel, wenn er barin lafe, fo ließe er fich be-"bunten, es ginge in ber driftlichen Rirche nicht recht ju. - Der "Sententiarius mar berjenige, welcher die Erlaubniß hatte, über die er-"ften zwei Bucher bes Petrus Combardus zu lefen, und wer bie lettern "swei ertlaren durfte, hieß Formatus. Ariftoteles, Thomas von Aquino, "Duns Scotus, Robert Boltoth, Petrus Combardus, beschäftigten sie viel "su febr, ale daß fie gur Quelle batten gurudtebren tonnen. Un griechi= "fche und hebraifche Sprache murbe von den Theologen bis auf Luthers "Beit in ber Regel gar nicht gebacht. Rariftabt geftand felbft, bag er erft "acht Sabre nach feiner Ernennung jum Doctor jum erften Dale die Schrift "gelefen habe. Er galt bennoch für einen fehr gelehrten Theologen."

Schon aus biefem zulest Gefagten wird fich ergeben, warum bie Reformatoren überhaupt und Luther befonders teine Freunde ber Uni: versitäten waren. Der tuckische Beibe Aristoteles, wie er von Luthern ofters genannt wird, ift ihm ein Dorn im Auge und er tann es ihm

nie verzeihen, bag er bie Rirche fo febr vermuftet babe.

Allein eben bas tiefe Befühl von bem angerichteten großen Coaden durch die scholastische Philosophie und Theologie führten ihn und Siegel Sanbbuch IV.

feine reformirenden Sebulfen auf bas gurud, mas noth that und immet Die Bafis ber Theologie auf protestantischen Universitaten geblieben ift, namlich bie Erforschung ber heiligen Schrift burch inniges Bertrautmerben mit den Grundfprachen, in welchen fie verfaßt ift, durch ein mehr Britifches Studium ber Rirchengeschichte überhaupt und bes driftlichen Alterthums inebefonbere, burch Begunftigung ber claffifchen Literatur Des Alterthums und Benubung einer gefunden Philosophie. Sinficht zeichneten fich gleich anfange bie vorhandenen protestantifc geworbenen Universitaten, fo wie auch bie fpater entftanbenen febr portheilhaft aus, obgleich nicht auf einmal, fondern nach und nach und bin und wieder nach vielen gethanen Rudfdritten. Als ein hobes Berbienft Luthers ift es angufchlagen, bag er befonders fur gute Gelehr: tenichulen forgte, Die fur ben bobern Unterricht auf Universitaten porbe: reiteten. Wir haben bereits oben gefeben, daß die 1580 unter Rurfürft August eingeführte Schulordnung für ben popularen Unterricht im Bolte hochft mobithatig murbe; dies mar aber auch ber Rall fur Die Gelehrtenfculen. Die in Sachsen aus Rloftern in Landesschulen vermanbelten Unftaiten (Fürftenfchulen) murben Mufter bes miffenfchaftlis den Unterrichte. Die meiften Stadtrathe grundeten Gomnaffen und Epceen mit fest angestellten Lehrern. Das eingezogene Rirchengut murbe in der Regel jum Beften biefer Lehranftalten verwendet. Much tann man es fur ein gunftiges Ereignif anfeben, bag unmittelbar bor, mab: rend und nach bem Beginnen ber Reformatoren eine nicht unbebeu: tende Bahl von Mannern fich bereits als gelehrte Schulleute auszeich: nen. Schulmanner, wie Johann Sturm, geboren 1507, geftorben als Rector ju Strafburg 1589, Balentin Friedland, gewöhnlich nach fei: nem Geburtbort Tropendorf genannt, geboren 1490, gestorben als Rector in Goldberg 1556, Michael Reander, geboren 1525, geftor: ben ale Rector in Blefelb 1595, Loreng Rhodomann, geboren 1546, nachmals Rector in Stralfund, gestorben als Professor zu Jena 1686. Joachim Camerarius, ber Freund Melanchthons u. a., erwarben fic als Methodifer um den Schulunterricht und die Disciplin weit wir: Die burch die Buchbruderfunft vervielfaltigten und tende Berbienfte. von grundlichen Gelehrten, wie Eraem. Schmidt, fr. Taubmann, Ronr. Gesner, Jul. Cafar und Jos. Scaliger, Nic. und Dan. Bein: fius, Claud. Salmafius, Juftus Lipfius, If. Cafaubonus, Sugo Grotius u. a. bearbeiteten Ausgaben ber alten Schriftsteller tamen in Die Sande ber Schuler. Das herummanbern berfelben borte auf, und jenes wilbe Beitalter, bas man mit Unrecht bas romantifche ober poetifche nannce, wich bem Beifte ber in ihren Quellen erforschten und in allen ihren Zweigen behandelten und angewendeten Wiffenfchaft.

Sei es nun auch, daß bie protestantischen Universitäten in Beziehung auf Theologie, wie alle Bilbungsanstalten eine Zeit lang ihre
innern und außern Feinde hatten und noch haben (wer bachte nicht
hier unwillschich an die Zeit, wo die protestantische Theologie ihr
frisches, jugendliches Leben verlor und in scholastischen Streit mit den
dußern Gegnern und in steisen Dogmatismus im Innern versant; wer
durfte die traurigen Einwirtungen des dreißigsahrigen Kriegs verlennen); sei es auch, daß sie manche zeitgemäße Veranderungen ertitten
und zuweilen, selbst in der neursten Zeit hart angeklagt wurden; so

Tan boch nie leugnen tonnen, bag bie Deutschen ihre bobere mif: = ftliche Bilbung ihren Univerfitaten gu verbanten haben, und baf Innalen derfelben Namen glangen, die ber Biffenschaft unver-D bleiben. Rehren wir gur Theologie insbesondere gurud, fo wird Edot barthun laffen, baß fie andern Wiffenschaften nicht nachsteht. redgen fie nun nach ihrem ertenfiven Umfange ober nach ihrem Toen Birfen beurtheilen. Dan vergleiche bas Gebiet ber theolog Daupt : und Debenwiffenschaften mit ihrer Tendeng auf bas einnubige und vergleiche bas Gebiet ber Theologie, wie es etwa Dor hundert Jahren angebaut war, fo wird fich bie protestantische be, besonders die beutsche, ihres miffenschaftlichen Strebens in ber ern und neuesten Beit nicht ju fchamen Urfache haben. Sie fteht treitig jest, verglichen mit ihren Schweftern in anbern ganbern, am pften. Doge fie bas Schwert bes Geiftes und ber Wiffenschaft immer rf erhalten, bamit wird fie am gludlichften ihre außern und innern ibe ju befampfen im Stanbe feyn. Die vielen nach ber Reformaentstandenen protestantifchen Universitaten tonnen gum Bemeife bies , welchen Werth man auf fie, felbft bis auf bie neueffe Beit berab, . Wenn einige berfelben eingingen, fo murben fie theils anders: in verlegt, theils burch gang neu errichtete ergangt. Gie begunftis in biefem Augenblide noch mehr ober weniger ein tieferes Studium Wiffenschaften, und will man fich überzeugen, wie felbft bas Mus-1, und namentlich Frankreich, barüber urtheile, fo wird bagu recht lich fenn bie Schrift bes beruhmten Frangofen Coufin : Bericht : ben Buftanb bes offentlichen Unterrichts in einigen ganbern Deutsch= 16. Deutsch von Krüger 2 Bbe. Altona 1833. 8. Ueber ben Gin: ber Universitat Belmftabt auf Die Theologie bes fechgehnten Sahre berts ift E. 2. Th. Bente Georg Calirtus und feine Beit. 1. Abtheil. le 1883. 8. lefenswerth, und über die Univerfitat Dalle in berfel: Beziehung fpricht A. S. Riemeyer in: bie Universitat Salle nach m Ginfluffe auf gelehrte und prattifche Theologie in ihrem erften erhundert, feit ber Rirchenverbefferung bem Dritten. Salle 1817. 8.

## Baterunser,

## firchlicher Gebrauch beffelben.

I. Erste Spuren vom kirchlichen Gebrauche bet Baterunsers. II. Wann und wie oft bas Vaterunser gebetet wurde, und wem die alte Kirche den Gebrauch desselben nicht zugestand. III. Die dem Vaterunser angehängte Dorologie ist spätern Ursprungs. IV. Einige allgemeine Bemerkungen das Vaterunser betressend. V. Gebrauch desselben in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Herm. Witsii exercitationes sacrae in symbol apost, et erationem dominicam. Edit. nov. Herborn (1712.) 1760. 4. — J. A. Schmid oratio dominica historice et dogmatice propsita. Helmst. 1723. 4. — J. G. Walch de usu orationis dominica apud veteres Christianos. Jenae 1729. 4., auch in sein. Miscella. sacr. Amstelod. 1744. 4. p. 58-80. - Jo. Ernst. Ostermass Comment. de communi Christianor. precatione. Viteb. 1710. 4. -J. W. Rau an oratio dominica praecipue apostolis fuit destinan. Erlang. 1804. 4. — Jo. Ge. Steinert de peculiari indole pressu Domini nostri, quarum in N. T. fit mentio. Oschatz 1817. 4.-Aug. Rud. Gebser de oratione dominica comment. 1. Königh. 1830. 8. — Eine reichhaltige eregetische Literatur, die aber nicht bier ber gehort, findet man bei ben Interpreten ju DRt. 6, 9 ff. - 3 ben allgemeinern Berten, worin vom firchlichen Gebrauch des Bato unfere bie Rebe ift, gehort Bingh. I. 1. Vol. V. 1. 18. c. 7. p. 254 wegg. - Baumgartens Erlauterungen ber chriftl. Alterthumer, po ftreut an mehrern Orten. - Augusti's Dentwurdigfeiten 5e Bb. p. 88 ff.

I) Erfte Spuren vom Firchlichen Gebrauche des Vaterunfers. — Wie viel sich auch über den 3med, die Bebretung und ben Sinn des Gebetes, welches Jesus seinen Schülem lebtu (f. Mt. 6, 9. ff. Luc. 11, 1 ff.), sagen ließe, wie verschieden auch itt noch die Interpreten darüber urtheilen; so können wir hier doch berniche des uns eigenthumlichen 3medes nur den kirchlichen Gebrauch

Diefen betreffenb ergiebt fich, baf mir beffelben berudfichtigen. im apostolifchen Beitalter gar teine Spur bavon antreffen, ja genau genommen, auch nicht einmal in ben Schriften ber apostolischen Bi. Stellen, welche bafur zeugen follen aus Juftin's Apolog. 1. p. 212 und p. 220 edit. Obertli. find wenigstens ihrem Inhalte nach nicht fo zwingend, bag man fie nothwendig vom Baterunfer verfteben mußte. Die Unnahme aber, bag in allen gallen in ber Apostel: geschichte, wo von bem gemeinschaftlichen Gebete ber Junger Jefu und Der erften Chriften bie Rebe ift, Der Gebrauch bes Baterunfere vorausgefest werben muffe, ift boch ju willführlich, obgleich altere und neuere Schriftsteller aus der romifchen wie aus der protestantischen Rir: che bieg behauptet haben. Gregor. M. Epist. l. IX. ep. 12. - Hieron. adv. Pelag. 1. III. c. 3. - Gavanti thesaur. sacr. rit. Tom. I. p. 258. Celbft aus Trenaus, adv. haeres. I. V. c. 17., ergiebt fich, baß ihm die Renntnig bes Baterunfers zwar nicht abzusprechen fei, bag er aber nichts über ben firchlichen Gebrauch beffelben anführt. so verhalt es fich auch mit Clemens Alexandrinus Pabag. 1. III. Dem aufolge, mas über die apostolischen Conftitutionen an feinem Orte acfagt worben ift, tonnen biefe hier teine Entscheidung geben. Diefes allerdings auffallende Stillschweigen über bas Baterunfer im apostolis ichen Beitalter murbe fich am beften, wenn fie andere baltbar ift, aus einer neuern eregetischen Sypothese, welche Moller: Reue Unfichten ichwieriger Stellen aus ben vier Evangelisten, Gotha 1819 p. 84, aufgestellt hat, ertlaren laffen. Er nimmt an, bag im Baterunfer nur Interimegebete vorgeschlagen worden feien, beren fich bie Junger einftmeilen bebienen follten, bis fie im Stanbe maren, mit eigenen Borten ju beten. Diefe Unficht murbe, wie manches andere Schwierige beim Baterunfer, ben Umftand auftlaren, daß wir weiter teine Sput bavon im D. T. und in ben Unordnungen ber eiften Rirche finden. Dan febe jeboch, mas gegen biefe Sppothefe erinnert worben ift, in Rubnols Comment. in Mt. c. 6, 9 seqq.

Dagegen sehen bie Zeugnisse bes Tertullian, Cyprian und Drie zenes den kirchlichen Gebrauch des Baterunsers im 2. und 3. Jahrbundert außer allen Zweisel. Tertullian schried ein eigenes Buch de
veratione dominica, welches eigentlich nur eine Erklärung des Baterunsers mit einigen beigefügten Bemerkungen über die beim Gebete anzenommenen Gebräuche. Dieß that auch Cyprian de oratione dominica (Opp. edit. Oberth. Tom. I. p. 369). Auch Drigenes in seiner
Schriften von Jesu vorgeschriebene und darum besonders wichtige und
heilige Gebetsformel. Außer diesen dittern Schriststellern sindet
man auch bei den ausgezeichnetsten Kirchenvätern bes 4. und 5. Jahrhunderts, z. B. bei Augustin, Chrysostomus, Cyrillus von Jerusalem,
viele Zeugnisse über die Bestimmung des Vaterunsers zu einem allge-

meinen Chriftengebete.

II) Wann und wie das Vaterunfer gebetet mursbe und wem die frühere Rirche den Gebrauch defe lelben nicht zugestand. Das eine frühere Berordnung über ben Gebrauch bes Baterunfers vermist wird, läst sich aus bem Umalande erklären, das bieses Gebet einen Theil ber Geheimlehre aus-

- machte, und daher blos den vollkommenern Christen erlaubt war. Es sinden sich daher nur erst im 6. und 7. Jahrhundert einige Synodals beschiusse über den Gebrauch des Baterunsers, von welchen weiter unten bei einer andern Beranlassung die Rede sepn wird. Pistorisch aber läßt sich nachweisen, daß man daß Baterunser brauchte
- a) bei der Caufe. Dieß sieht man nicht nur aus Constitut. Apost. 1. VII. c. 44. p. 385, sondern auch aus Chrysostom. hom. VI. in ep. ad Coloss. p. 201, denn hier heißt es: Sodald der Täusling aus dem Wasser steigt, soll er die Worte sprechen: Baterunser ic. (vergl. damit den Artisel Taufe). Nachdem die Kindertause üblich geworden war, mußten die Sponsores alles das leisten, was von den erwachsenen Täuslingen gefordert wurde. Im Mittelatter sing man an davon zu dispensiren und das Vaterunser und Symbolum wurde bei jedem Taufactus vom Geistlichen hergesagt. Eben so brauchte man auch das Vaterunser
- b) beim Abendmable. Gregor's bes Großen Behauptung geht zwar babin (Epist. 1. IX. ep. 12.), daß icon die Apostel bei der Confectation fich bes Baterunfers beblent batten. Ja nach Hieron. dial. contr. Pelag. I. III. c. 3. bat Chriftus felbft biefe Anweisung gegeben. Allein man vergleiche bagegen, mas bereits in biefem Artitel Dr. I. erinnert worden ift. Selbft bie Stelle bes Juftinus Martyr Apolog. 1. p. 125, die man oft vom Baterunfer hat verfteben wollen, bleibt zweifelhaft. Dit flaren Borten aber bestätigen ben Gebrauch bes Baterunfers beim Abendmable Cyrillus von Jerusalem, entech. mystag. 1. c. 5. Mugustin epist. ad Paullin. 59. p. 308. Muffal lend ift es, daß die Constitut. apost. bei ber Confectation bes Abendmable bas Baterunfer nicht ermahnen. (Beral ben Artifel Gebet in ben öffentlichen firchlichen Berfammlungen ber Chriften Dr. II.) Bor Gregor bem Großen mar es nach und nach ublich geworden, das Ba: terunser beim Abendmahl entweder gang meggulaffen ober es nur als einen appendix ju behandeln. Dief anderte er in feinem Canon Missae und berief fich auf bas Beifpiel ber alten Rirche und ber Griechen. (Epint. 1. IX. ep. 12.) Doch bemertt er ale einen Differengpunct ausbrudlich: bas Baterunfer wird bei ben Griechen bom gangen Bolte bergefagt, bei uns hingegen nur von dem Priefter. Dieg blieb auch in ber gallitanifchen, hifpanifchen (ober mojarabifchen) und mailanbi: fchen (ober ambrofianischen) Liturgie, welcher baher fo oft ein griechiz fcher Charafter beigelegt wirb. - Das Baterunfer finden wir auch vererbnet
- c) bei dem sogenannten officio matutino und vespertino, von welchen tiglichen Andachtsübungen das Rothige in dem Art. Gebet 2r Bd. p. 181 c) erinnett worden ist. Hier erscheint das Basterunser als ein gesehlich vorgeschriebenes Gebet. Allein die beiben hier her gehörigen Synodalbeschlusse fallen erst in das 6. und 7. Jahrhunsbett. Conc. Gerund. a, 517. c. 10. und Conc. Tolet. IV. a. 688. c. 9. Der zuleht genannte Canon lautet also: Quisquis ergo sacerdotum vel subjacentium elericorum hanc orationem quotidie aut in publico, aut in privato officio praeterierit, ordinis sui honore privetur.

d) Much im Privatleben follten fich Chriften biefes Bebete bebien, bieß erhellt aus Chrysostom. in Ps. 112. et hom. X. in Coloss. t ben Constitut. apost. 7, 24. wird gefordert, dies Gebet taglid eimal zu fprechen, baber es auch bas tägliche Bebet genannt wurde. ich bei andern beiligen Sandlungen, wie bei ber Confirmation, edination, Copulation, Borbereitung ber Sterbenden, Funeralien und fequien hielt man nach und nach dieg Gebet fur unentbehrlich, wenn gleich ber Urfprung nicht immer bestimmt aus dem Alterthume chmeifen lagt. Ueber bie in ber occibentalifchen Rirche gebrauchliche itte, bas Baterunfer bei jedem Gottesbienfte breimal bergufagen (in incipio, medio et fine), und zwar bald mit lauter, bald mit gempfter, balb mit wechselnder Stimme, giebt Carbinal Bona de vina Psalmodia p. 429 eine etwas fonberbate Erflarung. Doch be: eist Meratus ad Gavanti thesaur. Tom. II. p. 103 seq., daß erft 1 13. Jahrhundert bie Giftercienfer : Monche Urbeber biefer Ginrich: ng waren. Geit biefer Beit ging jene Gitte aus ben Rioftern in Die bern Rirchen über.

Bas nun bie Glieber ber driftlichen Rirche betrifft, fo fand auch i ihnen in Beziehung auf ben Gebrauch bes Baterunfers eine Beriebenheit Statt. 3m 3., 4. und 5. Seculum murbe es blos auf : Fideles beschrantt und ben Catechumenen nicht verftattet. chtiaften Stellen baruber find Chrysostom, hom. XI. in 2 Cor. p. O. hom. 62. p. 924. August. serm, 42., wobei er bemertt, daß man n Catechumenen erft an dem Tage, wo fie gur Taufe vorbereitet arben (baber dies competentium genannt), bas Baterunfer befannt Allein man fieht weder Die Doglichkeit noch auch die 3med: äßigkeit biefer Anordnung ein, wenn man fie nicht mit einer gewiffen efdrankung verftebt. Dieg Lettere beutet auch Balch in feiner Atnblung de usu orationis domin. §. XVI. p. 75 an, welche wir n und wieder in Diefem Urt. benutt haben. Das Bebet bes Beren er ja ein integrirender Theil bes Evangeliums, bieg aber tounte inigftens in ber letten von uns bemertten Beitperiode in ben Sanden ancher Catechumenen fenn, fo wie es ja felbft Profane befagen. tan muß also einmal icon bier von bem Privatgebrauche bes Bater: ifere abstrahiren und mehr an ben offentlichen gottesbienftlichen ebrauch beffelben benten. Die Sppothefe Mugufti's in feinen Dentarbigfeiten 5. Thl. p. 107 fcheint baber viel Licht uber biefen Um. nd ju verbreiten. Er nimmt an, daß nicht fowohl die einfache Forel des Baterunfers, als vielmehr die bogmatifch : mpftifche Ertlarung Telben gemeint fei, welche man ben Catechumenen fo lange vorenthielt, 3 fie erft gehorig vorbereitet und eingeweiht maren. Es ift namlich unrtennbar, bag bie altern Eregeten bald einzelne Puncte im Baterunfer it einer befondern Borliebe und Ausführlichkeit behandeln, bald aber ich Gingelnes baraus myftifch beuten. Das Erftere gilt befonbers n ber fogenannten Baterfchaft von Seiten Gottes und von ber Rind: jaft von Seiten ber Menfchen. Sier zeigen fie, bas findliche Ber-Itnig ber Menfchen ju Gott fei ein reiner Borgug bes Chriftenthums th weber im Juden : noch im Beibenthume angutreffen; eine folche hre verdiene baber auch mit besonderer Achtung behandelt und ben ich robern Catechumenen vorenthalten ju merben. Man febe Tertull. de orat. e. 3. Cyprian. de oratione dominies p. 871. Origenes de orat. p. 498 - 505. Gregor. Nyssen. hom. X. in ep. ad Coloss. Wie man nun biefe Lehre als eine befonbere Bobltbat bes Chriftenthums anfah, fo machte man babei auch auf bie Freiheit und Gleichheit ber Menschen aufmertfam, fo bag biejenigen, welche nach menfchlich burgerlichen Berhaltniffen Anechte und Sclaven fint, im Reiche Gottes bas Rinbesrecht erlangt batten. Es gebe alfo bie von den Aposteln ermahnte vouog elev Deplag buchftablich in Erfulung. Doch Debreres und befonders die vierte Bitte im Baterunfer mude von ben Rirchenvatern im mpftifchen Sinne aufgefaßt und geradezu wen Abendmable erflart. S. Irenaeus adv. haereses l. IV. c. 18. Tertull. de orat. c. 6. Cyprian. de oratione dominic. p. 876. Cyril lus Hierosol, catech. mystag. 5. c. 15. Befonders aber ift bin vor allen Origenes zu nennen, von beffen impftifcher Interpretation ber vierten Bitte im Baterunfer an einem andern Orte fchicklicher be Rebe fenn wirb. - Diefe bogmatifch mpftifche Anficht vom Bate unfer glaubt alfo Augusti fei es gewefen, bie man ben Catechumenn bis nach erlangter Taufe vorenthielt. Bielleicht waren bieg als be Sacramenta orationis domin., wovon Epprian und andere Rirchemain reden. Auf diese Weife burfte fich auch bie von Balch angebentet, aber nicht befeitigte Schwierigfeit am beften lofen laffen.

III) Die dem Vaterunfer angehängte Dorole gie ift fpatern Urfprungs. - Spriche auch nichts Andere für bie Bahrheit biefer Behauptung, fo murbe fcon ber Umfand m Scheidend fenn, bag Tertullian, Coprian, Origenes und Cyrillus w Berufalem biefe Dorologie nicht tennen, bie ihnen boch, ware fie ber handen gewesen, von großer Bichtigfeit fur bamalige dogmatifche To fichten hatte fenn muffen. Aber auch die Rritit ertlatt fich entichien dagegen. Schon Grotius in f. Comment. Mt. 6, 18. hat recht gut gezeigt, wie biefe liturgifche Formel zuerft in einige alte Ueberfehungen, namentlich in die fprifchen und aus diefen in einige Sanbichriften un Rirchenvater überging. Desgleichen haben auch Dill, Betftein, Bo gel und Griesbach bargethan, baß gerabe bie alteften und gefcatteffen Sanbichriften nichts Davon wiffen. Die Bertheibiger ber Mechtheit bie fer Dorologie, wie j. B. Abraham Calov gegen Grotius Biblia illustr. N. T. Tom. I. p. 236 und besonders Baumgarten Authentia doxelogiae Mt. 6, 13. a recentissimis oppugnatoribus vindicata. Hal. 1753, führen theils an fich zu wenig Gewichtvolles an, theils gefick Letterer auch ben apostolischen Conftitutionen mehr Auctoritat gu, al Die Rritit erlauben tann. Uebrigens ift es auffallend, bag, ba bie alteften Liturgien biefe Dorologie, wiewohl mit abwechselnden Formeln, haben, boch die neuern Guchologien und Breviarien ber griechischen und romifchen Rirche fie gang meglaffen und blos bas Schlufamen beibe halten. In ber romifchen Rirche murbe es Sitte nach ben Borten: Sed libera nos a malo, die Formel beigufügen : Per Jes. Christ. dominum nostrum, Amen. Daß bieß aber nur gum Privatgebraude geschehen follte, erfieht man aus Hieron. Savonarolae Expos. oral Dom. Lugd. Batav. 1634. p. 21. In der lutherifchen Rirche with hier abgewechselt; benn balb fingt bie Gemeinbe nach ben Borten

ab erlose une von bem Uebel bas blose Amen, ober auch bie gange prologie mit bem Amen.

IV) Einige allgemeine Bemerkungen des Vaters n fers betreffend. — hier mag vor allen Dingen berührt werden

- a) die allgemeine Verbreitung dieses Gebets. te Geschichte desselben macht einen sehr wichtigen Theil der Literatursschichte aus. Wie es beinahe in alle bekannte Sprachen der Welt versetzt worden ist, so haben demselben oft Kalligraphen und Typosaphen einen ungemein muhsamen Fleiß gewidmet. Der Versasser immert sich noch aus seiner Jugend, daß im sächsischen Erzgebirge auche Familie das Vaterunser entweder ausgezeichnet schon geschrieben ver kunstreich gedruckt unter Glas und Rahmen in ihren Studen hat, und auf einen solchen Besit großen Werth legte. Auch die kunste haben sich recht eigentlich einander überboten, um dieses Gebet i Gemälden, Gemmen, Sculpturen, Münzen u. s. w. zu verbreiten. ist auch dabei oft ein gewisser Kleinigkeitsgeist nicht zu verkennen, so rückt sich doch durch alles dieses die Hochachtung aus, welche die rristliche Welt von jeher diesem Gebete, als von dem Stifter des shristenthums herrührend, bezeigt hat. Nicht minder ist zu beachten
- b) das Bemuben, dieß Gebet zu erlaren und ie nügliche Anwendung deffelben durch Commens are und Paraphrafen gu forbern. Dief Streben gieht ich vom 2. und 3. Sahrhundert burch alle folgende Beiten hindurch, mb wollte man auch nur die vorzüglichsten hierher gehörigen Schrifm fammeln, fo murbe man eine ansehnliche Baterunfer Bibliothet ufftellen tonnen. Mertwurdig ift aus frubern Beiten ber Umftanb, as, obgleich bie Ertlarung ber Alten als Paraphrafe anguseben ift, san fic biefer boch auf Roften ber eigentlichen Formel beim offentlis pen Gebete nur felten bebiente. Inbeffen tann Cyrillus Hierosol. ateches. mystag. V. S. 11 — 18. ale Beifpiel bavon geiten. Auch uther (f. beffen Berte Tom. III. p. 282 edit. Jen.) gab ben Rath, all man zumeilen burch zwedmäßige Umfcbreibungen fur eine richtigere Burbigung und Erflarung bes Baterunfere forgen follte. Bon einem bulichen Bemuben in ber neuesten Beit wird gleich unten bie Rebe ion. Selbft fur eine Art Ginleitung und vorlaufige Ertlarung bes Baterunfers, besonders bei der Abendmahlsfeier, findet man icon fruh eforgt. Der ordo Romanus fchreibt eine folche Prafation vor. Db e fcon vor Gelafius und Gregor dem Großen ublich mar, ift ungeif. Luther hat fie gleichfalls beibehalten. G. Corpus juris Saxon. dit. 1735., und fie fteht auch noch in ber alten fachfischen Rirchengenbe, mo aber nur bie einleitenden Borte vorgebrudt finb, nicht ber die Ertlarung felbft. - Ferner ift gu bemerten,
- o) daß man das Vaterunfer zuweilen geringschätte, bald aber auch überschätte. Rach Augustin ep. 12. ad. Innoc. ep. 89. ad Hilar. und Optatus Milevitanus de schisate Donat. et l. II. c. 20. wollten die Pelagianer und Donatisten on der fünften Bitte et remitte nobis dedita nostra etc. teinen Bebrauch machen (wegen ihrer eigenthumlichen Borstellung von der Irbsunde und von der Bergebung der Sunde); aber bennoch wagten enicht, das Gebet des herrn selbst wegzulassen. Die Donatisten

ließen blos die Worte weg: Sieuti nos remittimus debitoribus nostris, weshalb fie Optatus tabelt. Auch noch mehrere Bleinere Rit: chenparteien werden bin und wieder genannt, die bas Baterunfer für bas einzige fatthafte und barum befonders wirffame Gebet bielten, a. B. die Maffallaner im 4. Seculum. Als fich jur Beit ber Refor mation auch die englische Rirche neu gestaltete, war ein hauptstreit: punet zwifden ben Episcopalen und Presbyterianern bas Baterunfer. Balch in feiner mehrmals angeführten Monographie de unu orationis dominicae etc. p. 72 giebt die Sauptstreiter von beiben Parteien an. Solde Anfichten finden wir auch bei ben Quatern und andern ihnen abnlichen Secten, Die ben offentlichen Gottesbienft verachten. muß bier wohl bemertt werben, baß fie nicht fomobl bief Gebet feines Inhalts megen geringschatten, sondern vielmehr ben Gebrauch beffelben als ftebenbes Formular tabeln. Doch im Jahre 1739 hat ein gemiffer Samuel Semben in einer besonbern Schrift barthun wollen , bal es unnothig fei, jest noch bas Baterunfer ju beten. S. Leipa. gelehrte Beit. 1740. p. 506. Beboch bat es auch nicht an folden gefehlt, bie biefes Gebet überichatten und bie Deinung begten, es fei mit Musichluß aller andern Bebete allein nur zu brauchen. Carbinal Bona berichtet in feinem Buche de divina Psalmodia c. 16. p. 480 - 31, bag ein gemiffer Bafilius, bas haupt der Bogomilen, einer tegerifchen Partei im 12. Seculum, auch darum mit vom Raifer Alexius Comnenus jum Scheiterhaufen verurtheilt worden fei, meil er außer dem Baterunfer jebes andere Gebet für leeres Gefchmat gehalten habe. G. Joh. Chrift. Bolf historia Bogomilor. und andere Monographien über biefe Secte. Die allgemeine Rirche aber hat biefe Meinung nie getheilt. Sie hat das Baterunfer in hoben Chren gehalten, darüber aber nie andere Gebetsarten verboten. Defto mehr muß es befremben, bag noch im 18. Jahrhundert (1767) ein Rreis : Steuereinnehmer ju Berlin, mit Ramen Philippi, in einem besondern Buche zu beweisen suchte, bag Chriften nichts anderes, ale bas Baterunfer beten follten.

d) Migbrauch des Vaterunfers. Es fehlt nicht an Winten in ber Rirchengeschichte, Die bas mechanische und allzuhäufige Beten bes Baterunfers tabeln. Ja die ermahnten Paraphrafen tonnen bafur als Beweis bienen. Als aber in ber driftlichen Rirche Die Dei: nung von ber Berbienstlichkeit bes operis operati und von ber gleich: fam magifchen Kraft bee Bebete immer vorherrichenber murbe, fing man an auch vom Baterunfer daffelbe ju behaupten und diefer Glaube fteigerte fich bis gur Ueberzeugung, nachdem bie Erfindung bes Rofen: tranges allgemeinen Eingang in ber romifden Rirche gefunden hatte. Man verfteht barunter eine jufammengefügte Schnur, theils von flei: nern, theile auch von etwas großern Rugeln, welche aus verschiebenen Stoffen bereitet find, und woran unten ein Rreug, bas Bild eines Beiligen oder etwas dem Aehnlichen hangt. Gine jede kleine Rugel bebeutet ein Ave Maria, und eine große ein Baterunfer. Gewöhnlich ift noch ein Anhangfel babei, welches den Glauben bedeutet. Es giebt breierlei Arten, bie fich burch bas Dehr ober Beniger ber großen und Bleinen Steine unterfcheiben. Dan nennt fie auch Coronas, ober Corallae Mariae, ober auch Paternostor. Ueber ben Ramen Rofenfran; geben romifche Schriftsteller febr gegierte Erklarungen, g. B. weil bie

Daternoffer und Ave Marias unter einander gemischt einen fußen Geuch des Gebets machten, fo wie Rofen in einen Rrang gebunden benfalls Boblgeruche verbreiteten. Das mechanische und oftere Beten tach diefer Methode foll große Wirtungen baben; es foll beitragen gur Bertreibung ber Teufel, jur Betehrung ber Reger, jur Befferung bes lebens in allerlei Lebensa und Seelennoth und gur Milberung ber Breafen im Fegefeuer. Db Peter von Amiens (ber Ginfiebler), ober Daulus ber Eremit, ober ber beilige Dominicus Erfinder Diefer Ges beteunft fei, ift ftreitig. Defto gerechter aber find die Rlagen über bie Derabwurdigung biefes Gebets durch ben Rofenkrang gur Beit ber Reformation und selbst im Schoose der romischen Kirche. S. Larroquani adversarior. sacr. l. 111. Lugd. Bat. 1688. l. 2. c. 24. Maieri dissert. de rosario seu Paternoster 1720. — Will man sich überzeus gen, wie wenig zeitgemaß auch jest noch Schriftsteller aus ber romi= fchen Rirche über folche offenbar aberglaubifche Bebrauche fich ertlaren. To barf man nur ben Artifel Rofentrang nachlefen in Grundmapr's Uturgifdem Legiton ber romifd : fatholifden Rirdengebrauche. Auge:

burg 1822. Bergl. ben Art. Rofentrang oben p. 290 ff.

V) Gebrauch des Vaterunfers in der heutigen driftlichen Welt. - Wie aus ben Liturgien ber altern drift: Lichen Rirche fo manches in bem Rultus ber neuern driftlichen Rirchen geblieben ift, fo gilt bieg auch vom Baterunfer. Dan wird nicht leicht eine allgemeine Liturgie in der romifch griechischen ober eine Agenbe In ber protestantischen Rirche finden, wo nicht bas Baterunfer bier sber bort eingefügt mare. Ja auch Schriften, ben religios : driftlichen Jugendunterricht betreffend, fo wie Erbauungebucher beruchfichtigen biefes Gebet noch immer. Rur eine Sitte, befonders in der luthertfcen Rirche, bas Baterunfer in jeder Predigt zweimal zu beten, tann ibren Urfprung im driftlichen Alterthume nicht nachweilen. Bei ben Alteften homileten tann man das Baterunfer icon beshalb nicht erwarten, meil baffelbe ein Stud ber Bebeimlehre ausmachte. Und hierin liegt wohl auch ein Sauptgrund bes Nichtgebrauche in der fpatern Beit, wo Diefe Rudficht nicht mehr Statt fand. Da man felbft in Luthers beuticher Deffe ober Ordnung bes Gottesbienftes (1526), fo wie in ben fpatern liturgifchen Schriften lutherifcher Theologen teine Spur Davon findet, fo ift man mohl bagu berechtigt, biefe Ginrichtung fur eine homiletische Convenienz zu halten. S. Flugge Beschichte des beuts fcen Rirchen = und Predigtwefens Thl. 2. p. 190-91. Jeboch hielt man im Unfange bes 18. Sahrhunderts noch ftreng uber biefe Sitte, wie bieß felbft ein polemischer Schriftwechsel uber Diefen Begen. fant im Jahre 1707 beweift, f. Augusti's Dentwurdigfeiten 5r Thl. p. 130-31. - In der zweiten Salfte Des vorigen Sahrhunderts trat bagegen, wie wir ichon gefeben haben, bie, von altern Somileten beobachtete und felbft von Luthern gebilligte Gewohnheit besonders bervor, ben nutlichen Gebrauch des Baterunfere burch Umichreibungen in gebundener und ungebundener Rede ju forbern. Dag man fic dabei mohl oft Uebertreibung ju Schulden tommen ließ, ja, baß es eine Beit gab, wo man bie Aufflarung eines Predigere nach ben Baterunfer : Paraphrafen beurtheilte, ift wohl nicht zu leugnen. swifchen barf man auch bas Bute nicht vertennen, bas baburch mit erreicht worden ist. Man hat badurch dem mechanischen gedankenlosen Gebrauche des Baterunsers entgegen gearbeitet und die Liturgie in besondern Fällen erwecklicher und erbaulicher gemacht. Besonders hat sich das Dichtertalent in neuerer Zeit so oft und zuweilen so glücklich versucht, daß im Jahre 1887 die siedente Auslage einer Schrift unter dem Titel: Das Baterunser, ein Erbauungsbuch für jeden Christin, mit einer Abhandlung über den Inhalt und Gebrauch des Baterunsers, won dem Bicepräsidenten und Oberhosprediger Dr. Christin Friedrich von Ammon, erschienen ist. Es enthält nicht weniger ist 190 größtentheils dichterische Umschwebungen des Baterunsers, won mehrere eine classische Berühmtheit erhalten haben.

# Bertlarungsfeft.

# Festum Transfigurationis Christi am 6. August.

I. Bebeutung, Name und frühere Feier dieses Festes in der griechischen, wie in der lateinischen Kirche. II. Eigenthümliche Gebräuche an diesem Festrage und Feier desselben in der heutigen driftlichen Welt.

Literatur. Hospinianns de erigine Festor. ehristianer. p. 26. — Dresser de diebus festis p. 156. — Janin Geschichte ber Kirchenseite p. 238—43. — Augusti's Denkwürdigkt. Sr Bb. p. 292 ff. — Binterims Denkwürdigkeiten br Bb. 1r Thl. p. 414. — Briefe über ben Gottesbienst ber morgenland. Kirche von Dr. E. W. v. Muralt. Leipz. 1838. Brief 24. und im Lexidion Artikel Berklarung.

I) Bebeutung, Name und frühere Seier dieses Sestes in der griechischen wie in der lateinischen Birche. — Hatte man sich einmal daran gewöhnt, besonders merkwürdige Erscheinungen und Scenen aus dem Leben Jesu durch Feste zu verherrlichen, so darf es uns nicht befremden, das wir auch ein Sest zum Andenken der auf einem Berge geschehenen Berklärung Christi im Kultus der Christen sinden. Es suhrt in der griechischen Kirche die Ramen zo Gaschoor oder auch Ayla peraplogwore, und in der lateinischen Kirche: Festum Transsigurationis oder Patesicationis Jesu Christi in Thador.

Bas nun das Alter des Festes betrifft, so muß es schon um das Jahr 700 in der griechischen Kirche im Gebrauche gewesen seyn, denn es wird von Johannes Damascenus, † 760, und von Cosmas (erst Mönch zu Jerusalem und zuleht Bischof zu Majuma um das Jahr 780) besungen. Bei lehterem (Cosmas Hieros. hymni S. Gallandi Biblioth. Patr. Tom. XIII. p. 249) tommen folgende Strophen vor:

\*Areldid de Gegen Gasage

'Ανελθών έν δρει Θάβωρ
Μεταμορφωθείς Χριστέ,
Καὶ τὴν πλάνην πᾶσαν ἀμαυρώσας
Φῶς ἐξέλαμψας.
Σὶ Θεὸν ἐπέγνων
Οἱ ἔνδοξοι ἀπόστολοι
'Εν Θάβωρ Χριστέ δὲ ἐκπλαγέντες
Γόνυ ἔκλιναν.

Wenn von diesem Feste das Wort Merauopoworg gebraucht wird, se ift babei nicht blos von einer bogmatifchen Beziehung, wie bei Cprille und Bafilius, die Rebe, fondern von einer wirklichen und vorzäglich bochgeachteten Rirchenfeier. Dieß erhellt aus Andreae Cretensis (men fest beffen Leben am mahricheinlichften zwifchen bie Sabre 635 und 680) λόγος είς την μεταμόρφωσιν του χυρίου ημών Χριστού ι Gallandi Bibl. Patr. T. XIII. p. 114 - 24. In biefer langen w fcwulftigen Somilie wird gleich im Gingange bie Abficht mit folge ben Worten angegeben: ταῦτα τοίνυν ξορτάζομεν σήμερον, την τές φύσεως θέωσιν, την είς το κρείττον άλλοίωσιν, την έπι τά τή Φύσιν των κατά φύσιν έκστασιν και ανάβασιν. Der Berfaffer m lautert die evangelische Geschichte Mt. 17, 1-13. Mrc. 9, 2-13. Luc. 9, 28 - 36. Doch nimmt er noch Mt. 16, 22. hingu. & teat ein besonderes Gewicht auf bas "nach feche Tagen," und finkt barin ein großes Beheimnif ber erften und gweiten Schopfung, be Returen in Christo ut. f. w. Er fagt unter anbern: Tor etagelpie φασιν οί περί ταῦτα σοφοί, μόνον τῶν ἐντὸς δεκάδος τέλεν είναι, ατε δή έκ των είκείων συνιστάμενον τε και συμπληρούμνον κ. τ. λ.

Was nun die romifche Rirche betrifft, fo berichtet über ben Ur fprung biefes Festes in berfelben Dreffer de diebus festis p. 156 fit genbes: Calixtus III. Pontif. Rom. collocavit in hoe die festus Patefactionis Christi in monte Thabor a. 1457 propter duas cruss: 1) ut historia de insigni et commemorabili patefactione in im monte quotannis repeteretur, 2) ut gratia animis renovaretur = moria victoriae, quam exercitus christian., repulsis Turcis ab obidione Belgradi, consecutus est a. Christi 1456. Dieg ift gang richtig, aber baraus folgt noch nicht, wie die Meiften annehmen, bi Calirt III. Stifter Diefes Festes fei. Das bemerten aber auch die Mefern katholischen Schriftstellern selbst. In Gavanti Thes. T. II. p. 255 heißt es: Auctor Festi et officii apud omnes fuit Cafrtus III. a. 1456 ex Platina et Nauclero, sed vere non fuit fest, quod notat Baron. in 2. not. lat. Martyrol. ex Wandelberto. 6 wird alfo nur behauptet, daß mit Calirtus das Feft ein allgemeins geworden fei, und auch dieß ift blos auf den Occident einzufdrinten Dier mar es zwar nicht unbefannt, aber nicht beliebt, und es verhint fic bamit, wie mit bem Trinitatisfefte. Erwähnt wird baffelbe fom in Wanbelberts Martyrologium (aus bem Anfange bes 9. Jahrhun berte) und auch Durandus tennt baffelbe und bemertt babei, bas i Berklarung Chrifti nicht an biefem Tage gefchehen fei, fondern mit die Apostel nach ber himmelfahrt zuerft an diesem Tage von jemen Geheimniffe, welches fie fruber nicht bekannt machen follten, gefproden hatten. Mehrere Schriftsteller aber ertlaren fich bagegen. Dieß erhellt am besten aus den icon im Artitel Trinitatisfest angeführten Worten bei Potho von Prumm im 12. Jahrhundert, wo er fagt: Miramur, quel nostro tempore nonnulli in Monasteriis novas celebritates inducant Quare? An patribus sumus doctiores? Quae igitur ratio celebrandi festum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Diefem Schriftfielit war alfo die allgemeine Feier biefes Feftes in ber griechifchen Rirt. und zwar am G. August unbekannt.

Fragen laft fich allerbings, warum ein foldes Beft, welches bie Griechen baufig fogar unter ble boben Sefte rechnen, in der lateinischen Rirche fo wenig Beifall gefunden habe? Bollte man fagen, es liege eben barin ein Beweis bon ber übertriebenen Dagiolatrie, fo baß, wie fcon Rabanus Maurus beforgte, bie Diener hober geachtet wurden, als ber herr — fo wurde bennoch biefer Bormurf ber lateinischen Rirche gemacht, feinen Botjug ber griechifden bewirken tounen, ba biele in ber Beiligenverehrung noch welt mehr übertrieben bat, als jene. — Die evangelische Geschichte von ber Berkidrung Chrifft selbft tonnte nicht unbedeutend fcheinen, ba fie ja befanntlich ale ber hauptfchifffet ber gangen Dofterlofophie, und ale bie eigentliche Baffe ber Tradition, worauf doch die romische Rirche so viel Sewicht legte, bes trachtet wurde. Fur ben 6. Epiphanias : Sonntag ift feit alten Beiten biefe Geschichte Mt. 17, 1-9. ale Peritope gewählt und auch von ben Protestanten beibehalten worben. Da nun aber Diefer Sonntag bes Ofterfeftes megen außerft felten gefeiert werben tann, fo tann auch Diefer intereffante Theil ber evangelifchen Geschichte nicht, wie andere jahrlich wieberkehrende behandelt werden. Bielleicht hat diefe Betrachtung bei Calirt III. mitgewirft. Aber eine eigene Erfcheinung bleibt Die frubere Bernachlaffigung eines folden Feftes auf jeden Fall.

II) Ligenthumliche Gebrauche an diesem Sesttage und die Seier desselben in der heutigen driftlichen Welt. — Bu den eigenthumlichen Gebrauchen an diesem Fefte gebort es in ber lateinischen Rirche, bag man bei der Deffe neuen Bein, ober boch etwas von bem Safte, ben man aus einer frifchen Beintraube gepreßt hatte, confecrirte. Schulting laft fich barum über Die Bahl bes Tages und mas an demfelben bei ber Deffe pflege vorgenommen zu werden, also vernehmen: Transfiguratio domini facta est tempore verno, camque Apostoli ad hunc usque diem, id est, sextum Augusti, celebraverunt. Quoniam igitur Domini transfiguratio ad illum novum statum pertinet, quem Dominus habuit in resurrectione et quem Fideles in generali resurrectione habituri sunt, ideo hac die dominieus sanguis de novo vino, si inveniri potest, conficitur. Quodei inveniri non possit, saltem diaconus, quando offert calicem sacerdoti, eo vidente tres guttas de uva exprimat in calicem. Quidam reponunt racemos in altari a principio Missae usque ad finem, sicut reponuntur agni paschales Romae et benedicuntur in loco, ubi consecratur oleum infirmorum, post illum locum in canone, ubi dicitur: Veniae quaesumus largitor admitte, et concluditur ibi, per quem hace omnia. Alii benedicunt uvas post missam, sicut poma benedicuntur et adspersas aqua benedicta distribuunt adstantibus.

Bei ben Griechen hat bie Ayea Mexauoopwoews außer ben Feierzlichkeiten eines hohen Festes, auch die Auszeichnung, daß sie an diesem Tage Fische essen, ob er gleich in die 15 Tage vor der himmelfahrt Maria fallt, während welcher in dieser Kirche ein strenges Fasten verordnet ift.

Die Maroniten haben bie Gewohnheit, daß fie an biefem Festtage auf ben Berg Libanon fteigen, bafelbft ihres Gottesbienftes pflegen und nach Endigung besselben ihre Mahlzeit halten. S. Durmdus 1. VII. c. 22. Sehmidts Lexie. evelesiast minus P. III. p. 94.
Uebrigens wird dieset Fest noch jeht besonders in der griechtichen Kirche ausgezeichnet, und will man eine eben nicht geschmachvolle, swedern gezierte mystische Deutung desselben lesen, so ist sie enthalten in dem oden angeführten Lösten Briefe von Munalt über den Gottschieft der morgenländischen Kirche. — Weniger tritt dies Fest in der rimissischen Kirche hervor. In der protestantischen Kirche hat es gar kinn Eingang gesunden, ob es gleich in die Kategorie der sogenannten herenselste gehoren wärde. Es geschaft deshalb, well eine schon sest eins kinnteren Sesu erinnert.

# Berstorbene;

vie man sich gegen sie, besonders im dristlichen Alterhume, und auch in der spätern dristlichen Zeit zu verhalten pflegte.

I. Ansicht vom Tode im christlichen Alterthume.

I. Fromme Sorgfalt und Achtung, welche schon die früsesten Christen gegen die irdischen Ueberreste ihrer Verserbenen hegten. III. Orte, wohin man die Todten bestub und frühe Auszeichnung derselben. IV. Ergebniß wie dem zeither Gesagten und späteres Ausarten des Verhaltens in Beziehung auf Verstorbene. V. Veränserungen, welche die Reformation auch in diesem Theile dristlichen Kultus herbeisührte. VI. Begräbnissliturgie und Begräbnisgebräuche in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Allgemeinere christlich = archäologische Werke, in welchen de re funeren christianorum mit gehandelt wird. Bingh. Antiquit. Vol. X. p. 28 seqq. — Inton Blackmore christl. Alterth. 2r Thl. lib. XX. tot. — Baumstens Erläuterungen der christl. Alterthumer p. 385 f. und p. 489. — Schne's Geschichtsforschungen 1r Bd. p. 894. 3r Bd. p. 451. — Cheinwald's kirchl. Archäologie p. 380 ff. — Augusti's Denkwurdigsten Thl. 9.

Monographien. On. Panvini de ritu sepeliendi mortues Ped veteres christianes et corund. coemeteriis liber. (Löwen 1572.

Rom 1581. 8., auch als Anhang 3. Platinae vit. pontiff.); c. Pacs. J. G. Jochii Frkf. u. Lpz. 1717. 4.; franz. Paris 1613. 8.

Jac. Gretser de funere christianor. libri 3. Ingolst. 1611. 4.; franz. Opp. (Ratisb. 1735. Fol.) Tom. 5. p. 79—160.

And. Quenstedt sepultura veterum, s. de antiquis ritibus sepultables Graecor., Romanor., Judaeor., Christianor. Wittenb. 1660.

J. H. Heidegger de sepultura mortuorum. Heidelb. 1670.

Lili Gregorii Gyraldi de sepultura ac vario sepeliendi ritu

libellus, quem variis suis animadversionib. illustratum edidit. b. Facs. Helmstadi 1676. 4. — Mth. Larroquan de caeremoniis usurpatis a priorib. christianis, dum terrae mandabantur mortuor. cor-In fein. Adv. sacr. (Lugd. 1688. 8.) p. 187-210. -Kr. Sm. Schurzsleisch Qualis christianor, funerum ritus fuerit? In fein. Controverss. XXXIV. — J. E. F. V. L. (J. E. Franzen) Antiquitatum circa funera et ritus vet. Christianor, quovis tempore in ecclesia observat. libri 6. cum praefatione Jo. Fabricii et J. Andr. Schmidii. Lipe. 1713. 8. (Unvollstand. unt. and. Titel fcon. Selmft. 1709. 8.) - Joach. Hildebrand De veteris ecclesiae Martyrum inprimis et S. S. Patrum, are bene moriendi, sive praxis circa moribundos et de morientium virtutibus. Helmst. ed. 2. 1719. 4. - Jo. Nicolai de luctu Christianor., seu de ritibus ad sepulturam pertinentibus, editus ex bibliotheca Sigb. Havercamp. Lugd. Bat. 1759. 8. — Undere Schriften, die verglichen werden tonnen, f. in Fabricii Bibliogr. Antiquaria ed. Schaffshausen p. 1020 seqq. Re nographien über einzelne Begrabniffeierlichkeiten f. in der Abhandl, felbft.

1) Anficht vom Tode im driftlichen Alterthume. Bir übergeben bier die bogmatifchen Borftellungen vom Tobe, weil fie größtentheils bem engern Beifteevertebre ber eigentlich fogenannten Theologen und auch felbft einer fpatern Beit angehoren, und bleiben nur bei bem fleben, mas fich in ber allgemeinen driftlichen Boltsfitte und im öffentlichen Rultus als Auficht vom Tobe offenbarte. — Bei ben meiften gebilbeten Bollern fprach man vom Tobe vermittelft eines gemiffen Cuphemismus und die bafur gemablten Bilber maren gewohn lich freundlicher Art. Dieß bestätigen auch die Bilber bes 21. und R. T., in welchen lettern bas alte homerifche Bild vom Schlafe febr oft wiedertehrt. Jefus bedient fich feiner Joh. 11, 11. und ofterer, und Mt. 27, 52. tommt bieg Bild als allgemeiner Sprachgebrauch vor. Richt minber wiederholt es fich Apostelgeschichte 7, 59. und 13, 26. 1 Cor. 15, 20. Much ift befannt, daß Jefus feinen Tob nach bem Evangel. Johannes einen Singang jum Bater nennt, und daß er überhaupt fich einer milben Ausbrucksweise bedient, sobalb von biefer Beranderung die Rebe ift. Much nach den einfachen Lehrfagen bes Cvan geliums muß ber Tob in einer milbern Geftalt erscheinen, namlich als eine zweite Geburtsstunde zum höhern Ceben. Befremden barf es uns barum nicht, wenn im fruheften chriftlichen Rultus eine freundliche Unsicht vom Tobe vorherrschend mar. wollen bafur nur einige allgemeine Beweise anführen. Dabin gebort

1) bag in ben fruhesten Schriften ber christlichen Afceten und Homileten ber Glaube ausgesprochen ober vielmehr wiederholt wird, bas irbifche Leben sei nicht unfer Biel, sondern nur Borubung und Borbereitung, nur der Weg jum bobern himmlischen Baterlande. Roch

beutlicher fpricht

2) bafür ber Sprachgebrauch, baß dies natalis in ben schriftlischen Dokumenten bes frühern Alterthums nicht sowohl ben Geburtstag für bas irdische Dasenn, sondern ben Tag bes Todes bedeutet. Dehr über biesen Sprachgebrauch ist in ben Artikeln Martyrer und Martyrer sesten erinnert worden, wo sich ergiebt, baß die natales martyrum immer die Tage waren, an welchen diese driftlichen Glaubensbelben die

Mahrheit mit bem Tobe besiegelten. Diefer Sprachgebrauch bezeichnet ganz die Ueberzeugung ber frühern Christen; daß mit bem Tobe erst bas mahre Leben beginne (Rom. 7, 24.). hierzu kommt noch

3) das Wohlgefallen mehrerer Altchenväter darüber, daß auch heidnische Philosophen in der freundlichen Todesansicht mit den Chrissten übereinstimmten. Bu diesen Altchenvätern gehört besonders Lactantius institut, divin. l. II. o. 12. l. III. o. 17., wo jedoch auch das gerügt wird, was in der Behandlung der Todten von Seiten der heis den dem christlichen Geiste zu widersprechen scheint. — Als Beweis für die freundliche Ansicht des Todes im christlichen Alterthume können

4) auch mehrere Gebrauche bienen, die bei Beerbigungen Statt

fanben, von welchen weiter unten bie Rebe fenn wirb.

Aus diesen und mehrern andern Gründen, die wir, wenn es nothig ware, anführen konnten, ergiebt sich, daß die alte christliche Kirche eine freundliche Ansicht vom Code aufs

gefaßt batte.

Dabei läßt sich jedoch nicht läugnen, daß man später bavon abe wich und daß nach und nach das Todessymbol die abschreckende Gestalt eines Anochengerippes wurde. Man kann sich das überhaupt aus dem überhand nehmenden Aberglauben und der damit verdumdenen Geschmacklösseit erklären, die bald nach Constantins Zeitalter in allen Kheilen des christlichen Aultus sichtbar wurden. Dieses allerdings unästetische Bild des Todes, wosur es zwei berühmte Manner der neuern Zeit erklärten, Lessing und Herber (der erstere in einer Abhandlung: Wie die Alten den Tod gebildet. S. Lessings sämmtliche Werte Thl. 4. und der zweite in einem Nachtrage zu Lessings Abhandlung desselben Titels und Inhalts, in dessen zerstreuten Blättern 2. Samml. 2. Ausg. 1796) hat-alterdings einen spätern Ursprung, und wie es in den christlichen Kultus übergehen konnte, läst sich vielleicht aus solgenden Bezmerkungen beurtheilen:

1) Man wich allmählig von ber feinern Symbolit ab, beren sich bas R. T. in Beziehung auf die Lehre von der Wiederbelehung selbst unsers Körpers bediente (s. 1 Cor. 16, 86 f.) und huldigte mehr grobssinnlichen Vorstellungen in dieser Beziehung. — Man wollte mit der nämlichen haut umgeben seyn und in diesem seinem Leibe Gott schauen.

2) Durch die Berehrung von Reliquien der Martyrer, wenn auch nicht gleich anfangs, gewohnte man fic, menschliche Gebeine als etwas

Beiliges und ber Berehrung Burbiges anzuseben.

3) Die Berwandlung ber einfachen Kreuzesform in die des Eruscifipes konnte ebenfalls mitwirken. Man felerte den Gekreuzigten als Besteger des Todes; daher auch immer ein Todtenschäldel und Todtensgebeine am Fuße des Kreuzes sich befanden. Daher ist auch von Manschen die Behauptung aufgestellt worden, daß das Erucific und das Bild des Todes als Stelet oder Knochengerippe ziemlich gleichzeitig seien.

4) Rach Herber (p. 383 1. 1. ff.) burfte auch hier im allgemeis men ber Geschmack ber Nordbeutschen in Betracht kommen, die ber schonen Raturbilder entbehrend das Schauberhaft: Gräfliche bem Wohlsgeordneten vorzogen. Dafür konnte auf den ersten Anblick die so berühmte Abbildung des Tobtentanzes sprechen, in welchem sich besonders deutsche Kunstler so wohl gesielen. Allein sie fand auch außer Deutsche 38

land Eingang, und Munters Bemerkung, bag bas Tobessymbol unter bem Bilbe eines Gerippes mehr in ber protestantischen als romische katholischen Kirche vorkomme, mochte in sofern nicht gang richtig senn, indem bas berühmte Gemalbe vom Tobtentanze schon lange vor der Reformation nicht nur in Deutschland, sondern auch in andern Landern bem Beitgeschmad zusagte.

Gegen die Mitte des 18. Jahrhunderts fingen aber Runfiler, Dichter und homileten an, gegen dieses, wie sie behaupteten, abschreckende Bild des Todes zu polemistren. Man berief sich siegreich auf die N. T. Religionsurkunden, auf das christliche Alterthum und auf die Ansicht vom Tode, die selbst den Reformatoren eigenthumlich war. S. Salzmanns Singularia Lutheri. Jen. 1664. p. 683—96. Aehnliches ist auch von Melanchthon, Iminali und Calvin bekannt.

Aehnliches ift auch von Melanchthon, 3mingli und Calvin bekannt. Deffen ungeachtet hat boch auch bas ernfte Symbol bes Tobes, bas Rnochengerippe, feine Beetheibiger gefunden, mobin felbft Mugufti in feinen Dentwurdigfeiten Thl. 9. p. 521 gehort, indem er zeigt, bag in ber protestantischen Rirche bas Mesthetische bem Dibactischen untergeordnet fei, daß Schrift und Bernunft, daß die Afcetie alterer und neuerer Beit ju Todesbetrachtungen aufforderten, und gwar ju folden, die une nicht gur Demuth und Befcheidenheit führten, fondem uns auch ben Tob verachten lehrten, ber ja in dem Triumphe bes Lebens untergebe, welches uns Jesus verheißen habe. Allerdings mag bieß als Lehrtropus mahr fenn. Aber in miefern mir ben Denfchen als vernunftig : finnliches Wefen betrachten und die Moglichkeit nicht ab leugnen tonnen, daß auch ein an fich freundliches Bild ernft gu mab nen vermoge, durften boch wohl unfre Beitgenoffen nicht getabelt merben, wenn fie auch aus diefem Theile des Rultus bas Duftre entfernen ober wenigstens zu milbern suchen. Mit einem iconen Beispiele ift hier bie Brubergemeinde vorangegangen, wie fich weiter unten zeigen wirb.

II) Fromme Sorgfalt und Achtung, welche icon die frubeften Christen gegen die irdischen Ueber reste ihrer Verstorbenen zeigten. — Wenn irgendwo, fo zeigte fich auch hier bas Chriftenthum als Pflegerin einer ebeln Sumanitat, fo bag die frubern Betenner beffelben um diefer Gigen: thumlichkeit willen fogar von ihren Teinden geruhmt wurden. man auch ichon gebildeten heidnischen Boltern eine gewiffe achtunge volle Behandlung ber Todten nicht absprechen, fo konnte fich boch auch ein Julian nicht enthalten, unter ben driftlichen Sitten und Ginrich: tungen, die er auch Beiden zur Nachahmung empfahl, die npoun Beide περί τάς ταφάς των νεκρων zu nennen. S. Jul. Imper. ep. XLIX. Man findet die Ruckwirkung wurdiger und erhebender Anfichten vom Menfchen, vom Tode und Unfterblichfeit fehr flar und beutlich gleich anfange in ber Urt und Beife wieber, wie fich bie Chriften gleich in ben erften Jahrhunderten gegen Berftorbene benahmen. Dieg tann unter andern die Monographie aus der alten Rirche beweifen, Die ber tuhrend von Augustinus mit der Aufschrift de cura pro mortuis gerenda ad Paulinum fich in beffen Werten edit. Benedict. Venet. 1731. Tom. VI. p. 516 - 32 befindet. Um nun bas Babre biefer Behauptung nachjumeisen, wollen wir, was fich in driftlicher Sitte und Observanz rudsichtlich der Verstorbenen nach und nach gebildet hat, so betrachten, daß wir, ohne das blos Klimatische, Bolksthums liche und Temporelle zu berühren, nur das in Erwägung ziehen, was ziemlich lange und allgemein, besonders in liturgischer hinsicht fortges dauert hat, ob es gleich nicht immer Gesetzeit für sich hatte. Darz aus wird sich ergeben, daß die frühern Christen theils das Zweckmäßige der bereits lange Statt gefundenen Bolkssitte beibehielten, theils auch Manches neu und eigenthümlich gestalteten. Bielleicht läßt sich das hierher gehörige Material nach folgenden, allgemeinen Puncten behanz deln: A) Welche Beweise von Liebe und Sorgsalt gab man gegen Berstorbene, noch ehe sie aus dem Kreise der Lebendigen entsernt wurz den. B) Auf welche Art, besonders mit welchen liturgischen Gedräus chen geschah dieß? und C) fand eine Art Nach z oder spätere Todtens seier Statt und worin bestand biese?

Ad A. gehört vor allen Dingen

a) das Waschen. Die Sitte auf biese Art bie Leichname ber Berstorbenen zu reinigen, fand schon bei Griechen und Romern und selbst bei ben alten Hebraern Statt. S. Buxtorf Synagog. jud. 35. Apostelg. 9, 37. Andere Zeugnisse für diese Gewohnheit finden fc Tertull. Apolog. c. 42. Euseb. 7, 22. Gregor. M. hom. 89. etc.

- b) Das Zudruden der Augen und des Mundes. Dingham 1. 1. fagt bavon, daß bieß ein decens ritus ab omnibus Dervatus fei. Das nun bas Schickliche biefes Gebrauche betrifft, To ift nicht zu leugnen, daß das offen ftebende ftarre Auge eines Ber-Forbenen etwas Graufen Erregendes hat. Daher fagt auch Bladmoore Ehl. 2. p. 900: "So lange ein Mensch lebt, find die geöffneten Augen ein Stud feiner Schonheit und gleichsam ber Thron feiner Seele. Aber es giebt taum einen fo furchterlichen Unblid, als einen Reichnam mit offenem ftarren Auge." Fur ben Beifag: Ab omninationibus observatus hat jedoch Bingham ben Beweis nicht geefert, ob er fich gleich auf Gen. 46, 4. 50, 1. hatte berufen konnen. Pur bemertt er, bag einzig bie Romer eine Ausnahme bavon machm, indem biefe, wenn fie ben Leichnam jum Berbrennen auf ben Scheiterhaufen brachten, bemfelben bie Mugen öffneten, um ben Simtody einmal angubliden. Plin. hist. natural. I. 11. c. 87. te bas Bubruden ber Augen fuhren jeboch andere chriftliche archaologische Schriftsteller den Grund an, daß man damit an das Lehrbild Sefu habe Manern wollen, nach welchem er ben Tob mit bem Schlafe verglich.
- c) Das Ankleiden. Salben, Einbalsamiren und Ausbemucken ber Tobten, wofür sich die Beweise außer mehrern Stellen teuseb. Vit. Const. 4. 66. Tertull. apolog. c. 40. Clem. Alexandr. Bedag. I. 8. sinden, sassen sich nicht nur aus den allgemeinen herrebenden volksthumlichen Sitten, sondern auch in naherer Beziehung af die Begrädnisgeschichte Jesu im N. T. erklaren. Jedoch mag man ier oft auch einen tadelnswerthen Auswand und einen übertriebenen Arus gezeigt haben, wie dieß mehrere Stellen aus den Kirchenvatern Pren. Besonders erklart sich hierüber Hieronymus mit vieler Bitterzit in vita Paulin., wenn er ausruft: Parcite quaeso vodis, parte saltem divitiis, quas amatis. Cur et mortuos vestros auratis Volvitis vestidus? Cur ambitio inter luctus lacrimasque non

cessat? An cadavera divitum nisi in serico putrescere nesciunt? Bur Tobtenbetleibung ichlagt er ein einfaches Leinentuch vor, wie biefes auch bei dem vom Rreuge genommenen Jefu fei angewendet mor ben. Das Wort Linteum ift baber auch gleichsam verbum solemne für Tobtenbetleibung geworben. Uebrigens muß bas Salben ber Leichname in mehrern driftlichen Gemeinden gewöhnlich gewesen fenn; benn ber Beibe Cacilius macht beim Minucius Felir ben Chriften ben Borwurf, daß fie ihr haupt nicht mit Blumen befranzten, ihren Rorper nicht burch Bohlgeruche angenehm machten, fondern die Salben blos für die Tobten fparten. Bei ben Chriften in Aegypten bauerte Die alte Sitte, die Tobten ju Mumien ju machen, fort, und biefe Du mien behielten fie ofters bei fich in ben Saufern, fo daß die Bifcofe nur burch wieberholte Berbote biefe Gewohnheit nach und nach verbran gen tonnten. Dag man biefe Sitte lange beibehielt, bagu mag and bie Ueberfcwemmung bes Dile beigetragen baben, mabrend welcher Beit die Aegyptier ihre Tobten nicht begraben tonnten. Wir baben eine Abhandlung von Ch. Wilhelm Frang Walch de mumils christienie, welche ber Berfaffer nachgelesen hat, und worin Balch febr grundlich biefe Sitte bei einigen Chriften in Aegypten nachweift.

d) Line Ausstellung der Todten erwähnen mehren frubere Schriftsteller. Bingbam bemertt bei diefer Belegenheit febr rich: tig, baß es faft, mit Ausnahme ber Juben, gemeinschaftliche Sitte aller alten Boller war, die Leichname ber Berftorbenen noch eine Reibe von Tagen unter ben Lebenden zu laffen, um fich zu überzeugen, bag ber wirkliche, nicht ein Scheintob Statt gefunden habe. Go bewahrten die Romer noch fieben Tage ihre Todten über ber Erbe. Sie ließen Dieselben oftere mit warmem Baffer mafchen und ein ftartes Gefdrei anstellen, ob fie etwa bavon erwachen mochten. Wenn nun aber nach gemiffen Wieberholungen bes Befchreies ber Tobte nicht erwachte, fo bief es: Conclamatum est, und er murbe verbrannt. Babrend bit: fer Tage wurden die Tobten in einem Sarge ober auch auf einer Babre auf der Sausflut neben der Thure ausgestellt, jumeilen auch auf bet Strafe und in fpaterer Beit bei vornehmen Leichen felbft in ber Rirche. Auch diese Sitte war nichts Eigenthumliches unter den Christen, indem ber Gebrauch ber Garge und Bahren (Arca, sarcophagus, capea, capulus, feretrum, vexpogogecor) weit über bas Christenthum bingus reicht. 2 Sam. 8, 31. Luc. 7, 14. Wenn übrigens bie Dachrichten über biefe Bebrauche nur fparfam bei ben fruhern Rirchenferibenten angetroffen werden, fo lagt fich dieg theils mohl baraus ertlaren, baf Die Chriften in Diefer Beziehung nicht viel Eigenthumliches befagen, fondern fich gewöhnlich nach der Sitte des Landes richteten, mo fie lebten, theils aber auch fich fo unter bem Drude befanden, baf fie gufrieben fenn mußten, wenn fie ihre Todten in der Stille beerdigen tonnten. Sier kann auch noch turglich die Frage berührt merben, ob das bei Juben und andern orientalischen Boltern gewöhnliche frubzeitige Begraben auch auf die Christen übergegangen fei? Es fehlt barüber an bestimmten Nachrichten und man muß hier mehr Bermuthungen magen. Rach der oben ermahnten romifchen Sitte fonnte mohl bei mehrern Beiben: driften im Romerreiche einem fruhen Begrabniffe burch bie alte beftehende Observang vorgebeugt fenn. Was nun die Judenchriften be: trifft, so ist es nicht ganz unwahrscheinlich, bas man dem alten Abers glauben der Berunreinigung durch Todte entgegentrat. Man schaffte sie zwar balb aus dem Hause, stellte sie aber im Sarge in die Kirchen auf und begrub sie erst nach vollbrachten Bigilien. Doch ift nicht zu leugnen, daß das jest Gesagte mehr von vornehmen Leichen gilt; benn die oben angeführten Antiquit. funer. von Franzen, welche diesen Punct berühren, sprechen nur von vornehmern Leichen, z. B. einer Paulina und Mucra, des Ambrosius Severianus, Constantins des Großen u. s. w. Sine andere Frage, die wir oben auswarfen und die wir nun zu beant-

worten haben, ift diefe: B) Auf welche Art wurden die Todten aus dem Breise der Cebendigen entfernt und mit welchen. besonders religiosen, Gebrauchen geschah dießt Die erfte Frage betreffenb, tann man im Allgemeinen antworten: Es gefcah burch bas Beerbigen, b. b. burch bas Berfenten bes menfchlichen Leichnams in eine gemiffe Liefe ber Erbe. Beim Beginnen bes Chriftenthums mar es im romifchen Reiche vorherrichenbe Bewohnheit, Die Leichname zu verbrennen, obgleich bie alten Romer ihre Tobten ebenfalls begruben. Der Dictator Cornelius Gulla wirb fur ben erften Romer gehalten, ber nach feinem eigenen Bunfche verbrannt murbe. Diefe Sitte machte fich bann unter ben Bornehmern immier mehr geltend, bauerte bis in die Beit ber Raiferregierung und fand noch unter Theodosius Statt. S. Cod. Theodos, l. IX. tit. 6. de sepulc. violat. leg. 6. Nach Macrob. Suturnal. 1. 7. c. 7. foll es aber mit bem 5. Seculum allmählig aufgebort haben. - Gegen die Gewohn= beit, Leichname zu verbrennen, erklarten fich bie alten Chriften entfchieben, fei es nun, daß auf bie jubifche Sitte Rudficht genommen murbe, indem bas Berbrennen ber Tobten unter ben Juden feit bem babplonifchen Eril aufgehort hatte (f. Biners biblifches Realleriton Artitel Begraben), ober daß eigenthumliche dogmatifche Vorftellungen Darauf Ginfluß hatten; genug, wir finden Stellen, die das Berbrennen tabeln, verspotten und felbft mit Trauer mahrnehmen. Die Gitte in mehrern Landern, namentlich auch in Deutschland, Leichname unver: fehrt ju erhalten, und in Rirchen und Rloftern beigufchen, beginnen erft in einer fpatern Beit und vom 10. Jahrhundert. G. Baumgartens Erlauterung ber chriftlichen Alterthumer p. 491. Uebrigens aber gehoren folche Falle blos zu ben Ausnahmen und bas Beerdigen blieb immer Regel. Fragt man nun, welche Gebrauche auch hier wieder Statt fanden, die theils als ben Chriften eigenthumlich, theils als Beweise liebevoller Sorgfalt gegen bie entfeelten Rorperhallen und als Beugniß fur ihren frommen Sinn gelten tonnen, fo geboren hierher folgenbe,

a) die Beerdigung am Tage, ba biese bei ben heiben mehr Nachts gewöhnlich war. Wohl mogen in den Zeiten der Berfolgungen viele Ausnahmen haben Statt sinden mussen; aber mit der Regierung Constantins und seiner Sohne wurden die Leichenbegangmisse am Tage und zum Theil mit vieler Pracht gehalten. Eused. 4, 15. 7, 16. Socrates 8, 18. Sozom. 5, 19. Rusin. 1, 36. Auch brauchte man ungeachtet der Tageszeit dadei Lichter (Gregor. Nazianz. orat. 10. Hieron. ep. 27. Justin. Novell. 59. c. 6.), welche die

fymbolische Bedeutung des Sieges über den Tod und die Vereinigung mit Christus andeuten sollten.

- b) Die Ceichen wurden anfangs nur von Anvermandten getragen, wobei fein Rang und Stand eine Aus: nahme machte, fo bag felbft Bifchofe mit Leichentrager waren, wie 3. B. Ambrofius bei ber Beerbigung feines Brubers Gregor von Roffa und bei der Beerdigung feiner Schwester. Leichen ber Bifchofe mut ben von Beiftlichen getragen. 3mar ift nicht ju leugnen, bag man in Beiten ber Berfolgung auch Leichen fuhr, allein dieß mar immer nur Ausnahme von ber Regel, indem man das Tragen für anftanbiger und murbevoller hielt. S. Ambrosius de excessu fratris sui Satyri I. 1. not. 86. Gregor. Nyssen. de vita Macrin. c. 24. von Nichtvermanbten fabe man bas Tragen jum Grabe als Freundfcafts : und Liebesbienft an. Euseb. 7, 16. Wenn beffen ungeachtet fcon um biefe Beit von Parabolanen, Capiaten und bergleichen als einer besonbern Menschenclaffe, beren man fich bei Begrabniffen bebiente, die Rebe ift; fo muß man hier wohl mehr an bereits fehr gabireiche Gemeinden in ben Sauptstädten ober an Beiten pestartiger Rrantheiten benten. . Auch tonnte hier bie Observang an verschiedenen Orten auch eine verschiedene fenn. Wie bem auch fei, so fcheinen bod aus bem in ben fruheften Beiten fur fo ehrenvoll geachteten Eragen ber Leichen burch Unverwandte fich zwei spatere Erscheinungen erklaren gu laffen, einmal, daß hin und wieder taiferliche Gefete nicht nur geach: tete Individuen zu biefem Beschafte bestimmten, fondern auch Diefen gemiffe Freiheiten und felbst Befolbungen zugestanden. G. Novellar. Justin. 59. de impensis funerum, und bann, baf in fpaterer Beit, wo man die Perfonen, welche bei Leichen gewiffe Dienfte thaten (f. ben Art. Parabolanen) auch aus niedern Standen mablte, dennoch Diese gu ben Rlerus gerechnet murben, und bag mithin ihre Berrichtungen nicht gu ben muneribus sordidis gehörten.
- c) Die Pfalmodie und Symnodie. Bar dieser Ge: brauch auch vielleicht der heidnischen Gitte entnommen, Nanien, Tob tenlieber mit musikalischer Begleitung abzusingen, so mar die christliche Sitte in fo fern verschieden, daß diese Pfalmodie und Symnodie nicht Trauer und Schmerz, sondern Dant, Freude und hoffnung ausbruden Bingham hat jum Bemeife bafur aus ben Constitut. Apost. die gemablten Pfalmftellen angeführt. Befonders ift biefer Begenftand von Chrysostomus herausgehoben, und zwar in hom. IV. in Hebr. und in hom. XIX. de dormientib. Wie großen Berth man auf biefen Gefang gelegt haben muß, fieht man aus einer Stelle, welche Bingham aus Victor. Uticens. lib. de persecutione Vandal. angeführt hat, welche bas vom Bandalenkonige gebotene ftille Begrabnif in folgenden Worten beklagt: Quis sustinet atque possit sine lacrymis recordari, dum praeciperet, nostrorum corpora defunctorum sine solemnitate hymnorum cum silentio ad sepulturam deduci. Dergleichen Gefange tommen übrigens bei ber Beifepung im Saufe und in der Rirche, wie auch bei ben Leichenbegleitungen und am Grabe Einiges auf biefen Gegenstand Bezügliche findet man auch in bem Artifel Symnologie bemertt.

d) Buweilen murben bei ber Beerbigung auch Leichenreben gehal Dieg gefchah aber nur bei folchen Perfonen, beren Leben viel Merkwurdiges in fich faßte und bie fich um die Welt verdient gemacht natten. Dergleichen Reben aber finden wir in ben Schriften ber Baer, g. B. Gufebius Rebe auf ben Raifer Conftantin, Reben bes Umbrofius auf die Raifer Theodofius und Balentinianus, Gregor von Ryffa Rebe auf ben Meletius, Bifchof zu Untiochien u. f. m. Man brauchte von ihnen bei ben griechischen und lateinischen Rirchenscribens ten bie Namen λόγοι έπικήδειοι (epicedia) epitaphia, orationes funcbres. Bu ben eigenthumlichen driftlich : firchlichen Religionegebraus ben geborte auch

e) die Seier der Eucharistie an den Grabern ber Derftorbenen, wenn die Beerdigung Dormittags gefchah nach ber alten Regel Conc. Carthag. 111. ean. 19. (a. 397): Sacramenta altaris non nisi a jejunis celebrentur. Das soll geschehen senn, um bie Korts bauer einer firchlichen Gemeinschaft zwischen Lebenden und Tobten gu beweisen und um die Rechtglaubigfeit und Rirchlichkeit ber Berftorbes nen auch noch im Tobe ju ehren. Gefchah jedoch bas Begrabnif in ben Nachmittagefrunden, fo fcheint bas Religios : Feierliche babei, wenn man die feltenen Salle der Leichenreden ausnimmt, in Gebet, Pfalmobie und Symnodie bestanden. ju haben. Diefe Gebete mogen balb febende Formulare geworden fenn, welche, weil barin besonders bie Seele ber Berftorbenen ber gottlichen Barmherzigfeit empfohlen murs ben, nagustoric, commendationes, heißen. In den Constitut. apost. 1. VIII. c. 41. finden fich noch einige folche Bebetsformeln. Sie find meistentheils aus biblifchen Stellen gufammengefest und der Feierlichs Zeit angemeffen. Uebrigens mar auch hier, wie bei anbern firchlichen Felerlichkeiten bas Baterunfer und ber Segen jum Schluffe gewohnlich.

f) 216 ju einer Sitte, Die icon bem 4. Jahrhundert bei Begrabniffen angehörte, rechnet man auch bas Bortragen von Palm = und Dliven= Eweigen, welche Sinnbilber bes Friedens fenn follten, fo wie bas Bor: tragen von bampfenden Rauchfaffern, welche Bohlgeruche verbreiteten. Bur biefe Sitte foll nach Mugufti Baron. Annal. ad a. 310. n. 10. ben Beweis geführt haben. Icboch hat ber Berfaffer in ben archao-Logischen Berten, die ihm zuganglich maren, nichts bavon gefunden. Sie foll übrigens an den Einzug Chrifti in Jerusalem und an bas bimmlische Hosianna erinnern. Als eines unschuldigen, wenn auch Dicht nothwendigen Bebrauchs, thun noch die Rirdenvater Ermahnung

g) des Blumenstreuens auf die Graber der Der-Aorbenen. Ambrosius in oratione de obitu Valentiniani habita fagt: Non ego floribus tumulum ejus adspergam. Defto guffallen: ber ift es bagegen, baß bie alteften driftlichen Schriftfteller fo febr Begen bas Befrangen ber Tobten und ber Carge eifern. Cfr. Clemens Alexandr. Paedag. L. II. 8. Tertull. de corona militari c. 10. 2m naturlichften lagt fich bieß wohl aus ber Abneigung erklaren, bie man n ben erften Sahrhunderten gegen alle heidnische Gebrauche zeigte. Das Befrangen aber fand, wie bei vielen andern Feierlichkeiten bes peibnifchen Rultus, fo besonders auch bei Leichenbegangniffen Statt. Doch fab fich icon die alte Rirche genothigt, einige Digbrauche abguschaffen, die fich dei den Begrabniffeierlichkeiten eingeschlichen hatten. Dabin geboren

an) der Friedenskuß vor der Beerdigung. Es ge schieht besselben in Dionys. hierarch. occlos. c. 7. auf eine beifällige Art Erwähnung; allein schon mahrscheinlich aus Rucksicht auf die Gesundheit erklatte sich das Conc. Antissidor. a. 578. can. 12. als bagegen: Non licet osculum mortuis tradi.

bb) Die Ertheilung des Abendmahls an Verstorbenc. Bor Augustin, wie Bingham bemerkt, hatte sich dieser Disbrauch bereits in Afrika eingeschlichen und um das Jahr 578 auch in Gallien. Aber schon das Conc. Carthag. III. (a. 397.) can. 6. misbilligte diese Sitte. Placuit, heißt es hier, ut corporibus defunctum eucharistia non detur. Dictum enim est a Domino: Accipite et edite, cadavera autem nec accipere nec edere possunt. Auch in der griechischen Kirche erklätte sich Chrysostomus dagegen (bon. IX. in 1 Cor.) und das spätere Concil Trullad. wiederholt das misbilligende Urtheil. Bon diesem Misbrauche ist auch Ciniges erwähnt im Artikel Abendmahl N. V. n. 5.

co) Die Trauermable und Leicheneffen. Gie lie fen fich aus ber alten Bewohnheit, bas Abendmahl hauptfachlich an ben Grabern ber Martyrer unter der Form ber Ugapen gu feiern, ertlant. obaleich auch bier eine Nachahmung ber beibnischen epular, funer. Statt finden tonnte. Dft wurden folche Dahlzeiten auch testamente rifch, von wohlhabenden Perfonen verordnet und bann Unverwandt, Wittmen und Waifen bagu eingelaben. Diefe Sitte aber, bie beilaufa ermabnt in unfern Tagen unter ben fachfischen ganbleuten und aus wohl anderwarts noch fortbauert, muß ichon fruh ausgeartet fenn, und gwar bereits im 4. Jahrhundert, ba fich die Rechtglaubigen von ben Donatiften wegen diefer Mahlzeit bittre Bormurfe mußten machen lafe fen. Augustin migbilligt baber auch diefen Digbrauch in feiner Schift de munib. coclesiae c. 34. Aber auch er und mehrere Ennobalbe schluffe nehmen biefe Mahlzeiten als Berte ber Liebe in Schut und tadeln nur ben Digbrauch berfelben. - Wir geben auf die Beant wortung einer britten Frage uber, namlich:

C) In wiesern eine Nach oder eine spätere Cobtenfeier Statt gefunden habe und worin sie bestand? Als ein Zeichen davon und zwar mehr im allgemeinen kann man annehmen

a) die Trauer um die Todten. Bei der eigenthumlichen Ansicht vom Tode im christlichen Alterthume, daß er als Geburtsstunde zum höhern Leben mehr als ein freudiges Ereignis erscheine, darf es uns nicht wundern, wenn angesehene Kirchenväter, wie Tertullian de patient. c. 7., Cyprian de mortali p. 115, Chrysostemus in mehrern Homilien (z. B. hom. 32. in Matth. p. 371) jede An von Trauer tadeln, woraus sich auch die allgemeine Misbilligung der bei Juden und Heiben gewöhnlichen Klageweiber erklären läst. Diese Ansicht hat auch lange fortgewährt. — Jedoch zeigen sich diese Minister auch als Kenner des menschlichen Herzens, indem sie bei dem Brituste geliebter Personen keine unnatürliche Fühllofigkeit verlangen. Dahin gehören Ambros. oratio de obitu fratris. August. de einitate

Dei L. XIX. c. 8. Selbst Chrosoftomus, wie scharf et auch bie beibmifche und jubifche Trauerfitte tabelt, ertennt boch auch die Rechte ber Ratur in diefer Beziehung an. G. Hom. XXIX. de dormientib. Die offentlich eingeführten Beichen ber Trauer, bei ben Juben Sad und Afche, gerriffene Rleiber; bei ben Romern vestes pullas et atras, milbilligten die alten Chriften, wie man fich außer mehrern Stellen aus Augustine Sermo 2. de consolat. mort. überzeugen tann, mo er von bet fcmargen Rleibung fagt: Aliena sunt ista fratres, extranea sunt, non licent, et si licerent, non desent. Dennoch murbe fpater bie ichmarge Karbe als Trauerfarbe gunachft in ber griechischen Rirche gewohnlich, aus Grunden, Die in bem Urt. Alerus angeführt find. Bas nun bie boch fpater ublich geworbene Trauerfleibung betrifft, wenn man die Beugniffe ber Alten baruber vergleicht; fo mochte bie Meußerung Binghams im Allgemeinen mahr fenn (f. l. XXIII. c. S. S. 21.) mo er von der gestatio vestis lugubris fagt: Non damnabant eam (sc. veteres Christiani) nec tamen magnopere approbabant, sed omnium libertati relinquebant tanquam rem indifferentem, cos potius laudantes, qui illam vel prorsus omitterent, vel post breve tempus deponerent, ut, qui fortitudini et philosophiae hominis christiani convenientius agerent. Damit nun stimmt auch jufammen, mas Mugufti in feinen Dentwurdigfeiten Thl. 9. p. 578 fagt: "Ueber die Dauer ber Trauerzeit, über die Grade und "Mobificationen ber Privattrauer hat bie Rirche niemale etwas festge-"fest." In einem gewiffen Ginne tann man auch als Rachfeier gum Andenten ber Berftorbenen betrachten

b) das Spenden von Almosen an Arme. Richt mur bei Begrabniffen geschieht besselben Erwähnung, wo besonders Ehrpfostomus sehr eifrig dazu ermahnt, indem er in der 61. Homilie in Joh. ausruft: Vis mortuum honorare, sac eleamosynas! (mehrere hierher gehörige Stellen hat Bingham gesammelt), sondern auch an den Jahrestagen der Berstorbenen wurde dies Almosenertheilen wiederholt. Ja es sinden sich die Spuren davon, daß man an diesen Tagen für die Aermern, für den Klerus, für die Berwandten der Bersstorbenen besondere Mahlzeiten anstellte, deren spätere Ausartung schon in diesem Artikel, und besonders im Artikel Agapen bemerkt worden ist. Aber auch vermittelst kirchlich ereligiöser Gebräuche fand im engern Sinne des Worts

o) eine Nachtobtenfeier Statt. Spuren bes sogenannsten Tobtenamts sinden sich schon vom 4. Jahrhundert an. Bingham ist der Meinung, daß diese Sitte von reichern Heidenchristen ausgez gangen sei, indem einige auch selbst noch das bekannte Novemdiale aus der heidnischen Anbetungsweise beibehalten hatten. Dieß bestand mamlich in einem Opfer, welches am neunten Tage nach dem Tode von Jemandem psiegte gebracht zu werden. Augustin Quaestion. in Genes. quaest. 172. erklart sich misbilligend darüber; aber das Wiesberholen der religios-kirchlichen Gebrauche bei Beerdigungen, mithin die spater sogenannte Tobtenseier documentiren schon die Constitut. Apost. 1. VIII. c. 42., wo auch der Grund angeführt ist, warum man dazu balb den britten, balb den neunten, bald den vierzigsten Tag wählte, und wie nach und nach der Jahrstag, wo Jemand gestorben

war, zu ahnlichen Feierlichkeiten benutt wurde. Wir erwähnen biefer Rachfeier beshalb, weil aus ihr theils die spater so haufig getadelten Seelenmessen hervorgegangen sind, so wie auch die an sich lobenswerthen jahrlichen Todtenfeste in der morgen = und abendlandischen Kirche.

III) Orte, wohin man die Todten begrub und fruhe Muszeichnung derfelben. - In ben fruheften 34 ten, wo fich bas Chriftenthum noch fehr unter bem Drude befant, Connten bie Chriftenvereine naturlich feine besondern Drte auszeichnen, wohin fie ihre Tobten begruben. Damale mar ihnen ber Drt vellig gleichgultig und fie lebten bes Glaubens, die Erbe fei allenthalben bet herrn, wo man gleich gut verwefen und auferstehen tonne. G. Emel. h. eccl. I. VII. c. 22. Die Chriften mußten es übrigens als im Begunftigung anfeben, wenn man ihnen gestattete, ihre Tobten bebin ju begraben, wo Seiben und Suben die Ihrigen zu begraben pflegen. Die meiften abgesonberten Begrabniffe ber Chriften Scheinen nicht fre willige, sondern erzwungene Absonderungen gewesen zu fenn. Uebri gens maren besonders in manden großen Stadten außerhalb betfelben, unterirdifche, in Ralt und Tuffftein gehauene, bald regelmagige, ball frumme Gallerien und Gange (cryptae catacombae) angelegt, me at ben Banden zu beiben Seiten bie Begrabnifnifchen angebracht mur ben, in welchen die Sartophage, Urnen und Grablampen fich befat ben. Es gab bergleichen in Rom, Reapel, Sprafus (an lettern Dite mit Stodwerten). Literarifche Nachweisungen barüber aus ber alten und neuern Beit findet man in Augusti's Dentwurdigfeiten ThL 9. und befonders Rheinwalds firchliche Archaologie p. 331 in den In mertungen. Darum ift es mehr ale mahricheinlich, bag, wenn auch Die Chriften etwas unfern Rirchen Mehnliches in ben Jahren ber Rube, zwifchen den Berfolgungefturmen follten gehabt haben, boch bie Umgt bungen berfelben nicht ber Begrabnifort fenn tonnten, indem fcice Rirchen fich größtentheils in ben Stadten befanden, außerhalb welcher nach jubifchen und romifchen Gefegen die Todten mußten begraben werben. Mt. 27, 60. Luc. 7, 12. Joh. 11, 80. 38. Cic. de legibus l. II. c. 22. Cod. Theodos. lib. IX. tit. 17. 1. 6. Aus diefem Grunde finden wir auch in romifchen Rlaffitern haufig Dachweifung bavon, daß die Begrabnigplate ber Romer fich außer der Stadt, befen: bers an Landfragen, befanden, wodurch bie Borubergebenden fich etem falle ihrer Sterblichfeit erinnern follten. Cfr. Varro de lingua lat. Hieron. de vir. J. V. Corn. Nep. Vita Attic. im letten Capitel. illustr. c. 1. und 5. verfichert baffelbe von ben Begrabnifplagen bet beiben Apostel Petrus und Paulus - Petrus sepultus est juxta vian triumphalem — Paulus in via Ostiensi. Man kann also im Allgo meinen behaupten, daß die Chriften in den erften brei Jahrhunderten ihre Tobten weber in ben Stadten, noch in ber Rabe ber Rirchen begraben haben, weil bieg obrigfeitliche Berordnungen nicht geftatteten. Benn man beffen ungeachtet von Martyrern aus biefem Zeitraume lieft, daß fie in ben Rirchen ihre Rubestatte gefunden hatten; fo muß man dieß entweder nur von ihren Reliquien verfichen oder auch von dem Umftande, daß Stadte fpater ermeitert und auf dem Plate, me vielleicht ein Martyrer gestorben mar, eine Rirche fei erbaut worden. Spater anderte fich bieg, und wie man leicht erachten fann, murde ce

nach und nach und burch eigenthumliche Beranlaffung Sitte, bie Tobten Somohl in ben Rirchen, als auch in Rebengebauben berfelben und auf ben freien Platen um die Rirchen herum ju begraben. Die erfte Bers anlaffung bagu gab die im vierten Seculum immer gewohnlicher merbende bohe Berehrung gegen bie irdifchen Ueberrefte ber verftorbenen Ihre Ufche ober ihre Gebeine bob man in ben Rirchen War bie Berfolgung vorüber, fo erbauete man oft ba, wo Semand ben Martyrertod erlitten hatte, Rirchen, und bie fruber gerets teten Reliquien folder Blutzeugen bewahrte man in benfelben guf. Dag dieg oft geschah, fieht man unter andern auch aus dem Sprach gebrauche von Martyrium, welches haufig gleichbedeutend mit coclesia 1. - In ber Periode vom 4. bis 6. Jahrhundert, wiewohl auch fest noch mehr ale Musnahme, wie ale Regel mablte man ben bie Rirche junachst umgebenden freien Plat jur Begrabnifftatte. Er bief area, area sepulturarum, und war Unfange nur fur Regenten, Bifcofe, Rleriter und fpater auch fur andere rechtalaubige Christen bestimmt. Diese Gineichtung grundete fich wohl jundchft auf die fic immer weiter ausbildende Idee der xoivwola two aylwo und auf die Borftellung, bag, wie die Rirche ber Berfammlungeort aller Glaubigen im Leben, der Gottesader ber Sammelplat aller im Glauben Ents Schlafenen fenn follte. In bem Atrio sen porticu und in ben Debengebauden der Tempel murben jest Regenten begraben, und Chrofoftomus ermahnt bieß mit ber Bemerkung, baß Konige im Tobe fich geachtet fühlten, wenn fie gleichsam ale Leichennachbarn die Thurbuter von Fischern (b. i. Aposteln) maren, baber beift es in feiner Schrift: Quod Christus sit Deus c. VIII. Tom. V. p. 752 ed. Frf. Constantinopoli reges nostri magnam gratiam putant, non si prope apostolos, sed si vel extra corum vestibula corpora sua sepeliantur fintque piscatorum ostiarii reges. - Auf diese Art murbe Conftans tin Euseb. vita Const. l. IV. c. 71. begraben, nath ihm Theodoffus ber Meltere, Arcadius und Theodofius der Jungere. - Roch fpater bom 9. Jahrhundert an begrub man Furften, Bifchofe und Rleriter, ja auch reiche Privatperfonen, befondere, wenn fie wohlthatig gegen ben Rlerus gewesen maren, ober Rirchen gestiftet und beschentt hatten, auf gleiche Urt. Bingh. Antiquit. 1. XVIII. c. 1. §. 7. hat biefen Umftand gut beleuchtet. Jest murbe es immer ublicher, daß der Rlerus bestimmen burfte, wem von ben Laien in ben Rirchen ein Begrabnif follte gestattet werben. Erbbegrabniffe maren im 9. Seculum noch nicht ublich und wurden erft mit ben papftlichen Decretalen eingeführt. Dag biefe Rirchenbegrabniffe aus fehr tabelnewerthen Grunben gestattet murben, die in Eitelfeit, Geminnfucht und ichablichem Aberglauben ihren Grund hatten, ift oft bemeret worden, baber fie auch, wie weiter unten gezeigt werben wird, bie neue Beit meiftens wiederum abgeschafft hat. Bei dem zeither Gesagten folgte ber Berfaffer größtentheils einer Monographie, Die er nachgulefen Gelegenheit hatte, namiich Ch. Aug. Winkleri dissert. de jure sepulturae in templis. Lips. 1784. - Da nun verhaltnigmagig boch immer nur Benige ein firchliches Begrabnig haben tonnten, fo blieb der Plat um bie Rirche berum ber gewohnlichfte und schidlichfte Drt, um bas felbit die Todten ju begraben.

Man bewies ichon fruh, wie es ja auch unter Juben und hie ben ber Fall gewesen war, eine besondere hochachtung gegen diese Plute und ber Boben, wo die Tobten ruhten, wurde für einen besonden heiligen Boben gehalten. Für diese Behauptung spricht Folgendes:

a) Schon die Namen, die man dafür wählte. Die Griechen nannten die Begrädnispläse sehr passend zoeunrien, Schlaf: und Ruhestätten. Ift dies auch vox agrapha, so ist des dabei die Analogie des N. L. dabei nicht zu verkennen, z. B. Mt. A, 52. u. a. Auch die Lateiner brauchen dormitorium oder sie formim das griechische zoeunrissen in das lateinische coemeterium, zuweile auch eimeterium geschrieben. Das die Idee eines starkenden Schles, welchem eine freundliche Auferstehung folgen werde, dadurch sollte wessenstehung auf A. und R. E. Stellen, z. B. Jes. 26, 19. Epc. 37, 2. Joh. 12, 24. 1 Cor. 15, 36—42. Andere Namen, we Areae, arenariae, tumbae, catatumbae scheinen Grund zu haben. Das man aber die Ruhepläse der Lotten als einen heiligen Bodm betrachtete, dasur zeugt auch

b) der Umftand, daß die Begrabnisplate eben so angesehen wurden, wie die Kirchen selbft. Bir wollen hier nicht einmal auf ben Umstand Gewicht legen, welchen Baumgarten Erlauterung ber christlichen Alterthumer p. 408 für die Benennung Gottesäder anführt, daß man sie wegen ber üblich gewordenen Steuerfreiheit so genannt habe, sondern es sprechen baffer

noch weit naher liegende Grunde, als

na) fcon die Unalogie mit der heidnischen Sitte. Bei den heiben bereits galten die Orte, wo die irdischen Ueberreste den Berstorbenen ruhten, als besonders heilig; um wie viel mehr mußte bieß bei Christen der Fall senn, die vom Tode, von der Auferstehung und Unsterdichkeit so erhabene Unsichten hatten. Mit einer gewissen heiligen Shrerbietung betrachtete man daher lange schon die Ruheplate der Todten, ehe die Kirche noch eine besondere Sinweihung berselben für nothig fand. Nach Bingham ermahnt erst Gregor. Turon. im 6. Jahrhundert in seinem Buche de officio Consessor. c. 1. 6. biese Ritus. — Bon ber hohen Achtung gegen die Begrabnisplage zeugte auch

bb) die harte Bestrafung von Seiten der Obrige Peit gegen diejenigen, welche Graber beraubten. Schon vor dem Beginne des Christenthums strafte die romische Gesetzgebung alle diejenigen ernstlich, welche Graber beraubten oder die Ueberreste der Berstorbenen unanständig behandelten. Aber auch unter driftlichen Kaisern dauerte der strafende Ernst in dieser Beziehung sort. S. Bingh. l. l. l. XXIII. c. 4. g. 1—2. Im driftlichen Zeitalter mußte dieß Berbrechen weit häusiger Statt gefunden haben, weshald auch Bingham außer verbrecherischer Raubgier noch andere Ursachen anführt, z. B. die herrschend gewordene Sitte, alles Deidnische and bem driftlichen Kultus überhaupt und von den Begrähnisorten instessondere zu entsernen, vorzüglich, in wiesern es sich durch die bildende Kunst offenbarte. Auch die Sucht, Reliquien aufzusinden, um demit

einen einträglichen hanbel zu treiben, rechnete Bingham hierher. — Wehr interessirt uns aber die Art der Bestrafung eines solchen Frevels, veil darin eigentlich die Beweistraft für unfre Behauptung liegt. Bewöhnlich stand die Todesstrafe auf einem solchen Frevel, und wenn vermittelst der sogenannten indulgentia paschalis auch grobe Berbrecher Begnadigung erhielten, so machten doch immer die Grabrauber davon eine Ausnahme. Ja selbst einer Ehefrau stand es frei, auf Ehescheizung zu dringen, wenn sich ihr Mann dieses Feblers schlerts schuldig gemacht hatte. S. Bingham in der oben angeführten Stelle §. 2. Für die hohe Achtung gegen die Gräber spricht auch

oc) die Sitte, daß man in der Christenheit ges wiffen Personen überhaupt ein feierliches Begrab: niß und ein Grab auf dem gemeinschaftlichen Beerbigungsplate verfagte. Es ift befannt, wie fast bas gange gebildete Alterthum bas Unbegrabenbleiben fur etwas fehr Betrubenbes und Entehrendes anfah. Deffen ungeachtet konnte es auch in ber beibnischen Welt nicht an besondern Ereignissen fehlen, wo taufende Don Leichnamen wenigstens eine Beit lang unbegraben bleiben mußten, 8. nach blutigen Schlachten, Emporungen und bergleichen. Sier batten ichon Philosophen troftende Marimen ausgesprochen und Dichter batten baraus bas fpatere Spruchwort gebildet: Coelo tegitur, qui Augustin de civitate Dei I. 1. c. 12. urgirt non habet urnam. bieß, um Chriften in abnlichen Sallen gu troften. Uebrigens, wenn Beit und Umftande es gestatteten, galt ein feierliches Begrabnif und eine Rubestatte in ber Mitte ber Entschlafenen als eine beilige Reli= aionepflicht. Dieg beweist unter andern ber Umftand, dag bie Rirche in besondern Fallen folche Ehre und Muszeichnung verweigerte, wovon bier einige Beispiele stehen mogen. Es geschah bieß a) gegen bicjenis gen ber Catechumenen, bie in bem hartnadigen Aufschube ber Taufe geftorben waren, ob fie gleich oft bagu ermuntert worden waren. 6. Conc. Brac. (a. 462.) c. 1. Chrysostom. hom. III. in Philipp. p. 1224. Bei anbern Catechumenen aber, Die fcnell hinweggeftorben maren, jeboch nicht bes vorfablichen Aufschubs ber Taufe konnten angeflagt werben, murbe bas gewohnliche Begrabnig verftattet. Selbstmorder, wohin man auch schwere Berbrecher beshalb rechnete, weil bei bem Befanntwerden ihrer Bergehungen ber Tod nothwendig Daber heißt es auch in bem Conc. Antiisidorens. erfolgen mußte. (a. 578.) can. 17. Quicunque se propria voluntate in aquam lactaverit, aut collum ligaverit, aut ferro percusserit etc. - istorum oblatio non recipiatur. Auch biejenigen, die mahrend verbreches rifder Danblungen getobtet murben, rechnete man hierher, wovon Bingham Beispiele von den Circumcellionen in Afrita anführt. e) Die eigentlich fogenannten Reber, Die Schismatifer, und Die Ercommunicitten. Ad solos Fideles bemerkt bei Diefer Gelegenheit Bingh. 1. XXIII. e. 3. p. 85 pertinebat offic. funebre, sive communicantes, h. e. ees, qui vel in plena communione discesserunt, vel si excommunicati fuissent, parati tamen fuerant, communicare, dum regulas poenitentiae ac disciplinae in ecclesia receperunt iisque sese submiserunt.

IV) Ergebniß aus dem zeither Befagten und Ausarten des frubern driftlichen Verhaltens in

Absicht auf Verftorbene. — Bliden wir noch einmal an bas jest Berhandelte jurud, fo laft fich folgendes Ergebnis gewinnen:

a) Alles zeither Ermahnte beschrantt fich, wenn man Benigs

ausnimmt, auf ben Beitraum ber erften 5 bis 6 Sahrhunderte.

b) Die driftliche Rirche ahmte zwar auch bier Manches aus ben jubifchen und heibnifchen Rultus nach, aber hielt boch größtentheils bet fcon burch frubere Befete Gebotene und an fich Bernunftige feft.

c) Die babei üblichen Bebrauche maren ein freundlicher Bieber fchein von den einfachen, aber erhebenden Lehren bes Chriftenthums,

Tob, Auferstehung und Unfterblichkeit betreffend.

d) Wie eine freundliche Todesansicht, so offenbarte fich and in bem Theile bes Rultus, ber fich auf Berftorbene bezog, Die ebeifte

humanitat in Absicht auf die Dahingeschiebenen.

e) Im Schoofe ber driftlichen Rirche felbft murben bereits in bem Beitraume ber erften feche Sahrhunderte eingeriffene Difbraude abgeschafft, wenn man nur an ben oben ermahnten Friebenetus bent, ber auch Berftorbenen ertheilt murbe und an die Guchariftie, in wie fern auch Todte noch ale berfelben genugfahig gedacht murben.

Deffen ungeachtet lagt fich nicht leugnen, bag fcon in bem ben uns bezeichneten Beitraume manche überfpannte Meugerung berühmte Rirchenlehrer, manche aberglaubische Dbservang, mancher anfangs gut gemeinte Ritus vorfommt, ber wenigstens in ber fpatern tatbolifden Rirche bes Morgen = und Abendlandes und namentlich beim Bachfa ber romifchen Dierarchie hochft verderblich ausartete. Wir wollen bes Befentliche bavon in ber Rurge anführen, um in bem folgenden The fcnitte die Berdienfte ber Reformation um den driftlichen Rultus aus in biefer Begiehung recht flar und beutlich nachweifen gu tonnen.

Dahin gehort im Allgemeinen

die fich immer mehr ausbildende Vorstellung daß Sandlungen der Cebenden auch Ginfluß nod auf Codte haben konnten und umgekehrt. Bu leugna ift zwar nicht, bag im 4. und 5. Sahrhundert ber Glaube auch unte Chriften herrschte, bag die abgeschiedenen Geifter noch in einiger Bo bindung mit dem Rorper ftanden, bei ihren Grabern verweilten mb durch Furbitten, Tobtenopfer und bergleichen erfreut werden tonnten, wie dieß bei den Artiteln Martyrerfeste, Abendmahl u. a. bereits bemett Much maren die Meußerungen einzelner Rirchenlehrer it worden ift. , Diefer Beziehung nicht gang frei von Schwarmerei und Uebertreibung Sebod) zeigten die Rlagen, 3. B. eines Chrpfoftomus und Muguftins (obgleich auch fie nicht frei von unvorsichtigen Meußerungen marn), daß fie folche Borftellungen ale das erkannten, mas fie wirklich mann, namlich aberglaubifche Ueberfpannung. Biele gefunde Unfichten ber It findet man unter andern in der bereits oben angeführten Monograbit von Augustin de cura gerenda pro mortuis in Paulinum. Abet tot fen ungeachtet bildeten sich nach und nach durch Urfachen, beren Ent widelung mehr ber Dogmengeschichte anheim fallt, und bie auch in einzelnen Urtifeln von und haben berührt werden muffen, Die Borfiel lung aus, daß die Lebenden den Todten nugen fonnten, und baf aud Die Berftorbenen in Berhaltniffen fid, befanden, wo fie auf Lebende in einer febr wichtigen Beziehung gurudwirten tonnten. Maren einmal lese Borstellungen ins Leben gerusen, bann konnten sich jene Eigenshumlichkeiten leicht bilben, wie z. B. die besondere Berehrung der Marprer (s. b. Artikel), die daraus entstandene spätere Heiligenverehrung s. Artikel), die Berehrung der Reliquien (s. b. Artikel). Auf diese Brundlage lassen sich auch die Lehre vom Fegeseuer, die spätern sorgerlichen Seelenmessen, der so furchtbare Todtenbann, die abergläusischen Borstellungen von den Begrädnissen in geweihter Erde u. s. w. urücksühren. Da wir von den erstern in eigenen Artikeln gehandelt waben, so wollen wir nur die zuleht genannten Misbräuche in Lehre und Kultus, in wieweit es für unsern 3weck nothig ist, kurz berühsen. Wie haben daher zu handeln

1) vom Segefeuer. Man bachte fich barunter einen Ort, unachft an ber Bolle, Die man in ben Tiefen ber Erbe fuchte, in velchem bie von peecatis venialibus noch nicht gereinigten, und bier vegen ihrer Gunden noch nicht gang bestraften Glaubigen burch phys ifches Reuer von ber Gunbe und ihrer Schulb ganglich gereinigt murs ven und fobann erft jum himmel auffliegen. Die erften Unfange tiefer Lehre finden wir icon in ber neuplatonifchen Philosophie und n ben Unfichten einzelner Rirchenlehrer. Schon Drigenes nahm an, He Seelen wurden am Ende ber Belt alle burch Leuer von Gunden gereinigt werden, eine Meinung, burch bie er feine Lehre von ber Bieberbringung aller Dinge mobificirte, und bie von ber fpatern Meis mmg von einem Reinigungsfeuer, in bas bie Seelen nach bem Tobe, and ehe fie in ben Simmel gelangen tonnten, tommen wurden, noch febr verschieben ift. Much bachte Muguftin, wenn er von einer Reini= sting ber Seelen nach bem Tobe burch Feuer fprach, wohl mehr an th Feuer ber Prufungen, als an eigentliche Flammen. Auch Plato batte fcon gemeint, die Seelen wurden nach bem Lobe gereinigt, ebe R ju einer volltommenen Gludfeligfeit gelangen tonnten. Der Uebersang zu der Borftellung von einem eigentlichen Reuer der Reinigung Dar leicht, ba nicht nur bie Bilber ber Schrift, vom Feuer ber Bebenna, sondern auch Boroaftere Lehre von einer reinigenden Rraft bes Beuers den Uebergang begunftigten. Auch lag bei ber Boraussegung, big Strafen beffern follen, ber Gebante fehr nahe, bag bas Feuer, Belches die Bofen erwartete, eine beffernde, reinigende Rraft haben Derbe. Die bestimmte Meinung aber von einem nach dem Tobe gu wartenden Straf = und Reinigungsfeuer für nicht ganzlich verbufte Bunden murbe hauptfachlich burch Gregor ben Großen (6. Jahrhunbert) gemeine Lehre, von ben Scholaftifern weiter ausgebilbet und burch Me Synoden gu Floreng 1439 und gu Trient gum Glaubensartitel Moben, und mit der Lehre von den Furbitten fur Berftorbene, von ber Deffe und bem Ablaffe in bie genaueste Berbindung gefest, von bet griechischen Rirche aber nicht angenommen. Huch hat sie teinen Stund in ber Schrift. Denn 2 Mace. 12, 43. ift nicht blos tein canonifches Buch, fondern die Opfer fur die Todten werden auch felbft mer barauf bezogen, ihnen Untheil an ber Auferstehung zu verschaffen. 1 Cor. 8, 18. aber ift nicht von Geelen, fondern von ber driftlichen Lehre Me Rede, die Paulus mit einem Gebaude veruleicht, beffen Ungerftorbars telt durch bas Feuer ber Trubfal bemabrt werden folle, und die Borte ès dià nugos, heißen sprichwortlich: mit genauer Roth, wie ein Siegel Sandbuch IV.

Brand aus dem geuer. S. Bach. 3, 2. Amos 4, 11. Sir. 51, 4. 1 Petr. 4, 12. Fragen wir nun, mas biefe Lehre im romifch = tatho: lifchen Rirchenspfteme fo febr begunftigte, fo ift es bie bafelbft forgfals tig gepflegte, von une icon ermahnte Borftellung, Lebende tonnten ben Todten nuben und Berftorbene auf Erbenbewohner einwirken. Sei es nun auch, bag biefe Idee in religios : sittlicher hinficht in einem eigenthumlichen Sinne etwas Bahres enthalte, fo murbe boch bavon bie romifche Rirche nicht geleitet, sondern bier artete fie in ben grobften Aberglauben aus. Bunachft bilbeten fich baraus bie außerhalb ber

romifchen Rirche fo hart getabelten

2) Seclenmessen oder Todtenmessen. Sie baben allein ihren Grund in dem Difbrauche, der mit der Lehre vom Regefeuer getrieben murbe. Dar einmal erft bem Bolte bie Furcht por ber fcmerglichen Lauterung im Fegefeuer beigebracht, fo fand auch balb bas Mittel Gingang, fich und die verftorbenen Angehörigen bald baraus an befreien, namlich die fogenannten Seelenmeffen (cfr. Apologia A. C. art. 8, 272.). Rach bem Tribentinifchen Concil sess. 22. c. 1. und can. 3. und sess. 25. do purgat. ift es Rirchenlehre, bag bie Tobten meffen jur Etleichterung ber Geelen im Segefeuer und jur fconeller Befreiung baraus bienen, weshalb fie fo allgemein geworben find, bai nicht leicht bei einem Tobesfalle mehrere berfelben oder menigstens eine gu bestellen unterlaffen wirb, wenn es bie Bermogensumftanbe mm einigermaßen gulaffen. Dan bestellt fie fogar fcon bei Lebgeiten, me bann freilich biejenigen, welche aus Mangel an Gelb teine bezahlen tonnen, eine langere und hartere Dein im Fegefeuer auszufteben haben Will man den faft unglaublichen Aberglauben und ben fittlichen Dif brauch beffelben beurtheilen lernen, fo barf man nur bas mertmurbige Buch: Die tatholische Rirche Schlesiens nachlesen, mo p. 103-281 und ofter von berfelben die Rebe ift. Selbst Cardinal Bong L l. L 1. c. 15. geht mit menigen Borten über biefen ber tatholifchen Rirche fo überaus wichtigen und ber Beiftlichkeit noch immer eintraglichen Theil bes Degbienftes hinmeg, ohne fich auf eine Biberlegung ber Protestanten, welche er gemeiniglich mit bem Namen ber meffcheuen Reger (haeretici misoliturgi) belegt, weiter einzulaffen, ba er mobl fühlen mochte, auf wie schwachen gugen biefe Art von Deffen ftebe. Die Beugniffe ber Rirchenvater, welche er bafur anführt, find nur auf bie Bebete fur die Abgeschiedenen ju beziehen, die aber in 3med und Korm himmelweit von ben fpatern Seelenmeffen verschieden find.

3) Dit ber Ibee, daß bie Binde: und Lofegewalt bes Papftes felbft auch noch auf Berftorbene Ginfluß habe, bildete fich ber furchts bare, vom romifchen Stuble fchredlich benutte Dahn, bag ein als Ercommunicirter im Bann und Interbict Berftorbener ber emigen Seligkeit verluftig fei. Finden wir auch ichon fruh die Spuren biefes Borurtheile, indem ber Raifer Theodofius in feiner Trauer baruber, bag er vom mailanbifchen Bifchofe Umbrofius ercommunicirt fei, ber Borte fich bedient: Niemand, ale er felbft (der Raifer) tonne fein Unglud fcmerglicher fuhlen, benn fogar Leibeigenen und Bettlern flebe die Rirche offen, und ihm fei der Gingang in diefelbe und in ben Simmel felbft verschloffen, weil alles auf Erden Gebundene im Simmel auch gebunden fei." So hat boch die spatere hierarchie erft biefe

nficht recht fruchtbar zu benugen verstanden. Bergl. den Artikel fentliche Buße.

4) Richt minder gehort auch bem fpater ausgebilbeten hierarchie ben Geifte Die aberglaubifche und unbulbfam ausschließende Unficht in bem geweihten, geheiligten Boben ber Rirchhofe. Much im Tobe och macht bie romifche Rirche ihren Grundfat geltenb: Nulla salus ctra occlesiam, indem fie Berftorbenen, die nicht gur romifchen Rirengemeinschaft gehoren, auf bem geweihten Rirchhofe felbst bis auf bie rueften Beiten herab, einen Begrabnifplat verweigert. Ift nun auch nicht i leugnen, bag, wie wir oben gefeben haben, bie fruhe Rirche eine fondere Chrfurcht gegen Begrabnifplate mit Beiben und Juden theilte, ab biefelben auch, wie alles jum driftlichen Rultus Behörige, weihte ab gewiffen Menfchen ein ehrenvolles Begrabnig verfagte, fo ift boch e Idee fpater bingugetommen, daß es fcon an fich bon befonderer Birtung fei, in geweihter Erbe begraben ju liegen. Davon fagt auch Balter in seinem Lehrbuche bes Rirchenrechts: "Das chriftliche Begrabnif ober bie Beerdigung in geweihter Erde unter gemiffen Gebes ten, ift nicht blos eine außere Ceremonie, fondern eine wirkliche Religionshandlung, wodurch die Rirche die Gemeinschaft mit ben Berftorbenen fortfest, die mahrend ihres Lebens fich ju ihr betannt ha= ben." - Schon um biefer und anderer aberglaubifchen Unfichten illen lagt es fich ertlaren, marum die romifche Rirche bis auf ben beutigen lag mit vielen fonderbaren Gebrauchen bie Rirchhofe zu weihen pflegt. tine folche Beibe findet man befchrieben in Grundmapr's Leriton ber imisch = tatholischen Rirchengebrauche in dem Artitel Cemeterium.

') Veränderungen, welche die Reformation uch in diefem Theile des driftlichen Bultus berieiführte. - 3m Gangen genommen lagt fich bas Berbienft ber Reformation in Beziehung auf Berstorbene bahin bestimmen, daß sie Mes wieder auf Die Ginfachheit ber frubern driftlichen Rirche gurudthrte, vieles des Beffern von der frubern Observang beibebielt, jedoch en oben angeführten Ausartungen muthig entgegentrat. Die Protelanten machten bier ihren erften Grundfat geltend, daß fie nichts in be Begrabnifliturgie aufnahmen, mas fich nicht auf bie Schrift, auf de Sitte bes driftlichen Alterthums und auf die gefunde Bernunft punbete. Der Schriftbeweis gegen bie romifchen Difbrauche mußte bnen gelingen, und man murbe bieg auch von bem Beweise aus bem briftlichen Alterthume ruhmen burfen, wenn fie immer unparteiifch enug jugeftanben hatten, bag ber erfte Impule gu manchem ichablis en Aberglauben ber Urt boch in gewiffen Beitibeen und in einzelnen Die bier fo berfpannten Unfichten ber Rirchenvater zu finden fei. mgemein wichtige Frage, wie wir in bem vorigen Abschnitte gefeben aben, ob firchliche Sandlungen ber Lebenden noch fur Berftorbene ublich feyn tonnen (an prosit mortuis), verneinten bie Proteftanten urchaus, und leugneten, daß g. B. Geelenmeffen, Opfer, gurbitten L f. w. einen Ginfluß auf die Abgeschiedenen haben tonnten. Deffen ingeachtet hielten fie eine kirchliche Tobtenfeier fur hochst anständig und ogar nothwendig, boch nicht um ber Berftorbenen, fondern um der ebenben millen. Man überzeugt fich aber leicht, wie durch biefe vers inderten Unfichten ber einflugreichfte Theil bes romifchen Rultus eine gemaltige Erschutterung erleiben mußte, inbem nun alle bie aberglaubiichen Observanzen, die ber romischen Herrsch : und Gewinnsucht so ersprießlich waren, fich in ihr Richts auflosten. Die Stellen find ungahlbar in den Schriften ber Reformatoren, in welchen fie ihre beffern Grundfabe ber Art aussprachen. Will man feben, wie vernünftig und besonnen fich Luther über diefen Gegenstand aussprach, so barf man nur die Borrebe ju ben driftlichen Begrabnifgefangen lefen, welche ber Sammlung von Luthers geiftlichen Liebern vorgefest ift, Die guerft 1525 und spater oft aufgelegt murbe. Dier ift im Allgemeinen fcon bie Unficht ber Protestanten ausgebrudt, wir wollen jedoch, wenn auch nur einige Beweisstellen fur bas migbilligenbe Urtheil ber Reformatoren in Beziehung auf die im vorigen Abschnitte angebeuteten Difbrauche anführen. Außer mas ichon in ben imbolifden Buchern Aug. Conl. Art. XVI. de cultu sanctor. und in ber Apologie Art. IX. de invecatione sanctor. über Dartyrer, Beilige und Reliquien gefagt worben ift, finbet man auch in biefer Sinficht gute Bemertungen in Chemnitil examen Conc. Trident. und in Heideggeri anatom. conc. Trident. p. 1106 segg. - Die Geelenmeffen betreffenb, tritt Luthert Biberfpruch gegen biefelben in bem Germone von ber Deffe befonders ftart bervor (f. Balche Ausgabe von Luthere Schriften Thi. 19. p. Biber bas Reuefeuer ift in unferer Rirche viel gefchrieben worben, inbem fast jebe umfaffenbere polemische Schrift wiber bas Papftthum biefen Gegenstand mit berührt. Bir wollen baber auch nur einige Belege anführen, g. B. Art. Schmalcald. P. II. art. 2. p. 601. — Luthers, Melanchthons und Breng furnehme Schriften wiber bie alte grobe Lugen ber Papiften vom Segefeuer. 1570. 4. — G. Calixti de igne purgatorio. 1650. — Hoepfner de origine dogmat. Rom. Pontif. de Purgatorio. 1792. - Mit befon: berer Sorgfalt ift blefe Lehre auch behandelt in Martini Chamnita Examen Conc. Trident. Vol. III. p. 3. Gine noch reichere, hierher gehörige Literatur findet man berzeichnet in Munichers Dogmengefd. 2r Thi. S. 305 - 6. 4r Thi. S. 149. - Mit bem von ben Protestanten bestrittenen Grundsage, bag firchliche Sandlungen ben Ber forbenen noch nuglich ober ichablich werben tonnten, mußte auch ber furchtbare Ginfluß ber Ercommunication in Abficht auf Berftorbene, fo wie auch die aberglaubische Meinung schwinden, bag es ben Tobten beilbringend fei, in geweihter Erbe ju ruhen.

Sehen wir nun, mas die Protestanten aus ihrer frühern Riechengemeinschaft in Absicht auf Berftorbene beibehielten, so möchte es ungefahr Folgendes fepn:

- 1) Schon bie allgemeine Borftellung, man fei ben irbifchen Ueberreften ber Berftorbenen Achtung und anftanbige Behandlung fculbig.
- 2) Gine Begrabnifliturgie, bie abstrahirend von dem Wahnglauben, als tonnten religiose Ceremonien noch Ginflug auf die Berftorbenen haben, nur auf Erbauung der Lebenden berechnet ift.
- 3) Eine Art von Tobtenbann, nach welchem man Personen, die fich gewisser Berbrechen schuldig gemacht hatten, ein mit driftlich = religiösen Gebrauchen verbundenes und gemeinschaftliches Begrabniß auf dem Kirchhofe versagte. Ueber diesen Gebrauch, auf welchen fruher sehr

reng gehalten murbe, ber aber jest beinahe gang aufgehoben ift, vergl. in Artifel offentliche Bufe Dr. VII.

4) Das Beibehalten gemeinschaftlicher Begräbnispläße, für welche ian auch die oben angedeuteten Namen Tobtenäcker, Kirchhöfe, Friedzife u. a. beibehielt. Iwar ertheilen die Protestanten diesen Orten icht eine kirchliche Weihe, um der abergläubischen Meinung entgegenzitreten, als trage es zur Seligkeit der Berstorbenen bei, wenn die trdizhen Ueberreste in geweihter Erde ruhen. Allein dessen ungeachtet stem doch auch bei ihnen diese Orte unter obrigkeitlicher Aufsicht und erden in einem gewissen Sinne als unverlehlich und heilig betrachtet. Deports Pastoraltheologie Cap. 9. von den Begräbnissen der Todan §. 9.

VI) Begrabnifliturgie in der heutigen driftsichen Welt. — Da sich bie Begrabnifgebrauche nach Ort, Klima, bservanz und polizeilichen Einrichtungen auch jest noch unendlich verzieden gestalten, so versteht es sich von selbst, daß auf alle diese Berziderungen hier nicht Rudsicht genommen werden kann. Es soll daber os das Liturgische in dieser Beziehung berücksichtigt werden, und von esem auch nur das, was sich am allgemeinsten und am langsten im ebrauche erhalten hat und noch erhalt. Nach diesem Massiade wollen

ir bie verschiedenen Rirdenspfteme jest meiter betrachten.

a) Grichisch = Patholische Rirche. Wenn Jemanb rbt, wird ihm fogleich Muge und Mund zugedrudt, er wird gemafchen ib gekleibet. Man lagt einen Popen tommen, ber ben Tobten mit beihrauch rauchert und betet. Reiche und vornehmere Personen laffen ehrere tommen, welche wechfelfeitig, bis ber Lobe begraben wirb, en und beten. Im Sarge liegt ber Berftorbene mit freugweis auf Bruft gelegten Urmen. Den britten Lag, bisweilen fruber ober iter, fo wie es die Sahregeit und die Beschaffenheit der Leiche gulaft, wird fie begraben. Ueber ben Garg halt man ein Leichentuch, iches beim Buge Die Freunde bes Berftorbenen halten. - Alle egrabniffe geschehen des Morgens. Der Sarg wird bei ben Bornehern in die Rirche, bei ben Mermern auf ben Rirchhof getragen, moi folgender Bug beobachtet wird: Worn an geht ber Dope, welcher bas ilb des Schuppatrons, ben ber Berftorbene in der Taufe erhielt, tragt. m folgen vier meinende Frauenspersonen, die, wenn fie teine Berindten find, fur Gelb bagu gemiethet werben. Reben bem Sarge ben Digconen, Lefer und Ganger, welche rauchern und fingen. ierauf tommen bie übrigen Begleiter, beren jeber gemeiniglich eine achsterze in ber Sand tragt. Rach mehrern Gebeten und Gefangen hert fich ber Pope bem geoffneten Sarge und giebt bem Berftorbenen a letten Abschiedelug. Daffelbe thun hierauf bie Anverwandten und eunde des Berftorbenen, oder die ihn fonft liebten. Doch ift es baufig itte, daß man entweder den Sarg tuft, oder blofe Diene macht, afelben fuffen zu wollen. Doch ein Bebrauch hierbei ift biefer: Der erftorbene bekommt einen Bettel, barauf eine Art von Beichte ober ibet nach einem bestimmten Formular fteht, mit ins Brab. Diefes ibet, welches die hoffnung und bas Bekenntnig genannt wirb, ift flavonischer Sprache verfaßt, wird laut abgelesen und bem Berftor: ren in die Sand gegeben, worauf ber Priefter bie Abfolution gu:

Indem ble Trager ble Leiche jum Grabe tragen, geben bie Priefter voraus und bas Bolt folgt fingend nach. Benn bie Leiche in bas Grab gelegt wird und zwar fo, bag bas Geficht nach Morgen au fiebt, nimmt ber Dope bie erfte Schaufel Erbe, wirft fie treugmeis auf ben Sarg und fagt: "Die Erde ift des herrn und die gulle ber felben die runde Belt und die barinnen mohnen." Dann gieft et etwas Del aus einer Lampe barauf ober ftreut Beihrauch aus bem Rauchfaffe. Rach einem Schlufgebete geben fie aus einander und bas Grab wird jugemacht. - Deftere wird bei folden Gelegenheiten Belb, Brob oder andere Lebensmittel an bie Armen ausgetheilt, und Die Bermandten ober Freunde nehmen eine Trauermahlzeit zu fich. Die Trauer bauert gemeiniglich feche Bochen, mahrend welcher ein Pope, wenn er bezahlt wird, bes Morgens und Abends auf bem Brabe betet, um baburch ber armen Seele eine Linderung gu verfchaf: fen. Borguglich wichtig find unter Diefen Tagen der dritte, neunte und zwanzigfte vom Begrabniffe an gerechnet, an welchen bie Dinterlaffenen nach ihren Umftanben Almofen geben, beten und beten laffen. Außerbem feiern fie noch mehrere Jahre nachher bas Undenten ihres Frembes, indem fie an biefem Tage jum Grabe geben, beten und rauchem laffen. Dan überzeugt fich leicht, bag bei Diefem Ceremoniel vieles aus ber fruhesten driftlichen Beit beibehalten worden ift, wenn man es mit dem vergleicht, mas oben erinnert worden ift. Die Begrabnifiliturgie ber Griechen hingegen bat ben gemeinschaftlichen Fehler ber grie chifchen Liturgie überhaupt, bag fie ju lang ift. herrmann Jof. Schmitt in ber neuesten Schrift über die morgenlandisch = griechisch = ruffifche Rirche (Maing 1826) hat Diefe Liturgie im Auszuge mitgetheilt und boch reicht sie von p. 256-275. Mus Diefer Schrift, fo wie aus Bellermanns turgem Abriffe ber ruffifchen Rirche nach ihrer Gefchichte, Glaubenslehre und Rirchengebrauchen, Erfurt 1788, find vorstehende Dadrichten entlehnt.

b) Romisch = Patholische Rirche. Sier werben die fich lich : religiofen Bebrauche bei Beerdigung ber Tobten mit einem gemein: Schaftlichen Namen Erequien genannt, welches Wort man bald von sequendo, bald von exsequendo, mas oftere fur funerare gebraucht worden fepn foll, balb von obsequio hergeleitet wird. Auch nennt man es Tobtenamt (das Bort Amt, officium, fur Deffe gebraucht), Seelen: meffen. In wiefern diefe von den gewöhnlichen Deffen abweichen, fin: bet man recht gut gezeigt in Ub. Dr. Bragere Entstehung ber romifche tatholischen Liturgie p. 106 f. Ueber bas allgemein Uebliche bei Begrabniffen wenigstens im tatholischen Deutschland durfte fich mit Bezugnahme auf Grundmapr's Legifon ic. in ben Art. Begrabnig und Erequien Folgendes fagen laffen : "Der Pfarrer versammest die Schub "jugend in der Rirche, alsbann geht er entweder allein oder mit meh-"rern Geiftlichen in bas Sterbehaus. Ein Rreug, ober, wo es ber "tommlich ift, mehrere Fahnen, werden vorgetragen, der Leichnam wird "im Sarge nach vorhergegangenem Gebete aus den Pfalmen fur bie "Ruhe ber Seele mit Beihmaffer besprengt und mit Raucherwert be-"rauchert unter ben Gebetsformeln: ""Der hefprenge bich mit ,,bem Thaue bes himmlischen Segens, im Damen des Baters 10., "ber Bett gebe beiner Seele ben himmlischen Beruch ic."" Sobann wird ber geschlossene Sarg mit einem schwarzen Auche behangen und auf ben Kircheof sogleich ober erst wieder in die Kirche getragen, wo wieder ahnliche Geremonien vorkommen. Bor der Einsenkung bes Sarges in die Gruft besprengt ber Priester dieselbe wiederum mit Weihwasser, betet ben Psalm de profundis nehst einigen kurzen Gesbeten; sodann wird die Leiche eingesenkt, der Priester wirst dreimal Erde auf dieselbe mit den Worten: ""Du hast mich von der Erde gestaltet, du hast mich mit Fleisch überzogen, Erlöser, erwede mich zur Auferstehung!" Wird das Begräbnis Bormittags gehalten, so wird der Sarg an vielen Orten in die Kirche gestellt, und vor der Einsenkung die Messe für die Verstorbenen, auch wohl die Todten; tagezeiten oder Bigilien abgesungen. Nach diesem wird die Leiche, wie oben, beerdigt und abermal für den Verstorbenen von allen Anz, wesenden entweder laut oder in der Stille gebetet. Wo es gebräuch:

"lich ift, halt auch ber Pfarrer eine Leichenrebe."

c) Protestantische Birche. Da über die Art, Begrabniffe w veranstalten in ber Schrift nichts geboten ift, fo hat man auch bie sarauf fich beziehenden Gebrauche als ein Abiaphoron angefeben, und beshalb nicht allgemein geltende Grundfate aufgestellt. \_ Rur barin mar man einig, daß die Begrabnifceremonien teinen Ginfluß auf Berftora bene außern, fonbern nur auf Erbauung ber Lebendigen berechnet enn tonnten. Diefer Grundfat ift barum auch ein fcharfer Divers sengpunct -ber gesammten protestantischen Rirche gegen bie romische atholische Unficht. Die Art und Beife ber Begrabniffe in ber pro-Pantifchen Rirche unterscheibet sich schon einmal burch bas fogenannte Jenes findet im ftrengen Ginne Mile und offentliche Begrabnig. Statt, wenn nicht mit Gloden gelautet wird, wenn tein Leichenconduct, teine Gefange, teine Leichenpredigt ober auch Parentation Statt finden, and wenn bas Begrabnig vor Tage ober felbft bes Nachts vorgenom: men wirb. Jedoch nennt man auch ftilles Begrabnif zuweilen, wobei war im Trauerhause und am Grabe gefungen wird, wo auch eine Ert Leichenbegleitung gewöhnlich ift, bas Lauten aber, Leichenpredigten, Darentation und bergleichen wegfallen. Sedoch muß man zugefieben, baß es nach ber ftrengen Theorie nur Ausnahme von der Regel fei, baß te nur in größern, volfreichern Stabten, jur Beit allgemein herrichen= er Spidemien und unter andern befondern Berhaltniffen gestattet meren. Es muß baher auch häufig in fleinern Stabten und auf Dor= em um Diepensation fur bas ftille Begrabnig nachgesucht merben. Tuch haben fich häufig in unfern Tagen tabelnde Stimmen über bas Inerbauliche in ber ftillen Begrabniffeier felbft in großern Stabten Thoben, und man hat biefem Uebelftand badurch einigermaßen ju bes legnen gesucht, bag eine jahrliche Tobtenfeier am letten Tage bes Rirchen : ober bes burgerlichen Jahres in Borfchlag gebracht murbe, bie luch bereite in vielen beutsch : protestantischen gandern gesetlich einge-Chet ift, wie g. B. in ber preußischen Monarchie, in ben bergogl. achfischen ganben und vor einigen Jahren auch im Ronigreiche Sachfen. Das offentliche Begrabnig noch immer ublich in fleinen Stabten und uf Dorfern macht fich bemertbar burch wiederholtes Glodengelaute, burch ben Untheil, welchen Rirchen : und Schuldiener baran nehmen, vurch feierliche Leichenbegleitung und bergleichen. Gefang, Gebet und geistliche Rebe vereinigen fich hier gewöhnlich, um bas Sange feierlich und erbaulich zu machen. Um bie verschiebenen Abftufungen biefer öffentlichen Beerdigungefeierlichteit nachzuweisen, barf man nur bie babei üblichen Berrichtungen bes Predigers als Dafftab annehmen. Daber giebt es bier Beerbigungen mit Collecte und Segen, wie g. B. bei Leichen von Rinbern, bie im garten Alter fterben; Begrabniffe mit Abbantungen vor bem Altare ober am Grabe (Parentationes), wobei Rame, Stand und Alter bes Berftorbenen genannt und gewohnlich den Leichenbegleitern im Ramen ber Sinterlaffenen gebantt wird; fodann in folche mit Leichenpredigt und Abdantung, wobei eine orbentliche Predigt über einen ichidlichen, oft vom Berftorbenen ober bef fen hinterlaffenen angegebenen Tert, und bann die Ubbantung gehalten wird. Das Uebrige bei ben Leichenbegangniffen mobificirt fich auch bei ben Lutheranern bochft verschiebenartig, fo bag fast jebes Eleine Dorf feine Gigenthumlichkeiten behauptet. Mehrere Beftrebungen unferer Beitgenoffen in Diefer Beziehung verbienen alles Lob. Dahin gebot bas Bemuben, die Begrabniforte freundlicher und sinnvoller ju gestalten, und fie fur die Erbauung wichtig ju machen. Much verfchwindet ber auf Aberglauben und Sochmuth gegrundete Gebrauch, in Rirchen fich begraben gu laffen, immer mehr, indem felbft von der Dit = und Nachwelt gefeierte Souveraine es vorziehen, nach ihrem Tode auf dem gemeinsamen Gottesader in der Nahe der Berftorbenen zu ruhen, die fie regierten. Das neueste Beispiel ber Art bat ber 1828 verftorbene Großherzog, Rarl Muguft von Sachfen : Beimar : Gifenach , gegeben. Gute Nachrichten über die Begrabniggebrauche der lutherischen Rirche in Schweben, ber Presbyterialkirche in Schottland finden fich in Schuberte Rirchenverfassung Schwebene (Greifemalde 1821) 2r Bo. p. 143 ff., und in Gemberge schottischen Rationalfirche (Samburg 1828) p. 144 ff. Doch hat ber Berfaffer bie Unficht Beren Gemberas von dem Zwedmäßigen der ichottifchen Begrabniffeier nicht theilen tonnen, wie sie in seiner Schrift von p. 144 an beschrieben wird. ift ju nuchtern und ju wenig religios, ale daß fie erbaulich einwirken konnte. Aehnliches lagt fich von bem Formularzwange ber hoben bifchoflichen Rirche bei ber Beerdigungsliturgie behaupten. Ginige Eleine Parteien ber protestantischen Rirche machen jeboch, mas bas Bwedmaßige ber Begrabniffeierlichkeit betrifft, eine ruhmliche Ausnahme. Dahin gehort besondere bie Brubergemeinde, wovon wir nut Die Schone Ibee ausheben, die bas driftliche Alterthum pflegte: Der Tob fei ale Uebergang jum bobern Leben mehr ale ein freudiges Greignif angufeben, weshalb auch die Leichen mit erhebenben Gefangen und mit Dufit begleitet merben. Gine fogenannte Trauer findet Liturgie und Geremoniel ift bei Armen und Reichen nicht Statt. gleich, um symbolisch bie Gleichheit im Tobe abzubilben. Alle foge= nannten Stolgebuhren find babei abgeschafft. Reicht bas Bermogen eines Berftorbenen jum einfachen und anständigen Begrabniffe nicht zu, so bestreitet die Armencasse den nothigen Aufwand. Den Leichenreben vor bem Begrabniffe merben die Personalien ber Entschlafenen beigefügt, die besonders erbaulich im Beifte diefer Gemeinde find, inbem fie vorzüglich bie Erwedung, Seelenführung, Bestehen und Fortgang in ber Gnabe bes Bollenbeten bemerklich machen. Die Begrabcte werben in ben Brübergemeinden sehr reinlich und ordentlich lten. Sie sind wie Garten eingerichtet und bienen zu angenehmen ziergangen. Die Graber sind in gerader Linie einander gleich, wie tenbeete gemacht und mit Steinen von gleicher Größe belegt, worder Name des Verstorbenen, sein Geburts und Sterbetag versnet ist. Vergl. Schulze von der Entstehung und Einrichtung der gelischen Brüdergemeinde (Gotha 1822) p. 161 ff. Ueberhaupt um man unfre Zeit mit dem christlichen Alterthume vergleicht, wird gestehen mussen, daß sich theils noch sehr viel aus der altesten rabniffitte unter und erhalten hat, theils daß auch hier ein Fortiten zum Bessen, namentlich in der protestantischen Kirche, nicht verkennen ist.

# Wallfahrten.

## Sacrae peregrinationes.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Von Wallfahrten, die in der Schrift vorkommen. III. Die Wallfahrten vor und außer der christlichen Kirche. IV. Begriff, Ursprung und Fortgang der christlichen Wallfahrten. V. Urtheile der berühmtesten Kirchenlehrer des 4. und 5. Jahrhunderts über dieselben. VI. Geschichte der Wallfahrten vom 6—11. Jahrhundert. VII. Die Wallfahrten sein seit den Kreuzzügen. VIII. Berzeichniß der verschiedenen Wallfahrtsorte dis zum Zeitalter der Resormation. IX. Wie die Resormatoren von den Wallfahrten urtheilzten, und welches Schicksal dieselben in der neuern Zeit gehabt haben.

Literatur. Rômisch = Patholische Rirche. Jonae Aurelianens. de usu imaginum et peregrinationum contra Claudium Taurin. lib. III. In Bibliothec. patrum edit. Colon. Tom. IX. — Bellarmin de cultu sanctor. Tom. III. oper. — J. Gretseri de sacris et religiosis peregrinationibus libr. 4. In sein. Oper. Tom. 4. P. 2. p. 1—180 (Regensb. 1734. Fol.). — N. Serarii sacri peripatetici s. libri 2. de sacris eccles. cathol. processionibus. Coln 1607. 8. — N. Sanderi auctariolum ad Serarium Gretserumque de ritu cathol. processionum. Coln 1640. 8. — Jo. Stalenii Peregrinus ad loca sancta orthodoxus et pius demonstratus, sive vindiciae sacrar. peregrinationum. Colon. 1649. — Th. Mariae Mamachi Antiquitt. christian. Tom. II. De peregrinatione veterum Christianor. in Palaestinam p. 27 etc. — Pet. Lazeri disq. de sacra veterum christianor. Romana peregrinatione. Romae 1774.

Protestantische Kirche. Pt. Molinei tract. de peregrinationibus superstitiosis. An seiner Ausg. v. Gregorii Nyss. epist. de euntib. Jerosol. (Hannov. 1607. 8.) p. 35—61. — J. H. Heidegger Dissertat. de peregrinatt. relig. in specie Hierosolymitana,

Roxmana Compostellensi, Laurentana et Eremitana Helveticor. Tiguri 1670. 8. — Glb. Voetii diss. de peregrinationib. compostellanis, hab. a. 1656. In sein. Disputatt. select. theol. P. 3. p. 987 seqq. (Ut. 1659. 4.) — Mch. Förtsch exerc. hist.-theol. de peregrinat. religiosis judaico-ethnico pontificiis. Jenae 1705. — Theophilandri Nachricht von dem Mariendienst und Wallsahrten zu den Marienbildern, wie auch von der Marienmisch in der rom. Kirche v. I. 1724. 4. — H. Benzelii exerc. de peregrinationib. religiosis, scripta a. 1724. In sein. Syntagma dissertatt. P. 1. p. 51—83. (Fref. und Leipz. 1745. 4.) — Ueder den ersten Ursprung der Feste, Kasten und Bittgänge in der kathol. Kirche. München 1804. 8. — Sonst vergs. auch Fabricii Bibliographia antiquaria ed. Schassishausen

P. 580 seqq.

1) Einleitende Bemerkungen, - a) betreffend ben Umftand, daß im Bangen genommen die Bearbeiter der driftlich = Pirchlichen Archaologie die Wallfahrten wenig berücksichtigt haben. Bingham 3. B. in feinem fonft fo reichhaltigen Werte erwähnt ihrer nur turg und vorübergehend Tom. IX. p. 152. Desgleichen Schone in feinen Be-Schichtsforschungen und Rheinwald in feiner firchlichen Archaologie u. a. Rur Augusti und Binterim behandeln in ihren befannten Berten bie Ballfahrten mit großerer Ausführlichteit. Und bieß gewiß auch mit allem Rechte. Denn fieht man babei auf bas Alter, fo wird baffelbe Miemand bestreiten tonnen, und man wird einraumen muffen, bag ber Urfprung ber chriftlichen Ballfahrten in ein frubes Beitalter falle, ba einige fo beruhmte Rirdenlehrer bes 4. und 5. Sahrhunderts, wie Gregorius von Roffa, hieronymus und Chrofostomus maren, fich veranlagt faben, ale Wegner der bamit verbundenen Digbrauche offentlich aufzutreten. Wogu noch ber Umftand tommt, bag bas feit bem 6ten Rahrhundert bestehende Wallfahrtegefet ber Duhamedaner, wenn auch micht aus bem Chriftenthume heruber genommen, boch ein mit ber chriftlichen Ballfahrtefitte verwandtes Inftitut ift, und bag besonders Em 11. und 12. Jahrhundert zwischen beiden ein besonderer, ben gangen Drient und Occident in Bewegung fegender und erschutternder Conflict entstand. Schon die Berbindungen alfo, worin die chriftlichen Balls Fahrten mit ben Rreugzügen fteben, muß ale bie urfprungliche Urfache und Beranlaffung ber lettern ben erftern eine besondere Wichtigfeit geben und ihnen eine nicht unbedeutende Stelle in ber chriftlichen Archaologie verschaffen. — Aber auch abgesehen vom Alter und ben To eben bemertten Folgen und bem nabern Bufammenhange diefer melts biftorifden Begebenheit haben bie in ber driftlichen Rirche gebrauchlis den Ballfahrten noch ein besonderes Intereffe ale eine Anftalt, moraus man ben Geift und die Dentart ber fruhern Sahrhunderte naber Zennen und beurtheilen lernt. Much blos als Beugniffe bes Aberglaubens find fie ber Aufmertfamteit nicht unwerth, und als ein nicht unwichtiger Beitrag gur menschlichen Rulturgeschichte gu betrachten. -Eine andere einleitenbe Bemertung mogen

b) die Schriften und befondern Monographien bilden, bie über diefen Gegenstand in der romischen und in der protestantischen Rirche vorhanden find, und die wir oben angeführt

haben. Wenn es irgend wo mahr ift: Peccatur intra et extra, so ift es gewiß hier. Gretser nach seiner bekannten übertreibenden Manier, sobald es ber Ehre seiner Kirche gilt, sieht in den Wallfahrten die mahre christliche Bolltommenheit; denn ihre Freunde achteten selbst Muhseligkeiten und Gefahren nicht, um der heiligkeit und Seligkeit gottgeweihter Derter theilhaftig zu werden. Andere ahnliche Schriften der tomischen Kirche nehmen offenbare Beweise von Aberglauben und Borurtheil in Schutz und vertheibigen das unverkennbarfte Opus operatum. Bon protestantischer Seite sieht man oft nur Misbrauche und Berrbilber, und die Offenbarung eines religiosen Sinnes wird lieblos ver kannt. Man wird sich von der Wahrheit des Gesagten bald überzeugen können, wenn man Gretser mit Heidegger 1. 1. p. 2—5 vergleicht.

Noch weniger barf man bier bei ben Dogmatifern und Dolemb tern beiber Rirchen Unparteilichkeit fuchen. Rach Bellarmin de cult Sanctor. 1. III. c. 8. find die Ballfahrten aus einem breifachen Ge fichtepuncte ju empfehlen. Primo cedunt in honorem Dei et Sanetsrum non mediocrem. Est enim manifestum signum, Deum & Sanctos a nobis magni fieri, cum laborem et pericula itinerum speste suscipimus et Sanctorum reliquias invisimus. Secundo est opus pecnitentiae et satisfactionis, quia laboriosum et pocnale. Tertio auget Nam praesentia sancti loci vix dici potest. quantum devotionem. incutiat horrorem, quantum excitet reverentiam, et licet ubique sist aliqua loca sancta, tamen saepe alicubi sunt loca sanctiora, al quae utile est peregrinari; vel si non sunt sanctiora, sunt tames alia ab his, quae in nostra patria inveniuntur, et ipsa novitas iuvat ad excitandam devotionem.

Dagegen nun beift es bei Jo. Gerhard, Loc. theol. Tom. XVIL Pontificias peregrinationes opinione singularis cultus p. 136. satisfactionis et meriti ad sepulcra et loca Sanctorum susceptas toto pectore repudiamus. Die weiter entwickelten Bermerfungegrunde find man p. 137-48. Es werden verschiedene Beugniffe von den Die brauchen ber Wallfahrten aus dem 12ten, 14ten und 15. Sahrhunden angeführt, worunter bas aus Erasmi Colloq. (unter ber Rubrit Peregrinatio religionis ergo p. 27.) unstreitig das ftartite und beigenbfte ift Dief Gefprach zwischen Urnoldus und Cornelius lautet fo : Arnoldus: Ubi tamdiu peregrinatus es? Cornelius: Ab Hierosolymis adsum tibi. A. Estne illic, quod tu putes spectatu dignum? C. Ut isgenue, fatcar tibi, nihil. Ostenduntur quaedam monumenta vetusta, quorum mihi nihil non videbatur commentitium et excegitatum ad alliciendos simplices et credulos, imo nec hoc arbitrot illos scire, quo loco sita fuerit olim Hicrosolyma. A. Quid igitar vidisti? C. Magnam ubique barbariem. A. Nihilo sanctior redis? C. Imo multis partibus deterior. A. Nummatior ergo? C. Imo nudior Leberide. A. Annon poenitet igitur tam longinguae peregrinationis frustra susceptae? C. Nec pudet, quia tam multos habeo stultitiae meae sodales, quia frustra jam sit poenitere. Man fieht alfo, daß beiderlei Quellen vorfichtig zu benuten find, und nur bann, wenn bas Rirchlich = Archaclogische bei ben Wallfahrten geberig ermittelt ift, wird fich ein gerechtes Urtheil baruber aussprechen laffen Wir machen ben Unfang bamit, wenn wir betrachten:

II) Die in der heiligen Schrift vorkommenden dallfahrten. — Man tann die Behauptung zugeben oder ignen, daß in der heiligen Schrift Wallfahrten erwähnt werden, je ichdem man das Wort im Allgemeinen oder kirchlichetatholischen inne nimmt, wie wir es bald weiter unten bestimmen werden. Berbt man unter Wallfahrten Reisen, die, um religibse Erbauung zu rdern, nach gewissen gesetlichen Vorschriften und an bestimmten sten unternommen wurden, so giebt es allerdings nach dem Zeugnisses A. und N. T. Wallfahrten. Es gehören dann dahin die im ofaischen Gesetz 2 B. Mos. 23, 14—17. 34, 33. 5 B. Mos. 3, 16. vorgeschriebenen und allen Israeliten mannlichen Geschlechts r Pflicht gemachten Tempelreisen. Auch kann das Psalm 42, 5. und is. 38, 15. gebrauchte hebrässche Zeitwort in eine seinzelnen

m Beiligthume pilgernden Ifraeliten gebraucht werben.

Man fann jugeben (vergl. de Wette ad h. l.), daß ber Dichter feierliche, mit Befang verbundene Ballfahrten gebacht habe, und nnoch findet feine Mehnlichfeit berfelben mit ben Ballfahrten ber mifch : fatholifden Rirche Ctatt. Denn 1) ift nicht von einem außerbentlichen Gottesbienfte, fondern von dem regelmäßigen Befuche bes rzigen, für die gange Nation bestimmten Beiligthums, mobel feine usmahl bes Orts und der Beit Statt finden tann, die Rede. Es ift r ordentliche Bottesbienft fur Diejenigen Ifraeliten, welche nicht fo udlich find an bem Orte des Nationalheiligthums zu wohnen. Die Pilgerreifen geschahen nicht ex voto, sondern ex praecepto. tan tonnte alfo nur bie ehemale gebrauchlichen, ale Bufe auferlegn Ballfahrten bamit vergleichen, mas boch aus bem Grunde nicht unlich ift, weil diese Pilgerreifen ftets als etwas Wohlthatiges und rfreuliches, als ein Borrecht ber frommen Ifraeliten, nie aber als ne Bugung ober Strafe angefeben werben. Auch fcheint die Bemering aus Balche Ginleitung in Die Religioneftreitigfeiten zc. 2r Thl. 264 f. hierher zu gehoren, wo er fagt: "Un folden papftischen Ballfahrten ift gar viel auszuseten, ja man muß bas gange Wert als etwas aberglaubisches und abgottisches verwerfen. Gieht man bie Sache selbst an, ohne Rudficht auf die Umstande an fich, die bei ben romifchen Ballfahrten angutreffen find, fo merben die Ballfahrten in heiliger Schrift meder gelobt noch befohlen. Und obwohl an bem, bag bie Juden jahrlich dreimal nach Jerusalem gehen mußten, fo hat es boch mit bem Gottesbienfte im 2l. E. eine ganz andere Bewandniß, als im D. Denn dorten tonnte man nirgends andere ale im Tempel ju Jerusalem opfern; hier aber ift man an teinen Ort gebunden, und bie mahren Unbeter im R. T. follen fich weder an Jerufalem noch an den Berg Garigin tehren. 3oh. 4, 21."

Wenn im N. T. von Christus und ben Aposteln gemeldet wird, if sie zu den drei judischen Festen nach Jerusalem gereist waren, oder ich den Vorsat dazu gehabt hatten, so ist dies weiter nichts als die rfüllung aller Gerechtigkeit (Mt. 3, 15. nävar dinauvryr nagwaai, d. h. allen Forderungen des Gesetes Genüge leisten). s tann aber daraus teine besondere Anstalt für das Christenthum irgeleitet werden. Dieß gilt auch von der Reise des Apostels Paulus

Act. 20, 16., bie man oft als ein Borbild bet Wallfahrten im R. I. hat ansehen wollen. Allein schon frühere Kirchenväter haben diese Bethauptung zurückgewiesen. — Wie wenig man auch aus den Stellen des A. und N. E., wo von dem Besuche der Gräber frommer Prosonen die Rede ist, ein Borbild für Wallsahrten ex voto ableiten könne, ist gut gezeigt von Augusti 1. 1. p. 66—68, und es wird sich auch weiter unten aus dem Begriffe ergeben, welchen die römische Kirche mit den Wallsahrten verbindet.

Erwägt man nun bas jeht Gesagte noch einmal, fo wird man bas Ergebniß gewinnen, baß sich im A. und R. E. kein Analogen von Wallfahrten findet, wie sie in der romischen Kirche üblich gewer-

ben und in ihr besonders gepriefen worden find.

111) Die Wallfahrten vor und außer der driftlichen Kirche. — Die Geschichte lehrt, daß die meisten alm
Bolter und Religionen peregrinationes sacras haben. Man daf sie
daher nicht so sehr über das Daseyn berselben unter den Christen war
bern, da man einen Consensus gentilium dafür anführen kann. I geschweigen, daß Griechen, Römer und noch altere Bolter ungeacht
bes in der Natur des Polytheismus liegenden Particularismus der
noch eine Art von Universalismus in dem Glauben an die vorzäglich
Heiligkeit gewisser Drte und an die nähere, an Lokalbedingungen geknüpfte Gegenwart und Hüse der Götter hatten, kommen hier besse
bers die Drakelgestalten des heidnischen Alterthums in Betrachtung.
Sie haben die meiste Aehnlichkeit mit den Wallfahrten und ihr nis
giöser und politischer Einfluß war nicht geringer, als die Pilgetniss
der Christen nach Jerusalem, Rom, Loretto u. s. w., oder die Wisfahrten der Muhamedaner nach Mecca und Medina.

Wir heben für unsern 3weck nur etwas über diese religiösen Spstitute des vorchristlichen Alterthums aus und verweisen auf folgend zum Theil sehr interessante Schriften darüber: A. van Dale de oreculis gentilium. J. Ch. Landgraf de orac. Gentilium Exerc. l. ll. 1688. — Peter Eckermann de principio et sonte oraculor. Upsal 1741. — Anacharsis des Jüngern Reise nach Griechenland, von Burthelemy. Uebersett von Biester Thl. 2. p. 360 ff. — Fr. Creuged Symbolis und Mythologie im Auszuge von Moser. 1822. p. 61 ff.— Besonders eine neuere Schrift von Cluvier: Memoires sur les oracles

des anciens. Paris 1819.

Drakel nennt man sowohl die Göttersprüche, welche ben Infix genden angeblich durch begeisterte Personen, wie auch die Orte, m welchen diese Aussprüche unter besondern Borbereitungen und Gebrüschen ertheilt wurden. Die Entstehung und Beschaffenheit der Drakt zu bestimmen, sehlt es ganz an unpartheilschen Nachrichten des Alwethums. Die agyptischen Drakel entstanden in solchen Zeiten, die problem nicht einmal Ueberlieserungen, viel weniger historische Denk maler hinaufreichen. Das alteste war zu Meroe, dem der Zeit nach das zu Theben und Ammonium folgten, an welchen Orten der Dienk des Jupiter Ammon herrschend war. Die Beschaffenheit dieser Prakt könnten wir aus einem Abkömmlinge des letztern, dem Drakel ju Dodona, dem altesten in Griechenland, vielleicht mit größerer Sichtsbeit schließen, wenn dieses Orakel nicht ein Gemisch aus Velassischen

ind Aegyptischem geworden ware. Bon bemselben Alter war vielleicht as Drakel in Bootien, welches zuerst der Gaa, dann der Themis ingehort hatte, und nachher an den Apollo kam. — Später bildete ich das Orakel zu Delphi aus, welches theils wegen seiner gunstigen lage, theils wegen seiner Verbindung mit dem Amphyctionengerichte u Pyla das wichtigste von allen wurde. Außerdem hatte Zeus zu Elis, zu Pisa und auf Kreta, Apollo aber zu Delos, Milet, Klaros mweit Kolophon und an andern Orten Orakel. Nächst diesem standen u Griechenland in großem Ansehen das Orakel des Arophonius zu kbadia in Bootien und das des Amphiaraus zu Ortopus auf der Frenze zwischen Attika und Bootien. Dere hatte eins im korinthischen Bebiete u. s. w.

Die Romer hatten, wenn man die Albunea, die cumenische Bibolla, die fibpllinifchen Bucher, bas Dratel des Faunus und ber fortung ju Pranefte abrechnet, welche fammtlich in die altefte Beit choren und nachher verschollen, teine einheimischen Dratel, fondern iahmen ihre Buflucht zu benen in Griechenland und Megypten. Des en Grundung von Stabten und Colonien, Ginfuhrung neuer Beraffungen, wichtiger Unternehmungen im Rriege und Frieden, besonders ber in allen großen Nothen, wendete man fich, mit Gefchenken reichich berfeben, an die Dratel, beren Borfteber eben fo vieler Rlugbeit Es Bebutfamteit bedurften, um fich nicht blogzuftellen. und 3meideutigkeit mar ein gewöhnliches Auskunftsmittel. amen zuweilen Widerfpruche vor. Eros berfelben aber und ber befannt ewordenen Bestechungen behaupteten sich die Dratel lange in ihrem Ensehen und sanken erft nach dem Berlufte der Freiheit und Unabhans itgleit Griechenlands. Unter ber Regierung des Theodofius murden bie Cempel ber weissagenden Gotter zerftort ober verschloffen. Dale und Indere glauben bas gange Drakelmefen burch einen auf Boltsmahn legrundeten Priesterbetrug erklaren zu konnen; allein biefer reicht nicht tin, um ju zeigen, wie die weifesten Manner eines gebilbeten Bolts Sahrhunderte lang Dratel annehmen und beilig halten tonnten. tenerer Belehrter, Paffavent, in feiner Schrift uber ben Magnetismus, bill bas Drakelmefen aus ben Erscheinungen bes Schlafmachens und Dellebens burch mancherlei Ginfluffe ertlaren. Er unterfcheibet auch te frubern achten und die spatern doppelfinnigen verfalschten Dratel. Dabin neigt fich auch Cluvier in feiner Schrift. Allein sobald bie Birtungen bes Dagnetismus und bes Buftanbes, Bellfeben genannt, lat mehr aufgeklart ift, burfte doch biefe Spoothefe noch nicht bin-Eichenb fenn.

Außer Griechenland und Rom finden wir besonders in Persicn Ind Indien eine Menge heiliger Berge, haine, Quellen, Graber, Dagoden, Tempel u. s. w., wohin man pilgert und wo man mit tehr Erhörung beten zu können glaubt. Der Urberg Albordi in Persien, und der heilige Berg Meru in Indien waren als die vorzüglichen heiligthumer berühmt. Bergl. Tavernier's Reisebeschreibung nach Dersien und Indien. Deutsche Uebersehung Thl. 1. p. 27. Thl. 2. 76 ff. — Guthrie's und Grey's allgem. Beltgeschichte. Ueberseh. Ehl. 22. p. 550 ff. Thl. 24. p. 354 ff. — Auch in den neuesten Reisebeschreibungen von biesen kundern sindet man Beschreibungen solcher

Pilgerungen, und zwar wetden hier Orte erwähnt, die man in altern Werken nirgends genannt findet. Diese Sitte findet man auch in Shina und Japan, und bei den Chinesen wird es jedem Rechtgläubigen zur Religionspflicht gemacht, wenigstens einmal in seinem Leben den heiligen Wallfahrtsort Hinto entweder in Person oder durch Stell-

vertreter gu befuchen.

Unter allen Bollern bes Alterthums aber haben die Araber bas vollsommenste Wallfahrteinstitut. Man irrt, wenn man ben Muhamed für ben Urheber besselben halt. Schon lange vor Muhamed gab et in Arabien heilige Orte, an welchen sich die Andachtigen aus ben ent ferntesten Gegenden versammelten. Das der Obhut der Koralschien anvertraute heilige Haus, ober die Kaaba zu Mecca, ber schwarze und weiße Stein, der Brunnen Zemzem, die Berge Safa, Merva und Arafat, das Thal Mina, die Graber Ibrahims, Ismaels u. a. heilige Orte waren Jahrhunderte vor Muhamed National = heiligthumer, und es waren schon von den altesten Zeiten gewisse Tage und Monate, so wie gewisse Regeln und Geremonien, Reidung, Fasten, Waschen,

Opfer u. f. w. fur bie Pilger festgefett.

Bas nun die von Muhamed neu organisirten und au einem wichtigen Theil der Religionsubung erhobenen Ballfahrten betrifft, fo murbe eine ausführliche Befchreibung biefes Ritus zu weit führen. Bir vermeifen baber biejenigen, welche nabere Mustunft barüber min: fchen, auf einige allgemeinere und speciellere Schriften. Außer mas bie arabifden Interpreten bes Roran baruber berichten, findet man authen tifche Nachrichten in Andr. Relaud. de relig. Muhamed. libri duo. Edit. 2. Traj. 1717. p. 113 seqq. - Sim. Ockley histoire de Sarasins. Trad. de l'Anglais par Jault. Par. 1748. (beutsch v. Ih. Arnold.) - Boulainvilliers vie de Mahomed etc. p. 54 seqq. -J. Gagnier la vie de Muhamed traduite et compilée de l'Alcoran, des traditions authentiques de la Sonna et des meilleurs auteurs Arabes. Par. 2. Vol. p. 258 (beutsch von Better. Cothen 1802). - Chardin voyage de Perse Tom. II. p. 440 sequ. - Muradges D'Dhfen's Schilberung bes ottomanischen Reichs. Ueberf. von Bed Thl. 2. p. 32 ff. - Speciellete Schriften find de peregrinatione Meccana und Galland: Recueil des rits et des cérémonies de Pelerinages de la Mccque. Amsterd. 1754. (Huch ins Deutsche über fest.) Das neuefte Schickfal Mecca's und Mebina's betreffenb veral. Burkhardt's Travels in Arabia etc. Condon 1829.

IV) Begriff, Ursprung und Sortgang der christ lichen Wallfahrten. — Wallsahrten unterscheiben sich baburch von Processionen (s. d. art.), daß sie Wanderungen, Reissen nach einem entfernten heiligen Orte sind, wo sich wunderthätige Marien = oder zeiligenbilder, oder auch wunderthätige Reliquien befinden sollen, in der Absicht unternommen, um von Gott durch die Fürbitten dieser zeiligen und durch die Verehrung solcher Reliquien besondere Gnaden und Wohlthaten zu empfangen. Schon aus dieser Bestimmung ergiebt sich, wie wenig die Wallsahrten im Sinne der römisch zetteisen zu lischen Kirche mit den im A. und N. T. erwähnten Festreisen zu

gleichen find. Die richtigfte Ableitung bes beutschen Bortes Ball itten ift von wallen, mandeln, procedere, baber bas Wort allbruber, Baller, b. i. Pilger. Baronius, Bellarmin, Gretfer men an, daß die Ballfahrten ichon feit bem Anfange ber driftlis n Rirche gewohnlich maren. Allein an fichern Geschichtszeugniffen von er nach Palafting unternommenen Ballfahrt in ben beiben erften hrhunderten ber driftlichen Beitrechnung fehlt es gang. Und für fe Unterlaffung find wir berechtigt als Grund anzunehmen, theils Berfolgungen, theils die vom judifchen Partifularismus befreite. imopolitische Denfart ber Chriften. Indes wenn auch nicht permerfliche biftorische Beugniffe bier angeführt werben tonnen, fo ift f boch an fich nicht unmahrscheinlich. Erwägt man nur ben einzigen aftanb, daß man bereite in Diefer Beitperiobe das Martyrerthum ehrte b oft geftiffentlich fuchte, follte ba Diemand auf ben Gebanten genmen fenn, burch eine gefahrvolle, beschwerliche Reife fich ahnliche rbienfte, wie die Martyrer ju erwerben ? Damit murbe eine Stelle Hieronym. Ep. XVII. ad Marcellam übereinstimmen, mo es beift: af von der Simmelfahrt Christi an bis auf den eutigen Tag fo viele fromme Bifchofe, Martyrer und gelehrte nb berühmte Danner nach Jerufalem getommen maren, in ber eberzeugung, bag ihre Gottesfurcht und Tugend erft bann vollenbet iurbe, wenn fie Chriftum an ben Orten angebetet hatten, wo querft as Evangelium von dem verachteten Rreuge berabglangte." - Gef nun auch, daß biefe Stelle, befonders in ihrer weitern Fortfebung rhetorifch und beclamatorisch ift und bag hieronymus febr oft auf teonsequengen und Biberfpruchen betroffen wirb, und gwar felbft in tgiebung auf die Ballfahrten, die er bald lobt, bald tadelt; fo ver nt er boch gewöhnlich im Geschichtlichen Glauben und feine Borte adscensu Domini usque ad praesentem diem fonnten sich boch bl auf geschichtliche Thatfachen grunben.

Aber auch über das erfte, geschichtlich bocumentirte Ballfahrtsbeiel find bie Meinungen verschieben. Die babin geborige Erzählung B Gufebius hist. eccles. I. VI. c. XI, giebt von ber Sache folgenn Bericht: "Da indeffen ber Bifchof Narciffus von 3. rfalem felies hohen Altere wegen nicht mehr im Stande mar, fein Amt ju erwalten, fo berief die gottliche Borfebung den Alexander, der bei iner andern Gemeinde Bifchof mar, burch eine Offenbarung, die er es Nachts in einem Gefichte hatte, bas Bisthum gemeinschaftlich nit dem Rarciffus ju vermalten. Diefer Offenbarung als einer ottlichen zufolge, trat er von Rappadocien, mo er vorher Bifchof mar, ine Reife nach Jerusalem an, theils um fein Gebet ba ju verrichten, beils um die beiligen Orte tennen gu lernen, und die dortigen Bruer nahmen ihn auf bas Freundschaftlichste auf und erlaubten ihm benfalls nach einer gottlichen Offenbarung nicht wieder nach Saufe u reisen." - Gegen biefe Ergahlung hat man nun eingewendet, fie nicht als eine Ballfahrt tonne betrachtet werden, indem fie cht aus freiem Untriebe, sondern nach einer gottlichen Offenbarung ib auch nicht in Folge eines Belübbes geschehen fei.

Weniger Ausstellungen biefer Art laffen fich gegen bas zweite behmte und gewohnlich allein angeführte Beispiel, die Ballfahrt be-Sieget Danbbuch IV. Belena, Mutter Raifer Conftantins bes Großen, machen. bierbei ist zu erinnern, man durfe beshalb nicht annehmen, daß in der Bwischenzeit teine Wallfahrten Statt gefunden batten. Die Alten beben fich bamit begnügt, blos die merkwürdigen Falle und die Beispiele berühmter Perfonen anzuführen. Dieß ift gut gezeigt von Binterim 4r Bb. 1r Thl. p. 628 ff. Da nun auch Conftantin ber Große bie Reigung feiner Mutter ju Ballfahrten und Reliquien thatig unter ftubte, fo marb bas Beifpiel beiber eine große Aufforderung gur Rade abmung fur ihre Beitgenoffen und Nachtommen und bie Deinung ben ber Erbaulichkeit und Berbienftlichkeit folder Undachteubungen erhielt immer mehr Beifall. Bon der Beit an, mo die Berfolgungen aufgebort hatten, und bie Wege nach bem gelobten gande geoffnet waren, und wo vom driftlichen Throne bergb ein fo glanzendes Beifpiel ber Andacht gegeben murbe, feben wir felbft aus ben entfernteften Provis gen bes Reichs gange Schaaren begeifterter Dilger nach bem erfim Schauplage der Thaten, Munder und Leiden unsers herrn und seiner Runger wandern. Die Sehnsucht babin muß schon langft in ben Gemuthern gelegen und nur auf den gunftigen Augenblick gewarte haben, wo fie ohne Befahr ber perfonlichen Sicherheit und bes lebent ungehindert befriedigt werden tonnte.

Unter den gablreichen Ballfahrten bes 4. Jahrhunderts verbient Die Pilgerreife ber vornehmen, reichen und frommen Romerin Pank aus bem Grunde eine befondere Ermahnung, weil ihr Biograph un Lobrebner Sieronymus, ber fonft fo fart wider diefe Sitte beclamin, eben bei ihr eine Ausnahme macht, und ihr Unternehmen als ein got feliges preift, ein Lob, mas fie bei Sieronymus mahricheinlich beshall verbiente, weil fie, wie er felbst die Ginsamteit von Bethlebem suchu, und fich durch ftrenge Enthaltfamteit und Bugubungen, fo wie dud Stiftungen von Afceten : und Eremitenwohnungen, verdient macht. Sauptfachlich aber ift dieg Beispiel fur uns deshalb von Wichtigleit weil hieronymus (Epist. 86. ad Eustach. virginem Epitaphius Paulae matris p. 669 ed. Bened.) bie einzelnen beiligen Orte, welle fie besuchte, naher beschreibt und also eine Art von Topographie be Pilgerstationen liefert. Bugleich lernt man auch aus biefer Erzählung baß damale bereits bie Graber ber Propheten und bie Ueberrefte It hannis des Taufers ein Gegenstand der Andacht und Berehrung wart

V) Urtheile der berühmteften Kirchenlehrer des 4. und 5. Jahrhunderts über die Wallfahrten. – Wie allgemein und start der Hang zu Wallfahrten bereits in der von uns gesehten Periode senn mußte, und zwar sowohl unter den morger landischen als abendlandischen Christen, erhellt am deutlichsten aus den Eifer, womit gerade die berühmtesten Bater diesen hang bestreiten und als hochst verderblich schildern.

Indem wir nun wenigstens einige biefer tabelnben Stimmen etwat mehr in extenso mittheilen, tonnen wir uns dabei einiger Botheme

tungen nicht enthalten. Dahin gehört zuforderft,

a) daß biese Urtheile nichts weniger als consequent sind, daß is selbst nicht an offenbaren Wibersprüchen fehlt, und zwar in dem Grobe, daß dieselbe hand reichlich das wieder gab, was sie kurz zund beinahe gewaltsam genommen hatte. Diese schwache Seite der Richts

vater findet man übrigens eben fo treffend als billig beurtheilt von bem ruhigen und unbefangenen Geschichtsforscher Schrödt in seiner Richen-

geschichte Thl. 9. p. 232.

b) Daß es auf jeden Fall eine erfreuliche Erscheinung bleibt, wenn bereits die ausgezeichnetsten Kirchenvater die Ausartung chriftlicher Frommigfeit in Aberglauben erkannten und vor Migbrauchen warnten, welsche schon damals und noch mehr in spatern Zeiten die reine Religiosität und Sittlichkeit zu gefährden brobten. Es war schon viel gewonnen, wenn sie bie üppigen Auswüchse und Früchte bes Aberglaubens veransberten, ob sie gleich nicht wagten, die Wurzeln besselben auszureißen.

o) Das in bem schwankenben Urtheile der Richenvater der Grund war, warum katholische Theologen, welche die Wallfahrten anpriesen und protestantische Theologen, welche sie verwarfen, zuweilen auf eine und dieselbe Stelle sich beriefen, und alles aufboten, daburch ihre Meis

nung geltenb ju machen.

Wir wollen nur eine bahin gehörige Stelle etwas weitläuftiger mittheilen, weil sie das oben Gesagte bethätigen wird, die übrigen aber nur turz anführen und sie denjenigen Lesern zum Nachschlagen empfehten, welchen dieser Gegenstand interessant sepn dürfte. — Wir heben für diesen Zwed aus: Grogorii Nysseni: negt rwo aniorrwor elg legosolvua. Epistola do euntid. Hierosol. Opp. Tom. III. od. Par. 1635. p. 661. Eine besondere Ausgabe mit Anmerkungen und Abhandlungen von den Wallsahrten, Altaren und Opfern der Christen von Peter Molindus ed. Hannov. 1607., auch abgedruckt in der oben angeführten Monographie von Heidegger.

Auf die in beinem Senbichreiben, geliebter Freund, mir vorgestegte Fragen, will ich dir jest ber Reihe nach (nadeffe) ju antwors

ten fuchen.

3ch bin ber Deinung, daß biejenigen, welche sich einmal zu einem ethabenern Leben bestimmt haben, ανατεθεικότας αύτους τή υψηλή πολετεία, gang recht baran thun, wenn fie fich ftete nach ber Stimme bes Evangeliums richten. Go wie blejenigen, welche irgend einen Gegenftand nach bem Richtftabe (zw xavove) abmeffen wollen, alles Ungleiche mit der Sand nach ber geraden Linie bes Richtstabes einrichten: fo, glaube ich, muffe es auch einen geraden und unveran-Derlichen Richtftab, namlich die evangelische Regel, für unfer pflichte maßiges Berhalten gegen Gott geben. Da nun einige unter benjenigen, melde ein einsames und abgesondertes Leben ermablt haben, es fur einen Theil ihrer Religionspflicht halten, die Orte in Jerufalem zu besuchen, wo man noch Spuren des Erden: lebens unfers geren erblict; fo fcheint es am richtigften au fenn, auf diefen Richtstab ju feben, und wenn biefer die Befolgung ber Borfchrift verlangt, die Sache als ein Gebet bes herrn in Musabung ju bringen. Sollte fie aber nicht in einem Gebete bes herrn begriffen fepn, fo weiß ich nicht, wie man bagu tommt, etwas als ein Gebet bes herrn thun zu wollen, wofür man fic boch nach eiges nem Gutbunten bas Befet felbft gemacht hat.

Wenn nun aber ber herr die Gesegneten gum Erbtheil bes hims melreichs einsabet, so rechnet er die Reise nach Jerufalem nicht mit unter die Bolltommenheiten. Wenn er die Seligsprechung ausspricht, fo begreift er biefen Gifer nicht mit barunter. Wozu aber follte man (bieß mag ber Bernunftige überlegen) einen folchen Gifer fur bas ber weisen, mas weder felig macht, noch jum himmelreiche führt? Beite ein foldes Unternehmen felbft nuglid, fo murbe es barum boch noch nicht ein lobliches Streben fur die Bolltommenen fenn. Da es mun aber bei einer forgfaltigen Betrachtung, fich als ein mabres Seelenber: berben fur biejenigen, welche fich burch ein ftrenges Leben in ber Gottfeligfeit übermallen, barftellt; fo hat jeder barauf gu feben, baf fit ihn tein Nachtheil daraus entspringt. (Run zeigt er, welchen Gefalren besonders das weibliche Befchlecht bei folden Dilgerreifen ausgefet fei, und daß manche ber Frauen Schlechter wieder getommen, als fie bei ihrer Abreife gemefen fei.) Um bas Unftatthafte ber Ballfahren gu zeigen, geht er gu einem andern Beweife über, und lagt fich alfe vernebmen:

Wenn ferner an ben heiligen Orten zu Ferusalem mehr Gnete ware, so wurde wohl bei ben bort lebenden Menschen die Sunde nicht einheimisch senn. Nun aber giebt es nicht leicht eine Art von Unwirdigkeit (axadagolag eldog), welche nicht an denselben verübt würde: Boshaftigkeit, Ehebruch, Diebstahl, Gohenbienst, Giftmischerei, Red und Mord. Und zwar sind diese Uebel dort so einheimisch, daß ma z. B. nirgends eine solche Mordlust sinden wird, als hier, wo bie Menschen, gleich wilden Thieren, nach dem Blute ihrer Mitmenschaum schnöden Gewinnstes willen durften. Wie mag man also de, wo solche Dinge geschehen, den Beweis führen wollen, daß an solche Orten eine größere Gnade zu sinden sei?

Run geht er uber auf ben Umftanb, bag man ihn mit feinen eigenen Beifpiele miberlegen tonne. Und hier außert er fich fo:

Ich weiß wohl, was viele meiner Behauptung entgegensegen wer Sie werben fagen, wenn bieg fo ift, marum haft bu bir felbf nicht biefes Gefet vorgeschrieben? Denn, wenn es bem, ber um Sch tes willen bahin pilgert, teinen Bortheil bringt, warum baft bu bem fo ganz umsonst eine so große Reise babin gemacht? Man hore abn auch meine Rechtfertigung. Mir wurde durch die Nothwendigfeit mb burch ben, von welchem die Leitung unfere Lebens abhangt, Die Pflich auferlegt, mich ju ber beiligen Berfammlung, welche bie Ungelegen beiten ber Rirche in Arabien ordnen follte, und alfo in diefe Gegenden ju begeben. Da nun Arabien an die Gegend von Jerufalem angrengt fo begab ich mich babin bes gegebenen Berfprechens wegen und m mich mit ben Borftebern ber beiligen Rirche barüber gu berathen, mit bie verworrenen Ungelegenheiten biefer Rirche geordnet und vermittell werben tonnten. Da und überbieß ber gottfelige Raifer Die Erleichte rung ber offentlichen Post (την ευκολίαν της οδού δεά δημοσίου άχηματος) gewährte, fo maren wir von ber Nothwendigteit frei, all bas Uebel zu erleiden, bas wir an Andern bemerkten. Denn ber Poft wagen vertrat fur une alle die Stelle der Rirche und des Rlofters, indem bie gange Reise hindurch alle jur Ehre bes herrn fangen und fasteten Unfer Beifpiel barf alfo Niemandem gur Mergerniß gereichen; vielmehr muß unfer Rath nur defto mehr Glauben verbienen, ba wir ibn nu hierüber ertheilen, mas wir mit eigenen Mugen gefehen baben.

Wir hatten die Mahrheit, daß Chriftus als wahrer Gott erschiet, schon lange zuvor, ehe wir an diesen Ort gelangten, bekannt,
unser Glaube wurde dadurch weder vermindert noch vermehrt. Wir
sten von dem Geheimnisse der Menschwerdung durch die Jungfrau,
wir nach Bethlehem kamen. Wir glaubten an die Auferstehung
herrn, ehe wir das heilige Grab besuchten. Und wir hatten die
thrheit der himmelfahrt lange zuvor, und ohne ben Delberg gesehen
haben, bekannt.

Blos ben Nugen hatten wir von biefer Reife, bag wir burch bie rgleichung einsehen lernten, bag unfre Gegenben viel helliger find bie fremben u. f. w.

Man kann leicht erachten, wie willsommen bieß Urtheil bes Gres von Nyssa über die Wallsahrten nach Jerusalem ben Protestanten, wie lastig es ben Katholiken sepn mußte. Man sindet den Aussch davon auch sehr beutlich in den beiden oben angeführten Monograzen von Heidegger und Gretser. Ja man ging in der römischen Kirche weit, den ganzen Brief für unächt und untergeschoben auszugeben. esen Berdacht weckte zuerst Bellarmin de cultu Sanctor. l. III. o. 8. er diese Conjectur wurde besonders von Molinaus, Rivetus, Zehner a. widerlegt, daß weder Baronius noch Jakob Gretser die Aechtheit ter anzusechten wagten.

Achnliche Aeußerungen über die Wallfahrten sindet man auch bei rpsoftom 16 († 407), §. B. Hom. I. in ep. ad Philem. Tom. VI. 676 ed. Francos. — Hom. III. ad popul. Antioch. p. 41. — m. IV. ad popul. Antioch. p. 60. 61. — Hom. VIII. in epist. ad hesios c. IV. p. 921. In diesen Stellen außert sich Chrysostomus zefahr in demselben Geiste, wie Gregor von Nyssa; aber besonders der letztern Stelle über Eph. IV. drückt er sich doch wenigstens sehr nerisch über die Kette, womit Paulus in Rom gedunden gewesen soll, aus, und seine Aeußerungen mußten wenigstens einem Wallsten nach Rom sehr zuträglich werden.

hieronymus. Die deutlichste und startste Stelle, woraus man te große Abneigung gegen die Wallfahrten wahrnehmen tann, befinssich op. 49. ad Paulin. Opp. Tom. IV. P. II. p. 268 seqq. od. ned. Augustinus. — Serm. I. de verb. Apostolor. Serm. de netis. Serm. III. de Mart. op. 127. Wiewohl auch Augustin in en Stellen seine Misbilligung gegen das Pilgern nach fremden ten an den Tag legt, so erzählt er doch anderwärts eine Menge liquienwunder, und legt den Orten eine besondere Wichtigkeit bei, wo verreste der Heiligen anzutreffen waren. Ihn trifft also die oben zeführte Inconsequenz besonders, und es dürfte einem Schriftseller i der römischen Kirche nicht schwer werden, den Augustin als einen und der Wallsahrten darzustellen.

VI) Geschichte der Wallsahrten vom 6—9. Jahrindert. — Wollte man annehmen, daß diese achtbaren Stims n einiger Kirchenvater gegen die Wallsahrten einen bedeutenden Eins z gehabt hatten, so wurde man sich doch sehr irren. Da der Tadel ühmter Kirchenlehrer nur den Mißbrauch der Wallsahrten trifft, so r die Entschuldigung leicht gefunden, daß man den Mißbrauch versiden und nur die heilsamen Absichten berselben erreichen wolle. Es hatte auch in der That eine ganzliche Beränderung in der Denkart des Beitalters vorgeben muffen, wenn man den Glauben an die Gottgefälligkeit und Berdienslichkeit solcher Uedungen der Frommigkeit hatte aufgeben sollen. Wie sollte man dieß aber in einer Periode erwarten, wo sich alles vereinigte, um der Lehre von der Werkheiligkeit und dem Glauben an das Opus operatum immer mehr Eingang und Beifall zu verschaffen? Wollen wir nun das in einigen kurzen Andeutungen überblicken, was in dieser Periode theils den Hang zu den Wallsahrten nahrte, theils aber auch demselben eine Richtung gab, die sie zuvor nie gehabt hatten, so durfte Folgendes zu bemerken senn. Der Pang zum Wallsahrten sand Nahrung

a) schon von Seiten des Islamismus. Db nm gleich Muhamed bei seinem Wallsahrtsgebote mehr der alten arabischen Sitte, als dem Beispiele der Christen folgte, so verschmaht er doch and hier den Grundsah nicht: Fas est ab hoste doceri. Unstreitig diente bieses neu organistie, in der Nachbarschaft des heiligen Landes eingerichtete Wallsahrtsinstitut den Christen zur Aufmunterung und Radamung. Ja es läßt sich die im Abendlande seit dem 7. Jahrhundert eingeschiette Wallsahrt, besonders die nach Rom und Loretto, als eine Nachahmung der Muhamedanischen nach Mecca und Medina darstellen

Bald nach Muhameds Tobe siel ganz Palastina und Sprien in die Sande der Araber ober Sarazenen (d. h. der Morgenlander im Gegensaße der Abendlander, wie sie unter der herrschaft der Chalissa allgemein genannt wurden). So schmerzlich nun aber auch der Gebante für die Christen seyn mußte, das heilige Grab und dessen Jude hör in den Handen der Ungläubigen zu wissen, so wirkte doch diese traurige Erfahrung nicht auf Erkaltung, sondern auf Vermehrung der Sehnsucht nach dem verlornen Gute. Rechnet man hierzu noch den Umstand, daß theils die Toleranz, theils die Politik der Chalisen das Besuchen der heiligen Orte in Palästina in der Regel nicht erschwerten, so läßt es sich erklären, wie auch jest noch das gelobte Land der Erde blieb, wohin die Christen immer noch häusig wallsahrteten. Eine av dere wichtige Einwirkung hatte hier

b) die romische Politik. Wie sie bie Eroberung ber Saragenen nicht ungern fah, weil dadurch das griechische Raiserthum, und namentlich ber Patriarch von Conftantinopel gefahrbet murbe, fe fuchte fie bem Sange gum Ballfahrten nur ein anderes Biel gu geben. Dan war bemuht Rom und Italien zu dem gelobten Lande zu erbe ben, und bem Besuche ber bortigen Beiligthumer, ober, wie man et nannte, ber Peregrinatio ad limina Apostolorum, Diefelben mobitbati gen Wirtungen, welche bem Befuche bes heiligen Grabes jugefchrieben wurden, beizulegen. Rurg man mar bemuht, Rom und Loretto ale tie Stellvertreter von Jerusalem und Bethlehem barguftellen. Bergl. Ram mers Geschichte ber Hohenstaufen Thl. 6. p. 253. So wenig man non auch bieß Bestreben Rome in andern europaischen Landern in Frant reich, England und Deutschland billigte, fo hatten boch biefe Biber fpruche im Gangen genommen einen geringen Erfolg. Als neuen gun ftigen Umftand, bag bas Ballfahrtemefen wenigstens nicht noch mehr aubartete, mar

o) die Beschränkung der Monche blos auf Prozeffionen und ihre Ausschließung von Wallfahre ten. Wir haben bereits im Artitel Monchthum gezeigt, wie fcablic und verächtlich fich die herumziehenden Monche vor Benedict machten. Bergl. Art. Monchth. 4r Bb. p. 10. Es war baber ein nicht geringes Berbienft, wenn bie Regula S. Benedicti, Paris 1769. p. 8 fich in ftarten Ausbruden gegen bie monachos Gyrovagos, qui tota vita sua, per diversas provincias, per diversorum cellas hospitantur, semper vagi et nunquam stabiles, et propriis voluptatibus et gulae illecebris servientes etc. erflatte, und p. 180 ff. jeden Monch auf fein Rlofter beschrantte. Ingwischen findet man in biefer Periode manche einzelne Ausnahme. So reifte z. B. im Jahre 870 ein frankischer Dond, Bernhard, mit noch einem fpanifchen und italienischen Monche gum beiligen Grabe nach Jerufalem. Auch findet man bei größern Caravanen Monche ale Begleiter von Ebelleuten, Furften u. f. w. Aber es wird der Erlaubnif dazu vom Abte, Bifcofe oder Papfte entweber ausbrudlich ermahnt, ober es wird vorausgefest und als Regel angenommen, daß ein Monch ohne Dispenfation nicht pilgern burfe. Dagegen murbe unter ben Laien, befonders aus ben bobern Standen, bie Sucht zu wallfahren immer allgemeiner, und zwar theils nach Rom (gegen welchen Ort aber fich immer große Biberfpruche erhoben), theils und vorzugeweise nach Palaftina. Es wurde fur eine Art von Belbenthat, und befondere Religionseifer gehalten, wenn man felbft bie größten Unftrengungen, Dubfeligfeiten und Gefahren babei nicht fceuete. Treffliche Schilberungen ber Charafteriftit biefes Beitalters, besonders in Beziehung auf die Ballfahrten, findet man bei Schrodb RG. Thi. 28. p. 205. (Ueberhaupt ift diefer Gegenstand von Schroch auch in anderer Rudficht gut behandelt. Man vergl. bas Register unter dem Borte Ballfahrt.) Schrodh hebt unter andern den Ums ftand bervor, daß fur weise gehaltene Manner in jener Beit ben Drang ber Abenblander zu Pilgerungen nach bem Morgenlande auf bie Un: tunft des Untichrifts gedeutet haben, der turg vor dem Ende der Belt mit Ablauf bes 1000. chriftlichen Jahres erfolgen folle. Roch recht eigentlich murbe ber Sang ju ben Wallfahrten burch bie Gewohnheit unterftügt,

d) dieselben als ein Buswerk anzusehen. Die ersten Spuren sindet man in den Ponitenzbuchern von Beda Venerabilis und Theodorus Cantuariensis. Am Ende des Sten und im Iten Jahrhundert war die peregrinatio schon eine gewöhnliche Strafe für schwere Berbrechen. S. Jo. Morini commentar. de sacram. poenitentiae l. VII. c. 15. — Im Beitalter Karls des Großen suchte man wenigstens die bisher den Berbrechern gestattete Freiheit, nach Belieden zu wallfahrten, wohin sie wollten, zu beschränken. Capitular. Caroli M. l. i. o. 79. und Conc. Mogunt. a. 813. o. 10. — Gleichzeitig mit dieser neuen Busanstalt kamen auch noch jene Carricaturen in das Wallfahrtswesen, wovon man früher nichts gewußt hatte. Es war nicht genug, daß man eine eigene Pilgertracht, größtentheils das Geswand und die Farbe der Büßer, den Gebrauch der Geißel, das Ablegen der Schuhe und Fußbedeckung und derzleichen einsührte, sondern man versiel auch theils ex voto, theils ex praecepto auf eine Renge von

Spielereien und seltsamen Regeln, z. B. brei Schritte vorwarts und wieder einen ruchwarts zu thun und sich damit auf einer Reise von einigen hundert Meilen abzuqualen. Aurz die christlichen Pilger singen an, den muhamedanischen an Uebertreibungen und Thorheiten nicht nach zustehen. Bur Ehre sonst eifriger Apologeten der Wallfahrten in der romischen Kirche aus der neuern Zeit muß man bekennen, das sie bieselben als Buswerte nicht billigen. Dahin gehort unter andern Bisterim l. l. 4r Bb. 1r Thl. p. 627. 81.

VII) Die Wallfahrten seit den Kreuzzügen. -Wir haben gwar oben ermahnt, daß bie unter dem Ramen ber Car genen befannten Araber ben abenblanbifchen Ballfahrern theils and Toleranz, theils aus Politik allen Borschub thaten, und bies daunt auch einen langern Beitraum bindurch. Allein bieg anderte fich we ba an, wo bas Chalifat ju Bagbab, nach bem Tobe Sarun al Rabichib's, bes großen Beitgenoffen Rarls bes Großen und Befdittel ber Chriften, eine Reihe von Unfallen erlitt, welche endlich die vollige Muflofung biefes machtigen Reichs berbeiführten. Die aus den Ctat halterschaften neu entstandenen Reiche, befonders bas agoptisch-fprife (feit 969), befolgten in Ansehung der Christen andere Grundfate mi von biefer Beit an borte man in Europa nur Rlagen über Die Di handlung ber driftlichen Pilger. Diefe murben noch vermehrt, feiten Die selbschutischen ober turtischen Sultane (feit 1055) fich in Rie affen festfesten, und auch, wenn gleich anfangs nur turgere 34, Palaftina in Befit nahmen. Die driftlichen Pilger, wie bie in Palaftina lebenden Chriften batten Bedrudungen und Graufamleite aller Art zu erdulben, und im gangen Abendlande, befonders in 30 lien, Frankreich und den Niederlanden, ertonte der laute Ruf # Ergreifung ber Baffen, um bas beilige Land ben Unglaubigen un Barbaren zu entreißen. Es bildeten fich nun die fogenannten Rum guge, die man genau genommen Ballfahrten mit bewaffneter Dan nennen tann. Es fand alfo in der That eine Bechfelwirtung gwiften ben Rreuzzügen und ben Ballfahrten Statt. Dieß haben auch in neuern Schriftsteller über Rreuzzüge anerkannt, g. B. heeren Berfud einer Entwicklung ber Folgen ber Rreugguge fur Europa. Gottingen 1808, besonders Polit Beltgeschichte fur gebildete Lefer. Leipz. 1825. 5te Musg. p. 225. Schrodh in feiner Rirchengeschichte Ehl. 25. p. 86. fagt gerabeju: Jene andachtigen Reifen ju den beiligen Orten wa Dalaftina, die bereits im 4. Jahrhundert angefangen hatten, aber im mer gahlreicher und gefährlicher murben, maren die eigentliche Berm S. auch Raumers Gefchichte ber Sobenftaufe laffung biefer Buge. Thi. 6. p. 248.

Der erste Kreuzzug, welcher im eigentlichen Sinne ein Religionstrieg genannt werden kann, weil er aus der Ueberzeugung, daß et Gottes Wille sei, hervorging, gab dem, noch in der heutigen Diplomatil eristirenden, Königreiche sein Dasenn, und den driftlichen Pilgern das seit Jahrhunderten ersehnte Ziel ihrer Wunsche. Der heldenmuthige Gettstied von Bouillon zog den Titel eines Beschützers des heiligen Grades dem Königstitel vor, und verweigerte aus acht christlicher Demuth bit ihm bargebotene Krone an dem Orte auf das Haupt zu sehen, wo der Könige der Könige die Dornenkrone getragen. Ueberhaupt zeigte sich is

fer Periode bie europaifche Tapferteit und Frommigteit im iconften ange, und vielleicht feierte ber driftliche Glaube, ungeachtet aller eimischung von Borurtheil und Aberglauben, nie einen schonern iumph, ale in diefer Beit des friegerifchen und religiofen Deroismus.

Indes blieb bas im Jahre 1099 burch Strome von Blut errunte Berufalem noch tein volles Jahrhundert in den Sanden ber Chris n, indem es fcon im Jahre 1187 ber Tapferteit bes in ber Geichte der Romantit fo berühmten Gultans Saladin unterlag, und tbem, ungeachtet aller Unftrengungen ber fpatern Rreugfahrer, morun= Richard Comenhers, Friedrich von Sobenstaufen und Ludwig ber illige die berühmtesten Namen find, in den Sanden ber Duhames ner blieb. Daß zu ber Beit, wo biefe auch ben Duhamebanern ilige Stadt im Befige der Chriften mar, Taufende von Pilgern aus en Gegenden Europa's borthin ftromten, um ibre Undacht bafelbit gu rrichten und Ablaß zu erlangen, lagt fich leicht benten, und man irde bieg vorausfegen muffen, felbft wenn es bie Chronitenschreiber dt ausbrudlich melbeten.

Aber auch nach ber traurigen Rataftrophe biefes ephemeren Ronigichs und nach dem unglucklichen Ausgange fammtlicher im Jahre 191 ganglich beendigter Rreugguge, blieb bei ben abenblanbifchen priften noch immer die alte Liebe gu bem beiligen Grabe, und es nden fich noch immer eine Menge von Pilgern, welche allen Beimerden und Gefahren trogten und ihr Unternehmen fur beito verenstlicher hielten, jemehr dabei Belegenheit gegeben murbe, die Befin-

ingen eines Martyrers an ben Tag gu legen.

Dag nun um biefe Beit bie Reliquienverehrung fich bis gur bef gen Leidenschaft fleigerte, und bag man theils aus Palaftina, theils is Conftantinopel, welches vom Jahre 1204-1261 in der Gewalt r Lateiner mar, eine ahnliche Reliquienplunderung erlitt, wie Rom 1 Jahre 668 durch ben griechischen Raifer Conftant ben Jungern iner Runftichage beraubt murde, haben mir bereits im Artitel Reli= lienverehrung 4r Bb. p. 268 n. 2. und 4. gezeigt.

VIII) Verzeichniß der vorzüglichsten Wallfahrtsrte bis zum Zeitalter der Reformation. — Dahin

uffen wir vor allen Dingen rechnen:

#### T.

## Palaftina mit feinen beiligen Orten.

Wie Palaftina als ber Schauplag bes Lebens, Leibens und r Berherrlichung unfere herrn bas erfte Biel driftlicher Pilger mefen mar, fo blieb es baffelbe auch burch alle Sahrhunderte bin= arch. Ja, es ift es noch, bis auf ben beutigen Lag, wenn gleich ltener und mehr aus wiffenschaftlichen als religiblen 3meden. inn mit Recht behaupten, daß bie Liebe und Anhanglichteit ber Chris en an biefen claffifchen Boben bes Chriftenthums unvertilgbar fepn ubte, ba fich die Krommen fo vieler Zahrhunderte burch teine Gefahr ab Befchwerbe babin bringen liegen, von Jerusalem ju weichen. Ja, e gablreichen Surrogate ber beiligen Drte, welche man fast in allen Spielereien und seltsamen Regeln, 3. B. brei Schritte vorwarts und wieder einen ruchwarts zu thun und sich damit auf einer Reise von einigen hundert Meilen abzuquaten. Aurz die christlichen Pilger fingen an, den muhamedanischen an Uebertreibungen und Thorheiten nicht nachzustehen. Bur Ehre sonst eifriger Apologeten der Wallsahrten in der römischen Kirche aus der neuern Zeit muß man bekennen, daß sie bieselben als Buswerte nicht billigen. Dahin gehört unter andern Binterim 1. 1. 4r Bb. 1r Thi. p. 627. 31.

VII) Die Wallfahrten seit den Kreuzzügen. -Bir baben gwar oben ermabnt, bag bie unter bem Ramen ber Caragenen befannten Araber ben abendlandifchen Ballfahrern theils aus Tolerang, theils aus Politik allen Borfchub thaten, und dies bauerte auch einen langern Beitraum hindurch. Allein bief anberte fich von ba an, wo bas Chalifat ju Bagbab, nach bem Tobe Sarun al Rabicib's, bes großen Beitgenoffen Karls bes Großen und Befchubers ber Chriften, eine Reihe von Unfallen erlitt, welche endlich bie vollige Auflosung biefes machtigen Reichs berbeiführten. Die aus ben Statt halterichaften neu entstandenen Reiche, befonders das agoptifch = fprifche (feit 969), befolgten in Ansehung der Christen andere Grundfate und von blefer Beit an botte man in Europa nur Klagen über Die Dis handlung ber driftlichen Pilger. Diefe murben noch vermehrt, feitbem bie felbicutifchen ober turtifchen Gultane (feit 1055) fich in Rleinafien festfesten, und auch, wenn gleich anfange nur turgere Beit, Palaftina in Befit nahmen. Die driftlichen Pilger, wie bie in Palaftina lebenden Chriften hatten Bedrudungen und Graufamfeiten aller Art zu erbulben, und im gangen Abendlande, befonders in Sto lien, Franfreich und ben Dieberlanden, ertonte ber laute Ruf gur Ergreifung ber Baffen, um bas beilige Land ben Unglaubigen und Barbaren zu entreißen. Es bildeten fich nun die fogenannten Rreup guge, die man genau genommen Balfahrten mit bewaffneter Sand nennen tann. Es fand alfo in ber That eine Bechfelmirtung gwifchen ben Rreuzzügen und den Ballfahrten Statt. Dies haben auch Die neuern Schriftsteller über Rreuzzüge anerkannt, g. B. heeren Bersuch einer Entwidlung ber Folgen ber Rreugguge fur Europa. Gottingen 1808, besonders Polit Beltgeschichte fur gebildete Lefer. Leipg. 1825. 5te Musg. p. 225. Schrodh in feiner Rirchengeschichte Thl. 25. p. 36. fagt gerabegu: Jene anbachtigen Reifen ju ben beiligen Orten von Palaftina, die bereits im 4. Jahrhundert angefangen hatten, aber im: mer jahlreicher und gefährlicher murben, maren die eigentliche Beranlaffung biefer Buge. G. auch Raumers Geschichte ber Dobenftaufen Ibl. 6. p. 248.

Der erste Kreuzzug, welcher im eigentlichen Sinne ein Religionstrieg genannt werben kann, weil er aus der Ueberzeugung, daß es Gottes Wille sei, hervorging, gab dem, noch in der heutigen Diplomatik eristirenden, Königreiche sein Dasepn, und den christlichen Pilgern das seit Jahrhunderten ersehnte Ziel ihrer Wunsche. Der heldenmuthige Gottsfried von Bouillon zog den Titel eines Beschützers des heiligen Grades dem Königstitel vor, und verweigerte aus acht christlicher Demuth die ihm dargebotene Krone an dem Orte auf das Haupt zu sehen, wo der König der Könige die Dornenkrone getragen. Ueberhaupt zeigte sich in

ihlen, auf Arme, Bruft u. f. w. aufzudruden, und sodann mit einer abel in die haut einzurigen, so daß diese Figuren nicht wieder verwinden. Paulus Sammi. Thi. 1. p. 95, vergl. p. 828. Es ist bie, außer Amerika, auch in Aegopten so gewöhnliche und von Kranzosen 1799 und 1800 nachgeahmte Sitte des Tettowirens.

#### II.

### Die romische Ballfahrt.

So viel ist gewiß, daß man schon frühzeitig nach Rom pilgerte, b daß fcon Paulin. Nolan. (ep. XIII. XVI.) es fur ein großes luck hielt, die Statte zu besuchen, wo die großen Apostel Pau-3 und Petrus bas Evangelium geprebigt und ber Rame bes Berrn rch Bunder verherrlicht worden fei. In Petri Lazari disquisit. de cra vet. christianor. peregrinatione 1774 find viele Beugniffe ges umelt und Ramen romifcher Pilger verzeichnet. Schon in Der zweis t Salfte bes 9. Jahrhunderte fchrieb Ricolaus I. (Nicol. ep. V. ad ichaelem Imperatorem bei Harduin T. V.) an ben griechischen Rais Michael: Tanta millia hominum processioni et intercessioni atorum apostolorum principis ex omnibus finibus terrae propeatium sese quotidie conferunt. Schon frub mar die Benennung limina apostolorum aufgetommen, und zwar in der Bedeutung, welcher Limen fcon bei Martial, Statius u. A. vorfommt, nams ) für templum. Bu ber Beit als Palaftina im Befige ber Saraces n war, suchte bie romifche Politit bie Pilger nach Rom zu ziehen b hier einen neuen claffifchen Boden bes Chriftenthums ju grunden. id dieß gelang auch haufig, indem die Borftellung bei vielen Glaus jen Eingang fand, bag es ber Bille Gottes felbft fei, weil Gott ift nicht zugelaffen haben murbe, bag bie Unglaubigen in ben Befit belligen ganbes tamen — ein Argument, mas nach bem ungludjen Ausgange der Areugguge eine neue Starte erhielt, mo die Pae ber Spnode ju Clermont: Deus vultl nun leicht fure Gegentheil gewendet werben tonnte. Da es indeg nicht moglich war, Die Liebe : Palafting gang ju unterbrucken, fo fuchte man von Rom aus nigftens babin gu mirten, bag bie Pilger ben Beg nach Palaftina er Rom nehmen mußten. Den Klerifern und Monchen warb es gur licht gemacht, die papftliche Erlaubnig perfonlich nachzusuchen. Fur : Lalen aber ward es für fehr beilfam ertlart, wenn fie fich vor Uns tt ihrer gefahrvollen und befchwerlichen Reife durch bas Gebet und : Fürbitte bes beiligen Detrus empfehlen liegen. Bu biefen religiofen runden tamen auch noch andere geographisch = politische, welche bie tife uber Rom, über Civita Becchia, Ancona, Benedig u. a. ale bie chtefte und ficherfte empfahl. Rurg es gehorte mehrere Sahrhunderte tdurch zur Regel, und gleichsam jum guten Ton, die Reise nach ilaftina über Rom ju machen und fich gleichsam durch die Apoftels iften jum Befuche beim herrn und Meifter felbft vorbereiten und ifuhren zu laffen. Auf diese Art alfo, und da die Bahl ber romis en Alterthumer mit jedem Sahrzebend fich vermehrte, mard bie romis e Ballfahrt fo febr gur allgemeinen, bas die Ausbrude Romipeta und Romeus nicht blos von Pilgern nach Rom, sondern von allen Pilgern überhaupt gebräuchlich wurden. Nes tantum, bemerkt Du Cange Glossar. s. v. Romeus, qui Romam peregrinationes instituunt, sed quivis peregrini Romei et Romipetae appellati. Auch wurde deshalb der Name Romeus und Romeo häusig als Taufname gebraucht.

Schon im 12. Jahrhundert hatten bie Papfte fur Die Ballfahrten einen besondern Ablag verheißen. Go Caliptus im Jahre 1223. 3m Jahre 1226 bewilligte Alexander IV. ben Dominitanermonchen, welche an ben beiligen Orten predigten und ju Bufübungen ermahnten, bet Ablag ber Kreugfahrer. S. Schrodh Thl. 28. p. 161-62. Aber Boni facius VIII. erhob im Jahre 1800 burch die Stiftung bes großen Ablaf und Jubeljahres die romifche Ballfahrt ju einem permanenten, net jest fortbauernden Institute. Die romifchen Gefchichtschreiber ergablen eine Menge von Bundern, wodurch diefes erfte romifche Jubeljahr ber herrlicht murbe, und berechnen die Bahl der Pilger auf 200,000, fe wie bie Saben, melde bie Altare ber beiben Apostel blos von ben grmet Pilgern (ohne die Geschenke der Reichen) erhielten, betrugen mehr all 50,000 Goldgulden. Bergl. den Artitel Jubeljahr 2r Bb. p. 355 ff. wo auch gezeigt worben ift, wie die Papfte den Beitraum eines Jubel jahre endlich bis auf 25 Jahre gurudführten. Gine facte und mis billigende Zeugerung über die Ballfahrten findet man in ber oft e wahnten Schrift: Die tatholische Rirche Schlesiens p. 346.

#### III.

### Das heilige Haus zu Loretto.

Das beilige Saus ju Loretto (Domus sancta Lauretana), ober, wie es die Italiener gewöhnlich nennen, la santa casa, hat feit dem 16. Jahrhundert eine Menge gelehrte Streitigfeiten veranlaßt. Paulus Bergerius, diefer berühmte italienische Bifchof und papftliche Gefandte in Deutschland, ber aber endlich gur evangelischen Rirche über ging, griff fie in einem fleinen Buche: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loretto, welches fein Better Lubovic. Berge rius unter ber Aufschrift: De Idolo Lauretano, überfest berausgab, mit vielen Grunden an. Ihn fuchte ber Jefuit Petrus Tacrianus in seiner Schrift: Responsio apologetica ad capita argumentor. P. P. Vergerii haeretici, ex libello ejus inscripto: de Idolo Lauretane. Ingolftadt 1584 ju widerlegen, jedoch mit wenig Glud. Außerdem haben noch zwei andere Jefuiten , Petrus Canifius und Soratius Turfellinus zur Bestätigung Diefer Sausverfebung die Feber ergriffen, unter welchen ber lettere am ausführlichsten von allen geschrieben bat. Lauretana historia. Mogunt. 1599. und Venet. 1727. Noch mehren folder Apologien ber Fabel von Loretto von Schriftstellern aus ber romifchen Rirche findet man bei Schrodh Thl. 28. p. 259 und 60 verzeichnet. Die heftigste, aber auch die grundlichste Schrift wiber biefe Apologien ist bie von Matth. Bernegger Hypobolimaea divae Mariae Deiparae Camera, s. Idolum Lauretanum. Argentor. 1619. - Dit Geschichterzählung hat Schrödh, dr. RG. Ihl. 28. p. 260 ff. nach ben verschiebenen Relationen mit am beften gusammengefest; woraus wir Rolgendes entlehnen. Es war bie Stube in bem Saufe ber Jungfrau Maria, in welcher fie geboren und erzogen worben war, und mo fie Jefum bis in fein zwolftes Jahr erzog. Gie wohnte bafelbft bis au feiner himmelfahrt. Diefe Stube mar es, welche Die Apostel megen vieler geheimnigvollen Sandlungen, bie barin vorgefallen maren, in eine Rirche ju verwandeln und biefe ber Jungfrau Maria ju weihen beschloffen. Rachdem dieß geschehen mar, verfertigte der Evangelift Lucas ihre holgerne Bilbfaule mit ihrem Rinbe in bem Arme, welche in bie Rirche binein gefest murbe. Lange Beit binburch verrichtete man barin Bottesbienft, bis nach und nach alles in biefen Segenden muhamebanisch geworden mar. Darauf trugen bie Engel biefe Rirche 1291 nach Terfato in Dalmatien. Weil man aber biefes Saus bort nicht fo verehrte, wie es die Maria munichte, fo murbe es von ben Engeln über bas Meer in bas gegenüberliegenbe Stalien, nabe bei Recanati in einen Balb, ber einem vornehmen Frauenzimmer, Lauretta, jugeborte, fortgetragen, und bavon hat die Rirche den Ramen ber beiligen Maria von Loretto betommen. Allein ber launigen Maria gefiel es auch bort nicht, und nach mehrmaligen Orteveranderungen brachten bie himmlifden Boten das haus im Jahre 1295 auf die Stelle, wo es noch jest ift. Diefes heilige Daus, welches mitten in der von Paul II. begonnenen und von Sirtus V. vollendeten prachtigen Rirche fteht, und auch an andern Orten, j. B. in Prag, nachgebildet murbe, ift von Außen mit Marmor überzogen, und aus Chenholz und Bacfleinen gebaut, 30 Fuß lang, 15 Fuß breit und 18 Fuß hoch, und von innen und außen mit vielen Roftbarkeiten geziert. Es hat eine Thure und ein Gitter von Silber, hinter welchem Maria mit bem Jefustinde abgebilbet ift. Sonft befand fich hier ein ungeheurer Schat, ber nach und nach durch die Pilgrime entstanden war. Die Gintunfte biefes Saufes murben ohne die jahrlich hinzutommenden Gefchente auf 30,000 Scubi berechnet, und bie Babl ber ebemals jahrlich berbeiftromenben Pilgrime auf 100,000 berechnet. Unter andern Seltenheiten zeigte man in diefem Saufe bas Fenfter, burch welches ber Engel Gabriel gu Maria hereintrat, als er ihr bie Geburt bes Beilandes verfundigte. Mertwurdiger ift das Bild Rafaels, die heilige Jungfrau darstellend, Die einen Schleier über bas Jefustind legt.

Eine vollständige Beschreibung des in eine prachtvolle Riche gefesten und mit toftbaren Geschenken aller Art bereicherten Sauses in
feinem neuern Bustande, bis ins 18. Jahrhundert wird in J. Gr.
Aepflers Fortsetung seiner neuen Reisen, Hannover 1741. p. 414—
428 ff. gegeben. In den neuern Zeiten aber ift die Andacht zum heitigen Hause sehr in Verfall gekommen. Die Schäte besselben haben
sich vermindert und sind in den Jahren 1797, 1799 und 1809 größ-

tentheils in bie Sande ber Frangofen gefallen.

#### IV.

### S. Jacobus de Compostella.

Ueber biefen Ballfahrtsort ift ebenfalls zu vergleichen bie oben ermahnte Schrift von Deibegger p. 18 ff., und bas, was im zweiten

und Romeus nicht blos von Pilgern nach Rom, sonbern von aller Pilgern überhaupt gebräuchlich wurden. Nee tantum, bemerkt Du Cange Glossar. s. v. Romeus, qui Romam peregrinationes instituunt, sed quivis peregrini Romei et Romipetae appellati. Auch wurde beshalb der Name Romeus und Romeo häufig als Taufname gebraucht.

Schon im 12. Jahrhundert hatten bie Dapfte fur bie Ballfahrten einen besondern Ablag verheißen. Go Calirtus im Jahre 1223. 3m Jahre 1226 bewilligte Alexander IV. ben Dominitanermonchen, welche an ben beiligen Orten predigten und ju Bufübungen ermahnten, ben Ablag ber Kreugfahrer. G. Schrodt Thi. 28. p. 161-62. Aber Bonis facius VIII. erhob im Jahre 1800 burch die Stiftung bes großen Ablas und Aubelighres die romifche Ballfahrt ju einem permanenten, noch jest fortbauernden Inftitute. Die romifchen Gefchichtfchreiber ergebten eine Menge von Bundern, wodurch diefes erfte romifche Jubeljahr ver berrlicht murbe, und berechnen die Babl ber Pilger auf 200,000, fo wie bie Baben, welche die Altare ber beiben Apostel blos von ben grmen Pilgern (ohne bie Befchente ber Reichen) erhielten, betrugen mehr als 50,000 Goldgulden. Bergl. ben Artitel Jubeljahr 2r Bd. p. 355 ff., wo auch gezeigt worben ift, wie die Papfte ben Beitraum eines Inbel jahre endlich bis auf 25 Jahre gurudführten. Gine ftarte und mis billigende Meußerung über die Ballfahrten findet man in ber oft et mabnten Schrift: Die fatbolische Rirche Schlesiens p. 346.

#### III.

## Das beilige haus zu Loretto.

Das heilige Saus zu Loretto (Domus sancta Lauretana), ober, wie es die Italiener gewöhnlich nennen, la santa casa, hat feit bem 16. Jahrhundert eine Menge gelehrte Streitigkeiten veranlaßt. Paulus Bergerius, Diefer berühmte italienifche Bifchof und papftliche Befandte in Deutschland, ber aber endlich gur evangelischen Rirche über ging, griff fie in einem fleinen Buche: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loretto, welches fein Better Ludovic. Berge rius unter der Auffchrift: De Idolo Lauretano, überfest herausgab, mit vielen Grunden an. Ihn fuchte ber Jefuit Petrus Tacrianus in seiner Schrift: Responsio apologetica ad capita argumentor. P. P. Vergerii haeretici, ex libello ejus inscripto: de Idolo Lauretano. Ingolftabt 1584 ju widerlegen, jedoch mit wenig Glud. haben noch zwei andere Jesuiten, Petrus Canifius und Soratius Tur fellinus jur Bestätigung Diefer Sausverfebung bie Feber ergriffen, unter welchen der lettere am ausführlichften von allen geschrieben bat. Lauretana historia. Mogunt. 1599. und Venet. 1727. Noch mehren folder Apologien ber Fabel von Coretto von Schriftstellern aus ber romischen Rirche findet man bei Schrodh Thl. 28. p. 259 und 60 verzeichnet. Die heftigfte, aber auch die grundlichfte Schrift miber biefe Apologien ist bie von Matth. Bernegger Hypobolimaea divae Mariae Deiparae Camera, s. Idolum Lauretanum. Argentor. 1619. - Die Geschichteerzählung hat Schrödh, chr. AG. Thi. 28. p. 260 ff. nach

Martyrer ihres frommen Eifers zu betrachtenben Eremiten Mentab unb Benno lebten und ftarben.

Schon frühzeitig erlangte biefer Ort ben Auf einer besondern Deiz ligkeit, und schon Fr. Farner, Weihbischof von Bamberg, sagte: Einzsiedeln sei das deutsche Loretto. In Aug. Redings Schrift de Sacello Einsidl. dissert. 8. 10. wird gesagt: "Der heilige Wenrad habe mit "seinem englischen Wandel und mit seiner heiligen Warter, vom hims "mel verdient, daß Einsiedeln für alle Betrübte und Dürftige eine Bus"fluchtsstatt, ein Arostbaum, eine allgemeine Schahkammer allerhand "geistlicher und leiblicher Gnaden geworden." Am Eingange der Caspelle, welche Engelweihe genannt wird, stehen die Worte: Hie est plena remissio omnium peccator. et a culpa et a poena. Vergl. 3. Hottingers helvet. KG. Ihl. 1. Zurich 1698. p. 449 — 60.

IX) Wie die Reformatoren von den Wallfahrten urtheilten, und welches Schidfal diefelben in der neuern Zeit gehabt haben. - Rach ben Grundfagen, Die einmal bie Reformatoren als bie ihrigen geltenb gemacht hatten, Zonnten fie fich nur ungunftig über die Ballfahrten aussprechen. werben gewöhnlich in Gefellichaft ber Prozessionen genannt. Bas die Reformatoren an Ballfahrten ju tadeln haben, findet man turg und bunbig in Balchs Ginleitung in bie Religionsftreitigfeiten außer ber Intherischen Rirche 2r Thl. p. 663 ff. - Die Berwerfungsgrunde ber Ballfahrten in ber romifchen Rirche findet man auch bei Jo. Gerard Lue. theol. T. XVII. p. 126, wo es heißt: Pontificias peregrinationes opinione singularis cultus satisfactionis et meriti ad sepulcra et loca sanctorum susceptas toto pectore repudiamus, unb als Grunde fur biefes Urtheil fuhrt er folgende an: 1) Poregrinationes sunt superstitiosae, 2) sunt supervacuae et otiosae, 3) sunt multis modis perniciosae, a) in re familiari, b) in re existimationis et famae, c) in re valetudinis, d) in re vitae corporalis, e) in re salutis, 4) in Christi meritum contumeliosae, 5) Verbo Dei et naturae N. T. contrariae, 6) Ethnicorum et Turcarum superstitioni adfines, 7) Destituuntur primitivae eoclesiae suffragio, 8) a Pontificiis sanioribus non admodum probantur.

Ungefahr um berfelben Grunde willen, die Gerard gufammengeftellt bat, nahm ber Ballfahrtseifer nach bem Beitalter ber Reformas tion immer mehr ab. Ja felbft tatholifche Schriftsteller bes 18. unb 19. Jahrhunderts haben fich barüber auf abnliche Art ausgesprochen. In biefem Beitraume erfuhr bas gange Ballfahrteinstitut nicht nur in Frantreich, fondern auch in Deutschland, theils durch die Staatsgewalt, theils burch die Rirchenpolizei fo viele Beranderungen und Befchrantuns gen, bag es nicht mehr mit bem ehemaligen verglichen werben tann. Die im Mittelalter fo baufigen Ponitenzwallfahrten haben gang aufgebort, ober die etwa noch vortommenden galle durften boch nur unter die feltenen gerechnet werben. Die ju fo viel Rlagen und Befchwerben Beranlaffung gebenden Ballfahrtsproceffionen find burch landesherrliche und bischöfliche Berordnungen vermindert und beschrantt. Selbft bie fonft fo glangenbe Ballfahrt nach Rom mar bei bem letten Jubeljahre taum noch ein Schatten von ber frubern Jubelfeier. Die neuesten politifchen Berbaltniffe bes Drients und ber vor turgem heftiger als je ausgebrochene Bwift zwifchen Griechen und Lateinern in Serufalem wegen bes bei beiligen Grabes, so wie andere Umftande, haben gleichfe beigetragen, die Bahl der Pilger nach dem heiligen und gelobb zu vermindern.

Uebrigens find in ber neueften Beit wieber eifrigere Lobre Ballfahrten aufgetreten, ale man fie lange Beit ju finden gewo Unter biefe gehort vorzuglich ber Bicomte be Chateaubriand, m bem erften Decennio biefes Sahrhunderts felbft eine gelehrte T ins gelobte Land unternahm, und in einer intereffanten Reif bung fchilberte. Aber auch in feiner Schrift: Genie du Chris Par. 1802. T. IV. ch. 1. 2. u. a. fommt jum lobe ber tat Wallfahrtsanftalt viel vor. — Aber auch ber neuefte beutsche fteller über diefen Gegenstand, Binterim in feinen Dentwur 4r Bb. 1r Thi. p. 606-656, bat feiner gefchichtlichen Da eine fortgefette Apologie ber Ballfahrten eingefchaltet, jur E (wie er fich p. 688 ausbruct) für alle Rafemeife unfrer Tage, bie gegen bie in ber tatholifchen Rirche üblichen Ballfahrten ibre erbeben, und alle Gelehrte und alle Bischofe und Priefter, alle ber Borgeit ungescheut eines finftern Aberglaubens beschulbigen murben aus biefer Bertheidigung etwas ausheben, wenn es the au viel Raum toftete, theils auch die Brunde trifftiger maren, Berfaffer vorgebracht bat. — Dagegen tonnen wir uns nicht ten, eine turge Schilberung ber Ballfahrten in ber romifchen bierher ju feben, die ju widerlegen herrn Binterim boch febr merben murbe. Sie ift entlebnt aus ber Schrift: Die to Rirche Schleftens, bargeftellt von einem tatholifchen Beiftlichen. burg 1826. p. 839-48, wo es heißt: "Die nachtheiligen "bes Ballfahrtens find ichon oft genug gerügt worben. Schon "fchlimm genug, daß Gelb und Beit verschwendet, Die Sauswi "vernachlaffigt, ber Sang jum Dugiggange und jur Lieberlich "nabrt wird. Dan muß bei biefen Ballfahrten mit gewefen fe "ju wiffen, mas für Ausbruchen ber Bugellofigfeit, Unfittlich "Unjucht fich oft auf ben Rachtherbergen biefes Gefindel überli "Soffnung auf Ablag liegt ja fo nabe! Roch folimmer abei "daß bie Berehrung Gottes im Geifte und in ber Bahrheit ge "ber Aberglaube, als fei Gott geneigter an einem Orte Ge "erhoren, als an einem andern, erzeugt, bie Berehrung ber ! "und Mariens auf bas Ueberfpanntefte ausgebehnt, ber falfche I "glaube genahrt, ber Pfarrgottesbienft vernachlaffigt, und Die f "Birtfamteit bes Buggefchafts vernichtet wird. In ber That u "bie Abgotterei, welche bas Bolt mit ben Gnadenbilbern treibt "Glauben."

Martyrer ihres frommen Eifers zu betrachtenben Eremiten Mentad und Benno lebten und ftarben.

Schon fruhzeitig erlangte biefer Ort ben Ruf einer besondern Deisligkeit, und schon Fr. Farner, Weihbischof von Bamberg, sagte: Einssiedeln sei das deutsche Loretto. In Aug. Redings Schrift de Sacello Einsidl. dissert. 8. 10. wird gesagt: "Der heilige Menrad habe mit "seinem englischen Wandel und mit seiner heiligen Marter, vom hims, met verdient, daß Einsiedeln für alle Betrübte und Dürftige eine Zusssslüchtet, ein Arostbaum, eine allgemeine Schahlammer allerhand "Beistlicher und leiblicher Gnaden geworden." Am Eingange der Caspelle, welche Engelweihe genannt wird, stehen die Worte: Hie est plena remissio omnium peccator. et a culpa et a poena. Vergl. R. J. Hottingers helvet. AG. Abl. 1. Bürich 1698. p. 449 — 60.

IX) Wie die Reformatoren von den Wallfahrs ten urtheilten, und welches Schidfal diefelben in der neuern Zeit gehabt haben. - Rad ben Grundfagen, Die einmal bie Reformatoren als bie ihrigen geltend gemacht batten, Lounten fie fich nur ungunftig über bie Ballfahrten aussprechen. werben gewöhnlich in Gefellichaft ber Prozessionen genannt. Was die Reformatoren an Ballfahrten zu tabeln haben, findet man turg und bundig in Balche Ginleitung in bie Religioneftreitigfeiten außer ber lutherischen Rirche 2r Thl. p. 663 ff. - Die Berwerfungegrunde ber Ballfahrten in der tomifchen Rirche findet man auch bei Jo. Gerard Luc. theol. T. XVII. p. 126, wo es heißt: Pontificias peregrinationes opinione singularis cultus satisfactionis et meriti ad sepulcra et loca sanctorum susceptas toto pectore repudiamus, und als Grunde für diefes Urtheil führt er folgende an: 1) Poregrinationes sunt superstitiosae, 2) sunt supervacuae et otiosae, 8) sunt multis modis perniciosae, a) in re familiari, b) in re existimationis et famae, c) in re valetudinis, d) in re vitae corporalis, e) in re salutis, 4) in Christi meritum contumeliosae, 5) Verbo Dei et naturae N. T. contrariae, 6) Ethnicorum et Turcarum superstitioni adfines, 7) Destituuntur primitivae ecclesiae suffragio, 8) a Pontificiis sanioribus non admodum probantur.

Ungefahr um berfelben Grunde willen, die Gerard zusammengesstellt hat, nahm der Ballfahrtseifer nach dem Zeitalter der Reformation immer mehr ab. Ja selbst katholische Schriftsteller des 18. und 19. Jahrhunderts haben sich darüber auf ahnliche Art ausgesprochen. In diesem Zeitraume ersuhr das ganze Ballsahrtsinstitut nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland, theits durch die Staatsgewalt, theils durch die Artgenpolizei so viele Veränderungen und Beschränkunzgen, daß es nicht mehr mit dem ehemaligen verglichen werden kann. Die im Mittelalter so häusigen Ponitenzwallsahrten haben ganz ausgeshört, oder die etwa noch vorkommenden Fälle dürsten doch nur unter die seltenen gerechnet werden. Die zu so viel Klagen und Beschwerden Veranlassung gebenden Wallsahrtsprocessionen sind durch landesherrliche und bischöstliche Verordnungen vermindert und beschränkt. Selbst die sonst son schatten von der frühern Jubelseier. Die neuesten politischen Vershältnisse des Orients und der vor kurzem bestiger als je ausgebrochene

Swift zwifchen Griechen und Lateinern in Jerufalem wegen bes Befites bes heiligen Grabes, so wie andere Umftande, haben gleichfalls dazu beigetragen, die Bahl der Pilger nach dem heiligen und gelobten Lande zu vermindern.

Uebrigens find in ber neuesten Beit wieber eifrigere Lobrebner ber Wallfahrten aufgetreten, als man fie lange Beit zu finden gewohnt war, Unter diefe gehort vorzuglich der Bicomte be Chateaubriand, welcher in bem erften Decennio diefes Jahrhunderts felbft eine gelehrte Pilgerreife ins gelobte Land unternahm, und in einer intereffanten Reifebefderi bung fchilberte. Aber auch in feiner Schrift: Genie du Christianisme Par. 1802. T. IV. ch. 1. 2. u. a. fommt gum Lobe ber fatholifchen Ballfahrtbanftalt viel vor. — Aber auch ber neuefte beutsche Schrift fteller über biefen Gegenstand, Binterim in feinen Dentwürdigkeiten 4r Bb. 1r Thl. p. 606-656, hat feiner geschichtlichen Darftellung eine fortgefette Apologie ber Ballfahrten eingefchaltet, gur Barnung (wie er fich p. 688 ausbruckt) für alle Rafemeife unfrer Tage, Die fo gem gegen die in der tatholifchen Rirche ublichen Ballfahrten ihre Stimme erbeben, und alle Gelehrte und alle Bischofe und Priefter, alle Fromme ber Borgeit ungefcheut eines finftern Aberglaubens befculbigen. wurden aus biefer Bertheibigung etwas ausheben, wenn es theils nicht au viel Raum toftete, theils auch die Grunde trifftiger maren, Die ber Berfaffer vorgebracht bat. - Dagegen tonnen wir uns nicht enthab ten, eine turge Schilderung ber Wallfahrten in ber romifchen Rirde bierber ju fegen, bie ju wiberlegen herrn Binterim boch febr fomer werben murbe. Sie ift entlehnt aus ber Schrift: Die katholifde Rirche Schleffens, bargeftellt von einem tatholifchen Beiftlichen. Alten burg 1826. p. 889-48, wo es heißt: "Die nachtheiligen Folgen "bes Ballfahrtens find ichon oft genug gerügt worden. Schon bas ift "fchlimm genug, bag Gelb und Beit verfcwendet, bie Sauswirthicaft "vernachlaffigt, ber Sang jum Dußiggange und jur Lieberlichteit ge-"nahrt wird. Dan muß bei biefen Ballfahrten mit gewefen fenn, um "Bu miffen, mas fur Ausbruchen ber Bugellofigfeit, Unfittlichfeit und "Unjucht fich oft auf ben Nachtherbergen biefes Gefindel überlage; Die "Soffnung auf Ablaß liegt ja fo nabe! Doch folimmer aber ift es, "baß die Berehrung Gottes im Geifte und in ber Babrbeit gefabrbet. "ber Aberglaube, als fei Gott geneigter an einem Orte Gebete ju "erhoren, als an einem andern, erzeugt, die Berehrung ber Beiligen "und Mariens auf bas Ueberspanntefte ausgebehnt, ber falfche Bunber "glaube genahrt, der Pfarrgottesbienft vernachlaffigt, und die beilfame "Birtfamteit bes Bufgefchafts vernichtet wirb. In ber That überfleigt "ble Abgotterei, welche bas Bolf mit ben Gnadenbildern treibt, allen "Glauben."

So auch Virgilius Aeneid. 1. 4.

Annam cara mihi nutrix huc siste sororem Dic corpus properet fluviali spargere lympha.

und lib. 6.:

Idem ter socios pura circumtulit unda. Spargens rore levi et ramo felicis olivae.

Dan hat mehrere Mungen ber Raifer Julius Cafar, Tiberius, Nerva und DR. Aurel, morauf ein Beihmafferteffel mit einem Baumzweige sber Beihwebel gepragt ift. Scipio Afritanus befchreibt ben Bebrauch der heidnischen Priefter, die Eingehenden in die Rirche mit Baffer ju befprengen, Liv. 37. c. 8. Gojomenus fagt von Julian : Cum limen templi transiturus esset, virentes quosdam ramos madidos tenens sacerdos more Graecorum, intrantes adspersit. Antonii Marsilii etc. hydrogiologia sive de aqua lustrali et benedicta. Romae 1586. (In biefem Buche tommen manche gelehrte Rachmeifun: gen über die beiligen Bafdungen ber Juden und Deiben vor.) -De lustrandi purgandique veterum gentilium ritibus circa aquam sheervatio. Auctore M. Jer. Mossmanno. Viteb. 1660. 4. - Jo. Ulricus Haffnerus de aqua lustrali veter, gentilium. Jenae 1687. 4. - Lomeier de veterum gentilium lustrationibus. Ultrajecti 1681. 4. und Zutph. 1700. 4. - Underes f. bei Fabricius Bibl. antiqu. ed. Schaffshausen p. 449.

Bei diefer reinigenden, helligenden und selbst verschnenden Kraft, Die das vorchriftliche Alterthum bei Juden und Heiben dem Wasser beistegte, darf man sich nicht wundern, daß man schon früh auch bei den Christen ahnliche Ansichten von diesem Elemente sindet. Aus Tertulzian namentlich und Ambrosius könnte man, wenn es nothig ware, wiele Stellen als Beweis anführen. Hieraus ließe sich nun im Allgesweinen beweisen, daß die Christen ungefahr auf dieselbe Weise vom Basser urtheilten, wie Juden und Heiden. Allein wir haben den Beweis noch specieller zu führen. Darum gehen wir jeht zum zweiten Ibschnitte über.

II) Wahrscheinliche Vermuthung, wie das Weihwaffer in die driftliche Birche gekommen und Bu welcher Zeit es ungefahr allgemeine Gitte ges worden fei. - Manche Schriftsteller aus ber romischen Kirche Leiten das Beihmaffer vom Papfte Alexander I. im zweiten Sahrhun-Derte her und behaupten, die Berordnung bagu tomme im Jure Canon. Elecret. part. III. de consecrat. distinct. 3. c. 10. p. 467 vor. Uns Dere, wie z. B. Bellarmin de verbo Dei I. IV. c. III. wollen nicht minmal diefen Papft jum Urheber bes Weihmaffers machen, fondern meben noch weiter, indem fie bereits ju Beiten der Apoftel das Weih: maffer gewohnlich fenn laffen. Allein, indem gezeigt worden ift, daß ermahntes Decret falfchlich bem Papfte Alexander beigelegt worden fei, band bas vom Beihmaffer weder im R. T. noch in den Schriften ber softolifchen Bater und ber alteften Rirdenlehrer etwas vortomme, ers piebt fic bas Unmahre diefes Borgebens von felbft.

Eine andere, wenigstens vernünftigere, Bermuthung außern tomis The Schriftsteller, die fich ungefahr wie Binterim in seinen Dentwurbigkeiten 4r Bb. 1r Thl. p. 46 erklaren. Dier heißt es: "In der "Mitte bes freien Plates vor ben Kirchen, ober auch zuweilen an ber "Subfeite, war ein Brunnen, Cisterne oder, Waschbecken, ber dazu "biente, die Hande und das Angesicht der in die Kirche Eingehenden "zu reinigen. Die Griechen nannten ihn gealyv oder zepresölestor, "die Lateiner Cantharum oder Nymphaeum. Bon diesem alten Gez"brauche leiten die katholischen Archäologen ben in unsern Kirchen noch "üblichen Gebrauch der bei den Eingängen in die Kirchen aufgestellten "Weihwassertessel her." Allein dagegen läßt sich noch erinnern, daß diese Brunnen nicht in, sondern vor den Kirchen waren, und daß man dem Wasser in denselben keine suhnende und magische Kraft zuschrieb, sondern das Ganze mehr als eine Sitte der außern Wohlanständigkeit oder höchstens als ein Symbol der Erinnerung betrachtete, daß Reinigkeit des Herzens denen gezieme, die Gott in den kirchlichen Versammlungen verehren wollten.

In biesem Seiste hat die griechische Kirche jene Brunnen fiets betrachtet. Dacher heißt es bei Elbner neueste Beschreibung der griechtischen Christen in der Turkei n. l. p. 296—97.: "Bor den Kirchen "pflegt gemeiniglich ein lediger, doch ummauerter Plat sammt einem "Brunnen, Cisterne oder Wasserlunst zu senn, woraus man sich vor "dem Eingange in die Kirche wäscht oder besprengt. Absonderliche "Gefäße mit geweihtem Wasser hat man hier bei den Kirchen nicht, "wie bei den Lateinern. Die letztern haben diese von den Deiden ger"borgt, welche bergleichen vor ihren Tempeln hatten, und die Einge"henden besprengten. Den Unterschied der Griechen hierin von den "Lateinern gesteht auch Goar ad Euchologium p. 25 ein." Bergl.
Jo. Guillelm. Baier in der oben anges. Schrist.

Allerdings mogen bie zeither ermannten Brunnen vor ben Rirchen biefe Sitte bes Weihwaffers mit eingeleitet haben, aber fie bildete fich erft spater aus, nachdem bergleichen Brunnen vielleicht Jahrhunderte tang vor ben Rirchen erbaut worden waren, ohne nur entfernt die Bestimmung bes Weihwassers in der spatern romischen zu haben. Wir werden den Beweis bafür sogleich weiter unten führen konnen.

Die Sitte Des Weihmaffers an den Rirchen gehort in eine fpatere Beit, mo man fcon aufgehort hatte, Unftof an jubifcher und beibnifcher Nachahmung im Rultus ber Chriften gu finden, um eben badurd ben einftigen Juben und Beiben bas Chriftenthum befto angelegentifcher gu empfehlen. Es lagt fich ein langerer Beitraum nachweifen, wo bie Chriften bas Befprengen vor ben Tempeln ale heibnischen Aberglauben verabschenten. Theodoret. hist. eccl. l. Ill. c. 16. ergablt von bem nachmaligen Raifer Balentinian (+ in ber zweiten Salfte bes 4. Sabre bunderte), ale er einst noch ale Rriegeoberfter ben Raifer Julian nach bem Tempel ber fortung begleitet habe, fci er von ben Tempelbienern mit heidnischem Beihmaffer besprengt worden. Dieg habe er aber fo ubel vernommen, bag er bem besprengenden Tempelbiener einen Rauftfchlag verfest habe, mit ben Worten: Als Chrift fei er burch bas beidnische Beihmaffer nicht gereinigt, sondern beflect worden. Beachtet man ben Umftand, daß remifche Ritualfdriftsteller, g. B. Durandus Rational. I. IV. c. 4. ausdrucklich fagen: Aquam lustralem in memoriam baptiami omni die dominica benedici, fo ift eine Aeußerung Muguftin's von bem firchlichen Rituale feiner Beit merfmurbig, nam:

lich biefe: Daß es teinen dem Caufritus abnlichen Bebrauch gebe. Bare nun bamale bas Beihmaffer ichon gewohnlich gemefen, von dem die romifche Rirche behauptet, bag es außer andern 3meden eine bestandige Erinnerung an die Taufe fenn folle, fo wurde Augustin's Behauptung († 480) gar teinen Sinn haben. Dan tann es barum nicht unwahrscheinlich finden, wenn Danche ben Urfprung bes Weihmaffere im Ginne der romifchen Rirche in eine fpatere Beit, vielleicht gegen bas Beitalter Gregore bes Großen, fegen. Rur unter biefer Borausfehung mag es mahr fepn, mas Augufti I. I. 5r 28b. p. 897 fagt: "Die Borte bes Apostels Paulus 1 Timoth. 2, 3. "So will ich nun, daß die Manner beten an allen "Orten, und aufheben heilige gande ohne Jorn und Tweifel - mogen nun ale eine neue Berordnung, ober als "Empfehlung einer aus dem Judenthume abstammenden Sitte genoms "men werben, fo foll auf jeben gall burch ben Ausbrudt: Beilige Sande, bie Reinigfeit bes Bergens und Unfculd bes Banbels "angedeutet werden. hierauf bezieht fich auch bie alte Bewohnheit, "in ben Borhofen und in den Gingangen der Rirchen Gefaße mit Baffer, "fontes ober lubra genannt, hinguftellen, bamit fein Glaubiger illotis "manibus herbeitomme. Sier ift nicht nur eine unvertennbare Ber-"wandtichaft mit ben Mpfterien ber Therapeuten und anderer Mpfte-"rienformen, fondern auch der Urfprung des in der tatholifchen Rirche "noch jest üblichen Weihmaffers."

Archaologische Schrifteller sowohl aus ber romischen als protes fantischen Rirche, welche mit Rritik bei ihren Untersuchungen verfahren, nehmen bas 9. Jahrhundert an, wo die Sitte bes Weihmaffers

vollig allgemein im Abendlande geworben fei.

III) Wirkungen, welche die romische Kirche dem Weihwasser zuschreibt, und verschiedenartiger Bebrauch, den sie davon in ihrer Liturgie und bei anderer Veranlassung noch jegt macht. - Der Aberglaube, welcher fich nach und nach in ber romifchen Rirche mit bem Beihmaf= fer verschwistert hat, übertrifft noch basjenige, mas Juden und Beiden von ihren Luftrationen erwarteten. Man bilbete bavon bie Borftellung, bag es die bofen Beifter vertreiben und Rrantheiten verhuten tonne. Spaterhin legte man noch mehrere munderbare Rrafte, fogar die Reis wigung von Gunden, die Segnung ber Erbfruchte, Die Bertreibung bes Gewitters, die Beforderung einer gludlichen Diedertunft, die Erleichterung des Fegefeuers, dem Beihmaffer bei. Ber Diefe Wirfungen genauer tennen lernen will, ber lefe mit glaubigem Bergen ben Tractates des Jo. de Torquemada de aquae benedictae esticacia, obne Angabe bes Orts und Jahres, ein alter Drud in Folio und noch neuers lich Ignaz Steur's Unterricht von dem Beihmaffer, Coin 1818. 4 Bogen. Gelbst Lacherlichkeiten ber Urt hat hospinian 1. 1. in feiner Ab: bandlung vom Beihmaffer am Ende ale Appendix mit ber Ueberfchrift Miracula falsa pro confirmanda aqua lustrali.

Indem nun die romische Kirche solche Unsichten hegt, darf 3meiertei nicht befremden, daß sie dieses Weihmaffer immer vor dem Unfange ber Meffe zu weihen gebietet und dazu gewisse Formeln vorschreibt, und daß sie von diesem Ritus vielfaltigen Gebrauch sowohl bei der Liturgie, als auch bei anderer Beranlassung macht. Das Taufwaffer wird im Jahre nur zweimal geweiht, in der Ofter = und Pfingstvigilie, das Weihwasser hingegen gewöhnlich vor der Wesse an den Sonntagen, mit Ausnahme des Ofter = und Pfingstsonntags, weil Tags zuvor des Taufwasser geweiht wird. Die Weihformeln und Gebete findet man in den Wissalien und Ritualbuchern, und einige im Auszuge giebt auch

Hospinian I. L

Uebrigens bebient sich die romische Kirche des Weihwassers nickt blos als eines kirchlich : liturgischen Gebrauchs, z. B. für die Kirchen besuchenden, bei Begräbnissen, die Einweihungen von Kirchen, Lich höfen und dergleichen, sondern auch außer der Kirche besprengt mas mit Weihwasser Personen, Thiere, leblose Gegenstände, Früchte, weitber die libri bonodictionales hinlangliche Auskunft geben. Bon der Pferdeweihe, die jährlich in Rom angestellt wird, erzählt Elsner maches Aussallende in der Fortsehung der neusten Beschreibung der gewischsen Christen in der Türkei p. 215—16. — Auch ist mandet hierher Gehörige von uns erinnert worden im Artikel Fluch und Segn.

Wie misbilligend man im Zeitalter der Reformation und nach bemfelben von Seiten der Protestanten über das Weihwasser genthest habe, ergiebt sich aus Walche Auszug von Luthere Werten Abl. 19. p. 1244. Bergl. auch d. Concordanz aus Luthers Werten u. d. Auch Gerhard Confessio cathol. I. II. part. II. art. 10. e. 7. p. 1269,

fo wie die oben angeführte Monographie von Baier.

# Berzeichniß

# n ganzen Werke abgehandelten einzelnen Artiket.

nifche Bahl bebeutet ben Band , bie beutsche bie Seitemahl.)

# Erfter Band.

| •                  | ••                  |           |            |         |               |
|--------------------|---------------------|-----------|------------|---------|---------------|
|                    | <b>\$1</b>          | •         |            |         |               |
| mahlefeier b       | er. Chriffe         |           |            | 1. 1-   | 42.           |
| mahlselemen        |                     |           |            | 1. 43 - |               |
| mablegefåße        |                     |           |            | i. 61—  |               |
| mahlegericht       |                     | • • •     |            | 1. 72-  |               |
|                    |                     | • • •     |            | I. 74-  |               |
|                    |                     | • • •     | , , , ,    | i. 80—  |               |
| ben                |                     |           |            | i. 83-  |               |
| n                  |                     |           |            |         |               |
| Dei.               |                     | • • •     |            | i. 103_ |               |
| te.                |                     |           |            | 1. 107— |               |
|                    |                     |           |            | 1. 111- |               |
| iciationis I       | Maria a Va          |           |            | I. 116— | 119           |
| crationis n        | daniae r e          | otum.     |            | I I     |               |
| isiarius.          |                     | • • •     |            | i. 124_ | 127           |
| islarius.          |                     | • • •     |            | i. 128_ | 130           |
| 15.65.             | • • •. • •.         |           |            | i. 131_ |               |
| lfeste.            |                     |           | • • • •    | i. 137— |               |
| Itheilung.         |                     | • • •     |            | 1. 140_ | 139.          |
| nittemoche.        | •, • • •            | •. •. •.  |            |         |               |
| iaconen.           |                     | • • •     |            |         |               |
| dt ber Rirch       | en.                 |           | • • • •    |         | 137.<br>476   |
| ehungsfeft 2       | zelu                | • • •     |            | 1. 158— | 170,          |
|                    | 83                  | •         |            |         |               |
|                    | _                   | •         | •          | I. 177— | 402           |
| terien.            |                     |           | • • • •    | 1. 185— |               |
| bas                | • • • • •           | • • •     | • • • •    | I, 189— |               |
| olom austag.       |                     | •. •. •   | • • • •    | I. 192— |               |
|                    |                     | • • •     | • • • •    |         |               |
| eidunge feft.      | 4                   |           | • • • •    |         |               |
| in ben Rir         | men oer w           | herlreu   |            | I. 228— |               |
| e in ber dri       | hrroðen ocia        | cage      | • • • •    |         |               |
| sweihe             |                     | • • •     |            | I. 258— |               |
| rium               |                     |           |            | 1. 269— | 274.          |
| edfel im dr        | iftlich = tirchlich | en Leben  | der ersten |         |               |
| ahrhunderte        |                     |           |            | I. 275— |               |
|                    |                     |           |            | I. 280— |               |
| bffentliche.       | Poenitentia         | publica.  |            | 1. 287— | 309.          |
| 30.                |                     | - · ·     |            | I. 310- | 313,          |
|                    |                     | •         |            |         |               |
|                    | _                   |           | C. 9. 600  | T 944   | 94D           |
| , verschiebenartig | ger Sprachgel       | rauch bie | les Worts. | I. 314— |               |
| :en                |                     |           |            | 1. 320- |               |
| a und Capel        | llani               |           |            | I. 324— | 32 <b>5</b> . |

| References. Artifel.                                     |                                                                            |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | -                     |           | •                     |          |            |        |                                         | •                                          |                |                                                 |               |          |       |            |         |           |                                         |                                                      |   |                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------|----------|------------|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------|-------|------------|---------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38                                                       | <b>G</b> a                                                                 | t                | 6                       | i T                                     | å                        | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                       |           | ,                     |          |            |        |                                         |                                            |                |                                                 | •             |          |       |            |         |           | ٠                                       | I.                                                   |   | 129-                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 39                                                       | <b>©</b> a                                                                 | t                | e                       | ф                                       | e i                      | t e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | •                     |           |                       | ٠        |            |        | •                                       | ٠                                          |                |                                                 | •             | •        | •     | _ •        |         | •         | •                                       | I.                                                   |   | 140-                                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 40                                                       | <b>S</b> a                                                                 | t                | e                       |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u              | n                     | t         | ! T                   | ri       | đ          | t      | Í                                       | n                                          | ь              | e 1                                             | •             | đ) i     | : i f | tl         | ić      | h e       | n                                       |                                                      |   | 242                                                                                   | ar.                                            | , (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41                                                       | G o                                                                        |                  |                         |                                         |                          | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | •                     | ١.        |                       | ٠,       |            | ; 6    | • Y •                                   |                                            | •              |                                                 | •             |          | * -   | •          | •       | ٠         | •                                       | I.<br>I.                                             |   | 343-<br>364-                                                                          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42                                                       | 0                                                                          |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |           | •                     |          | jt<br>•    |        | •                                       | uy<br>•                                    |                |                                                 | љ.<br>•       |          | w) t  |            |         | •         | :                                       | i.                                                   |   | 375                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43                                                       | Ø                                                                          | a (              | r                       | w                                       | 0                        | d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | €.                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | •                     |           | •                     | :        | •          |        | :                                       | •                                          |                |                                                 | •             |          | •     |            | •       | •         |                                         | ı.                                                   |   | <b>38</b> 3                                                                           | -38                                            | ĸ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44                                                       | C                                                                          | ) O              | r                       |                                         | P                        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 (                                     | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P                   | i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •              |                       |           | •                     | •        | •          | •      | •                                       | ٠                                          | ,              | •                                               | •             | ٠        | •     |            | •       | •         | •                                       | Į.                                                   |   | 387                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45                                                       | i                                                                          |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                   | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | ٠                     |           | •                     | ٠        | •          |        | ٠                                       | •                                          | •              |                                                 | •             | ٠        | •     | •          |         | -         | •                                       | l.                                                   |   | 394<br>403                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46<br>47                                                 | 6                                                                          |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 4                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>.</b>            | e r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | •                     |           | •                     | •        | •          | •      | •                                       | •                                          | •              |                                                 | •             | •        | •     | ٠          |         | •         | •                                       | 1.<br>1.                                             |   | 403<br>419                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48                                                       | Ğ                                                                          |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |           | •                     | ٠.       |            | •      | •                                       | ٠,                                         |                | •                                               | •             | •        | •     |            | •       | :         | •                                       | ĵ.                                                   |   | 442                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49                                                       | Ø                                                                          | 0 11             | ı f                     | i                                       | C T                      | n (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a f                                     | ti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                | •                     |           | • '                   | •        |            |        | •                                       |                                            | •              |                                                 |               |          | •     |            |         | •         |                                         | I.                                                   |   | 446                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50                                                       |                                                                            | D j              | į                       | a                                       | t                        | ą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠,                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |           | •                     | ٠        | •          | ٠      | •                                       | •                                          | •              | •                                               | ٠             | •        | ٠     |            | •       | •         | •                                       | Į.                                                   |   | 460                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 51<br>52                                                 |                                                                            |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       | _         |                       | ٠        | •          | •      | ٠                                       | •                                          | •              | ٠                                               | ٠             | •        | ٠     | •          | •       | ٠         | •                                       | I.                                                   |   | 463<br>482                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ų.                                                       | ۱۲'                                                                        | • 1              | •                       | · u                                     | · ·                      | . 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | •                     |           | ٠                     | ٠        | •          | •      | •                                       | •                                          |                | • •                                             | •             | ٠        | •     |            | ٠       | •         | ٠                                       | E.                                                   |   | -504                                                                                  |                                                | , Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                          | 1                                                                          |                  |                         |                                         | •                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |           |                       |          |            |        |                                         | £                                          | ),             |                                                 |               |          |       |            |         |           |                                         |                                                      |   |                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 53                                                       | D                                                                          |                  | c                       | 8                                       | n '                      | u :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |           |                       |          | ,          | •      |                                         |                                            |                |                                                 |               | ٠        |       |            | •       |           |                                         | I.                                                   |   | 485                                                                                   | -4                                             | 90.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 54                                                       | D                                                                          | i                | <b>Q</b> (              | 0                                       | n                        | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ſſ                                      | i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n I                 | n e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e n            | ŀ                     |           | •                     | •        |            | •      | •                                       | •                                          |                | •                                               | •             | •        | •     |            | •       | •         | •                                       | 1.                                                   |   | 491                                                                                   | _4                                             | <b>H</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55                                                       | D                                                                          | į                | 2 (                     | 0                                       | n                        | ų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6.</b>                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                   | ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •_             |                       |           | •                     | •        |            | ٠      | •                                       | •                                          |                | •                                               | ٠             | ٠        | •     |            | ٠       | •         | ٠                                       | Į.                                                   |   | 495                                                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 90                                                       | עוי                                                                        | 11               | 8 (                     | C 1                                     | P                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11                                      | B 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                   | a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r              | C                     | 2         |                       | •        |            | ٠      | ٠                                       | •                                          | •              | •                                               | ٠             | •        | •     | •          | ٠       | ٠         | ٠                                       | I.                                                   |   | 506<br>514                                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| J,                                                       | Ð                                                                          | V                | r                       | <b>U</b> 1                              |                          | Ħ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • 1                                     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                   | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •              | ٠                     | •         | ٠                     | ٠        |            | ٠      | ٠                                       | •                                          | •              | ٠                                               | ٠             | ٠        | •     | •          | ٠       | •         | ٠                                       | I.                                                   | • | J14                                                                                   | <u>,-</u> J                                    | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          |                                                                            |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       | _         |                       |          |            |        |                                         |                                            |                |                                                 |               |          |       |            |         |           |                                         |                                                      |   |                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          |                                                                            |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |           |                       |          |            |        |                                         |                                            |                |                                                 |               |          |       | •          |         |           |                                         |                                                      |   |                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          |                                                                            |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       | Ž         | 1                     | ø        | e          | Ĺ      | t (                                     | 2 1                                        | ;              | Ş                                               | 8             | a        | n     | þ          | •       |           |                                         |                                                      |   |                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                          |                                                                            |                  |                         |                                         |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                       |           |                       |          |            |        | t (                                     |                                            | ë.             | Ş                                               | 8             | a        | n     | Þ          | ١,      |           |                                         |                                                      |   |                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>5</b> 8                                               | G                                                                          | þ                | e                       | I f                                     | ф                        | e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Q                                       | 3 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ? <b>r</b>          | ъ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i T            | n t                   | u         | n                     | g.       | •          | ,      |                                         | •                                          | ٤.             |                                                 | •             | •        | •     | •          |         | •         | •                                       | 11.                                                  |   |                                                                                       | ļ                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59                                                       | (C                                                                         | n                | e:                      | rç                                      | ju                       | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 e                                     | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e                   | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | it             | n                     | u<br>be   | n                     | g.<br>fr | ůþ         | er     | n                                       | d)ı                                        | E.             | lid                                             | •<br>en       | •        | •     | •          |         | •         | :                                       | 11.                                                  |   | 29                                                                                    |                                                | 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 59<br>60                                                 | (F)                                                                        | n<br>p           | e:                      | r q<br>p l                              | u<br>) c                 | n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a e                                     | : n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e<br>n f            | n<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | it             | n                     | u<br>be   | n                     | g.       | ůþ         | er     | n                                       | •                                          | ٤.             | lid                                             | •             | •        | tir   | đ)e        | •       | •         | •                                       | 11.<br>11.                                           |   | 29<br>44                                                                              | <b>⊢</b><br>⊢                                  | 43.<br>50.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59<br>60<br>61                                           | 6                                                                          | n<br>p           | e:<br>i ;               | r c<br>p l<br>n                         | y u                      | i n<br>i n<br>e l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a e<br>i i                              | e n<br>e i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e<br>n f            | n<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | it             | n                     | u<br>be   | n                     | g.<br>fr | ůþ         | er     | n                                       | d)ı                                        | E.             | lid                                             | •<br>en       | •        | •     | đ)e        |         | • • • • • |                                         | 11.                                                  | • | 29<br>44<br>51                                                                        |                                                | 43.<br>50.<br>54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59<br>60<br>61                                           | (F)                                                                        | n<br>p           | e:<br>i ;               | r c<br>p l<br>n                         | y u                      | i n<br>i n<br>e l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | a e<br>i i                              | e n<br>e i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e<br>n f            | n<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | it             | n                     | u<br>be   | n                     | g.<br>fr | ůþ         | er     | n                                       | d)ı                                        | E.             | lid                                             | •<br>en       | •        | tir   | đ)e        | •       | •         | • • • • •                               | 11.<br>11.                                           | • | 29<br>44<br>51                                                                        | トトー                                            | 43.<br>50.<br>54.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59<br>60<br>61<br>62                                     |                                                                            | n<br>o<br>q      | e:<br>a<br>o            | p i                                     | gu                       | n<br>e l<br>e l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n e<br>i i<br>m                         | e n<br>ft e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e<br>n f<br>e<br>n  | n<br>e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ft.            | n<br>•                | be        | n                     | g.<br>fr | ůþ         | er     | n                                       | d)ı                                        | E.             | lid                                             | •<br>en       | •        | tir   | đ)e        | •       | • • • • • | • • • • •                               | 11.<br>11.<br>11.                                    | • | 29<br>44<br>5<br>5                                                                    | トーラ                                            | 43.<br>50.<br>54.<br>72.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63                               |                                                                            | npor             | e:iao                   | p i                                     | gu<br>g<br>c i           | n<br>e l<br>e l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i e<br>i i<br>m                         | e n<br>ft e<br>u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e n ft              | n<br>e<br>t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ft.            | 9                     | be<br>be  | n                     | g.<br>fr | ùh         | eti    | n                                       | d)                                         | E.             | lid                                             | en            |          | tir   | đ)e        | •       | •         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11.<br>11.<br>11.<br>11.                             |   | 25<br>44<br>55<br>55                                                                  | <u> </u>                                       | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63                               |                                                                            | npor             | e:iao                   | p i                                     | gu<br>g<br>c i           | n<br>e l<br>e l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i e<br>i i<br>m                         | e n<br>ft e<br>u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e n ft              | n<br>e<br>t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ft.            | 9                     | be<br>be  | n                     | g.<br>fr | ùh         | eti    | n                                       | d)                                         | E.             | lid                                             | en            |          | tir   | đ)e        | •       | •         | •                                       | 11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.                      | • | 25<br>44<br>55<br>55<br>77<br>8                                                       | 1-15-3-1-1                                     | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>64                   | 2000 CO                                | n p v r a e li   | e i a o ft ft u         | ron reen                                | gu<br>gi<br>n<br>b       | n nel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   | n e i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en fi               | n e t r g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | it a if        | n<br>egit i           | e. e n    | n                     | g.<br>fr | úh.        | er     | n                                       | d)                                         | e.             | lid                                             | )en           |          | tir   | đ)e        | •       | n.        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.                      |   | 25<br>44<br>55<br>55<br>77<br>8<br>10                                                 | 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -        | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66             | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                      | n p v r a e li   | ei ao ft                | ron reemb                               | n b u                    | in<br>in<br>el<br>s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   | in er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en fi               | n fe tr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a if           | n gr                  | e. e n    | n                     | g.<br>fr | ù b        | er     | n                                       | d)                                         | e iff          | lid                                             | en            |          | tir   | đ)e        | •       | •         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.                      |   | 29<br>44<br>51<br>55<br>77<br>8<br>10<br>14                                           | 1-15-3-1-1                                     | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>143.<br>148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66             | 2000 CO                                | n por            | e i a o ft              | roll e e e fi b                         | n b u e :                | in<br>el<br>el<br>ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ne<br>iiiiii<br>m                       | in en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en fi               | n e t r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | it ft.         | n gr                  | e. e n    | n                     | g.<br>fr | ù b        | er     | n                                       | d)                                         | e iff          | lid                                             | )en           | er       | tir   | đ)e        | •       | n.        | •                                       | 11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.               |   | 29<br>44<br>55<br>55<br>78<br>10<br>14<br>14                                          | 1-15-3-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16-16- | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>143.<br>148.<br>155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66             | 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                    | n por            | e i a o ft              | roll e e e fi b                         | n b u e :                | in<br>el<br>el<br>ini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ne<br>iiiiii<br>m                       | in en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en fi               | n e t r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | it ft.         | n gr                  | e. e n    | n                     | g.<br>fr | ù b        | er     | n                                       | d)                                         | eb.            | lid                                             | )en           | er       | tir   | đ)e        | •       | n.        | •                                       | 11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11. |   | 29<br>44<br>55<br>55<br>78<br>10<br>14<br>14                                          | 1-5-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-       | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>143.<br>148.<br>155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67       | 3                                                                          | n por a e li r u | e i a o ft ft u i e o f | p i e e e e e e e e e e e e e e e e e e | n b u e i                | in el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n e<br>i i i i<br>m                     | a General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en fen              | n<br>fe<br>t<br>re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a if           | n giftin . Fe         | e. e n    | n                     | g.<br>fu | ů h        | er     | n                                       | d) i                                       | e ift          | lid                                             | )en           | er       | Cir   | d)e<br>9ri | fie     | n.        | •                                       | 11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.        |   | 29<br>44<br>55<br>55<br>77<br>8<br>100<br>14<br>14<br>15                              | 3-<br>1-<br>5-<br>1-<br>6-<br>4-<br>9-<br>6-   | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>143.<br>148.<br>155.<br>165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67       | 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5                                    | n por a elir ru  | e i a o ft it ie o f    | p e e e b n n                           | n b u e e                | e interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ne<br>iii<br>m<br>S<br>s<br>s<br>t<br>t | a Contract                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en fi               | n e tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aifei ai       | n gift n . fe         | e. en in  | in                    | g. fr    | ů b        | iid    | n                                       | d)i                                        | e ift seb      | lid                                             | eri           | er       | Circ  | d)e<br>)ri | fie     | n.        | • • • • • • •                           | 11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11. |   | 29<br>44<br>55<br>55<br>77<br>8<br>100<br>14<br>14<br>15                              | 1-5-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-       | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>143.<br>148.<br>155.<br>165.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67       | 3                                                                          | n por a elir ru  | e i a o ft it ie o f    | p e e e b n n                           | n bu e e a               | e interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i   | in a serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fithe fin           | n e tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aifei ai       | n gift n fe           | e. en in  | in the interpretation | g. fr    | uh<br>eð   | iid    | n                                       | d)i                                        | e ift seb      | lid                                             | eri           | er       | Circ  | d)e<br>)ri | fie     | n.        | • • • • • • •                           | 11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11. |   | 24<br>55<br>55<br>77<br>8<br>10<br>14<br>14<br>15                                     | 3-1-5-6-6-6-6-                                 | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>143.<br>1165.<br>173.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67       | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                      | n por a elir ru  | ei ao fttuie of         | p n e e e f b n l                       | n bu e e a               | e interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | neiiim<br>Station                       | in a contract of the contract  | fi fi               | n fe tre street of nice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | aife al        | n gift n . fe         | t tlien   | in con                | g. fr    | uh<br>(ch) | er lid | n .                                     | d)                                         | zeb fr         | lid,                                            | eri           | er       | Shin  | dje<br>gri | fie     | n.        | • • • • • • •                           |                                                      |   | 244<br>515<br>55<br>778<br>100<br>144<br>145<br>16                                    | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>148.<br>1173.<br>186.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>70 | <b>の                                    </b>                               | n por a elir ru  | ei ao ftuieop ff        | p i e e e b b n to                      | n bu e e a rt vr         | e interest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | neiiim<br>Station                       | in a se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ft be finn          | n fe tre street of the street | aifei & f      | n gift fe fafigie     | be en in  | n in di               | g. fri   | uh.        | er lid | n · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | chi ci | eb from a      | lid,                                            | eritli        | er i de  | Sh    | d)e<br>ori | fee ift | n.        | • • • • • • •                           | 11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11.<br>11. |   | 244<br>55<br>55<br>100<br>144<br>14<br>15                                             | 3-1-5-6-6-6-6-                                 | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>148.<br>155.<br>165.<br>173.<br>186.<br>201.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>77 | <b>3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>                             | npor aelirru     | eiao fttuieos fft Efo   | pon reending                            | n bu e e a rt vir        | in in it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | neiiim Brothing                         | in an an feir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | figen fing          | ne tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | aifei & f      | n gift n fe fafigir 9 | t tii     | in chi                | g. fri   | úh.        | er lid | n                                       | di er bien                                 | eb from a g    | lid,                                            | eritli        | er i (de | Shin  | d)e<br>ori | fee ift | n.        | • • • • • • •                           |                                                      |   | 29 44 55 55 77 8 10 14 14 15 16 17 18 20 23                                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>105.<br>148.<br>1155.<br>1173.<br>186.<br>2238.<br>245.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 59 60 61 62 63 64 65 66 67 77 77 77 77 77                | 31 56 57 3 90 11 2 3 3 4 4 5 6 6 7 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | npor aelirru ae  | eiao ftuieos fib Efoe   | par eenban fe vacts                     | n bu e e a rt Lrnei      | in in it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | neiiim State ungerig                    | in e i u a c i u a fe ir u s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e fi fi fination fi | nete tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aife & a donne | n gift n fe fafigi    | e n in ft | n inchi               | g. fri   | uh.        | er lid | n                                       | di er bien                                 | eb from a g    | lid<br>en<br>úh<br>fen                          | eritli te fai | er i (de | Shin  | d)e<br>ori | fee ift | n.        | • • • • • • •                           |                                                      |   | 29 44 51 55 77 8 100 144 145 16 17 18 20 23 24                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>1043.<br>148.<br>155.<br>165.<br>173.<br>186.<br>2234.<br>2234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59 60 61 62 63 64 65 66 67 77 77 77 77 77                | <b>3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>                             | npor aelirru ae  | eiao ftuieos fib Efoe   | par eenban fe vacts                     | n bu e e a rt Lrnei      | in in it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | neiiim State ungerig                    | in e i u a c i u a fe ir u s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e fi fi fination fi | nete tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aife & a donne | n gift n fe fafigi    | e n in ft | n inchi               | g. fri   | uh.        | er lid | n                                       | di er bien                                 | eb from a g    | lid<br>en<br>úh<br>fen                          | eritli te fai | er i (de | Shin  | d)e<br>ori | fee ift | n.        | • • • • • • •                           |                                                      |   | 29 44 51 55 77 8 100 144 145 16 17 18 20 23 24                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>1043.<br>148.<br>155.<br>165.<br>173.<br>186.<br>2234.<br>2234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59 60 61 62 63 64 65 66 67 77 77 77 77 77                | 31 56 57 3 90 11 2 3 3 4 4 5 6 6 7 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | npor aelirru ae  | eiao ftuieos fib Efoe   | par eenban fe vacts                     | n bu e e a rt Lrneo      | in in it is a set an it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | neiiim State ungerig                    | in e i u a c i u a fe ir u s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e fi fi fination fi | nete tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | aife & a donne | n gift n fe fafigi    | e n in ft | n inchi               | g. fri   | uh.        | er lid | n                                       | di er bien                                 | eb friffin and | lid<br>in in i | eritli te fai | er i (de | Shin  | d)e<br>ori | fee ift | n.        | • • • • • • •                           |                                                      |   | 29 44 51 55 77 8 100 144 145 16 17 18 20 23 24                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | 43.<br>50.<br>54.<br>72.<br>80.<br>1043.<br>148.<br>155.<br>165.<br>173.<br>186.<br>2234.<br>2234.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 59 60 61 62 63 64 65 66 67 77 77 77 77 77 77             | 0000 888888888 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                   | npor aeliru ae   | etiao ftuie B           | ph e en bliv                            | n bue e a rt vrne        | in a life e life | neiim State ungericht, aus              | in a Contraction of the contract | e fi fi fin fin fi  | tre din in i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aife & a donne | n gift n fe fafigi    | e n in ft | n inchi               | g. fri   | uh.        | er lid | n                                       | di er bien                                 | eb from a g    | lid<br>in in i | eritli te fai | er i (de | Shin  | d)e<br>ori | fee ift | n.        | • • • • • • •                           |                                                      |   | 25<br>44<br>55<br>55<br>77<br>8<br>10<br>14<br>14<br>15<br>16<br>20<br>23<br>24<br>25 | 31-64-96 6 4-7-2964                            | 43, 50, 54, 572, 80, 5, 105, 148, 155, 165, 173, 186, 2234, 2234, 2234, 2234, 2234, 2234, 2234, 2234, 2234, 2234, 2234, 2234, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 23344, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 23344, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334, 2334 |
| 59 60 61 62 63 64 65 66 67 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 | 31 56 57 3 90 11 2 3 3 4 4 5 6 6 7 3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | npor aelirru ae  | etiao fituieo f         | pn e enblin                             | n bu e e a rt X rn e o e | in in it is a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | neiim State                             | in a Counce niman finante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e fine fine fine    | tre din in i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | aife & a donne | n gift n fe fafigi    | e n in ft | n inchi               | g. fri   | uh.        | er lid | n                                       | di er bien                                 | eb friffin and | lid<br>in in i | eritli te fai | er i (de | Shin  | d)e<br>ori | fee ift | n.        | • • • • • • •                           |                                                      |   | 25 44 55 55 77 8 100 144 15 16 20 23 24 25 26 26                                      | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1          | 43, 50, 54, 572, 80, 5, 143, 148, 155, 165, 173, 186, 2234, 2234, 2253, 277,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| - 4 | ٠ | ١. |   | - |
|-----|---|----|---|---|
|     |   | •  | и | п |
|     | п |    |   | н |
|     |   |    |   |   |

# Berzeichniß ber einzelnen Artikel. 649

| denberoige<br>de Artifel.                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                    | Deilige. Fest aller Beiligen II. 284—286. Peilige Schrift, ihr Gebrauch jum Borlefen in ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 80                                                                                 | gottesbienstlichen Berfammlungen II. 287-304.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 81<br>82                                                                           | Dimmelfahrtefeft Befu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                                                                    | lichen driftlichen Gultus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                    | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 83<br>84                                                                           | Rafobus ber Reltere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 85                                                                                 | Inveftitur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 87                                                                                 | Bubeljahr 11. 354-359.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 00                                                                                 | Jungfrauen und Wittwen 11. 360—365.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                    | <b>s.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 89<br>90                                                                           | Rirdengebaube 11. 366—400. Rirdliche Bautunft 11. 401—427.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 91                                                                                 | Rirchliche Bautunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 92                                                                                 | Rirchliches Inventarium. Ginige Bestanbtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 93                                                                                 | besselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                    | Ou:44 O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                                                                    | Dritter Banb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ٠                                                                                  | <b>S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                    | Rlerus, ober Kirchenlehrer: und Rirchenbienerstand im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 95                                                                                 | R. Rierus, ober Kirchenlehrer: und Rirchenbienerstand im Gultus ber Christen 111. 1—41. Rierus, liturgische Kleibung, Amtstracht besselben 111. 42—78.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 95<br>96                                                                           | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchenbienerstand im Gultus der Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 95<br>96<br><b>97</b>                                                              | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Gultus der Christen.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben.  Klerus, Bestrasung der Witglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesee und Borschristen.  Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entsteben  des Ebristenthums bis auf unste Lage.  111. 91—113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 95<br>96<br>97<br>98                                                               | Rierus, ober Kirchenlehrer: und Kirchendienerstand im Gultus der Christen. III. 1—41. Klerus, liturgische Kleidung, Amtetracht besselben. III. 42—78. Klerus, Bestrasung der Witglieder desselben dei Ueberz tretung der kirchlichen Gesehen Worschristen. III. 79—90. Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Christenthums bis auf unsre Aage. III. 91—113. Kreuz im Gultus der Christen. III. 114—143.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99                                                         | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Gultus der Christen.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben.  Klerus, Bestrasung der Witglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesee und Borschristen.  Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entsteben  des Ebristenthums bis auf unste Lage.  111. 91—113.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99                                                         | Rierus, ober Kirchenlehrer: und Rirchenbienerstand im Gultus der Christen. III. 1—41. Rierus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben. III. 42—78. Rierus, Bestrasung der Mitglieder desselben dei Ueber: tretung der tirchlichen Gesee und Borschristen. III. 79—90. Rierus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Christenthums dis auf unstre Tage. III. 91—113. Kreuz im Cultus der Christen. III. 144—143. Kreuz, kirchliche Keste in Beziehung auf dasselbe. III. 144—148.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100                                                  | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Gultus der Christen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100                                                  | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Gultus der Christen.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtötracht desselben.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtötracht desselben.  Klerus, Bestrasung der Witglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesese und Borschristen.  Klerus, Luellen seiner Eintunste von dem Entstehen  des Edristenthums dis auf unste Aage.  III. 91—113.  Kreuz im Gultus der Christen.  III. 144—143.  Kreuz, kirchliche Keste in Beziehung auf dasselbe.  III. 144—148.  Kunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen.  Lungt, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen.  Lungt, ihre Kerücksichtigung im Gultus der Christen.  Lungt, ihre Merücksichtigung im Gultus der Christen. |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103                             | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Gultus der Christen.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht desselben.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht desselben.  Klerus, Bestrasung der Witglieder desselben bei Uebers tretung der kirchlichen Gesese und Borschristen.  Klerus, Duellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Christenthums die auf unste Aage.  Kreuz im Gultus der Christen.  Kreuz im Gultus der Christen.  Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Lil. 144—143.  Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Lil. 144—148.  Lunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen.  Lil. 149—167.  Langez das Fest der Lanze und Rägel Christi.  Lil. 168—169.  Lectoren.  Lil. 175—191.                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105               | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Gultus der Christen.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht desselben.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtstracht desselben.  Klerus, Bestrasung der Witglieder desselben bei Uebers tretung der kirchlichen Geses und Vorschriften.  Klerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Christenthums dis auf unste Tage.  Kreuz im Gultus der Christen.  Kreuz im Gultus der Christen.  Kreuz, kirchliche Keste in Beziehung auf dasselbe.  Lil. 144—143.  Kunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen.  Lil. 149—167.  Leanze; das Fest der Lanze und Rägel Christi.  Lil. 170—174.  Legenden im christichen Kirchengebäuden.  Lil. 175—191.  Lehrstuhl in christlichen Kirchengebäuden.  Lil. 192—195.  Litanei, Sprachaebrauch dieses Worts.                                                                                                                                                                                                        |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>105<br>106               | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Gultus der Christen.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtötracht desselben.  Klerus, liturgische Kleidung, Amtötracht desselben.  Klerus, Bestrasung der Witglieder desselben bei Uederstretung der kirchlichen Gesese und Borschristen.  Klerus, Quellen seiner Einfünste von dem Entstehen  des Christenthums bis auf unste Aage.  Kleruz, litufliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Kreuz im Gultus der Christen.  Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Lil. 144—143.  Kreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf dasselbe.  Lil. 149—167.  Lunst, ihre Berücksichtigung im Gultus der Christen.  Lil. 168—169.  Lectoren.  Lil. 175—191.  Lehrstuhl in christlichen Kirchengebäuden.  Lil. 192—195.  Litanei, Sprackgebrauch dieses Worts.  Lil. 196—201.                                                                                                                                                                                            |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>107<br>106 | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Cultus der Christen.  Rlerus, liturgische Kleidung, Amtstracht desselben.  Rlerus, Bestrasung der Mitglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesege und Borschristen.  Rlerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Edristenthums dis auf unste Aage.  Rlerus, Nuellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Edristenthums die auf unste Aage.  Rreuz, im Gultus der Shristen.  Rreuz, sirchliche Keste in Beziedung auf dasselbe.  Runst, ihre Kerucksichtigung im Gultus der Christen.  Launst, ihre Kerucksichtigung im Gultus der Christen.  Launst, ihre Kerucksichtigung im Gultus der Christen.  Launst, ihre Kerucksichtigung im Gultus der Christen.  Lit. 168—169.  Leectoren.  Lit. 175—191.  Lehrstuhl in christlichen Kirchengebäuden.  Lit. 192—195.  Liturgische Formeln.  Liturgische Formeln.  Liturgische Schristen.                                                                                                          |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>107<br>106 | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Cultus der Christen.  Rlerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben. Rlerus, Bestrasung der Mitglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesee und Vorschriften.  Rlerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Edristenhums dis auf unste Tage.  Rreuz, duellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Edristenhums dis auf unste Tage.  Rreuz, sirchliche Keste in Beziehung auf dasselbe.  Rreuz, kirchliche Keste in Beziehung auf dasselbe.  Runst, ihre Berucksichtigung im Gultus der Christen.  Lit. 144—143. Runst, ihre Berucksichtigung im Gultus der Christen.  Lit. 149—167.  Legenden im christliche kirchlichen Leben der frühern und spätern Zeit.  Lehrstuht in christlichen Kirchengebäuden.  Lit. 175—191. Lehrstuht in christlichen Kirchengebäuden.  Lit. 196—201. Liturgische Formeln.  Lit. 202—227. Liturgische Karisten.  Lit. 244—264. Lutas.                                                                        |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>104<br>105<br>106<br>107 | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Cultus der Christen.  Rlerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben.  Rlerus, Bestrasung der Mitglieder desselben bei Uebers tretung der kirchlichen Gesege und Vorschristen.  Rlerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Edristenthums dis auf unste Tage.  Rreuz, dirchliche Feste in Beziehung auf basselbe.  Rreuz, kirchliche Feste in Beziehung auf basselbe.  Runst, ihre Berückschtigung im Gultus der Christen.  Lunst, ihre Berückschtigung im Gultus der Christen.  Lil. 144—143.  Runst, ihre Berückschtigung im Gultus der Christen.  Lil. 149—167.  Legenden im christliche kirchlichen Leben der frühern und spätern Zeit.  Lehrstuht in christlichen Kirchengebäuden.  Lil. 175—191.  Lehrstuht in christlichen Kirchengebäuden.  Lil. 192—227.  Liturgische Formeln.  Liturgische Garisten.  Lil. 228—243.  Liturgische Garisten.  Lil. 244—264.  Lutas.  Lil. 265—268.                                                              |  |
| 95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100<br>101<br>102<br>103<br>105<br>106<br>107<br>108 | Rlerus, ober Kirchenlehrers und Kirchendienerstand im Cultus der Christen.  Rlerus, liturgische Kleidung, Amtstracht besselben. Rlerus, Bestrasung der Mitglieder desselben bei Ueberstretung der kirchlichen Gesee und Vorschriften.  Rlerus, Quellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Edristenhums dis auf unste Tage.  Rreuz, duellen seiner Einkunste von dem Entstehen des Edristenhums dis auf unste Tage.  Rreuz, sirchliche Keste in Beziehung auf dasselbe.  Rreuz, kirchliche Keste in Beziehung auf dasselbe.  Runst, ihre Berucksichtigung im Gultus der Christen.  Lit. 144—143. Runst, ihre Berucksichtigung im Gultus der Christen.  Lit. 149—167.  Legenden im christliche kirchlichen Leben der frühern und spätern Zeit.  Lehrstuht in christlichen Kirchengebäuden.  Lit. 175—191. Lehrstuht in christlichen Kirchengebäuden.  Lit. 196—201. Liturgische Formeln.  Lit. 202—227. Liturgische Karisten.  Lit. 244—264. Lutas.                                                                        |  |

# Werzeichnis ber einzellen Artiffe

| irel                                                                                                  | 10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                               |                     | ĸ     |            | 86               | •                             |              |          |             |             |                                           | 9.0                                     |                                                                                                                      |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|-------|------------|------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Hand Hand                                                                                             | 0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | p-:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | di.            |                               |                     |       |            |                  |                               |              |          |             |             |                                           |                                         |                                                                                                                      | в                                                        |
| 4                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                               |                     |       |            |                  | _                             |              |          |             |             | ٠.                                        | -                                       | 145                                                                                                                  | ric.                                                     |
| 112<br>113                                                                                            | mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tpr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | efte           | P.                            | Care 6              | Puni  | · im       | *                |                               | •            | wi.      | فسد         | •           | <u>.</u>                                  | 111.                                    |                                                                                                                      |                                                          |
| 114                                                                                                   | Mal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lebác          | htni                          | Staa                | befi  | Telbe      | m-               | -                             | i a          | 7        | act.        | ,           | <u> </u>                                  | 111                                     |                                                                                                                      |                                                          |
| 115                                                                                                   | Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ret            | ru                            | na                  | im    | Gul        | tus              | bez                           | 66           | difte    | <b>.</b>    | :           | •                                         | 111.                                    |                                                                                                                      |                                                          |
| 116                                                                                                   | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | iå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | inig           | gun                           | ıg.                 |       | Te.        |                  | • •                           |              |          |             |             | •                                         | III.                                    |                                                                                                                      |                                                          |
| 117                                                                                                   | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eiå                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Spe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | im             | fud                           | un                  | g.    | 1          |                  | • •                           | •            | •        | •           | •           | •                                         | III.                                    |                                                                                                                      |                                                          |
|                                                                                                       | Ma 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                               |                     |       |            |                  |                               |              |          |             | •           |                                           | 111.                                    |                                                                                                                      |                                                          |
| 120                                                                                                   | Beft Geb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nhe            | FLO                           | dte                 | n (   | F m        | pf               |                               | n í í        | i        | œ.          | e i         | <b>8.</b>                                 | 111.                                    |                                                                                                                      |                                                          |
| 121                                                                                                   | Beb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ådi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ta             | g b                           | er 9                | ma    | ria        | M                | egi                           | al           | en       | De          | •           | •                                         | 111.                                    | 347                                                                                                                  | -                                                        |
| 122                                                                                                   | Mat<br>Mat<br>Mat<br>Mef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | r p            | eit                           | ige                 |       |            |                  | • •                           | •            | 4        | •           | •           | •                                         |                                         |                                                                                                                      |                                                          |
| 123                                                                                                   | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70.0           | 0                             | •                   |       | W.         |                  | • .•                          | •            | Ŧ        | •           | •           | •                                         |                                         |                                                                                                                      |                                                          |
| 124                                                                                                   | 300 of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4              | 10                            | 35                  |       | 96         |                  | • •                           | •            | •        | •           | •           | ٠                                         |                                         |                                                                                                                      |                                                          |
| 126                                                                                                   | Met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | oll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ten.           | 80                            | 150                 | 496   | 10         | 100              | •                             |              | .•       |             | 1           | •,                                        | III.                                    | 412-                                                                                                                 | 3                                                        |
| 127                                                                                                   | Met<br>Met                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cft.           | 10                            |                     |       |            |                  | •                             | •            | •        | •           | •           | •                                         | III.                                    |                                                                                                                      |                                                          |
| 3                                                                                                     | Fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1              |                               |                     |       | 125        | 2                |                               | •            |          |             |             |                                           | 179                                     | N PATRICE                                                                                                            | P                                                        |
| - 22                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                               | 6.                  |       |            | 60               | •                             |              |          | ٠.          |             |                                           | 100                                     | 650                                                                                                                  |                                                          |
| 缩                                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0              |                               | m                   |       | -          | ٥.               |                               | •            |          |             |             |                                           |                                         |                                                                                                                      |                                                          |
| 90                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | нá                            | 25                  | 1 6   | rt         | 6 1              | :                             | D            | á 1      | U, U        | •           |                                           | 150                                     |                                                                                                                      |                                                          |
| ,98                                                                                                   | -23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                               |                     |       |            | Щ                |                               | ,            | •        |             |             |                                           |                                         |                                                                                                                      |                                                          |
| 2 20                                                                                                  | 1-33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                               | MA,                 |       |            | 3                | Z.                            |              |          |             | ٠,-         |                                           | 980                                     |                                                                                                                      |                                                          |
| 128                                                                                                   | mor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n, a           | Mger                          | mein                | e gef | did        | tlid             | 4 Sto                         | del          | ditt     | 96          | abş         | G.                                        | IV.                                     | 10.3                                                                                                                 | -                                                        |
| 129                                                                                                   | Dr 8 r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | dof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. 5           | Mad                           | brich               | ten i | ber        | bai              | finn                          | PER S        | Tio.     | ter         | iebe        | n.                                        | IV.                                     | 49-                                                                                                                  | -1                                                       |
| 430                                                                                                   | 071 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C              | 2000                          | 4000                | 778   | 20.00      | 227              | 00000                         | ••••         |          | ,,,,,       |             |                                           | ***                                     | 405                                                                                                                  | 20                                                       |
| 130                                                                                                   | Mu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | frui           | nent                          | talm                | usit. | 10         |                  | •                             |              | •        | •           | •           | •                                         | IV.                                     | 105-                                                                                                                 | -10                                                      |
| 130                                                                                                   | M u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | frur           | nent                          | talm                | ufit. | 10         | Ŋ                | • •                           | •            | •        | •           | .•          | •                                         | iv.                                     | 105-                                                                                                                 | -1                                                       |
| 130                                                                                                   | M u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | it.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | In der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fteur          | nent                          | es b                | ufit. | 10         | Ŋ                | <br>t.                        | •            | •        | •           | •           | •                                         | IV.                                     | 105-                                                                                                                 | -                                                        |
| 130<br>131                                                                                            | M g q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | frur           | nent                          | es b                | usit. | ft.        | Ni<br>Bi         | r.<br>gilie                   | n in         | n c      | Srift       | tid         | en.                                       | iv.                                     | 105-                                                                                                                 |                                                          |
| 130<br>131                                                                                            | M u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tli<br>Su<br>ren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der<br>Itus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fteur          | nent<br>o t t                 | e s b               | ien   | ft.        | Vi<br>Bi         | r.<br>gilier                  | n in<br>Hrif | n đ      | rifi<br>= a | lid)<br>ben | en.                                       | IV.                                     | 110-                                                                                                                 | -1                                                       |
| 130<br>131                                                                                            | M g q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tli<br>Su<br>ren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der<br>Itus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fteur          | nent<br>o t t                 | es b                | ien   | ft.        | Vi<br>Bi         | r.<br>gilier                  | n in         | n đ      | rifi<br>= a | lid)<br>ben | en.                                       | IV.                                     | 105-                                                                                                                 | -1                                                       |
| 130<br>131                                                                                            | M g q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tli<br>Su<br>ren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | der<br>Itus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fteur          | nent<br>o t t                 | e s b               | ien   | ft.        | Vi<br>Bi         | r.<br>gilie<br>rn             | n in<br>Hrif | n đ      | rifi<br>= a | lid)<br>ben | en.                                       | IV.                                     | 110-                                                                                                                 | -1                                                       |
| 130<br>131<br>132                                                                                     | Råd<br>Rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tli<br>Su<br>ren<br>Idn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der<br>Itus<br>feft<br>difc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ftrur          | nent<br>o t t<br>befo<br>Guit | e s b               | ien   | ft.<br>n f | Ni<br>Bi         | r.<br>gilie<br>rn             | n in<br>Hrif | n đ      | rifi<br>= a | lid)<br>ben | en.                                       | IV.                                     | 110-<br>115-                                                                                                         | -1<br>-1                                                 |
| 130<br>131<br>132                                                                                     | Råd<br>Rar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tli<br>Su<br>ren<br>Idn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der<br>Itus<br>feft<br>difc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ftrur          | nent<br>o t t<br>befo<br>buit | e s b               | ien   | ft.<br>n f | Ni<br>Bi         | r.<br>gilie<br>rn             | n in<br>Hrif | n đ      | rifi<br>= a | lid)<br>ben | en.                                       | IV. IV. IV.                             | 110-<br>115-<br>119-<br>128-                                                                                         | -1<br>-1<br>-1                                           |
| 130<br>131<br>132<br>133<br>134                                                                       | Råd<br>Rar<br>Deli<br>Deb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tli<br>Su<br>ren<br>idn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | der<br>Itus<br>fest<br>sisson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e, en (        | nent<br>ott<br>befo<br>Sult   | e s b               | ien   | ft.<br>n f | Fi<br>Påte       | r.<br>gilier<br><del>in</del> | n in<br>Hrif | n di     | rifi<br>= a | lid)<br>ben | en.                                       | IV. IV. IV. IV.                         | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-                                                                                 | -1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1                               |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>135                                                                       | Råd<br>Rar<br>Deli<br>Drb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tli<br>Su<br>ren<br>idn<br>aliz<br>ina<br>eln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der<br>Itus.<br>feffihisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e, en (        | nent<br>ott<br>befo<br>Sult   | e s b               | ien   | ft.<br>n f | Fi<br>Påte       | r.<br>gilie<br>rn             | n in<br>Hrif | n đ      | rifi<br>= a | lid)<br>ben | en.                                       | IV. IV. IV. IV. IV.                     | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-                                                                         | -1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1                               |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>135                                                                       | Råd<br>Rar<br>Deli<br>Deb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tli<br>Su<br>ren<br>idn<br>aliz<br>ina<br>eln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der<br>Itus.<br>feffihisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e, en (        | nent<br>ott<br>befo<br>Sult   | e s b               | ien   | ft.<br>n f | Fi<br>Påte       | r.<br>gilier<br><del>in</del> | n in<br>Hrif | n di     | rifi<br>= a | lid)<br>ben | en.                                       | IV. IV. IV. IV.                         | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-                                                                                 | -1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1                               |
| 130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>135                                                                | Råd<br>Rar<br>Deli<br>Drb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tli<br>Su<br>ren<br>idn<br>aliz<br>ina<br>eln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der<br>Itus.<br>feffihisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e, en (        | nent<br>ott<br>befo<br>Sult   | e s b               | ien   | ft.<br>n f | Fi<br>Bi<br>Påte | r.<br>gilier                  | n in<br>Hrif | n di     | rifi<br>= a | lid)<br>ben | en.                                       | IV. IV. IV. IV. IV.                     | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-                                                                         | -1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1                               |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137                                                         | Rat<br>Rat<br>Deli<br>Deb<br>Deb<br>Deb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | itli<br>Suren<br>Idn<br>alizina<br>eln<br>aric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cher<br>litus<br>fest<br>bish<br>n.<br>tion<br>tion<br>tion<br>tion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en (           | ott<br>befo<br>Bult           | es b<br>nber<br>us. | ufit. | ft.<br>n f | Fi<br>Påte       | r.<br>gilier                  | n in         | n d      | rifi        | lid)<br>ben | en.                                       | IV. IV. IV. IV. IV. IV.                 | 110-<br>115-<br>119-<br>126-<br>148-<br>160-<br>166-                                                                 | -1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1                         |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137                                                         | Råd<br>Rar<br>Deli<br>Drb<br>Drb<br>Drg<br>Dri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | tli<br>Suren<br>Ida<br>ang<br>alizina<br>aric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der itus festische festisc | e, en (        | ott<br>befo<br>Bult           | esb<br>nber<br>118. | ufit. | ft.        | Ni<br>Bi         | r. gilier                     | n in in      | n ditidy | rifi        | lid)<br>ben | en.                                       | IV. IV. IV. IV. IV.                     | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-<br>166-                                                                 | -1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1                   |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>136<br>137                                                                | Råd<br>Rar<br>Deborb<br>Orb<br>Orb<br>Orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | otli Suren ing alize ina alize ina alice n fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der<br>der<br>litus<br>fest<br>bison<br>tion<br>tion<br>to<br>n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e, en (        | ott<br>beso<br>bult           | esb<br>noceus.      | ien   | ft.        | Ni<br>Bi<br>påte | r.<br>gilier                  | n in in      | n d      | rifi        | lid)<br>ben | en.                                       | IV. IV. IV. IV. IV.                     | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-<br>166-<br>169-<br>174-<br>193-                                         | -1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1<br>-1                   |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>136<br>137                                                                | Råd<br>Rar<br>Deborb<br>Orb<br>Orb<br>Orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | otli Suren ing alize ina alize ina alice n fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der<br>der<br>litus<br>fest<br>bison<br>tion<br>tion<br>to<br>n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e, en (        | ott<br>beso<br>bult           | esb<br>noceus.      | ien   | ft.        | Ni văte          | r. giller                     | n in in      | n d      | rifi        | tid)        | en be · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV.     | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-<br>166-<br>169-<br>174-<br>195-                                         | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -                 |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>136<br>137                                                                | Råd<br>Rar<br>Deborb<br>Orb<br>Orb<br>Orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | otli Suren ing alize ina alize ina alice n fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der<br>der<br>litus<br>fest<br>bison<br>tion<br>tion<br>to<br>n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e, en (        | ott<br>beso<br>bult           | esb<br>noceus.      | ien   | ft.        | Ni văte          | r. giller                     | n in in      | n d      | rifi        | tid)        | en be · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IV. | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-<br>166-<br>174-<br>195-<br>195-<br>201-                                 | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2                               |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>136<br>137                                                                | Råd<br>Rar<br>Deborb<br>Orb<br>Orb<br>Orb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | otli Suren ing alize ina alize ina alice n fo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | der<br>der<br>litus<br>fest<br>bison<br>tion<br>tion<br>to<br>n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e, en (        | ott<br>beso<br>bult           | esb<br>noceus.      | ien   | ft.        | Ni văte          | r. giller                     | n in in      | n d      | rifi        | tid)        | en be · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>166-<br>166-<br>174-<br>195-<br>201-<br>211-                                 | -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2                               |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>144               | Rat Debrage Prati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | otli Suren ing alie ina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | der itus festibility , les tin bilan nt for the nt for unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | en (           | ott besolut                   | esb<br>nber<br>us.  | ust.  | ft. ft.    | Ni văte          | r. giller                     | n in in      | n d      | rifi        | tid)        | en be · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-<br>166-<br>174-<br>195-<br>195-<br>201-                                 | -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2                            |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145        | Rat Control of the Co | tli Suren lan alie eln alie eln alie eln alie eln alie eln alie elp pice el propie el propi el propie el propie el propie el propie el propie el propie el p | der iltus fest de iltus fest de iltus fest de iltus fest de iltus  | en (           | ott beforult                  | esb<br>noceus.      | ien   | ft. ft.    | Ni văte          | r. gilier                     | n in in      | n d      | rifi        | tid)        | en be · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  IV.  | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-<br>166-<br>174-<br>195-<br>201-<br>211-<br>219-<br>222-<br>230-         | -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145        | Rat Debrage Prati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tli Suren lan alie eln alie eln alie eln alie eln alie eln alie elp pice el propie el propi el propie el propie el propie el propie el propie el propie el p | der iltus fest de iltus fest de iltus fest de iltus fest de iltus  | en (           | ott beforult                  | esb<br>noceus.      | ust.  | ft. ft.    | Ni văte          | r. giller                     | n in in      | n d      | rifi        | tid)        | en be · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IV. | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-<br>166-<br>169-<br>174-<br>195-<br>201-<br>211-<br>219-<br>222-         | -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2    |
| 131<br>132<br>133<br>134<br>135<br>136<br>137<br>138<br>139<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145        | Rat Control of the Co | tli Suren lan alie eln alie eln alie eln alie eln alie eln alie elp pice el propie el propi el propie el propie el propie el propie el propie el propie el p | der iltus fest de iltus fest de iltus fest de iltus fest de iltus  | en (           | ott beforult                  | esb<br>noceus.      | ust.  | ft. ft.    | Ni Bi            | r. gilie:                     | n in in      | n d      | rifi        | tid)        | en be · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IV. | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-<br>166-<br>174-<br>195-<br>201-<br>211-<br>219-<br>222-<br>230-         | -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2    |
| 130<br>131<br>132<br>133<br>134<br>136<br>137<br>138<br>139<br>140<br>141<br>142<br>143<br>144<br>145 | Rat Control of the Co | tli Sure Ida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | der litus, les litus, n. les l | en (ag minen ) | ott before au l               | esb<br>mber<br>us.  | ult.  | ft. ft.    | Ni văte          | r. gilie:                     | n in in      | n d      | rifi        | tid)        | en be · · · · · · · · · · · · · · · · · · | IV. | 110-<br>115-<br>119-<br>128-<br>148-<br>160-<br>166-<br>174-<br>195-<br>201-<br>211-<br>212-<br>222-<br>230-<br>250- | -1: -1: -1: -2: -2: -2: -2: -2:                          |

# Berzeichniß ber einzelnen Artikel.

| Reihefolge<br>b. Artikel.              |                                                                                                                                                                                    | :                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                        | <b>N.</b>                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 130                                    | Reliquien = Berehrung                                                                                                                                                              | 1V. 257-269.<br>1V. 270-289.<br>1V. 290-296.                 |
|                                        | <b>©.</b>                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 153<br>154<br>155<br>156<br>157<br>158 | Schreibetunft im chriftlich : tirchlichen Leben. Simon und Jubas. Sinnbilber. Sonntag. Statio. Statiftifch = geographifche Ueberficht bes driftlich : tirchlichen Lanberbeftanbes. | 1V. 315-357.<br>1V. 358-370.<br>1V. 371-375.<br>IV. 376-402. |
| 162<br>163                             | Zaufe                                                                                                                                                                              | IV. 454—542.<br>IV. 543—546.<br>IV. 547—554.<br>IV. 555—557. |
| 165                                    | 11.<br>Unterrichtsanstalten im christliche fürchlichen Leben.                                                                                                                      | IV. 558—579.                                                 |
|                                        | 23.                                                                                                                                                                                |                                                              |
| 167                                    | Baterunfer                                                                                                                                                                         | IV. 580—588,<br>IV. 589—592,<br>IV. 593—617.                 |
|                                        | W.                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| 169<br>170                             | Ballfahrten                                                                                                                                                                        | IV. 618-640.<br>IV. 641-646.                                 |

# Register

über bie lateinischen Worte, bie in biesem Hanbbuche erwähnt wie erlautert worden sind. Berudsichtigt wurden zugleich die griechischen Worte, welche in die Kirchensprache bes Abendlandes übergingen, wie einige Runstausbrucke aus neuern, mit bem Lateinischen verwanden, Sprachen. Die romische Bahl bezeichnet den Band, die deuse die Seitenzahl.

Abbas und Abatissa, Ableitung und Bedeutung dieses Wortes. I. 74.
— Manche Mönchsorden wählen and die Kostes Kamen für Klosterobere. I. 75.
— Abbates exemti. was darunter zu versteden sei. I. 76. — Abbates laici, Laienäbte. I. 77 und 78.
— Abbates milites, seculares. I. 78.
— Abbas, Abbatum, wer sich sonannte. I. 79. — Abbates laici, ihr Ursprung. — Abbates commendatarii. — Abba comites. IV. 19.

Abrenuntiatio, wollen Manche von Erorcismus unterscheiben. 1. 58.

— Abrenuntiatio, s. Sponsores. 1V. 520.

Absolutio declarativa, bei ber Beichte in ber reformirten Rirche gewöhnlich. I. 33. - Absolutio, verschiebene Bedeutungen biefes Borts im Laufe ber Beit. 1. 200. - Absolutionis formula, ihre Bichtig: feit, um gu lernen, wie fich bie Uns fichten von ber Beichte und Gunden: vergebung allmatlig andere geftaltes ten. 1. 200 und 201. - Berfchiebene Musbrudemeife biefer Formel in ber romifden und protestantifden Rirde. I. 202. — Absolutionis dies, Chars freitag. 1. 376. - Absolutio, absolutionis Sacramentum et remissionis peccator. Name fur bie Zau: fe. IV. 460.

Abyssinil, abyffinische Chriften, ihr noch jehiges Besteben in Argupten aus einer frubern driftlichen Beit, ihre Schidfale und firchlichen Ginrichtsgen. IV. 401. 402.

Accidentiae, sufällige Cinnelus ber Geiftlichen. 111. 99.

Acclamatio, das Beifallaums bei den Vorträgen berühmter howleten im Alterthume. II. 230., sat applausus genannt. — Acclamatio, Bischofswahlen per acclamationen und nicht per propositionen et praedicationem, wie z. B. bei Inbrosius und Chrysostomus. III. 10.

Acerra, Sefáß zum Beihrauch.
11. 444.

Acta martyrum, was man ber unter verstand; wurden an den Dent tagen der Martvrer an ihren Gruben verlesen. III. 281., vergl. Passiunes Martyrum.

#### Addictio, f. Sponsores.

Adiaphoron, Beurtheilung eine Sade, wo sie uns als gleichgittig erscheint, so daß wir sie ohne Briehung des Gewissens annehmen exverwersen können. Aus diesem Gischtepuncte betrachter die lutheriste Kirche den Kerzengebrauch kem Abendmahle. I. 30. — Den Gottebienst überhaupt. I. 31. — De fintder Festrage. II. 96. — Die gesticke Amtstracht. III. 69. — Als Aciephoron betrachten die occidentalien Kirchen das Untertauchen ohr Sesprengen bei der Tause. IV. 501.

1, himmelfahrtsfeft, ein befonb. 1. 307 ff.

ersionis ritus, gewöhn: ber Kindertaufe. 1V. 492.

stus, firchliche Benennung ber Bochen bes Rirchenjahre. II. Bebort zu ben beweglichen Feften er erfte Abvent faut immer n den 26. November und 2. ber. 11. 93. — Ausführlichere cht baruber. IV. 364.

eata Evaie, wird Maria it. Erläuterung biefes Ras 111. 318.

ati ecclesiae, ihr ur: und ihre Berrichtung als nies irchenbeamten. 11. 428 und 29. vocati ecclesiar. ale Bertre: : Rirchen von boberem Range. 0. - Buweilen maren es felbft den ibid.

atus diaboli, wer bei iligiprechung fo genannt wirb.

canonica. Was man bars berftanb. 111. 22.

prima ordinationis. nte in Afrita bie Metropoli= de. II. 469.

e, ging auch in die lateinis rchenfprache über, ein eigener f. das griechische ayann, mo radgebrauch naber erortert ift. erichiedenen Gefichtspuncten bie 1 betrachtet. 1. 84 - 89. Gr: bie Beinamen eucharisticae, icae, natalitiae, funerales . 89 - 91,

tae, lat. Subintroductae. 11. 364.

a, ae und Agenda, nonym mit officium, liturgia ). gebraucht. Die Proteftan: en es vor, bas Buch, welches iftliche Unweifung gum Rituels ihrem Bottesbienfte enthalt, efem Ramen ju bezeichnen.

ratio in Clerum, i biefes Musbrucks. IV. 553.

dirum, f. bas griechische hoor.

nsionis Christi Fe- Agnus Del, ein eigener Art., ver-Schiebene Bebeutungen biefes Borts. 1. 103 — 106.

> Akoluthe, Ableitung und Bebene tung biefes Ramens. 1. 80., werben aud Juvenes, Minores und Juniores genannt. 1. 81.

Akumetae. IV. 10.

Alapa, ein leichter Badenftreich, Ges brauch bei ber Confirmation in ber romifchen Rirche. 1. 455. Berfchie bene Erflarungen biefer Sitte ibid.

Alba, ein Rleibungeffud ber Rleris ter. 111. 46. — Alba sc. tunica, ein Beftandtheil ber Aleidung bes Deffe haltenben Priefters, führt auch bie Ramen lintea Alba, Dalmatica, tunica interior, canisia und canisium. III. 61., - ift von verschiebenen Stoffen bei Prieftern und Bifcofen, und wirb mpftisch gebeutet ibid. -Die weiße Rleidung fur Rleriter wird feit bem 4ten Jahrhunbert gewohns lich ibid.

Alba vestis, Rleibung ber Reugetauften. IV. 512. — Linteum album, bas Zauffleib. IV. 513. -Davon foll fich bas fogenannte Beffer: bemb berfdreiben. IV. 513. Auch I. 401.

Albati, Candidi, werben im Roran die Apoftel genannt. 111. 43.

Albus, Dominica in Albis, Benennung für den nachsten Sonntag nach Oftern. IV. 368. Auch dies Neophytor. genannt ibid. - Quasimodogeniti, Pauptname für biefen Sonntag in ber protestantischen Rirs che ibid. — Quinquasexima, marum biefer Conntag fo genannt wer-be ibid. — Anti-Pascha, Pascha clausum, Octava Infantium, Bes nennungen fur ben Conntag nach Oftern und Urfachen berfelben. IV. 368.

Alcuin, mas von der ihm jugefchriebenen Schrift: Liber de officiis divinis zu halten fei. 111. 221.

Altezza eminentissima, Xis tel des Großmeifters im Maltheferritterorben. IV. 284.

Amalarius, Schriftfteller bes 9ten Jahrhunderts über bie Richenges brauche. III. 221.

Ambitus, hieß ber freie Plat gwis fchen bem Außengebaube ber Rirche und ben fie umgebenden Mauern. 11. 378., et wird auch impluvium, Anima sametion, biefe legten in area genannt.

Ambo, erhöhter Plag jum Borlefen Annulus ber Bibellectionen in ben Rirchen. II. 327. In welchem Theile ber Stirs che bas ambo fich befand ibid., wird auch Suggestus, pulpitum ges nannt. Berichieben von ben Rirchen neuerer Beit. 111. 192., wieber ets mabnt. III. 192.

Ambrosianus cantus, Bemer: tungen barüber. 11. 216.

Ambrosius, Bifchof zu Mailand, Lieberbichter in ber lateinifden Rirche. 11. 222. — Ambrosius, ale Comilet in ber abendlandischen Kirche. 11. 321.

Amen, über bieß Schlugwort als liturgifche Formel. III. 230.

Amictus, eine Art Kragen. III. 46. — Ein Rleibungsftuc bes Deffe haltenben Priefters. 111. 60.

Ampulla, am ublichften in ber Rir: denfprace für Bein ., Baffer : und Salbolflafche. I. 66.

Amuletum, (ein eign. Art.) Ableis tung, Begriff, weit verbreiteter aberglaubifcher Gebrauch biefes Borts. I. 107, - tommt oft bei Plinius vor. I. 108. - Amuleta, auf welchen bie Worte Abraxes, Abracadabra zu le: fen maren. 1. 109,

Anachoretae unb Eremitae, welcher Unterschied zwifchen beiden gemacht wird. IV. 6.

Anathema, fo hieß vorzugeweise ber große Bann. II. 131. - Bel: den Grund ber Rirdenhiftoriter Go: trates von biefer Benennung anführt. II. 133. - Anathema, in ber Rirs de bie folenne Formel, womit man etwas als tegerifchen Gebrauch und Lehre bezeichnete. II. 133. thema, bezogen auf die Entziehung burgerlicher Bohlthaten und ber emis gen Geligteit. II. 136.

Andreas, ber Apostel, f. Denktag, ein besond. Art. I. 111. Ableitung biefes Ramens. I. 114.

Angeli, als Symbole in ber drift: Aquae frigidae et fervilichen Runftgeschichte. IV. 319 ff.

Angeli ecclesiae, Rame ber Bijchofe in ber alten Kirche. I. 237. - Angelor. Custodum fest. Fest ber Schubengel, unbewegliches Fest, im October. II. 93.

Angelus baptismalis. 1V. 320.

Reuplatoniter Zefn bei. I. 431.

nnulus pronubus, Sate bungering. 11. 20.

Annunciationis Mariae festum, Felt ber Bertunbigris Maria, ein befonb. Art., wann biet Benennung zuerft vortommt. L 118. Much zuweilen Festum conceptions Mariae genannt. I. 118., als be wegliches Feft im Mai. L. 92,

Antiochenae cathedraefe stum, bem Petrus ju Ghren IV. 207.

Antiphonia, recipirt in bie Rinter fprache bes Abendlanbes, ein bef. In. Ableitung und Bebeutung biefet Bet tes in ber firchlichen Liturgie. L. 120. - Antiphonatim fingen, mei d beife. 1. 121. - Engere Bebestung bes Borts Antiphonie in ber bentigen Liturgie. 1. 123.

Antonius, ein eifriger Besichen bes Rlosterlebens. 1V. 5.

Apostoli, Apostel, ein befand. Irt., Bebeutungen biefes Borts im R. L. und bei ben fpatern Rirchenfdriftit lern. I. 128-30.

Apostolorum omnium festum, Spur eines folden gefte. 1. 133. Apostoli, werben bei ba åltern Rirchenvatern gumeilen bie B schöfe genannt. 1. 237. — Apostelor. divis. festum, ein unbewest ches Fest im Julius. 11. 92.

Apotheosis, ἀποθέωσις, Σκα theofe ber Romer, baraus mill min bie Beiligsprechung in ber driftliche Rirche ableiten. 11. 279.

Aqua, Benennung für Zaufe. IV. 454. — Aqua baptismalis, plest von ben Protestanten nicht befenteil geweiht ju werben, mobl gefticht bieß aber in ber romifch = und in tt griechifch : fatholifchen Rirde. IV. 497. - Ubweichung bei ber Sate maffermeihe in beiben legtern &: chen ibid.

dae judicium, Orbalte, 600 teegericht. IV. 134., f. auch judicia Dei.

Aqua lustralis, Weihmaffet. man bebient fich beffelben bei feint den Processionen. IV. 246. - Bet maffer, ein bef. Art. IV. 641 ff.

altare (Altare ein eigener mas biefe Borte gunachft bei iteinern bebeuten. - Arae tiae, gramineae. I. 94. i fixa, was barunter zu ver: fei und warum fie oft arca t merben. 1. 96. - Altaria ilia, gestatoria, viatica, runter ju verfteben fei. 1. 97. ie apotheoseos. I. 97.

es, zufammengefeste Leuchter n Boben ftebend. 11. 447.

um, Benennung für Saufe.

liaconi, ein befonb. Art. I. - ihr Urfprung. I. 143. iaconalia banna, mas bar: u verfteben fei. I. 144.

. Gottestaften. 11. 452.

#### f. Ambitus.

, Begrabnigplage außerhalb ber 111. 294. - Area, freier im bie Rirchen; man mablte n 4. Jahrhundert jum Beplas. IV. 605.

cratie, firchliche. II. 456. ium , Benennung für Mon: 1. 68.

ines, Rame für bie fpå: bhren an ben Abenbmablotel-53 unb 63.

e, was man anfangs unter erstand. IV. 4.

ii, ein Schimpfname ber

Cestum, Gfelsfeft. IV. 117.

tionis, spater Ascens Mariae festum, Ma: mmelfahrt, ein befond. Art. 5.

paschalis, Ofterwaffer, Astaret, Astarte, Aster. eine von ben Deutschen verebrte Got= tin, bavon foll bas beutfche Oftern berftammen. I. 160.

> Asteriscus, f. bas griechische άστερίσχος, άστήρ.

Asylum, jus asyli eccles., ein besond. Art. l. 148., s. bie Absleitung bieses Borts b. d. griech. ἄσυλομ

als Pomilet ber Athanasius, gried. Rirde gefdilbert. II. 317.

Athanasius, Bifchof ju Alerans brien, beforbert bas Moncheleben im Occidente. IV. 8., ibm eifern Ams brofius und Dieronymus nach. IV. 9.

Attributa, Attribute ben vier Gvan: geliften beigelegt. IV. 317-19.

Audientes, f. bas griechische αχροώμενοι.

Audientia episcopor., bifchofliche Schieberichteramt ; fcmieris ger Gegenstand ber Alterthumstunbe und Rechtsgeschichte. III. 31.

Augustinus, Aurelius, Bischof zu Sippo in Afrika, gefchilbert als Comilet ber abenblanbifden Rirche 11. 321 unb 22.

Aurelius Prudentius Clemens, Lieberbichter in ber lateinis fchen Rirche. 11. 223.

Aurora, f. Tertia.

Aurum tironicum, was barune ter verstanden murde. III. 29.

Ave Maria, englischer Gruß, Se bet zum Rofentrange geborig. IV. 290 <del>-</del> 93.

Azymus, sc. panis, de pane azymo et fermentate in coena domini entstanben Streitigfeiten. 1. 46.

#### В.

iben, als baculus patriar-u. f. w. 11. 452. — Baculi et praecentor, ibid.

is pastoralis, hirten: Bifchofsstab , Krummftab. III. Bas man finnbilblich bamit 111. 55.

, als Insignien höherer Kir: Baphomet, ein Ibol, bas bie ben, als baculus patriar- Tempelherren sollen verehrt haben. IV. 287.

por, bei und nach der Aaufe. IV. 508 ff. Baptismales

Baptismalis ecclesia, warum

bieß Wort bisweilen spnonym mit episcopalis gebraucht werbe. 11. 388.

Baptimus, Ausse, ein eigener Art., 1V. 454 ff. — Etymologie biese Worts führt immer auf ben Begriff bes Untertauchens. 1V. 456. — baptismus und baptisma, Untergied von beiden, ob sie gleich zus weilen identisch gebraucht werden. IV. 456 und 57. — Tempus baptismi, Ausseiten. IV. 487 ff. — Loca baptism. Ausseiten. IV. 490 ff. — Baptismi formula, ihre Echteit wird in der ganzen alten Kirche nicht bezweiselt. IV. 505. — Dieß gesschieht aber in der neuern zeit. IV. 505 und 506. Ausdrucksweise der Naufformel in der ersten und dritten Person. IV. 507 — 8.

Baptismus est mors peccator., Wichtigkeit biefes Grund: fages in ber alten Kirche. 111. 17.

Baptisterium, Taustirche, Taushaus, ein besonderer Art., I. 176. Man brauchte dasur auch die Ramen illuminatorium, locus illuminationis, Aula daptismatis, sons, placina. I. 180.

Baptizari pro mortuis, Ginn biefer Rebensart. IV. 471.

Basilicae, welche Gebaube man bei ben Romern so nannte. II. 403. wann man biesen Ramen auch auf drift: liche Kirchengebaube übertrug ibid.

Basilius ber Große ale Beforderer bes Mondswefens. IV. 7.

Basreliefs und Hautreliefs, was man barunter versteht. Die Italiener unterscheiden Basso, Mezzo und Alto relievo. III. 289.

Barnabas, ein besond. Art. I. 185. Erklarung feines Ramens ibid.

Bartholomaeus, ein bes. Art. 1. 189. Etymolog. Ertlarung bieses Namens ibid.

Basilius ber Große als homilet ber griechischen Rirche geschilbert. 11. 317.

Beda Venerab. als firchlicher Lieberbichter. 11. 226.

Beleth, Jo., Schriftsteller über firchliche Gebrauche im 12. Jahrhuns bert. 111. 222.

Bema, Benennung bes Chors in ben Kirchen. 11. 373. Die Lateiner behalten bas griechische Wort bei ober überfeben es burch Suggestum ibid. - Rabere Befdreibung bes Bema. 11. 374.

Benedicere, benedictie, was barunter im firchlichen Sinne verftan ben merbe. II. 110-11. - Bie bie bavon abgeleiteten beiben beutfden Borte weihen und fegnen im firchlichen Sprachgebrauche verfchieben feien. Il. 111. - Benedictio, mit einer folden foliegen faft alle Rie tualbucher. II. 112. — Benedictio puerperar. ibid. - Benedictio murbe vorzugeweise in ber romifchen Rirde bie Einfegnung ber Che genannt. II. 113. - Benedictio Mosaica vel Aaronis. — Bermuthung , warum biefe Segensformel nicht im driftlis den Gultus fruberer Beit bortomme. 11. 113 f. — Benedictio, warum man nicht die Confecration ber Abende mahlbelemente mit biefem Borte benannt habe. II. 114. - Benedictio constitutiva und invocativa, ihr Unterfchieb. Il. 116. - Benedictiones extra eccles. factae, aufers gottesbienftliche Segnungen , mehrere Arten berfelben. 11. 117 unb 18. . Benedictio episcopalis, sacerdotalis, papalis. Il. 118-24.

Benedictus de Nursia, be ruhmter Stifter bes Benedictmerer bens. IV. 12.

Bernhardus Clarevallens., firchlicher Lieberbichter, 11. 229.

Berno, von Reichenau, Schriftfeller über kirchliche Gebrauche im 11ten Jahrhundert. 111. 222.

Bethphania, Erflarung biefet Ramens für Epiphanienfeft. 11. 46.

Betula pentecostalis, s. d. Art. Pfingsten.

Biblia pauperum, als eine folche fah man die Bilber in ben Kirchen an. I. 216.

Bibliothecae, befanden fich neben ben Kirchen. II. 380. — Bibliotheca divina, zuweilen Benennung für die Official = und Ritualbücher nebst ber heiligen Schrift. 111. 245.

Bigami, b. h. bie in ber zweiten Che Lebenben können nicht orbinirt werben. 111. 20.

Birretum, f. Superpelliceum Birretum, jo wird auch eine Kopfbebedung für die Priester genannt, ein in vier Eden ausgehenbes Barret. III. 51. — Birretum, t, Ropfbebedung ber Geiftlis u Luthers Beiten. 111. 76.

s, aud Lacerna genannt, tleibergattung, beren fich an= Beichlinge im Homerreiche, bie Rleriter bebienten. 111. 45.

arium liturgie., Bres Ritualbuch der romische tathos Kirche. 1. 269., ein besond. Breviar. Sprachgebrauch Bortes bei Profanferibenten,

und bei firchlichen Schriftstellern. I. 269. - Breviar. als firchliches Ritualbuch, ift verschieben von bem größern Breviar. als Andachtsbuch fur bie Beiftlichen, 111. 253.

Bullae, Sprachgebrauch biefes Bore tes bei Profanfcribenten, bei ber romi= fchen Curie, bavon bas beutfche Bulle. I. 280 - 81.

Bullaria, Begriff berfelben. L. 286.

C.

ne, Fußbetleibung ber Bis

eucharisticus, Rame bendmabletelch. 1. 61. -– mit idbern Bestimmungen calices teriales, pteroti, sacrifica-l. 63. — Rach bem liturgi: Gebrauche benennt man bie auch calices baptismales. crales, poenitentiales, abes imaginat., was man bars verstand ibid.

eri, Benennung für Monche : griechischen Rirche, fie feiern bie bas Boll nicht feiert. II. – måffen ftrenger fasten, als ien. IV. 70.

rarius, Cameraria rbeamter und Beamtin. 1V. 58.

salis vestis, eine Art meis oct, Talar, follen bie Priefter ber Alba tragen. III. 51.

ila und comisia, merth: Decten, in die man bie Evania einwickelte. III. 249.

amae ober Campana, a man so bie Kirchengloden z. 11. 240.

anum, aes, wahrscheinlich iben aus aes in campo fu-II. 240.

:III, was man in ben Rirchens en barunter verftand. I. 21. foll das beutsche Wort Kanzel imen. III. 192, - vergl, auch handbuch IV.

dae Januarii, von ben Candelabrum, gewöhnliche Era en als Satansfest betrachtet. Marung bes Wortes. II. 446,

Candelae, fleinere Leuchtgerathe. 11. 448,

Candelarum s. luminum festum, f. Purificationis Mariae festum. III. 327.

Candidi, f. Albati.

Cannae, cannales, Rame für Arintropren an ben Abenbmahletele den. 1. 53 und 63.

Canisia und Canisium, f.Alba canisia romana, f. Rocetto.

Canon, ein eigener Artikel, f. bas griechische zarwr. I. 314., ist auch in bie Rirchensprache bes Abenblanbes übergegangen ibid. -Canones apostolorum, eine frubere liturgifche Schrift, was von ihr zu halten fei. 111. 207 ff.

Canon missae, biejenige Abtheis lung ber romifd : fatholifden Meffe, mo bie Consecratio eucharistiae geschiebt ; geschichtliche Bemertungen barüber, und einzelne Beftanbtheile beffelben. 111. 390 — 94.

Canones ecclesiae anglicae, wenn fie gemacht wurden, auf welche Irrlebren fie bie Strafe ber Greommunication fesen. 1. 307.

Canonici, werben zuweilen alle Kleriker genannt. III. 3. — Im en: gern Sinne Rlerifer, welche nach Art ber Monche, ohne jeboch zu ihnen zu gehoren, nach einer gewiffen Regel ein xolvdy Bloy führten. IV. 20.

Canonisatio, Beiligensprechung, man unterscheibet in ber romifchen Rirs che bavon die Beatificatio. II. 270. -

ber Cardinale, was fie bei ber Beilig: fprechung zu thun haben. II. 271.

Canopacum, Benennung für Monftrang. 1. 68.

Cantate, Benennung eines Conntage zwischen Oftern und Pfingften. Dom. dies. IV, 368.

Cantharum, fpnonpm mit cereo-stata. 11. 447.

Cantharus, Bafferbehaltnis vor ben Rirchen. II. 398.

Cantores, ein eigener Art., Bes griff berfelben. 1. 320. — Unterfcheis ben fich vom 4. Jahrhundert an beut: licher von ben Lectoren. I. 321. -Benießen mehr Auszeichnung im Abenb: als im Morgenlande. 1. 321. - Ges hen auch in ben protestantischen Gultus fiber. I. 322 und 23.

Capa, Cappa, ein Rieibungsftud bes heiligen Martin ju Lours. I. 324., bavon werben bie kirchlichen Capellen abgeleitet ibid., cappa, cappa magna hieß auch ber große Bifcofsmantel mit Schleppe. III. 58. — Ableitung bes Wortes capa und verschiebene Arten berfelben ibid.

Capella und Capellani, eigen-thumliche Kirchengebaube und Kir-chenbeamte. 1. 324. — Ableitung bes Bortes Capella und Sprachgebrauch bes Bortes unter ben frantischen Monarchen. 1. 325. - Beranberter und erweiterter Sprachgebrauch biefes Wortes vom 9. Jahrhundert an ibid. unb 326. - Bebeutung biefes Bortes in neuerer Beit. 326 unb 27. - Capellae unter bem Begriffe von Res bentirchen. 11. 389.

Capellani, frubere Bebeutung bies fes Wortes unter ben frantifchen Ro: nigen. I. 327. - Bebeutung biefes Bortes in spaterer und in ber neues ften Beit. I. 327 unb 28.

Capillamenta, Perruquen, meh-rere Monographien barüber, fie galten bei ber protestantifden Beiftlichkeit bald als Orthodorie, bald als Reologie. 111. 77.

Capitatio, animalium, hu-mana, terrena, Biehs, Gefin-bes und Grundsteuer, in wiefern die Seiftlichen bavon nicht frei waren. 111. 29. Capitatio personalis, plebeja, barüber find bie Meinungen verschieben ibid.

Die Congregatio pro canosisatione Capitilavil dominica. Benen: nung bes Palmfonntags. IV. 171.

> Capitulum, vielbeutiges Bort in ber Rirchenfprache, wovon es gewohnlich abgeleitet wirb. IV. 20.

Cappa, Capsula, jumeilen ber fogenannte Cottestaften. II. 452.

Capsae, i. e. opercula evan-gelior. III. 249.

Caput jejunii, identisch mit Ascher: mittmoche. I. 140.

Cardinalis (Carbinale, bochfte Sir: denbeamte nach bem Papfte, ein bef. Art.), was dieß Wort im spatern to tein bebeute. I. 329., wie und warun man nach und nach bie hohen Lic-chenbeamten neben bem Papite fe genant habe. L 330 und 31. — Cardinales Episcopi, Presbyteri Diaconi, wenn biefe Ginthenung aufgetommen fei. 1. 331. einen hoben Rang bie Papfte mit bie fem Rirdenamte verbanben. L. 334.

Carena, bavon foll Charfreitag abstrammen. 1. 377.

Caroli S. festum, Seft Calli bet Großen, unbewegliches Seft im Monat Rovember. 11. 93.

Carpocratiani, eine gnofifice Secte, bei biefer finden wir die atte ften Radrichten über bie Bilber Chrifti. I. 430.

Cassian . Beforberer bes Monde mefens im Occibente. IV. 9. IV. 50.

Casula, f. Planeta.

Catacombac, zu Rom in einigen barin befindlichen Coemeterien befinden fich Chriftusbuber. I. 434 und 35.

Catecheta, Catechista, eine Lehrergattung im chriftlichen Alter-thume, ein besond. Art. 1. 340. — Dieg Wort ift aus bem griechischen in die lateinische Rirchensprache abergegangen. Warum fie doctores Audientium genannt wurben. 1. 340. — Beranberter Begriff biefes Wortes in ber neuern Beit. I. 341-42.

Catecheticae scholae driftliden Alterthume mehr Bilbungs: anstalten für Theologie und Religions philosophie, und nicht gu verwechfeln mit ber popularen institutio catechetica ber fpatern Beit. Catecheten an solchen Schulen find mehr mit ben Lectoren und Profefforen ber Phile: e in unfern Sagen auf Universis zu vergleichen. I. 346 und 47 IV. 570 und 71.

hismus für populäres Lehrin der driftlichen Religion, wird nit der Reformation eine allge-Benennung. 1. 348. — Catenus roman., eine Rachamung atherischen Catechismen. 1. 358.

shumeni, die kateiner behaliefes dem griechichen nachgebile Wort bei, ob fie gleich bafür Novitii und Novitioli brauchen. 4. — Begriff, welchen die alte e mit diesem Worte verband. I. — Sie werben als unfabig zum lerstande angesehen. 111. 16.

edra, Bischoffitubl, gewöhn: Ort, wo die Bischofe in frühes eit predigten Il. 327.

edra Petri romana, romische Stubsfeier. II. 91. idr. Petr. Antiochena, unber he Keste im Ianuar und Ber 11. 91 und 92.

edrae Petri festum, icheinlicher Ursprung besselben. 106. — Dafür kommt auch in 1 ber Name Natale Petri de der, auch fest. epular. Petri Grläuterung bes letten Ramens. 107.

olicae, warum man im Mornbe einige Kirchen so nannte. 11.

plici, fruhefte Bebeutung bie: Bortes. 1. 409 unb 10.

atarius, welcher Scistlicher romischen Kirche biesen Ramen . 111. 58.

ne leviores, konnten auch zeistlichen Gerichten entschieben n. 111. 31.

erium, f. Cestrum.

lieri di giustizia unb prazia, Diftinction ber Mals itter. IV. 283.

., Cellula, bie einzelne hewohnung in einem gemeinlichen Kloftergeb. IV. 52.

ilarius und Cellularia, in 16 : und Ronnentioftern. IV. 54.

or morum, ale folder murr Bifchof in feinem Sprengel eben, 111. 28,

Census possessionum, Berz mögenssteuer, in wiefern die Geistlis den nicht bavon befreit wurden. III. 29. — In wiefern dies auch von dem Census capitum galt. III. 29.

Cerei baptismales. IV. 514.

Cereorum consecratio, Aera genweihe. 111. 228.

Cereosala, leuchter für größere Bachetergen. II. 445.

Cereostatae, Erlauterung bieset Wortes von bu Cange. 11. 446.

Cereus paschalis. IV. 300.

Costrum, cauterium, vericulum, bas Instrument, bessen man sich zum Einbrennen und Einägen bebiente. 111. 288.

Character indelebilis, soliden soll die Bischsweiße bewirken.

1. 268. — Die romische Kirche beshauptet, bas dieser char. indeleb. aberhaupt durch die Ordnation ertheilt werde. IV. 155.

Chartophylax, was man in ber griechischen Rirche barunter verstand. II. 431.

Chapeau - bas, wie biefe Sattung fleiner Salanteriehate entstand, und wer sie besonders trug. 111. 77.

Chirothecae, bischoflice Sanbfcube. III. 51.

Choreae, podgeitstange. H. 23.

Chorepiscopi, ein eigener Art.
1. 386 und 87. — Begriff und Absteitung bieses Wortes. 1. 387 und 88.
— So werben zuweilen auch die Canstoren in größern Städten nach einer falschen Etymologie genannt. 1. 393.

Chrisma (χοίσμα), ein bes. Art., ift im lateinischen Kirchenstyle recipirt, im Lateinischen burch unctio, unguentum, oleum, überset. 1. 394. — Rirchelicher Sprachgebrauch biese Wortes. 1. 395. — Keierliche Weihe bessehend ber Bischof. 1. 396. — Materie bes Chrisma; Berschiebenheit bessehen ber den Kirche. 1. 396. — Chrisma hat außer der Bebeutung des heiligen Saldis auch noch mehrere andere Bebeutungen. 1. 400 und 401.

Chrismale, verschiedene Bedeutung bieses Wortes. I. 401. — Chrismales denarii ibid.

Chrismare, spronum mit consecrare.

42#

- Chrismarium und Chrismalarium, verschiebene Bebeutungen bieset Wortes. 1. 403.
- Chrismarius, ein besonderer Ales rifer. 1. 402.
- Christiami, Entfiehung, turze Gefchichte und 3wedmäßigfeit biefes Ramens. 1. 409.
- Chrysargyrum, f. Tributum lustrale.
- Chrysologus (Petrus) als Homilet der abendlandischen Kirche ges schilbert. 11. 332.
- Chrysostomus als homilet ber griechischen Kirche geschilbert. 11. 319 und 20.
- Ciborium, Benennung für Mon: ftranj. 1. 68.
- Clcindelne, Meinere firchliche Leucht: gerathe. 11. 448.
- Cicindillae, f. Cicindelae.
- Cidaris, minder gewöhnlicher Rame für Bifchofsmuse, 111. 53.
- Cimeliarchae, Rierifer, welche bie Aufficht über bie Rirchenschafe führs ten 11. 431.
- Cinabaris, f. Minium.
- Circuli, Meinere firchliche Leuchtges rathe. 11. 448.
- Circumcisionis festum, Befcneibungs -, fpater Reujahrefest, ein besond. Art. 1. 207. — Unbewegliches Fest im Monat Januar. 11. 91.
- Cisterna, f. Cantharus.
- Cisterna, Benennung für Taufe. 1V. 458.
- Claustrum, für Monche: und Ronnenwohnungen, besonders im Occidente gebrauchtich. IV. 55.
- Clavorum et lanceae Christi festum, ein unbewegliche Keft im Wonat April. 11. 92. Fest der Lanze und Rägel Christi, ein befond. Art. 111. 108.
- Clementina und Benedictina, zwei papftliche Bullen aus bem 14. Jahrhundert, aus welchen man ben tiefen Berfall bes Benedictinerors bens erkennt, IV. 18.
- Clerici, welche Abstufungen ber Geistlichen im 2. und 3. Jahrhundert so genannt wurden. 111. 3.
- Clerici conjugati, was man barunter verstand, 1V. 552.

- Clerus, aus ber griechischen in bie lateinische Kirchensprache übergegangen. Man unterschied frühzeitig einen Clerus major und mimor. III. 3.
- Climici, Begriff berfetben und ihre Int. foliefung vom Rleriterftanbe, III. 21.
- Clinici und Grabbentaril, die jenigen, welche die Taufe in schweren Krantheiten und Todesgefahr empfingen. IV. 520.
- Clocen, Cloqua, Clogga mb neutr. Clocum, baraus bas beutsche Glode, ein besond. Art. III. 239. — Suckenräthsel. 240. — Enmologie des Wortes idid. — Inschrisbie ziemlich umsassend besuch schrieben. brauch schildert. III. 212.
- Coccus, f. Minium.
- Codex, eigenthamlicher firchlicher Sprachgebrauch bieses Wortes. III. 248. — Codices inaurati, argeatei, purpurel, woher bieser Rame. 111. 250.
- Codex evangellorum wute bei ben Processionen vorgetragen. 1V. 244.
- Coelibat, Chelofigleit ber Geiftichen, II. 14 ff.
- Coemeterin, Begrabnifplage auferhalb ber Stabte, unter ber Erbe angelegt in balb regelmäßigen, balb minber regelmäßigen Gangen. 111. 294.
- Coena pura, Benennung für Charfreitag. I. 376.
- Coena sacra, coena domini, Ramen für die Abendmahlefeier, erklären sich aus dem R. T. I. 6.
- Coenae dominicae dies, vel feria quinta in coena dominica, Rame für grüner Dow nerstag. II. 256.
- Coenoblum, höchst wahrscheinlich aus xowie plos entstanden. Unterschied zwischen Coonoblum und Laura. IV. 6. — Was das Coonoblum wahrscheinlich beim Entstehen des Mönchlebens war. IV. 51.
- Coenobium, Unterfchieb beffelb. von Monasterium nach Caffian. 1V. 55.
- Coenobitae, Rlofterbewohnerinnen, Grund diefer Benennung IV. 6.
- Cognatio spiritualis, mas bars unter zu versichen fei. Il. 14., unter welchen Personen sie Statt finde. Il. 14. — Bird von Luther bestritten. II. 24,

tio et consanguinitas tualis, geistliche Berwandt: wischen Getauften und Pathen. 6.

la, was man in der protes en Kirche barunter verstand.

lo superindicta

nordinaria, außerorbentsmunalabgaben und Umlagen, varen die Kleriker frei. III. 30. tae, ein besond. Art. — a, eine gewisse Gebetsgats der kirchlichen Liturgie und ener Sprachgebrauch dieses. I. 442—45. — Davon abgezotte: Collectaneum, arium, collectio, collectures, col-

ia Fabror. s. opifi-Baugefellschaften im Mittels 1. 424.

a. I. 445.

infans und collectionis

iatae ecclesiae, Bes cfelben. II. 389.

, in ber Bebeutung eines che fur Liturgen. 111. 249.

itres, compatres, Se:, Pathen. IV. 518.

moratio, so viel wie ia, Celebritas, Gebenktag, niffeier. IV. 205 und öfterer. igens weniger als festum.

indatae und commeniae ecclesiae, der Ras ht sich auf Berhältnisse gegen Kirchen. 11. 389.

inio, Rame für die Abendser, hat seinen Grund im . 7.

info latea, was man barzirstand. 1. 21, — weitläuftizon ihr die Rede. 111. 83.

inio peregrina, Be: felben. III. 83.

inio servorum, wurbe ichen Orten, befonders am Donnerstage, gehalten. IL 256. inio sub una, Begriff

achen ihrer allmähligen Auss. 1. 53. — Sie wird von ben nten und Griechen verworfen.

mio sub utraque, über t bas Abendmahl durch Ausvon Brod und Bein zu feiern, mußte bie luthetische und reformirte Rirche einig fenn. 1. 58.

Compassionis Mariae festum, ibentifo mit Festum Mariae de septem doloribus. 111. 322.

Competentes ober electi, eine besondere Sattung von Catechumenen.
1. 368. — Competentium dies, Grund dies Ramens. IV. 583.

Competentium dominica, warum ber Palmsonntag so genannt wird. IV. 171.

Completerium, welche Sattung bes täglichen Gebets barunter verstanben werbe. I. 270.

Completorium, bie lette fogenannte canonische Stunbe. Ursache biefer Benennung. IV. 65 und 66.

Complicatio vel conjunctio manuum et digitorum, eis genthumlicher Gebrauch beim Gerete. 11. 184.

Compostella, foll bas corrumapirte ad Jacobum Apostolum feyn. II. 337.

Conceptione de, ein Romensorben, gestiftet im 3. 1729. III. 346.

Conceptionis immaculatae b. v. Mariae festum, Feft ber unbestedten Empfangnis Maria, ein besond. Art. 111. 342 ff.

Concha, conchula bematis, Ramen für das Bema in dem Rirchengebrauche, entlehnt von der Form besselben. 11. 374.

Concilia, fo überfegen bie Lateiner oft bas griechifche σύνοδος. IV. 411.

Conclamatum est, Sinn biefer Formel in Beziehung auf Berftorbene. IV. 598.

Consessio auricularis, Ohrens beichte, bagegen erklären sich alle Protestanten. 1. 200.

Confessio Belgica, was fie von den verschiedenen Abstufungen der Geistlichen lehre. 111. 35.

Confessio sacramentalis, gehört zu ben Borbereitungen bes Messe haltenben Priesters. III. 375.

Confessores, aus ihnen wählte man zuweilen bie kirchlichen Lectoren. 111. 171.

Confirmation, ein besond. Art. I. 446 ff. — Confirmatio, Gefchichte der Ausbildung biefes kirchlis chen Begriffs. I. 247 und 48. Congregatio, Bebeutung biefet Wortes in der Geschichte ber Monchesorben. IV. 16. — Rehrere solche Congregationen im Benedictinerorden. IV. 161.

Congregationes Cardinalium beißen gewiffe Ausschuffe aus ben Carbinalen vom Papfte gebilbet. Es giebt ihrer mehrere. 1. 337.

Consecratio, weitere und engere Bedeutung diefes Bortes. 1. 9.

Consecrationis formula ift anfangs ein freier Ergus bes Bis schofs, wirb aber spater kehenbe, uns abanberliche Formel. 1. 10.

Consistentia, f. das griechische σύστασις.

Consistorium, was bief Bort im romifden Gefchafteftple bebeute. 1. 332.

Constitutiones apostol., eine frühere liturgifche Schrift, was von ihr zu halten fei. III. 207.

Conventus, Benennung für Abendmahlsfeier, konnte nur zur Zeit ber Arkandisciplin Statt finden, läst sich vielleicht aus dem R. T. erklären. 1. 8—9.

Conventus, Benennung für Alos fter. IV. 56.

Conventus, so übersegen oft bie Lateiner bas griechische ourodos. IV. 411.

Conventus collegiati, was man darunter verstand. 111. 13.

Conversi, f. Laici fratres.

Conversionis Pauli festum. 1V. 208.

Convivia baptismalia, aud epulae baptismales. 1V. 515.

Convivia nuptialia, aud epulae nuptiales. 11. 23.

Copiatae, ein befond. Art., Absteitung und Begriff biefes Wortes. I. 460 — 61.

Cornu evangelii et epistolae, was darunter zu verstehen sei. II. 301. S. auch Evangeliarium.

Corona, firchlicher Kronleuchter. II. 447.

Corona beatae Virginis, Benennung für Rosentrang, IV. 291,

Corona Presbyteror., was man barunter verstand. IV. 226,

Bebeutung biefes Corporale sc. volum, was foichte ber Monche barunter ju verfiehen fei. 1. 68.

Corporis Christi sestum, Fronteichnamssest, ein besond. In. II. 149. — Fron - Leichnam, nach altbeutschem Sprachgebrauche ist völig spnonym mit Festum corporis Domini, i. e. Jesu Christi. II. 150.

Correctorium, so nannte Franciscus be Paula bie für feinen Orben aufgeseite Regel. IV. 27.

Crama (gried, zoaua) bie Bernifdung bes Beines mit Baffer in Abendmahle. 1. 51.

Crede, Gebet jum Rofentram ge borig. IV. 290.

Crueifert, eine Art Monde. III.

133. — So werden auch zuweilen die im Mittelalter berüchtigten Seist ler genannt. Auch hießen sie Crucifratres, crucislagellatores ibid. —
Cruciferi hießen auch die, welche bei Processionen das Areuz trugen. IV.

243. — Synonym mit signifer, vexillifer und Draconarius.

Crucifixus, Crucifir, Begriff. Schwierigkeit, bas Alter beffelben ju bestimmen. 111. 137.

Crucis apparitio, ein geft bei ben toptischen Christen. III. 148.

Crucis s. Exaltationis festum, Areuz : Erböhungsfeft, unbewegliches Fest im September. II. 92. — Ein eigener Art. III. 144 s.

Crucis s. inventionis festum, Rreuz: Erfindung, ein befond. Art. III. 144.

Crucis judicium, eine Art Dr. balle, Kreugurtheil. 1V. 137.

Crucis signum, Gebrauch bei ber Ordination. IV. 155, und bei vie len andern liturgischen Berrichtungen.

Crux, Kreuz, ein eigener Art. III.

114. — Als Marterwertzeug kennt
es bas vorchriftliche Alterthum. III.
115. — Crucis religiosos nennt
Artullian die heiben ibid. — Das
lateinische Crux ist seiner Etymologie
nach schwer auszumitteln. III. 116. —
Signum crucis kommt häusig im
Privatteben ber frühern Christen, wie
in ber Liturgie vor. III. 118. 19. —
Crux composita besteht aus bri
Arten: Crux decussata, crux com
missa, crux immissa. Schilderung dieser Kreuzarten. III. 120—
22. — Crux, warum es später spu-

othm mit Labarum und Vexillum gebraucht wird. III. 125. — Crux stationalls, was man barunter verftands. III. 128—30. — Crux gestatoria, was darunter verstanden wurde, III. 132. — Signum crucis, als Xausteremonie. IV. 508.

Crux decussata, Entstehung bes Ramens, eigenthümliche Kreuzesform. Das Andreastreuz im Anbreasorden hat diese Gestalt. I. 114.

Cryptae, Rame für driftliche Rir: dengebaube. II. 371.

Cucullus, eine Kopfbebeckung ber Monche. IV. 82.

-Cucumellum, liturgifche Bebeus tung biefes Bortes, 11. 445.

Calpa levis, media et gravis, flufenweise Strafbisciplin im Carmeliterorben. IV. 86.

Cultus ber Chriften, ein befond. Art. 1. 463.

Curatores, Rame für Stellvertreter ber Stadtbischofe auf dem Lande. 1. 392.

- Curatus, was bieses Mort in ber Busammensehung mit ecclesia bebeute. 11. 388.

Curine tradi, eine Beftrafunge: art ber Rieriter. 111. 83.

Curiales, fie zu ordiniren verboten bie firchlichen Synoben. III. 19. — Sie find oft ibentisch mit Aulici und es werben and bobere Staatsbeamte so genannt ibid.

Custodes, ein eigener Art., Custodes ecclesiae, was man barunz ter in früherer Beit verstand. 1. 482, im engern Sinne, 1. 483. — Custos, im Mittelatter. 1. 483. — Custos in ben Rlosterregeln und in ber vita canonica. 1. 483 und 84. — Custos in ber neurömischen Beit. Webeutung in der römische Artholischen und in der protestantischen Kirche. 1. 484.

Cycli festor., Festenden als leistende Iden für die Festordung im Kirchenjahre, sinnreich ausgedacht von Augusti in seinen Denkwürdigkeiten. II. 94. — Cyclus Fest. Nativ. Christi, Weihnachtschelus. Das Eigenthümliche der zu ihm gehörenden Feste. II. 93, 94 und 95. — Cyclus Paschalis, Oftercoclus. Eigenthümlicheit desselben. II. 95.—Cyclus Pentecost., Pfingstexptus. Der Stoff dieses Festes ist historische dagmatisch. Ansang und Schluß dies sestentelus. II. 95.

Cymballa, fleine Glodchen, beren man sich im Gultus ber romischen Rirche ju verschiebenen 3weden bebient. 11. 451 und 452. — Cymballum tinniens, auch Sacculus tinniens, sonans, ber Klingelbeutel ibid.

Cyrillus von Jerufalem, als Homilet ber griechischen Rirche geschilbert. 11. 319.

## D.

Daemones, boje Geifter, for Oberhaupt Diabolus. Die Abbildungen berfelben in ber driftlichen Kunfigefchichte kommen erft in spaterer Beit vor. IV. 320.

**Dalmatica**, f. Tunica. Dalmatica, eigenthumliche Rieibung der Diaconen. III. 65. — Geschichte dies ses Rieibungsstücks. III. 66.

Damascus, Iohannes von Damascus, als firchlicher Lieberbichter. 11. 221.

Damiani (Petrus) ein firchlicher Liederbichter. 11. 228.

Debitores publici, murben gur Oftergeit freigelaffen. I. 171.

Decalogus, vorzäglicher Beftanb: Defunctorum theil im catechetischen Unterrichte. I. nium comme

348 — 49, wieber erwähnt im Artikel Unterrichtsanstalten zc. IV. 561.

Decanica, decaneta, finonum mit carceres ecclesiae. 11. 379.

Decanicum, Cefangnis fur Geifts lice. 111. 84.

Decanus, ein besond. Art., verschiebener Sprachgebrauch biefes Wortes und einiger bavon abgeleiteten Worter. I. 485 — 90.

Decimae, Behnten : Ginfunfte für ben Rierus. 111. 96.

Dedicatio, eigenthumlich: firchlicher Sprachgebrauch, wenn ein heibnischer Tempel in eine chriftliche Rirche umsgewandelt wurde. 11. 407.

Defunctorum (pie) omnium commemoratio, Fif aller Seelen, unbewegliches Fest im Rovember. II. 93.

Delicta carnalia, bas sich bar: auf mehr ber fogenannte Beine Bann in ber lutherischen Rirche bezog. I. 306.

Delphini, Rirdenleuchter. 11. 447.

Democratismus, firchlicher. 11. Dioeces, firchlicher Spruckgebung

Denaria sacramentor., iben: Dioecesaneae sc. ecclesia tifch mit Doftien. 1. 48.

Deneminatio, nominis impositio, Ramengebung bei ber Taufe. IV. 525.

Depositio, welche geiftliche Strafe in ber romischen Rirche barunter verstanden werde. III. 87.

Designatio divin., f. Suffragium.

Desponsationis Mariae festum, bas geft ber Berlobung Maria's mit bem Joseph. 111. 322.

Diabolus, f. Daemones, wie ber Teufel gewöhnlich gemalt wirb. IV. 321.

Diaconicum, zweifelbaft, ob es für Chor der Rirche gebraucht worben fei. II. 373. - Diaconicum bematis, was man barunter verftanb. 11. 374. - Diaconicum magnum, fo genannt, um ce von bem fleinen Diaconicum im Chor ber Rirche gu un: terscheiben, was man barunter ver-ftanb. 11. 378. — Man nannte es auch Receptorium und Salutatorium. Sprach : und Befuchzimmer. II. 379.

Diaconissae (Diaconiffinnen), ein Begriff ber Diaconiffinnen. 1. 491. -Warum sie viduae hießen ibid.

Diaconus, ein bef. Art. I. 498 ff. - N. I. Begriff berfelben. 1. 495. Ihr machfendes und abnehmendes Un= feben in ber Rirche. 1. 497 - 99. -Ihre Amtegefchafte. 1. 500-502. -Ihre Stellung in ben verschiebenen Rirchenspftemen ber beutigen driftlichen Rirche. I. 502-4. - Ginige davon abgeleitete Worte. 1. 504-5.

Dies einerum, Afchermittewoche, ein eigener Art., welden Tag man bamit bezeichne und warum er fo ge= nannt wurde. 1. 140.

Dies festi, sacri, feriati, Festage (Feste ber Christen, ein befond, Art.). 11. 81. - Ihre Gin:

theilung in hebdomadarii, anairesarii, majores, minores, mobile, immobiles, integri, intercial at flart. 11. 90 und 91.

Dien solls, s. Sonntag, ein beser Urt. 1V. 358.

biefes Wortes. IV. 378 - 79.

ober Dioeceses, Sauptlichen eines bifchoflichen Sprengels. IL 363.

Diptycha ecclesiastica, da auch folechthin aliptycha, Bernung für firchliche Ramentverzichniffe, spnonym mit tabulae mane, matriculae ecclesiae. 111. 259 f. bas griech. δίπτυχον.

Disciplina, Disciplin hief me jugsmeife bie Strafe bes Geiseins u ben Riostern. IV. 89. — disciplina sursum, auch secundum supra, secundum sub, wes deorsum. man im Mondslatein barunter ber stand ibid.

(Cebeine Disciplina arcani lebre), ein befond. Art. I. 506 f.-Diefer Rame gehort nicht bem duft lichen Alterthume an, fonbern ift eine Erfindung fpaterer romifcher Conift fteller. 1. 507. — Bas biefelbe wor bereitete und veranlaßte. 1. 507-8. - Ihre Achnlichkeit mit ben Gleufin. Bebeimniffen. 1. 509. - Ausbrude bei griechischen Rirdenvatern, bie fic auf bie Artandisciplin begiehen und Achnlichteit mit ber Bebeimfprage ber Mufterien haben. I. 512.

besond. Art. 1. 491. — Kirchlicher Distributionis formula, Dis tributionsformel bei Mustheilung ber Abendmahleelemente, ift aufange tur, erweitert sich aber allmählig und it abhangig von dogmatifchen Berfiellungen. 1. 13.

Divisio mensurna, was man darunter verstand. 11. 463.

Divisionis s. Dispersionis Apostolorum festum, 🕮 befond. Art. I. 137. -Unliderteit ber Sage, auf welche fich bief geft grunden foll ibid. - Bie fpater bie romifche Rirche bieß Feft verftanben wiffen will. 1. 139.

Divortium, Chefcheibung. 11. 17 und 18. - Grunde jur Chefdeibung in einem lateinischen Berfe anige brudt. II. 18.

Dogmatici, ein früherer Christen: Dominicus, Domingo Guzname. L. 410.

**Belores**, Festum de s Mariae doloribus. III. 322. Festum de septem

Bominica dies, ber beliebtefte Abendmahlstag schon in ber früheften driftlichen Rirche, baber auch oft dies panis genannt. I. 16.

Dominica dies, Conntag, ein besond. Art. IV. 358 ff. — Man leitet biefe Benennung von Apoc. 1, 10. ab und fie foll emphatisch Deb= reres andeuten. IV. 361. solis, status, ebenfalls Ramen fur Doxologia, ein eigen. Art. I. 514.
Sonntag ibid. — Mehrere Sonn: — Bedeutung nach ber Ctymologie tage haben ihren Ramen von ber Gewohnheit ber alten Rirche, ben Sottesbienft mit gewiffen Pfalmen ober Pfalmenverfen angufangen, bie aus ber Versio Itala entlehnt maren. Dabin geboren bie Faftenfonntage: Batomihi, Invocavit, Reminiscere, Oculi, Laetare, Judica, Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Ro-gate, Exaudi. IV. 364 ff.

Dominicale, eine Ropfbebectung ber grauenzimmer. Ungewißheit, wie baffelbe beschaffen mar. I. 23.

Dominicum, dominica sc. domus, Benennung für Rirdens gebaube. 11. 383.

mann, Stifter bes Dominitaners Orbens. IV. 27.

Dominus vobiscum, liturgifche Formel. III. 240.

Domus Dei, ecclesiae, divina, Benennungen für Kirchenges baube. II. 384.

Dormitionis festum, f. Assumtionis Mariae festum, Raria Simmetfahrt. 111. 335.

ibid. - Rleinere und großere Doros logie. 1. 315 — 16. — Die bem Basterunser angehängte Dorologie ift spätern Ursprungs. IV. 584.

Draconarius, f. Crucifer.

Duellum, Cottesurtheil burd 3meis tampf. IV. 138.

Durandus, Guilielm,, berühmter Schriftsteller über bie Rir: chengebrauche im 13. Jahrhundert, baf fein Buch: Rationale div. offic., ein beinahe canonisches Ansehen erhalsten hat. III. 222 und 23.

Duranti, ein Schriftsteller über firchliche Gebrauche im 16. Jahrhuns bert. 111. 223.

## E.

forung im 5. und 6. Jahrhundert.

Shr Besteben noch jeht in der europaifchen und affatifchen Zurtei, fo wie in einigen anbern ganbern Affens und Guropa's, ihre Ginrichtungen und Schicffale. IV. 391 — 92.

Mcclesia graeca catholica, Die griechisch : latholische Kirche, wie febr ibr ganberbeftanb burch bie Groberungen ber Unbanger Dubamebs verrinigert worben fei. IV. 389, unb in welchen gebrudten Berhaltniffen fle jest unter muhamebanischer Berrs schaft ift. IV. 389 — 91.

Ecclesiae episcopales, wie man fie eintheilte. 11. 387.

Reclesiastici, ein allgemein ges worbener Chriftenname. I. 410. Bieweilen Rame fur Rirchenbeamte. 111. 3.

Electores, Churfürften bes romifch: beutschen Reichs, bamit vergleicht man bie Carbinale am richtigften. I. 338.

Elementa sacrae coenae (Abendmahlselemente), was barunter ju verftehen fei. I. 18. — Sie wurs ben burch bie Diaconen und Afoluthen Abwefenden überfendet, nicht minder ben Martyrern, Rranten und Bus Benben, I. 19. — In welchem Orte in ber Rirche bie Laien bie geweiheten Glemente empfingen. I. 21. - Elementa, eine miflungene Ueberfegung von bem griechischen oroixeia, Elementa extera und intern. was man barunter verstand. I. 44.

Elevatio hostiae, barque ents ftand bie Unbetung ber Doftie, unb fft genau mit ber Berwandlungslehre, Kequitum ordines, Aitiersta, Transsubstantio, verwandt. I. 30.

Encaenia, jubifches geft, von bem einige Beihnachten ableiten wollen. 11. 189.

Encaustum, encausta ars, pictura, Runft mit Bache ober mit Del ju malen. 111. 287 unb 88.

Enchiridion, f. Manuale.

Encratiten, eine Gattung von Baretitern, bie ben Beingebrauch auch felbft im Abendmable fur fund: lich hielten. 1. 52. - Spottweise von ben Rechtglaubigen aquarii genannt. I. ibid.

Energumeni, man ließ fie aus: nahmeweife an ber Abendmablefeier Theil nehmen, wenn sie ihre lucida intervalla batten. I. 35.

Energumeni, übergegangen in bie lateinische Rirchensprache, ein befonb. Art. 11. 29, erflart burch agitati a spiritu malo vel erratico. Il. 30.

Kinsalmos, was bie Spanier bar: unter verstanden. III. 9.

Epigraphie, firchliche. IV. 308 und 309.

Epiphaniae Festum, ein be: fond. Art. 11. 44, auch dies luminum und festum candelarum ge: nannt. 11. 45, nicht minder festum trium regum. 11. 48, auch Festum Magorum. ibid. - 216 ein Fefttag im Monat Januar. II. 91.

Episcopi und Presbyteri wer: ben nie Bufammen genannt. 1. 229.

Episcopus, f. bas griechische Entσχοπος, ging auch in die Kirchenfprache bes Abendlandes über, und wurde Rame einer kirchlichen Burbe. 1. 230. — Berichiebene Erflarung biefes Bortes, eine folche in ber neuesten Beit. 1. 231. — Episcopi in partibus infidelium. 1. 243. - Ihnen tam in fruberer Beit vorzugeweise bas Befchaft bes Predigens ju. 11. 326. Episcopi sedis apostolicae, primae sedis, cathedrae, f. Metropolit. III. 413.

Epistola Christi ad Abgar., f. Fasciae cunar, sacr.

Epularum Petri festum, . Cathedra Petri festum, IV. 206-7.

geiftliche, ein bef. Art. IV. 270 f., equites ordinis Teutonici, bentie Ritter, ihre Geschichte. IV. 273 f.

Equus canonicus, Begif k felben. 111. 29.

Essaei ober Esseni, ihr to iprung und ihre Eigenthamlickeiten. 1V. 3 unb 4.

Eucharistia, für Abendmahlfin, ift auch in ber lateinischen Rirde me pirt. I. 7. - Eucharistia ober dies natalis eucharist., Benennung fit ben grunen Donnerstag. II. 257.

Eucharistiae locus erdinarius, als folder murbe but Rirdengefete ber gemeinschaftlide Ber fammlungsort ber Chriften beftimmt. Die Rirche locus solennis für Abendmahlsfeier.

Buchelacon, Gebetol, ein Co frament ber Griechen , bas mit ber unctio extrema ber Lateiner Tele lichfeit hat. IV. 122.

Bulogla, Rame für Abenbuchts feier, ift auch in ber Kirchenfpreie bes Abendlandes recipirt. I. 8.

Eunuchi, tonnen nicht orbinirt me den. 111. 20.

Evangeliarium unb Epistelarium, Buch für bie evangelifden und epiftolifchen Peritopen. 111. 249. Muf jebem hauptaltare liegen bie Bucher, baber bie Gintheilung bei epistolae. Ill. 249.

Evangelistae, Evangelisten, en besond. Art. II. 52, — Bedeuting bieset Wortes im R. E., in der bibli schen Isogogist und in der spätern driftlichen Beit. 11. 52 - 54.

Examen corporis et san-guinis Bomini, eine Art Ev datie. 1. 72.

Examen ferri candentis, f. Judicia Dei.

Exaudi , Rame eines Sonntage grifchen Oftern und Pfingften, f. Dies dominic.

Excommunicatio, ob flagitium, fonnten nicht Pathenfte: vertreten. IV. 522.

Excommunicatio major (13) minor. Meußerungen barüber " ben fombolifden Badern ber lutheris fcen Rirche. 1. 305. - Bebeutung von beiben gur Beit ber romifchen Diers ardie. II. 120 - 31. - Strafe ber Rleriter. 111. 84.

Exemtiones, Rloftereremtionen. mas barunter perftanben werbe. IV. 19.

Exequine, mit biefem Ramen bes zeichnet man in ber romifchen Rirche bie firchlich : religiöfen Gebrauche bei Beerbigung ber Tobten. Berfchiebene Ableitung biefes Wortes. IV. 614.

Exorcismus, ein befond. Art. II. .55 ff. — Für ben Exorcismus als Saufritus ift bereits Tertullian Gewährsmann. II. 58. — Mumablige Ausbilbung beffelben ibid. - Der Grorcismus wird auch bei ber Rins

bertaufe gewöhnlich. II. 59-60. -Exorcism. libelli, was darunter verstanden wurde. II. 62.

Exorcistae, firdlider Begriff ber: felben. 11. 67, bilbeten nicht einen befonberen Rleviterorben, fonbern Bi-Schofe und Presbyter verrichteten bas Erorciren mit. 11. 68. - Spaterbin ftanben fie auf niebern Stufen bes Exorcistae ex ordine. Klerus. exorcistae gratia, was man bar: unter verftand. 11. 69.

Exorcisterium ecclesiasti-cum, was man barunter ju verfteben babe. II. 37.

Expeditiones cruciatae, Rreugguge, fie überfcwemmen Guropa mit Reliquienmaffen. IV. 263.

## F.

II. 424.

Fagones, Rame für die weißen Tücker, in welche bas Abendmahlsbrob eingeschlagen murbe. I. 25.

Faldistoria, eine Art Seffel, auf welchem bei feierlichen Gelegenheiten ber Bifchof ju figen pflegte. 11. 453.

Fanones, im 11. und 12 Jahr: hundert identisch mit vexilla ecclesiastica. IV. 244.

Fasciae cunarum sacrae, bie Windeln bes Beilandes und epistola Christi ad Abgarum merben als werthvolle Reliquien bei einer Pro: ceffion in Conftantinopel vorgetragen. IV. 245.

Fatuorum Cestum, Rarrenfeft, bamit vergleicht Muretus bas Fron-leichnamsfest. II. 153. — Gin eigener Artitel. IV. 115.

Feretra, Bahren. II. 453. — Feretrale, Bahr: und Beinhaus ibid. Feretrum, kommt wieber vor. IV. 598.

Feretri judicium. Bahrengericht, f. Judicia Dei.

Ferula combuta, f. Baculus pastoral.

Fabricae magistri, Borfteber Fideles, eigentlich Activoriften in ber Baugefellschaften im Mittelalter. einer gewiffen Zeitbauer, ibre Ehrennamen und Borrechte. I. 415-17.

> Fides, pro fide war bie Umschrift an ben Malthefertreugen. IV. 285.

> Filia, Benennung für Rirde. II. 388.

Fistulae eucharisticae, Ras me für die Trintropren an den Abenda mahletelchen. 1. 53 und 63.

Flabellum, ein Inftrument, um bamit bie Bliegen von ben Opfergaben abzuwehren. I. 28. - Gine auss führlichere Beidreibung bavon. 1. 69, f. auch bas griechische fenidior.

Flentes, eine Classenabtheilung der Bufenden. 1. 293.

Fons. Benennung für Taufe. IV. 457.

Formula baptismi, f. Baptismus.

Formulae liturgicae, eigener Art. III. 228 ff.

Formulae solennes, gebrauch: lich bei ber Abenbmahlefeier. I. 25.

Fortunatus, mit bem Bornamen Venantius etc., ein lateinischer Lies berbichter. II. 225.

Franciscus von Affifi, Stifter ber Bettelorben, eine wichtige Erfcheinung im Monchsleben. IV. 21 unb 22.

Fidejusseres, f. Sponseres. Fraternitates, Bereine, die mit

ben Möncheorben in Berbinbung ftanben. 1V. 242. — Fraternitates Rosarii, schloffen fich besonbers an bie Dominitaner an. IV. 294.

Fratres Clerici blesen die Geist:

lichen im beutschen Ritterorben. IV.

Fratres servientes, du k fonbere Abftufung im beutiden Mitterorben. IV. 277.

### G.

- Galilaei, ein allgemeiner Spottname Gradus admonitionum, für Chriften. I. 412.
- Gamma, eine erleichterte Gingmes thobe. 11. 216.
- Gaudia, Festum de septem gaudiis Mariae. III. 322.
- Gazophylakium magn. seu Diaconic. majus, was man darunter verftand. II. 374.
- Generalis ordinis, Orbenege: neral, eine bobe Beamtenftelle in bem ausgebilbetern Mondsleben. IV. 60.
- Genuflexio und genuflectentes, s. das griechische yovundiala, yovundivories. 1. 368.
- Germanus II., Schriftsteller über bie firchlichen Gebrauche in ber grie: hifden Rirde. III. 223.
- Gloria in excelsis Deo, litur: gifche Formel, englifcher Cobgefang genannt. III. 238, wird vorzuge: meife in ber romifchen Rirche am grunen Donnerftage gefungen. 11. 258.
- Gnostici, ein fruberer Chriftenna: me. 1. 410.
- Gradatio, Stufenfolge, welche bei ber Orbination vorgeschrieben mar. 111. 25.
- Graduale, was man als liturgis fojes Buch in ber romifchen Rirde darunter verftebt. III. 256. — Benennung eines Beftandtheils ber romis fden Defliturgie. 111. 382.

gewendet bei ber Beftrafung protefin tifcher Geiftlichen. III. 89.

- Gradus prohibiti, nerholms Grabe, bie Lebre von benfelben. II. 12. — Lateinischer Bers, mein 13 bierher gehörige Hälle ausgezählt fib. И. 13.
- Graeci, ein allgemeiner Spottner für Chriften. I. 412.
- Gratia, Benennung für bie Tank IV. 460.
- Gratia septiformis spirit. sanct., baraus will man bie ficts Ordines bes Alerus ableiten. III &
- Gregorianus cantus, **S**omp tungen barüber. 11. 216.
- Gregorius, Patronus scholarum , beffen fieft ein unbewege des im Monat Mary. II. 92. - Co befond. Art. 11. 246 ff.
- Gregorius I., als firalider &: berbichter. 11. 225.
- Gregorius ven Razian; und Anfia als homileten ber griechifden Riche gefdilbert. 11. 318.
- Gregoriusfest, ein befond. Urt. 11. 246 ff.
- Grex niveus, Benennung für bie Reugetauften. 111. 44.
- Gyrovagi, eine Sattung herum-fcweifenber Monche. IV. 10, and Sarabaitae genannt.

#### H.

Haeretici, Saretifer, ein befond. 2ct. 11. 278 ff. — Haeretici misoliturgi, fo nennt Carbinal Bona bie Protestanten. IV. 610.

Magiolatria, Beiligenbienft, Bei: ligenverebrung im Gultus ber Chris ften, ein befont. Urt. 11. 260 ff.

berbichters Rosmas von Jerusalem. 11. 220.

Halleluja, liturgifde Formel. IIL 233.

Hannaqua, Gefäß jum Beihrau de. 11. 444.

Hagiopolita, Beiname des lies Hautreliefs, s. Basreliefs.

sancta inofficiosa, muta, a, indulgentiae genannt. ig ju ertiaren ift ber Rame tica. 1. 384.

n, foll ber Geburteort 30: bes Taufers fenn, nach an= ıtta. 11. 348.

ta, Gebrauch biefes Bortes Catedumenen. I. 370.

festum, marum 6 Fest Maria Dimmelfahrt fo : babe. 11. 337.

neutae ber alten Kirche, nb. Art. 11. 305, werben in : und außerfirchliche eingetheilt. und 6. - Gine Art firchliche euten waren im 10. Jahrhun: ter bem Ramen ber Tollen in Ben gewöhnlich. 11. 306.

ntes, Conjectur über bieß 23ort. 1. 294.

democratica, chia itische Sierardie. IV. 176. ratica, eligarchica, mono-.. JV. 177.

chia ordinis unb juctionis, was barunter zu n sei. 111. 7. — Hierarchia astica vetus, es giebt nicht inen Titel berfelben, welchen cht bei ben Proteftanten, be-Butheranern, nadweifen tonn: 35 unb 36.

us, von Pictavium, Lieber: n ber lateinischen Rirche. 11. 222.

la Lausiaca bes Palla: vas man barunter zu verfteben II. 134.

ia, Somilie, ein befond. Art. 3. - Ableitung biefes Worts m griechischen ouileir, mas benbegriff ber Popularitat unb ilichteit involvirt. 11. 315. id. - Homiliae extempoaus bem Stegreife gehaltene je. II. 328.

arium , ließ Rarl ber Große ilten. 11. 331.

Augustodunenius nuftifcher Schriftsteller uber bie zebrauche im 12. Jahrhunbert.

mas magna, Charwode, Mora matutina tertia, nach nb. Art. 1. 383, auch nigra, unserer Zeitrechnung bie neunte Bors mittageftunde, mar fcon feit bem 5. Jahrhunbert eine beliebte Stunde gum Bormittagsgottesbienft und gur Abends mahlefeier. 1. 17 und 18.

> Horae canonicae, Urfprung und Begriff berfelben. 1. 270-71, werben in Benedicte Regel gum Gefes erhoben und eigenthumlich benannt ibid. - Gie gehörten zu ben vorgefdriebenen, nicht aber freiwilligen Anbachteubungen ber Monche. IV. 65. - Mpflifche Deutungen berfels ben. IV. 66.

> Horae lucernales, f. den Art, nachtlicher Gottesdienst (Bigilie). IV. 113.

> Mosianna, liturgifche Formel. III.

Hospitil jus, war ben Romern befonders bedig, hospitium public, mas man barunter verftanb. 11. 167. - Hospitalitatis contesseratio, mos barunter verftanben murbe. Il. 171.

Mostia, nach ber gewöhnlichen Ausfprache ostia, bavon wollen einige bie Benennung Oftern ableiten. I. 159.

Mumiliatio, j. bas griechische ύπόπιωσις.

Humiprostratio, eigenthumlicher Bebrauch beim Gebete. II. 183.

Huss (Johannes), firchicher ties berbichter. 11. 231.

Hymenaca Epithalamia, i. c. carmina nuptialia, bamit feiern auch nach heibnischer Sitte Chriften ihre Dochzeiten. 11. 23.

Hymnarium ober liber hymnorum, Befdreibung biefes Ge-Jangbude in ber romifden Rirde. 111: 257.

je Bortrage erhalten diefen Ra: Hymnologie, eine Gattung bes Rirchengesanges, zweite Abtheilung eines befondern Artifels. 11. 209 ff. -Hymnolog. haeretic. II. 217 ff. -Hymnol. eccl. Syriac. Il. 218. -Hymnol. ber griechischen Rirche. II. 220 f. — Hymnol. ber lateinischen Rirche. II. 221. — Hymnol. ber proteftantifden Rirde. 11. 232 ff. -Hymnol. ber driftlichen Belt in un: fern Sagen, 11. 236 ff.

Mymmus, verfchiebene Definition von biefem Borte. II. 211. - Hymni christiani , ihr Geift , Inhalt und bogmatifche Bichtigfeit. Il. 213 — 14. - Gefangweise bieser Dymnen in ben gottetbienstlichen Bersammungen be Chriften. 11, 214 - 16.

Mypodiaconus, f. Subdiaconus.

### I.

Jacobiten, auch toptische Christen Ikonodulen und Ikonoklagenannt, Ueberrefte von Aegnotens driftliden Urbewohnern. IV. 399.

Jacobus major, beffen Denttag, ein unbewegliches Feft im Juli. 11. 92. - Jacobus ber Meltere, ein be: fond. Art. 11. 335.

Jacobus minor, Collectivfeier mit Philippus, ein unbewegliches geft im Dai. 11. 92. - Gin befonb. Art. Philippus und Sakobus. IV. 219. — Rurze Lebensgeschichte Sakobus bes Sangern. IV. 220.

Jacoponus (auch Satobus), de Benedictis, ein tirchlicher Lieberbich: ter. II. 230.

Idolorum confectores, wie eine Menge andere Befcaftiguns gen machte jur Taufe unfahig. IV. gen mamte sut Course welches beshalb bie Rirche verbient ibid.

ejunium, Tertullian in seiner Schrift: de jejunio, Klagt über Jejunium, bas geringe Intereffe ber orthoboren Rirde an ber Faftenanftalt. 11. 74. - Jejunium vernum, aestivum u. f. w. II. 77. - Jejun. litaniar. unb rogationum. 11. 78. - Jejunior. superpositiones, Grund bie: fes Ramens. 11. 78. -Jejuni**a** quatuor ordination. Il. 78. - Jejunium generale, consuetudinarium, votivum, poenitentiale, voluntarium, erflart. II. 80.

Jessaei, ein alterer Rame fur Chrisften. 1. 407.

Jesus Christus rex regnantium , griechische Dungen, auf welden fich biefe Auffchrift befanb. I. **4**3**5** — **36.** 

Ignatius de Loyola, sein les ben und turge Geschichte feines Drbens. IV. 40 ff.

gnis, igneum, ignitum judicium, probatio per ignem, ſ. Judicia Dei. Ignis,

Ignis Johanneus, Johannis-feuer, eigenthumlicher Gebrauch am Feste Johannis bes Läufers, II. 351.

sten , Bebeutung beiber Authrich. I. 218.

Illuminatio, illuminations Sacramentum, Benenum fi Zaufe. 1V. 459.

Illustratorium, Benenning fie Taufe. 1V. 459.

Imagines in ecclesia, & denbilber, merben im frubeften deile lichen Alterthume im weiteften Sont genommen, und umfaffen alles bei, mas bie Lateiner statuas, simulacia, signa, imagines, nennen. 1. 212.

Immersionis ritus, bi la Taufe früher totalis, fpater partilis. IV. 498 f. — Gine immerde trina wirb får nothwenbig unb fift lich erachtet. IV. 500.

Immunitas ecclesiae, w man barunter verftanb. 11. 398.

Impedimenta Pastori fegienda, find in einen lateinife Dentvers gebracht. 111. 22.

Impositio manus, were d sunonum mit poenitentia publica fei. I. 297.

Impositio manuum, 🖮 🗫 brauch bei vielen firchlichen Geremmin. fo auch bei ber Confirmation. I. 454

Impositio nominia, f. denminatio.

Impluvium, f. Ambitus.

Incensum, für Beibraud. II. 44. - Incensarium, Sefáß, in welden man ben Beihrauch jum firdliches Gebrauch aufbewahrte. II. 414.

Incineratio, Afdenweibe, I. 141, wenn sie allgemein eingeführt wate und wie sie noch jest in ber romifca Rirche gewöhnlich ift. I. 141.

Incipientes, Name für Catele menen. 1. 364.

Inclinatio corporis, and thumliche Stellung beim Gebete. II. 183.

Indictio festor. mobilism. geschah am Epiphanienfeste. Il. 47.

Festfeier. II. 103.

ntia, Indultum, fird: achgebrauch biefer Borte im riftlichen Alterthume und in n Beit. II. 339-342, ein rt. - Bie fich ber frubere Begriff von Indulgentia in ber fpatern romifchen mit bem Ramen bes Ab= erte. II. 341 unb 42.

ntia paschalis. zu verfteben fei.il. 168. tia, fo viel als Ablag. I. Bas barunter in Begiebung Bugenben ju verfteben fei.

ntiae et indulgendominica, Grund nennung für Palmfonntag.

ius und infirmaria londis : und Ronnenfloftern.

, Banber an ben Bifchofe: II. 52, find beibnifchen Urs III. 52. — Infula, minber er Rame für Bifchofemuge.

is, sc. Abbas, welche 1 barunter verftanb. 111. 52.

bag bie Geiftlichen als jefeben wurden und barum Begunftigungen vor Bericht 111. 30.

tius III., romischer 8 Schriftsteller über bie Kir: 1che im 13. Jahrhundert.

tum festum, feft ber en Rinber, f. Nativ. Jes. . Il. 197.

iones in Sarcophaisque monumentis.

sores, eine Art Unterbis Afrika. 1. 245.

tum, furchtbare Steiges Bannes. 11. 138 f. ausgeubt von ben Papften.

tia, 3wifdenraume, welche rdination porgefdrieben ma= 25.

entismus, religibler, eis Inthronisatio, ber sogenannte, flige Erscheinung für bie Opfergang ber Sechswöchnerinnen in ber romifchen Rirche. 111. 330.

> Introitus, Eingang ber Meffe, was barunter nach ber Belebrung romifcher Liturgen ju verfteben fei. 111. 378.

> Inventarium, firaliace, ein be: fond. Art. 11. 440. — Begriff beffels ben ibid.

> Inventionis s. crucis fest. ein unbewegliches Beft im Monat Mai. 11. 92, ein befond. Art. 111.144 f.

> Investitura, Inveftitur, ein bes fond. Art. 11. 343, welche firchlichs fymbolifde Sanblung barunter vers ftanben werbe. Ill. ibid. - Inveftis tur aus ber Lehneverfaffung abguleis ten. 11. 344. - Inveftitur, mas bars unter bei ben Protestanten verftanben merbe. 11. 346.

> Invocavit, Conntag, s. ben Art. Conntag. IV. 366.

Johannes ber Evangelift, f. Dent: tag, f. Nativ. Jes. Christ. fest. 11. 195.

Johannes ante portam Latinam, ein bewegliches Fest im

Johannis Baptist. Natal., Geburtefeft 3. b. I., unbewegliches geft im Juni, Fest. de collat. Joh. Bapt., ein unbewegliches geft im Muguft. 11. 92. Gin bef. Art. 11. 347 ff.

Isidorus Hispalensis, Schriftsteller über bie firchlichen Ges brauche. 111. 221.

romifcher Islam, Islamismus, bie von r die Rit: Muhamed ausgegangene Religion vers minberte beträchtlich ben ganberbeftanb, wo fonft bas Chriftenthum geblüht batte. IV. 389.

> Itala, Rame einer alten R. S. Heber: fegung. 11. 289.

Judas, f. Simon unb Judas.

Jubilacus annus, Zubeljahr, ein besond. Art. 11. 353-59. - Abs leitung aus bem Bebraifden. II. 354.

Jubilate, Benennung eines Conn: tage zwifden Oftern und Pfingften, f. Conntag.

Judica, Rame eines Faftenfonntags, Grund diefes Ramens, vgl. Dominica dies, beißt auch zuwellen Mediana. IV. 367.

Judicia Del, Gottesurthelle, Dr.

٠ : 1

verschiebene Arten berfelben: Judicia aquae fervidae et frigidae, ignis, ignitum, igneum, pro-batio per ignem, examen ferri candentis, Judicia feretri. IV. 139.

Judicium sacrae coenae s. eucharistine, Abendmahlege: richt, ein eigener Art. I. 72. — Dr. balie, Gottesgericht. IV. 134.

Jura primigenia un securdaria werben bem Papfle jugeflat: ben. IV. 189 ff. — Jura papalia accidentalia et honoris IV. 190-91.

### K.

Kalligraphie, ihr Cebrauch im Kyrle eleison, liturgisch for driftlich : tirchlichen Leben. IV. 305 f.

Kryptographie. IV. 308.

mel, auch in die lateinische Rinter fprace übergegangen. 111. 237.

### L.

Lacerna, f. Birrus unb Pluviale.

fonntage, vergl. ben art. Dom. dies, warum er auch dominica panis beis fe. IV. 366. - Wird auch zuweilen Tobtenfonntag genannt, weitlaufti: gere Grorterung biefes Ramens. IV. 366 — 67.

Laici, gaien, tommt bei Tertullian, Drigenes, Coprian vor, und wirb oft burch seculares erflärt. I. 406—7.

Laici fratres, Laienbrüber, von einflufreicher Erfdeinung im Doncheleben, auch conversi genannt. IV. 20 unb 21.

Lamina, golbenes Stirnband, mel: ches fcon bie Apoftel getragen haben follen. III. 43.

Lampadarii. II. 448.

Lampas perpetua, bie ewige Legati a latere unb legati Lampe. 11. 450. Legati nati, was barunter verstanden em

Lanceae et clavorum festum, Fest der Lange und Rägel
Mills ain hesond. Art. III. 168.

Legendae, Legenden, ein besend in ihre
Art. III. 175. — Legenden noch nicht

Lapicides magistri, megen im Mittelalter. 11. 424.

Lapsi, bieß Wort in feiner engern und weitern Bedeutung. 1. 290. Ihr Unterschied von Apostaten. 1. 291.

Laterculus, Name einer Ofterbe-rechnung von Theophilus, Bifchof zu Alexandrien. 1. 166.

Lavacrum. Benennung für Taufe. IV. 457.

Laura, Begriff und Unterschied von Coenobium. IV. 56.

Laurentius, bes feiligen, Bebacht:

niftag, unbewegliches Feft im Mont August. II. 92.

Lactare, Benennung eines Fasten: Lecti, lecticae, f. Fereim. Lectionalia unb Lectionsrla, Bucher, melde bie jum Bes tefen bestimmten biblifchen Abfanitt enthalten. III. 248.

> Lectores, in ben firchlichen Ber fammlungen ber Chriften, ein befon Art. III. 170. — Lectorum schelae fanben an mehrern Orten ber abenblanbifden Rirche Statt. Oberlehrer hieß Primicerius. IIL 171. — Lectores, warum fie works fceinlich zu ben ordinibus inferioris. gerechnet murben. III. 172. - Beschiebene Art, die Lectoren zu orbinien, in der griedifden und lateinifden Rie che ibid., murben gumeilen im Beitale ter Epprian's doctores audientian genannt. III. 249.

> nati, mas barunter verftanten re-

fruhern Bedeutung haben noch nitt ben Rebenbegriff bes Sabel: m) Mahrchenhaften. III. 177. - Le gendae aureze, melde legentes fammlung fo genannt wurde. 111. 186.

Lentulus. ber viel befprochene mb mebrfach untersuchte Brief beffelte. 1. 425.

Leo Allatius beschreibt nicht net bie Ritualbudier ber Grieden, fin bern handelt auch von bem Ritchente remoniel, 111, 224.

Leo ber Große, gefdilbert als Demis let der abendlandifden Rirde. Il. 322 Libellatici, welche Gattung von Gefallenen man barunter verftand. 1. 291.

Libelli pacis, aud literae pacis, von ben Märtyrern ausges ftellt. 141. 275.

Libelius pacis, was man bar: unter verftand. 1. 299.

Liber liturgious, melterer und engerer Begriff Diefes 2Borts. III. 247, im engern Sinne auch liber ritualis genannt ibid. — In welchem Sinne fich ber gange Bibelcanon liber liturgicas nennen laffe. III. 247 und 48. - Libri liturgici ber griechischen Rirme mit feltfamen, fcmer au ertia: renben Ramen finbet man verzeichnet. 111, 250 - 53.

#### Libertas ecclesiae f. immunitas ecclesiae.

Berbindlichfeiten gegen ihren alten Deren hatten, fonnten nicht Rerifer merben. III. 18.

Libri ecclesiastici, weiterer und engerer Begriff biefes Borte. 111. 245 , in ber romifden Rirde fpnonpm mit liber liturgic. itualis, 111.247.

#### Lintea alba et Dalmatica, f. Alba.

Linteum wurdt verbum solemne für Todtenbefleibung. IV. 598.

Lipanothecae, Rame für Relis quienfammlungen. 1V. 264.

M. tania, Litanei, ein befonb. Art. 111. 196, f. das gr. Litavelai. 1H. 196. - Litania major und minor, mas es in ber liturgifden Sprace ber romifchen Rirche bebeute. III. 199. -Litania Septiformis, woher fie nach Gregors Erflarung ben Ramen bat. 111. 199. — Beitere Ermab: nung biefer litaniae septiformis, 1V. 242. - Litania nigra, Grund biefes Ramens. IV. 243.

Litaniae, preces welche theils gefungen, theils gefprochen murben bei Proceffionen. IV. 246 unb 47, mo noch Mehreres über biefes Bort bemertt ift.

Literae (f. b. Art. Briefwechfel im Jahrhunberte. 1. 275.) formatae, commendatoriae, communicatoriae, dimissoriae, enthronisticae, Siegel Sanbbuch IV.

paschales, circulares, synodicae tractatoriae, mas barunter verftans ben murbe. 1. 277 - 79. literas formatas ju prufen geborte gu ben Umtepflichten ber Metropoli= ten. 111. 415 - 16.

#### Literae pacis, f. Libelli pacis,

Liturgia . Liturgien, ein befonb. Mrt. III. 202 ff. , vergl. bas gried's fde kerroupyla und kerroupyeir. III. 204. — Nachrichten von ben verfchies benen ölfern Liturgien, als von ber Liturgia Gallicana, III. 209 f. — Liturg. Mozarab. III. 210 f. — Liturg. vetus Anglica. III. 212 f. L Allemanica. III 213. L. Medielan. III. 214 for manks Roman, III. 215 f. - L. Graeca. rungen berfelben burch bie Reformas tion. III. 224. 2 3n ber proteffens tifden Rirde braucht man mieber bas Bort Liturgie von bem Befammtgottesbienfte, nicht aber vom Deffeis tual allein. III. 258.

Liturgia Miss. rom. (romifce Deftiturgie) f. Missa.

Locus intra cancellos, Benennung für Chor ber Rirde. 11. 374.

Lucas , Gebachtniftag beffelben, un bewegliches Feft im October. 11. 93. - Lucas, ber Evangelift, ein bef. Art. 111. 265 ff.

Lucis dies, Benennung für gruner Donnerflag. II. 257.

Ludi juvenales ber Romer, bas pon wollen Einige bie Spiele am Beihnachtefefte ableiten 11. 199.

## Ludimagistri, Paedagogi.

Lumen perpetuum, f. Lampas perpetua.

Lustratores, Rame für Stellver: treter ber Stadtbifcofe auf bem gans be. I. 392.

Lustricus, Bebeutung biefes Borts in ber Bufammenfegung mit pater, mater, filius. IV. 518.

Lux mentis oculor., Benens nung fur Saufe. V 459.

driftlich : firchlichen Leben ber erften Lychini, Lychni Lychnia, Rame für tleine tirdliche Leuchtgeras . the. II. 448. - Lychaus perennie, bas ewige Licht, ewige Lampe. 11. 450.

### M.

- Magi, ein allgemeiner Spottname für Chriften. 1. 412.
- Magister, ältere Benennung für bas Dberhaupt bes Malthefer : Ritter: orbens. IV. 280.
- Magisterium Sancti Palatil, Begriff bavon. IV. 30.
- Magnetiamus, bağ er höchft mahr: identich ichon im Alterthume bei ben Energumenen angewendet worben fei.
- Magnum Monasterlum, bas . berühnte Riofter Rarmontier fliftet Martin, Bifchof von Tours. IV. 9.
- Major gemeralis, nannte fich ber Orbensgeneral von ben barmber: sigen Brubern, und Major fchlechthin ber Euperior eines jeben hospitals. IV. 39.
- Majumae, heibnifdes Feft im Mai, bavon leiten Dande bie noch jest üblichen Malentange gu Pfingften ber. IV. 218.
- Malluvium, f. Cantharus.
- Candra, zunächst Biehstall, warum bie frubern Rlofter fo genannt wur: ben. IV. 57.
- Manipulus, mappula, sudarium, jest nur ein zwectlofer Schmud ber Geiftlichen, III. 62.
- Mansionarii, eine Sattung Kirdenbiener, verfciebene Anfichten über biefelben. II. 432.
- Mantile, f. Manipulus.
- Manuale ober enchiridion, welches liturgifche Buch man in ber comifden Rirde barunter verftebe. III. 256.
- Manumissio Servorum, et: folgte am Ofterfeste. 1. 171. - In wirfern eine Rachahmung berfelben bei ber driftlichen Taufe Statt fanb. 1. 370.
- Manuum impositio, galt als wefentlich nothwendig bei ber Drbing= tion. IV. 154.
- Mappula, f. Manipulus.
- Marcosil panes, was barunter Bu verfteben fei. III. 317.

- Maccabacorum sestum, ein Marcus, sein Gebenttag als unter unbewegliches Fest im August. II. 92, ein besond. Art. III. 269.

  Marcus, sein Gebenttag als unter wegliches Fest im April. II. 92, Als ein besond. Art. III. 314 ff. Barum er ben Ramen Mercus ans nahm, ba er eigentlich Johannes bief. III. 315.
  - Mariae ad Nives dedicatio s. festum, Marid Schneefrier, unbewegliches Fest im August. II. 92. Mar. Dormitionis s. Assumtionis Fest., unbewegliches Seft im Muguft. II. 92. - Nativ. Mar. Fest., Ra rid Geburtefeft, unbewegliches Bet im September. II. 92. — Prassentationis Mar. Fest., unbeweglicht fest im Rovember. II. 93. — Fest. concept. immacul. b. Virgin. Marine, Marid Empfangnis, bewegte liches geft im December. 11. 93.
  - Marialatria, Mariaverehrung, en besond. Art. III. 318 ff. —Sie war vor dem Ende des 4. Jahrhundent nicht gewöhnlich. III. 319.
  - Maria Magdalema, cin unbe wegliches Fest im Juni. II. 92. Ihr Gebachtniftag, ein befond. Art. III. 347.
  - Maronitae, Maroniten, eine Sett ber griechifden Rirde, noch jest in ber Aurtei übrig ; ibr Urfprung, ita Shidfale, ihre Abhangigteit von bar Pforte und ihre firchlichen Ginrichtun gen. 1V. 392 - 94. wohnheit, am Bertlarungefefte Chrifti ben Libanon au besteigen. IV. 591.
  - Martinus von Tours unb bes Porfet Martinus Gebachtniftage, unbeweg: liche Refte im Rovember. II. 93. -Martinus ber Beilige, ein befond. Art. III. 349. — Mustum Martini, Anser Martinus, und andere Bolisto lustigungen. III. 351 — 54.
  - Martyres, in der driftlichen Kirde, abgel. vom gr. µάρτυς und µάρτυς, wer in ber frubern, tampfenben driftlichen Rirche fo genannt wurde. Ill. 272. - Man unterscheibet martyres absolut. sic dicti, designati, confessores, Profugi, Extorres. Gine anbere Gintheilung ber Martpret findet fich bei Balefius. III. 273.
  - Martyrologium, im engern unb eigentlichen Ginne. 111. 282. - Be: nennung für firchlich . liturgifches Bud, veranlaffen ben Begriff von Rirchen:

en ibid. — Martyrologium sale, roman., martyrologia a, wie es sich bamit verhalte. 3. — Unterschied ber altern tern Martyrologien ibid.

dolorosa, nicht unwichs arstellung im driftlich : firchliunftleben, III, 154.

ia baptismi. IV. 494. — unterschieb man materia coeunb terres tris ibid. — Bar: lettee das Basser sei. IV. 10 96.

ia remota et proxima legten Delung. IV. 125.

leus, Sebächtnistag besselben, igliches Fest. II. 93, ein besond. I. 355 ff.

as, Gebachtniftag beffelben, onb. Art. III. 358 ff.

s und matrices sc. esiae, was man barunter b. 11. 387.

culae ecclesiae, (;ycha.

nae. IV. 518.

ina, eine fogenannte canonis tunde (Mette), welche balb nach :nacht gehalten murbe. IV. 65.

ensium ordo milita-Malthefer: Ritterorden, f. früs Ramen. IV. 279.

eremonie. IV. 510, ist einzig im A. T. abzuleiten ibid.

riae, Rame für driftliche ngebaube. II. 371. II. 386. ift nannte man bie über ben Gras ber Martyrer erbauten Rirchen briae und martyria. III. 275.

er Martyrum, Denker Martyrer. III. 277. — In Bebeutung leicht zu erklaren.

logia, Ritualbücher ber gries n Rirche entsprechen größtenben lateinischen Martyrologien ialendarien. III. 251.

B. fpnonpm mit ara, warum?

torium, f. Vestiarium. tum, welche Abgabe barunter nden wurde, III. 30.

politae, Metropoliten, ein ). Art. III. 412 ff. 3m 2. unb

3. Sahrhundert tommt biefer Name noch nicht vor, sondern die Bischofe ber Provinzialbauptsichte werden episcopi apostolicae sedis, oder auch primae sedis und cathedrae ger nannt. — Metropoliten oder Metros politane sononym mit Superintendens ten in Churhessen. 111. 418.

Michaelis festum, zwei unber wegliche Feste, im Mai bas Fest ber Erscheinung bes Erzengels Michael, im September bas Fest. omnium angelor. 11. 92 und 93. — Gin bes. Art. 111. 419 ff. Gründet sich mehr auf Sagen, als auf bibl. Dogmen.

Minium, baraus war bas Roth verfertigt, mit welchem man bie rothen Anfangebuchftaben in ben codicib. forieb. Auch aus Binnober (Cinabaris) und aus bem Safte ber Schars lachbeere verfertigte man biefes Roth. IV. 306.

Ministerium, f. Sacerdo-tium.

f. Micrologus, Schriftfteller über firchliche Gebrauche im 12, Jahrhuns bert. 111. 222,

Milites, sie zu orbiniren war ein Synobalverbot. III. 18.

Militen, hießen im Deutschen Stiteterorben ble eigentlichen Ritter. IV. 277.

Miserere mobis, mit biefen Borten folle man nur Gott, nicht einen Beiligen anrufen. 11. 276.

Misericord. Domini, Benennung für den zweiten Sonntag nach Oftern, s. Dies dominic., wird auch in der griechischen Kirche Ahomassonntag genannt. IV. 368.

Missa, Benennung für ben Gottes, bienst im Allgemeinen. I. 478. — Missa catechum. et Fidel. ibid.

Missa, Messe, ein besond. Art. III. 361. — Etymologische Untersuchungen über dies Wort, die zum Theil sehr sonderbar sind. III. 364. — Die wahrscheinlichste Ableitung von der alzten kirchlichen Entlassungsformel its, missa est. III. 365. — Sprachgebrauch des Wortes missa, wo es auch für officium divinum, lectio, sestum, solennitas steht. III. 366. — Sinn und Bedeutung solgender Wesseller Begriff der Messe. III. 366. — Sinn und Bedeutung solgender Wessellungen missae publicae s. solemnes, so-48

litariae, privatae, de tempore, Monogrammata, de sanctis, missae votivae, missae pro defunctis. 111. 370 - 75.

praesanctificator., mas barunter ju verfteben fei, auch Missa sicca. I. 56.

Missae rom. liturgia (rómifce Megliturgie), was fie sei und ents halte. 111. 375. — Ihr einzelner Bestandtheil ibid. — Aeltere und Beftanbtheil ibid. neuere Berfuche fie mpftifch = allego: rifd gu beuten. 111. 406-8. Unterfchieb ber Diefliturgie in ber romifden und griedifden Rirde. III. 409-10. - Missa praesanctificator. ift an manchen Orten mabrend ber Quabragesimalfaften ablich IV. 254.

Missale roman., romifces Des: buch, gefcichtliche Bemertungen bar-über, Eintheilung beffelben. 111. 366 ff.

Mitra, Bijchofsmuse. III. 52.

Monachus, Mond, f. bas gries difde μόναχος.

Monasterium, wie hiefes Wort für Monchewohnungen gebraucht merben konnte, obgleich darin zowos blos gewöhnlich war. Als die Canonici regulares gewöhnlich wurden und fie gemeinschaftlich bei ben boben Stifts= und Kathebralfirchen wohnten, fo nannte man biefe Rirchen auch Monasteria, woraus bas beutiche Muns fter entstanden fenn foll. IV. 55.

Monocratia ecclesiae, tird Mysterior.s. Secretor.des, liche Monotratie. U. 472.

Monocratia ecclesiast., lird: liche Monotratie im Abendlande in bem befondern Artifel Papalfuftem. IV. 174.

ber Ren Chrifti in benfelben, ausfährlicher er wabnt. IV. 354 ff.

Monomachia, Rame für Gettes urtheil burch 3meitampf. IV. 133, auch judicium pugnae, campi et sanguinis genannt ibid.

Monte Causino, berühmte Bas bictinerabtei. IV. 14.

Mors peccator., Rame fit is Saufe. 1V. 460.

Mozarabes, Griduterung hid Bortes aus bem Arabifchen. 11L 210.

Mulieres, fie murben als nicht be fähigt zum Aleriterftanbe angefest. III. 16.

Munera sordida, bassa fai is Rleriter befreit. 111. 29. - Beig benfelben gerechnet murbe ibid.

Musica instrumentalis. griff berfelben, ihr Dafenn im ibi fchen und heibnifchen Alterthame. IV. 106. — Gie entwickelt fich im del lid: firdlichen Leben nur nach unb mi und gehört ihrer bobern Ausbiden nach ber altern Beit an. IV. 106.

Musivum opus, Steinmen, eine Definition bei Pellicch. Il 288, heißt auch vermiculat. open man brachte es oft auf gusboben ber Rirden an. III. 394.

Mutatorium, f. Vestiarium Mutilati, Berftummelte, tonnen nick ordinirt merben. 111. 20.

Benennung für gruner Donnerfley 11. 257.

Mysterium, Rame für bie Aberb mahlsfeier und Grund biefes Ramml 1. 8.

# N.

Marthex, bie Lateiner behalten es aus dem griechischen νάρθης bei. Belden Theil ber Rirchengebrauche man barunter verftebe. 11. 376.

Natales, natalitia martyrum, marum man ben Sterbetag der Martyrer fo nannte. 111. 280.

Natalls calicis, Benennung für gruner Donnerftag. 11. 257.

Natalis Christi, Geburstag Se: fu, ift fd.wer ju beftimmen. 11. 192. Natalis invicti s. solis, heib:

nisches Feft, bavon wollen Ging Beihnachten berleiten. 11. 189.

Nativitatis b. Mariae fed-Maria Geb., ein bef. Art. 111. 309 f.

Nativitatis Christi fest-Geburtsfeft Jefu, ein befond. It. II. 187 ff. (ift fcon mit feinen Begles tungefeften unter ben unbeweglides Seften ermabnt. II. 93.) - Fer. II. Nativ. Chr., Stephanstag. II. 194. Fer. III., Johannes der Grand. II. 195. — Innocent. fest. II. 195. prauche. 11. 444.

s ecclesiae, Shiff ber Kir-11. 374. - Belden Plas in bem jengebaube man barunter ver: multifch : allegorifche Deutung Mamens ibid.

reni, ein allgemeiner Spotts fur Chriften. I. 411.

hytae, aus bem Griedifchen ! lateinische Rirchensprache überigen. Sie konnten nicht Mlerie perden. III. 17.

#### hytor. dies, f. Domia in Albis.

oriani, Restorianer, wie fie 1 ihren Anfichten von ber tatho: 1 Rirche unterschieben, verbreiten esonders nach Afien bin, ihre fale und ihr noch jegiges Be-. 1V. 395 — 97.

aus, Denttag biefes Bifchofs. vegliches geft im December.

us, mas in ber Runftgefcichte ter verstanden wird. I. 436-37.

us, mit ihm wirb gewöhnlich laria gemalt. III. 301. - Bie tomer ben nimbus auf ihren werten brauchten. III. 311. ien beibnifchen Runftwerten ging imbus in die driftliche über. bier befonbers mit bem Nimbus t wird. III. 312. - Intereffante :tur von Munter über bas Ent: bes Beiligenscheins. III. 312

Festum Mariae Ni-Feft unfrer Frau von Schnee.

cala thuris, Gefaß gum Nolae, warum man fo bie Rirchen: glocten nannte. 11. 240.

> Nominis mutatio, Ramenever: anberung, Bichtigfeit biefer Sitte IV. 527.

> Nona sc. hora, eine fogenannte canonifche Stunde, gehalten beim Mittagseffen. IV. 65.

> Nonnae, für Rlofterfrauen, ber Rame foll aus Aegupten abstammen und Reine, Beilige bezeichnen. IV. 6.

> Notarii, eine besonbere Gattung von Rirchenbeamten. 11. 433 und 34, werben als Wefdwinbfdreiber auf ben Rirchenversammlungen gebraucht. IV. 304, wenn bich jum erftenmale ges schehen fenn foll. IV. 422.

Notker, firdliger Lieberbichter. 11. 227.

Novelli, ein allgemeiner Spottname für Chriften, besgleichen Novissimi. J. 413.

Novitiatus. Probejahr für bie, welche Monche werben wollen. Benebicts Berordnung barüber artet febr aus. IV. 61.

Novitii, Novizen, ihr Begriff, werben burch Benebicte Regel gewöhn: lid. IV. 13.

Nuperrimi, ein allgemeiner Spottname für Chriften. I. 413.

Nuptiae secundae, eigenthum. liche Unfichten bavon im driftlichen Alterthume. 11. 5 ff.

Nuptialis benedictio, consecratio. II. 12.

Nymphaeon, Rame für die Bas ferbeden, bie am Gingange ber Rirchen ftanben. 1V. 644.

0.

ne. Benennung für bas Brob endmable, wie fich bieß Wort iostia unterscheibet. 1. 47. ie fich in ber romischen und fchen Rirche erhalten tonnte, b bas Brobbrechen ben Gin= sworten mehr angemeffen ift.

1. fo hießen Rnaben, welche ren Meltern bem Moncheftanbe net wurden. IV. 68.

io. Rame für Abenbmahls:

feier. I. 8. - Berfdiebene Bebeu: tungen biefes Wortes nach bem firch: lichen Sprachgebrauche. I. 24 und 25. Die gewöhnlichfte Bebeutung Gefchente an Lebensmitteln, fruber gu ben Agapen, fpater gur Abenbmablefeier. Solche barzubringen galt nicht nur als Pflicht, sondern auch als ehrenvolle Auszeichnung. I. 44, — Berfchiedene Benennungen biefer Db. lationen und ihre Gintheilung. 111. 93. — Bei ber Feier ber Marty: rertage brachte man Oblationen an ben Grabern berfelben, boppelte Uns fict barüber. III. 281.

- Oblongum, eine beliebte form für Rirchengebaube. II. 381.
- Obsignatio, Benennung für Taufe. IV. 458.
- Occursus festum, f. Purificationis Mariae festum.
- Octava, Bebeutung biefes Bortes in ber firchlichen Beftlehre, jubifcher Urfprung berfelben. I. 208. - Bis ins 7. Jahrhundert mar ber erfte Januar meiter nichts, als bie Octav. natalis Dom. I. 209.
- Octava Infantium, f. Dominica in Albis.
- Octochorn, Achtede g auch biefe Form hatten mehrere berühmte Rirchen im chriftlichen Alterthume. 11. 382.
- f. Octochora. Octogona, \ 11. 382. Octaedra, J
- Oculi, Rame eines Faftenfonntags, Grund beffelben, vergl. Dominica dies, wird auch zuweilen dominica adorationis crucis genannt. IV. 366.
- Occonomi, welches firchliche Umt mit biefem Ramen bezeichnet murbe. II. 434 und 35.
- Offae judicium, bie Reisprobe, ein Gottesgericht. IV. 130. Offae judic., bie Probe bes geweihten Biffens. IV. 139.
- Offerentes, f. Sponsores.
- Offertorium, Beftandtheil ber ro: mifch:tatholifchen Defliturgie. III. 385.
- Officium, heißt in ber Sprache ber romifchen Rirche jebe Liturgie, bie nicht bei ber Abendmahlsfeier gebraucht wirb. I. 270 f. - Das Officium jum Fronleichnamefefte foll von Tho: mas Aquinas abstammen. II. 152. -Officia matutina und vespertina, f. Bigilien. IV. 113. In ber ange: gebenen Bebeutung tommt bas Bort offic. febr oft vor.
- Oleum, am grunen Donnerstage hat Ordinatio, Ordination, lindite ber Bifchof ein breifaches Del zu meis ben: 1) oleum pro infirmis, 2) oleum ad chrisma, 3) oleum ad Catechumenos. IV. 125,
- Oligarchia ecclesiae, fird: Ordinatio episcopi, 🕬 🏕 liche Oligardie. 11. 471.
- Onolatria, ben Borwurf einer fol: den Berehrung machten bie Beiben ben frühern Chriften, vielleicht tann

- baber bie Sitte bes Balmefels in Mittelalter abgeleitet werben. IV. 172,
- Oracula, boppelte Bebeutung lie fes Bortes. IV. 622.
- Orarium ober Sudorium, it Tuch, welches Solbaten und Alectin über bie Schulter trugen. IIL 46.
- Oratio dominica (Satemen) murbe befonbers beim Unterriate be Ratechumenen gebraucht. I. 352. - Gin eigener Artikel. IV. 580 f. tommt vor bei ber Zaufe, ben Abendmahl und im officio matutice und vespertino. 1V. 582.
- Oratio matutina and verpertina, Morgen : und Abender bet, s. εὐχή έωθενή und έσπερικές
- rationes praparateriac, gehört mit zu ben Borbereitungen ist Orationes Deffe haltenden Priefters. III. 3%.
- Oratorium, fo wird gewöbstichte Altar genannt. I. 183. — Orators nannten bie frühern Chriften gemin firchlichen Berfammlungorte. Il. 34
- Oratorium populi, so with mellen bas Schiff ber Kirche grand. 11. 375. — Oratoria, Rebentitoff. 11. 389.
- Orbiculus pontificalis, zi barunter verftanden murbe. I. 282.
- Ordalien, ein besond. Art. II. 128. Ordela, ae und Orde-lium, i, erhielt erft in spann Beit bas lateinifche Burgerrecht, with mehr in neuerer Beit gebraucht; it frubern Befchichtefchreiber brands bafur lieber judicium Dei. IV. 1% - Man findet in ben alten Glofe rien und antiquarifchen Berten fein bas Bort Ordalium, wohl the außer jud. Dei Kxamen petit ignis, examinatio, purgatio. for rum, aqua frigida und ferrit Duellum, Campiones.
- Ordinari, ne quis vage of dinaretur, was mit biefer fo mel angebeutet wurbe. 111. 25.
- ein befond. Art. IV. 147 ff., Bes berfelben. 148. - Denfoers, mi biejenigen bezeichnet find, bie mi orbinationefabig maren. IV. 152
- weihe, ein eigener Art. 1. 258. Ordinatio localis. 111. 25.
- Ordinen , Beihen ober Thiufung ber Rirchenbeamten. Man gibit P

brei größere und vier Kelnennt sie sacros. III. 6. (anonisten nehmen neun Oribid. — Gewöhnlicher ist ma in der römischen Kirche, vres und quatuor minores en. 111. 7. — Wann man majores und minores zu ben ansing, 111. 27. — Orinores hat die bischöhliche England nicht. 111. 34.

rdui, Diffelorben, bem nbreas zu Chren geftiftet.

— Bum Theil ift biefem ch ber ordo equitum aural zewibmet. 1. 113.

Plebs, mit biefen beiben ezeichnet Tertullian, wiewohl fdictlich, bie Geiftlichen und 406.

singul., firchlicher Sprachs biefes Wortes, meiftens mit Agenda, Missale, 111. 255. — Ordo misbarunter verstanben werbe.

et sursum corda! Formel. 111. 241.

1. weitere und engere Be-

beutung bieses Wortes. IV. 161. — organa hydraulica ibid.

Origenes, als Somilet ber gries chifchen Rirche geschilbert. II. 316.

Orpheus, in ben Cyclus driftlicher Sinnbilber aufgenommen. 1V. 323.

Osanna ober Hosianna Dominic., Benennung für Palms fonntag. IV. 170.

Osculum pacis (Friebenstuf), Ursprung und Gebrauch bieser Sitte, namentlich beim Abendmahl. L 26. — Osculatorium, Rufinstrument, als ber Friebenstuf aufgehört hatte ibid., auch tabella und instrumentum pacis genannt. I. 26. 11. 146.

Osculum pacis, Friedenstuf, ein besond. Art. II. 144 ff. — Grund, warum er Signaculum orationis genannt wird. II. 145. — Bielseitis ger liturgischer Gebrauch dieser Eite. II. 145—48.

Ostiarii, Officien, ein eigener Areitel. IV. 166. — Begriff berfels
ben ibid.

Ostlum, aus biefem Borte will man bie Benennung Oftern ertiaren. L. 159.

Ova paschalia, Oftereier. I. 172, 173.

#### P.

lus, bilbet bas Monche: Pallium Thebais aus. IV. 5. abmten e

oer englischen Kirche jum rechnet. 111. 34.

eptismus, war ftete in then Kirche üblich. IV. 476.
mus, Bauernreligion, warzeidenthum fo genannt wur79.

Begriff und Befchreibung befs 66. 1. 99.

, balb Monchstracht, balb soberer Kirchenwurden. III. ft nur den Patriarchen und en eigen, Zubereiten beffels felbe zu ertheilen ist Borphoste und eine Pauptquelle tanfte. III. 56. — Palstola follen einerlei Urschen, III. 57, in der griestirche trugen es auch die bid. — Mystische Deutung III. 57 und 58.

Pallium philosophicum, abmten einige driftliche Lehrer nach. 111. 45.

Palmarum Dominica, Palms fonntag, Palmseft, ein eigener Art. IV. 169. — Bestimmung besselben ibid., heißt auch Dom. in ramis palmar. olivarum, arborum, gestationis ramorum. IV. 170.

Paneas in Palaftina, über eine ans gebliche Statue Zeju bafelbft. I. 426.

Panegyricae orationes, tobs reben über ben Grabern ber Martys rer. 111. 281.

Pange lingua gloriosi, ber ruhmter Gefang bei ber Feier bes Fronleichnamsfestes. 11. 152.

Panis fermentatus und anymos, im Abendmahle, galt anfangs als Adiophoron in der römischen und griechischen Kirche. Das Eigenthümsliche und genau genommen Rustose dieses Streits. 1. 46. — Panes eucharistici s. sacramentales, pa-

- culati, reticulati, numularii, in lis turgifden Schriften fatt hoftien genannt. 1. 48, auch nebula und spuma panis. Panis benedictus und consecratus, wie es verschieden fei. II 114. - Panis dies, Benens nung für gruner Donnerstag. 11. 257.
- Pannus mysticus, leinene, weis ge Ropfbebedung. IV. 514. Man nannte fie velamen, capitium, cappa, mitra. IV. 514,
- Papa, 1. 238, gemeinschaftlicher Ra-me fur alle Bischofe bis jum 6ten Jahrhundert. Seit bem Jahre 660 verlangen bie romifchen Bifchofe bies fen Titel fur fich ausschließenb. IV. 175. — Auch ertheilte man ihm ben Titel Pontifex Maximus, Summus, Pater patrum Pater, beatis-simus ibid. IV. 176.

  Patriarcha, ursprünglich spaces mit Kpiscopus, später Beneums für Netropoliten und Erzbischen Simus ibid. IV. 176.
- **Pa**palis ornatus, papstiche Rieidung. IV. 176.
- Parabolani, Schimpfname ber Patrini. 1V. 518. Christen. 1. 415. Parabol., ein Patronatus ecc besond. Art. IV. 193.
- Paranymphi, Brautfahrer. Ur: fprung diefer Sitte. II. 19. - Ihre Berrichtungen ibid. - Ihre Mehn: liditeit mit ben Taufpathen, ihr Ber: haltniß au ben Neuverehelichten bewirft mit bie cognationem spiritualem. 11. 20.
- Parasceue. Benennung fur Charfreitag. 1. 376.
- Parochia, Sprachge: firdslicher brauch biefes Wortes. IV. 378.
- Parochiales ecclesiae, St. Paulus Diaconus, aud Sc griff berfelben. 11. 388.
- Pascha, fur Ofterfeft auch in ber lat. Rirde recipirt; glanzende lat. Ramen beffelben. 1. 169.
- Pascha, Anti-Pascha, Pascha clausum, f. Dom. in Albis.
- Pascha floridum, Dominica florum, Benennung für Palms fonntag. IV. 170.
- Passionale, ziemlich fynonym mit Martyrologium, Begriff und Ber flimmung biefes Ritualbuchs in ber Pax Del, eigenthumlide Einichtung im 11. Jahrhundert, um bei fung im 11. Jahrhundert, um bei factoranten, IV. 140 f.
- Passiones Martyrum, Ergab: lungen von ben überstandenen Leiben Fax tecum, Friedenswunsch ber Martyrer. III. 183. der Confirmation. 1. 455.

- nes orbiculares e. rotundi, tesse- Pastophorium ermint. 1.56.-Bas man am mabricheinlichften fir einen Theil ber Rirchengebaube ber unter verftanden habe. 11. 379.
  - Patenae, Abendmahlsteller, Iblaitung biefes Wortes. 1. 65, fpan patellae und opercula calicis ge nannt.
  - Paternoster, Benennung für #2 fentrang. IV. 291.
  - Patibulum brauchen Rufu. 🖼 Ambrof. von bem Rreuge bes bem und ber beiben Schacher. III. 122.
  - atres, patres patres, patres ecclesiae vel de-Patres, ricor., Rame für Bifchofe. 1. 238.
  - Roch fpater eine ber bochften fich-lichen Wurben. 1. 238, und ber be-Art. Patriard. IV. 195.

  - Patronatus ecclesiae, hit liches Patronat, burch baffelbe gefde guweilen bie Babl ber Klexiter ft ben Rirchenbienft. III. 15. - Be tere Bemertungen barüber und me Schiebene Perioden beffelben ibid. 15 und 16.
  - Patronus ecclesiae, moi bil befähige, bie alte Regel in eine latein. Dentvers eingetleibet. III. 16.
  - Paulus, Ableitung biefes Ramens. 1V. 203, feine turge Lebensgefdicht ihid.
  - fried ober Warnefried genannt, ak kirchlicher Lieberbichter. II. 226.
  - Paulus Thebanus gilt als effer Begrunber bes Monchsmefens. IV. 5.
  - Pauper rusticus, cin von B: clef verfaßter Catedismus fo genannt. 1. 355.
  - Pavimentum tessellatus, Bufboben mit Mofait, bereits ven Bitruv ermahnt. 11. 394.
  - Pax, Begrabenwerben in pace, ent
  - Fauftrecht ju beschranten. IV. 140 f.

ormel überhaupt. III. 240.

vium, Fugwaschen, ein eis irt. II. 156 ff. — Es ftanb Abenbmahlefeier unb mit ber in Berbindung. II. 157 unb Dauert als firchlicher Ritus riechischen und romifc : fatho: kirche, und auch als Pofsitte t fort. 11. 159 — 62. — Ift proteftantifden Rirde groß: i abgeschafft. 11. 162 - 65. -., es geborte mit gu ben ngen ber Gaftfreundschaft. II. - War besonders am grunen stage gewöhnlich. 11. 256. wieber por IV. 514.

#### ., f. Bacul. pastoral.

oste, nach bem Griechischen , baraus entsteht bas beuts ngsten. IV. 212. - Pentecyclus, Pfingftenclus, mas Eigenthumlichkeiten vor ben Festencien habe. IV. 216 ff.

'inationes sacrae, rten , ein befonb. Art. IV. - Peregrinatio ad Limina lor. 1V. 630.

tio, Benennung får Taufe.

pae, Etymologie, Begriff orts, und wie es getommen ; fich biefe Peritopen in Evan: nb Epifteln ichieben. 11. 298. itopen ftammen aus ber jubi: nnogogalverfaffung. 11. 299. rum man in ben evangelischen en gern Bunbergeschichten ges abe. 11. 298.

und Paulus, Collectivs eiber Apostel; unbewegliches Juni. 11. 92. - Die Comatio Apost. Pauli allein - Petri ad Vincula fest., Rettenfeier, unbewegliches Feft uft. 11. 92.

und Paulus, Collectivs iber Apostel. II. 201. — Pe-Ableitung biefes Bortes ibid.

to. Name einer alten fpris eberfegung bes R. I. 11. 289.

phania, Erflarung biefcs s für Epiphaniasfeft. 11. 46.

pblu, pax vobiscum, Pharus, ein großer Leuchter, det a solennis beim Anfange einer bas gange Schiff ber Kirche erleuchs tet. 11. 447.

Philippus und Jacobus. Bebachtniftag, bewegliches Beft im Mai. 11. 92.

Philippus und Jacobus, Ses bachtniffeier berfelben am 1. Dai, ein besond. Art. IV. 219 ff. - Philippus, turge Lebensgeschichte beffel: ben ibid.

Phonascus, Rame bes Borfangers beim Pfalmengefang. 11. 207.

Phryglum, minber gewöhnlicher Rame für Bifchofemuge. 111. 53. Pipae, Rame für bie Arinfrohren an ben Abendmahletelchen. I. 53 u. 63.

Pisciculi, ein früherer Rame für Christen. I. 410.

Piscis und Pisciculi, mpfiische Benennung fur Chriftus und Christen, auch in driftlichen Runftfymbolen angebeutet. IV. 326 f.

Plaga occidentalis, bie Stele lung ber Betenben nach biefer Dims melegegenb, ift mahricheinlich beibnis fce Sitte. II. 184.

Planeta, Bestandtheil ber priefters lichen Deffleibung, vorzugeweise bas Meggewand fo genannt. 111. 63. -Schwierige Ableitung unb Erflarung biefes Bortes. III. 64. - Beitere Befchichte biefes Rleibungsftucts mit ben nach und nach erfolgten Mobifis cationen. 111. 64 und 65.

Plautinae prosapiae homines et pistores, verachtliche Benennung der Chriften. 1. 415.

Plebs, Benennung für Laienchriften bei Aertullian. 1. 406.

Pluviale, auch ein großer Mantel, ben Bifchofe und Priefter gemeinfcaftlich tragen. 11. 59. - Benn er, und von welcher garbe er getra-gen wird ibid. — Die Benennung ist neuern Ursprungs. Dat Aehnlich-keit mit ber lacerna ber alten Romer, auch lacerna pluvialis ge-nannt. Wenn die vornehmen Romer fie trugen, und wie fie fich von ber paenula unterschied. Beitere Bemertungen barüber und myftifche Deutung bes Pluvials, alles III. 59. — Das Pluviale mußten bie Beiftlichen bei Buß: und Bittgangen tragen. 1V. 243.

Foculum benedictionis. Ras me für Abendmablsteld. 1. 61.

Poculum S. Johannis, 30: bannistrant. II. 351.

Poderis, f. Tunica.

Poenitentia privata, Beichte, ein befond. Mrt. I. 193 ff.

Poenitentia publica, Bufe, ober offentliche firchliche Disciplinars anstalt. 1. 287 ff. — Wie sie sie sich von ber poenitentia privata unterfcbieb. 11. 88. - Bergebungen , um welcher willen man bie poen. publ. für nothig erachtete. 11 290—93. — Eintheilung ber Poenitentium und nabere Befdreibung biefer Discipli: ngranftalt. 11. 294 ff. - Barum bie Poenitentia publica im Morgen: lande nie bas merben tonnte, mas fie im Abendlande mar. 11. 304 u. 5.

Poenitentiale, liber poe-nitentialis, Begriff biefes Ric tualbuchs in ber romifchen Rirche. 111. 257.

Polytheismus, er hat nicht bie Martyrer aufzuweifen, wie bas Chris ftenthum. IV. 479.

Pompae solemnes, fynonym mit processiones plenariae. 1V. 233.

Pontificale, Buch, worin die bi: fcoflicen Functionen angegeben find. 111 255. — auch ordo Pontificius, Episcopalis genannt. III. 255.

Pontifices maximi, ju welcher Beit in ber driftlichen Rirche bie Bi: fchofe fo genannt wurden. 1. 238.

Portae viror. saccrdot. et virgin., Theile bes Narthex in ben Rirchen. 11. 376.

Porticus, Augenseite bes firchlichen Narthex. II. 377.

Postcommunio, ber Saluf in ber romifch : tatholifden Defliturgie. III. 375 und 401.

Postillae, Etymologie und Begriff biefes Wortes II. 332.

Pracdicantes, Prabifanten; fo nennt bie romifde Kirche protestantis fche Beiftliche. III. 33.

Praedicatio, aus biefem lateinisichen Worte ift bochft mahrscheinlich bas deutsche Predigt entstanden. II. 326. — Beringfügige Unficht bavon in ber romischen Rirche ibid.

Praesecti praetorio, ihrer Primates, spnonum mit Metropelli,

gab es nach einer gewiffen politika Eintheilung bes Rometreichs in ber erften driftl. Jahrhunberten. Praefectus Praetorio 1) per Orienten, 2) per Aegyptum, 3) per Asian, 4) per Pontum, 5) per Thracian. 1V. 383. — Ihnen murben bie fird lichen Metropoliten und Provinga nadigebilbet. IV. 386.

Praepositus, baraus bas bentite Propft. Welche Berrichtungen ben Propste in Ronnentlöftern jukamen. ÍV. 58.

Praesanctificatio, Praesanctificator., missa sicca, Bedeutung best ben. 1. 378.

Preces ad gradus altaris, Staffelgebete; mit ihnen beginnt in Messe. 111. 376.

Preces per silentium, f. og κατά, διά σιωπής.

Precor per coronam ve stram, wenn biefe formel Giat fand und wie fie gewohnlich ertitit mirb. I. 240.

Presbyter localis, Squif is felben. 111. 25.

Presbyter poenitentiarius mer darunter verstanden murte. L 194. - Poenitentiales. I. 301.

Presbyterae, zuweilen für viduae. 11. 365.

Presbyteri, Presbyter, ein befond. Urt. 1V. 222 ff. — Sprachgebrand biefes Bortes im Alterthume, fpnonna mit eniazonos. — Bon ben altem Presbytern fcreibt fich bie eigenthumlich ausgebildete Priefteride in ber romifchen Rirche ber, bort ba Sacerdotium genannt. IV. 228.

Presbyterium. Benennung für Chor in ben Rirchengebauben. 11. 373.

Presbyterium, ein Collegium bit Presbnter, auch Senatus ecclesies, Synedrium Presbyteror, genannt Unter dem Borfise bes Bifdefs ent fdieb biefes Collegium über firchite Angelegenheiten. IV. 226. - Da Presbyterien in ber protestantifca Rirche find noch Refte biefer alter Sitte. IV. 227.

Prima sc. hora, eine segenannit canonifde Stunde furg vor Conners aufgang. IV. 65.

befonbers in Afrita in biefer Bebeus tung gewöhnlich. I. 240. - Primates potestatis, aevo 241.

Primat, in ber Bebeutung, wo es bie bochften geiftlichen Barben anzeigt. Belde berfelben jum Primate gerechnet wurben. Ill. 7.

Primatus Petri, bestritten. IV. 202.

Primus inter pares, ift ber Erzbischof zu Upfala, in wiefern er nur bobern Rang über die übrigen Bifcofe hat, nicht aber Gerichtsbar: feit über biefelben. III. 34.

Principes ecclesiae, Richen: fürften , Benennung für Bifcofe. 1. 239.

Prior, flofterliche Beamte junachft nach bem Abte. 1V. 58.

Privatio communionis, eine Bestrafungsart ber Rierifer. III. 82. - Sie gerfällt in bie communio peregrina und laica, f. biefe beiben Pugiles, f. Campiones. Borte.

Probatio divina, f. Suffragium.

Processiones, Projeffionen, im frubern und fpatern Gultus ber Chris ften. IV. 230 ff. - Begriff unb Ableitung biefes Bortes von procedere. Diefes und bas bavon abges leitete processio bat im firchlichen Sprachgebrauch verschiebene Bedeu: tungen. IV. 131-33. - Processio clericalis, Bedeutung berfelben. IV. 241.

Professi, Bezeichnung für biejenis gen, die bas Monchsgelubbe wirtlich und feierlich abgelegt ober Profeß ges than hatten. IV. 62.

Professio, f. Sponsores.

Prophetae, Propheten, Mitglies ber bes driftlichen Lebrstanbes im apostolischen Beitalter , ein besonderer Artitel. IV. 250 und 51.

Prostratio, f. bas griechische υπόπτωσις.

Provincialis, was man im Rlosterregimente barunter verstand. was man im Puteus, IV. 60.

Psalmi matutini unb vespertimi, Art. nachtlicher Gottesbienft. IV. 113.

Psalmodia, eine Gattung bes Ge: Pyxis thuris, Gefaß jum Beibs langes in ben gottesbienftlichen Bers

fammlungen ber Chriften , erfter Beftandtheil eines befond. Art. 11. 203. Pfalmobie im titolid : lituraifden Sinne. II. 203.

Fluchpfalm, Misbrauch beffetben. Psalmus. II. 109, baptismales, graduales, poenitentiales, responsorii, was man barunter verftanb. II. 207 f. Psalmi idiotici, follen beim Gottets bienfte nicht gefungen werben. 11. 213. — Psalmus ad introitum, was barunter ju verfteben fei, und wie fich biefe Sitte bilbete. Il. 297. - Psalmi graduales, find auch bei offentlichen Processionen gewehnlich. IV. 247.

Psalterium, bas Ganze ber Pfals men wird besonders für kirchliche Bectionen benugt, II. 296.

Pueri, Rame für Catedumenen. L. 364. 370.

Pulpitum, ein von bem Rebners ftuble verschiebener Ort, an welchem bie biblifchen Lectionen verlefen murs ben. 11. 301. — Definition bavon bei Bingham ibid., f. auch 11. 327.

Pulpitum, ad pulpitum vemire, beißt nach ambrofianifchem Sprachgebrauche fo viel als gum Lector ermablt werben, III. 172. — Pulpitum, vergl. III. 192 und bas Bort Ambo.

Pulpitum, bei Cyprian synonym für Ambo. II. 365.

Purificationis Mariae festum, Maria Reinigung, ein bef. Art. 111. 326. — Babricheinliche Ableitung biefes Feftes von heibnis fchen geften, bie auf ben Monat Februar fielen ibid.

Purificatorium, Begriff unb Bes schreibung beffelben. I. 66.

Pulvini, pulvinaria, Kiffen, Polster. 11. 453.

Benennung für Taufe. IV. 457.

Pyxis, bebeutet jumeilen Gottestas ften. 11. 452,

Pyxis. hoftienschachtel, 111. 399.

rauche. 11. 444.

Quadragesima, foll ber Conn: tag fenn, wo in ber griechifchen Rirche gewiffe Reger in ben Bann ge-

44.1 July 1

- Quadragesima, warum Sonntag Invocavit biefen Ramen mit erhalten habe. IV. 366.
- Quadragesimalfasten, ein rend ihrer Dauer murbe in ben got: tesbienftlichen Berfammlungen bie Ge: nefis vorgelesen. 11. 294. — Ursprung und Feier berselben. 1V. 253 — 54.
- Quadratum populi, so wirb zuweilen bas Schiff in ben Rirchen genannt. 11. 375.
- Quadrivium, was man im Soul: unterrichte barunter perftand. 1V. 68.
- Quinquagesima, Benennung ei-nes Faftenfonntags. Urface biefer Benennung. 1V. 366. -Warum auch fo ber Sonntag nach Dftern beiße, f. Dom. in Albis.
- Quinquagesima, im weiten Sinne bie Beit zwischen Oftern mi Pfingften; fie wird feierlich autge geichnet und erhalt ben Bufas Paschalls, um es von einem fraten Faftenfomtage biefes Ramens & unterscheiben. IV. 212. — Innerfel biefes Beitraums murbe bie Apolicigefchichte vorgelefen. 11. 293. - Diefe 50 Tage follten Tage ber Freude fept und bie Rirche zeichnete fie auf bieb fache Beife aus. IV. 212-13. -Quinquagerima im engern Cinn wirb auf ben Schluß ber 50 Zage befdrantt, und jum Andenten bet Musgiegung bes beiligen Beiftet ober als Stiftungefeft ber chriftlichen Rin che gefeiert, Pfingftfeft. IV. 214 f. - Gigenthumlichteiten bes Pfingt cyclus. IV. 216 ff.
- Quinquatrus, romifche Feffick, bavon leiten einige ben Urfprung bei Gregoriusfeftes ab. 11. 247.

#### R.

- Rabanus Maurus, Schriftstel Regulares ecclesiae, s. com-ler des 9. Jahrhunderts über die mendatae ecclesiae. firchlichen Gebrauche. 111. 221.
- Receptacula, bei ber Abends mahlsfeier, was barunter zu verstes hen sei. 1. 23.
- Rectores Fabricae. f. Fabricae magistri.
- "Befectorium, Speisezimmer in ben Riostern. 11. 54.
- Regesta, ſ. Registratorium.
- Registratorium, bieweilen fyn: onom mit Archivum, b. h. Ort, wo Urtundenfammlungen aufbewahrt mer: ben ober biefe Sammlung felbft. Baufiger bezeichnet es bie Aufbewah: rung von gewöhnlichen und currenten amtlichen Schriften und bafur findet man auch häufig Regesta. 111. 246.
- Begnum papisticum, eine fa: tyrifche Schrift von Rirchmeier unter georgus.
- lirte Chorherren, was man barunter verstand. IV. 20, s. auch Canonici.

  sia genannt, war das Aleidungsstüd.

- Reliquiac, ar. a. or. (Rd: quienverehrung, ein besond. Art. IV. 157 ff.), Sprachgebrauch biest Profan : und Kirchen (dwifestellum Profan : und Kirchen fchriftftellern, Begriff ber Reliquien im firchlichen Ginne. IV. 158. - Der hes Alter ber Reliquienverebrung und große Allgemeinheit berfelben. IV. 259 und 60. — Reliquiae insignes und minus insignes. IV. 268.
- Reminiscere, Sonntag, f. Do-minica dies, warum bieser Sonntag auch golbener Sonntag genannt wer: be. IV. 366. - Mit biefem Cons tage borte bas Orgelfpiel in ber tie mifchen Rirche auf ibid.
- Bisus panchalis, Oftergelichter, mas man barunter verftanb. 1. 172.
- Bitus immersionis. IV. 498 **-- 501.**
- dem angenommenen Namen Nao- Bobertus, Konig von Frankeit im 11. Jahrhundert, fird licher Lieberbichter. I. 228.
  - sia genannt, war bas Kleibungeftud,

ifcofe, bie nicht einem m angehörten, ftatt bes ceum trugen. 111. 68.

Benennung eines Conneen Oftern und Psingsten, ca dies. Auch ad vocem is gehannt, Betsonntag, vergl. ben Art. Fasten 2r Bb. p. 78.

tes, sononym' mit Sups (Bußtage) sollen nach de zu Orleans im Anfange, hrhunderts jährlich begans in. 1. 311. — Werden im sinicher im morgen: wie dändischen Kirchenspsteme Wie sie den Namen Bußge erhalten konnten ibid. auch in die protestantischer und sind bier noch ges. 312 und 13.

rea, ihre Weihung burch 11. 122,

Mariae festum. III. . 294.

m. Rofentrang, ein befonb.

Art. IV. 290 ¶, — Begeiff sind Ursprung bes Rosentrames. IV. 290 —93. — Ik auch wieder im Art. Bater unser erwähnt. IV. 586 und 687.

Bonarkum, Rofentranzfest, ein, unbewegliches Fest im Deigher. 11. 93.

Rotondae, Runbgebaube, auch biefe Form liebte man zu Kinchenges bauben. 11. 381 unb 82.

Rubricae, was man barunter im Missai. rom. zu verstehen habe.: 111. 368.

Rubricatoren, so benamie und bie Abschriber, weiche nicht ben Kert ber Codices, sonbern nur bie rottigme Auchstaben schrieben, die man au Ansfange und bei gewissen Abbeelungen anbrachte. IV. 306 und 7.

Rudes, Rame für Catedyumenen. 1. 364.

Rupertus Duitiens., Schrifts fteller aber bas Kirchenerremoniest im 12. Jahrhundert, beutet basseibe mystisch, 111. 222.

S.

1, Aauftuch. IV. 514, im Sahrhundert statt des leiz affleides. IV. 514.

m magnum, ein bef.

m Mariae. III. 323.
uch Zabii, Sabier, Basneuern Sohannischriften.

rii, f. Cimeliarchae.
s sonans, Rlingelbeutel,
und Fortbauer biefer Sitte.

Monchetteib. IV. 81.

s, Priefter, so wollen schon envater bie Aterter nicht viffen; eine Ansicht, bie in estantischen Kirche wiebers . 32.

tes summi, ju welcher er christlichen Rirche bie Bisgenannt wurden. 1. 238.

itium, mas man zu bems inete. 111. 5. — Welche Abs stufungen ber Kirchenbeamten man früher und in spaterer Zeit bazu rech: nete ibid. — Welch ein Unterschied zwischen Sacerdotium und ministerium sei. 111. 6.

Sacerdotium, Priefterthum, ets genthamliche Ansichten bavon in ber romifchen Kirche. IV. 228.

Sacra publica et solemnia, fommen mit Conftantin in bas Chris ftenthum und verbrangen bie frühere Einfachheit beffelben. 1. 474.

Sacramentarlum, ein tomisches Ritualbuch, was es bei seiner Entstehung im 7. Jahrhundert enthielt und wie es sich spater erweitert hat. 111. 255.

Sacramentum, zeigt zuweilen alle Abeile des öffentlichen christlichen Guls tus an. 1. 479.

Sacramentum, Benennung für Taufe. IV. 460.

Sacramentum altaris, Benennung für Abenbmahl. Mit Ausnahme der Reformirten in allen Liva

- denfpftemen gern gebraucht, befons bert in bem lutherischen. 1, 9.
- Macramentum Catechumemer., Conjecturen über biefen buns teln Ausbruck Augustins. 1. 370—71.
- Sacramentum privatum und domenticum, als foldes hat man immer die leste Delung in der griechischen Kirche angesehen. IV. 124.
- Sacrificati, welche Gattung von Gefallenen man barunter verstand. I. 291.
- Sacrificium, Rame für bie Abende mahlefeier. 1. 8.
- Sacrificium, Benennung für drifts ihren Gottoebienft. 1. 478.
- Sacrificium propitiatorium, ober eigentlich impetratorium, als solches wird das Abendmahl in der römischen Kirche betrachtet. 111. 363,
- Salis degustatio, Taufceremo: nic. IV. 510.
- Salmificatio, erleichterte Sings methobe, Il. 216.
- Salutatorium, hieß auch bas Diaconicum Magnum, wahrscheinlis cher Grund biefer Benennung. 11. 379.
- Sanctimoniales, Rame für Rons nen, welches lettere (Nonae) aus Legypten herstammen foll. IV. 6.
- Sanctitas, Beiligfeit, papftlicher Artel. IV. 176.
- Sanctorum omnium sestum (Allerheitigensest), unbeweglisches Fest im November. II. 93. —
  Sancti, ' äyror, heilige, R. Z.
  und dirchlicher Sprachgebrauch bieses
  Wortes. II. 261 62. Nanctor.
  commemoratio et invocatio, wird in der römischen Kirche an hohen
  Festen unterlassen. II. 260. Damit
  sind im 6. und 7. Jahrhundert die
  formulae publicae precantium ans
  gescult. Sanctor. Fest. omnium,
  ein besond. Art. II. 282.
- Sanctum officium, b. i. bie Inquisition, von ben Dominikanern ins Leben gerufen. IV. 31.
- Sanctum sanctorum, sanctuarium, Rame für Chor in den Kirchen. 11. 373.
- Sandalia, Fußbetleibung ber Bis fobfe. 111. 51.
- Santa Casa (Domus sancta

- Lauretana), Rame für ben ber rübmten Ballfahrtsort Loretto. IV. 637.
- Sarabaitae, eine Art berumin henber Donde, fcabliche Abenteuer icon vor Benedict von Rurfia. IV. 10.
- Sarcophagi, Ursprung und Be griff bieses Kortes. 111. 298,
- Sarmenticii, ober (titil), di feltener vortommender Schimpfname der Christen. 1. 414.
- Scabella, Scamella, Scamni, Scamina, Geffel bei genth fen firchlichen Feierlichkeiten. 11. 453.
- Scapulare, ein Mönchetleib ober Aermel, abgeleitet von Scapula, and armiclausa genannt. IV. 82. Bischtige Bolle, die bas Scapuler im Carmeliterorben gespielt hat ibid. und ff.
- Sceuophylax, firchlicher Beamte in ber griechischen Rirche. II. 431.
- Schammatha, jubifcher, was met barunter verftand. 11. 135,
- Schedulae confirmationis, was man barunter verstand. I. 451.
- Scholae, waren icon fruh an ben Rirchen angelegt. 11. 380.
- Scholae interiores et exteriores, ihr Unterschieb. IV. 68.
- Scholae monastiene, Riofice fouten. 1V. 563 und 64. 3m Benedictinerorden ift ihre Bahl febr groß, 1V. 573.
- Scholae palatii, hoffcule Carl bes Großen. IV. 573.
- Scribendi ars, Schreibefunk im christich : kirchichen Leben, ein befond. Art. IV. 302 ff.
- Scriptura sacra, heilige Schrift, ihr Gebrauch jum Borlefen in ben gottesbienstlichen Bersammlungen ber Christen, ein besond. Art. 11. 287 ff.
- Sculptura, ober Bilbhauerei. 111. 288.
- Scrutinium, was man beim Confirmandenunterrichte barunter ven ftand. 1. 369.
- Secretum, Secretorium, ber fonderes Cotal in den Kirchengebäusden, verschiedene Ansichten biefer Benennung. 11. 379,
- Sedes vacans und Sedes plena, Bebeutung biefer Botte im

- 1. 336.
- Sedulius (mit bem Bornamen Coelius), ein Lieberbichter in ber lateis nifden Rirde. 11. 224.
- Senatus ecclesiae, f. Presbyterium.
- **Jeniores civiles,** was man in ber Brubergemeinbe barunter verfteht.
- Beptungenima, nächfter Sonntag nach ben Epiphaniassonntagen, war-um er biesen Ramen führe. 1V. 365.
- Sequentia, eine eigenthumliche Gats tung bes Rirchengefanges in ber ro: mifchen Rirde. III. 256.
- Serme, Benennung fur Prebigt im Abendlande, baber Sermones de tempore, Predigten an Festtagen, tempore, Predigten an Festragen, Sermones hiemales, vernales, aestivales und auctumnales etc. 11. 325. — Sermones repentini, aus bem Stegreife gehaltene Bortrage. 11. 328.
- Sermo inthronisticus, man barunter verftanb. 1. 263.
- Servi, Stlaven, tonnten nicht Rle: rifer merben. Ill. 18.
- Servienti d'armi, eine beson: bere Glaffe im Maltheferorben. IV. 282 und 83.
- Sexagesima, Erlauterung biefes Conntagenamens. 1V. 365 und 66.
- Sibyllistae, ein Lieblingsausbrud bes Gelfus fur Chriften. I. 414.
- Sicera. Bein, Ourrogat im Abend: mable, wirb gemigbilligt. I. 52.
- Siderium, was hieronymus, inbem er die Gefichtsbildung Jefu schilbert, barunter verftanden habe. I. 423.
- Sigillum, Benennung für Taufe. IV. 458.
- Sigillum confessionis, was barunter verftanden merbe. 1. 203.
- Signaculum, Benennung für Caus fe. 1V. 458.
- Signaculum corporis fidei, Unterfchied. IV. 459.
- Signifer. f. Crucifer.
- Siliquae decem, bas Darreis chen derfelben von bem Saufer an ben Saufling, IV. 515.

- Geschäftssigt der römischen Rirche. Simeonis et Mannae Lest., zuweilen auch blos Simeonis Festum, . Purificationis festum, ein besond. Art. 111. 327.
  - Simeonis et Mannae fest. aud Fest. praesentat. Domini, candelarum genannt, ein unbewegliches geft im gebruar. 11. 92.
  - Simon und Judas, Collectivfeler beiber Apoftel, ein unbewegliches Beft im October. II. 93, ein befond. Art. IV. 312 ff. - Simon, furge &ce benegeschichte beffetben. IV. 312 und - Judas, mit bem Bungmen Lebbneus, furze Lebensgeschichte befs felben. IV. 312 f.
  - Simoniaci, mat man barunter perftanb, und bag man fie vom Rierus ausschlog. 111 21 und 22.
  - Siphones, Rame für Arinfrohren an ben Abendmabletelchen. 1. 53 u. 63.
  - Solen, welchen Plag man in ber Rirs de darunter verftand. 11. 376.
  - Sortitio sacra, eine Gattung von Drdalien , Gottesgericht. IV. 131 ff.
  - Spasmus, Festum de spasmo Mariae. III. 322.
  - Species, in einer gang fpeciellen Bebeutung fur Brob und Bein im Abendmable. 1. 44.
  - Sponsores, Burgen, Saufpathen, dafür auch Fidejussores, Offerentes, Susceptores, testes. IV. 517. - Die erften beiben Ramen beswegen , weil fie fich fur ben Tauf= ling und in die Seele bes Zauflings perpflichteten. IV. 519. - Diefe Berpflichtung negativ bieg abrenuntiatio, politiv addictio und professio.
  - Sportae, sportellae, sportulae, was man barunter verftand. 111. 92.
  - Statio, bebeutet bie ftebenbe Stell lung beim Gebete. II. 182. - Statio, ein eigener Art., bie verfchiedes nen Bebeutungen biefes Wortes im firchlichen Sprachgebrauche umfaffenb. IV. 371 - 75.
  - Statio, f. bas griechifche σύστασις, Stationes, warum die firdficen Fafttage fo biegen. 11. 78 und 79.
  - Statuac, signa, Bilbfaulen, war: um fich die Runft im frubern drifte lichen geben weniger baran verfucht habe. 111. 289 f. - Die Griechen

butben bergleichen noch nicht in ihren Rirchen. 111. 290. — In ber romis sien Rirche hat man später andere Grundsage befolgt ibid.

Stenographie. IV. 308.

Stephanus, ber Martyrer, f. feiz nen Denttag, Nativ. J. Christi Fest. fer. 11. 93. und 11. 194.

Stola, eine abgefürzte, bequeme Toga. 111. 46.

Stola, was man jest in ber romis finen Kirche barunter versteht. 111. 62. — Insigne ber Diaconen. 111. 63. — Nahere Befchreibung und mystische Deutung berselben ibid.

Stratoria , f. Pulvinaria.

Studitae. IV. 10.

Stylitae. IV. 10.

Subdiaconi, ein besond. Artitel. IV. 403 ff.

Sublatio manuum, eigenthums licher Gebrauch beim Gebete. IV. 183.

Subsidia charitativa, was man darunter verstand. 11. 418.

Successores Apostolor., werben zuweilen die Bischofe der alten Kirche genannt. 1. 237.

Sudarium, synonym mit Veronica. I. 379.

Sudarium sanctae Veronicae, die sich darauf beziehende Les gende. 1. 424—25.

Suffragani, ober Beibbifdibfe, Urfprung und Begriff berfelben. I. 244.

Suffragium, Act. 1, 15—26. fand fein Suffragium, sondern ein Sortilegium Statt. Suffragia divina und humana, ihr Begriff. Man nannte sie auch zuweilen designationem et probationem divin., oder nocturnae visiones, ihr Begriff. 111. 14.

Suggestus, f. Ambo.

Supercrogationes, was bie Symboli redditio vel traromifies Rivche darunter verstand. ditio, was darunter verstanda 11. 274.

Superindictio, f. collatio superindicta.

Superintendentes, als Eridusterung des griechilden έπισχοπούντες fommt schon bei Hieronymus vor. 1. 236. — Warum statt episcopus dieß Wort für inspicirende Geistliche

von den Reformatoren gewählt mit be. I. 236 — 37.

Superpelliceum, auch Birretum, ein Kleidungsstück dristick: Laien, soldes trugen auch Alrike außer dem Kirchendienste. III. 51.— Wird aber amtliche Aleidung sir denahe alle Arten von Geistlichen. III. 68. — Der bardarische Rame komet vor dem 11ten Jahrhundert nut vor ibid.

Superpositio, besonders firmed und anhaltendes Fasten, IV. 299.

Suppedaneum lignum, in guibret am Rreuze Christi. 111. 138.

Supplicationes, Bebeutung bie ses Wortes-bei römischen Profansurbenten. Warum die Römer die Supplicationes theils als Danksesse, this als Gebetstage um Linderung oder Abwendung gewisser Calamitäten branchen konnten. 1. 310. — Woraus sich Tage der lehtern Art in jedem Saktus leicht erklären lassen. I. 311. — Sie gingen wahrsc einklich in den die ten der Berfolgungen schen in des Christenthum über, im 4. Jahrhubert zeigt sich die Nachahmung dek nischer Supplicationen in der christichen Anbetungsweise schon deutsiche. I. 311. — Supplicationes, s. dis gr. derwestag. 111. 197.

Supplicium Pauli, werin is bestanden habe. 1V. 206.

Sursum corda, f. Oremus. Susceptores, f. Sponsores.

Suspensio, eine kirchliche Stuff, theut sich ein in Suspensio a benficio und ab officio. III. 81, wie
ber erwähnt. III. 87.

Symandrum, f. bas griebille objeardoor.

Symbola, Symbole, Sinnbitte, chriftiche Kunstvorstellungen und in besond. Art. IV. 315 ff. — Begrif ber Sinnbilder. IV. 316 f.

Symboli reciditio vel fraditio, was barunter verfinden wurde. 1. 370. — Nommt befonde's am grünen Donnerstage ver. 11. 25%. — Symbola publica, wurden c's regulae sidei in den effentiden gesteddienstlichen Berfammlungen ut voraelesen. 11. 292.

Symbolum, mas man beim cate detifden Unterrichte barunter ret

ftanb. 1. 350. - Ge gab mehrere folche Symbola ober confessiones fidei, unter welchen einige befonbers befannt und berühmt geworben find. 1. 351, 3. B. Symbol. apostol.

Syncelli, Urfprung und Begriff berfelben, II. 436. — Beranberte Beftalt ihrer Stellung in fpaterer Beit in ber abend : und morgenlandi: fchen Rirche. 11. 437 und 39.

Synedrium Presbyteror., f. Presbyterium.

Bynodi, Synoben, Kirchenversamme lungen, Synobalverf., ein bef. Art. 1V. 406 ff. — Begriff der firchl. Synosben, IV. 407. und 411 ff. — Synodi provinciales, find am alteften unb

ftammen aus Griechenland ab. IV. 414 f. — Synodi seu Concilia sub Imperatoribus. IV. 425. - Syno. dus oecumenica, seu concilium occumenicum. IV. 432. — Synodi dioecesium. IV. 435. - Dioce: fanfnnoben, Synodi Haereticor. werben von ben Rechtglaubigen per= achtlich nur conciliabula genannt. IV. 436. — Synodi sub Pontific. Roman. IV. 437. - Decreta Concilior. seu Synodor., ihr wichtiger Inhalt und fdon fruh veranstaltete Cammlungen bavon. 1V. 238 ff. -Concilia occumenica, über bie Bahl berfelben herrichen in ben verfchiebes nen Rirchenspftemen auch verschiebene Unfichten. IV. 440-41.

## т.

#### Tabellae ecclesiasticae. f. Diptycha ecclesiastica.

Tabernaculum. Satraments: bauschen , Benennung fur Monftrang und Grund diefer Benennung. I. 68 und 111. 399.

Tachygraphia, Begriff, Univen: bung bavon im driftlich : tirdiliden Leben. 1V. 304 ff.

Templa vet. Christianor., Rirchengebaube, ein befond. Urt. 11. 368. - Diefen Ramen brauchten anfangs bie Chriften von ibren reli= gibfen Berfammlungeorten nicht. II. 368. — Beboch gufchieht es fpater. 11. 386. - Ueber bas 3. Jahrhun: bert hinaus findet man nichts Bebenfliches mehr in biefer Benennung. 11. 442.

Templarii. Tempelherren, Templer. 1V. 285, ihre turze Geschichte. 286 ff.

Tempus clausum. II. 97. -Beginnt mit bem erften Abvent. II. 93. - In Unsehung beffelben herricht in ber protestantischen Rirche eine larere Observang. Il. 97. — Enbigt fich haufig in der protestantifchen Rir= de mit bem Palmfonnt. IV. 173.

Tempus clausum, das die Pro: teftanten es auch fur bie gaftengeit beibehielten, follte ihre Muszeichnung Beibenegeit Chrifti anbeuten. ber IV. 256.

Tertia sc. hora, eine fogenannte Thuribulum unb canonifche Stunde tury nach Aufgang Siegel Sandbuch IV.

ber Sonne gefeiert, auch aurora und hora sacra genannt. 1V. 65.

Testes, f. Sponsores.

Theca, bebeutet zuweilen Sottes: taften. 11. 452.

Theodorus Studites, als lies berbichter in ber griechischen Rirche. II. 221.

Theodulphus, firdlicher Lieber: bichter. 11. 227.

Theophanes, Lieberbichter in ber griechischen Rirche. 11. 221.

Theophilanthropismus, eine ungunftige Erfcheinung fur bie driftl. Festfeier. II. 103.

Thesaurarii, f. Cimeliarchae.

Thomas, Denttag biefes Apoftele, unbewegliches Teft im December. 11. 93.

Thomas, Gebachtniftag beffelben. IV. 543 ff.

Thomas von Aquino unb Celano, beide firchliche Lieberbichter. 11. 230.

Thronus, Bifchofeftuhl, gewöhnli: der Ort, wo in fruberer Beit bie Bi= fcofe ihre Predigten bielten. II. 327.

Thronus apostolicus, sedes apostolica, was man barunter verstand. 1. 240.

Thymiawelchen Unterschieb materium, 44

bie griechische Rirche gwischen beiben Borten ju machen pflegt. 11. 443.

Thuricremium, was bie griechis fche Rirche barunter verftebe. II. 444.

Thurificati, welche Gattung von Gefallenen man barunter verftanb. 1. 291.

Thurificatio elementor., was barunter zu versteben fei. 11. 442.

Tlara, minder gewöhnlicher Rame für Bifchofsmuge. 111. 53.

Tintinabulum ber Romer, tein Analogon von Rirchengloden. 11. 240.

Tirones, Rame für Catechumenen. I. 364.

Tituli, Rame für Rirdengebaube. IL 385.

Tensura, Tonfur, ein besond. Art. 1V. 547 ff. — Tonsura Petri. IV. 547 ff. - Tonsura Pauli, Pe-IV. 550. tri, Jacobi, beachten bie Protestan: ten nicht. IV. 554.

Tortura flagellorum, Geifel: tortur, eine furchtbare Strafe in ben Ribftern. IV. 90.

Tractatus, heißen bei ben Lateis nern zuweilen bie Prebigten unb tractatores bie Prebiger. 11. 326.

Traditores, welche Gattung von Befallenen man barunter verftanb. 1. 292.

Christi Transfigurationis fest., Bertiarungsfeft Chrifti, ein unbewegliches geft im Monat Auguft. 11. 92.

Transfigurationis Christi festum, Bertiarungsfest Christi, ein besond. Art. IV. 589.

Transsubstantiatio. fit giebt Tunicella, f. Tunica.

Beranlaffung zu vielen firchiden Strafen. 111. 80. — Auf biefe Lehn Beranlaffung ift ber gange Megritus bafut. Ill. 362 unb 63.

Trens, Treuga,

Treva. f. Pax Del. iV. 18.

Trevé, Trevia

Tributum lustrale, cie le gabe, welche verschiebene Genetie ten traf, wovon bie Ordines in riores frei waren. 111. 30.

Trinitatis festum, di bjøk Art. IV. 555.

Trisagium, feierlicher Richens fang. I. 517. — Rurge Geffice beffelben ibid.

Trivium, was man im 64 terrichte barunter verftanb. IV. 66.

Tropaca, Rame für Kirdengilis de. 11. 385.

Troparlum, welches liturgh Buch in ber romifden Rirde liturgiji. biefem Ausbrucke bezeichnet wirb. HL 256. — Troparii (sc. libri) Tropanarii, Troperii, welche firchie Bucher man in Dinfict bes offertor. ber Meffe barunter verftanb. IIL 379.

Truncus, Kirchenftod, wes mes barunter verftanb. 11. 452.

Tunica, Tunicella, bijdisches Kleibungsstück. 111. 52.

Tunica interior, Tunica, ift bie eigenthumliche Ales bung bes Subbiaconats. 111. 67.

## U.

Unctio, Salbung, Gebrauch bei ber Orbination, findet erft im 9. Jahrs hundert Statt. IV. 154. — Unctio, Benennung für Zaufe. IV. 458. -Unctio chrismatis, Taufceremonie. IV. 509.

Unctie extrema, lette Delung, ein eigener Art. IV. 119.

Unio, bavon union, Bezeichnung bes Bufammentretens ber Butheras

ner und Reformirten in eine Richt. 1. 34.

Unitae ecclesiae, f. ecclesiac commendatae.

Universitates, sie haben bei in rem Urfprunge eine anbere Beber tung, als in ber neuern Beit. IV. 575. - Man findet für fie auch fre her bie Ramen scholae, xar' lieχήν, auch Studia, Studia univer-salia. IV. 575.

### V.

ne quis ordinaretur, linarii, was mit dieser a solomuis angebeutet wers IV. 150.

sacra, Abendmablegefäße, ner Art. 1. 61, dienen dur iddung ber Altare. 1. 100.

na et Veliterna erux, iebt Borgia Abbilbungen. 111.

en sacerdotale unb ale. II. 22. — Warum bas en auch Flammeum genannt ibid. — Velamen sacrum, tieibungsfind ber tirchlichen uen. II. 363.

ebensart. 11. 363.

p sponsae. li. 22.

offertorii, bason vers

sericum, bas feibene h. 1. 67.

sulata crux, ein aus zusammengeseites Kreuz. 111.

ulum, f. Cestrum.

ca, wie die meisten Gelehr: Bort erklaren. 1. 425.

rtina sc. hora, eine for te canonische Stunde (Besper) 1 um 3 Uhr Rachmittags.

literatae, ihr uriprung griff. III. 302.

rium, Antieibezimmer für :iter bei ben Kirchengebauben. , auch Metatorium, Mutagenannt.

ulum, Außentheil bes kirch: larthex. Wer hier zu ver: oflegte. II. 377.

s, im Cultus ber romifchen

unter andern aus bem alten s Vexilla regis prodeunt etc.

fer, f. Crucifer.

l apostolor., werden zus bie Bischofe der alten Kirche . I. 237.

Viduatus, für Dieceniffinnenftand. 11. 364.

Vigiline, Bigillen und Octaven als Bor: und Rachfelt, wurten in ber protestantischen Rirche größtentheils abgeschafft. 11. 97.

Vigiliae, Begriff berfelben im früsbern driftlich: lirchlichen Leben und Definktion von Du Cange. IV. 110.

— Erläuterungen blefes Wortes von Seiten ber Airdondier. IV. 111.

Billigende und misbilligende Stimmen über die Bigilien. IV. 112.

gilien ber Arianer; ihr Einfluß auf die katholische Kirche. IV. 112.

— Matutina und vespertina ertieren sich aus den frühern Bigilien, betgleichen horae lucernales, Paalmi matutini et vespertini. IV. 113.

Vincula, Festum Petri ad vincula, feltener Festum catenarum Petri. IV. 207,

Vinum rubrum, im Abendmahle. 1. 50.

Vinum de vite, sehen die Liturgen der römischen Kirche als wesente lich beim Abendmahl an, nicht aber die Farbe, das Baterland und der Geschmack des Weins. 1. 50. — Vinum benedictum et consecratum, wie beides von einander unterschieden sei. II. 114.

Virga pastoralis, f. Baculus pastoral.

Viridium dies, gruner Donners ftag, ein besond. Art. II. 254 ff. — Berschiebene Bermuthungen über biese Benennung. II. 257.

Virgines ecclesiasticae et viduae, Jungfrauen und Witts wen, ein besond. Art. II. 360 ff.

Visiones necturnae, j. suffragium.

Visitationis Mariae Lest., Maria heimfuchung, ein unbeweglis ches Fest im Juli. II. 92.

Visitationis Mariae Cest., Marià Peimsuchung, ein besond. Art. III. 331.

Visitatores, Rame für Stellvers treter ber Stabtbischofe auf bem Lande. I. 392.

Volto santo, ein Christusbild, bem Evangelisten Eulas zugeschrieben, in Italien unter biefem Ramen bekannt. 1. 429. — Vultus Lucanus ibid.

Voltum, eine turje Gegensformel; bamit fingen die alten Somileten ge-wöhnlich ihre Perbigten an. 11. 324.

Votum negativum, haben bie

Gemeinden hin und wieber in ier protestantischen Kirche bei der Bei sentation eines Beistlichen. III. 38.

Votum volleinne, bat nach ben bigten Roviziate abgelegte Abuk und Rounengeläbbe. IV. 13.

# W.

Walafried Strade, einer ber den Cebrache im 9. Jahrh beffern Schriftsteller über bie kirchlis 111. 221.

Z.

lama, Bifchof zu Berona als Homilet ber abenbil Afriche geft

# . Register

ie griechischen Worte, Die in Diesem Sanbbuche ermaint und t worden find. Die romische Bahl bezeichnet ben Band, Die beutsche Die Seitenzahl.

, f. αδυτον.

xτα, Statuen. 111. 289. — riftliche Kunst beschäftigt sich wes mit der Bilbhauertunft als Malesid. — αγαλματα und σημεια, et statuae in heidnischen Tems 11. 404.

t, Liebesmahle, sind als Nachng der legten Mahlzeit Jesu mit Beinigen zu betrachten. 1. 2 und Agapen, ein eigener Art., seis sprüngliche Bedeutung vertauschte t einer speciellern. Dafür braubie Griechen auch συμποσια, α 201να u. a. Profanscribenvor der christlichen Zeit kennen Bort nicht. I. 81. Bergl, übris Agapae im lat. Register.

rot. 11. 364, f. bas lateinische etae.

ι της εκκλησιας, Begriff ber:
. 1. 497.

και μεγαλη πεντας, nennt fostemus ben grünen Donners II. 255. — αγια τοις αγιοις, ... Formel. II. 180.

ioς, δ μεγας, bie große Bafe ihe am Epiphanienfeste in ber . Kirche. II. 50.

aga, yoaqeea, man fceint bem 4. Jahrhundert biefe Ause nicht gekannt zu haben. 11. 290.

αγιον αγιων, αγιασμα, nnung für Chor in ben Kirchen. 173.

Begriff bavon im R. A. und neine Benennung ber Chriften. Kirchenheilige in ber frühern und in ber spätern Beit, Geilige im engern Sinne. II. 261—262, s. bas lat. Sanctus. — ayeas, Benennung ber Christen im R. A. I. 407.

αγνη, πιστη, τιμια, Benennungen für Diaconiffinnen, die fich auf ihren unbescholtenen Ruf beziehen. 1. 492.

ayounviai, navvvyoi, so werben von Chrysoftomus die Bigilien genannt. IV. 112.

adelooi, allgemeiner Rame für Chrisfen. 1. 407. — adelooi Invov, nach Einigen Halbbrüber, nach Unsbern Better Jesu. 1V. 314.

adutov, aβatov, kirchl. Sprachges brauch dieser Worte. II. 373,

αζυμος, f. azymus panis.

aGeot, wurden zuweilen bie Chriften von den Beiben genannt. I. 413.

αχοιμιητοι, eine Gattung von Monchen. 11. 391.

ακροασις, Abstufung ber Bugenben. 1. 294.

axpowpierot, f. audientes, welche Catechumenen fo genannt wurben. 1. 366.

ακροστιχια, eigenthumliche Gefang: weise. 11. 207.

allorgios, o, wer bamit im Gebet für bie Energumenen angebeutet wers be. 11. 34.

aloyevoapevot, Bernunft Beraubte, bieß Bort braucht bas Conc. Ancyr. von den Energumenen. II. 30.

- αμβων. 11. 327, f. bas lat. Ambo. αμβων τοπ αναβαινειν. 111. 192 -193 ofterer ermahnt, f. bas lateinis fce Ambo.
- avafolator, Umwurf, Schulterman: tel ber Monche, mpftifche Bebeutung beffelben. IV. 81.
- αναβολαγιον unb αναβολαδιον, f. bas lat. Amictus.
- avaydunten, Anaglophit, was man barunter verstand, wird zuweilen zuweilen burch caelatura überfest. Die Pro= bucte biefer Runft finb Basreliefs und Sautreliefs, f. biefe Ramen im lat. Regifter. 111. 288.
- αναγνωσματα, εκλοδογια, Βάφετ, welche bie ju firchlichen Borlefungen beftimmten biblifchen Abschnitte ents bieften. III. 248. - Gin foldes Bud nannte man auch arayrwotixor, arayrwotis, 111. 250, f. bas latein. Lectionalia unb Lectionaria.
- entipricht bem lat. Offerentes, Susceptores. IV. 517.
- ava Sepa, im Bufammenhange bes trachtet, tann teinen Grund für bie Bermunfdungstheorie in ber rom. und griech. Rirche abgeben. Il. 128.
- avaInµara, Beihgefchente. IV. 309 unb 310. — αναθηματα. II. 404.
- ανακτορον. 11. 373,
- αναληψιμον, so nennt bie griech. Rirche bie himmelfahrtewoche. II. 311.
- aναληψις, Benennung für himmels fahrtefest. 11. 308.
- ardquartes, Bilbfaulen. III. 289.
- artixopaqiaritai, wen man barun: ter verftand. III. 319.
- αντιπασχα, ber auf Oftern zunächst αρχειον ober γραμιμιατοφυλακων. folgenbe Sonntag. IV. 368.
- artifiaroia, Altarbecten, eine genaue Definition bavon. 1. 59.
- artiquea, was es bem Bortfinne nach bebeute , vergl. im lat. Regifter bas Wort Antiphonia. I. 120. Davon vuroi artiquiroi. I. 123.
- αυτοχεφαλοι, Bischofe von Enpern, weil fie behaupteten, ber Apoftel Barnabas fei ber erfte Bifchof bort gemefen. 1. 187. und 1. 243. - avroxegador beißen Spater biejenigen Metropoliten, welche

- die Oberberrschaft ber Patriarde nicht anertannten. IV. 199.
- arw ras xaydeas, f. die liturgilde Formel Oremus, sursum corda. ber Reformation für bie Abendmatte lehre baraus argumentiren wollk. 111. 243.
- akios unb avakios, Beltatique ober Difbilligungsformeln bei ben Bablen. III. 11.
- antorot, infideles, barunter wuth Juben und Beiben verftanben. L. 19.
- unoyovpot, libri bes R. A. wuite zuweilen neben canonifchen Biden bes 2. I. ju Borlefungen in bis Chriftenverfammlungen gebraudt. IL
- anoxalutis, xat anoxalutin de tov nrevuaros, electiones par divinationem, Wahlen, welche Ipo ftel felbft anftellten. 111. 14.
- αποσταται της ευσεβειας, τα π bem Bebete fur bie Energumen barunter verftanben merbe. II.
- αποστολος von αποστελλειν, κο fcbiebene Bebeutungen biefes Bemi im Art. Apostel. 1. 128, 29 u. 30.
- αποτομη (η) των Αποστολω Πετρου και Παυλου, fo ift a griech. Festcanon ber 29. Junius d Denttag bes Martyrertobes Den und Pauli verzeichnet.
- angantos, Rame ber Charmode. 381.
- αρετη της ψυχης, Zuchtigleit, Sch lichteit ber Befinnungen fei bei ke Bahl eines Kleriters befonders betudfictigen. III. 11.
- 1. bas latein. Archivum. 111. 245 und 246.
- αρχη, principium, Gufebius betant tet, jeber Sonntag babe roeis corri als Symbol ber Dreieinigfeit. 11. &
- αρχωντες των εχχλησιων, જ für Bifchofe. I. 239.
- fo nannten fich bie aoxyois, anfanglich nur pietatis exercitium einzelner Menfchen unb 23 milien, ohne bag man gang bie merit liche Gefellschaft flob. IV. 5. - aanges, als spateres Monde: En Anachoretenleben ibid. - Gie mit

mit eine Beranlaffung, bas fic balb eine gemeine und bobere Augend bilbete. IV. 9. — ασκησις αγγελων, Goloff. 2, 18. Paulus warnt vor folden, die biefe ασκησις schon als Engel erreichen wollten. 111. 420.

aoxytat, Sprachgebrauch biefes Bor: tes bei ben alten Grieden, bei ben Juben und feit bem 2. Jahrhundert in ber driftliden Rirde. 360 u. 361.

ασκητηριον, locus exercitationis et contemplationis, lat. Aceterium. IV. 56.

Εασκητικαι διαταξεις, Mondsregeln. IV. 52.

woxodoovrat, Astobruten, eine Gat= tung Baretiter, ihre eigenthamliche Behauptung in Absicht auf die Saufe. IV. 531.

ecoπασμος, Festname für Maria Ber: Funbigung. 11. 92, auch juweilen auch zuweilen ευαγγελισμος ibid.

ασπασμου ημερα, Benennung für bas Seft Maria Berfandigung. L. 117.

αστερισχος, αστηρ, sternformige Bebedung bes diaxos in ber griech. Rirche. 1. 70.

Bortes. 1. 149 im Art. Afplrecht ber Rirden.

στιμος αεθης και εξουθενημενη παρουσια, fo nennt Juftin ber Martyrer Die erfte Antunft Jefu. Deshalb bilbete sich fruh icon eine Partei, die Befu Rorpericonheit ab= forechen und bem gemage Chriftus: bilber haben wollten. 1. 422.

αφεσις, f. bas lat. Absolutio.

αφορισμος, excommunicatio mimor, αφορισμος παντελης, excommunic. major. Il. 130 und 131.

auf, concha, mit Begiebung auf bie Form bes Chors in ben Rirchen. 11. 374.

βαια (τα) βαιφορος επρτη, οσχοφορια, Benennungen bes Pfalm: fonntags. III. 170.

Bacpoqua, bei ben Juben, babei er: γραφεια, f. ayroypapa. innert man sich am Palmfeste, IV. 169. — Welche gr. Ausbrücke Jose: phus bavon braucht. IV. 169.

Bantagioi, f. bas lat. Baculi.

βαπτισμος, unb bie Beltworter βαπτω. βαπτιζω beuten alle auf ben Begriff bes Untertauchens bin. IV. 456. -In wiefern βαπτισμος und βαπτισμα gleichbebeutenb ober verschieben feien IV. 456 - 57.

 $\beta \alpha \pi \tau_i \sigma \tau_{\eta \varrho_i \varrho_i \nu}$ , f. Baptisterium.

βεβαιωσις της ομολογιας, [. μυρον.

Byla the exxlyoias, Rame für Bore hange, bie fich beim Chor ber Rirchen gumeilen befanben. Gie beifen noch zuweilen καταπετασματα μυστι-κα. 11. 374.

βημα, f. bas lat. Bema. 11. 373, -βημα, Γ. θρονος υψιλος.

βιβλια ακανονιστα unb απογρυφα, was man barunter verftand. 111. 248.

βιωτικοι (Seculares), Begriff berfelben. 1. 406.

βομος, entspricht bem lat. ara, altare, f. bas lat. Regifter. Birb fpås ter möglichft vermieben, weil es gu beibnifch Klang und lieber bafur Buσιαστηριον gebraucht. 1. 93 u. 95.

γαζοφυλακιον, [. σκευοφυλακιον.

yalılaıa, so murbe vorzugeweise mit Bezugname auf Mt. 28, 7-8. ber britte Ofterfeiertag genannt. 1V. 239.

yeveglia, Benennungen für Marty= rerfefte. III. 280,

γενεσιον (το) της υπεραγιας Θεοvoxov, fo wird bie Feier von Maria Geburt in ben griech. Festalenbern verzeichnet. III. 341.

γονυκλινοντές, [. ευχομένοι.

yoruxderortes, eine Abstufung von Gatechumenen, die bei einigen Gebeten gegenwartig fenn burften, unb mit Auflegung ber Sanbe, wobei fie Enicten, entlaffen wurben. Die Abs ftufung selbst bieß povondiaca. I. 368.

γραμματα ειδεναι, Rucksichtsnahme auf wiffenschaftliche Tuchtigkeit ber Rieriter. III. 13. - γραμματα πανηγυρικα, s. εορταστικα, Dfter: briefe. 1. 278.

γραφη, αί γραφαι, ιερα γραμματα, barunter wird im R. X. ftets ber Canan bes 2. I. verftan: ben. I. 460.

δαιμοναν, κακοδαιμοναν, baufig ibentifd für insanire gebraucht. 11. 31.

δεδοχιμασμενοι και μεμαρτυρημενοι ανδρες, mer barunter zu verstehen sei. III. 10.

δεηθωμεν, f. bas lat. Oremus.

δειπνα γαμικα, convivia nuptialia. II. 23.

διαχονειν, διαχονια , διαχονος, Sprachgebrauch biefes Bortes im R. L. 1. 495 — 96.

διαχονος, ή. f. ben Art. Diaconiffin: nen. 1. 491.

διαδοχοι των αποστολων, successores vicarii Apostolor., fo murben fruber jumellen bie Bifchofe genannt. 1. 237.

διαταξεις αποστολικαι, f. bas lat. Constitutiones apostolicae.

δικαστηρια δημοσια, Kirchensachen, welche nicht vor benfelben verhandelt werben burften. III. 31.

δικηριον, [. τρικηριον.

διοικησις, f. bas lat. Dioecesis.

dintuna, Etymologie bes Wierchliche Ramensverzeichniffe. Etymologie bes Wortes, DReb= rere griech. und lat. Ramen bafur. 111. 258 und 59. - Es fommen por διπτυχα επισχοπων, ζωντων, νεαρων. 111. 262 unb 63.

δισχος, ihm analog ift bas lat. patena. I. 65.

διφθερα, eigenthumliche Bebeutung diefes Wortes in ber Rubrit Rirchen: bucher. 111. 248,

δοξολογια, f. ben Art. Dorologie.

Jouxeragios, ein folder mar Paulus von Samofata. 111. 26.

δουλεια, υπερδουλεια unb λα-Teera, welchen Unterschieb bie ro: mifch : tatholifche Rirche zwischen bies fen brei Worten mache. 11. 276, wieber ermähnt III. 324.

fie ihre Beiligfeit befigen. II. 283.

εβδομας μεγαλη, f. Hebdomas magna. 1. 383.

esdomas nerrexoctys, neunt vie erespeer, vox media, von der Ante-

ariech. Kirche nicht bie eigenstide Pfingstwoche, sondern die Woche nach Pfingsten. IV. 369.

eyxaevia und terkos, in Beziehung auf Kirchengebaube. 11. 407.

eyxavorov, Encaustum, die Amt mit Bachs und Del ju malen. Ill. 287.

εγχολπιον, Γ. περιαμμια.

εγχρατιται unb υδρωπαραστεια maren Baretiter und Schiematiter bie ftatt bes Beines im Abenbmall Baffer gebrauchten. 1. 52.

ειδολοποιοι, Idolorum confectores, murben von ber Zaufe ausgeschloffen. IV. 474.

eidwhor, wird zuweilen von Profan: fcribenten im guten Ginne gebroucht und mit ouolwha, eixwy, Guesor, γαρακιηρίον spnonym gebraucht. 1. 212,

ειρηνη, Gegenswunsch ber Apostel in ihren Gendschreiben ειρηνη μετ. υμον. II. 110.

εχκλησια εχχλησιαστηριοι, unb Ramen für Rirchengebaube. 11. 382. - εχχλησια της του σωτηρος «reστασεως ju Conftantinopel, auefütz liche Befchreihung berfelben von Gufe bius. 11. 405. Exxlnoiai zai oixor, was man barunter verftant. I. 231.

exdextos, allgemeiner Rame für Christen. I. 407.

exhorwdior, ein Cober von fleiners Lefeftuden für ben firchlichen Gebraud, in Beziehung auf bie Epangelien ευαγγελισταριον, in Beziehung auf bie anbern Bucher πραξαποστοίος genannt. II. 296.

εχτενως, inbrunftig, fo fouten bie driftlichen Berfammlungen für bie Energumenen beten. 11. 34.

ελαιον (το), Unterschied von μυσος, und Aausgebrauch. IV. 509, auch IV. 512.

συναμιεις αγιαι, hobere Beifter, wie ενανθρωπησις, ενσαρχωσις, Menfewerdung, bie driftliche Runft madte fie gur bochften Aufgabe, ba bie beibnische kein boberes Biel als bie Apo: theofe batte. 111. 159.

- gung burch gute und bofe Geister. Davon abgeleitet sens. sinistr. exeqyounevor, bas lat. Knergumeni, ein besond. Art. II. 30.
- εξαρχοι, Exarchi, find in der Regel im Oriente, was die Primates im Occidente find. 1. 242.
- εξομολογησις, frühere Bebentung biefes Wortes, bem romischen Beichtinftitute nicht gunftig. 1. 191.
- εξορχίζειν, Bebeutung biefes Wortes bei Profanscritenten und im N. T. eigentbumliche firchliche Bebeutung. 11. 56.
- εξορχισμός und εξορχωσίς, kommen im N. T. nicht vor. 11. 56. — wohl aber einmal Act. 19, 12—16. das Wort εξορχίστης. 11. 57.
- εορται δεσποτικάι, eine Festeintheis lung in der gr. Kirche. 11. 96. — Θεομητερικαι, und των αγιων ibid.
- επερωτημα, Rame fur die Laufe, hindeutend auf den Umftand, baß man fie aus dem Gefichtspuncte ei: nes Bertrags betrachtete. IV. 518.
- επιγραφη, f. bas lat. Epigraphia.
- Entering und enagois two yeigwo, Mitus bei ben sogenannten Benesdictionen. Ging aus bem Jubenthus me zum Spriftenthume über. I. 123.

   enters two yeigen, manuum impositio, ein oft wiederholter liturgischer Gebrauch, besonders auch bei der Consirmation. I. 454.
- eniuly ois tov neeumatos ayior, invocatio s. s., mit ihr und mit ben Einsehungsworten wurde früher bie Eucharistie geweiht. I. 10.
- eπισχοποι und πρεσβυτεροι, wahrs scheinliche Vermuthung, warum beibe Worte früher synonym gebraucht wurden. 1. 229 und 230. επισχοποι σχολαζονιες, was man darunter verstand. 1. 243. επισχοπος, daß sich auch Constantin der Große einen solchen nennt. 111. 27.
- επιστολαι εγκυκλικαι literae circulares. I. 278.
- επισωζομενη, Benennung far him: melfahrtofeft, verschiebene Ertiarun: gen bavon. 11. 310.
- entouxnhior, ein Stud ber feierlie den Begleitung bes Patriarden ju

- Sonstantinopel. III. 49. Auch Erzsbischöfe tragen es ibid. επιτρα-χηλιον, bie Stola um ben hals bei den Priestern der griechischen Kirche. III. 50.
- επιφανία und Γεοφανία, Namen für das Erscheinungssest mehr in der griech. Airche. Grund dieser Namen. 11. 45. Auch draucht man davon die Namen: τα αγία επιγανία oder Γεογανία του σωτηφος εν Ιορδανη. 11. 50.
- ερημοι, einsame Gegenben; in ihnen wurden besonders Klöster angelegt. 1V. 53.
- εσωτερον, bas Innere ber Baptifte: rien, wo bie Taufe eigentlich verrichs tet wurde. I. 182.
- eregodogoe, barunter verstanb man Saretiter, Irrlebrer, Separatisten. 1. 19.
- evappelicer, im engern Sinne von bem Unterrichte ber Evangelisten in ber apostolischen Kirche gebraucht. 11. 325, s. auch ben Art. Evangelist.
- ευαγγελισμος, Benennung für Maria Bertündigung. V. 117, ευαγγελισμος της Παρθενου, Benennung dies se Festes in der heutigen griechischen Kirche. I. 119. — ευαγγελισμος, f. ασπασμος.
- ευαγγελιον und αποστολος, eine dem A. T. analoge Eintheilung bes R. T. 11. 290. In Beziebung auf αποσιολος, vergl. auch 1. 130, c.
- evaryekistai, R. T. Bebeutung biefes Bortes, unterschieben sich von ben Aposteln, waren ihnen aber boch in andern Dingen ahnlich, baber suranostoloi, isaanostoloi genant. 11. 52.
- ευαγγελισταριον, Γ. εκλογωδιον.
- ευχτηρια, προςευχτηρια und οιχοι ευχτηριοι, Ramen für Kirchenges baube. 11. 384.
- ευλογια, firchl. Benennung für Abendemahl, war bei ben altern Kirchens feribenten völlig fynonym mit ευχαριστια. I. 8.
- ευνουχοι, burften nicht orbinirt werben. IV. 152.
- evxapioria, firchliche Benennung ber Abendmahlsfeier, ging auch in bie

- Rirchensprache bes Abenblandes über. I. 7, f. Eucharistia. — ευχαριστια περι του μυστιχου μυρου, Beibe: formel bes Chrisma. I. 396.
- euxelacor, ein Sakrament in ber griech. Kirche, bas ber extrema unctio in ber römischen ähnlich ist. IV. 122.
- ευχη δια σιωπης, ober κατα διαvoiav, preces per silentium. II. 178. — ευχη προςφωνησεως, Grund biefes Ramens ibid.
- ευχολογιον, eines ber wichtigsten Ris tualbucher in ber griechischen Rirche. III. 251.
- ευχομενοι, orantes, auch zuweilen γονυπλενοντες, genuflectentes, eine besondere Gattung von Catechumes nen. 1. 367 und 68. — εχομεν προς τον χυριον, Antwort bes Bolles auf bie priefterliche Formel ανω τας χαρdiac. 111. 242.
- Ceuc Levios, Beiname bes Jupiters, Beweis, wie wichtig ben Griechen bie Saftfreunbichaft mar. II. 167.
- Zwa recoupa, vierfach Lebenbiges, Rame ber Embleme und Sinnbil: ber, bie man ben Evangeliften beis legt, als λεων, μοσχος, προςωπον ως ανθρωπος, αετος πετομενος. IV. 318.
- ηγουμενος, synonym mit aspac, für Riofterobere. IV. 7. - nyounevelor, eigentliche Abtewohnung, bann auch ein Rlofter, welchem ein Abt vorfteht, jumeilen auch bas Fremben: gimmer im Rlofter. IV. 57.
- ղμερα χυριαχη, ober xugiou, f. bas lat. Dies dominica. - nueρα των ασωματων, mas die alexan: brinische Rirche barunter verftanb. IV. 318. — ημερα των φωιων, αγια φωτα των επιφανιών, Benen: nung fur Ericbeinungefeft und Grund biefer Benennung. Muß nicht mit Lichtmeß verwechselt werden. 11. 45.
- ησυχαστηφιον, locus, in quo degunt ησυχασται, bie nicht nur zur vita otiosa im eigenthumlichen Gin: ne, fondern auch jum Stillschweigen verbunden waren. IV. 56.
- Frodwoos, fo wird bas aus bem hebr. 358.

- Feologouptes uppos, mas men me ter benfelben verftanb. 11. 219.
- &Foroxog, biefer Rame von ber Da ria gebraucht, unterftust besonders die Maria : Berehrung. III. 319.
- θρησκεια των αγγελων, Χαβάκα ber altern protestantischen Theologia barüber. Ill. 423.
- 374. θρονος υψηλος, etalita Sie bes Bifchofe, auch zuweilen fique genannt. 1. 240.
- θυμιασμα, incensum. II. 441.
- θυρωροι, griech. Rame für Oftiaries. IV. 167.
- θυσια, sacrificium, vom Abende mable gebraucht. I. 8.
- θωμας δ λεγομενος Διδυμος, Ueberfegung hebr. = aramaifcher Bo: te. IV. 543. - Bon einem eva;yelion tou 3wha repet icon Die genes. IV. 546.
- παδί. 1. 9. ιερουργία, verfcie bener Sprachgebrauch biefes Bortes I. 478.
- ιχονες αχειφοποιητοι, was man ba: unter verstand, sollen an bie angluara dionern ber Deiben erinnern. 1. 429.
- καθεδρα, f. bas lat. Cathedra. II. 374.
- καθευδειν, ober κοιμασθαι, wird im R. I. wie bei Profanseribenten vem Tobe gebraucht. IV. 324.
- χαθισματα, sessiones, größere It: theilungen ber Pfalmen. 11. 297.
- καθολικοι, f. Catholici.
- καινη διαθηκή, bei ber frubern In-ordnung bes R. T. mit Begiebung auf die nalaia diabyzy. 11. 288.
- xuleir, bavon wollen Manche Glodia ableiten. Il. 241.
- καλον (το) ονομα επικληθεν εφ vitas, Jac. 2, 7., 1 Petr. 4, 14 bis 16., welchen Einflug biefe ap-ftolifche Formel auf bie driftliche Namengebung gehabt babe. IV. 529.
- ftammende Matthias überfest. 111. xalliyouquu, f. bas latein. Kalligraphia.

- xapa, xapuotor, f. bas lat. Alba. 111. 61.
- xavaverns, verschiebene Ableitung bies fes Bortes. IV. 312.
- πανογές αποστολικοι, Canones apostolici, f. bas lat. Canones Apostolor.
- zenwy, wechselnbe Bebeutungen bies fes Wortes in Beziehung auf bie Bucher bes R. E. II. 290. — 2avor, urfprüngliche Bebeutung biefes Bortes bei Profanfcribenten im R. I. und in ber biblifchen Ifagogit. 1. 314 — 15. Ift auch in die Rirschenfprache bes Abenblanbes überges gangen. Canon, f. ben besond. Art., wo ber firchliche Sprachgebrauch befonbers erörtert ift. I. 315 - 19.
- παταπετασμα μυστικον, [. βηλα.
- xarapa, mera xarapas, mit Ber: fluchungen Jemanden aus ber Rirche verftogen, mar ein feltener Ball. 11. 135.
- κατηχουμενα, hießen zuweilen auch bie Baptisteria, Grund bieser Be- κολλυριδιανοι, schwarmerische Weibsnennung. I. 182.
- κατηχουμενοι, f. Catechumeni, ihre Gintheilung in Klaffen. 1. 19. chumeni.
- Onyaxion and axenocenyaxion.
- nespadata, fleinere Abtheilungen ber nortantor, wurde bem Breviarium biblifchen Lectionen. 11. 295.
- κειμηλιαρχαι, Cimeliarchae, welche Rlerifer fo genannt murben. II.
- χηροφοροι, Ceroferarii, ein firch: liches Amt. II. 448.
- χηρυσσειν, eigenthumlich enger Sprach: gebrauch biefes Wortes. 11. 325.
- ziyxlidec, f. bas lat. Cancelli.
- xlaζω, ober xlωζω, bavon wollen Manche bas Wort Glode ableiten. 11. 240.
- Abendmabl aus bem R. I. I. 6. -Much protestantische Theologen ber neuern Beit erflaren fie fur wefents lich bei ber Abenbmahlsfeier. I. 60.

- den Lebrer: unb Rirchenbienerftanb, wird beffer vom Bebraifden als vom Sprachgebrauche ber Profanscribens ten abgeleitet. III. 2. — 217905, bief Bort eigneten fich im engern Sinne bie Lehrer und firchlichen Beams ten in ber frubern Rirde gu. L. 406. - Bon fich unterschieben fie laos, bavon Laici, Benennung fur Richts geiftliche ibid.
- xoimqoic, von bem Tobe ber Maria mit Anfpielung bes Eigenthamlichen ihres irbifchen Dinganges gebraucht. 111. 336 unb 337.
- xorvos \$105, baraus ift bas im Cateis nifchen oft vortommenbe coenobium, coenobita, entstanden, IV. 6, f. bas lat. coenobium.
- xoivwvia, Benennung für Abendmahl aus bem R. S. I. 7, f. Communio.
- xolaxevorta, mehr ben Schmeichler als ben enitydeior, in ber Prufung Bestandenen, berudsichtigte man bei ber Bahl ber Rlexiter; barüber Hagt fcon Chrysoftomus. III. 11.
- perfonen, welche Epiphanius megen übertriebener Mariaverehrung in fein Regerverzeichniß feste. III. 319.
- κατηχουμενοι, f. bas lat. Cate- κολοβιον, Tunica ber Alten obne Mermel. III. 67, f. bas lat. Tunica.
- κειμηλιαρχειον, fynonym mit yato- κολυμβηθρα, Rame für Baptisterium. 1. 180 und 182.
  - von xortos, parvus, entfprechen, mirb aber nur auf eine Sammlung turger Antiphonien und hommen für bie Fefte beschrantt. 111. 253.
  - nounoulion, eine Kopfbebedung ber Monche. IV. 81.
  - κοπιαν, κοπια, bavon leiten manche bie niebern firchlichen Beamten, Copiatae genannt, ab, unwahricheinlis cher ift bie Ableitung von zoneroc. 1. 460.
  - xpapa, bie Bermifdung bes Beines mit Baffer im Abenbmable. 1. 51.
- πλασις του αρτου, Benennung für πυριακή των αγιων, Feft aller Deis ligen. II. 284. — zugiaxor, für Rirchengebaube, bavon wirb am nas turlichften bas beutsche Rirche abges leitet. 11. 383.
- xlneos, Bezeichnung für ben driftli: xvele elengor, biefe gormel tommt

fcon bei Profanieribenten ror. Gehr Loutgor, lataerum, Loutgor utteoft auch im 2. 2., auch in ben Das apeftolifchen Confritutionen. Miserere domini eraalt burd Gre: ger ben Großen befonbere Berande: rungen. 111. 237 - 38.

Lafte, Lugidior, eine Art Boffel, beffen fich bie Grieden beim Abend: mable bedienen. 1. 69.

λαμπαδουκον. ein brennenber Canbelaber, welcher ben griedifden Bifcbfen vorgetragen murde. III. 132.

λαμπροφωρια, φωταγωγια, Name fur bie prachtige Grleuchtung, welche Conftantin in ben Ditervigilien verans ftalten ließ. IV. 299.

Auog rov Jeov, ollgemeiner Rame ungreç und puntre, für Chriften. 1. 407. brauch biefes Bortes im

λατρεια, f. δυελεια.

Aarga. oter laffoa, alte Benennungen ber Unachoretenwohnungen. IV. 56, f. das lat. Laura.

Ariffucos, Ableitung bicfes Ramens peele, Bergleichung bes gottliden Bor aus bem Bebr. IV. 313.

Attrovogia, Benennung fur Abend: mabl. 1. 9. - Lerroupyne, zuweilen auch nicht im firdlichen Ginne, fonbern von ben beidmerlichen Munici: palitatsanitern gebraucht. 111. 29. -Antonogie, Griangebrauch biefes ABortes bei Profanscribenten, im 92. I. und im firatioen leben. 1. 476 unb 477, und 111. 204.

Leunos, er Leunois, gefcheben ge-mobnlich bie biblifchen Lingelophanien, ift auch Name für ben Conntag nach Ditern. IV. 512.

Arai, Litaveiai, maren ichen in ber beibnifden Guttubfprage und bedeus teen preces supplices, supplica-Berfliebene Beseutungen tiones. biefes Wortes. III. 196-199, f. bas la. Litania.

Litoroyia und Litoroyeir, femmen bei Profenferibenten vor, im R. E. bei ben Rirchenvatern von bem gefammten Botteebienfte, ober auch von einzelnen Beftanbtheilen beffelben. 111. 204. - Im engern Ginne fte: tenbe fdriftlidje Formulare fur bie Abendmablefeier. III. 204 und 5.

λου'ος κατηχητικός δ μερας, eine Schrift jum Ca echumenenunterricht von Gregor von Dipffa. 1. 345.

rones, Ramen für bie Zaufe. IV. 45%.

λογχη αγια, lancea sacra, cat Art Meffer, womit die Grieden tas Abendmahlebrod zertheiten. 1. 69.

hence two otequews, Sofgeitsfatt lichteit in ber gr. Mirche. Il. 13.

μαθηται, allgemeiner Rame für Ctri ften. 1. 407.

μανδρα, f. bas lat. Mandra.

μαραν αθα, Grlauterung biefer fc: mel. II. 128.

μαστυφια, Rame für Kirchengebaube. 11. 386.

Sprata brauch biefes Bortes im D. E. und im firchlichen Ginne. III. 272 unt 273. - Die verfchiedene Gintheilung ber Martyrer, f. bas lat. Martyres.

ματρονικον unb παρθενικον, auf ben Emportirden. 11. 376.

tes mit Bonig im 21. und R. I. IV. 511.

μεμινημενοι, Initiati, Chrenname ber Chriften. 1. 416.

μεσυπεντεχοστη, mittlere Wede in'. faren Oftern und Pfingften. IV. 212.

μεταμορφωσις αγια. gried. Benen: nung fur Bertlarungefeft Cirfi. IV. 589.

uetaroia, firdlider Sprachgebraud biefes Bortes. 1. 288.

μηναια, lat. Menaea, cin liturgifáis Bud ber gried. Rirdje von grefen Umfange. III. 251.

μητροπολεις, Saurtfiabte ber Previngen; fo viele es ibrer gab, fe mi. gab es auch gewohnlich vornebmere Blidefe, Metropoliten genannt. Il. 468. — papogrožis, urfrringlidi Bebeutung, giebt Berantaffung ere befondere fird liche Burbe fo gu nenaen. 111. 413.

junga und jurjada, was man tau unter bei ben Gleufinifd en Moftenan verstand. I. 511.

μοναστηριον διπλουν, πουακε rium duplex, f. bas tat. menasterium, uoraningior, allein, femili mieber vor. IV. 55.

- ρεοναχοι unb μοναζοντες, weiterer und engerer Begriff biefes Bortes. 1V. 6. unb 7.
- μυησις, von biefem Borte will man, wiewohl unwahrscheinlich, bas lat. Missa ableiten. III. 364.
- μυφον, identisch mit χρισμα, auch guweilen βεβαιωσις της ομολογιας und σφραγις των συνθηλων. Ι. 395.
- μευσταγωγια, von Profanscribenten unb griechischen Rirdenvatern verfchieben gebraucht. 1. 477.
- μυστηφιον, Benennung für Abend: mabl, ertiart fich aus ber Artanbis= ciplin. I. 8.
- μυστης, in parvis initiatus, mas barunter in ben Eleusinifchen Myste: rien verftanden murbe. I. 511.
- ναρθηξ, f. bas lat. Narthex, zuweis len burd ferula überfest. 11. 376.
- Brund biefes Ramens. In Begie: bung auf bas Bilb vom Schiffe ent: lehnt hieß ber Bifchof πρωρευς, bie Presbyter or vavrar, bie Diaconen, or rootaggor, und bie Catecheten οι ναυστολογοι. Ι. 340.
- vexQ01, 1 Cor. 15, 29. Grklarung biefes in ber angeführten Stelle fdmierigen Wortes. IV. 467.
- vewqutoi und vewtegoi, s. bas lat. Catechumeni, welches mit Novitii und Novitioli fynonym gebraucht wird.
- νομος και προφηται, canonifae Bucher bes 21. 3. ju firchlichen Bor: lefungen bestimmt. 1V. 290. - voμος, προφηται και αγιογραφα. 111. 248. — Dem A. E. νομος και προφηται, ευαγγελιον et αποστολος ober το οποστολιχον ibid.
- Beria, Bebeutung biefes Wortes im Austausche ber Gaftfreunbichaft. Il.
- Berocharae, Beiname ber Lacebamo-nier wegen ihrer Abneigung gegen bie Sitte ber Gaftfreunbschaft. 11. 167.
- Εεροφαγια, was barunter in ber gr. Rirche verstanden wird. 11. 79.
- Fulor awtygior, hieß man bas Kreuz, an welchem ber Eribser gelitten haben foll. 111. 122.
- οικος, αυά τοπος θεου, προςευχης, παραμοναριοι, Mansionarii. II. 43.3.

- Ramen für Rirchengebaube. II. 384. - Im N. E. wird es theils vom Tempel ju Berufalem, theils von fleinern Bethaufern ber Juben gebraucht ibid.
- οχτωνηχος, eine Art Choralbuch in ber griech. Rirde. III. 252.
- ομιλεια, ομιλια, Name für Bortrage in ben firdil. Berfammlungen feit Dris genes mit bem Mebenbegriff ber Unter= rebung und Bertraulichfeit. II. 325. — logos wird auch zuweilen in bies fem Sinne gebraucht ibid.
- ομολογια της αγιας τριαδος, follte nach ber Artanbisciplin nicht zur Renntnig ber Catedumenen und Drofanen tommen. I. 114.
- ομολογησις, firchl. Oprachgebrauch biefes Bortes. I. 289.
- ομολογουμενα, αντιλεγομενα unb 2ωθα, welde Bucher man nach angestellten Untersuchungen über ben Canon des R. E. verstand. 11. 290.
- ovolatoeia, ben Christen vorgewor= fen. 1. 414. - Odwierige Ertiarung diefer Sache. I. 414.
- opyavov, dieg rielbeutige Bort fommt bei ben Alten überhaupt für mufitalifde Inftrumente, vor; bann wirb es im engern Ginne fur ein mufifa: lifdes Inftrument gebraucht, bas wir Orgel nennen. G. bas lat. Organon.
- παναγιον, confecrirtes Brob, bas bei ber Deffe einem Theile nach ber Maria geopfert wird. 111. 325.
- πανηγυρικός, ift in ber gried). Rir: de ein Predigtbuch, bas ungefahr bem Homiliarium, von Rarl bem Großen veranstaltet, ähnlich ist. 111. 232.
- παννυχια, pervigilium. III. 147.
- παππα ober παππας, bas gr. Wort, wovon bas lat. Papa, bas beutsche Papit, eniftanben ift. IV. 175.
- παραδουναι τω σατανά, mahrer Sinn biefer Formel. II. 128.
- παρακλητικον, ein Lectionar. in ber griech. Rirche, bas man Commune nennt und welches feinen Sitel von ben angehangten Gebeten und Troftfpruchen erhalten hat. 111. 252.

berfelben, II. 19.

napouxeu, lat. parochia, zuweilen auch im Abenblande für kirchl. Propinz. II. 388, s. bas lat. Parochia.

παρασχευη, Benennung für Charfreis tag. 1. 377, urfprünglich spnonpm mit προσαββατον ibid.

πασχα, anfänglich im engern Ginne gebraucht von bem Anbenten an bie legte Mahlgeit, welche Jefus mit feinen Jungern genoffen hatte, fpater im viel weitern Ginne. 1. 159. Raturliche und unwahrscheinliche Ableitung diefes Bortes ibid. — πασχα σταυρωσιμον und αναστασιμον, Unsterfchied von beiden. I. 161. — πασχα als Ofterfest betrachtet, wird genannt το αγιον πασχα και περιβοητον, η βασιλισσα των ημερων ημερα, πασχα σταυροσιμ. unb αναστασιμ. wieber erwähnt. 1. 375.

πατριαρχος της οικουμενης, über biefen Titel murbe Streit zwischen Rom und Conftantinopel geführt. 11. 471,

πεντεχοστη, Stiftungsfest ber driftli: den Rirche, warum es biefen Ramen führt, lat. Pentecostes, baraus bas beutsche Pfingften, murbe im en= gern und weitern Sinne genommen. IV. 212.

Palmfonntage bis jum Ofterfabbath. ĬII. 252,

περιτομη, Lutas wirb nicht ju ben Behulfen Pauli ex περιτομής gezählt, weshalb man fchließt, baß er von Beburt ein Beibe gemefen fei. 111. 267.

περιαμμα, bifchoft. Ehrentreuz in ber griech. Kirche, zuweilen auch eyzol-niov genannt. III. 132.

περιβοητον, [. πασχα.

περιβολαιον, ber griech. Mantel, be- fonbers ublich unter ben orientalischen Rleritern. 111. 46.

περιβολος, ber freie Plag zwifchen ber Rirche und ber außerften Begren: gung besselben, von Eusebius auch abgiov genannt, auch zuweilen avan. II. 378, s. bas lat. Ambitus.

περικοπαι, was die altesten gr. Kir: προκεσσα und προκενσα, von Ir: denvåter damit bezeichneten. III. 248.

nagaruppor, Brautführer, bie Sitte negrodeurar, Stellvertreter ber State bifchofe. I. 392.

> Mereoc, Bebeutung und Grund bie fes Ramens. IV. 201. - 201' ifcχην αποστολος της περιτομης ακ nannt. IV. 201.

> πηγη (η) auch φρεαρ, Rame fir ti Saufe. 1V. 457.

> niotevortes, niotoi, allgemeine Rame für Chriften. 1. 407, felen Rame für bie eigentlichen Actisches ften, lat. Fideles genannt. I. 415.

 $\pi \iota \sigma \tau \eta$ ,  $[. \alpha \gamma \nu \eta]$ 

nveumatikot, burch biefes Beinet und durch nrevuarexou yogov, weterschieden bie griech. Kirchensta Bischofe von bobern weltlichen Benten. I. 287.

πομπη und παραπομπη, brauchte bie alten Griechen von feierlichen Tufaugen. IV. 232.

ποτηφιον, beißt im R. E. bas Triel gefdirr bei ber legten Dablgeit 3ch mit ben Geinigen. 1. 61. - Gen Befchaffenheit ift ungewiß ibid. -Die bavon herrührenben Abendmehle telche werben nach verschiebenen Be ziehungen betrachtet. I. 62 - 65.

πραζαποστολος, Γ. εκλογωδιον.

πεντηκοσταφιον, ift ein Titel bes πρεσβυτεροι, Bebeutung biefes Bed Officii in ber griech. Kirche vom tes nach ber Etymologie, in ber je bifden Gerichts : und Spnagogaler faffung. 1V. 223. - Burveilen mit bafur πυοεστως gebraucht. IV. 224. Anfanglich spnonym mit Bifcofm gebraucht, tommen fie im nadapoffa lifden Beitalter in ein untergeorinetel Berhaltnif und bilden eine greite Etuft bes driftl. Lehrerftandes. IV. 225. -Wie es tam, bag man in fpaterer 3et bie Priefteribee mit biefer Abftufung bes Rierus in Berbinbung brachte. IV. 227. - Der bamit verbunden fenn feb lenbe character indelebilis, IV. 228.

> πρεσβυτιδες, Amtename, πρεσβιτεραι und πρεσβυτεριδες, Chefroum ber Presbyter. 1. 492.

> προεστωτες, προισταμενοι, Καπε für Bifchofe, aus ber lat. Heberfegung praepositus b. beutfche Propft. 1.287.

ceffionen brauchen die Brantiner

ben und im firchlichen Ginne.

υσις, fletus, luctus, eine σχελετολατρια, ung ber Bugenben. 1. 293.

υμεν, verbum solemne, für iaconus. II. 301.

Qai, ber griech. Rame für onen, f. Oblatio. 1. 3, wirb frühern Rirche auch vom Abend= gebraucht. I. 8.

νησις, in der Bebeutung von , δ. B. προσφωνησις υπερ ατηχουμενων. 11. 176.

ται, Γ. νομος. — προφηται, enthumlichen engern Ginne im . als Mitglieber bes driftlichen inbes im apostolischen Beitalter. 50.

nb 77.

is, f. vaugtokoyoi.

antos, so wird Andreas ber I genannt. L. 111.

προτευοντες επισχοπων, rimates, wie es sich in Africa fem Bifcofstitel verhielt. 1. 241.

nb Buga, Sprachgebrauch bies orte für verfchiebene Rirchthus

vaia sc. βασιλικη, Thor im 1, bem Altare gegenüber. 11. 376.

14, griech. Rame für Offigrien.

iartia, Beiffagung aus Staer Ruthen. III. 9.

, f. bas lat. Baculi.

V, lat. flabellum, Befdreis and Beftimmung beffelben in ber Rirche. I. 28. — Dauert auch t occidentalischen Rirche lange und erhalt fich in ber griech. , I. 29, -- Wieber erwähnt

, ein Beftanbtheil bischöflicher ng in ber griech. Rirche. III. 49.

μοναστηρια, in folden fich bie Therapeuten auf, bes bon Philo und Josephus Er= ing thun. IV. 3. — : erwähnt. IV. 56. — **σεμνειον.** 

auch medvoma genannt, ver-

botenes Surrogat fatt bes Beines im Abenbmable. 1. 5.

Reliquienverehrung schaffen bie Protestanten unbebingt ab. IV. 269.

σκευοφυλακιον unb γαζοφυλακιον, welche Behaltniffe im und neben bem Chore man barunter verftanb. 11. 374.

σκολοψ, stipes, palus, oft fpnonpm mit orangos. III. 117.

σπογγος, ber Schwamm, beffen be-bienen fich bie Griechen gum Abwi-schen bes Kelchs und bes Distos. 1. 69.

σταυροειδη, σταυρωτα, Rirchens gebaube in Kreuzesform. 11. 382.

a, f. bas lat. Porticus. II. σταυρολατραι, werben spottweise bie Chriften von ben Beiben genannt. l. 413.

> σταυρος, mahrscheinliche Etymologie biefes Bortes nach Guftathius und Defpoius. III. 117.

> στενογραφια, f. bas lat. Kryptographia.

> στεφανωμα, φοάgeitefeierlichkeiten in ber griech. Rirche. IV. 12.

στηλαι, Bilbfaulen. III. 291.

στιχομετρια, στιχηδον γραψαι κατα στιχους, eine Erfinbung bes Guthalius für bie biblifden Lectionen. 11. 294.

oroixagior, langer Rod ber Diacos nen beim Kirchendienste mit axios, αγιος, αγιος, bezeichnet. III. 50. — στοιχαφιον, ber lange Leibrock bes Patriarchen zu Conftantinopel. 111. 49, fo wirb auch ber lange Rock ber Erzbifcofe genannt ibid.

στοιχεια, f. Elementa.

στολη, f. bas lat. Stola.

σοφια und ειρηνη, eine Rirche in Confrantinopel fo genannt. 11. 405. - oφια, Sophientirde, laft Juftinian gang neu wieber aufrichten. In ber Schil-berung berfelben werben folgenbe gum Theil schon angeführte griech. Worte ermaint, αυλη λεονταριον, προ-πυλον, προπυλαιον, ναρθηξ, ναος, Jolos, regullos, unepaia auletor, βημα, αγιαι πυλαι, θυσιαστηριον, ταξεις, ordines, coetus. αγια τοαπεζα, θεσμα, πιβωριον χογχη, συνθυονοι μ. α.

συμβολα, Rame für Abenbmahleeles mente. I. 44. — συμβολα, Zeichen, woran man bie gegenseitige Gast: freunbichaft ertannte. 11. 167. συμβολον, emphatisch gebraucht in ber Bebeutung eines darafteriftifden Glaubensmertmales. 1. 350 f., f. bas lat. Symbolum.

συναξαρια, Rirchenbucher im griech. Cultus, welche Lebensbeschreibungen ber Beiligen enthalten. 111. 189.

συναξις, Benennung für Abenbmahl. 1. 8. unb 9. — συναξεις, nannten bie Chriften fruber ihre Berfamms lungsorte, um bas beibnifche templum, und bas jubifde synagoge au vermeiben. 11. 368. — Gie maren hochft mahricheinlich febr einfach. τιμια, f. αγνη. 11. 369.

συνεισακτοι ober αγαπεται. II. 15, f. bas lat. Agapetae.

συνευδοκησις, mehr als ein bloges votum negativum.

συνκελλοι von συν unb κελλιον, melde Griftliche und fpater, welche Kirdlice Beamten biefen Ramen führ: ten. 11. 437, f. das lat. Syncellus.

συνοδος, f. bas lat. Synodus, συνοdor exdigionaien, Boffnnoben, mas man barunter verftanb. IV. 435.

συστασις, ein befonderer Bufgrad ber Bugenden. Er befteht in dem Bor: Buge bes Stehens beim Bebete, im Gegenfage bes Rniens. 1. 294.

σφοαγις, Benennung für Taufe. I. 370. — σφοαγις, Benennung für bie Zaufe, Grund biefer Benennung. 'IV. 458. — σφραγις των συνθηλων, ∫. μυρον.

σχεδιασθεισαι, fo hießen mehr aus τρωπαια, f. bas lat. Tropaea. bem Stegreife als forgfaltig ausgear: beitete Catechefen des Cyrill von Berufalem. 1. 345, auch oxediaate. outha homiliae extemporales, sermones repentini, II. 328.

σωλειον, ος, auch σωλεια, s. bas lat. Solen, verfdiebene Meinungen über diese kirchliche Lokalitat. 11. 376.

σωτηρια, Rame fur Charfreitag. 1. 376.

ταχυγραφια, f. bas latein, Tachy. graphia.

Teleiot, Ehrenname ber Chriften. L 416.

τελειοτεροι, perfectiores, electi und areleioregoi, imperfectivres, rudes, welche Doppelgattung wa Catedumenen barunter verftante: merben. 1. 366.

τεσσαραχοντη, Faftenwochen, Gan biefes Ramens. IV. 258.

τεσσαρεσχαιδέχατεται, Ωυστιολιά maner, Rame fur bie, welche im Ofterftreite von ber Anficht bes nich nifden Concils abmeichen.

rereaywov. gewöhnliche Mondettab ten, 111. 48.

Tithoi, Rame für größere Cettien in ben firchlichen Lefeftuden. 11. 26.

Toanela, xuoiou, Name für Atak mahl. 1. 6, ihm entgegen geit τοαπεζα δαιμονιών, Σήφε, ο melden ben Goben geopfert murb ibid. - roaneja mit ben Batmen iega, agra, Geia u. a., iber tifd mit ara, altare. 1. 98.

τριαρχαι, [. ναυστολογοι.

Toungoov, Leuchter mit brei und diergior, Leuchter mit grei Lichtern, ta mit fegnet ein Ergbifchof in ber gnet. Rirde, um bie Dreieinigfeit und te II. 126.

τριωδιον, liber ecclesiast. ber grid. Rirde, beffen man fich befenters # ber Faftenzeit bebient. 11. 252.

Toouddwrai, Kirchengebaude in Dis form gebaut. 11. 383.

τυπικον, ein liturgifdes Bus ha griechischen Rirche, werin tie Emnung bes Gottesbienftes fur bas gan Jahr angegeben ift. 111. 251.

TUROL, Rame für Abendmahleckmente 1. 44.

τυχαιον, templum fortunae :u λ: tiodien, vermanbelte Theebofine bis Jungere in eine driftt, Rirde. Il 400.

10), Rame für die Taufe.

ρακλησεως, nebersegung bes 3 Barnabas. 1. 185.

r und vurologiov, ift mit os ober reonagior synonym, ser vorzugsweise vom Chorges verstanden. 111. 253.

bei Profanscribenten oft mit isage Gerog. Christliche Schrifts bedienen sich seiner anfangs. 209—10. — Definition das n Rusinus und Gregor von II. 211.

iη, f. Maria Reinigung. III. Die Griechen feiern biefet Fest vem Ramen ημερα της υπατου Χριστου μετα τεσσαα ημερας.

ις, lat. Superpositio, bas nbe Fasten am Charfreitage n großen Sabbathe. IV. 298. λεια, s. δουλεια.

. Emportirden. II. 375.

u, eine Sattung von Unters n in der jübischen Synagoge, die Diaconen in der christichen entsprechen. 1. 496.

, unaxoveer, eigenthamliche zweise der Psalmen. II. 207.

xx1000, Bestandtheil ber kirche Rleidung des Patriarchen zu ntinopel. III. 49.

covos, f. Subdiaconi.

μονευματα Αποστολων, suftin ber Martyrer bamit bes t. II. 315.

τη, Kestname für Maria Reis

1015, die Abstufung der Bus 1, wo es ihnen erlaubt war, iottesbienste beiguwohnen. I. 294.

του τιμιου και ζωοποιου 1 του σταυρου, Benennung 16 Best ber Kreuzesersinbung. 17.

; von Paller, Spragges Landbuck IV.

brauch biefes Wortes. II. 203. — Unterschied zwischen walmos und vmros. II. 204. — walmos und waltnown werben oft spnonym ges braucht. II. 296.

φελονη, pallium, erwähnt 2 Aim. 4, 13., es wäre ungereimt davon die geistliche Amtstracht aus dem apostos lischen Zeitalter abzuleiten. III. 43.

gekwnor, ein Mantel, welchen bie griechischen Erzbischofe tragen, wegen ber vielen eingewirkten Kreuze auch πολυσταυριον genannt. 111. 50. — Auch ein Kleibungöstück ber Priester ibid.

φιαλη, Rame für Bafferbehalter vor ben Kirchen. IV. 644.

φελημα αγιον αγαπης, ber heilige, auch Friedenskus, kirchlicher Gebrauch, f. den Art. Friedenskus. II. 144 f. — φελημα αγιον und ασπασμος, Brusberkus und Umarmung fallen am Charfreitage weg. I. 378. Bergl. Osculum pacis.

φιλοξενοι, Beiname ber Athenienfer wegen ihrer Gaftfreunbschaft. 11. 167.

φοβουμενοι τον θεον, wer im R. Σ. darunter verstanden werde, 111. 267.

φυγαδεια, φυγαδευτηριων πολεις unb πολεις καταφυγης, nennen bie LXX. bie feche Freifiatten, bie fcon von Mofes verordnet waren. I. 149.

quauxngeen, tommt im R. T. vor; fogenannte Bentzettel bei ben Juben werben fpater als Amulette angeseben, f. im lat. Register Amuletum.

φως, φωτισμός, φωτίζειν, gehört mit zu ben Anwünschungen ber Apoftel in ihren Sendschreiben. II. 110.
— φως, φωτίσμος, φωτίσμα, Reinennungen für die Tause. IV. 459, auch IV. 512.

φωταγωγια, (. λαμπροφωρια.

φωτιζομενοι, Ehrenname ber Chrisften. 1. 416.

φωτισθεντες, Rame für Reugetaufte. I. 345.

φωτισμα und ημερα των φωτων, Crund biefer Benennung für Taufe tag. L. 511. φωτιστηφιον, Rame für Baptisse: χρησμοδια, Sortilegium. III. 9.
rium, und Grund bieset Benennung.
χρισμα, Benennung für bie Zu
I. 180.

χαρις, Benennung für Charfreitag.
1. 377. — χαρις und eleog, gebort mit ju ben Segensanwunschungen ber Apostel in ihren Senbschreiben. I. 110.

χειμαζοντες, χειμαζομενοι, von ben Bußenden gebraucht, schwierige Erklärung diese Wortes. 1. 293 und 294. — Richt unwahrscheinliche Ers klärung dieses Wortes. 11. 36.

χειραρσια, f. bas lat. Sublatio manum. 11. 183.

χειροδετος ober χειριδωτος χιτων.
111. 66, f. bas lat. Dalmatica.

χειροτονειν, fpnonpm für orbiniren und confirmiren. III. 40, wieder ers wähnt. III. 12. — χειροτονια und χειροθεσια, vorzugsweise gebraucht von der Orbination der Diaconissinsnen. I. 492.

χερνιβοζεστον, Rame für Bafferbes halter vor ben Rirchen. IV. 644.

χιασμος, griech. Benennung für bas lat. crux decussata. l. 114.

χριστιανσι, biefen Ramen erhielten nach Act. 11, 26. bie Befenner Sefu zu Antiocien. I. 408, f. Christiani.

χριστος ανεστη, αληθως ανεστη, freudebezeugender Buruf der Christen in der griech. Kirche am Ofterfeste. IV. 239. χρισμα, Benennung für die Auck.
1V. 458. — χρισμα, verschiebene Bebeutung bieses Wortes bei den LXX. im N. T. in der Litungie. L. 395, s. das lat. Chrisma.

χωρεπισκοποι, erläutert von Diensfüs Griguus, episcopus vilans, ruralis, vicarius. 1. 387, β. Cherepiscopi.

ψαλμοι, υμνοι και ωδαι ππυματικαι, werben schon im R. L unterschieben. 1. 468.

ψαλτηριον, was biefes liturgifte Buch außer ben 150 Pfalmen mit enthalten habe. III. 250. — Bain 20 καθισματα (Sessiones) eine theilt, '19 für bie Pfalmen, 1 is bie übrigen hymnen, 111. 250.

ψυχοπομπος, angewendet auf 3 jum. 111. 154.

wdere und Waddeer, gebraucht ma Gefange mit Musikbegleitung. IV. 32

ωμοφοριον, eine mit golbenen Ams gen burchwirfte Binbe, welche beis bert ber Patriarch zu Conftantingel trägt. III. 49.

woodoysor, ein Buch in ber griek. Kirche, worin bie gewöhnlichen Gebetsstunden und andere krichliche Katigen verzeichnet sind; es entsprick dem Diurnum und Diurnale ber Lateiner. III. 252.

# Die

# driftlich . kirchliche

# lterthumswiffen schaft

im

ammenhange und in gebrangter Darstellung mit stetem Buruckfen auf die alphabetisch geordneten Artifel des Siegelschen nbbuche, in welchen das hier turz Angedeutete weitlaufiger erortert worden ift.

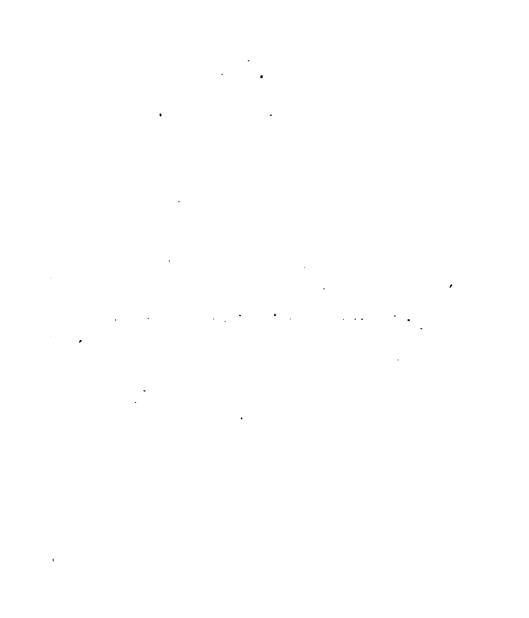

# Einleitende Bemerkungen.

# §. 1.

#### Gultus ber Chriften.

Als die Religion von Jesu und seinen Aposteln verkundigt, ins Leben getreten war, mußten sich aus dem Geiste berselben, ber wesentlich vom Juden: und Heibenthume verschieden war. beson: bere Aeußerungen des frommen Sinnes nach außenhin bemerkbar machen. Was man diffentliche gottliche Verehrung bei Juden und Heiben zeither genannt hatte, mußte eine veränderte Gestalt dem Geiste und zum Theil auch der Form nach erhalten. Der Indes griff bessen, was man zur öffentlichen Gottesverehrung im driftlichen Sinne und driftlicher Bedeutung rechnete, wurde in der altern und neuern Zeit mit verschiedenen Namen bezeichnet, wovon in der Gegenwart — öffentliche, kirchliche Gottesverehrung, Cultus, Ansbetungsweise die beliedtesten geblieden sind b).

- a) Die Divergenzpunkte ber jubischen und heibnischen Unbetunges weise von ber christlichen und ber Begriff ber lettern find nachges wiesen im Urt. Cultus 1r B. p. 472—474.
- b) Die verschiedenen altern und neuern Namen ber chriftlich : firchille chen Gotteeverehrung f. in demselben Artitel 1r B. p. 476-479.

#### §. 2.

Berwandtichaft bes driftlichen Cultus feiner außern Form nach mit ber jubifchen Synagogen : Ginrichtung.

Sebe geschichtliche Erscheinung trägt bas Gepräge ber Zeit, in welcher sie sich zuerst bemerkbar macht; mithin mußten sich auch Analogien im christlichen Cultus von der zeither gewohnten öffentslichen göttlichen Verehrung finden. Da die ersten Verehrer Jesu aus dem Judenthume hervorgingen, so liegt es in der Natur der Sache hier zunächst an die judische Andetungsweise zu denken. Nun aber gab es im Zeitalter Jesu eine doppelte Form der öffentslichen Jehovahverehrung, den sogenannten Tempeldienst und die Synagogen-Einrichtung. Es fragt sich nun, welche Form auf den christlichen Urcultus den wichtigsten Einfluß geäußert habe?

a) Diese Frage findet man beantwortet im Artikel Cultus in ben Abschn. I. und II. überschrieben: Berhalten Jesu und seiner Aposstel in Absicht auf die Andetungsweise ihrer Bolksgenoffen und — Form, Geist und Wirkung der gottesdienstlichen Berfassung der frühern Christen 1r B. p. 464 — 67.

# 710 Die driftlich - kirchliche Alterthumswiffenschaft x.

## §. 3.

Begriff ber driftlich : firchlichen Alterthumswiffenfchaft ober Archaologie.

Die Darstellung nun bes driftlich e firchlichen Lebens, bes außern driftlichen Gultus nach beffen Entwidelungsgang und beffen Ergebniffen, bezeichnet man mit bem Namen ber driftlich : firollchen Archaologie (Antiquitates ceclesiasticae). Diefer 3meig ta bistorischen Theologie bekommt seinen wissenschaftlichen Charatta burch die spftematische Behandlung. Man tann sie auch wissen schaftlich aufgefaßte Geschichte ber Gebrauche und außerlichen Ein richtungen in ben frubern Sahrhunderten ber driftlichen Rirche eber mit Augustin die Anleitung zu einer treuen und moglichft vollfit bigen Statistif ber alten Rirche nennen. Sie lagt fich wieder we driftlicher Archaologie überhaupt unterscheiben und verhalt fich w allgemeinen Kirchengeschichte wie bas Besondere zum Allgemeinen, wie das mehr Bleibende zu bem im unaufhorlichen Bechfel fic Das Angiebende und Rothwendige ber drifflich Berändernden. kirchlichen Alterthumswiffenschaft fur ben Theologen überhaupt und fur ben praktischen Geiftlichen und Liturgen befonders in unfen Ragen, ergiebt fich von felbst und ift von mehrern neuern Beardi tern berfelben gut nachgewiesen .).

a) Bergl. Augusti die Borrede im 1. Bbe. f. kirchl. Denkwurdigktien p. VI ff. — Rheinwald in der Borrede zu f. kirchl. Archaels gie. — Auch Bohmer (Prof. der Theologie in Breslau) in den Borworte zu seinen christlich stirchlichen Alterthumswissenschaften. Breslau 1836.

#### 6. 4

Quellen, aus welchen bas Material biefer Biffenschaft gu entlehnen ift. Erfte Claffe.

Forschen wir nach ben Quellen, welchen bas Material ba christlich firchlichen Alterthumswissenschaft zu entnehmen ist, so lassen sie sich in dei Classen eintbeilen: 1) Privatschriften. Unter diesen sind zunächst zu erwähnen die Kirchendistoriker, beiseders die griechischen Eusebeius, Sokrates, Sozomenus, Abeodonk, Evagrius u. a. "); die Lebensbeschreibungen einzelner berühmten Kirchenlehrerb), merkwürdig gewordener Christen oh, die übrigen Schriften der Kirchenväter d), und die sogenannten Scriptores ecclesiastici des 7ten und der folgenden Jahrhunderte ). Fin die Kenntnis der Alterthümer der orientalischen Kirche sind die unter dem Namen der Constitutiones Apostolicae (diaxaseus oder diaxayai rwo anooroluw) und der Canon. Apostolen (xavoves rwo anooroluw) bekannten, dem Clemens Romanis als Sammler untergeschodenen Schriften von besonderer Wichtigkeit. Auch einzelne Stellen in Schriften von Nichtchristen in Beziehung auf die frühere Kirche sind zuweilen von Wichtigkeit.

a) Das Anführen ber griechischen Kirchenhistoriter, so wie bas Ausgiehen von Beweisstellen aus benfelben und him und wieder bie fritische Burbigung berfelben, wird man in biefem Sanbbuche nicht vernachlaffiget finden.

- b) hierher gehoren die von uns hin und wieder angeführten Biographien alterer berühmter Kirchenlehrer, 3. B. des Antonius (in Beziehung auf bas Monchewesen) von Athanasius, des Gregor aus Nazianz vom Presbyter Gregor, bes Ambrosius von feinem Freunde und Zeitgenoffen Paulinus, des Chrysostomus von Neander u. a.
- c) Martyrer und Heilige, f. die Artikel Martyrer und Martyrerfeste in der christlichen Rirche Acta Martyrum 3r Bb. p. 272 ff. und besonders p. 274. Hagiolatrie 2r B. p. 260 ff. Legenden 3r B. p. 145 ff., bes. Acta Sanctor. p. 187.
- d) Die besondern Schriften, als einzelne Monographien berfelben und großere eregetische und homilctische Werke, die von ihnen herruheren. Bon dem Gebrauche der Patrum giebt fast jeder einzelne Urt. Beugniß.
- e) Die wichtigsten findet man angeführt und beurtheilt im Urt. liturg. Schriften 3r B. p. 245 ff., bef. p. 250-260 f.
- f) Sie find ermahnt, beschrieben und gewurdigt im Urt. Liturgien Sr B. p. 206 f.
- g) Man erinnere sich hier an ben Brief bes Plinius an Trajan, an Julians Briefe, an gelegentliche Aeußerungen griechischer und romisscher Profanscribenten, beren mehrere am betreffenden Orte in biesem Handbuche angeführt sind.

# §. 5. 3meite Claffe.

Bu ben hierher gehörigen Quellen zweiter Classe sind zu rechnen: A) Die rein kirchlichen Ilrkunden, wie die Acten 1md Berordnungen der allgemeinen (ökumenischen) und der Provinzialspnoden\*), die epistolae canonicae der orientalischen Kirchenziehrerb), die Lehrschreiben (Epp. Decretales) der römischen Bisschöfe') und die Liturgien der alten Kirchen'. B) Weltliche Urkunden, in sosern sie die Kirche betreffen, wie die römischzählerlichen Verordnungen'). Hierzu kommen noch die Kirchenzund Staatsgesetz zusammenstellenden und vergleichenden Sammslungen, nehst den Commentatoren und Epimatoren bes 11—14. Sahrhunderts.

- a) S. ben Urt. Synobalverf. in ber christl. Kirche 4r B., besonbers p. 441 ff.
- b) S. ben Art. Briefwechfel im driftl. Lircht. Leben ber erften Jahrhunderte, bef. p. 279.
- e) Buerft gesammelt von Dionysius Eriguus (nach bem Anfange bes 6. Jahrh.) im zweiten Theile s. Sammlung ber Kirchengesete, Ed. G. Voelli et Justelli Biblioth. jur. canon. veter. Par. 1661. Fol. Tom. I. p. 101 segq.
- d) S. ben Urt. Liturgien und bie bort verzeichnete Literatur über bie Liturgien ber verschiedenen Rirchenspfleme Sr B. p. 202 ff.

# 718 Die driftlich e Krchliche Alterthumswiffenschaft x.

- e) Der Codex Theodosianus († 488) eum comm. J. Gothefrel. ed. J. D. Ritter. Lips. 1786. 6 Tom. Fol.
- f) Der Nomoeanon des Patriarchen Photius (um 880) in Tit. XIV. mit den Commentaren des Zonaras und Balsamon in der Bibl. juris can. Tom. II.
- g) Die hierher gehörige Literatur theils bei Winer, theils in Rhein walds Archaologie p. 10. Nr. 8. in ben Noten.

# S. 6. Dritte Glaffe.

Bas nun die Quellen der dritten Classe betrifft, so kann ma zu ihnen rechnen die kirchlichen Gebäude.), sodann die Grabmi ler b), die Inschriften c), Munzen d) und andere Werke der Plastik., sofern sie für kirchliche Zwecke bestimmt waren.

- a) Bergl. ben Art. Rirchengebaube 2r B. p. 366 ff. und bie bot verzeichnete Literatur.
- b) Mehreres über die Cometerien und Sartophagen, in wiefern fe von früherer Sitte und Runft zeugen, ist im Art. Sinnbilber & Bb. bemerkt worden, desgleichen auch im Art. Verstorbene IV. p. 604 f., und besonders im Art. Malerei St Bb., wo p. 291 f. von den Cometerien handelt.
- c) G. im Art. Schreibekunft ben Abidn. Epigraphit, und auch is, wo bie Rirchengebaube nach ihrer innern Bergierung geschilbert werbe.
- d) In wiefern bie Mungprägekunst für frühere Sitte und Kunst Zeugniß ablegt, davon ist in diesem Handbuche oft die Rede geweien, z. B. im Art. Kreuz Ir B. p. 131. Art. Kunst Ir B. Art. Sinnbilder im christlich: kirchlichen Kunstleben.
- e) Man vergl., mas wir unter andern im Art. Malerei über Mosaif, Unagloptit, Bas. und Hautreliefs erinnert haben.

#### §. 7.

Rurgerer ober langerer Beitraum, auf welchen man bie Dauer bes Grifflicen Alterthums befchrantt.

Der Zeitraum, auf ben man die Dauer des christlichen Alten thums beschränkt, ist höchst verschieden bestimmt worden. Da Anfangspunkt der kirchlichen Archäologie ist der Natur der Sacke nach dahin zu seigen, wo die ersten Spuren einer eigenthümlichen Entwickelung des kirchlichen Lebens der Christen zum Borschein kommen. Die Bestimmungen der Archäologen in Beziehung auf den Endpunkt (terminus all quem) weichen in der Art von einander ab, daß die einen die Grenze in den Ansang des 4. Jahrhumderts (Zeiten Constantins) seigen, andere sie in die spätern Zeiten Besten Mittelalters (Gregor VII. oder bis zum 12. Jahrhundert), am dere sogar ins 15. Jahrhundert herabrücken.

Wir find in biefem handbuche benjenigen Archaologen gefolgt, welche auch noch bas Mittelalter ju bem chriftlichen Alterthume rechnen,

ŧ

theils weil, wenn man sich auf einen frühern engern Zeitraum beschräntt, gewisse wichtige kirchliche Erscheinungen gar nicht berührt werben tonnen, theils weil wir, so weit es möglich war, ben neuen driftlichen Cultus mit ben tirchlichen Einrichtungen früherer Jahr-hunderte vergleichen, und besonders ben wohlthätigen Einfluß der Reformation nachweisen wollten.

#### 6. 8.

#### Geschichte ber Bearbeitung ber firchlichen Archaologie.

Eine Ansicht, bie felten bestritten worben ift, war immer bie, daß die Geschichte der alten Rirche die beste Lehrmeisterin fur die neue Rirche fei, und bag man in Lehren und Gebrauchen feine beffern Mufter finde, als in ben erften funf oder feche Sahrhunderten ber driftlichen Beitrechnung. Dierin stimmen Ratholiten und Protestanten überein, und weichen nur in Beantwortung ber Frage ab: ob die Ausspruche und Ginrichtungen ber alten Rirche als Gefet ober nur als Beispeil und Empfehlung ju betrachten find. Wie verschieden nun auch beibe Rirchenparteien Diese Frage beantwortes ten, so hatte bieß boch auf bie miffenschaftliche Bearbeitung bes driftlichen Alterthums feinen Ginfluß. Die kirchliche Urchaologie wurde besonders seit der Mitte des 16ten und im 17. Jahrhundert fowohl als abgesonderte Disciplin in umfassenderen Werken, als auch in einzelnen Monographien vielseitig bearbeitet, wobei freilich bet Mangel an tritischer Sichtung und bas Berwechseln fruherer und fpaterer Zeitalter mit einander zu bedauern ift. Dieg geschah zus erft von protestantischen Schriftstellern, bann auch von tatholischen a).

2) Die hierher gehörige Literatur sowohl fur die protestantische als romische Rirche in Miners Sanbbuche ber Literatur S. 606 fg., in Augusti's Lebrbuche und in Rheinwalbs Archaologie.

#### 6. 9.

## Bernachläffigung blefes Stubiums mabrent einer langern Beit.

Bu bedauern ist es, daß, indem die classische Archäologie im Laufe der neuern Zeit in Deutschland Riefenfortschritte machte, die kirchlichen Antiquitäten fast ganz in Verfall geriethen. Seit Bingham (die lateinische Uebersehung seines Werks erschien in der Mitte des vorigen Jahrhunderts) ist kein einziges Werk von Bedeutung in diesem Fache erschienen, und die neuere Literaturgeschichte liesert in Ansehung dieses Artikels, wenn man etwa einige Monographien abrechnet, ein beständiges Bacat. Nicht einmal ein neues Compensdium zu akademischen Borlesungen ist seit mehrern Decennien ersschienen, und diese selbst fehlten seit längerer Zeit in den Lectionszcatalogen und Hoffalen sast aller deutschen Universitäten. Desto rühmlicher ist der Sifer in der neuesten Zeit für diesen Zweig der historischen Theologie, und Männer, wie Schöne, Augusti, Rheinzwald und in der römischen Kirche Binterim verdienen für ihre umfassenen Werke alle Achtung. Auch ist unfre Zeit nicht arm an einzelnen gründlichen, hierher gehörigen Monographien. Bur nähern

# 714 Die driftlich = tirchliche Alterthumewiffenschaft z.

Renntnig biefer Berte und fleinern Schriften fuhren fast alle in biefem Sandbuche enthaltenen Artitel.

## §. 10.

#### Anordnung und Bertheilung bes Stoffes.

Als schwierig hat man immer die Anordnung bes Stoffes für bie driftlich. kirchliche Religionswissenschaft angesehen, und verschieden sind fast von jedem neuern Bearbeiter der kirchlichen Archaels gie die leitenden Ideen bestimmt worden, nach welchen sich bis Ganze zweckmäßig und logisch vertheilen läßt. Allein theils but der Verfasser keine dieser vorgeschlagenen Ideen so streng logisch gefunden, daß man bei allen einzelnen Gegenständen gar keine Bedenklichkeit haben durfte, wohin sie zu verweisen seien, theils glautt er auch, daß das Einzelne bei jeder leitenden Idee, wenn sie me nicht ganz unglücklich gewählt sei, gründlich könne bearbeitet werden.

a) S. Schöne's Gefchichtsforschung. 1r B. p. 9 — 11. Rheinwalls kirchliche Archaologie, Einleitung §. 5. Bohmer christlich : kirchlich Ulterthumswissenschaft 1r B. p. 8 ff.

## §. 11.

Ursachen, warum die alte Eintheilung in heitige Personen, Orte u. s. m. 2 dieser Darstellung beibehalten worden ist.

Er hat sich daher für die altere Eintheilung, wie sie Baumgarten in seinem Handbuche wählte, und Augusti nachahmte und verbesserte, entschieden. Sie scheint theils an sich manches Empschlenswerthe zu haben, theils stimmt sie auch mit dem kirchliche Sprachgebrauche überein, wo alles, was sich auf öffentliche christiske Gottesverehrung bezieht, mit dem Namen heilig bezeichnet wird. Wir theilen darum das Ganze in sechs Hauptabschnitte, überschnitden: I. Heilige Personen, II. heilige Orte, III. heilige Zeiten, IV. heilige Handbungen, V. heilige Sachen. Nach dieser Eintheilung scheinen wenigstens die Fragen: Wer — wo — wann — wie — wodurch? angewendet auf das Material der kirchlichen Allen thumswissenschaft in einer genauern Verbindung zu stehen. Da VIte Abschnitt, der christliche firchlichen Kunst zurchäologie gewidmet, bildet dann einen für sich bestehenden Theil.

# Erfter Abschnitt.

# Von den heiligen Personen,

ober bon ben Mitgliebern ber driftlich = firchlichen Religionegefellichaft nach ihren verschiebenen Berhalts niffen, bedingt burch eigenthumliche firchliche Ginrich: tungen, burch besondere Beitmeinungen, Schickfale ber Rirde, Berfaffungeformen und Bohnlanber.

## Cap. I.

Bon ben Urgemeinben bes Chriftenthums, von ben verfchie benen bebeutungsvollen Ramen ihrer Mitglieber im Alter thume und von der icon fruben Ausscheibung ber sogenannten Laiendriften.

## §. 1.

Eine eigentliche Gemeinde batta Jesus noch nicht gesammelt, bieß geschab erft nach feiner Auferftehung.

Indem Jesus in seinem Baterlande als Begrunder einer neuen und veredelten Religionsverfaffung auftrat und wirkte, mar, genau genommen, die Bahl feiner Anbanger gering, und mas man eine Gemeinde nennt, fand bei feinen Lebzeiten noch nicht Statt -). Dach feiner Auferstehung erft bildete fich eine folche. Bei einer Busammentunft, veranlagt durch die Babl eines neuen Apostels an Die Stelle bes Judas Ischariot, ergab sich, daß der Stamm biefer Gemeinde fich ungefahr auf 120 belief, eine Bahl, die fich aber fcon am erften driftlichen Pfingftfefte um Laufende vermehrte und von da an immer mehr zunahm, da diese ersten Freunde Jesu burch ihre reinen Sitten, wie burch ihre Theilnahme an bem Schickfale ber Armen großen Anhang im Bolke fanden b).

- a) S. ben Urt. Chriften 1r B. p. 404.
- b) Ibid. p. 405.

#### §. 2.

Das Chriftenthum icheibet fich felbftftanbig vom Jubenthume aus.

Bare biefe in Jerufalem gesammelte Gemeinde nicht beunrus higt und selbst blutig verfolgt worden, so hatte die Apostellehre vielleicht nur ein verbeffertes und veredeltes Judenthum bewirkt, und ware im Kreise dieses Wolks geblieben"). Allein diese Berfolgung fcredte bie Apostel auf, fo bag mehrere außer Jerufalem an entferntern Orten ihren Wirfungefreis fuchten b). Sierzu tam bas unerwartete Birten eines Paulus fur Die Sache bes Chriftenthums, ber die cosmopolitische Tendenz des Christenthums wohl be griff und bei feinem begeisterten Diffionseifer in der Juden : und Beidenwelt bald geltend machte, wodurch fich ber Universalismus bes Christenthums, verglichen mit bem PartiPularismus ber mofaifchen Religionsverfaffung, balb gludlich herausstellte').

- a) S. ben Art. Chriften 1r B. p. 404.
- b) Ibid. p. 405.
- c) Ibid. p. 405 und 6. Noch ausführlicher und mit himmeism auf die bazu gehörige Literatur 4r B. p. 203 und 4.

#### δ. 3.

#### Urgemeinben ber Betenner Jefu.

Die von ben Aposteln gesammelten driftlichen Bereine sich als die Urgemeinden der Bekenner Jesu anzusehen. Unfangs wu unter ihnen die Idee einer ebeln menschlichen Berbrüderung von herrschend und sie betrachteten sich als Glieder eines Körpers, wu welchen Jesus das Haupt ware und an dessen Erlösung sie all gleichen Untheil hatten "). Ihre Lehrer und Vorsteher genossen zwe hohe Achtung, wurden aber noch nicht als ein besonderer Stand angesehen und Ungelegenheiten der Gemeinde wurden gemeinschaftlich verhandelt "). (Demo Pratic in der Kirche.)

a) S. ben Art. Christen 1r B. p. 406. 2r B. p. 456 und 57. 3r B. p. 2 und 3.

## §. 4.

Die Ramen berer, bie ju ben fruhern Gemeinden gehorten.

Nicht ganz mit Stillschweigen sind die Namen zu übergebm, welche die frühern Mitglieder der christlichen Religionsgesellichaft erhielten und zwar im R. E. ") oder als Bezeichnung driftlichen Bilbung und firchlicher Sitte b), oder auch als Spott = und Ehrmnamen "). Denn aus ihnen kann man zum Theil den edeln stillichen Geist abnehmen, der diesen Berein belebte, zum Theil auch die Einrichtungen und Bilbungsstusen bei den frühern Bekennm Isesu, so wie den gehässigen oder günstigen Ruf, in welchem sie ihren Zeitgenossen int danden. Keiner aber von diesen Namen ist wichtiger geworden und hat dis auf unsre Tage seine weltgeschichtliche Bedeutung behauptet, als der Name Xeloxiavol, Christen").

- a) S. ben Urt. Christen 1r B. p. 407.
- b) Ibid. p. 409-11. c) Ibid. p. 411-15. d) Ibid. p. 408-9.

#### §. 5.

Es bilbet fich allmablig ein Lehrer : und Rirchenbienerstand, bem bie ütrut Maffe ber Bekenner Jesu unter bem Ramen ber Laien entgegengesest nird.

Allein das brüderliche Berhaltnis der Christen zu einander, in bem man sich nach dem Masstabe einer sittlich-religiosen Gleichbeit bei trachtete, dauerte nur so lange, als die Gemeinden noch klein muren. Als aber die Christenmenge überhaupt wuchs und die Gemeindeversassung eine bestimmte und feste Gestalt gewann, wuchs

auch das Ansehen der Lehrer und Borsteber, und sie singen an, sich als ausgezeichnete Personen zu betrachten . Tertullian ist unter den Kirchenschriftstellern der erste, welcher einen Unterschied zwischen dem Stande der Lehrer und der übrigen Gemeindeglieder macht; denn er nennt jene Ordo, diese Plobs ( $\lambda \alpha \delta s$ ), höcht unanzemessen waren diese Ausdrücke. Sie brachten die beiden Stande in Gegensah mit einander und zeigten den Lehrern gleichsam dem Weg, wie sie nach Herschaft streben sollten . Auch das Erbtheil zigoes, woran zur Apostelzeit alle Mitglieder ein Recht hatten, eigneten sich die Lehrer und Borsteher allein zu, denn sie nannten sich Clerici, Kleriser, und schlossen die übrigen Glieder, welche nunmehr Laici, Laien hießen, davon aus. Schon im 1. und 2. Jahrhunderte bildete sich dieser engere Sprachgebrauch von zisos, wie man aus den Schristen des Clemens von Kom und Alexandrien sehen kann .

- a) S. ben Urt. Chriften p. 406.
- b) Ibid, p. 406.
- e) S. ben Art. Klerus Sr B. p. 2 unb 3.

### §. 6.

Diefer Unterschied bilbet fich immer scharfer aus, selbst als bas Catechumenat und andere ahnliche Erscheinungen im christlich stradlichen Leben bemerkbar werben.

Die große Scheibewand in der christlichen Kirche zwischen Blerus und Laien bildete sich unvermerkt auch da sort, als eigenthumliche Erscheinungen auf dem Gebiete des christliches kirchlischen Lebens noch andere Unterschiede herbeissuhrten, veranlaßt z. B. durch das Catechumenat ), die Martyrer b) und die Poenitentos c). Ja man kann behaupten, daß zum Theil mit durch diese Erscheisnungen der Einfluß des Klerus wuchs. Eine wesentliche Beränderung in dem Personale der christlichen Religionsgesellschaft ging schon mit dem Beginnen des Catechumenats vor. Wie leicht es auch im apostolischen Zeitalter und in der Zeit unmittelbar darauf war, als Christen ausgenommen zu werden d), so traten doch mit dem Item Jahrhundert besondere Erunde ein und es bildeten sich Einrichtungen, z. B. die Disciplina Arcani, die eine längere Vorderreitung, ehe man zur Lause gelassen wurde, nothwendig machte ).

- a) S. ben Art. Catechumenat 1r B. p. 304 ff.
- b) S. ben Art. Martyrer 3r B. p. 272 ff.
- e) S. ben Art. offentl. Bufe (Poenitentia publica) 1r B. p. 287 ff.
- d) S. ben Art. catechetischer Unterricht 1r B. p. 344.
- e) lbid. p. 344 und 45, wo die Urfachen bes fich bilbenben Catechumenate aufgegablt find.

#### §. 7.

## Einfluß bes Catechumenats.

Das Catechumenat brachte auf eine gewiffe Beitbauer, theils in bem Gefellschaftspersonale ber Chriften, theils in ber offentlichen

kirchlichen Gottesverehrung wichtige Beränderungen hervor. Bem zeither nur ein Name, der Name Christen, alle Mitglieder der Kirche Jesu bezeichnet hatte, so unterschied man nun Christiani Fideles a) und Christiani Catechumeni b). Jene, die eigentücken Activchristen, genossen gewisse Vorrechte, Ehrennamen und besondere Auszeichnungen durch die Missa Fidelium c); diese mußten sich einer kurzern oder längern Vordereitung dis zur Tause unterwerfen, und traten nur erst nach gewissen Receptionsgebräuchen, und wem sie eigenthümliche Stufen durchlausen hatten, in das Personal der Activchristen ein und während der Dauer dieser Vordereitung was auch die äußere Form des öffentlichen Gottesdienstes für sie besonders berechnet (Missa Catechumenor.) d).

- a) S. ben Art. Christen 1r B. p. 415. Nr. IV. überschrieben: Die sogenannten Fideles ober Activchristen in einer besondern Zeitbaun p. 415 17.
- b) Ueber die Namen, die Receptionsgebrauche, die Abstufungen in Catechumenen, über ihre Bestrafung und Theilnahme an der fiche lichen Gottesverehrung, vergl. ben Art. Catechumenat 1r B. p. 264 ff.
- c) G. ben Urt. Cultus ber Chriften 1r B. p. 478.
- d) S. ben Urt. Gebet 2r B. p. 176 ff. Form bes offentlichen ge meinschaftlichen Gebets, A) in ber Missa Catcehumenorum mb B) in ber Missa Fidelium.

## §. 8. Aufhoren beffelben.

Eigenthumliche Ursachen wirkten barauf ein, bag bas Catechwmenat gegen bas Ende des 5ten und zu Ansange des 6. Jahrhumberts aushörte"). Deffen ungeachtet hatte es doch mahrend seiner Zeitbauer einen michtigen Einfluß geäußert und eine Anzahl gewiß löblicher Gebräuche schreiben sich von dieser kirchlichen Einrichtung ber b). Am wenigsten wurde badurch die Scheidewand zwischen Klerus und Laien aufgehoben, ja sie hatte sich selbst jest noch be merkbarer herausgestellt").

- a) S. ben Art. Catedyumenat 1r B. p. 372. Rr. V., überschrieben: Ursachen, marum, und ungefährer Zeitpunct, mann bas Catedismenat aufhorte.
- b) Ibid. p. 372-74.
- e) S. ben Art. Chriften 1r B. p. 406.

## §. 9. Märtyrer.

Das driftliche Gesellschaftspersonale bes Clerus, wie ber Laim, erhalt in ber Beit ber verfolgten driftlichen Kirche eine Chriftenzahl, bie besondere Ausmerksamkeit erregten, namlich die Martyrer. Indem sie fur die neue Anbetungsweise Ehre, Eigenthum, ja selbft

bas Leben aufopfern, betrachtet man fie mit hoher Chrfurcht. Ihr Name, ihre Eintheilung, ihre Berehrung ift fur ben driftlichen Gultus in mehr als einer hinsicht wichtig, aber auch vielfach nachztheilig geworben .).

a) S. die Art. Martyrer und Martyrerfeste im Cultus ber fruhern Christen Sr B. p. 272 — 85, und die Beziehungen auf sie in mehvern andern Artikeln, z. B. Hagiolattie, Reliquien, Kirchengebaube u. s. w.

# §. 10. Buffende, Poenitentes.

Eben biese Berfolgungen riefen auch eine andere Gattung von Chriften ins Dafenn, jugleich mit einer gemiffen Disciplinaranftalt; es waren bieg bie Poenitentes (Bugenben). In ber Berfolgungszeit namlich waren Manche wegen ber ihnen brobenben Gefahren vom Christenthume abgefallen. Gie erhielten im allgemeinen ben Ramen Lapsi, ober auch fpeciellere Bezeichnungen, je nachbem fie ihre frubere Stellung als Chriften entweiht hatten. Benn biefe nun nach vorübergegangenen Verfolgungen, wieder als Chriften aufgenommen ju werben munichten, fo mußten fie fich gewiffen Bugungen unterwerfen, wovon fie, fo lange biefelben bauerten, den Ramen Poenitentes erhielten "). Die Falle maren genau bestimmt, weshalb man folche firchliche Strafen verhangen ju muffen glaubte b). Es fanden Rlaffeneintheilungen ber Bugenben Ctatt'e). Sie wurden unter eigenthumlichen Gebrauchen wieber aufgenommend), und diese Poenitentia publica nahm nach Aufboren ber Berfolgungen eine Gestalt an, Die fich besonders in der Sierarchie bes Abendlandes mahrend des Mittelalters eigenthumlich ausbilbete ") und noch einmal weiter unten berührt werden wird.

- a) S. ben Art. Buße (öffentliche), Poenitentia publica 1r B. p. 287 ff.
- .b) Ibid. p. 290. c) Ibid. p. 293. d) Ibid. p. 296. e) Ibid. p. 300 ff. ?

# §. 11. Energumenen.

Roch eine Gattung bes kirchlichen Gesellschaftspersonals nennt bas christliche Alterthum, der es in der Zeitdauer des 2ten bis mit Ablauf des 5. Jahrhunderts Ausmerksamkeit widmete; es waren die sogenannten Energumenen"). Man verdand damit einen eigensthümlichen Begriff d, behandelte sie kirchlich und körperlich auf besondere Weise'), und die Fragen über das Aushören der Energusmenen, so wie über die Nachrichten von denselben im christlichen Alterthume gehören mit zu den schwierigsten, aber auch interessantessen d. Wenn nun auch die zeither genannten Märtyrer, Ponistenten und Energumenen einzeln auch zu dem Clerus gehören konstenten und Energumenen einzeln auch zu dem Clerus gehören kons

# 720 Die driftlich - tirchliche Alterthumswiffenschaft x.

ten und wirklich gehörten; so konnte boch ber Ratur ber Cate nach ihre Bahl aus bem Clerus weit geringer seyn, als aus ber Laienchriften, weshalb wir sie unter ber Rubrik ber lettern glack mit erwähnt haben.

- a) G. ben Art. Energumenen 2r B. p. 29 ff.
- b) Ibid. p. 30. c) Ibid. p. 32-39. d) Ibid. p. 34-39.

## Cap. II.

Bon bem Clerus im Allgemeinen und von ber Abstufung bet felben in einen höhern und niebern Clerus, so wie von eine gen Puncten, bie in Beziehung auf benfelben für besonders wichtig erachtet wurden.

# §. 1.

#### Clerus im Allgemeinen.

Die fich ein driftlicher Lehrs und Rirchendienerstand bilter konnte, von dem man glaubte, bag er Gott besonders angencha sei und hohe Berehrung verdiene, bavon lassen sich die Ursacht leicht auffinden"). Daß der Name dieses Standes, Clerus, wa #1700s abstamme, ist unleugbar; nur muß man dabei mehr ben biblifchen, wie bem Profansprachgebrauch folgen b). In wielm Befus durch die Babl und Bildung einer Bahl von Schulern glat fam ben Grund ju einem driftlich firchlichen Lebrftande legte, ber über ift in bem Artifel Apostel Das Rothige erinnert worben') Mur haben wir hier zu bemerten, bag bas firchliche Lebrer: mb Rirchendienerpersonal in der driftlichen Urgemeinde viel Aehniche mit bem Personale in der judischen Synagoge hatte, und dag mit hier Beamten finden, die mehr eine bleibende Stelle bei ben Go meinden hatten, als Bifchof, Presbyter, Diaconus und Diaconis finnen, von benen einzeln fogleich bie Rebe fenn wirb. im N. E. genannte Manner konnen mehr als außerorbentliche Leb rer im apostolischen Zeitalter mit ambulatorischem Beruf angefeten werben, wohin die Apostel im engern Sinned), die Propheten', Die Evangelisten ) gehoren.

- a) S. ben Art. Rlerus 3r B. p. 1 ff., 8 f.
- b) Ibid. p. 2.
- c) S. ben Urt. Apostel. I.
- d) G. ben Gesammtart. Apostel. I. p. 128.
- e) S. den Urt. Propheten 4r B. p. 250-51.
- f) S. ben Urt. Evangelisten 2r B. p. 51 und 52.

#### §. 2.

#### Clerus major unb minor.

Im nachapostolischen Zeitalter haufen sich die Ursachen, um ben Glerus auf Kosten ber Laienchristen zu heben "). Anfang's rechnete man nur zu bemselben Bischofe, Presbyter, Diaconen; im 3. und 4. Jahrhundert aber behnte man dieß Wort auch auf meb

rere Richendiener aus, und es bildete sich bald ein Clorus major und minor b). Das vermehrte Gepränge mit äußern Geremonien, eigenthümliche Schickale der Kirche und besonders Zeitmeinungen bewirkten diesen Unterschied mit. Die Abstusungen des Klerus nannte man ordines und unterschied bald majores und minores ordines, welche mit einiger Abweichung die beiden großen Kirchenschieme im Abend und Morgenlande beibehalten haben. Im Prostestantismus, die hohe bischösliche Kirche ausgenommen, kennt man solche Abstusungen der Geistlichen nicht o, und es ist nicht unintersessant, in dieser Beziehung vergleichende Rückblicke aus unsern Zasgen auf die des christlichen Alterthums zu thun d).

- a) S. ben Urt. Rlerus Br B. p. 5.
- b) Ibid. p. 8. und die verschiedenen ordines zum Clorus major und minor gehörig im Abend = und Morgentande ibid. p. 6 und 7.
- e) Ibid. p. 81 83. d) Ibid. p. 83 41.

#### **5.** 3.

#### Clerus major und beffen Abftufungen.

Was nun ben Clorus major betraf, so ftand an der Spige besselben anfangs der Bischof, der bald den Norrang vor dem sast gleichgestellten Presbyter erhielt. Nieles vereinigte sich, was seine Stellung so wichtig machte. Und ihm kamen vom 2ten dis 4ten Jahrhundert die wichtigsten Umtsverrichtungen zu. In jener Periode stufte sich aber auch das Epistopat, welches zeither die höchste kufte sich aber auch das Epistopat, welches zeither die höchste kuchte Wurde gewesen war, wieder verschieden ab, und es entstanz den nun, vom Epistopate ausgegangen, die amtlichen Stellungen, Metropoliten, Patriarchen, und endlich im Abendzlande die kirchliche Monotratie des Papstes. Bon diesen handeln die unten angesührten besondern Artikel und geden zugleich an, in wiesern diese kirchlichen Aemter noch in unsern Lagen sortbauerns). In dem Papalspsieme bildet sich wieder eine neue Gattung hochgesstellter Kirchenbeamte unter dem Namen der Kardinäle.).

- e) S. ben Artifel Bifchofe in ber driftlichen Rirche 1r B. p. 229.
- b) Ibid. p. 245 ff. Nr. VI., überschrieben: Ursachen bes steigenben Ansehens ber Bischofe.
- c) Ibid. p. 232. (Ueberhaupt belehrt biefer Artitel noch über mansches Andere, mas die Bifchofe betrifft.)
- d) S. den Art. Metropoliten 3r B. p. 410.
- e) S. ben Urt. Patriarden 4r B. p. 195 ff.
- f) S. ben Art. Papalfpftem.
- g) S. ben Schluß ber angeführten Artifel.
- h) G. ben Art. Carbinale 1r B. p. 329 ff.

### S. 4.

#### Chorepiscopi.

Dag es in ber alten Kirche ein eigenes Amt von Choropiscopis ober Landbischofen gegeben habe, ift als eine ausgemachte Sleget handbuch IV. Sache anzunehmen, obgleich mehrere archaologische Schriftseller ste für eins mit den Presbytoris halten. Auch waren sie, obgleich den Bischofen untergeordnet, doch mehr als blosse Vicarien und Commissarien derselben. Alleln wir sinden bald im Morgens wie im Abendlande ein gestisssentliches Bestreben von Seiten der Bischofe, dieselben zu unterdrücken. Im Oriente waren sie gewöhnlicher, als im Occidente, wo sie auch schon mit dem 9. Jahrhundert aushönen und in Periodoutas oder Visitatores übergingen. Nach hat sie nicht unpassend mit den jestigen katholischen Dechanten und Erzpriestern und den protessantischen Special. Superintendenten und Kircheninspectoren verglichen.).

a) S. ben Art. Chorepiscopi 1t B. p. 387 ff.

# g. 5. Presbyten

Die Presbyter, anfangs in gleichem Range mit ben Bisichofen, nahmen balb eine untergeordnete Stelle ein, wobei sie aber immer noch angesehene Kirchenbeamte blieben, welche viele Geschäfte der Bischofe als deren Stellvertreter verrichteten. Bom dritten Seculum an liebte man es immer mehr, den christlichen Clerus mit der judischen Priesterschaft zu vergleichen, und dadurch wurde de gewöhnlich, den Bischof abnlich mit dem Hohenpriester, den Priedern und die untern Kleriter mit den Lewim ähnlich zu sinden b. Man bildete daraus später die Priesteribee in der morgen: und abendländischen Kirche, sah die Weise dazu als ein Sakrament an, verband damit nach dem römischen Kirchenrecht einen besondern Begriff, und nahm an, das die Priesterweihe einen oharacterem indeledilem ertheile, welcher den Colibat nötigt mache; eine Ansicht, die noch Statt sinder, aber im Protestantismus verworsen wird.

- a) S. ben Art. Presbyter 4r B. p. 225.
- b) Ibid. p. 227. e) Ibid. p. 228. d) Ibid. p. 228 unb 29.

# §. 6. Diaconen.

Die Diaconen, — ber Etymologie nach Diener, gingm aus ber jubischen Synagoge in die christliche Kirche über, und waren anfangs hier, wie bort, Manner, die gewisse außere Dienste leisteten, und benen die Armen = und Krankenpstege anvertraut war. Ihr Ansehen wuchs jedoch aus Ursachen, die in gewisse kirchlichen Einrichtungen und Zeitideen zu suchen sind, und man rechnete sie nun zu dem höhern Klerus. Ieht waren ihre kirchlichen, wie ihre außerkirchlichen Berrichtungen nicht unwichtig. In späterer Zeit sank aber dieß Ansehen wieder, und die Diacons in der römischen Kirche sind jest nur Ministranten bei der Rest und haben in der griechischen Kirche nur halbe Weihe. Einen and dern Begriff verbindet man mit den Diaconen in der protestants schen Kirche d.

a) St ben Art. Diaconus 1r B. p. 496.

b) Ibid. p. 498 f. c) Ibid. p. 500 - 2. d) Ibid. p. 503 ff.

## §. 7. Archibiaconen.

Die Archibiacon en wurden anfangs nur aus ben Diaconis gewählt und als Primi inter pares dieset Standes betrachtet. Späterhin pflegte man sie aus den Presbytern zu nehmen und ihnen firchliche und außerkirchliche Geschäste anzuvertrauen, die sonst mehr den Bischöfen oblagen. In dieser Zeitperiode erlangen sie großes Ansehen, so daß sie selbst den Bischöfen gefährlich werzden.). Sie verloren aber später ihr Ansehen durch die bischössischen Officialen und um anderer Ursachen willen. Iset ist das Archidiaconat in der griechischen Airche ganz erloschen, in der römischen mehr dem Namen nach vorhanden, und hat bei den Protestanten, wenn man die bischössische Kirche in England ausnimmt, eine völlig veränderte Bedeutung.).

- a) S. ben Art. Archibiaconen 1r B. p. 142.
- b) Ibid. p. 143-44. c) Ibid. p. 444-45. d) Ibid. p. 145-46. e) Ibid. p. 146-47.

#### §. 8. Subbiaconen.

Die Subbiaconen sind erst im britten Seculum gewöhnstich geworden. Sie waren genau genommen wieder Diener ber Diaconen und leisteten beim Gottesdienste die geringern Dienste, welche diese sonst verrichtet hatten. Iedoch suchen auch sie nach und nach eine höhere Stellung einzunehmen, weshalb sie schon Gregor VII. zum Colibate verpstichtete. In der römischen Kirche gehoren sie noch jett zu den sieden odern Weihen, jedoch nicht zu den suns ersten, die das eigentliche Sacerdotium ausmachen. In der griechischen Kirche kommen sie unter dem Namen der Hopposdiaconen vor, sind aber nicht zum Colibate verpstichtet. In der protestantischen Kirche gehoren sie nicht zu der niedern Seistlichkeit, sondern sind ordinirte Geistliche, die nur darum so genannt werden, wenn an größern städtischen Kirchen mehrere Diaconen angestellt sind, um damit ihre Reihesolge zu bezeichnen.

- a) S. ben Art. Subbiaconen p. 403.
- b) Ibid. p. 404. c) Ibid. p. 405. d) Ibid. p. 405. e) Ibid. p. 405.

#### §. 9. Clome mis

#### Clerus minor.

Der niebere Clerus fing an sich zu bilben, als man, wie bes
reits erwähnt worden ist, es immer mehr liebte, ben christlichen Lehrers und Kirchendienerstand mit der judischen Priesterschaft zu vergleichen und als sich die außern Ceremonien beim Gottesbienste immer mehr hauften. Mehrere dieser niedern Kirchendeamten haben sich von ihrem Ursprunge an im driftlichen Cultus bis auf unfer Rage erhalten. Andere haben nur in größern Stadten bei außer ordentlichen Beranlassungen Statt gefunden und nur eine Zeit lang gedauert. Noch andere sind zwar früher allgemein gewöhnlich gewesen, aber in spätern Zeiten wieder eingegangen. Die dahin einschlagenden Artikel werden diesen Umstand jedesmal genau bemerkn. Wir zählen sie hier in alphabetischer Ordnung auf: Akoluthen.), Cantoren (Psaltisten), Katecheten.), Copiaten.), Custodes.), Docani.), Erorcisten.), Hermeneuten.), Lectoren.), Pfliarien.), Parabolanen.

a) S. I. p. 80—82. b) I. p. 820—23. c) I. p. 340—42. d) I. p. 340—42. e) I. p. 460—62. f) I. p. 482—84. g) I. p. 485—90. h) II. p. 67. i) IV. p. 166—68. k) IV. p. 195—94.

#### §. 10.

#### Beibliche Inbivibuen gum Rirchenbienfte.

In ber frühern christlichen Kirche gab es auch weibliche Individuen, die als Kirchendienerinnen angestellt waren, und als Impfrauen und Wittwen im besondern Berhältnisse zur Kirche standen. Dahin gehörten die Diaconissinnen. Sie kommen schon in N. E. vor. Ihre Verrichtungen waren ungefahr dieselben, wie die der Diaconen mannlichen Geschlechts, nur daß sie in sehr seltenen Fällen das Lehrgeschäft übten. Sie verschwinden in der abendläsdischen Kirche schon im 5. und 6. Jahrhundert, dauern aber im Morgenlande die ins zwölfte Seculum. Noch einige Spuren von ihrem Namen und ihren Verrichtungen sinden sich in unsern Zwgen. Eine eigene Bewandtniß hat es mit den sogenannten kirchsichen Jungfrauen und Wittwen. Die Nachrichten sind darüber im christlichen Alterthume sparsam und Manches in Beziehung auf die selben bleibt dunkel. Sie sind jedoch nicht mit den später übelderüchtigten Agapeten zu verwechselnb.

- a) G. ben Art. Diaconiffinnen 1r B. p. 491.
- b) S. ben Art. Jungfrauen und Wittwen im Berhaltniffe gur Riv che in bem fruhesten christlichen Alterthume 2r B. p. 860 ff.

#### §. 11.

#### Befonbere Gattung von firchlichen Beamten.

Endlich gab es auch noch eine Gattung kirchlicher Beamten, bie nicht blos liturgische Geschäfte verrichteten, und auch nicht immer Kleriker waren. Eine Gattung berselben läst sich unter bem Namen Advocati, Defensores ecclesiae umfassen, die man wieder in Beamte niedern und höhern Ranges eintheilen kann.). Femer die Apocrisiarii ober Rosponsales b), die Cimeliarchae c). Im gewissen Sinne auch die bereits erwähnten Custodes d), die Mansionarii c), die Notarii 1), Oeconomis), Syncelli h).

a) S. ben Art. kirchliche Beamte, bie nicht blos liturgische Geschäfte verrichteten und auch nicht immer Alexiker waren 2r B. p. 428 ff.

- b) S. ben Art. Apocrisiarius 1r B. p. 125.
- c) S. ben Urt. firchliche Beamte zc. II. p. 481.
- d) 1r B. p. 482. e) 2r B. p. 432. f) lbid. p. 432—34. g) lbid. p. 434. h) lbid. p. 436.

#### §. 12.

Einige wichtige Puntte in Beziehung auf ben Rierus.

Heligionsgesellschaft so wichtig und einflußreich zu machen gewußt, so darf es uns auch nicht wundern, daß manches sich darauf Beziehende, theils von ihm selbst, theils auch von den Laienchristen mit Wichtigkeit behandelt wurde. Dahin gehörte die Mahl der Aleriker, die theils eine gewöhnliche und nach gewissen Sewohnheiten und Observanzen bewirkte, theils aber auch eine außerordentliche war, wodei man negativen und positiven Bestimmungen solgte. Ferner gesioren dahin der Rang, die Vorrechte und Immunität des Alerus. Nicht minder die liturgische Aleidung. und Bestrafung desselben, wenn von ihm kirchliche Gesehe und Vorschristen waren übertreten worden. Einen nicht unwichtigen Punkt machen auch die Duels len seiner Einkünste aus. Ueber alles dieses sindet man weitläufztigere Belehrungen in den unten angezogenen Stellen, zugleich auch Auskunft darüber, was die Reformation auf die angesührten Punkte sür einen Einstuß geäußert habe und wie es sich damit in der neuern Beit verhalte.

- a) S. ben Art. Klerus ober Kirchenlehrer und Kirchenbiener im Gulstus ber Christen 1. Abthl. Sr B. p. 8 26.
- b) Ibid. p. 26 32. (Bergleichenbe Rudblide auf biefe Punkte mit ber Sitte und Gewohnheit unfrer Tage ibid. p. 33 41.)
- e) S. ben Art. Rierus zweite Abtheil. liturg. Rleibung, Amtstracht beffelben Sr B. p. 42 78. (Auch bier ift am Schluffe bas Einswirken ber Reformation und bie neuere Sitte nachgewiesen.)
- d) S. ben Art. Klerus britte Abtheilung: Klerus, Bestrafung ber Mitglieder besselben bei Uebertretung ber firchlichen Gesetze und Borfchriften Br B. p. 79 90.
- e) S. ben Art. Klerus, vierte Abtheilung, Quellen feiner Ginkunfte von bem Entstehen bes Christenthums bis auf unfre Lage Sr B. p. 91—115.

# Cap. III.

Bon ber Rloftergeiftlichteit.

#### 6. 1.

Mondthum nach feinem Urfprunge und feiner gefchichtlichen Ausbildung.

Die Sitte, sich in ber Einsamkeit geistlichen Uebungen und bem' beschaulichen Leben zu widmen, hat ein hohes Alterthum fur sich und reicht weit über die Lage bes Christenthums hinaus .). Aus ihr ging in ber christlichen Kirche früh schon die abcetische Lebens-

weise hervor und aus dieser wieder die Monches und Nonneninstitute. Die gedrängte Geschichte berselben von Paulus von Theben dis auf Benedict von Nursia b). Von diesem dis auf die Stiftung der Bettelorden c). Von da an die auf die Reformation, die eigen thumlich auf das Monchsinstitut einwirken und einen neuen berüchtigten Orden, den Jesuitenorden ins Leben rust (1), belehren die angezogenen Stellen. Singestreute historisch pragmatische Bemerkungen über die Zeiterscheinung, die in der Sittengeschichte, wie in der Geschichte menschlicher Thorheiten und Verirrungen eine wichtige Rolle gespielt hat, sindet man hin und wieder in dieser historischen Darstellung, besonders zu Ende des Art. Monchthums A..).

- a) S. ben Art. Monchthum Br B. p. 3-5.
- b) Ibid. p. 7 12. e) Ibid. p. 12 21. d) Ibid. p. 21 37. e) Ibid. p. 40 ff. f) Ibid. p. 45 bis zu Ende.

# §. 2.

#### Inneres Rlofterleben.

Richtet man einen Blick auf bas innere Rlofterleben, fo zige fich auch hier, obgleich bas abgelegte Gelubbe eine vollige Glich heit erwarten läßt, boch auch ein gewisses Subordinationsverhaltnif, aus welchem wenigstens einige Klofterbeamte hervorgeben. Go batte jedes Rlofter seinen Abt oder seine Aebtiffina); Diesem folgt ein Prior, in frühern Zeiten fehlte es auch nicht an Decanen, welche aber die Monche bald als laftig zu betrachten anfingen), Dem Prior folgte ber Dechant, Rellermeister, Deto nom, Rammerer, Schapmeister, Kuster ober Satriftan c). Unaloge Beamten finden wir in den Monnenkloftern, wo besonders der Propst (Praepositus) eine wichtige Rolle spielted). ba er biejenigen Geschäfte zu besorgen batte, welche Frauen nicht übernehmen konnten. — Dieß Gubordinationsspftem erweiterte fic bald nach unten hin durch die sogenannten Laienbrüdere); nach obenhin aber, als bas Monchsleben fich immer mehr ausbildete und Rlofter eines und beffelben Orbens in mehrern Provinzen errichtet wurden. Jest hatte jeder größere Orden seinen Provinzialen, b. h. Borgefette, Die alle Rlofter in einem gewiffen ganbesbezitt beaufsichtigten f). Dergleichen zählte ein Orden so viele, als in wie viele Provinzen er vertheilt mar. Un ber Spige des Ordens ftand ber hochste Beamte, ber sogenannte Ordensgeneral, ber in ber Zeit bes blubenden Klofterlebens eine fehr wichtige Stelle einnahm g).

- a) S. den Urt. Aebte 1r B. p. 74 f.
- b) S. ben Urt. Decanus 1r B. p. 487.
- c) S. ben Urt. Mondthum B. 4r B. p. 58.
- d) Ibid. p. 58. e) Ibid. p. 59. f) Ibid. p. 60. g) Ibid. p. 60.

§. 3.

Einige wichtige Punkte in Beziehung auf bas Rlofterleben. Wenn nun analog bem ichon fruher fich ausgebildeten Klems

auch die Klosterleute eine große Corporation bilbeten, ob sie sich gleich burch ihre Verpflichtungen und Leistungen von der übrigen Weltz geistlichteit unterschieden und später erst zum Klerus gerechnet wurz den, so sind doch auch bei ihnen nicht unwichtige Puncte, betreffend ihre Sustentationsmittel a), ihre Kleidung b), ihre Strafdisciplinc), und ihr Verhältniß zu der übriz gen Weltd).

- a) C. ben Art. Monchthum B. 4r B. p. 73 ff.
- b) Ibid. p. 80 ff. c) Ibid. p. 85 f. d) Ibid. p. 93 ff.

## §. 4.

#### Die Vita canonica und bie geiftlichen Ritterorben.

Zwei Institute im driftlich e kirchlichen Leben ber spätern Zeit im Abendlande stehen mit dem Mondthume in einiger Berbindung. Dahin gehört die sogenannte Vita canonica, veranlast durch Chrodegang, Bischof zu Met, in der zweiten Hälfte des & Jahrstunderts. Nicht minder muß man auch die noch später entstanzdenen geistlichen Ritterorden hierher rechnen, der deutsschen Ritterb), der Johanniterrittero, der Temspelherrn.

- a) S. ben Art. Monchthum A. p. 19 f.
- b) S. ben Art. geiftliche Ritterorben, beutsche Ritter 4r B. p. 278. Ibid. Johanniter : Ritter p. 279.
- e) der Tempelherrn p. 285.

# §. 5.

#### Berichiebenes Einwirken bes Rlerus auf bie Laiendriften.

Nachdem wir das christl. Gesellschaftspersonale nach seinen beisben Hauptabstusungen, die Laienchristen und den Klerus (das Wort in der weitesten Bedeutung genommen), betrachtet haben, so ergiebt sich, daß sie einen wechselseitigen Einsluß auf einander üben, doch so, daß sie einen wechselseitigen Einsluß auf einander üben, doch so, daß sich in den meisten Källen die Laienchristen nur leidend verhalten, vom Klerus aber ein mehrseitiges Einwirken bemerkdar wird, das wir bald ein lehrendes und unterrichtendes a), bald ein gesetzendes b), bald ein strafdiscipliznarisches c), bald aber auch ein regierendes d) nennen können, wovon theils in besonderen Urtt., theils, beiläusig erwähnt, in diesem Handbuche gehandelt wird.

- a) S. ben Art. catechetischer Unterricht in ber christlichen Riche 1e B. p. 848. Der Art. Unterrichtsanstalten im christlich eirchlichen Leben 4r B. p. 558 ff.
- b) S. den Art. Synobalverfassung 4r B. p. 406.
- · e) S. ben Art. Buge, Poenitentia publica 1r B. p. 287 ff. S. ben Art. Fluch und Segen p. 129 ff.
- . d) S. ben Art. Lirchliche Berfassungeformen 2e Thl. p. 454 ff.

#### **6.** 6.

Unterrichtsanftalten im driftlich : firchlichen Gefellschaftsperfonale.

Das Christenthum, als eine geistige Religion, gegründet af eine schriftliche Urkunde, setzte Unterricht über die in ihm enthalte nen Wahrheiten und heiligen Forderungen voraus. Allein diese Unterricht muß ein mehrsacher seyn, ein Unterricht, der selbk wieder Lehrer für die größere Laien masse bildet'h ein religiöser Unterricht für die Jugend b), eine ford lehrende Schule für die erwach senen Christen.

- a) S. ben Art. catechetischer Unterricht 1r B. p. 846. Den Art. Unterrichtsanstalten für ben hohern wissenschaftlichen Religionsumterricht 4r B. p. 569.
- b) S. ben Art. catechetischer Unterricht, wo ber christlich = religible Jugenbunterricht besonders berudfichtigt ift p. 847 ff.
- e) S. ben Art. Homilie ober Prebigt als früherer Bestandtheil bes affentlich achristlichen Cultus 2r B. p. 818.

#### 6. 7.

Rirchliche Gefeggebung, ausgehenb von ben Synoben.

Seber gesellige Berein bebarf gemisser Anordnungen und Gesetz, nach welchen sich das außere und innere Leben desselben regelt. Mehrere solche Anordnungen und Observanzen nahmen die frühesten Christen mit aus der judischen Synagoge 1), und Erfahrung, eigesthümliche Schicksale, so wie das Ansehen berühmter Kirchenlehmt vermehrten sie von Zeit zu Zeit. Doch schon im 2ten Jahrh. die bete sich ein Institut, das recht eigentlich als gesetzgebend auf die Gesammtheit der christlichen Religionsgesellschaft zurückwirkte; es war dieß die sich nach und nach ausbildende Synodalverfassung b. Man kann sie gleichsam als eine vorzügliche gesetzgebende Behörde im kirchlichen Leben ansehen.

- a) G. ben Art. Cultus ber Chriften 1r B. p. 466 ff.
- b) S. den Art. Synobalverfassung im christlich : firchlichen Leben 42 B. p. 407 ff.

#### §. 8.

Rirdlide Strafbisciplin in Begiebung auf bie Laien.

Wie neben jeder gesetgebenden Gewalt auch eine executive semmuß, um Uebertretungen der kirchlichen Anordnungen zu ahnden, so sinden wir auch diese im christliche kirchlichen Leben und zwar in Beziehung schon auf die Laien a), nicht minder in Rucksicht auf den Klerus im Allgemeinen (Weltgeistliche b) und auch betreffend die Klostergeistlichkeit. — Die Poenitentia publica kirchlicher Disciplinaranstalt konnte ihrer Natur nach nur eine vorübergehende Erscheinung seyn, nachdem die blutigen Christenverfolgungen ausgehört hatten. Allein die Keime jener Corrections und Strasweise.

wodurch in der Folge, befonders in der abendlandischen Kirche, der Klerus so machtig auf die Laien einwirkte, wie die Beichte, der Ablaß, die Ercommunication, der große und kleine Bann — das Interdict, die Inquisition bildete sich schon in dieser frühern Dissciplinaranstalt. Is mehr sich aber der Klerus als einen abgesschossenen Stand zu betrachten ansing, desto weniger darf es uns wundern, daß auch bei ihm eine besondere Strasdisciplin geubt wurde d. Dasselbe gilt auch von der Klostergeistlichkeit; nachdem sie in der Zeit ihrer Bluthe, wie an Zahl, so auch an Unsehen den übrigen Klerus übertras .

- a) S. ben Art. Buße (öffentliche) (Poenitentia publica) 1r B. p. 800 ff. Ferner ben Art. Fluch im Cultus ber Christen 2r B. p. 127 40, wo ber Kirchenbann, bas Interdict und Achnliches ausführlich behandelt worden ist.
- b) S. den Art. Rlerus Sr B. p. 79 ff.
- e) S. den Art. Monchthum in ber chriftl, Kirche B. 4r B. p. 85 ff.

#### **§.** 9.

Berfchiebene firchliche Berfaffungsformen im Laufe ber Beit.

Nach der Analogie des Staatenlebens, geregelt durch burgerliche Gesetze, hat auch das kirchliche, als das Leben einer für reisgidse Zwecke vereinten Gesellschaft, seine verschiedenen Verfassungsformen bemerkdar gemacht, die wir nach dem Zeugnisse der Geschichte bald Demokratie, bald Aristokratie, bald Dugarchie a) und zulest Monokratie nennen können b).

- a) G. ben Art. firchliche Berfaffungeformen 2r B. p. 454 ff.
- b) S. ben Art. Papalspftem 4r B. p. 174 ff.

## **§**. 10.

War ber Punct so klein, von wo aus die christliche kreligionsgesellschaft sich zuerst bildete; verbreitete sie sich dessen unsgeachtet so schnell gerade in den schönsten Theilen der alten Welt; so ist es auch nicht uninteressant, den Landerbestand der frühern christlichen Kirche zu überschauen. Da das Christenthum erst im Römerreiche sich ausgebreitet hatte, so ging die Haupteintheilung desselben, des Drientes und des Occidentes, auch auf die christliche Kirche über, und man unterscheidet eine morgens und abendländische Kirche mit gewissen Kirchenprovinzen, als Nachahmung der politisschen Eintheilung im Römerreiche. Diesen christlichen Länderbestand der frühern Zeit zu überblicken ist besonders auch darum nötzig, um den großen Verlust zu würdigen, den das Christenthum durch den Islam erlitt; ein Verlust, der so groß ist, daß der spätere Länders raum, in welchem sich das Christenthum nach andern Richtungen hin sessiene, kaum als eine Entschädigung dasur angesehen werzden kann als eine Entschädigung dasur angesehen werzden kann als

a) S. ben Art. statistisch zgeographische Ueberficht bes christlich zlichen Landerbestandes z. 4x B. p. 876 ff.

# 3weiter Abschnitt.

Bon ben gottesbienftlichen Berfammlungsorten ber frubern Chriften, gewöhnlich beilige Orte genannt

# Cap. L

Bon ben gottesbienftlichen Berfammlungsorten ber Chrifts überhaupt, von ihrem Urfprunge und ihrer Beschaffenbeit bei ben früheften Chriften, so wie von ben Grundfagen, nad welchen man beim Bauen ber eigentlichen Kirchengebäube verfubr.

#### 6. 1.

Urfprung ber gottesbienfilichen Berfammlungen ber Chriften.

Daß von Jesu keine besonderen Bestimmungen über die Die ausgingen, wo er seine Zeitgenossen zu unterrichten pflegte, ichnt die evangelische Geschichte. Er benute dazu bald die freie Ratu, bald die Synagoge, bald den Tempel. Berordnungen in hinsicht des Tempels oder eines bestimmten Ortes, wo die Gottesverehung zu halten sei, hat er seinen Bekennern nicht hinterlassen \*). We müssen uns darum hier mehr an die apostolische Praxis halten, wis sie m N. A. erzählt wird, woraus sich ergiebt, daß die Insicht und die ersten Christen, welche ehemals Juden gewesen waren, wod dem Gottesdienste im Tempel und in den Synagogen beiwohnten. Sie hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Hatten zwar auch nebenher ihre Versammlungen in den einzelnen Gewesen zu gewese

- a) S. ben Art. Rirchengebaube 2r B. p. 367.
- b) Ibid. p. 367 f.

# ' §. 2. Fortsegung.

Dieß konnte aber nur so lange bauern, bis außer Juben auch Proselyten oder wirkliche Heiben zum Christenthume übergingen; benn ber tief eingewurzelte Haß ber Juben buldete wohl heidnische Individuen in dieser Beziehung nicht. — Bon jetzt an sehen sich die Upostel genothiget, für ihre Unhänger besondere Lokale in Privathäusern auszumitteln, wo sie sich versammeln konnten. — Spuren davon in der Upostelg. A). Noch deutlicher aber tritt dieß her vor, als Paulus seine apostolische Wirksamkeit begann. Er hört auf seine Lehrvorträge in judischen Synagogen zu halten und sing an seine Unhänger an besonderen Orten zu versammeln b) — Diese Bersammlungsorte, die ansangs hochst wahrscheinlich auch noch P

anberen 3weden benutt murben, nannten bie Christen weber tompla noch Synagogen, sondern ovrafere, oratoria . Ihre Beschaffens beit lagt sich mehr vermuthen, ale durch historische Nachrichten ers kautern d).

- a) S. den Art. Rirchengebaube p. 367 und 68.
- .b) Ibid. p. 368. c) Ibid. p. 368. d) Ibid. p. 368 und 69.

## δ. 3.

= Mimahliger Uebergang zu besonderen Bersammlungsorten ber Chriften und bein fonders zu eigentlichen fogenannten Kirchengebauben.

Mus dem zeither Gesagten ergiebt fich, daß schon im apostolis - fden Beitalter Die Chriften besondere Bersammlungsorte hatten, bag fe aber biefelben in ben nachapostolischen Beiten, besonbers wo fie Berfolgungen ausgesett maren, vor ben Mugen ihrer Feinde verbergen mußten und fich baber an entlegenen, verborgenen Orten, in i Doblen und Balbern versammelten. Jeboch scheint die Bahl fols der Orte nicht blos aus Furcht vor ben Berfolgungen, sondern auch mit aus ber Ueberzeugung hervorgegangen ju fenn, bag eine gewiffe mpfterible Berborgenheit und Entfernung vor bem Profanen, jum Charafter bes Chriftenthums gebore "). - Rur fpater erft, als bie Chriftenzahl fich mehrte, und wenigstens eine Zeit lang Rube von außen in ben verschiedenen Provingen bes Romerreiches berrichte, entstanden Gebaude, die wir jest Kirchen nennen, b. h. offentliche, felbstftandige, jum gottesbienstlichen Gebrauch allein eingerichtete und von allen profanen 3meden ausgeschloffene Gebaube b). Die au einer gemiffen Beit eifrig erorterte Streitfrage: ob es vor Con-Rantin icon folche Gebaude gegeben habe, icheint, alle Grunde fur und wider reiflich erwogen, boch bejabend beantwortet werden gu muffen c).

- a) S. ben Art. nachtlicher Gottesbienft 4r B. p. 111.
- b) S. ben Urt. Rirchengebaube p. 870.
- e) lbid. p. 369 ff.

## §. 4.

Grunbfage und Gewohnheiten , nach welchen man Rirchen erbaute.

Wurden nun einmal Kirchengebaube üblich, so stellten sich auch gewisse Grundsate und Gewohnheiten heraus, nach welchen man beim Bauen berselben zu versahren pflegte, und zwar in Beziehung auf das Lokal und die besondere Richtung nach einer bezstimmten himmelsgegend ), in Beziehung auf die Hauptbestandteile der Kirchengebaube, als Bema oder Chor — als Schiff der Kirche — als Kirchenhalle b) oder in Beziehung auf die außere Form berselben, die theils einem Oblongum, theils einer vollkommenen Rundgestalt, Rotonda, theils einem Achtecke, theils einem Kreuze glich .

- a) S. ben Art. Kirchengebaube p. 371.
- b) Ibid. p. 872 78. e) Ibid. p. 881 unb 82.

#### §. 5.

#### Umgebungen und Rebengebaube ber Rirchen.

Nicht unwichtig sind auch die Umgebungen und Nebengebink ber Kirchen. Es umgab dieselben gewöhnlich ein freier Plat, to burch Mauern und auf andere Art begrenzt war; verschiedene gedische und lateinische Namen erhielt und bessen Bestimmung in Laufe der Zeit wechselte a). Man rechnete dazu in den studen Zeiten die Baptisterien b) und andere Lotale, als diaconicum magnum, welches auch von seiner mehrseitigen Bestimmung specialere Namen erhielt c), decanica, i. e. carcores eoclesiae d), bei Pastophorium e), Lotale für Bibliotheken und Schulen f).

- a) G. ben Art. Rirdengebaube p. 378.
- b) lbid. p. 378. c) lbid. p. 378 unb 79. d) lbid. p. 379 unb 80. e) lbid. p. 380. f, lbid. p. 380.

# Cap. II.

Bon den einzelnen Bestandtheilen der Kirchengebande, die an sich nothwendig waren oder durch spätere Sitten gewöhnlich wurden, oder auch selbst zur Ausschmuckung bienten und se wöhnlich nicht unpassend Ornamente und Utensilien der kie den genannt werden.

## §. 1.

### Meußere Ornamente und Utenfilien ber Rirden.

Bu ben außeren Ornamenten und Utensilien ber Rirchen net man die Kirchthurme und die Gloden. Jene sind eine spatere Ersindung und eine Eigenthumlichkeit des arabische gothische Geschmacks in der Baukunst, und ihre vollendete Form gehört eine Beit an, wo die kirchliche Baukunst ihren Culminationspunct erreichte \*). Diese, die Gloden, sind ebenfalls spatern Ursprungs und ihre Ersindung ist ungewiß. In den 3 ersten Jahrhunderten kennet man sie gar nicht und man pflegte auf andere Weise bie Glaubigen zum Gottesdiensste zu versammeln.

- a) S. D. Art. firchliche Bautunft 2r B. p. 418 ff.
- b) S. b. Urt. Gloden 2r Bb. p. 238 ff.

#### **§**. 2.

#### Innere Ornamente und Utenfilien ber Rirche.

Bu ben innern Ornamenten ber Kirche laffen sich rechnen bie Altare a). Die frühern Christen kannten sie nicht, verabscheuten sie sogar in bem Sinne, wie sie bei Heiben und Juden gewöhnlich waren. Dessen ungeachtet kamen sie spater in die christlichen Rirchem gebäube und wurden hier mit einer gemissen Wichtigkeit behandelt i). Caufsteine, auch sie erlitten im Laufe ber Beit Beranderungen und haben ihre besondere Geschichte c). Sakristei. Da Rame ist spatern Ursprunges. Sie gehorte gewöhnlich ju ben

Seitengebauben ber Rirche d). Ihr anfangs kleiner Umfang mußte sich erweitern, als ber Gottesbienst immer mehr außern Apparat an Rleibern, Gefäßen und bergl. erforberte .). Ranzel. So wie sie jett in ben Kirchen üblich ist, kannte sie bas christliche Alterthum nicht; barum gehort sie auch mehr einer spatern Zeit und besonders ben protestantischen Kirchen an !).

- a) S. ben Art. Altare in ben Rirchengebauben 1r B. p. 93.
- b) Ibid. p. 95.
- e) S. ben Art. Baptisterien 1r B. p. 182,, und ben Art. Taufe 4r B. Rr. V. p. 490 ff.
- d) S. ben Art. Rirchengebaube p. 893. e) Ibid. ead. pag.
- 1) S. ben Art. Lehrftuhl in driftl, Rirchengebauben 3r B. p. 190 f.

## §. 3.

#### Fortfegung.

In bie zeither aufgestellte Rubrit gehören auch bie Kirchens Ruble im untern Raume bes Schiffs und auf den Emporkirchen. Bahrend ber Beit bes Catechumenats und der Arkandisciplin nebe men solche Sige nur die Fideles ein, indem die Catechumenen ober Bugenden ftebend ober kniend der offentlich : firchlichen Gots tesverehrung beiwohnten .). Die Orgeln. Auch fie gehoren einer spatern Beit an. Der Anfangspunkt bes tirchlichen Orgelgebrauchs ift ungewiß, und was die Bulaffigkeit berfelben beim offentlichen Gottesbienfte betrifft, so find die Urtheile bis auf ben heutigen Lag verschieden b). Der Beichtstuhl. Auch diese Borrichtung in den driftlichen Rirchengebauden tennt das Alterthum nicht. Der Beichts fuhl wurde erft nach eigenthumlichen Beranderungen im Gultus ber Christen nothig und hat bis auf unfre Lage sich behauptet ... Bilder in den Rirchen und Inschriften. Die erstern goben bekanntlich mit Beranlaffung bu bem argerlichen Bilderftreite und eine eigenthumliche Observanz in Beziehung auf Dieselben bat fich in ben verschiedenen Rirchenspftemen gebildet . Die lettern find nicht unwichtig als Producte ber firchlichen Raligraphie ). Die Subboben. Wie man in ber vorchriftlichen Beit bei heide nischen und jubischen Prachtgebauben nach bem Beugniffe romischer Rlaffiter auf die Bergierung ber Fußboden Rudficht nahm, fo ging Diese Sitte auch auf die großern driftlichen Rirchengebaube über und bas opus musivam, wovon noch einmal bie Rede feyn wird, wurde auf bemfelben befonders angebracht f).

- a) S. ben Art. Rirchengebaube p. 393.
- b) S. ben besondern Art. Orgeln 4r B. p. 160-65.
- c) S. ben Urt. Rirchengebaube p. 398 und 94.
- .d) G. ben Art. Bilber in ben Rirchen ber Chriften 1r B. p. 211 ff.
- e) C. ben Art. Schreibetunft 4r B. p. 302 ff. D) Epigraphit.
- f) S. ben Art. Rirdengebaube p. 894.

# 734 Die hristlich = kirchliche Alterthumswiffenschaft x.

## §. 4.

Ornamente und Utenfillen, die ber Aufenfeite wie bem Innern ber Ainfapbaube angehoren.

Bu ben Ornamenten und Utenfilien, die der Außenseite wiedem Innern der christlichen Kirchengebaube angehoren, mussa kirch enthüren und die Kirchenfenster gerechnet werde. Die erstern erhielten schon fruh, wo sich der öffentliche Gottesbied in die Missa Fidelium und Catochumonorum schied, eine genik Wichtigkeit. Sie sind in mehr als einer hinsicht bedeutende Date der christlichen Kirchengebaube. Die Senster. Auch sie spielen in der kirchlichen Bautunst eine wichtige Rolle und die dabei aus brachte Glasmalerei ist in der christlichen Kunstgeschichte nicht spe Interesseb.

a) S. ben Art. Rirchengebaube p. 394. b) Ibid. p. 395 set.

## §. 5.

Berfciebene Benennungen ber Rirchen. Unterfchieb und Rang berfettes.

Nicht minder carafteristisch sind auch die mannigsattigen Benennungen der Kirchengebaude, welche bereits im Alterthume westommen, als exxhyoia, xvoeaxór, Domus Dei, olxos oder sinos noosevers, Basilicae, Tituli, Tropasa, Martyria, Taplama). Als das Christenthum sich weiter ausdreitete und die Hierarchie mehr ausgebildet wurde, mußte sich auch ein Unterschied zwischen den Kirchengebäuden bilden, der sich theils auf ihre beiedern zwede und Vorrechte, theils auf die darin zu verrichtenden gottesdienstlichen Handlungen, theils auf die darum desendenst vorstehenden Personen bezog. Es lassen sich darum besonders in Beziehung auf eine spätere Zeit mit Baumgarten die Kirchen einteilen, A) in bischissiche, B) Pfarrkirchen, C) Nebenkirchen, D) Stists und Klosterkirchen, welche Abtheilungen sich wieder verschieden abstusen lassen

a) S. ben Art. Kirchengebaube p. 882-87. b) Ibid. p. 387 sog.

# §. 6.

Bervielfaltigung ber Rirchengebaube, befonbers feit Conftantin.

Aus dieser Eintheilung bereits ergiebt sich, daß sich im Fort gange der Zeit die Zahl der christlichen Kirchen mehrte, und daß sich wirkende Ursachen, um diese Bermehrung zu erklaren, beineht in allen Zeitaltern herausstellten. Wir führen bier nur die vorzige lichsten an. 1) Das wirkliche Bedürfniß, nachdem das Christian thum sich dis zur Staatsreligion durchgekampst hatte, 2) das Bei spiel mehrerer christlichen Kaiser und Regenten, die zur Erdaums neuer Kirchen mehrseitig beitrugen. 3) Das hohe Ansehm in Märtyrer, 4) das immer mehr überhand nehmende Klosterleben, 5) der ausschweisende Aberglaube im Allgemeinen, wie in einzelnen Beziehungen, 6) der höhere Culturgrad des spätern Europa's.

a) S. ben Art. Rirchengebaube p. 389-91.

735

### 6. 7.

#### Borrechte und Chrenbezeugungen ber firchlichen Gebaube.,

Es kann nicht befremben nach bem, was zeither bemerkt wors ben ift, daß man ben kirchlichen Gebäuden nach und nach große Borrechte, z. B. bas Asplrecht a), zugestand, daß man ihnen besons bere Ehrenbezeugungen erwiesb), ja, daß man auch eine keierliche, mit vielen Ceremonien verbundene Einweihung derselben einsührte e). Mehreres jedoch in dieser Beziehung, so wie in Beziehung auf die Kirchengebäude überhaupt anderte schon der Einsluß der Reformation und eine Vergleichung unserer Tage mit der Vorzeit ist auch hier nicht ohne Interesse.

- a) G. ben Art. Afpirecht 1r B. p. 148.
  - b) S. ben Art. Kirchengebaube p. 397—99. c) Ibid. p. 396 seq. d) Ibid. p. 399—400.

# Dritter Abschnitt.

Bon ben Birchlichen Berfammlungezeiten, gewöhnlich beilige, gottesbienftliche Beiten genannt.

## Cap. L

-Milgemeine einleitenbe Bemerkungen in Beziehung auf bie driftliche Festfeier.

#### §. 1.

Bemertungen über bie Feier religiofer Fefte überhaupt.

Feste, ober seierliche Auszeichnungen einzelner Tage, sinden bei allen gebildeten Boltern bes Alterthums Statt. Sie hatten ihren Grund entweder in den wechselnden Jahreszeiten und in dem dars aus hervorgehenden Einflusse auf die Geschäfte bes Lebens, oder sie gingen aus dem jahrlich wiederkehrenden Andenken an besonders wichtige Begebenheiten und Zeitereignisse hervor; oder sie entspringen aus dem Bedursnisse des menschlichen Herzens, sich zu dem Hohren und Göttlichen aufzuschwingen, welches die Juden im Monotheiss mus glaubten, die Heiden im Polytheismus irrig ahneten, um durch gewisse Berhaltungsarten Jehova oder die Gottheiten in der Rehrzahl zu verehren. Hier sind sich Juden und Heiden ahnlich, denn beibe seierten Feste, die ihren letzten Grund in den angeführeten Ursachen hatten ").

a) C. ben Art, Feste ber Christen 2r B. p. 82 und 83.

#### §. 2.

#### Gigenthumliches ber jabifchen Beftfeier.

Rur bas war ein unterscheidendes Merkmal, bag bie Juben bas einzige Bolk ber alten Belt find, welches außer biesen beson-

## §. 7.

Auffallenber Contraft ber driftlichen Feftfeier mit ber jubifden und beibnifen.

Es tritt darum eine schone Seite der christlichen Festsein u ben ersten Jahrhunderten hervor, ihr auffallender Contrast mit da Festen, die man im Juden: und Heidenthurne beging, ein Licklingsthema der christlichen Apologeten. Hier besonders trat das Christenthum vermittelnd zwischen den heidnischen Indisferentisms und zwischen die superstitisse Mikrologie und Buchstädlichkeit den Juden ein. Die christliche Festseier erdorgte von dem Judenthume erhabene Ansicht und religiosen Ernst, und von dem heidnischen Cultus, ohne dessen Aberglauben zu theilen, Heiterkeit und einen freundlichen äußern Anstrich, welches in Berbindung mit der eigen thümlichen Würde, Erhabenheit und Weltdurgerlichkeit des Evenzgeliums nothwendig auch den christlich religiösen Weihetagen eine veredelte Gestalt geben mußte.

#### §. 8.

#### Mimablige Beranberungen mit ber driftlichen Beftfeier.

Diese schone Einfachbeit und wurdevolle Gestaltung ber driftlichen Festseier dauerte nur so lange, als man judische Ibeen und bas Aberglaubische ber heidnischen Sitte von berselben entfernt biek. Als aber beides im 4. Jahrhundert eintrat, häuften sich nicht an die Feste immer mehr, sondern nahmen auch manche dem Christedhume widerstrebende Beziehungen an, so daß die spätere Zeit der Praxis früherer Jahrhunderte sehr unähnlich wurde "). Es tram nun im Laufe der Zeit eine Menge Ursachen hervor, die zur Bermehrung der christlichen Feste selbst dis zum Resormationszeitalten herab beitrugen b), ob sich gleich von Zeit zu Zeit Stimmen erhoben, die zur Rückehr früherer Einfachheit und liberaler Ansicht der christlichen Feste ermunterten ob.

a) S. den Art. Feste ber Christen p. 88. b) Ibid. p. 88 und 89. c) Ibid. p. 87 und 88.

#### **ξ.** 9.

#### Berichiebene Gintheilungen ber driftlichen Sefte.

Sab es nun der Feste so viele, so darf es auch nicht befremben, daß man mehr als einen Eintheilungsgrund derselben gebrauchte. Man theilte sie ein nach ihrer ein: oder mehrmaligen Rudkehr im Lause des Jahres (wochentliche und jährliche Feste), nach dem Umstande, od sie auf einen bestimmten Monatstag sallen oder nicht (sire, undewegliche und bewegliche Feste), nach der dabei üblichen größern oder geringern seierlichen Auszeichnung (hohe, mittere, kleinere Feste), nach der Dauer berselben für einzelne Lage (ganze, halbe Feste), nach ihrer Beziehung auf kirchliche oder dingerliche Einrichtungen (kirchliche und bürgerliche Feste), nach ihrem gerliche Einrichtungen (kirchliche und bürgerliche Feste), nach ihrem frühern oder spätern Ursprunge (alte und neue Feste), nach der Feier derselben in der ganzen Christenheit oder an einzelnen Onm

"bienftbar ber religiofen Sittlichkeit (1 Cor. 5, 6 ff.), trug bagu "bei, daß anstatt des letten Bochentage ber erfte religios : feier-"lich begangen wurde (Act. 22, 1. 1 Cor. 16, 2.), und billigte es, wenn er es auch nicht ausdrudlich gebot, daß von den apostolis ,ichen Chriften das Passahfest durch eine feierliche Mahlzeit nach "bem Beispiele Jesu und burch bas Genießen des ungefauerten "Brobes gefeiert murde ")".

a) S. ben Art. Refte ber Chriften p. 83 und 84.

ŝ ن

ŕ

## §. 5.

## Schone Grunbibee ber driftlichen Refte.

So im Christenthume die Feier religioser Beihetage aufgefaßt, taffen fich mehrere Eigenthumlichkeiten und geschichtliche Erscheinungen in Beziehung auf diefelbe erflaren: 1) bag man bei bem Urfprunge der vorzüglichern driftlichen Festtage an die Analogie ber judischen Religionsverfassung zu benten habe, und daß barum ihre Babl anfange nicht bedeutend fenn tonnte, bis besondere Urfachen auf die Wermehrung berfelben einwirkten "), 2) daß fich die ichone Grundidee der driftlichen Feste bildete, fie follten bas Andenken an bie Person bes Seilandes und an die Hauptwohlthaten bes Chri-Renthums lebendig erhalten, jum Dante gegen die gottliche Borfebung auffordern und zur Ausübung driftlicher Tugend ermuntern.

a) S. ben Art. Feste der Christen p. 83 und 84. b) Ibid. p. 85.

## **S.** 6.

# Wirtungen biefer Grunbibee.

Diese Grundidee der driftlichen Festfeier mußte sich nun theils in gewissen moralischen Wirkungen für alle, die an derselben Theil nahmen, zeigen, theils aber auch in dem Ginflusse auf freundliche Anftandefitte bei ber Feier berfelben. Bu ben erftern geborte, 1) daß zwar alle festliche Tage Ferien maren, daß man aber Roth : und ! Liebeswerte an benfelben nicht nur fur erlaubt, fonbern auch als geboten anfah, 2) bie Theilnahme an bem offentlichen Gottesbienfte 1 .wurde jedem Chriften gur besondern Pflicht gemacht, 3) nicht nur bie auf Unterftugung ber Durftigen berechneten Agapen murben an ben driftlich : seftlichen Sagen gehalten, sondern auch nach Abschafs fung berselben verpflichtete man die Reichern an den sogenannten beiligen Tagen gur Boblthatigkeit gegen Mermere. — Bur freundi lichen Anstandssitte an christlich religiosen Weihetagen bereits in den erften Sahrhunderten durfte gehoren: 1) daß an benfelben nicht nur Die kirchlichen Berfammlungeorte gereinigt und geschmuckt murben, fondern auch bie Privatwohnungen ber Chriften. 2) Die Chriften wurden zu einer anftandigen und feierlichen Rleidung ermahnt.
3) Man enthielt fich alles Fastens. 4) Das offentliche Gebet wurde nicht kniend, sondern flebend verrichtet .).

a) S. ben Art. Fefte ber Chriften p. 85 und 86. Clegel Danbbuch IV.

# 740 Die driftlich : firchliche Alterthumswiffenschaft z.

§. 3.

Die jahrlich wieberkehrenben brei hoben Feste als Festepcien betractet.

Was nun die jahrlich wiederkehrenden, besonders die sogenanten hohen Feste ") betrifft, so hat Augusti (f. bessen Denkwurdigkeiten ber dristlichen Archäologie Ir Thl. p. 139 ff.), eine neuere sumreich ausgedachte Eintheilung berselben nach drei Festexelen ausgestellt. Er geht von dem Sate aus, daß nach Einführung de Weihnachtsseltes erst eine Art von System in die kirchlichen kiest gekommen sei, wobei man nicht sowohl das Alter berselben, als vielmehr ihren Gegenstand und ihre Bedeutung berücksichtige. Des Leben des Heilandes lasse sich durch die drei sogenannten bedeuten Beste in einem gewissen chronologischen Ausammenhange aussalien und durch die Hauptmomente besselben verherrlichen. Jedes die Hauptmomente besselben verherrlichen. Jedes die Hauptselse biete eine leitende Ivee dar und stehe in Verbindung mit einer Vor= und Nachseier, so wie mit einzelnen Begleitungsfesten).

- a) S. ben Art. Fefte ber Chriften 2r B. p. 94.
- b) S. Geburtefest Jesu 2r B. p. 193.

# S. 4. Weihnachtsenelus.

Demnach versinnlicht bas Weihnachtsfest bie Vorstellung weiter Menschwerdung Jesu. Als Vorseier gilt hier die Abventszeit. Das Epiphaniensest soll ben heiligen Cyclus schließen und den vom Weibe gebornen und in die Welt eingeführten Heiland, der nicht blos zur Erlösung Israels, sondern auch zur Berufung der heiden gekommen sei, verherrlichen. Vom 5—8. Jahrhundert erhielt die Weihnachtsseier mehrere Begleitungssesse, die an sich auffallen müßten, wenn es nicht bekannt wäre, daß man im christlichen Alter thume nicht sowohl den Tag der Geburt zum irdischen Dasenn, als vielmehr den Tag der Verklärung zum höhern Leben oder den Todestag seierlich auszeichnete. Bu diesen Begleitungssesten num gehören:

1) Der Gebachtniftag bes Stephanusb).

2) Das Andenken Des Evangeliften Sohannes ().

3) Das Fest ber unschulbigen Rinbera). 4) Das Fest ber Beschneibung und bes

Namens Zesu .).

5) Das Erscheinungsfest 1).

6) Das Reinigungsfest ber Maria B).

Bergl. die Geschichte bie ser einzelnen Feste, we jedesmal ihre nahe Beziehung auf Weihnachten nachgewiesen worden ift.

- a) S. ben Urt. Feste ber Christen 2r B. p. 93 und 94. Den In Sonntag 4r B. p. 364 f.
- b) S. ben Art. Geburtsfest Jesu 2r B. p. 194 95. c) lbid ? 195 seq. d) lbid. p. 196.
- e) S. ben Urt. Befchneibungefest 1r B. p. 207 ff.
- f) S. den Urt. Epiphanienfest 2r B. p. 44 ff.
- g) G. ben Urt. Marid Reinigung Sr B. p. 326 ff.

#### §. 5.

#### Miter und Ableitung bes Beihnachtefeftes.

Die besten Schriftseller über christliche Archaologie stimmen barin überein, daß dieses Fest in den ersten der Jahrhunderten gar nicht gewöhnlich war, und daß man die einzelne Feier desschen ins 4. Jahrhundert setzen musse. Die Nomenclatur dieses Festes ist sehr reichhaltig b). Die Ableitung desselben hat man versucht theils aus dem Heidhaltig b). Die Ableitung desselben hat man versucht theils aus dem Heidhaltig wie weicht des des dem Judenthume, theils aus der nordischen Mythologie. Am glucklichsten scheint Augusti den Ursprung dieses Festes aus dem Gegensate zu haretsichen Borstels Iungen und Einrichtungen zu erklaren d. Die Untersuchungen über den Gedurtsmonat und Gedurtstag Iesu sind schwierig e). Außer der bereits erwähnten Borseier und den Begleitungssesten zeichnete man das Weihnachtssest theils nach der Analogie anderer hohen Feste aus, theils auch durch besondere eigenthumliche Gedräuche so, und eine ausgezeichnete Feier des Weihnachtssestes sindet auch in unsern Tagen noch Statts).

a) S. ben Art. Geburtefest Jesu 2r B. p. 188. b) Ibid. p. 188. c) Ibid. p. 189. d) Ibid. p. 190—91. e) Ibid. p. 191—193. f) Ibid. p. 193—200. g) Ibid. p. 200—201.

## §. 6. Ofterenctus.

Die alte Sitte am Epiphanienfeste ben Termin ber Ofterfeier anzukundigen, macht einen naturlichen Uebergang jum Ofterchelus. Diefer umfaßt die heiligen Tage jur Feier des Todes und ber Auferstehung Jesu, und das Ofterfest bietet eine größere Einheit des Gegenstandes und der Person Jesu dar, als das Meihnachtsfest. Bier tritt überall die Personlichkeit hervor. Chriftus wird gefeiert, ber Sieger über Tob und Solle. Auch hier zeigt fich eine Borfeier, namlich ein großes vorbereitendes Fasten, bas schon im 6. Jahrs bundert auf 36, und spater auf 40 Tage vermehrt wurde a). Der dies einerum eröffnet die Beit bes carnis privii (in ber spatern Beit caro vale) b). Der Sonnabend vor Oftern oder das Sabhatum magnum war bas Ende berselben c). Das Ungewöhnliche und Eigenthumliche bei diesen Borbereitungsfasten auf Oftern besteht barin, daß sie in den Festcyclus felbst hineingehen, daß eine Grabation berfelben Statt findet, und daß namentlich der Charfreitag gang wiber bie Regel ein Faft = und Festtag zugleich ift 1). Der Palmsonntag.) beginnt bie große Boche ), worin jeder Lag einem Besttage gleich geachtet wird, boch besonders gift bieg von bem 5ten, 6ten, 7ten, grunen Donnerstage), Charfreitag h) und Sub-batum magnum'). Mit bem Ende ber Nacht dieses heiligen Sabbaths beginnt die eigentliche Ofterfreude und fur die Octave ober - Machfeier dieses Tages, war der sogenannte weiße Sonntag (Dominica in Albis) bestimmt k).

a) S. ben Art. Saften , Safttage 2r B. p. 73 ff. Quabragesimals faften 4r B. p. 252 ff.

# 742 Die driftlich - kirchliche Alterthumswiffenschaft x.

- b) S. ben Art. Afchermittwoche 1r B. p. 140.
- c) S. ben Urt. Sabbathum magnum 4r B. p. 297 ff.
- d) G. ben Art. Charfreitag 1r B. p. 375 ff.
- 'e) S. ben Urt. Palmfonntag 4r B. p. 169 ff.
  - f) S. ben Art. Charmoche, hebdomas magna 1v B. p. 383.
  - g) S. ben Urt. gruner Donnerstag 2r B. p. 254.
  - h) S. 1r B. p. 875 ff.
  - i) S. ben Urt, Sabbathum magnum 4r B. p. 297 f.
  - k) C. ben Art. Conntag p. 368.

## §. 7.

#### Alter, Ramen und anbere Begiehungen bes Ofterfeftes.

Das Ofter: ober Auferstehungsfest Jesu reicht seinem Ursprunge nach schon in das apostolische Zeitalter hinauf. Gigenthumlich de für ist die griechische Benennung näoza. und verschiedene Ibleitungen des deutschen Ostern sind versucht worden b). Streitigkeiten über die Zeit der Osterseier entstanden schon früho), und es ist nickt ohne Schwierigkeiten, den richtigen Zeitpunkt der Osterseier zu bestimmen d). In allen Jahrhunderten hat dies Fest hohe Auszuchnung gefunden, und auch jest gilt es noch als der Christen erhebenstes und freundlichstes Fest.).

a) S. ben Art. Auferstehungefest 1r B. p. 185. b) Ibid. p. 159. c) Ibid. p. 161 seqq. d) Ibid. p. 165 seqq. e) Ibid. p. 167 seqq.

### §. 8. Pfingftenelus.

Mir gehen über auf ben Pfingstcyclus. Die beiben erften bei ligen Zeiten beschließen bas gange Erbenleben Jesu von bem Tage seiner Geburt bis zu bem Augenblicke, wo sich Jesus seinen Jun-Die dritte stellt ben gern und Freunden als Auferstandenen zeigt. in den himmel erhobenen und zur Rechten Gottes verfetten bei land bar, wie er feine Berbeigung bes Paratlets erfullt, und die Gemeinde der Beiligen als unsichtbares, aber durch Bunderfraft auch auf Erden noch fortwirkendes Dberhaupt regiert. Der Steff Dieses Festes ift ebenfalls ein historisch : dogmatischer, b. b. er flutt fich eben fo gut auf Thatfachen und Begebenheiten, deren Bahrheit wa ber Gewißheit historischer Zeugnisse abhangt. Dennoch muß babei de dogmatische, ober, was hier dasselbe beißt, die ideale Ansicht als die vorherrschende angesehen werden a). Diese heilige Beit nimmt mit dem Himmelsfahrtofeste ihren Anfang b) und schließt sich mit der Octave bes Pfingstfestes ober mit bem Trinitatisfeste, einem fpaten, nad feinem Ursprunge dunkeln Feste, das jedoch fur die Reihefolge ba Sonntage nach Pfingsten in ber romisch fatholischen, wie in ba protestantischen Kirche nicht unwichtig geworden ift c).

- a) G. ben Urt. Feste ber Chriften 2r B. p. 95.
- b) S. den Urt. himmelfahrtefest Jesu 2r B. p. 267 ff.
- c) S. den Urt. Erinitatisfest 4r B. p. 555 ff.

743

Die zeither genannten Befte laffen fich Chriftus : ober herrenfeste nennen, außer welchen fich in ber chriftlichen Rirche auch noch andere Festreihen bilbeten.

Ueberblickt man die zu diesen drei heiligen Beitcyclen gehörigen Refte, fo ergiebt fich leicht, baß fie fammtlich eigentliche Chriftusfeste ober nach bem Rirchenstyle herrenfeste find. Die tatholische Rirche ertennt bieg auch baburch an, bag fie die Feste eintheilt 1) in Festa Jesu Christi, 2) Matris Christi und 3) Sanctorum et Martyrum. In ber griechischen Rirche ift Dieselbe Eintheis lung gebrauchlich: 1) Eooral desnortnal, Herrenfeste, 2) Jeoυητερικαί, Feste zu Ehren der Mutter Gottes, 3) των αγίων, Beiligen . ober Martyrerfefte .). Roch einige tleine Fefte, Die fich auf die Person Jesu beziehen, die aber nicht in ber gangen Chris tenheit gefeiert werden, laffen fich hier zugleich mit berudfichtigen. Sie beziehen fich theils auf gemiffe Erabitionen, wie bas Fest ber tange und Ragel Christib), zwei Feste zu Ehren bes Kreuzes, Rreuzeserfindung und Rreuzeserhohung (), theils auf bogmatische Borftellungen, wie die Berklarung Chrifti d) und bas Fronleichnames efte). Diefe zeither genannten Gefammtfefte bilben bas fogenannte briffliche Rirchenjahr und die Feftverzeichniffe in ben lateinischen Salendarien und griechischen Monologien ober Menden find mit vieer Sorgfalt gemacht. Mit gemiffen Ausnahmen folgt hier die protestantische Kirche ber romischen Observang.

- a) S. den Urt. Feste ber Christen 2r B. p. 96.
- b) G. ben Urt. Lange u. 4r B. p. 168 f.
- c) S. firchliche Fefte in Beziehung auf bas Rreug 3r B. p. 144 ff.
- d) S. ben Urt. Bertlarungefeft 4r B. p. 589 f.
- e) G. Fronleichnamsfest 2r B. 149 ff.

# Cap. III.

Bon ben Dartyrer : und Beiligenfeften.

§. 1.

Ableitung ber Martyrerfefte und ihr frubes Borbanbenfenn.

Es bleibt wohl immer die sicherste Conjectur, daß die Ratyerseste eine Nachahmung der Todtenseier Jesu waren, welche man
chon früh in der Absicht beging, um den Heldenmuth Jesu zu
ewundern und nachzuahmen, mit welchem er für die große Sache
er Bahrbeitzund Tugend das Leben geopfert hatte. Thatsächlich
cheint diese Rachahmung zum ersten Male eingetreten zu sepn, als
Polykarp, Bischof von Smyrna (in der zweiten Halse des zweiten
Jahrhunderts) den Rartyrertod erlitten hatte. So viel ist gewiß,
as ihm zu Ehren lange zuvor schon eine kirchliche Feier veranstaltet
vurde, ehe man daran dachte, den Protomartyr Stephanus auf
zeiche Weise auszuseichnen. Man kann darum das zweite Jahrundert als den Ansangspunkt der Rartyrersesse annehmen ).

a) S. ben Art. Martyrerfeste 3r B. p. 277 und 78.

## 6. 2.

#### Bo bie Martyrerfeste gefeiert wurden.

Sammelt man die Nachrichten über die Denktage ber Matyne im christlichen Alterthume, so ersährt man, daß sie zunächst über ihren Gräbern und an den Orten, wo sie gelitten hatten, geseiert www. daher anfangs nur Lokalseste waren. Als aber abwärts vom zweiten Jahrhundert die Jahl der Märtyrer immer mehr wuch, saste man das Andenken mehrerer Märtyrer zusammen und so entstanden Provinzialmärtyrerseste, die auch diese in der griechischen Kirche die zu einem einzigen Feste, Fostum omnium martyrum, sich vereinsachten. Da man schon die Märtyrer Heilige nannte, diese aber allmählig aushörten und an ihre Stelle solche traten, die wegen einer gewissen abenteuerlichen Frömmigkeit sast noch höher in der Meinung des Bolks standen, und xax ekony, Heilige zwannt wurden hie solks standen, und xax ekony, Heilige zwannt wurden des gloks sin Analogon des Festes aller Märtyrer is der griechischen Kirche konnte angesehen werden, obgleich, was des Alter und den Jahrestag dieser Feier betrifft, in beiden Linden Berschiedenheit herrscht).

a) S. überhaupt ben Art. Sagiolatrie 2r B. p. 260 ff. und ba Urt. Fest aller Beiligen 2r B. p. 284. b) Ibid. p. 284-86.

#### §. 3.

### Bie fie gefeiert murben.

Aber auch über die Art und Weise, wie die Martyrerseste gefeiert wurden, sehlt es im christlichen Alterthume nicht an Radrichtena). Es ist nicht uninteressant nachzuweisen, in wiesem von der Art und Weise solche Feste zu seiern, die sogenannten Wartzrologien können abgeleitet werden b). Uebrigens haben die Martyrersesste auf den spätern Gultus der Christen einen mehr nachtheiligen Einsluß geäußert. Noch jeht dauert die Martyrerverehrung in den katholischen Kirchen des Worgen = und Abendlandes fort; in der protessantsschaft hingegen sind die Memoriae Martyrum et Sanctorum gänzlich unterblieben.

a) S. ben Art. Martyrerfeste 3r B. p. 280 f. b) Ibid. p. 282 seq. c) Ibid. p. 283 — 85.

#### §. 4.

#### Uebergang von ben Martyrerfeften ju ben Apostelfeften.

Hatte man im christlichen Alterthume eine so biche Meinung von dem Berdienstlichen des Martyrerthums aufgefaßt, ja hattm nach unverwerslichen Nachrichten selbst einige Apostel den Martyrertod erlitten; so darf man sich nicht wundern, daß man diese Meinung auf dieselben übertrug, ja selbst ein apostolisches Martyrerthum erdichtete. Es sehlt darum nicht an wechselnden Spuren eines Festes omnium apostolorum im christlichen Alterthume, d. h. an Spuren, die sich bald in einzelnen Zeitaltern und an einzelnen Orten bemerkbar machen, aber auch wieder verschwinden, dis se

ungefahr vom 9. Jahrhundert an in ber abenblandischen Kirche und zeitiger noch in der griechischen Kirche dort in das Fest aller Beilis gen am 1. November, hier in den Gedachtnistag aller Martyrer und Heiligen am Sonntage nach Pfingsten übergingen ).

a) S. ben Urt. Apostelfeste. 1r B. p. 129 ff.

### **§.** 5.

#### Einzelne Denttage ber Apoftel.

Ram es nun auch nicht zu einer allgemeinen Collectivseier aller Apostel in der christlichen Kirche, so traten doch die einzelnen Denktage derselben, ja selbst zweier Evangelisten, desto deutlicher hervor. Wir haben darum auch in diesem Handbuche die Denktage folgens der hierher gehöriger Personen behandelt: Den Andreastag a), die Denktage des Barnabas b), des Bartholomaus c), des altern Sakos bus d), des Lukas c), des Markus c), des Mats thias h), die Collectivseier der Apostel Petrus und Paulus; pus und Jakobus h), Simon und Judas 1), Thomas m).

a) S. ben Art. I. p. 111—115. b) I. p. 185—188. c) I. p. 189—191. d) II. p. 835—338. e) III. p. 265—268. f) III. p. 814—817. g) III. p. 855—857. h) III. p. 858—360. i) IV. p. 201—210. k) IV. p. 218—221. l) IV. 312—314. m) IV. p. 543—546.

#### §. 6.

Befte, bie folden Martyrern gewibmet werben, bie im A. und R. E. genannt ... worben finb.

In diese Kategorie mussen wir auch noch biejenigen Feste rechsnen, welche Personen betreffen, die im A. und N. T. als Martyrer betrachtet werden und die wir theils in besondern Artiteln, theils in der Rubrik Begleitungsseste zu Weihnachten behandelt haben. Es gehören dahin gewissermaßen der Denktag Johannis des Tausfers, das Maccadaerfest, der Stephanstag oder For. II. Nativ. Chr. c), Denktag der unschuldigen Kinder d). Noch ist bei dieser Gelegenheit eines Apostelsestes unter dem Namen der Apostelstheilung, Festum divisionis seu dispensionis Apostolorum, das auf unsichern Sagen beruht und von der römischen Kirche immer mit einer gewissen Gleichgultigkeit behandelt wurde e).

- a) S. ben Art. Johannes ber Taufer 2r B. p. 347.
- b) S. ben at. Maccabaerfeste 2r B. p. 289 291.
- e) S. ben Art. Geburtefeft Jefu 2r B. p. 194. d) Ibid. p. 196.
- e) S. ben Art. Aposteltheilung 1r B. p. 137.

#### **S**. 7.

#### Maria = Berehrung und bie baraus hervorgehenden Feste.

Die erft nach bem 4. Jahrhundert üblich gewordene Marias Berehrung "), begunftigt und ins Leben gerufen burch gewisse Eigen-

thumlichkeiten bes Zeitalters b) bringt wieder eine Menge Feste in ben christlichen Cultus, so daß man sie in größere und kleinem Marienseste eintheilen kann. Die erstern wurden, wie die übrigen festlichen Tage in der Woche ausgezeichnet, und mit ziemlichen Allgemeinheit geseiert. Sie sind in eigenen Artikeln behandelt word der ben c). Sie entstehen alle vom 5ten bis zum 14. Jahrhunden herab. Kleinere Marienseste nennt man diezenigen, die nie eine gewisse Allgemeinheit erlangten und größtentheils nach der Restrumation erst entstanden d). Auch wurde ein Gedächtnistag der Nexia Magdalena gewöhnlich o).

- a) S. ben Art. Maria : Berehrung Sr B. p. 318 f.
- b) Ibid. p. 819-21.
- e) S. ben Art. Annunciationis Mariae Festum 1r B. p. 116 f. 3r B. p. 326 - 346, wo mehrere großere Marienfeste behandt find, ale Maria Reinigung, heimsuchung, himmelfahrt u. e.
- d) Rleinere Marienfeste sind berührt Sr B. p. 321 24, 3. B. bas Rosentrangfest, das Fest der Berlobung Maria's, Maria's Opermachtsfeier u. a.
- e) S. ben Art. gleiches Namens Sr B. p. 347-48.

# Anhang

von einigen geften, bie fich in teine ber zeither genannten Rubriten bringen laffen und mehr ober weniger gewöhnlig gewefen find und noch find.

#### §. 1.

#### Berichiebenartige Fefte.

Bu solchen Festen burften gehoren die Rirchweihfeste, Festa Encaenior. "), Die Bischofsmeiben, Natales Episcopor. b), Fefte, bit mehr auf Sagen, als auf Dogmen fich bei ihrem Ursprunge grim ben, wie das Michaelisfest'), Feste, die sich auf Bolts: und Jugendbeluftigung beziehen, Martinsfeft, Gregoriusfeft d), ober von einer gewiffen Geschmacklosigkeit bes Beitalters ausgingen, Namen fefte, Efelsfefte"). Gin eigenthumliches Fest spaterer Beit ift aud Das romifche Jubeljahr 1), Refte megen Ubmendung brobender Ge fahren und Entfernung allgemeiner Calamitaten, Buß :, Bet. und Fasttage"), Festtage als Dant: und Freudenfeste fur besondere Bohlthaten Gottes in ber Natur, Aerntefeste; im Staatenleben, 3. B. für erkampfte Siege. (Die unlangft in Deutschland und andern europäischen gandern angeordnete firchliche Feier jum In: denken ber Schlacht von Leipzig, ber Einnahme von Paris, ta Schlacht von Belle Alliance haben auch Analogien im Alterthume für fich h).) Sierher konnte man auch rechnen das nur in einzelnen protestantischen gemöhnliche Resormationsfest'). cieller und minder allgemein find kirchliche Festtage, Die sich auf Fursten und Regenten beziehen, und g. B. ihren Geburtes und Namenstag jum Gegenstand haben, wie in Baiern. Beniger tom

nen hier Feste, die in ortlichen Observanzen ganzer Lander und Stadte ihren Ursprung haben, berudsichtigt werden, wie z, B. in der katholischen Christenheit Feste zum Andenken der Schutzatrone ganzer Lander, einzelner Stadte und Corporationen. Gin kirchlisches Fest unter dem Namen Tobtenfeier ist jest beinahe in allen Rirchenspstemen gewöhnlich geworden 1).

- a) G. ben Art. Rirchengebrauche 2r B. p. 396.
  - b) S. ben Art. Bischofemeihe 1r B. p. 263.
  - e) S. ben Urt. Michaeliefest 3r B. p. 419 ff.
  - d) S. die Artt. Martines und Gregoriusfest Sr B. p. 349. 2r B. p. 246 ff.
  - e) S. die Artt. Rarrenfeste 4r B. p. 115 ff. Hid. p. 172.
  - A) S. ben Art. Jubeljahr 2r B. p. 352.
    - g) G. ben Urt. Buftage 1r B. p. 310 ff.
  - h) S. den Art. Feste der Christen 2r B. p. 103. i) Ibid. p. 102.
  - k) S. ben Art. Sagiolatrie p. 269.
  - 1) S. ben Art. Feste ber Chriften p. 104. Art. Berftorbene 4r B. p. 615.

# Cap. IV.

Einige wichtige Schlugbemertungen, bie driftliche Fefts feier betreffenb.

### §. 1.

Einwirtung ber Reformation auf bie firchliche Refifeier.

Wie die Reformation überhaupt auf das zeither üblich gewessene kirchliche Leben einwirkte, so konnte dies auch nicht in Absicht auf die kirchliche Festseier sehlen. Eigenthumliche Grundsase stellten auch hier die Resormatoren auf, die bei Lutheranern und Resormirsten ziemlich ahnlich, nur bei den letztern noch durchgreisender waren. Daraus bildeten sich gewisse Divergenzpunkte zwischen der römischen und protestantischen Kirche, wovon die wichtigsten solgende seyn dürsten: 1) Die römisch: katholische Kirche erklärt die Feier heiliger Rage für einen wesentlichen und nothwendigen Theil des Cultus, wahrend die Protestanten sie nur für ein Udiaphoron halten. 2) In der protestantischen Kirche sind die Vigilien und Octaven als Vorund Nachseier der Feste größtentheils abgeschafft. 3) Bei den Protestanten sind die Fasten kein gesetliches Institut, wie in der römisschen Kirche, und auch in Absicht auf das Tempus clausum herrscht bei den erstern eine larere Observanz.

a) S. ben Art. Feste der Christen 2r B. p. 96 und 97.

# §. 2.

Berminberung ber firchlichen Festfeier im 18. Jahrhunbert.

Aus bem bisher Bemerkten ergiebt fich, bag bie Menge ber Besttage im driftlich - kirchlichen Leben fich bis jum Unnaturlichen

und Uebertriebenen haufen mußte. (Man vergl. die von und 2r B. p. 91 f. gegebene Uebersicht der unbeweglichen und beweglichen fit im Laufe eines Kirchenjahrs.) Schon lange vor der Resormation wer Klage darüber erhoben worden, jedoch stets vergeblich; dem 18ten Jahrhundert war das Reduciren der Festrage, wie in der romischatholischen, so auch in der protestantischen Kirche vorbehalten.).

a) S. ben Art. Feste ber Chriften 2r B. p. 98 - 100.

# **§**. 3.

Ginige meift ungunftige Erscheinungen ber neuern Beit in Absicht auf bie deit liche Reftfeier.

Richten wir einen Blid auf die christliche Festsein in ber neuern Zeit, so stellen sich mehrere meist ungunstige Erscheinnigen in Beziehung auf dieselbe herans. Dahin ist zu rechnen bit französische Staatsumwälzung ab, der Angriff auf Lirchliche Dogmen, auf welche fich die Sestseier gründete, ausgegangen von Theologen der protestantischen Kircheb, der Theophilanthropismus in dem letten Decennium des 18. Jahrhunderts, der religiöse Indifferentismus und die damit verbundene Kirchenschenschung unserer Lage mit der Bergangenheit giebt barum auch hier Stoff zu wichtiger Betrachtungen e.

a) S. ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 101. b) Ibid. p. 102. c) Ibid. p. 103. d) Ibid. p. 103. e) Ibid. p. 104 und 105.

# Vierter Abschnitt.

Bon ben fogenannten heiligen Sandlungen ober von bem Cultus im engern Sinne,

# Cap. I.

Einleitenbe Bemertungen.

# §. 1.

Eintheilung ber beiligen Sandlungen in ber alteften Rirchenverfaffung.

Nach ber altesten Kirchenversassung muß man die heiligen obn gottesbienstlichen Handlungen in zwei Hauptclassen, namlich in sacra publica und in sacra privata, secreta eintheilen, welche letztere auch Mysteria ober Sacramenta genannt werden. Diese Eintheilung und Gewohnheit rührt aus dem 2. Jahrhundert her und hatte ihren Grund theils in den Versolgungen, welche das Christenthum zu erdulden hatte, theils in dem Bestreben durch Machahmung der alten Mysterien den christlichen Instituten nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch mehr Interesse und Reiz zu versschaffen. Man pstegt alles hierher Gehörige unter dem Namen der clisciplina arcani zusammen zu fassen ), und biesem gemäß alle

gottesbienstliche Handlungen in Missa Catechumenorum und Fidelium einzutheilen b).

a) S. ben Art. disciplina arcani 1r B. p. 506 ff.

2

b) S. den Art. Catechumenat 1r B. 373 und ben Art. Christen 1r B. p. 406 ff.

#### **6.** 2.

#### Orbentliche und außerorbentliche Religionshandlungen.

Diese Unterscheidung des Deffentlichen und Geheimen bezog sich aber mehr auf die Form, b. h. auf die Gebräuche, als auf die Lehre. Denn auch selbst dann, als die disciplina arcani seit dem 5. Jahrhundert immer mehr an Ansehen und Einfluß verlor.), blieben die sogenannten heiligen Handlungen dieselben und es bildezten sich im Laufe der Zeiten einige neue, welche zu dem Unterschiede berechtigen, ordentliche und außerordentliche Relizgionshandlungen dagunehmen. Die Ordnung nun, nach welcher diese Religionshandlungen begangen wurden, und besonders die schriftlichen Anweisungen dazu, nannte man Liturgien. Es ist zu bedauern, daß die altern Schriftwerke dieser Art, besonders wie sie sich bei den Harelbern gestaltet hatten, verloren gegangen sind, weil man daraus Manches, was die Form des frühern Gotztesdienstes betrifft, wurde haben lernen können.).

- a) G. ben Art. disciplina arcani p. 512.
- b) S. g. B. bie Artt. Proceffionen und Ballfahrten.
- c) S. ben Art. Liturgien, wo über bie Bedeutung bieses Mortes und über mehreres Andete, was sich darauf bezieht, das Nothige besmerkt worden ist.

# Cap. II.

# Bon ben orbentlichen Religionshanblungen.

# §. 1.

#### Orbentliche Religionshanblungen.

Die Religionshandlungen, welche biesen Namen führen, sind schon frühe Bestandtheile des christlichen Gottesdienstes, mehrere derselben gingen aus der judischen Synagoge in das Christenthum über und sind von allen Consessionen beibehalten worden.). Dahin gehören der Gesangb), das Gebetc), das Vorlesen der heiligen Schristal, die Predigte), die Administration der Sacramente, besonders der Tause und des Abendsmahlsi), so wie die übrigen Ritus, welche zuweilen ebenfalls Sastramente genannt werden, als die Absolutions), Confirmation der Catechumeneni, Priesterweihei, Ehek) und letzte Gelung!, die Suneralien und Erequienm). Die Wichtigkeit dieser Gegenstände hängt allerdings von den versschiedenen dogmatischen Gesichtspunkten und kirchlichen Interessen ab; allein der Historier hat sie aus dem freiern, über kirchlichen Partikularismus erhabenen Gesichtspunkte gleich andern merkwürdigen Erscheinungen zu betrachten.

# 750 Die drifflich = kirchliche Alterthumswiffenschaft x.

- a) S. ben Art. Cultus ber Chriften 1r B. p. 467 ff.
- b) S. ben Art. Gefang 2r B. p. 203 ff.
- c) G. ben Art. Gebet 2r B. p. 174.
- d) Die beil. Schrift, ihr Gebrauch jum Borlefen in ben gottetbientlichen Berfammtungen 2r B. p. 287.
- e) S. ben Art. Somille 2r B. p. 313 ff.
- f) S. ben Art. Taufe 4r B. p. 454 ff., ben Art. Abendmahl ir B. p. 1 ff.
- g) G. ben Art. Beichte p. 200 ff.
- h) S. ben Art. Confirmation 1r B. p. 447 ff.
- i) G. ben Urt. Presbyter 4r B. p. 228.
- k) S. ben Art. eheliche Berbindung 2r B. p. 1 ff.
- 1) S. ben Art. lette Delung 4r B. p. 119 ff.
- m) S. ben Art. Berftorbene 4r B. p. 598 ff.

# S. 2. Gefang.

Den Gesang sindet man in den ältesten Dokumenten als das erste Stud des dristlichen Gottesdienstes angegeben. Des diese Art der Gottesverehrung und Erdauung aus dem Judenthum abstamme, beweist schon die Eintheilung in Dorologie<sup>a</sup>), Psab modie<sup>b</sup>) und Jymnologie<sup>c</sup>), so wie die materielle und serwandtschaft seldst, welche man hierbei zwischen dem Jüdischen und Christlichen bemerkt. Ja, es war eine Zeit lang eine nicht unwichtige Streitsrage: Ob es ersaubt sei, sich beim Gottesdienste neuer, die eigenthümlichen Glaubenslehren darstellender Hymnen zu bedienen al. Wahrscheinlich ist es auch daher zu erstären, daß die älteste Hymnologie so dürstig ist, und daß wir erk mit dem 4. und 5. Jahrhundert in einigen berühmten Kirchen des Alterthums Dichter religiöser Gesänge sinden d. Auch in dieser Beziehung ist der Einsluß der Reformation ein günstiger zu nennen und die lutherische Kirche scheint in diesem Augenblicke in Absicht auf den Kirchengesang am höchsten zu stehen?).

- a) S. ben Art. Dorologie 1r B. p. 514 ff.
- b) S. bie Abth. Pfalmodie im Urt. Gefang 2r B. p. 203 ff.
- c) S. bie Abth. Symnologie im Art. Gefang 2r B. p. 209 ff.
- d) S. die Abth. Hymnologie p. 211 23.
- e) Dahin gehort die Hymnologie ber sprischen ibid. p. 118, ber griechischen p. 220, ber lateinischen Kirche bis ins 15. Jahrhumbert herab p. 221 ff.
- f) Hymnologie der protestantischen Kirche ibid. p. 232. Ibid. p. 237.

S. 3. Gebet.

So wie zwischen Gesang und Gebet überhaupt tein wesentlicher Unterschied ift, so machen insbesondere einige Arten bes Rirchmet

fanges ben Uebergang zum Kirchengebete ober gehören vielmehr beiben gemeinschaftlich an, wie z. B. die Dorologien ), die Antiphonen und Responsorienb), die Collectenc), liturgische Sormeln verschiedener Artd), Litaneienc) und bergleichen, welche bald gesungen, bald recitirend gebetet wursden. Unter den eigentlichen Kirchengebeten aber sind besonders zu bemerken, 1) das Gebet des Jerrn oder Vaterunser, stüber erst geheim gehalten, später aber allgemein gebraucht. 2) Die allgemeinen Gebete nach der Predigt oder zum Ansang und Schluß der Bersammlung an Sonns und Festagen oder in den sogenannsten Betstunden. 3) Die allgemeinen und besondern Fürbitten und Danksaungens. 4) Die besondern Gebete bei der Tause und dem Abendmahle, bei der Consecration der Catechumenen, Priester u. s. w. h), wohn auch die Erorcismen und Ercommunikationsformeln zu rechenen sind k).

- a) G. ben Art. Dorologie 1r B. am Schluffe.
- b) S. ben Urt. Untiphonie 1r B. p. 120 ff.
- c) G. ben Urt. Collecten 1r B. p. 442 ff.
- d) G. ben Art. liturgifche Formeln Br B. p. 228.
- e) S, ben Art. Litanei Br B. p. 196 ff.
- f) G. ben Art. Baterunfer 4r B. p. 580 ff.
- g) S. ben Art. Gebet Rr. III. verschiedene Arten bes offentlichen Gebets 2r B. p. 180 ff.
- h) S. die bahin einschlagenden Artitel.
- i) G. ben Urt. Erorcismus 2r B. p. 61 ff.
- k) S. ben Urt. Fluch und Segen 2r B. p. 131 f.

# §. 4.

#### Bebrauche beim Bebete.

Obgleich die driftliche Kirche auch barin ihren liberalen Charatter behauptet, daß sie tein so strenges und peinliches Gebets-Seremoniell, wie das Jubenthum und der Muhamedismus vorsschreibt, so sinden wir doch auch im christlichen Alterthume gewisse äußere Gebrauche, die zum Theil noch bestehen, zum Theil aber wieder verschwunden sind ").

a) S. ben Urt. Gebet 2r B. p. 182 ff.

# §. 5

Borlefungen aus ber heiligen Schrift in ben kirchlichen Bersammlungen ber Spriften.

Auch bei bem Borlesen ber heiligen Schrift, wofür eigene Bectoren bestellt waren "), hat die judische Kirche um so mehr zum Borbilde gedient, als die altesten Christen die heiligen Schriften bes U. E. nicht nur mit ben Juden gemein hatten, sondern auch ansfangs als einzige Offenbarungsurtunde beim Religionsunterrichte und Gottesdienste betrachteten. Seit dem Abschlusse des R. E. Canons,

wurde das A. E. fortwährend neben dem N. E. gebraucht, und a ift eine begründete Thatsace, daß auch jum Theil die Apokryphn dissentlich vorgelesen wurden. Auch entsprechen die Lectionen und Perikopen völlig den jüdischen Synagogaleinrichtungen der Parascha und Haphtharen. Indes kann die Behauptung, daß unste jetign Perikopen, wenn nicht aus dem apostolischen Zeitalter, doch aus da ältesten Zeiten der Kirche herrühren, nicht festgehalten werden, da das jüngere Alter derselben aus mehrern äußern und innern Erüsden bewiesen werden kann den bewiesen werden kann der

- a) S. ben Art. Lectoren 3r B. p. 170.
- b) S. ben Art. heilige Schrift; ihr Gebrauch zum Worlesen in ben gottesbienstlichen Bersammlungen ber Christen, wo die im Parsgraph angedeuteten und noch mehrere hierher gehörige Punkte erietert sind 2r B. p. 287 ff.

# §. 6.

#### Lehrvortrage Jesu und seiner Apostel.

Durch das lebendige Wort hatte Jesus seine Religion gegeistet und durch dasselbe wurde sie von den Aposteln fortgepflanzt und verbreitet. Das lebendige Wort kann sich in verschiedenen Formen mittheiten, worin ja selbst der Beweis in der Lehrart Jesu und seiner Apostel vorliegt. Es fragt sich nun, ob sich darunter auch der zusammenhängende, länger anhaltende Kehrvortrag befand? Im allgemeinen betrachtet kann dies wohl bejaht werden. Denn sind die Reden Jesu und der Apostel im N. L. auch nicht solche Homilien, wie die des Chrysostomus, so sind sie doch auch eben so wenig Catechesen, wie sie Cyrillus von Jerusalem, Gregorius von Nossa der spätere Homileten lieserten. Man hat daher auch kein Bedenzen getragen, Jesu und seinen Aposteln gewisse, zusammenhängende Lehrvorträge zuzuschreiben a).

a) S. ben Urt. Homilie 2r B. p. 214.

#### 8. 7.

#### Somilie ober Prebigt in nachapoftolifden Beiten.

In ben Tagen, welche unmittelbar bem apostolischen Zeitalter folgten, hatte sich ber christliche Cultus nach ber judischen Spnagegalversassiung bereits ausgebildet. In ben Nachrichten, die wir Justin dem Martyrer über die Beschaffenheit des christlichen Gottesdienstes verdanken, wird auf solche Lehrvorträge ebenfalls hingewiesen, und man kann darum annehmen, daß das, was wir Predigt nennen, schon im ersten und zweiten Jahrhundert einen Thil des christlichen Gottesdienstes ausmachte. Mit dem 3. Jahrhunden beginnt die Reihe der wichtigsten Homileten im driftlichen Alter thume, namentlich mit Origenes, der als der Bater zusammen hängender Lehrvorträge über Abschnitte der Bibel angesehen werden kann. Da seine Vorträge eigentlich nichts anderes sind, als populäre Schristerklärungen, die in herzliche Ermahnungen, Warnungen und Tröstungen übergeben, so scheint dafür der Rame duchas

ungludlich gewählt zu fenn, weil bas Wort oucker ben nbegriff ber Popularitat und Bertraulichteit ausbruckt .). 5. ben Art. Homilie 2r B. p. 315.

imte homileten ber morgen : und abenblanbifchen Rirche bis jum funften Jahrhundert.

Es traten nun in ben Sahrhunderten, Die wir im engern ie das driftliche Alterthum nennen, eine Reihe nicht unbedeur homileten auf und gwar im Morgen : wie im Abendlande. In ber griechischen Rirche: Origenes, Athanafius, ilius der Große, Gregor von Nazianz, Gregor Apffa, Cyrillus von Jerusalem, Johannes ysostomus. B) In der abendlandischen Kirche: Zeno, brosius, Aurelius Augustinus, Petrus Chry: gus, Leo der Brope ) Bergleicht man die Redner beis Rirchen nach ihren Leiftungen mit einander, fo fteben die grieen Somileten hoher, ale die im Abendlande. hingegen ift im blande in spaterer Beit bas Schickfal ber kirchlichen Beredsamein weit gunstigeres, als im Morgenlande b).

S. ben Art. Homilie p. 315-323, wo die Leiftungen genanner homileten furg gemurbigt find. b) Ibid. p. 823.

#### §. 9.

Fragen, bie Domilie jener Beit betreffend.

Mehrere Fragen, Die Somilie in Diefem Zeitraume betreffend, gen sich auf. Sie betreffen die formelle Linrichtung Predigt in der alten Birche, die Eintheilung, bie Namen berfelben, wem bas Beschaft bes digens vorzugsweise zukam, wo, wann und oft gepredigt murbe, wie ihre Ausarbeitung haffen war, welche Zeitdauer fie hatten, und sich die Juhörer dabei verhielten? 1).

S. den Art. Homilie p. 323 - 331.

# **§.** 10.

#### Berfall bes Prebigtwefens im Mittelalter.

Im Mittelalter mar die Predigtsitte so in Verfall gerathen, Synoden und Fursten ben Predigtunterricht, den man blos die Bischöfe zu beschränken angesangen hatte, ber Geistlichkeit fehlen mußten. Auch war ein folcher Mangel an homiletis Geschidlichkeit, bag bie Borfteber ber Geiftlichen bie Somis ber Rirchenvater jum gottesbienftlichen Gebrauche verordnen Die alteste Sammlung bieser Art ist bas auf Be-Rarls des Großen gefertigte Homiliarium, welches abnlichen ten von Rabanus Maurus, Saymo u. a., welche indeg auch egel Sandbuch IV.

# 754 Die driftlich = kirchliche Alterthumswiffenschaft x.

eigene Arbeiten lieferten, zum Borbild biente. Schabe, daß te burch die lateinische Sprace ein entschiedenes Uebergewicht erhielt Die Barbarei des 10. und 11. Jahrhunderts war zu groß, all daß sie nicht auch verderblich auf das Predigtwesen hatte einwirka sollen. Dagegen erwachte mit dem Anfange des 12. Jahrhunden ein neues Predigtleben dis ins 15. Jahrhundert ").

a) S. ben Art. Somilie 831 ff.

#### §. 11.

Ganftiger Ginfluß ber Reformation auf bie Prebigt im driftlichen Gottetbink.

Defto gunftiger war ber Einfluß ber Reformation auf bei Predigtwesen, indem nun die Predigt ihre frubere Geltung wieder erhielt, indem sie in der Landessprache gehalten wurde, und nm in der Kirche mehr ein Lehr als ein Priesterstand gepflegt wende. Hierzu tam, daß die Resormatoren nicht nur sehr fleißige, sondem auch sehr musterhaste Prediger waren, wie die Geschichte ihrer zie lehrt. Eben weil man in der neu begonnenen evangelischen Licht die Predigt so hoch stellte, last es sich auch erklaren, daß men jeht mehr Fleiß auf die Theorie der Kanzelberedsamkeit wenden. Selbst unsre Zeit, verglichen mit der Vergangenheit, lehrt, daß int der protestantischen Kirche die geistliche Beredsamkeit, nach Theore und Praxis betrachtet, höher steht, als in allen frühern driftlicha Beitaltern .

a) S. ben Art. Homilie p. 332-34.

#### §. 12.

#### Catechetischer Unterricht.

Der catechetische Unterricht ift nicht nur alter, sonbern auch früher ausgebildet, als der homiletische. Daß aber die altefin Catechefen mehr die Form theologischer Abhandlungen und Die cate chetischen Schulen die Ginrichtung gelehrter Unterrichtsanstalten be ben (mithin dem catechetischen Jugendunterrichte in ber Religion in fpateren Beiten vollig unahnlich find), ift aus dem Berhaltniffe ta Beit und ber Beschaffenheit ber jum Christenthume übertretenba Individuen zu erklaren . Bei veranderten Umftanden und ba allgemein eingeführten Kindertaufe erhielt die Somilie bas Ueberge wicht über die Catechese und der catechetische Unterricht wurde nun ein popularer Religionsunterricht, der sich auf den sogenannen Decalogus, die sogenannten Symbola und das Bater unser be schränkte b) und in dieser Gestalt selbst von Luther in feinen beiten Catechismen aufgefaßt murde c). Die Catechetit aber als Biffen schaft betrachtet, ift neuern Ursprungs und auch fie fteht gegen reu floffene Beitalter jest bedeutend bober, man mag nun Theorie oder Praris berudfichtigen d).

a) S. den Art. catechetischer Unterricht in der christlichen Kirche 12 B. p. 315 ff. b) Ibid. p. 348 — 53. c) Ibid. p. 357 seq. d) Ibid. p. 363.

#### §. 13. Taufe.

Mit besonderer Wichtigkeit wurden im driftlichen Cultus die beiben von Sesu eingesetzen feierlichen Religionshandlungen angesehen, Daher hier besonders der driftlich kirchliche Archaolog einen reichen Stoff zu verarbeiten sindet. Dieß stellt sich schon bei der Tause, noch mehr beim Abendmahle heraus. Wir werden ihn vielzleicht am bequemsten so verarbeiten, daß wir einige einleitende Bemerkungen vorausschicken, die sich auf die Etymologie des Wortes Tause und die reiche Onomatologie diese religiösen Gebrauchs beziehen ), so wie auf das Berhältnis der Tause Johannis zu Jesu Tause). Eigenthumliches hat auch die Tause Jesus, und nicht unwichtig als einleitende Besmerkung scheint auch die Tause im apostolischen Zeitalter, im Zeitzalter der Apostelschüler und der frühern berühmten Kirchenlehrer zu seing).

a) S. ben Art. Taufe im Cultus ber Christen 4r B. p. 455—60. b) Ibid. p. 461—68. c) Ibid. p. 468—66. d) Ibid. p. 466—68.

# §. 14.

#### Berfchiebene Fragepuntte, bie Taufe betreffenb.

Menn man nun die Pracis bei dem Ritus der Taufe historisch verfolgt, so stellen sich wieder besondere michtige Fragepunkte herzaus, bei deren Erörterung man wieder einen reichhaltigen Stoff zum Berarbeiten sindet. Es gehören dahin die Fragen: Von den Personen, welche getauft wurden dund welche die Taufe verrichteten d. Von den Taufzeiten d. Von dem Ort, wo die Taufe verrichtet wurde d. Von der Materie der Taufe verrichtet wurde d. Von der Taufe, wobei besonders der ritus immersionis und adspersionis, so wie die Taufformel in Betrachtung kommen!). Von den Taufnamen!). Von den Taufnamen!). Von den Taufnamen!). Von den abweichenden Unsichten der Zäreztiker von der orthodoren Kirche, Taufe und Taufzgebräuche betreffend b.). Von der Taufe in dem Culztus der heutigen christlichen Welt<sup>1</sup>).

a) S. ben Art. Acufe 4r B. p. 468 f. b) Ibid. p. 481 seqq. c) Ibid. p. 487 seqq. d) Ibid. p. 490 seqq. e) Ibid. p. 494 seqq. f) Ibid. p. 498. g) Ibid. p. 508 seqq. h) Ibid. p. 516 seqq. i) Ibid. p. 524. k) Ibid. p. 530 seqq. l) Ibid. p. 534 seqq.

# §. 15.

#### Abenbmahl.

Was wir so eben von ber Taufe bemerkt haben, gitt in noch hohern Grabe von bem Abendmahle, so daß man alles, was sich darauf bezog, oft mit scrupuloser Wichtigkeit behandelte. Auch hier wird sich der reiche Stoff vielleicht so am besten verarbeiten lassen,

48 \*

baß wir einige einleitende Bemerkungen vorausschicken, bie sich auf ben Ursprung, auf die Bestimmung des Abendemahls als eines mnemonischen Mahles für alle Zeiten, auf den Umstand beziehen, daß man schon früh das Abendmahl mit einem Opfer verglich, und eine Menge Namen dasse brauchte, die man theils neutestamentliche, theils kirchliche Namen nennen kann. Auch scheint hier der Ort zu sern, das Nothige von den in der altesten Kirche gebräuchlichen und mit dem Abendmahle in Verbindung stehenden Agapen dund Eulogien zu erinnern. Wie nach und nach die frühere Abendmahlssein in die Messe ausartete und eine eigenthümliche Liturgie erhick, lehrt der Artikel Resse.

- a) S. ben Art. Abendmahlsfeier ber Chriften 1r B. p. 2-9.
- b) S. ben Art. Agapen 1r B. p. 88 ff.
- c) G. ben Art. Deffe Br B. p. 361 ff.

#### §. 16.

#### Berfciebene Fragepuntte, bas Abendmahl betreffend.

Außer ben bereits genannten machen sich bei ber Abendmahls seiet noch solgende Fragen und Untersuchungen bemerkbar: 1) Die Abministration des Abendmahls. 2) Ort, wo die Abendmahlsseier pflegte begangen zu werdenb. 3) Zeit, wann das Abendmahl geseiert wurdes. 4) Elemente des Abendmahls. 5) Von den Personen, welche an der Abendmahlsseier Cheil nehmen dursten. 6) Abendmahlsgesäßes. 7) Besondere Gebräuche beim Abendmahlsgesäßes. 7) Besondere Gebräuche beim Abendmahles. 8) Veränderungen der Abendmahlsseier durch die Resormation und allmählige Ausbildung der Gebräuche dabei, wie sie noch jest bestehen. 9) Belehrender, nochmaliger Ueberblick des Ganzen.).

- a) S. den Urt. Abendmahlsfeler 1r B. p. 9 ff. b) Ibid. p. 13 seqq. c) Ibid p. 15 seqq.
- d) Abenbmahleelemente, ein bef. Art. 1r B. p. 43 60.
- e) S. ben Art. Abendmahlsfeier p. 18 ff.
- f) Abendmahlegefaße, ein bef. Art. 1r B. p. 61 72.
- g) S. ben Art. Abendmahlefeier p. 23 ff. h) Ibid. p. 31 seqq. i) Ibid. p. 39 42.

#### §. 17.

Einige heilige Hanblungen, bie in ber romifchen, nicht aber in ber protestantifchen Kirche als Sakramente gelten.

Unter ben übrigen gottesbienstlichen Sandlungen, welche von ben Protestanten zwar nicht, wie in ber katholischen Kirche, als Sakramente angenommen, aber boch für heilige Gebräuche von beber Wichtigkeit gehalten werben, sind folgende die bemerkenswertheften: Die Confirmation der Catechumenen.). Das Inftitut der Beichte und Absolutionb). Die Ordination zum Predigtamte. Die Linsegnung der Che als gottesdienstliche gandlung.

- a) S. ben Art. Confirmation 1r B. p. 446 ff.
- b) S. ben Art. Beichte 1r B. p. 192.
- c) S. ben Art. Orbination 4r B. p. 147 ff.
- d) G. ben Art. eheliche Berbinbung 2r B. p. 1 ff.

#### §. 18.

#### Lette Delung und Berhalten gegen Berftorbene.

Die unter dem Namen der letten Gelung bekannte Handslung"), welche bei den Katholiken als Sakrament gilt, von den Protestanten aber verworfen, durch die Krankens Communion jedoch gewissermaßen ersett wird, macht den natürlichen Uebergang zu der christichen Codtens und Begräbnißseier, wo sich wieder folgende Punkte als wichtig und interessant herausstellen: Ansicht vom Code im christlichen Alterthume. Fromme Sorgfalt und Achtung, welche schon die frühesten Christen gegen die irdischen Ueberreste ihrer Versstorbenen hegten. Orte, wohin man die Codten begrub und frühe Auszeichnung derselben. Ergebeniß aus dem zeither Gesagten und späteres Ausarten des Verhaltens in Absicht auf Verstorbene. Veränderungen, welche die Reformation auch in diesem Cheile des Cultus herbeisührte. Begräbnissliturgie und Begräbnißgebräuche in der heustigen christlichen Weltb).

- a) S. ben Urt. lette Delung 4r B. p. 119 ff.
- b) S. ben Urt. Berftorbene 4r B. p. 594 ff.

# Cap. III.

Außerorbentliche beilige Banblungen und Gebrauche.

#### §. 1.

#### Proceffionen.

Außer ben gewöhnlichen zeither betrachteten gottesbienstlichen Verrichtungen giebt es noch eine nicht unbedeutende Unzahl von außerordentlichen heiligen Handlungen, welche theils nur zu gewissen Beiten, theils nur unter besonderen Verhältnissen ausgeübt werden. Zwar nimmt der Klerus auch an denselben Theil, sie gehen zunächst aber doch nur das Volk an und sind auf dessen, sieten, Bedürfsnisse, Vorurtheile u. s. w. berechnet. Von den Protestanten werden sie in der Regel unter die Rubrik der abergläubischen Gebräuche gerechnet und daher von der Kirchenordnung ausgeschlossen. Es gehören hierher besonders die Processionen (Bittgange, Betsahrten) in der römischen Kirche. Haben sie auch nicht das hohe Alter, das ihnen römische Schriftsteller gern vindiciren möchten,

so gehören fie boch unstreitig einer felhern Beit an b). Man tam fie eintheilen in processiones fixo und in außerordentliche buch besondere Ereignisse gebotene. Jene mm, welche au hohen Selen in Vigiliis'), am Palmsonntage a), Fronleichnamsfeste'), an einigen heiligentagen in Stationibus') u. s. w. Statt fanden, flunc als ein permanentes Institut in der katholischen Kirche angeschen werden. Die außerordentlichen Processionen zur Zeit öffentlicher Unglücksfälle, gandplagen u. s. w. haben nie eine bestimmte Regel gehat.

- a) S. ben Art. Processionen in bem frühern ober spätern Entine ber Christen 4x B. p. 250 ff. b) Ibid. p. 286 und 86.
- e) S. ben Art. nachtlicher Gottesbienft de B. p. 110 ff.
- d) G. ben Art. Palmfonntag 4r B. p. 171 f.
- e) G. ben Art. Fronleichnamsfeft 2r B. p. 149.
- 1) S, ben Art. Statio 4t 23. p. 871.

# S. 2. Ballfahrten.

Wallfahrten (enorme poregrinationes). Sie sind ber hältnismäßig von dristlich firchlichen Archaologen weniger sorgistig bearbeitet worden und die darüber in der römischen und pertesantischen Airche vorhandenen Schriften haben den gemeinschasse dem Fehler, das ihnen die nothige Umparteilichkeit sehlt d. Rankann Wallsahrten in der heiligen Schrift sinden oder nicht, je nach dem man diesen oder jenen Begriff damit verdindet d. Sie sach vor und sinden noch außer der christlichen Airche Statt d. Sie nehmen einen eigenthümlichen, von Processionen verschiedenen Begriff an, bilden sich eigenthümlich im christlichen Sultus aus und erfahren meist ungünstige Urtheile von Seiten berühmter Airchenlehm im 4. und 5. Jahrhundert. Ihre Wallsahrten seit den Areuzzügen d. Berühmte Wallssahrtsorte die Jum Zeitalter der Reformations). Wie die Resormation davon urtheilte und welches Schicksal dieselben in der neuem Beit gehabt haben h).

a) S. ben Art. Wallfahrten 4r B. p. 618 ff. b) Ibid. p. 619—20. c) Ibid. p. 621—22. d) Ibid. p. 622—24. e) Ibid. p. 624—29. f) Ibid. p. 629—82. g) Ibid. p. 633—39. h) Ibid. p. 639—40.

#### g. 3. Orbalien.

Die im Mittelalter besonders vorfommenden Ordalien\*) (Gottesurtheile) im diffentlichen Leben der Christen, sind keineswegs, wie man wohl behauptet hat, ein von der hierarchie ausgegangenes Institut, vielmehr kann man von ihr ruhmen, daß sie dieselben zu mildern, ja zu verdrängen suchte, obgleich dabei keineswegs geleugnet werden soll, daß der Klerus häusig auch in diesen Gewohnheiten ein Mittel zur Befestigung seines Ansehens gefunden habe d). Unter den verschiedenen Arten der Ordalien oder Gottesurtheile (indien

Dei), sind folgende als die wichtigsten zu betrachten: Sortitio sacra, die Abendmahlsprobe, die Wasserproben, die Seuerproben, das Kreuzurtheil, Gottesurtheile durch zweikamps, das Bahrgericht, die Probe des geweihten Bissens, der Gottessfriede'). Einige Schlußbemerkungen, die Grundidee der Ordalien betreffend, so wie dem Umstand, wie man die Erzählungen davon, da sie physischen Seseigen zu widersprechen scheinen, zu beurtheilen habe. Ihr allmähliges Aushören in der christlichen Welt, aber Fortbestehen derselben bei nichtchristlichen Bölkern').

a) S. ben Art. Ordalien 4r B. p. 128 ff. b) Ibid. p. 140-41. c) Ibid. p. 131-40. d) Ibid. p. 142-46.

#### 6. 4

#### Mehr aberglaubische Religionshandlungen.

Enblich sind noch alle Handlungen hierher zu rechnen, welche entweder schon in ihrem Ursprunge, oder doch in ihrer Ausartung zu den mannigsaltigen Formen des Aberglaubens und der Missbrauche zu rechnen sind. Sie alle anzusühren, würde zu weitläuftig senn. Wir heben darum nur einige der bekanntesten und gewöhnslichsten aus: Die Linsegnungen und Verwünschunsgen.). Der Mißbrauch des Kreuzes (Signum cruois) des Exorcisationen. Die Teusels und Sexendes schwörungen.). Die vielen Mißbrauche bei den Sakramenten, besonders bei der Tause, Abendsmahl, legter Velung u. s. w. d).

- a) Fluch und Segen im firchl. Leben ber Chriften 2r Bb. p. 106 ff.
- b) S. ben Art. Rreug Sr B. p. 140-43.
- c) S. ben Art. Erorcismus 2r B. p. 71.
- d) In jedem ber genannten Artitel ift auf aberglaubische Difbrauche mehr als einmal hingewiesen.

# Wünfter Abschnitt.

Bon ben heiligen Sachen.

Cap. I.

Ginleitenbe Bemertungen.

6. 1.

Uneinigfeit über ben Begriff: Beilige Sachen.

Ueber ben Begriff: "Beilige Sachen," sind die Bearbeiter ber driftlichen Archaologie nie recht einig gewesen. Man rechnete im Allgemeinen alle die Gegenstände dahin, die sich im Innern ber Kirchen befanden, sie mochten nun beweglich ober unde weglich seyn. Allein auch diese leitende Idee hielt man nicht sess, indem man manches hierher Gehörige bald unter dieser, bald unter jener Rubrit abhandelte, z. B. Altare, Orgeln, Kanzel, Kleidung ber Kleriter und Achnliches. Dieß ist auch von uns geschehen, indem mehrere dieser Gegenstände in eigenen Artikeln ihre Beardeitung erhielten, und selbst in diesem Conspositus an passendere Ont, wie es uns duntte, gesetzt worden sind .).

a) G. ben Urt. firchliches Inventarium 2r B. p. 440 f.

# §. 2.

#### Engerer Begriff von beiligen Cachen.

Wir wählen barum einen engern Begriff von beiligen Sachen, und rechnen babin alle bewegliche Gegenftanbe ju Gebrauche im Innern ber Rirche. Db man gleich auch bei biefe leitenden Idee bin und wieder in 3weifel bleibt, wohin dief obn jenes zu feten fei , fo lagt fich boch ber bekannte Grundfat bier i Anwendung bringen: De potiori fit denominatio. Wir rechna barum hierhera) die heiligen Gerathe, Vasa sacra mit den zu ihnen gehörigen Altarutenfilien und Sakramental = Instrumenten b). Die zum Caufes erforderlichen Berathe, Utenfilien und Species. Alle Begenstände, denen man nach gewissen Teitmeinungen durch die priefterliche Linfegnung eine besondere Braft und Wirkung zuschrieb. Die Reliquiene). Die mancherlei Gerathschaften in der Camera Pavamenti zum Rauchern, gur Beleuchtung und zum Kirchendienste überhaupt. Die Kirchenbucher im weitern und engern Sinnc } Die Epistolae oder Literae ecclesiasticae.

- a) S. ben Art. Abendmahlsgefage und einige bagu gehorige Utenfilien 1r B. p. 61 ff.
- b) S. ben Art. Taufe in ben Abschnitten VI., VIII., VIII. 4r B. p. 494 ff.
- c) S. ben Urt. Fluch und Segen 2r B. p. 122 und ofter, b. Art. Agnus Dei, Amulete, Rofenkrang u. a.
- d) S. ben Art. Reliquienverehrung im Gultus ber Chriften 4r B.
- e) S. ben Urt. firchliches Inventarium 2r B. p. 440 ff.
- f) S. ben Art. liturgische Schriften 3r B. p. 244.
- g) S. ben Urt. Briefwechsel im chriftlich : firchlichen Leben 1r 5. p. 274.

# Cap. II.

Bon ben heiligen Geräthen, Vasa sacra genannt, mit ben bazu gehörigen Altarutenfilien und Satramentale Instrumenten.

#### §. 1.

Vasa sacra als hauptbestandtheile bes Rirchenschages.

Die heiligen Gerathe (Vasa sacra) machten einen Haupttheil bes Kirchenschaßes aus und wurden in einer besondern Abtheilung der Kirche, welche yazoopulaktor und oxevoqulaktor hieß, aufbewahrt.). Die Aussicht darüber lag im Allgemeinen den Presbytern und Diaconen ob.). Bei den größern Gemeinden aber waren besondere oxevoqulaxes angestellt. In Constantinopel war der Magnus Vasor. Sacror. Scartophylax eine sehr angesehene Burde. Da die heiligen Gesäße nicht nur zur Zeit der Arkandisschplin, sondern auch späterhin, als die sacra publica galten, als Heiligthümer und Arcana angegeben wurden, so entwarf die Kirschenordnung für die Ausbewahrung, Berbergung, Ausstellung und Reinigung derselben besondere Regeln, und die Casussit war hierin besondere streng.)

- a) S. ben Art. Rirchengebaube 2r B. p. 379. b) Ibid. p. 379.
- c) Bergl. Die Schriftsteller über firchliche Gebrauche in ben hierher gehörigen Rubriten Sr B. p. 220 ff.

#### §. 2.

#### Abenbmahlstelche, Abenbmahlsteller.

Unter die wichtigsten Vasa sacra rechnet man zusörderst die Abendmahlstelche, Calices. Als besonders bemerkenswerth stellt sich bei ihnen heraus der Stoffb), die Sormc), die Artend), die Verzierung e) derselben. Ihnen analog sind, wenn auch nicht von derselben Wichtigkeit, die Patenen oder Abendmahlsteller.

a) S. ben Art. Abendmahlsgefise 1r B. p. 61. b) Ibid. p. 62. c) Ibid. p. 63. d) Ibid. p. 63 und 64. e) Ibid. p. 64. f) Ibid. p. 65.

#### §. 3.

Befäge, geborig ju ben Abenbmabletelden und Rannen.

Mit Kelch und Kannen stehen solgende Utensilien in Berbins bung, und zwar A) in der romischen Kirche: Weinkannen, amae, amulae oblatoriae, amula offertoria, urceoli, canthari, am gewöhnlichsten aber ampullae genannt. Das Corporale sc. velum auch corporalis palla genannt. Palla., Purificatorium., Velum sericum., Velum offertorii., Monstranzen.

- B) Griechische Kirche: άγια λόγχη (lancea sacra) a), bet Schwamm (spongia, σπόγγος) b), λαβίς, λαβίδιον, cochlear a), φιπίδια flabellae a), αστερίσκος, αστήρα). C) In ber protestantischen Kirche mußte sich biese alles sehr vereinsachen a).
  - a) S. ben Art. Abendmohlsgefäße ir B. p. 66. b) Ibid. p. 66. c) Ibid. p. 66. d) Ibid. p. 66. e) Ibid. p. 67. f) Ibid. p. 67. g) Ibid. p. 67 und 68.
  - a) S. ben Art. Abendmahlsgefase p. 69. b) Ibid. p. 69. c) Ibid. p. 69. d) Ibid. p. 69. e) Ibid. p. 69.
  - a) S. ben Art. Abenbmahlegefafe p. 70 und 71.

#### §. 4.

#### Bur Zaufe Erforberliches.

Die zur Zaufe erforderlichen Gerathe, Utensilien und Speciel waren: Die xolvubifog, pisoins, Caufbeden', das Chrismab), exorcifirtes Salz', Wasser, webches für den Gebrauch des ganzen Jahres in der Oftervigilie (zweilen auch am Epiphanienseste) consecrirt wurde d). Hiermit sicht in Berbindung der Gebrauch des Weihmassers.

- a) S. ben Art. Baptisterien 1r B. p. 180 und ben Art. Tank Rr. V.
- b) S. ben besonbern Art. Chrisma 1r B. p. 894 ff.
- c) S, ben Art. Erorcismus 2r B. p. 61.
- d) S. ben Art. Sabbatum magnum Oftervigilie 4r B. und ben Id. Taufe 4r B. p. 497.
- e) S. ben Art Beihmaffer 4r B. ju Enbe.

#### §. 5.

#### Beweihte Begenftanbe.

Ferner sind hierher zu rechnen alle Objecte ber Andacht, webchen, nach der Borstellung gemisser Zeiten und Personen, die pribsterliche Weihe eine besondere Krast und Wirkung verleiht, welche dagegen häusig von Andern als Beweise des Aberglaubens betrachtet werden. Es gehören dahin vor andern die geweihten Palmen und Tweige"), die goldenen Rosenb), die Ressenkranze und Paternoster"), die Agnus Dei und Coroi paschales und baptismales d), die Amulete"), Talismane, Prophylakterien.

- a) S. ben Art. Palmfonntag 4r B. p. 172.
- b) S. den Art. Fluch und Segen 2r B. p. 122.
- e) S. ben Art. Rosenkrang 4r B. p. 290 ff.
- d) S. ben Art. Agnus Dei 1r B. p. 103. Sabbatum magnum 4: B. p. 300. Taufe 4r B. p. 514.
- e) S. ben Art. Amulete 1r B. p. 107 ff.

#### §. 5.

#### Die Rellquien.

Ferner gehort hierher auch die Reliquienverehrung\*), bei welcher sich als wichtige Punkte herausstellen die Etymologie, der Begriff und das hohe Alter derfelben b), ihre Allgemeinheit in der katholischen Rirche und bei den Faretikern. Die Ursachen ihrer Vermehrung selbst die auf die spätern Jahrhunderte herab. Der größtentheils nachtheilige Linfluß der Reliquienverehrung auf das Volks- und kirchliche Leiben. Die Reliquienverehrung in der heutigen Welt.

a) S. den Art. Reliquienverehrung im Cultus der Christen 4r B. p. 258. b) lbid. p. 258—260. c) lbid. p. 260—263. d) lbid. p. 263—64. e) lbid. p. 264—67. f) lbid. p. 267—69.

# §. 6.

#### Camera paramenti.

Wie im Tempel zu Jerusalem und in ben heibnischen Tempeln ein besonderes Promtuarium, Armamentar. Fabrica u. f. m. war, so erforderten auch die heiligen Sandlungen ber Chriften gewiffe Species und Materialienvorrathe, befonders aber eine In-Bahl Gerathschaften, Die bas firchliche Ceremoniell unentbehrlich machte. Die fogenannte Camera paramenti enthielt alles hierher Gehorige. Jene Borrathe laffen fich leicht vermuthen und beziehen sich theils auf die Abendmahls-Elemente, theils auf bas Salbol, theils auf die Materialien zur Beleuchtung, theils auch auf den Kleidervorrath, beffen die Kleriker zu liturgischen Verrichtungen bedurften. Alles dieß ift mehr ober weniger in besondern Artifeln von uns angedeutet worden, wie g. B. im Urtikel Rlerus Dr. 2. liturgische Kleidung, Umtetracht beffelben "). Daraus läßt sich auch erklaren, daß es, wie wir 2r B. p. 279 gefehen haben, an ben Seitengebauben ber Rirchen ein besonderes Behaltniß fur die Rirchengarderobe gab, das ben Namen · Vestiarium, Metatorium, Mutatorium führte b).

- a) S. ben Art. Inventarium ber Rirchen 2r B. p. 440 ff.
- b) S. ben Art. Rirchengebaube 2r B. p. 379.

#### §. 7.

#### Befage, erforberlich jum firchlichen Geremoniell.

Besonders aber enthielt die Camera paramenti die mannigfaltigen Gefäße, die das firchliche Geremoniell nothwendig machte
und die sich etwa auf folgende drei Arten zuruckführen lassen:
A) Berschiedene Geräthschaften zum Räuchern, als Thymiaterium und Thymiamatorium, Thuribulum (Unterschied
von beiden), Gefäße zum Ausbewahren des Beihrauchs, Acerra,
pyxis thuris, Hannapus, Inconsarium, navioula
Giegel handbuch IV.

incensia). B) Nothige Geräthschaften zur Beleuchtung: Cereostatae, Candelabrum, Corona, Pharus, Cantharus, Delphini. Kleinere Leuchtgeräthe, besonders Lampen: Lychni, Lychnici, Cicindelae, Cicindilli, Circuli, vorzugsweise die ewigen oder heiligen Lampenb). C) Berschiebene andere zum Kirchendienste gehörige Geräthschaften: Vexilla, Cymbala, Arca, Arcula, Truncus, Baculi, Faldistoria, Pulvini, Pulvinaria, Scamella. Auf Berstorbene sich beziehend: Feretra, Lecti, Lecticae, Coronae Sepulcrales, Crucifixa und andere c).

a) S. ben Art. Inventarium ber Rirchen 2r B. p. 441. b) lbid p. 444. c) lbid. p. 451.

### §. 8.

#### Rirdenbucher im weiten Ginne.

Bu bem von uns bestimmten Begriff bes Kirchen : Inventariums gehoren auch die sogenannten Kirchenbucher, libri eoclesiastici, liturgici. Auch bei dieser Benennung muß man eine weitere, eine engere und engste Bebeutung unterscheiben, so baß in erster Begie bung alle ju einer Rirchenbibliothet geborige Bucher, alle im Sie chenarchive aufbewahrte Schriften angedeutet werben. In diesem allgemeinern Sinne rechnet man zu ben Rirchenbuchern .): 1) fammt liche canonische und apolrophische Bucher ber beiligen Schrift, und zwar lettere in einer doppelten Beziehung, sowohl als Schriften, welche vom offentlichen Gebrauche ausgeschloffen blos im Rirden archive bleiben follten, ale auch in wiefern fie wenigstens jum Thil libri praelegendi fenn follten, wovon eines fogar vorzugeweise ben Namen exxlyoia aorixóg erhalten zu haben scheint (Jesus Sirach.) b). 11) Diejenigen Bucher außer bem Canon, welche ju gewissen Beiten offentlich vorgelesen wurden, wie g. B. bie Rat-tyreracten, aus welchen bie Legenden entstanden . III) Alle gur Rirchenbibliothet gehörigen Schriften theils fur Die Schrifterflarung, Apologetit, Dogmatit, Rirchengeschichte u. f. w., theils fur die Uscetit und auch das sogenannte Rirchenarchiv d).

- a) S. ben Art. liturgische Schriften &r B. p. 244 ff.
- b) S. ben Art. heilige Schrift, ihr Gebrauch zu Borlefungen in ben chriftlichen Bersammlungen, beinahe ben gangen Artifel.
- c) G. ben Urt. Legende 3r B. p. 175 ff.
- d) S. ben Art. liturgische Schriften p. 246 ff.

#### §. 9.

#### Im engern Ginne.

Bu ben Kirchenbuchern im engern Sinne gehoren alle biejenigen, welche überhaupt Borschriften und Anweisungen zum öffentlichen Cultus enthalten, und balb Liturgien im besondern Sinne, 3. B. Meßliturgie oder officia divina, d. h. Liturgien für gottesbienftliche Handlungen außer ber Meffe, genannt werden.). Rit

biesen hangen zusammen bie Calendaria und Horologia, welche die heiligen Zeiten und beren officia bestimmen, so wie auch die Hieratica ober Pontificaliab). Nicht minder durften auch hierher zu rechnen seyn die Schriften, welche die allgemeinen Kirchengesets in Betreff des Cultus, der Rechte und Pflichten der Geistlichen, der heiligen Zeiten, Sachen u. dergl. enthalten. Sie führen gewöhnlich den Namen Canones, Nomocanon, Synodicon u. s. w., und wurden in den größern Kirchen und Klöstern ausbewahrt.

- a) S. ben Urt. Liturgien Sr B. p. 204.
- b) S. bie Bemertungen barüber bei ben einzelnen liturgischen Buschern ber griechischen und romischen Rirche.
- c) S. ben Urt. Canon 1r B. p. 314.

#### §. 10.

#### 3m engften Sinne.

Bu ben liturgischen Schriften im engsten Sinne gehoren alle Sammlungen von Lectionen, Gebeten und Formularen für die gotztesdienstlichen Handlungen entweder für das ganze Kirchenjahr ober für gewisse Zeiten und Termine. Die Zahl derselben ist so groß und es wurde denselben eine solche Wichtigkeit beigelegt, daß in der Kenntniß derselben häusig die ganze Kenntniß des Priesters gesucht wurde a). Bei den Protestanten sind die Agenden weit einsacher, als in der griechischen und lateinischen Kirche, welche, obgleich in manchen Stücken conform, dennoch hierin gar sehr von einander abweichen. Indes ist die nähere Kenntniß besselben nicht ohne historisches und kirchliches Interesse.

a) S. ben Art. Liturgien Sr B. p. 220. Ibid. p. 257 und 58.

#### §. 11.

Rirchenbucher im engsten Ginne, A. in ber romifchen Rirche.

Bu ben einzelnen bemerkenswerthen liturgischen Buchern bieser Gattung in der romischen Kirche gehoren folgende: Missale, Breviarium, Ordo, Sacramentarium, Pontificale, Antiphonalis liber, Graduale, Sequentia, Troparium, Manuale ober Enchiridion, Poenitentiale, Passionale ober liber passionarius, Hymnarium ober liber hymnorum.

a) S. den Art. liturgische Schriften 3r B. p. 253 - 57.

### §. 12.

#### In ber griechifden Rirche.

Bu ben liturgischen Buchern ber griechischen Kirche im engsten Sinne gehören: Τυπικόν, Έυχολόγιον, Μηναΐα, Menologia, Ανθολόγιον, Πανηγυρικός, Συναξάρια, Παρακλητικόν, Ώρολόγιον, Πεντηκοστάριον, Τριώδιον, Όκτωηχος, Ύμνάριον, Κοντάκιον). Auch gingen die sogenannten Diptychen von der griechischen Kirche auß).

a) S. D. Art. Liturg. Schriften St B. p. 251-63. b) Ibid. p. 262-64.

#### δ. 13.

#### Rirdenmatriteln und Rirdenregifter.

Die Matriculae (Canones, catalogi ecclesiastici) et Registra") entsprechen noch am meisten den historisch archivalischen Nachrichten, welche bei den Protestanten vorzugsweise Kirchenducher, Tauf und Traudücher, Seelenregister und dergleichen genannt werden. In der alten Kirche hatten nicht nur die Martyrologia einen eigenthumlichen Werthb), sondern es waren auch die Tauf und Seelenregister in den Zeiten des Druckes und der Versolgungen ein Gegenstand besonderer Wichtigkeit und Geheimhaltung. Die Traditores luden den Fluch der Kirche auf sich, weil sie nicht nur die heiligen Urkunden des Christenthums, sondern auch diese Kirchen, bücher, wovon die heidnischen Obrigkeiten einen so verderblichen Gebrauch machten, auslieserten ?).

- a) S. den Art. Canon 1r B. p. 316.
- b) S. ben Art. Martyrerfeste 3r B. p. 282-83,
- c) S. ben Art. Bufe 1r B. p. 292 f.

# §. 14.

#### Rirdliche Briefe.

Unter ben Epistolis s. literis ecclesiasticis sind die vorzüglichsten: I. Epistolae encyclicae s. Circulares. II. Synodcae s. Synodales. III. Formatae. IV. Communicatorise.
V. Commendatitiae. VI. Tractoriae. VII. Dimissoriae.
VIII. Pacificae s. literae pacis (welche den bei den Protestantm
üblichen Beicht: und Communionsverzeichnissen entsprechen). Diese
und ahnliche schriftliche Nerhandlungen und Ausfertigungen haben
nicht nur im Kirchenrechte, sondern auch in den Pastoral: Nerhältnissen der Geistlichen ihre besonderen Beziehungen a).

a) S. ben Urt. Briefwechsel im christlich efirchlichen Leben ber erften Sahrhunderte 1r B. p. 275 ff.

# Sechster Abschnitt.

Grundzuge gu einer Urchaologie ber chriftlichen Runf.

#### §. 1.

Allgemeine Bemerkungen über Runft im driftlich stirchlichen Leben.

Aus leicht erklarbaren Ursachen konnte bie Kunft in ben Zagen bes beginnenden Christenthums wenig Beachtung finden ). Mur mit dem zweiten Jahrhundert zeigen sich einige schwache Spuren bavon ), und im Allgemeinen kann man sagen, daß der Kunstsinn im Cultus ber Christen sich von der Zeit an mehr zeigte,

wo ber größte Theil ber Gogenverehrer im Romerreiche zum Chrisftenthume überging, also die Zeitperiode mit und unmittelbar nach Constantin '). Uebrigens ist es ein ungerechter Vorwurf, ben man bem Christenthume gemacht hat, daß es an dem Untergange der hellenischen Kunst Schuld, und daß überhaupt dieselbe hier auf einen kleinern Cyclus zurudgebracht worden sei d).

a) S. ben Art. Runst, ihre Berudsschigung und Pflege im Cultus ber Christen 8r B. p. 149. b) Ibid. p. 155. c) Ibid. p. 155 und 56. d) Ibid. p. 158 seqq.

#### §. 2.

Gingelne Epochen in ber driftlichen Runftgefdichte.

Es laffen fich einzelne Epochen in ber driftlich firchlichen Runftgeschichte unterscheiben; fie haben jede an fich betrachtet etwas Eigenthumliches. Gie laffen fich ungefahr in folgende Beitabschnitte abtheilen: I. Bom Urfprunge ber driftlichen Rirche bis ins Beits alter Conftantins des Großen (vom 1 — 4. Jahrhundert). II. Bon Conftantin bem Großen bis jum Untergange bes abenblanbischen Raiserthums (ungefahr vom Sahre 324-476). III. Bom Untergange bes abendlandischen Raiserthums bis zum Bilberfriege (von 476 — 726). IV. Bom Bilderkriege bis zum Untergange des orien= talischen Raiserthums und der Wiederherstellung der Wiffenschaften und Runfte in Europa. Ungefahr von 730 - 1453, ein Zeitraum von 723 Jahren. V. Die fünfte Periode beginnt mit der Wieder. berftellung ber Wiffenschaft ober ber Eroberung Conftantinopels burch die Eurken (1453), und ichließt gleichsam bie alte Runftge-Schichte. VI. Ginfluß ber Reformation auf bas Leben ber Runft im driftlichen Cultus und Beleuchtung bes Borwurfs, als habe bie Runft im Protestantismus ihr Grab gefunden .).

a) S. ben Urt. Runft 3r B. p. 157 - 66.

#### §. 3.

Belde Runfte fanben im driftlichen Alterthume besonbers Pflege?

Fragt man nun, welche Kunste im christlichen Cultus besons bere Pflege gefunden haben, so kann man mehr oder weniger besstimmen, wenn man zur Kunst im weiten Sinne auch die Wirskung des Wortes rechnet, in wiesern es unter der Herrschaft geläuterter Einsichten vermittelst des Gefühls und der Einbildungskraft religiöse Bildung, frommen Sinn und fromme Begeisterung anregt. Wir wurden demnach religiöse Sing und Dichtkunst und geistliche Beredsamkeit hierher ziehen können. Allein gewöhnlich weist man diesen Fertigkeiten ihren Platz in dem Gebiete der Wissenschaft an und rechnet mehr Folgendes in den Umfang der kirchlichen Kunst. I. Kirchliche Baukunst. II. Bildhauerei und Skulytur. III. Maslerei. IV. Musik. V. Schreibekunst.).

a) S. ben Art.

#### 6. 4.

#### Berfciebene Epochen ber driftlich : tirchlichen Bautunft.

Wie fo oft bei ben Runften, so tann man auch bei ber tich lichen Baukunft bie Erfahrung machen, daß fie nach und mi ihren Culminationspunkt erreichte, von diesem aber allmählig wid fant und ihn trot aller Bemuhungen nicht wieber erreichte. Um biefe Bahrheit bestätigt zu finden, barf man nur in gebrangten historischer Uebersicht ben wichtigsten Beranderungen ber firchuchen Bautunft nachspuren und bas Ganze ungefahr in folgende Beit raume vertheilen: I. Erfte Periode vom apostolischen Beitaltn bis Constantin ben Großen (ein Beitraum gegen 300 Jahn). 11. 3weite Periode von Conftantin bem Großen, + 337, bis Juff nian, + 565 (ein Beitraum über 200 Jahre). III. Dritte Periode von Juftinian bis jum 10. Jahrhundert (ein Beitraum über 400 Jahre). IV. Bierte Periode 11. und 12. Jahrhundert. (Biebt. aufleben und Bervolltommnung ber driftlichen Runft.) Periode. Das dreizehnte Jahrhundert als der Gulmination punti ber chriftlichen Bautunft. VI. Sechste Periode. Sechzehntes Jahr bundert bis auf die neueste Beit. (Die deutsche Runft verlient ibt Unsehen und wird von der antiken verdrängt, die aus ihrem Grak Jebe dieser angebeuteten Perioden bat ihre einen bervorsteigt.) Runftphysiognomie .).

a) S. ben Art. firchliche Bautunft 2r B. p. 401 ff.

#### §. 5.

Bilbhauerei, Sculptur im driftlichen Runftleben weniger beachtet.

In eben bem Grabe, in welchem Bilbfaulen, Statuae, signa, αγάλματα, στήλαι, bei ben Griechen beliebt und allgemein warm und die Bildhauerkunft bie hochfte Stufe ber Bolltommenbeit n: reicht hatte, marb biefe Runft in ber driftlichen Kirche gering geschätzt und vernachlässigt a). Der Grund bavon lag in ber Berführung gum Gogenbienfte. Bilbfaulen in ben Kirchen vermarie auch felbst eifrige Bilberfreunde in dem darüber entstandenen metwurdigen Streite. Es ift bekannt, daß man lange Beit aus bie fem Grunde felbst bas Crucifir nicht aufzustellen magte, woran fic bie Figur Christi in Solz, Stein oder Metall befand b). Auch fint bie Griechen bem Geifte bes Alterthums treu geblieben, und bulden noch bis auf den heutigen Tag keine Bilbfaulen, sondern nur gemalte Bilber in ihren Kirchen. Die Lateiner hingegen find in fpaterer Zeit von ber Gewohnheit und Borschrift ber alten Kirche abgegangen .). Die Apologien beshalb in ber romischen Kirche fint nicht gelungen zu nennen. Will man nicht bas Opus Musirum jur Sculptur rechnen, fo lagt fich im Allgemeinen behaupten, & Dieselbe im Runftleben ber Christen weniger gepflegt worden fei.

- a) G. ben Art. Malerei 3r B. p. 289.
- b) S. ben Urt. Rreug 3r B. p. 137.
- c) S. ben Art. Malerei 3r B. p. 290, ff.

# §. 6. Malerei.

Wenn die Borfragen über den Begriff der Malerei, über die nahere Bestimmung des Zeitalters, welchem sie angehorte, über die Duellen, aus welchen man in diesem Zeitraume Nachricht erhalten kann, über die Stoffe, auf welche man die Flächen malte, über die Arten von Malerei, die selten das christliche Alterthum kannte, werden beantwortet seyn ); dann lassen sich nach Münter die hiers ber gehörigen Kunstleistungen in Sinnbilder und Symbole ), in Bilder Christi (Christusbilder) ), Bilder der heiligen Jungfrau, einzelner Apostel, Evangelisten, Heiligen und Rartyrer d), in biblissche Geschichten des A. und N. T. ), in vermischte Borstellungen, Tause, Agape, Bildnisse, Leiden von Märtyrern und auch einzelne Gegenstände, die auf die Religion Einsluß haben, eintheilen.

- a) S. ben Art. Malerei 3r B. p. 287 98.
- b) S. ben Art. Sinnbilber im chriftlich = firchlichen Runftleben 4r B. p. 815 ff.
- c) S. ben Urt. Chriftusbilber 1r B. p. 419.
- d) S. ben Art. Malerei p. 299. e) Ibid. ead. pag.

#### S. 7. Rusik

Musit, und zwar Instrumentalmusit (weil von ber Bokalmusit im Gultus ber Christen bereits im Artikel Gesang die Rebe gewessen ist), fand bei gottesdienstlichen Feierlichkeiten im heidnischen und judischen Alterthume Statt. Dieser Analogien ungeachtet sindet man doch im driftlichen Alterthume mehr den Gesang, als die Instrumentalmusit ausgebildet. Nur nach und nach gewinnt diese Gattung der Lontunst im christlichstirchlichen Leben Eingang und ihre höhere Ausbildung gehort mehr der neuern und neuesten Zeit an ').

a) S. ben Urt. Music 4r B. p. 106 f. b) Ibid. p. 107 seq. c) Ibid. p. 108 seq.

#### S. 8. Schreibekunft.

Die Schreibekunst ist zwar kein Erzeugnis bes Christenthums, sondern die driftliche Kirche empfing dieselbe bereits in großer Berz vollkommnung als ein Erbe aus dem gebildeten Alterthume Roms und Griechenlands a). Geubt und ausgebildet wird aber die Schreizbekunst auch in Angelegenheiten der Kirche im christlichen Alterthume als Lachygraphie ), Kalligraphie c), Stenographie d) und als Epigraphit c).

- a) S. ben Art. Schreibetunst im christlich eftechlichen Leben. 4r R. p. 303 f. b) Ibid. p. 304. e) Ibid. p. 305. d) Ibid. p. 308.
  - e) Ibid. p. 308 segg.

Drud von C. P. Melger in Leipzig.

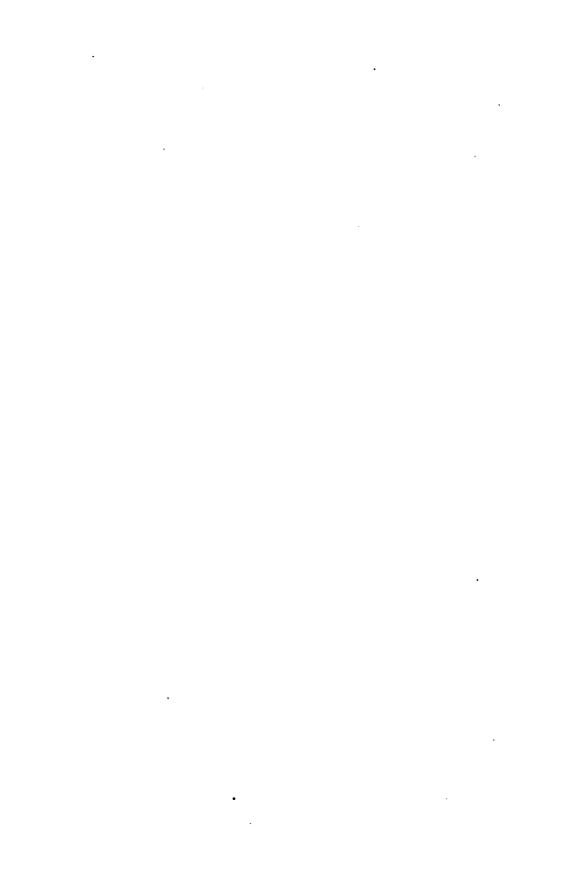

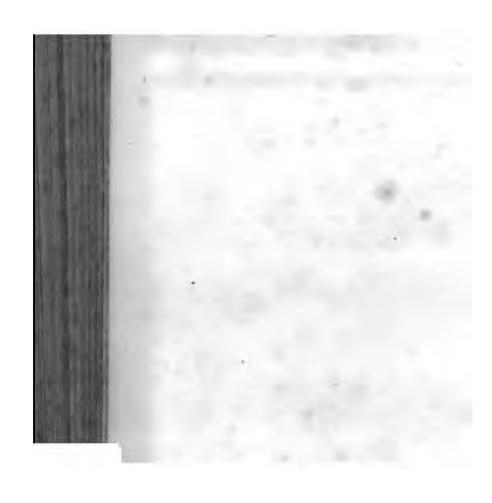

.

• 



-

٠.٠.

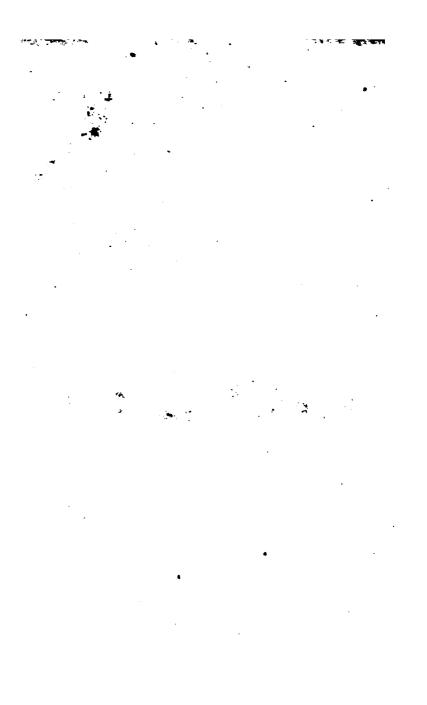

